

Australien nach dem stande der geographischen kenntniss in ...

August Petermann, Carl Eduard Meinicke

## The Branger Coological Library



LELAND-STANFORD JVNIOR-VNIVERSITY

# MITTHEILUNGEN

AUS

### JUSTUS PERTHES' GEOGRAPHISCHER ANSTALT

OBER

# WICHTIGE NEUE ERFORSCHUNGEN

AUF

## DEM GESAMMTGEBIETE DER GEOGRAPHIE

VON

## DR A. PETERMANN.

# Ergänzungsband VII, 1871-72.

## Inhalt:

- No. 30. Petermann, Australien in 1871. Mit geographisch-statistischem Compendium von Meinicke. (2. Abtheilung.)
- No. 31. Payer, die centralen Ortler-Alpen (Martell etc.)
- No. 32. C. Sonklar Edl. von Innstädten, die Zillerthaler Alpen.
- No. 33. Behm und Wagner, die Bevölkerung der Erde.
- No. 34. Gerhard Rohlfs' Reise durch Nord-Afrika vom Mittelländischen Meere bis zum Busen von Guinea, 1865 bis 1867. 2. Hälfte: Von Kuka nach Lagos.

Stanford Libra :

GOTHA: JUSTUS PERTHES. 1872.

# 212262

STANFORD LIBRARY

# AUSTRALIEN

NACH DEM

# STANDE DER GEOGRAPHISCHEN KENNTNISS IN 1871.

## NACH ORIGINALEN UND OFFIZIELLEN QUELLEN KARTOGRAPHISCH

DARGESTELLT

# A. PETERMANN.

NEBST EINEM GEOGRAPHISCH-STATISTISCHEN COMPENDIUM

C. E. MEINICKE.

2. ABTHEILUNG: DIE SÜDHÄLFTE AUSTRALIENS, IN 4 KARTENBLÄTTERN.

(ERGÄNZUNGSHEFT N. 30 ZU PETERMANN'S "GEOGRAPHISCHEN MITTHEILUNGEN.)

GOTHA: JUSTUS PERTHES. 1871.

## INHALT.

| III. Die Bewohner Australiens.                                | Wulfischfang; Fabriken und Manufaktu     |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Die Ureinwohner, die Europäischen Colonisten 1                | Handel, Strassen, Eisenbahnen            |
| Die Gründung der Australischen Colonien                       | Dampfschifffahrt, Ausfuhr                |
| Die Grenzen der Colonien                                      | Einfuhr, Tabelle über Aus- und Einfu     |
| Die Bewohner der Colonien und ihre Anzahl 3                   | Politische Entwickelung, Verfassung .    |
| Verhältniss der Geschlechter. Ortschaften und Städte 3        | Verkauf und Verpachtung des Grundbe      |
| Boschäftigungen, Vielizucht 4                                 | Verwaltung, Counties und Distrikte .     |
| Die Europäischen Heusthiere, Anzahl. Bergbau 5                | Pinanzietle Lage, Einkünfte, Zölle, Aus- |
| Die Goldfelder. Kupfer, Blei, Edelsteine, Kohlen 6            | Tabelle über Einnahme und Ausgabe, Sehr  |
| Landbau; Weizen, Mais &c. Gartenkultur, Weinbau 7             | Die kirchlichen Verhültnisse und Schul-  |
| Tropische Produkte; Fortschritte des Landhanes, Fischerei . 7 | Die geistigen Interessen, Kunst und W    |

#### Karten

Tafet 1, 2, 3, 4. Specialkarte von Australien in 8 Blättern. Nach originalen und offiziellen Quellen von A. Petermana, 1871.

Massetab 1: 3.500.000. (Sädliche Hälfte.)

## III. Die Bewohner Australiens.

Die Ureinwohner Australiens sind, wie aus der im Ganzen gleichartigen körperlichen Bildung und auch wohl ans der Verwandtschaft der Sprachen hervorgeht, ein Volksstamm, der noch am engsten mit den Bewohnern Melanesiens zusammenhängt, wenn sie anch durch bedeutende Verschiedenheiten in jeder Hinsicht von diesen getrennt erscheinen. Was für sie ganz besonders charakteristisch ist, das ist nicht bloss ihre ansserordentliche Rohheit und der gänzliche Mangel an Bildung, der sie zn dem absolut rohesten Volksstamme des Erdbodens macht (sie leben ohne eine Spur eines inneren staatlichen Zusammenhanges in Horden und Familien zerstreut, umherziehend und ohne feste Wohnsitze, wenn gleich nicht ohne Begriffe von Eigenthamsrecht auf Grund und Boden, so gut wie ohne Wohnungen und Kleider, einzig damit beschäftigt, das zu ihrer Erhaltung Nothwendige, sei es, woher es wolle, zu sammeln und herbei zu schaffen; Alles, was sich an Kunstfertigkeiten noch bei ihnen findet, hat allein darauf Begug, sie besitzen grössten Theils selbst nicht einmal Boote), sondern fast noch mehr ihre Unfähigkeit, eine höhere Bildung aufzunehmen, und der Widerwille, mit dem sie eine solche zurückweisen; alle Vorsuche, welche die Europäer in dieser Hinsicht mit ihnen angestellt haben, sind gänzlich fehlgeschlagen.

Ihre Zahl ist begreiflich nicht bedeutend; am zahlreichsten sind sie natürlich noch an den Küsten des Landes und in den Flussthälern. Ihre Beziehungen zu den Enropäern waren im Anfang eben nicht feindseliger Art; der Ausbreitung derselben haben sie freilich gar Nichts entgegen zu stellen vermocht, aber sich auch fast ganz von ihnen und ihrer Lebensweise fern gehalten und mit ihnen nor in einzelnen seltenen Fällen (zur Aushülfe bei der Besorgung der Heerden und zur Theilnahme an der Thätigkeit der Polizeibeamten, Beschäftigungen, die ihrer Lust am Umherschweifen zusegen), nähere Verbindungen eingegangen. Der Verkehr mit den Hirten und den zuchtlosen deportirten Verbrechern hat in sittlicher Beziehung sehr nachtheilig auf sie eingewirkt und sie an Laster gewöhnt, die sie früher nicht kannten; mit der Zeit hat sich aber zwischen ihnen und den Kolonisten gegenseitige Abneigung und Hass entwickelt, woran die Letzteren grössere Schuld als sie tragen, und das hat dahin geführt, dass

Petermann u. Meinicke, Australien.

sie schneller vertilgt werden und verschwinden, als das sonst wohl der Fall gewesen sein würde. In Tasmanien sind sie bereits ganz vernichtet; in den besiedelten Theilen der auf dem Continent liegenden Kolonien finden sich ietzt kaum noch Einzelne; sie sterben überhaupt schnell aus, es wird die Zeit kommen, wo vielleicht nur noch in den entlegensten Einöden einzelne Menschen als der Überrest dieses dem Untergange und Verderben geweihten Volksstammes sich finden werden. Muss man anch dies betrübende Resultat ihres Verkohres mit den Europäern auf das Tiefste beklagen, so darf man dabei andererseits doch nicht übersehen, eine wie unendlich höhere Bedeutung in kultur-historischer Beziehung die Europäischen Kolonisten besitzen, die in ihre Fusstapfen getreten sind und unter unseren Augen Australien in ein anderes Europa verwandeln.

Die Australischen Kolonien sind von der Englischen-Regierung gegründet worden. Diese sandte bald nach Cook's Entdeckung der Ostküste eine Expedition unter Leitung des Gouverneurs Arth. Phillip dahin, der am 26. Januar 1788 den Grund zur Stadt Sydney am Hafen Jackson legte, der Anfang der Kolonic New South Wales. Der Zweek dieser Niederlassung war, zur Aufnahme von zur Deportation verartheilten Verbrechern zu dienen, and so bestand die Europäische Bevölkerung Anfangs allein aus Beamten, Soldaten und solchen Deportirten, bis sich allmählich aus einzelnen eingewanderten Freien und vor Allem aus den Deportirten (oder nach dem Sprachgebrauch des Landes Convicts), welche ihre Strafzeit zu Ende gebracht oder aus besonderen Gründen die Freiheit erhalten hatten, eine freie Bevölkerung bildete, die sich später mit der Zunahme der Viehzucht und des Wollhandels durch Einwanderungen bedeutend vermehrte. Man kam dadurch zuletzt zu der Einsicht, dass der ursprüngliche Zweck der Kolonie, ein grosses Zuchthans zu bilden, ganz verfehlt wurde, und da die Übel, welche die massenhafte Anhäufung von Verbrechern nothwendig mit sich führte, zu gleicher Zeit immer bestimmter hervortraten, gab die Rogierung auf das Dringen der freien Ansiedler die Überführung der Verbrecher zuerst in New South Wales, später auch in Tasmanion auf und überliess die Niederlassung der freien Bevölkerung. Erst in der nenesten Zeit sind auf die Bitten der Bewohner von West-Australien, dem Mangel an Arbeitern abzuhelfen, von der Regierung wieder Verbregher dahin gesandt worden; allein die Erbitterung ir den übrigen Kolonien darüber ist so gross gewesen, dass mist. sich genötligt gesehen hat, auch hier von 1867 an die Einfeltung von Deportiten anfrageben.

Bald nach der Gründung von New Sonth Wales wurden noch andere Versuche gemacht, Niederlassungen anzulegen, zuerst auf der Insel Norfolk nordwestlich von Neuseeland bereits 1788 zur Aufnahme der allerschlimmsten Verbrecher. (eine sogenannte Penalkolonie), dann 1803 in Vandiemensland oder, wie es seine Bewohner jetzt nennen, Tasmanien, and zwar zugleich an zwei Pankten, in Hobarttown an der südlichen und in Launceston an der nördlichen Küste: snäter führte man 1811 die Einwohner der Insel Norfolk hierher, als die Strafkolonie daselbst anfgehoben wurde. Diese zweite Australische Kolonie erhielt zwar einen besonderen Gouverneur, der jedoch dem von New South Wales untergeben wurde; erst 1824 sind beide Niederlassungen vollständig von einander getrennt worden. Wenn alle diese Kolonien Verbrecherkolonien waren, so ist das mit den später gegründeten nicht der Fall. Die dritte ist 1829 in West - Australien gegründet worden und zwar an zwei Punkten zu gleicher Zeit, an der Südküste im König ·George-Sund in Albany und an der Nordküste an der Mündung des Schwanenflusses in Perth; sie ging aus der Neigung hervor, sich in Anstralien, doch möglichst fern von den Deportirten und ohne von ihnen berührt zu werden, niederzulassen, ist aber bei den grossen Hindernissen, mit denen sie durch die eigenthümliche Beschaffenheit des West - Australischen Berglandes zu kämpfen hat, bisher noch nicht gediehen. Hierauf erfolgte die Gründung von Sud-Australies im Dezember 1836, die Folge eines Versuches, durch den Verkauf von Land und die daraus gelösten Fonds die Mittel zur Überlieferung von Armen aus England als Arbeiter zu gewinnen; sie ist, nachdem sie im Anfang eine kurze Zeit lang schwere Leiden in Folge der verkehrten Leitung ihrer Angelegenheiten darchgemacht hatte, dann nm so glänzender aufgeblüht. Um dieselbe Zeit wurden an der Südküste an der Portlandbai im Osten des Flusses Glenelg von Walfischfängern und am Port Phillip von Heerdenbesitzern aus Vandiemensland Niederlassungen angelegt, die man, da sie in dem der Kolonie New Sonth Wales zugetheilten Gebiete legen, nnter dem Namen des Port Phillip-Distrikts mit dieser verband: da sie aber schnell und glänzend sich entwickelten und die grosse Entfernung ihres Mittelpunktes, der Stadt Melbonrne. von Sydney Unzuträglichkeiten mit sich führte, trennte die Regierung 1851 diesen Distrikt von New Sonth Wales and erhob ihn zu einer besonderen Kolonie, Victoria, die

jetzt die blühendste nud reichste von allen ist. Ganz in derselben Weise sind später die nördlichen Theile von New South Wales, namentlich die an der Moretonbai ursprünglich als eine Penalkolonie angelegte Niederlassung, 1859 getrennt und zu einer selbstündigen Kolonie erhoben, die den Namen Queensland erhalten hat. So sind die jetzt auf dem Festlande bestehenden Kolonien entstanden, deren fünf sind: New South Wales, Queensland, Victoria, Süd-Austrelien und Watt-Australien, abgeseben von der sechsten, eine besondere lasel einnehmenden, Temansien.

Die Gebiete dieser Provinzen sind von der Englischen Regierung festgestellt worden. Queensland, das an Flächeninhalt die zweite ist, stösst im Norden und Osten an das Meer; im Westen begrenzt es der 138. Längengrad, von der Küste des Carpentariogolfs bis zum 26. Breitengrade. im Süden der letzte von 138 bis 141 Gr. L., dann der 141. Längengrad zwischen 26 und 29 Gr. Br., bierauf der 29. Breitengrad bis da, wo er an den Fluss Barwan stösst, endlich dieser bis zur Quelle des Dumaresq und znletzt die Wasserscheide zwischen den Flüssen Clarence und Richmond im Süden und Condamine und Logan im Norden bis zur Ostküste. New South Wales hat im Norden die Südgrenze von Queensland, im Osten das Meer. im Westen den 141. Längengrad von 29 Gr. Br. an bis zum Flasse Murray, im Süden diesen Flass bis zu seiner Quelle und von dieser an eine gegen Südosten bis zum C. Howe an der Küste gehende Linie. Victoria, die kleinste aller Kolonien, grenzt im Norden an New South Wales, im Süden an das Meer; im Westen bildet der 141. Längengrad die Gronge, Sud-Australien geht von 141 Gr. L. im Osten bis 129 Gr. L. im Westen und vom Meere bis zum 26. Breitengrade. West-Australien endlich. welches von allen die grösste ist, bat auf drei Seiten das Meer, auf der östlichen den 129. Längengrad zur Grenze. Den übrig bleibenden Theil des Landes zwischen Oneensland und West-Australien, das sogenannte Northern Territory, welches, obwohl es keine Europäischen Einwohner enthält (da die in früheren Zeiten an mehreren Punkten der Nordküste versuchton Niederlassungen auf der Insel Melville und an den Häfen Essington und Raffles längst aufgegeben, die von den Kolonisten Süd-Australiens in dem Mündungslande des Adelaideflusses unternommenen Versuche noch ohne Erfolg geblieben sind), dennoch der Verwaltung des Gonverneurs von Süd-Australien übertragen ist, hat die Regierung 1865 in zwei Provinzen getheilt. von denen die südliche, das Alexandraland, zwischen 16 und 26 Gr. Br. und 129 nnd 138 Gr. L. liegt, die andere nördlich davon und vom 16. Breitengrade, welche die Halbinsel auf der Westseite des Golfs Carpentaria nmfasst, das eigentliche Northern Territory bildet. Tasmanien endlich besteht aus der Insel dieses Namens (Tasmans Vandiemensland), und den in der Bassstrasse liegenden Inseln.

Die Bewehner der Kolonion sind überwiegend Eng-

lischer Abkunft. Europäer oder von Europäischen Ältern geboren, die Mehrzahl eigentliche Engländer, dann viele Irlander, dagegen Schotten viel weniger und diese besonders in New South Wales: deshalb unterscheidet sich die Bevölkerung von der der Amerikanischen Union durch ihre grössere Gleichartigkeit. Denn von anderen Nationen Europa's and von Nord - Amerikanera finden sich nar Einzelne. die keinen Einfluss ausznüben vermögen; am Häufigsten sind darunter noch Deutsche und das vor allen Dingen in Süd-Australien 1), wo sich Leute, die religiöser Bedenken halber ihr Vaterland (Preussen) verlassen, niedergelassen und blühende Ortschaften (Klemzig; Hahndorf, Lobethal) gegründet haben, nächst dem in Victoria, doch wird ihre Zahl zusammen schwerlich über 10.000 betragen. Von Völkern, die nicht zu den gebildeten der Erde gehören, verdienen in der Bevölkerung nur zwei einer Erwähnung. Chinesen, durch den Gewinn des Goldes hierher gebracht, haben sich in New South Wales und gang besonders in Victoria in grosser Zahl eingefunden, ohne im Grunde, da sie, so bald sie Etwes erworben, in ihr Vaterland zurückzukehren pflegen, zur ständigen Bevölkerung gerechnet werden zu können; sie werden übrigens hier, ganz wie das in Californien der Fall ist, von den Europäischen Einwohnern mit Abneigung und Widerwillen angesehen. Melanesier endlich (besonders aus den Archipelen der Lovaltvinseln und der neuen Hebriden) befinden sich fast ausschliesslich in Queensland (und zwar grössten Theils durch Mittel, welche oft den schärfsten Tadel erfahren haben und verdienen, dahin verlockt), um in einer Lage, die kaum besser als die der Sklaven ist, in den Pflanzungen als Arbeiter zu dienen.

Die Zahl der Einwohner der Kolonien ist in den achtzig Jahren ihres Bestehens überaus schnell gewachsen, wie es die folgenden Tabellen zeigen:

| New 8 | outh Wales | Que   | ensland           | Y    | ctoris  |
|-------|------------|-------|-------------------|------|---------|
| 1833  | 71.070     | -     | -                 | -    | -       |
| 1841  | 130.856    |       | -                 | 1844 | 25,000  |
| 1851  | 187.243    | -     | -                 | 1850 | 78.000  |
| 1856  | 266,189    | 440   | -                 | 1854 | 232,886 |
| 1862  | 367.495    | 1862  | 45.077            | 1861 | 538.628 |
| 1869  | 485.330    | 1869  | 107.427           | 1869 | 715.600 |
| 84d - | Australien | West- | West - Australien |      | manien  |
| _     | -          | 1834  | 1886              | 1833 | 31.718  |
| 1841  | 15.000     |       | -                 | -    | 45,646  |
| 1850  | 63,900     | 1850  | 5886              | 1850 | 68.609  |
| 1857  | 104.708    | 1857  | 13.391            | 1857 | 81.499  |
| 1862  | 135,329    | 1862  | 17.246            | 1862 | 90.728  |
| 1869  | 179.736    | 1869  | 25.419            | 1869 | 101.592 |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) 1866 betrug hier von 163.487 Kolonisten die Zahl der Deutschen 8119, also etwa 5 Prozent, während Schotten nur 8687 darunter waren.

Man wird hiernach nicht sehr irren, wenn man die jetzige Bevölkerung der Kolonien zu gegen 1.720.000 Mensehen annimmt, von denen fast die Hälfte der kleinsten, allein reichsten und blübendsten von allen, Victoria, anzehört.

Das Verhältniss der Geschlechter ist in den Niederlassungen stets ein ungleiches und daher in sittlicher Beziehung nngünstiges gewesen. Es war das Anfangs die Folge der starken Überführung deportirter Verbrecher, die überwiegend dem männlichen Geschlecht angehörten; als die Deportation aufhörte, hat die lebhafte Beschäftigung mit dem Bergbau ebenfalls darauf gewirkt, die Zuhl der männlichen Kinwohner zu vermehren. Wenn sich auch in neuerer Zeit das Verhältniss naturgemässer gestaltet hat (in New South Wales betrug die Zahl der Frauen 1836 noch kaum 30, 1844 bereits gegen 40 Prozent), so muss es doch auch jetzt noch immer für ungünstig gelten: denn während in Süd-Australien (1868) und in Tasmanien (1864) die Zahl der Frauen 48, in New South Wales und Victoria (1868) 44 Prozent botrug, war sie in Queensland (1866) nnr 39, in West-Australien (1866) gar nur 36 Prozent.

Die Kolonisten leben theils in grösseren Städten und Ortschaften vereinigt, ein sehr grosser Theil jedoch auf dem Lande und weit zerstreut von einander 1); es ist das die natürliche Folge der Art, wie der Landbau hier betrieben werden muss, and der Vorliebe der Bevölkerung für die Viehzucht. Die Kolonial-Regierungen haben sich zwar bemüht, an geeigneten Lokalitäten den Grund für die Anlegang von Dörforn und Städten festzasetzen, allein es hat das nicht stets den gewünschten Erfolg gehabt und manche dieser projektirten Ortschaften sind gar nicht zu Stande gekommen oder doch nach kurzem Bestehen verlassen worden. Grössere Städte hat hauptsächlich nur der Verkehr geschaffen und zwar die grössten der mit dem Auslande, kleinere der innere und lokale; ausserdom sind auch durch die Beschäftigung mit dem Bergbau, der grosse Menschenmassen an einzelnen Stellen versammelt, bedeutende Ortschaften entstanden. In New South Wales ist die Hauptstadt der Provinz, Sydney (1868 mit den Vorstädten von 125.132 Einwohnern), die älteste Stadt des Continents, eine der bedentendsten und der Mittelpunkt des Verkehrs und der Schifffshrt des Landes: ansserdem verdankt New Castle (1861 mit 3722 Einwohnern) seine Entstehung den Kohlenbergwerken; Maitland (Ost und West-Maitland gusammen mit 7747 Einwohnern) ist der Mittelpunkt des Vorkohres im Thale des Hunterflusses, wie

In New South Wales lebten 1861 von den 350.553 Einwohnern in den 129 Städten und Dörfern 170.103, also etwas über die Hälfte ser-treut im Lande.

(die Goldfelder von Ophir am Summerhillereck) entdeckte; bald darauf fand man die Goldfelder von Sofala am Flusse Turon und später noch an anderen Punkten von New South Wales Gold, so am oberen Lachlan, bei Araluen am Flusse Shoalhaven, in Neu-England u. s. w., aber allo diese Punkte haben nur eine kurze Zeit lang einen Ertrag geliefert, der ihnen eine Bedeutung verschaffte, später jedoch bald abnahm. Dagegen sind die seit 1857 in Victoria entdeckten Goldfelder, besonders bei Ballarat nnd die von Bendige, zu denen die von Mount Alexander und Tarrengower gehören, deren Gold dazu noch von seltenor Reinheit ist, von ausserordentlicher Reichhaltigkeit und Fülle gewesen und wenn seitdem der Ertrag auch wirklich abgenommen hat 1), so sind sie doch immor noch so reich geblieben, dass sie einen bedeutenden Rang unter den Gold producirenden Gegenden der Erdo einnehmen; der bei weitem grösste Theil des Anstralischen Goldes (1860 sechs Siebentel des Ganzen) stammt aus diesen Gruben, welche den Grund zn Victoria's Blüthe gelegt und sie zur ersten und blühendsten Kolonie Australiens gemacht haben. Auch in Queensland ist später in dor Nähe von Rockhampton Gold gefunden und eine Zeit lang eifrig bearbeitet worden; os findet sich in den Bergen von Queensland noch an anderen Stellen, sogar bis auf den Landriicken von Carpentaria. In Tasmanien ist ebenfalls Gold an manchon Punkten gefunden und wenn auch in besehränktem Maasse gegraben worden; in Süd-Australien findet es sich nur in dem südlichsten Theile des Süd-Australischen Berglandes und wird bei Echunga, jedoch nur in geringer Menge gewonnen. Dagegen scheint os dem westlichen Australien ganz zn fehlen. Anfangs wurde Gold in Australien nur durch Answaschen der goldhaltigen Alluvion gewonnen; das geschieht auch noch jetzt in allen Kolonien, selbst noch in Victoria in grossem Maasse, dabei aber auch durch Gesellschaften in bergmännischer Weise durch Bearbeitung des das Gold führenden Quarzes.

Ausser Gold sind es nur noch zwei Metalle, die bis jetzt in Australien Oegenstände des Bergbaues geworden sind. Das wichtigste davon ist das Kupfer, das bald nach der Orindung der Kolonio Süd-Australien im Gebiete derselben an mehreren Punkten entdeckt ist, von denen jedoch nur wonige von grosser Bedeutung sind, wie die Minen Kapunda. Burvaburra. violleicht die reichste aller Kupfergruben der Erde, und die bei Wallars auf der Halbinsel Yorke. Ausserdem ist Kupfer in New South Wales, dem nordwestlichen Australien. West-Australien

und Tasmanien an manchen Punkten gefunden, doch nirgends so häufig, dass es susser an einigen Punkten in New South Wales and West - Australien Gegenstand des Bergbaues geworden wäre. Dies kann hauptsächlich nur von Süd-Australien gesagt werden; hier ist jedoch das Ausschmelzen der Erze bei der Seltenheit des Brennmaterials so kostbar, dass man es bisher vorgezogen hat, die Erze zur Ansschmelzung nach England zu senden. Ausser Kupfer ist noch Blei, das sieh in Victoria, Süd-Australien and West - Australien findet, Gegenstand eines nur mässig betriebenen Bergbaues in diesen Kolonien geworden (die Grube Geraldine in West-Australion am unteren Murchison). Andere Metalle werden noch nicht benutzt; Eisen, das sich sehr allgemein findet, hauptsächlich deshalb nicht. weil das eingeführte Eisen so billig ist, dass der Bergbau nicht lohnen kann. In Victoria wurden in den neuesten Zoiten die dort gefundenen Edelsteine (Topase, Bervlle u. s. w.) in den Handel gebracht.

Von anderen Mineralien sind besonders noch die Kohlen von Bedeutung; die Vormohrung der Gruben und die Steigerung der Produktion wird einst der überwiegenden Landkommunikationen halber von der grössten Bedeutung worden. Sie wurden schon im vorigen Jahrhundert von Schiffbrüchigen, die von den Inseln der Bassstrasse nach Sydney fuhren, an der Küste von New Sonth Wales entdeckt; bald danach fand man sie an der Mündung des Flusses Hunter so häufig, dass sie hier Gegenstand eines fortwährend betriebenen Bergbaues geworden sind. Sio scheinen sich aber an der Ostseite des Berglandes von New South Wales überall zu finden: auch in Victoria giebt es grosse Lager, namentlich an der Küste im Osten des Port Phillip and in Tasmanien im ganzen südlichen Theile wie an der Westküste (am Hafen Macquarie) in grosser Menge; sio sollen hier die von New South Walos an Güte übertreffen. Gebaut wird auf Kohlen bloss im südlichen Tasmanien und vorzüglich bei New Castlo am Hunter; dio Ausbeute ist in neuerer Zeit um so mehr gestiegen, da die Gruben von New Castle anch die Häfen des Stillen Oceans mit Kohlen zu versehen beginnen.

Was die übrigen Zweige der Thätigkeit der Kolonisten betrifft, so ist der Landbau gegen die Viehzucht sehr im Nachtheil und dies Verhältniss wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Denn Landstriehe von grösserem Umfange, die einen lohnenden Anbau gestatteten, sind überhaupt selten, abgesehen davon, dass das Klima zu trocken, dio Regenverthoilung zu unregelmässig ist; gewöhnlich können mit Vortheil nur weit zerstreut tiegende Lokalitäten von geringem Umfange angebaut werden und daraus orklärt es sich, wesshalb die Grundbestizer so häufig auf den von einander entfernt liegeaden Gütern in sogenannten Stationen

<sup>1) 1863</sup> lieferte Victoria wenig mehr als die Hälfte des Goldes das 1856 gewonnen war.

leben, in denen sie gewöhnlich neben dem Landbau zugleich Viehzucht treiben. Man hat allerdings in den neuesten Zeiten (namentlich in Victoria) grosse Anstrengungen gemecht, den Landhau zu heben und mindestens, was früher keineswegs immer der Fall war, den eigenen Bedarf der Kolonisten zu decken; aber es bleibt immer noch viel zu thun, zumal da die in der Natur des Landes liegenden Hindernisso noch durch die mangelhaften Strassen und die dnrch die starke Betreihung der Viehzucht und des Bergbanes nazulänglichen Arbeitskräfte sehr gesteigert werden. Die einzelnen Kolonien sind in der Art, wie in ihnen der Landban betrieben wird, verschieden; während in Süd-Australien, der Kolonie, in wolcher er eine hauptsächliche Beschäftigung der Bewohner ist, auf jeden Kopf der Bevölkerung über 3, in Tasmanien fast 21 und in West-Australien noch gegen 2 Englische Acres bebauten Landes kommen, hat Victoria, wo in den letzten Jahren der Landhau doch eine bedeutende Erweiterung erfahren hat, nur otwas über 1, New South Wales kaum 1 and Quoensland kaum 1/6 Acre auf jedon Kopf, Zahlen, aus denen hervorgeht, dass vor allem die Beschäftigung mit der Viehzucht die Entwickelung des Landbaues zurückhält. Es ist daher leicht zu begreifen, wesshalb einige dieser Kolonien noch immer nicht in jedem Jahre das für die Erhaltung der Bewohner nöthige Getreide zu erzeugen vermögen and der Zufuhr bedürfen: Süd-Australien und Tasmanien zeichnen sich vor allen dadnrch aus, dass sie stets Korn und Mehl ansführen.

Von allen Getreidearten wird keine in solcher Ansdehnnng gehaut als Weizen und das wieder vor allom in Süd-Australion, we über drei Fünftel alles bebauten Landes damit besäet werden; Süd-Australien ist überhaupt das Land, welches im Verhältniss zu seiner Bevölkerung den meisten Weizen auf der Erde erzeugt. Nächstdem wird allenthalben, we das Klima es gestattet, Mais in grosser Ansdehnung gebaut. Von den übrigen Cerealien erzengt man weniger und verhältnissmässig am wenigsten Roggen und Hirse. Dagegen ist der Anbau der Kartoffeln nicht unbedentend, besonders in New South Wales, am stärksten in Tasmanien. Die Gartenkultur ist begreiflich noch sehr in der Kindheit. Von Früchten werden im Grossen hanptsächlich nur, wo es das Klima erlaubt, Orangen gezogen, besonders in New South Wales, we sie einen Ausfahrartikel bilden; dann Wein, dessen Kultur besonders in New South Wales, aber such in Victoria und Süd-Australien betrieben wird und beständig zunimmt (in Queensland und Tasmanien bant man ihn natürlich nicht); es ist das in hohem Grade wichtig und wünschenswerth in einem Lande, in welchem die Konsumtion des Branntweins eine wahrhaft Schrecken erregende Ausdehnung erreicht hat.

Auch der Tabat ist besonders in New Sonth Wales und Victoria Gegenstand des Anbanes, jedoch nieht in grosser Ausdehnung, da der vom Auslande eingeführte Tabak so billig ist; in neuester Zeit hat man anch in Queensland Vernuche mit der Kultur tropischer Produkto / Pauswezell. Zucker, Keffer/ gemacht, die namentlich in dem fruchtbaren Küstenlande sicher wohl gedeihen werden, deren Gedeihen aber orst dann gelingen kann; wenn in den tropischen Theilen Australiens ansgedehnte Niederlassungen entstanden sind, welche die nöthigen Arbeiter für die Pflanzungen zu liefern vermügen. Endlich wird auch ein bedeutender Theil des zum Anbau bestimmten Landen (im Ganzen vielleicht der sechste Theil desbehop zu künstlichen Wiesen benntzt und mit Europäischen Gräsern besieft.

Die Fortschritte, welche der Landbau gemacht hat, ergeben sich ans den folgenden Listen:

|      |        |           | New Se  | ath Wa    | les       |      |        |
|------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|------|--------|
| 1834 | beste  | lit 74.81 | Acres,  | Weine     | n 48.667, | Weir | -      |
| 1842 | **     | 126.87    |         | **        | 65.188,   | **   | _      |
| 1851 |        | 153.117   |         | **        | 82.110,   | **   | 1060.  |
| 1856 | **     | 186.033   |         | 93        | -         | **   | _      |
| 1866 | 99     | 452.850   | 30      | 99        | 175.033,  |      | 2281.  |
|      |        |           | Que     | eneland   |           |      |        |
| 1860 | besto  | ilt 3352  | Acres,  | _         | _         | -    | _      |
| 1868 | 90     | 39.000    | "       | _         | -         | _    | _      |
|      |        |           | Vie     | toria     |           |      |        |
| 1852 | boste  | lt 57.298 |         | Weizes    | 29.623,   | Wein | _      |
| 1858 |        | 237.729   |         |           | 87.230,   | **   | -      |
| 1866 | 19     | 530.196   | 23      | ***       | 178.628,  | ,,,  | 18.063 |
|      |        |           | Sud - A | ustralie  | n         |      |        |
| 1840 | beste  | llt 2503  | Acres.  | Weizen    | 1059,     | Wein | _      |
| 1850 |        | 64.728    |         |           | 41.807,   | 11   | 282.   |
| 1859 |        | 361.884   | **      | -         | _         | _    | _      |
| 1864 | 11     | 387.775   | 99      | **        | 335.758,  | **   | 6364.  |
|      |        |           | West-   | Australie | n         |      |        |
| 1848 | bostol |           | Acres,  | Weizer    |           | Wein |        |
| 1857 |        | 18,063    | **      | 99        | 9714,     | **   | 165.   |
| 1866 | 99     | 38.180    | 99      | _         | _         | _    | _      |
|      |        |           | Tasu    | nanien    | -         |      | -      |
| 1830 | bostel | lt 40.930 | Acres,  | Weisen    | 25.440.   | _    | -      |
| 1852 | 11     | 123.983   |         | **        | -         | _    | -      |
| 1857 | **     | 130,462   | **      | **        | 65.731.   | _    | _      |
| 1865 |        | 250.386   | **      | **        |           |      | _      |

Die Fücherei ist für die Kolonien früher von viel grüsseror Bedeutung gewesen, als das jetzt der Fall ist. Bald nach der Gründung der ersten Niederlassung fing man sehon seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts an, sich mit dem Fange von Sechunden zu beschäftigen, namentlich an der Südküste und vor allem auf den Inseln der Bassstrasse, auf denen diese Thiere sich in zahllosen Schaaren fanden: allein schon seit 50 Jahren hat dieser Fang ganz aufgehört, da die rücksichtslose Verfolgung der Thiere sie vertilgt and verscheucht hat. Es ist davon nichts weiter übrig geblieben, als kleine Niederlassungen von Nachkommen früherer Seehundsfänger, die sich Frauen der Ureinwohner geraubt hatten, auf der Insel Kängaru in Süd-Australien und vorzugsweise auf den Inseln der Bassstrasse und die Bewohner derselben leben hauptsüchlich von dem Fange eines in diesen Gegenden überaus häufigen Seevogols 1), aus desson Fleisch sie ein geschätztes Oel bereiten. Auch am Walfischfange haben sieh die Kolonisten früher mit grosser Lebhaftigkeit betheiligt und ihn eines Theils in besonderen Niederlassungen, numeutlich an der Südküste und in Tasmanien betrieben, von denen aus sie die Thiere in Booten verfolgten, andern Theils in eigens dazu ausgerüsteten Schiffen, welche vor allem die Umgegend von Neuseeland und die südlichen Meere, aber auch die übrigen Theile des Stillen Oceans durchschnitten, um Walfische und Kaschelots zu erlegen. Indessen sind jene Küsten-Niederlassungen, da durch die Verfolgung die Thiere aus der Nähe der Küste vorscheucht sind, allmählich fast allenthalben eingegangen und auch der Fang im Ocean ist bei der Konkurrenz der Amerikaner und, weil er nicht in dem Maasse mehr wie früher lohnt, fast ganz aufgegeben und seit der Gründung der Niederlassungen in Neusceland den dortigen Kolonisten überlassen. Wenn so die Fischerei für die Australischen Kolonien jetzt alle Bedeutung verloren hat, so lässt sich doch vorausschen, dass das nicht so bleiben wird; donn in Zukunft werden die glückliche Lage so schöner Häfen wie Sydney und Hobarttown und die Leichtigkeit und Bequemlichkeit der Ausrüstung der Fischerschiffe sie gewiss einst wieder zu grosser Wichtigkeit erheben, wenn man daran denken wird, die Fischoreien über die südlichen Meero auszudehnen und den Reichthum derselben an Fischen zu benutzen. Von West-Australien werden seit Kurzem die an der ganzen Westküste nicht seltenen Perlen in den Handol gebracht.

Fabriken und Manufakturen sind begreiflich in Australien erst im Entsteben. In den Städten werden allo Gewerbe, welche das Leben gebildeter Menschen bedarf, in grosser Ausdehnung betrieben, und einzelne haben sich in erfreulicher Weise entwickelt; dadurch sind Fabriken entstanden, wie Bierbrauereien, Zuckerraffieerien, Wellenzeug-, Tabak-, Seife- und Lichterfabriken, Mehl- und Sägemühlen, Ziegeleien u. s. w. Aber noch immer und wahrscheinlich noch auf lange Zeit wird der grösste Thoil der Fabrikegenstände den Kolonisten durch die Einfahr aus Eoropageliefert werden. Auch Schiffbau wird bei der Lebhaftigkeit der Schifffahrt in einiger Ausdehnung betrieben, vor Allem auf den Werften von Sydney, dossen Schiffe sieh eines wohlverdienten Rufes erfreuen, der zum Theil auf dem Reiehthum des Landes an brauchbarem Schiffbauholz beruht. 1855 besassen:

| - Nevert La           | New South<br>Walce | Queens-<br>land | Victoria | 864-<br>Australien | West-<br>Australien | Tas-<br>manlen |
|-----------------------|--------------------|-----------------|----------|--------------------|---------------------|----------------|
| Mühlen                | 174                | 17              | 93       | 73                 | 50                  | 73             |
| Brauer and<br>Brenner | 24                 | 1               | 74       | 92                 | 3 -                 | 34             |
| andere Pabrikon       | 2060               | 53              | 528      | 791                | 4                   | 20             |

Der Handel der Australischen Kolonion hat namentlich in den letzten zwanzig Jahren einen wahrbaft erstaunlichen Aufschwung genommen, was wesentlich die Folge der reichen Etträge der Goldbergwerke gewesen ist. Die gesammte Ausfuhr aller seche Provinzen beträgt jeztgewiss gegen 32, die Einfuhr über 28 Millionen Pfund Sterling, Summen, welche der Aus- und Einfuhr Indiens nicht viel nachstehen und keines der Kolonienländer der Englächen Krone hat in dieser Hinsicht für das Mutterland einen grösseren Werth als Australien.

Was zunächst den inneren Verkehr zwischen den einzelnen Kolonien betrifft, so besteht er in dem Austausch der Erzeugnisse, welche die eine gerade von der anderen zu beziehen hat; so führen sie sieh gegenseitig Heerdon zu, Süd-Australien und Tasmanien die Produkte des Landbaues besonders nach New South Wales und Queensland und dergleichen mehr. Der Landhandel zwischen den Kolonien ist gering und unbedeutend: da nirgends Zollgrenzen zwischen ihnen bestehen, wird der Botrag der Aus- und Einfuhr nicht notirt; die Aus- und Einfuhrlisten der Provinzen beziehen sich immer nur auf den Verkehr zur See. Der Zustand der Strassen ist nicht der Art. dass er den Landverkehr sehr begünstigte, daher wird der grösste Theil der Erzeugnisse vor Allem auf den entlegenen Stationon selbst verbraucht und nur die Hauptprodukte des Landes, wie Wolle, Talg und die Erträge der Bergwerke, nach den Küstenstädten zur Ausfuhr geführt. Die Verkehrsmittel für den Landtransport sind noch sehr ungenügend, in den meisten Fällen Ochsenkarren,

Die Strauen befinden sich noch fast überall in bächst primitivem Zustande; die grosse Landstrasse von Sydney über die blauen Berge, welche von dem Laudmesser Mitchell gebaut ist, galt lange Zeit für eines der staunenswerthesten Werke in den Kolonien. Bereits hat man angefangen, in allen Provinzon (mit Ausschluss von West-Australien) Eisenbahnen zu bauen; vor allem hat sich New South Walse darin hervorgethan, in welchem Lande der Bau der ersten sehon 1850 begonnen ist. Dies ist die grosse Südshahn, die von Stohen vanch Süden führt und

Es ist der sogenannte Muttonbird der Kolonisten (Puffinus brevicaudus).

jetzt bis zur Stadt Goulburn fertig ist; die Fortsetzung nach Süden bis Albury an der Grenze von Victoria ist einstweilen noch ausgesetzt, bis die Provinz Victoria die entsprechende Bahnstrecke von da bis Melbourne vollenden wird. Die zweite Bahn von New South Wales ist die grosse Westbahn, die von Sydney nach Westen über die Blauen Berge führt und jetzt bis Mount Victoria an der Grenze des Berglandes von Bathurst gebaut worden ist, auch in Kurzem bis Bathurst fertig sein wird; die dritte geht von Sydney nach Richmond and die vierte, die grosse Nordbahn, durch das Thal des Finsses Hunter von Newcastle an seiner Mündung an ietzt bereits bis zum Städtchen Muswellbrook. Nächst New South Wales hat besonders Victoria noch bedeutende Bahnen, besonders zwei, die grosse Nordbahn, die von Melbourne nach Norden über Castlemaine und Sandhurst zum Mnrray-Flusse geht und bei Echuca endet, und die grosse Westbahn, welche die Hauptstadt der Provinz mit Geelong und darauf mit der grössten Bergwerksstadt des Landes, Ballarat, verbindet; eine dritte wird bereits von Melbourne in der Richtung auf Albury am Murray gebaut. In Queensland sind zwei Bahnen angefangen, die beide in das Innere führen sollen, die eine von Ipswich bei Brisbane aus nach den Darlingdowns zu, die andere von Rockhampton gegen das Thal des Fitzroy. Süd-Australien hat mehrere Bahnen. die kleine zwischen der Hauptstadt Adelaide und dem Hafen derselben, die grössere, die von Adelaide gegen Norden jetzt bis zu der Bergwerksstadt Kapunda führt, endlich noch kleinere und bloss mit Pferden befahrene Bahnen zwischen den Bergwerksorten Munta und Kadina auf der Halbinsel Yorke und an der Küste des Spencergolfes, von Burra und Clare nach Kapunda, wie von Port Augusta am Spencergolf gegen Norden. In Tasmanien sind zwei Bahnen, von Hobarttown nach Launceston und von Launceston nach Deloraine, im Ban begriffen.

Die Verkindung zwischen den Küstenstädten und den Haupthandelsplätsen der Kolonien, welche den Verkehr mit dem Anslande vermitteln, geschicht durch Dempfloset, deren Bau sich besonders in Sydney concentrirt, das 1856 deren schon über sechzig besass. Sie unternehmen regelmässige Fahrten zwischen den einzelnen Küstenstädten und schaffen die Produkte des Landes in die Haupthaffenstädte, von denen sie über das Meer gesandt werden. Diese sind in New South Wales Sydney, der bedeutendste Mittelpunkt der kolonialen Schifffahrt, in Victoria Molbourne und Geelong, in Queensland Briebane, Gladstone (der Hafen von Rockhampton) und Bowen, in Süd-Australien Adelside, in West-Australien Freemantle (der Hafen von Perkh), in Tassanaien Hobarttow und Launceston.

Petermanu u. Meinicke, Australien.

Die Ausfuhr besteht in den Erzeugnissen der Vielzucht, des Bergbaues und Landbaues, der Fischereien, Fabriken und endlich den Rohprodukten, welche der Continent liefert. Von den Produkten der Viehaucht ist bei weitem das bedeutendste und nächst dem Golde das wichtigste von allen Erzeugnissen des Landes die Wolle, neben dieser aber hat die grösste Bedeutung der Talg; denn die grosse Dürre, die oft auf lange Strecken alles Wasser vertilgt, bringt bei der weiten Zerstreutheit und der Grösse der Heerden jetzt oft nicht geringe Gefahren und harte Verlnste und hat seit der schlimmen Zeit von 1843 die Heerdenbesitzer darauf geführt, in solchen Nothfällen die Thiere zu schlachten und zu Talg einzukochen, woraus förmliche Talgsiedereien entstanden sind 1). Nächstdem werden Pferde nach Indien ausgeführt, seltener Rinder und Schafe, dann in einzelnen Fällen andere Viehzuchtserzeugnisse, doch nur in geringem Maasse, wie Speck, eingesalzenes Fleisch, Butter und Kase, Knochen und Häute, auch schon bearbeitet als Leder. Der Bergbau liefert dem Handel vor allen Dingen Gold, das vorzugsweise und in grösster Menge aus Victoria kommt 2), nächstdem aber auch aus den übrigen Kolonien (bis auf West-Australien) ausgeführt wird, dann noch Kupfererze und Kupfer, ganz besonders aus Süd-Australien, in geringem Maasse auch aus New South Wales und West-Australien, Blei aus West-Australien, Kohlen fast einzig aus New South Wales. Ans dem Landbau erhält man für den Verkehr Korn (Weizen, nächstdem noch Mais) und Weizenmehl, hauptsächlich aus Süd-Australien, dann noch aus Tasmanien und West-Australien, and zwar nicht bloss zur Ausfuhr in andere Kolonien des Landes, sondern, seitdem der Getreidebau in Süd-Australien solche Ausdehnung gewonnen bat, in günstigen Jahren selbst nach Europa, ausserdem noch Kartoffeln, besonders aus Tasmanien; alle übrige Ausfuhr von Produkten des Landbaues ist nur unbedeutend, in Süd-Australien werden jetzt Rosinen in einiger Ausdehnung, in New South Wales Orangen ausgeführt. Die Fischereien lieferten früher in viel höherem Grade als jetzt Spermaceti-Öl, Walfischthran, Fischbein und Sechundsfelle; dazu ist, was jetzt davon in den Handel kommt, fast ohne Ausnahme erst durch die Fischerschiffe des Stillen Oceans eingeführt und nicht Landesprodukt. Eben so sind die Fabrikwaaren, die in manchen Jahren von einzelnen Häfen aus, besonders aus Sydney, in nicht unbedeutender Menge ausgeführt werden, fast nur wieder ausgeführte Europäische Handelsartikel und nicht Erzeugnisse des Landes. Rohprodukte liefert

<sup>1) 1865</sup> gab es deren in New South Wales 57, in Queensland 22. 2) Doch enthalten die Ausführlisten von Melbourno immer einen, wenn auch nicht bedeutenden, Theil von Gold, das aus Neuseeland eingeführt ist.

Anstralien nur wenig, sie beschränken sich finst ausschliesslich auf das Holz, das besonders von New South Wales, Queensland und Tammanien geliefert wird, und zwar besonders das geschätte Holz der sogenannten Cedern 1) aus New Sonth Wales, dessen Ausfuhr jedoch in der neuesten Zeit durch die rücksichtslose Ausbeutung der Wälder sehr nachgelassen hat, und das des zum Schiffbau überaus brauchbaren sogenannten Blanen Gummibsumen 7), so wie die zum Gerben dienende Missosenrinde, die besonders aus New South Wales, Queensland und Tasmanien kommt.

Die Einfuhr in die Australischen Kolonien ist gewöhnlich in viel höherem Grade schwankend als die Ausfuhr: es ist das die natürliche Folge der grossen Entlegenheit Englands, das den grössten Theil der Einfnhrartikel liefert, wie des unregelmässigen Zuflusses des Goldes aus den Minen, was bedentende Schwankungen in den Preisen der Gegenstände zur Folge hat, wie sie nur ein Land mit so ausserordentlichen Hulfsmitteln, und in dem die Arbeitskraft einen so hohen Werth besitzt, ohne Schaden ertragen kann. Eingeführt wird Alles, was die Kolonien selbst nicht erzengen, daher vor allen Dingen alle Fabrik- und Manufakturgegenstände, Eisen, Zucker, Thee, die übrigen Produkte der Englischen Kolonien, endlich die der Inseln des Stillen Oceans, die fast durchaus über Sydney nach Europa gehen. Die Märkte in den Handelsstädten sind zu Zeiten von Europäischen Waaren entblösst, zn anderen damit überschwemmt und dann ist eine oft selbst nicht unbedeutende Wiederausfuhr solcher Einfuhrartikel die Folge davon.

Was die Länder betrifft, mit denen die Kolonien im Verkehr stehen, so sind vor allen England und seine Kolonien dicienigen, welche fast alle ihre Erzeugnisse empfangen und ihnen den grössten Theil der Einfuhr liefern. Nach England gehen von der Ausfuhr des Landes im Ganzen gegen drei Viertel, der Rest überwiegend nach Englischen Kolonien, denn die Ausfuhr nach fremden Ländern ist sehr unbedeutend. Von der Einfuhr dagegen kommt die Hälfte ans England, ein Viertel aus Englischen Kolonien. der Rest aus fremden Ländern. England erhält von Australien alles Gold, die Wolle, den Talg, das Kupfererz; von den Englischen Kolonien sind es hauptsächlich die um den Indischen Ocean liegenden, welche mit Australien im Verkehr stehen, Indien, das Kapland, vorzüglich aber Mauritius; sie erhalten Produkto der Viehzucht und des Landbaues, Indien besonders Pferde und Kupfer, und liefern dafür ihre Erzeugnisse, besonders Zucker, der fast durch-

aus von Mauritius kommt. Von den fremden Ländern sind für den Australischen Verkehr noch drei von einiger Wichtigkeit: Nord-Amerika, aus dem besonders Fabrikwaaren eingeführt werden, China, das allen Thee liefert, und die Inseln des Stillen Oceans; ans Neusceland beziehen die Australier Holz, Gold, Flachs und Produkte der Fischereien; für die übrigen Inselgruppen des Oceans ist Sydney gewissermaassen der Haupthafen, der alle Erzeugnisse derselben, besonders das in den peuesten Zeiten in solcher Ausdehnung gewonnene Kokosol, zur Ausfuhr nach Europa sammelt, und besonders lebhaft ist der Verkehr mit Viti, dessen Europäische Kolonisten überwiegend aus Australien stammen, and mit Neu-Kaledonien, das, obschon eine Französische Niederlassung, dennoch ganz auf den Verkehr mit Sydney angewiesen ist. Ein so lebhafter Handel beschäftigt natürlich eine grosse Zahl von Schiffen, sie beträgt für alle Kolonien zusammen jetzt gewiss über sechstausend.

Die folgenden Listen zeigen das Steigen des Verkehrs in den Kolonien 1):

|                 |             |        |       | Ein       | f u h | T          |       |        |          |  |
|-----------------|-------------|--------|-------|-----------|-------|------------|-------|--------|----------|--|
|                 | New Son     | uth    | Wal   | 18        |       | V          | ctori | a      |          |  |
| 1830            | 420,480,    | atan . | Engle |           | _     | _          | _     | _      | -        |  |
| 1840            | 3.014.189,  | **     |       | 2.200,305 | -     | -          | -     | _      | _        |  |
| 1850            | 1,333.413,  | **     |       | ***       | 1851  | 1,056.43   |       | Engld  | 748.98   |  |
| 1856            | 5.460.971,  | **     | **    | 3,475,359 | 1857  | 17,256,200 | 9     | 10     | 222.20   |  |
| 1864            | 9,836,042,  | **     | 99    | 3 856.161 | 1869  | 13,320,66  | 2, ,, | ,, 6   | .250,000 |  |
|                 | Quee        | and    |       | Sid -     | Aust  | ralien     |       |        |          |  |
| -               | -           | _      | _     | _         | _     | -          | _     | _      | _        |  |
| _               | _           | _      | -     | _         | 1840  | 273,000,   | aus l | Engld. | -        |  |
| _               | _           | _      | _     | -         | 1850  | 845.572    |       |        | _        |  |
| 1860            | 742,023     | -      | _     | _         | 1857  | 1.366 529, |       | 8      | 55.721   |  |
| 1868            | 1.899.119   | -      | _     | -         | 1865  | 2.927.596  | 29    | ,, 1.7 | 41.690   |  |
| West-Australien |             |        |       |           |       | Tasmanien  |       |        |          |  |
| 1834            | 50.000,au   | as E   | ngld. | _         | 1830  | 255.298,   | aus l | Ingld. | 153,478  |  |
| 1844            | 36.440, ,   |        | 22    |           | 1840  | 988.356,   | **    |        | 737.251  |  |
| 1850            | 52.251, ,   |        | **    | -         | _     | _          |       | _      | _        |  |
| 1857            | 122.938, ,  |        | ** 1  | 100.312   | 1857  | 1.442.106, |       | . 1    | 812.745  |  |
| 1865            | 168.414, ,  | *      | 99    | - 1       | 1865  | 762.375,   | **    | **     | -        |  |
|                 |             |        |       | Аца       | f u h | r          |       | -      | The      |  |
|                 | New Son     | ith    | Wale  | 4         |       | Que        | ensla | ba     |          |  |
| 1830            | 141.461,1   | nach   | Engl  |           | _     | _          | _     | -      | _        |  |
| 1840            | 1.399.692,  | **     |       | 792.494   | -     | _          | _     | _      | -        |  |
| 1850            | 1.357.784,  |        | 10    | _         | _     | _          | _     | -      | -        |  |
| 1856            | 3,430,880,  |        |       | 1.660.187 | 1860  | 523,476,   | nach  | Engle  |          |  |
| 1864            | 8.117.217,  | **     | 99    | 2.559.380 | 1868  | 2.107.437, | **    |        | _        |  |
|                 | Vie         | tori   | n.    |           |       | Süd        | Austr | alien  |          |  |
| _               | _           | _      |       |           | _     | _          | _     | _      | _        |  |
| -               | _           | _      | -     |           | 1810  | 15,650,    | nach  | Engld  |          |  |
| 1851            | 1.422.909,  |        | h En  | gid. —    | 1850  | 545.039,   | 77    | 27     | _        |  |
| 1857            | 15,489,760, |        | ,, 1  | 2.825.254 | 1857  | 1.665.870, | 19    | 20 6   | 33,380   |  |
| 1869            | 15,593,900, |        | -     | _         | 1969  | 2,722,438, | 111   | 10     |          |  |

<sup>1)</sup> Wo blosse Zahlen stehen, sind im Folgenden f. gemeint.

Cedrela Toona, die Rothe, und Melia Azedarach, die Weisse Ceder.
 Eucalpptus piperita.

|                                                     | West - Australien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tasmanien                             |                                                                               |                                                           |                                        |                               |  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|--|
| 1834                                                | 1020, nach Engld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1830                                  | 145.980,                                                                      | nach                                                      | Engle                                  | 1.52.031                      |  |
| 1845                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1840                                  | 867.007,                                                                      | **                                                        |                                        | 334.156                       |  |
| 1850                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1850                                  | 613.850,                                                                      | **                                                        | **                                     | _                             |  |
| 1857                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1857                                  | 1.207.802,                                                                    | **                                                        |                                        | 412.215                       |  |
| 1865                                                | 179.147, " " —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1865                                  | 880.965,                                                                      | 11                                                        | 99                                     | _                             |  |
| -                                                   | New South Wales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | Que                                                                           | enslar                                                    | d                                      |                               |  |
| 1830                                                | 973,330 Pfd. Wolle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _                                     | _                                                                             | _                                                         |                                        | _                             |  |
| 1840                                                | 9.721.243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                     | _                                                                             | _                                                         | -                                      | _                             |  |
| 1850                                                | 14.270.822 ,, ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                     | -                                                                             | -                                                         |                                        | -                             |  |
| 1860                                                | für 1.123.699 E., für 1.876.049                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1860 f                                | ur 422.3                                                                      |                                                           |                                        |                               |  |
|                                                     | Ł Gold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1865                                  | , 1.037.66                                                                    | 33 ,,                                                     | "für                                   | 109.292                       |  |
| 1866                                                | , 2.773.553 ,, 3.350.164<br>L. Gold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                                                               |                                                           | ì.                                     | Gold                          |  |
|                                                     | Victoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                     | Std-A                                                                         | ustra                                                     | lien                                   |                               |  |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _                                     |                                                                               | _                                                         | -                                      |                               |  |
| _                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1840                                  | Ohr 8740                                                                      | 2. 9                                                      | falle                                  |                               |  |
| 1851                                                | für 734.618 L Wolle, für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1850                                  | , 113.259                                                                     |                                                           |                                        |                               |  |
| .001                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1859                                  | . 484.977                                                                     |                                                           |                                        |                               |  |
| 1861                                                | , 2.095.264 L Wolle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1865                                  | , 974.397                                                                     | **                                                        | "                                      |                               |  |
| 1868                                                | , 4.567.182 L Wolle, für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1869                                  | ,902.753                                                                      |                                                           | "                                      |                               |  |
|                                                     | 6.829.465 I, Gold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                     | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                       | -,                                                        | **                                     |                               |  |
| -                                                   | West - Australien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                     | Tas                                                                           | manie                                                     | n                                      |                               |  |
| -                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1830                                  | 993.979                                                                       | Pfd.                                                      | Wolle                                  | ,                             |  |
| 1845                                                | für 7257 L Wolle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                     | _                                                                             | -                                                         | _                                      |                               |  |
| -                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1846                                  | 12.523                                                                        |                                                           |                                        |                               |  |
| 1859                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | 4.599.764                                                                     | Pfd.                                                      | Woll                                   | r r                           |  |
| 1865                                                | , 101.916 , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1865                                  | 4.923.965                                                                     | 20                                                        | 11                                     |                               |  |
| _                                                   | 8 chiffs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | v e r                                 | kohr                                                                          |                                                           |                                        |                               |  |
|                                                     | New South Wales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | Que                                                                           | nslan                                                     | d ·                                    |                               |  |
|                                                     | lief.cin 31.285T., aus 28.822T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                               |                                                           | -                                      |                               |  |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                               |                                                           |                                        |                               |  |
| 1840                                                | , , 178.958, , 163.704,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                     |                                                                               | -                                                         | _                                      |                               |  |
| 1840<br>1853                                        | , , 178.958, , 163.704,<br>, , 336.852, , 341.540,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ξ.                                    | = =                                                                           | -                                                         | -                                      |                               |  |
| 1840<br>1853<br>1856                                | " " 178.958" " 163.704"<br>" " 336.852" " 341.540"<br>" " 321.679" " 336.113"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ξ                                     | = =                                                                           |                                                           |                                        |                               |  |
| 1840<br>1853<br>1856                                | , , 178.958, , 163.704,<br>, , 336.852, , 341.540,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1865                                  |                                                                               |                                                           |                                        |                               |  |
| 1840<br>1853<br>1856                                | " " 178.958" " 163.704"<br>" " 336.852" " 341.540"<br>" " 321.679" " 336.113"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1865                                  | lief. ein 12:<br>Süd - A                                                      |                                                           |                                        |                               |  |
| 1840<br>1853<br>1856                                | " "178.958" "163.704"<br>" "336.852" "341.540",<br>" "321.679" "336.113",<br>" "635.888" "690.294"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1865                                  |                                                                               |                                                           |                                        |                               |  |
| 1840<br>1853<br>1856<br>1865                        | ", 178.958, , 163.704,<br>", 336.852, , 341.540,<br>", 321.679, , 336.118,<br>", 635.888, , 690.294,<br>Victoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ξ                                     | Sud-A                                                                         | ustra.                                                    | lien                                   | -                             |  |
| 1840<br>1853<br>1856<br>1865<br>—<br>—<br>—<br>1851 | ", 178.958, , 163.704,<br>,, 336.852, , 341.540,<br>,, 321.679, ,, 336.113,<br>,, 635.888, ,, 690.294,<br>Victoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1853 1                                | Sud - A                                                                       | netra                                                     | lien<br>-<br>nus I                     | 28.92ST                       |  |
| 1840<br>1853<br>1856<br>1865<br>                    | , 178 958, 163.704, 336.852, 341.540, 325.852, 341.540, 321.679, 356.113, 635.858, 690.224, Victoria  lief.cin128.9597.,nus110.6597, 684.526, 664.526, 664.526,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1853 1                                | Sud - A                                                                       | 194T.                                                     | lien<br>,aus l'                        | 16.729,                       |  |
| 1840<br>1853<br>1856<br>1865<br>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1853 1                                | Sud - A                                                                       | 994T.<br>661,,                                            | ,aus 1                                 | 16.729,                       |  |
| 1840<br>1853<br>1856<br>1865<br>                    | , 178 958, 163.704, 336.852, 341.540, 325.852, 341.540, 321.679, 356.113, 635.858, 690.224, Victoria  lief.cin128.9597.,nus110.6597, 684.526, 664.526, 664.526,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1853 1<br>1857<br>1865                | Süd - A                                                                       | 994T.<br>661,,<br>102,,                                   | nus!                                   | 16.729,<br>74.168,            |  |
| 1840<br>1853<br>1856<br>1865<br>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1853 1<br>1857<br>1865                | Sud - A                                                                       | 994T.<br>661,,<br>102,,                                   | nus!                                   | 16.729,<br>74.168,            |  |
| 1840<br>1853<br>1856<br>1865<br>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1853 1<br>1857<br>1865                | Sud - A<br>ief.cin131.:<br>,, ,, 113.:<br>,, ,, 188.<br>Tass<br>ief. cin 26.: | 994T.<br>661,,<br>102,,<br>manie                          | ,aus l'<br>,, 1<br>,, 1                | 16.729,<br>74.168,<br>5.742 T |  |
| 1840<br>1853<br>1856<br>1865<br>1865<br>            | ", 178.956 ., 163.704 ., 336.822 ., 341.540 ., 321.679 ., 321.679 ., 321.679 ., 321.679 ., 321.679 ., 521.679 ., 521.679 ., 521.679 ., 521.679 ., 521.679 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 ., 521.689 | -<br>1853 1<br>1857<br>1865<br>1830 1 | Sud - A ief.ein131 , , 113 , , 183  Tass ief.ein26                            | 994T.<br>661,,<br>102,,<br>manie                          | , aus 1' , aus 1' , 1 , 1 , 1 , 1 , 18 | 16.729,<br>74.168,<br>5.742 T |  |
| 1840<br>1853<br>1856<br>1865<br>1865<br>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -<br>1853 1<br>1857<br>1865<br>1830 1 | Sud - A<br>ief.cin131.:<br>,, ,, 113.:<br>,, ,, 188.<br>Tass<br>ief. cin 26.: | 994T.<br>661,,<br>102,,<br>manie<br>582T.<br>20,,<br>26,, | , aus 2                                | 16.729,<br>74.168,<br>5.742 T |  |

Die politische Entwickelung der Australischen Kolonien ist in eben dem Grade sehnell und überraschend erfolgt als die commerzielle und materielle. Zwischen der
Einrichtung der ursprünglichen Strafkolonie in New South
Wales, in welcher eine vollkommen autokratische Verfassung bestand und alle Gewalt in den Hinden des Gouverneurs und des Offiziereorps des garaisonirenden Regiments lag, und den jetzigen constitutionellen, auf breitoster
demokratischer Grundlage beruhenden Verfassungen der
Kolonien ist ein wahrhaft aussererdentlicher Unterschied.

Eine staatsrechtliche Verbindung zwischen den einzelnen Kolonien besteht nicht, eis eind velemben alle esbetstämigt und von einander unabhängig; der 1863 unternommene Verench zur Gründung einer Australlischen Conföderation hat koinen Erfolg gehabt. Man würde übrigene berechtigt zein, diese Provinzen Republiken zu nennen, so sehr ist das Übergewicht in der Gesetzgebung und Leitung der öffentlichen Angelegenheiten dem Volke zugetheilt, wenn nicht alle Kolonisten des Oberhaupt des Englischen Staates auch als das ihrige betrachteten; indesen beschränkt sich der Einflinse der Englischen Staates wuch als das ihrige betrachteten; indesen beschränkt sich der Einflinse der Englischen Staategewilt auf die Ernennung der Statthalter und bis jetzt noch auf die Ernaltung kleiner Garnisonen; so lange die Deportation bestand, fiel auch die Überfährung der Deportriere und zum grossen Theil auch ihre Unterhaltung der Britischen Krone zur Last.

Die Verfassungen der Kolonien sind im Einzelnen ganz der Englischen nachgebildet. Unter dem Statthalter steht zunächst ein von der Regierung ernannter sogenannter exekutiver Rath, aus Beamten und angeschenen Kolonisten zusammengesetzt, der den der Verhältnisse gewöhnlieh wenig kundigen Statthaltern den nöthigen Rath zu ertheilen befugt ist, ohne dass sie an seine Beschlüsse gebunden wären. Die gesetzgebendo Gewalt bes'ezt eine denpelte Kammer: die obere, der legislative Rath, dessen Mitglieder Anfangs noch in einigen Kolonien von der Regierung ernannt wurden, jetzt aber allgemein aus den wehlhabendsten Bürgern gewählt werden, und die zweite, die logislative Assembly, die in bestimmten Wahldistrikten von Urwählern durch geheime Abstimmung gewählt wird. Die Englische Gesetzgebung ist von den Kolonisten ursprünglich als zu Recht bestehend übernommen und ihre fernere Entwickelung den gesetzgebenden Gewalten überlassen worden. Zwischen dem Statthalter und diesen letzteren stehen zur Vermittelung und Leitung der gesetzgebenden und administrativen Thätigkeit Minister, welche die Statthalter gewöhnlich nach den Entscheidungen der politischen Parteien in den Kammern und aus deren Mitgliedern ernennen; die Thätigkeit und Beeiferung der Parteien ist gross, Ministerwechsel leider nicht selten. Auch die Verwaltung ist in ihren einzelnen Zweigen ganz der Englischen nachgebildet, mit den Veränderungen natürlich, welche die besondere Lage und die eigenthümlichen Vorhältnisse der Kolonien nothwendig gemacht haben. Die gerichtlichen Institutionen unterscheiden sich obenfalls pur unwesentlich von denen des Mutterlandes.

Der Grund und Boden der Kolonien ist entweder Grundbesitz von Privaten und Korporationen oder Eigenhum des Staates. Bei der Gründung der Kolonien nahm die Staatsregierung alles Land für sich in Besitz, ohne die

bestehenden Eigenthumsrechte der Ureinwohner zu berücksichtigen, und diese konnten auch bei der Schwäche und Zerstreutheit der eingeborenen Stämme and ihrem schnellen Hinschwinden als verfallen betrachtet werden. Lange hat sich die Staatsgewalt dieses Besitzrecht vorbehalten und die aus dem Landverkanf gesammelten Fonds besonders zur Überführung unbemittelter Auswanderer angewandt: jetzt sind die einzelnen Kolonien selbst Besitzer der in ihren Grenzen liegenden Ländereien. Anfangs wurde das Land von der Regierung vergeben, gewöhnlich gegen einen unbedeutenden Grundzins, nicht selten auch umsonst; erst seit 1831 besteht das System des Landverkanfes, das jetzt allgemein in den Kolonien gilt und so geordnet ist, dass alle Staats-Ländereien und zwar zusammen mindestens 30 Acres (in Süd-Australien 80) auf den Antrag eines Käufers öffentlich in Auktionen vorkauft werden, wobei der Minimalpreis für den Acre 1 L ist. Ansserdem aber wird noch unverkauftes Kronland zur Beförderung der Vichzucht an die Heerdenbesitzer verpachtet. Zu dem Ende ist der ganze Flächeninhalt einer Kolonie in drei Theile getheilt: der besiedelte, der partiell besiedelte, welche beide alle mehr oder weniger angebauten Gegenden nmfassen, und der nicht besiedelte. In dem ersten Theile gilt die Verpachtung des Staatslandes nur auf ein, in dem zweiten auf acht Jahre; auch kann in dem letzteren bei zweimonatlicher Kündigung das ganze vernachtete Land oder ein Theil desselben nach Ablauf eines Jahres zum öffentlichen Verkauf ausgesetzt werden. wobei dann der Pachter das Vorkanfsrecht besitzt. In dem unbesiedelten Theile ist die Dauer des Pachtvertrages zwanzig Jahre, innerhalb welcher Zeit das Land oder ein Theil desselben nur an den Pachter und für den festen Preis von 1 L für den Acre verkauft werden kann. Wenn auf solche Weise der Besitz der Privatpersonen in dem unbesiedelten Landstriche zunimmt, geht dieser zuletzt in die Klasse der partiell besiedelten, so wie diese in die der ganz besiedelten über. Die Pachtrente beträgt für das an Heerdenbesitzer (sogenannte Squatters) verpachtete Land jährlich L 10 für einen Raum, der 4000 Schaafe zu ernähren vermag. Ein ähnliches Pachtverhältniss hat sich die Regierung bei den Goldgruben anzunehmen genöthigt gesehen, in Folge des starken Zudranges zu denselben; sie vergiebt das Recht, auf Staatsland Gold zu graben, auf einen Raum von acht Fuss im Quadrat für eine monatliche Rente von 30 Shilling St.

Hiermit hängt auch die Abtheilung der Kolonien Betreffs der leichteren und bequemeren Vorwaltung in kleinere Bezirke zusammen, die natürlich nach der Art der Bewohner verschieden sein müssen. Das ganz oder partiell besiedelte Land wird in Counties, das nicht besiedelte

in Distrikte getheilt. New South Wales zerfiel bisher in 55 Counties und 9 Distrikte: von den ersteren lagen im Südtheil der Kolonie 12. nämlich Auckland, Wellesley, Wallace, Selwyn, Goulburn, Winyard, Buccleugh, Cowley, Beresford, Murray, Dampier, S. Vincent, im mittleren 24: Clarendon, Harden, King, Argyle, Camden, Cumberland, Cook, Westmoreland, Georgiana, Bathurst, Ashburnham, Gordon, Wellington, Lincoln, Gowen, Napier, Bligh, Phillip, Roxburgh, Hunter, Northumberland, Gloucester, Durham, Brisbane, und im nördlichen 19: Macquarie, Dudley, Vernon, Hawes, Parry, Buckland, Pottinger, Inglis, Sandon, Raleigh, Fitzroy, Gresham, Clarke, Hardinge, Drake, Clarence, Richmond, Rons, Buller. Distrikte besass diese Kolonie früher 9, von denen jedoch jetzt 7 bereits in partiell besiedeltes Land verwandelt und deshalb in Counties getheilt sind, nämlich der Distrikt Gwydir zwischen dem Barwan and Namov in die 11 Counties: Arrawatta, Stapylton, Benarba, Clive, Gough, Burnett, Courallie, Darling, Murchison, Jamison und Denham, der Distrikt Liverpoolplains zwischen dem Namoy and Castlereagh in die 3 Counties: White, Baradine und Leichhardt, der Distrikt Bligh zwischen dem Castlereagh und Bogan in die 4 Counties: Gregory, Ewenmar, Oxley und Narromine, der Distrikt Wellington im Westen des Bogan in die 4 Counties: Flinders, Kennedy, Cunningham und Blaxland, der Distrikt Lachlan zwischen dem Lachlan und Morumbiji in die 9 Counties: Forbes, Gipps, Dowling, Nicholson, Sturt, Cooper, Burke, Bland und Monteagle, der Distrikt Murrumbidgee im Süden des Flusses gleichen Namens in die 9 Counties: Mitchell, Boyd, Waradgery, Wakool, Townsend, Cadell, Denison, Uran und Hume, der Distrikt Lowerdarling am unteren Lachlan und Darling in die 10 Connties: Franklin, Waljeers, Caira, Taila, Wentworth, Tara, Windeyer, Perry, Livingstone und Menindie, während die beiden nördlich am Darling liegenden Distrikte Albert im Westen und Warrego im Osten noch unabgetheilt sind. Hiernach zählt New South Wales jetzt 105 Counties und zwei Distrikte.

In Queenaland nehmen die Distrikte den bei weitem grössten Raum ein. Counties zählt diese Provins nur 36, nämlich im südlichen Theile 21: Ward, Stanley, Churchill, Merivale, Bentink, Mursh, Carnarvon, Pring, Rogers, Derby, Aubiguy, Cavendish, Canning, March, Lennox, Cook, Mackenzie, Fitzroy, Lytton, Bulwer, Newsaute, und im sördlichen 15: Flinders, Bowen, Wicklow, Fortescue, Labounchere, Aberdeen, Ferguson, Pelham, Clinton, Raglan, Packington, Deasthompson, Livingstone, Palmerston, Liebig. Distrikte sind 8: Maranos im Osten und Warrage oim Westen des Flusses Warrage, Leichhardt am oberen Mackenzie, Clermont am Belyando , Kennedy am Burkekin, Gregort im

Westen des nateren Barku, Burke nördlicher und Cook im Nordtheil des Landes.

Victoria zerfällt in 25 Counties, von denen 8: Howe, Combermero, Abiagor, Bruce, Haddington, Dourc, Bass, welche die Distrikte North und South Gippsland einnehmen, nad Ovens, im östlichen, 5: Mornington, Erelyn, Bourke, Angliesey, Dalhousie, Rodnoy, im mittleren und 11: Orant, Talbot, Greavillo, Ripon, Hampden, Polwarth, Heyteebury, Villiers, Normathy, Dundas und Follet, im westlichen Theile liegen. Distrikte hat diese Provins 3: Murray im Osten, Loddon in der Mitte und Wimmers im Westen.

Süd-Australien hat nur in dem Küstenstrich östlich vom Murray und längs der Orktiste der beiden grossen Golfe Counties, im Osten des Murray 5: Grey, Robe, Macdonnel, Russel, Albert, im Westen disses Flusses 12: Hindmarsh, Sturt, Adeilaide, Gawler, Light, Eyre, Young, Burra, Stanley, Daly, Victoria, Frome, endlich noch eine, Flünders, am Hafen Lincoln, zusammen also 18. Alles übrige Land, bei weitem der grösste Theil der Provinz, ist unbesiedelt. In West-Australien ziehet 22 & Counties, die alle in

dem südwestlichen Theile des Landes liegen, nnd zwar im Süden 11: Kent, Hay, Plantagenet, Stirling, Goderich, Lanark, Nelson, Sussex, Wellington, Wicklow, Peel, im Norden 15: Minto, Grantham, Murray, Perth, York, Howick, Beaufort, Landsdowne, Carnarvon, Grey, Durham, Victoria, Glenelg, Twiss, Melbourne. Der übrige Theil der Provinz zerfällt in drei Distrikte: den östlichen im Süden von 30° S. Br. und im Osten von 121° Ö. L., den mittleren südlich vom Murchison-Fluss und 27½° S. Br., zu dem auch der partiell besiedelte Distrikt Victoria an der Südeich des unteren Murchison gehört, und den nördlichen.

Tammaien hat, obsehon der grössere Theil des Bodens noch dem State gehört, keinen Distrikt, sondern bloss Connties, deren 18 sind, im nördlichen Theile 1: Dorset, Devon, Wellington, Russel, in der Mitte 8: Cornwall, Glamorgan, Somerset, Westmoreland, Cumberland, Lincoln, Montague, Pranklin, im Büden 6: Montgomery, Arthur, Kent, Buckingham, Monmonth, Pembroke.

Die finanzielle Lage der Kolonien ist, und zwar sehon seit langer Zeit, eine in hohem Grade befriedigende. Ihre Einkünft-f fliessen besonders aus zwei Quellen: den Staats-Läufes und der Zöllen. Die Erträge des Landverkaufes und der Verpachtung von Land zur Betreibung der Vichancht und des Bergbaues bilden noch immer einen bedeutonden Theil der Einnahmen. Zölle bestehen nur für die Einfahr zur See und sind bloss auf gewisse Gegenstände gelegt, deren Einfahr und Konsumtion bedeuten ist, in allen Kolonien auf alle geistigen Getränke (mit Einschluss von Bier, Wein and Cider), auf Opinn, Thee, Kaffee und Zucker, in Vietoria und Tammanien noch auf

einige andere Gegenstände, während alle übrigen zollfrei sind; Ausfuhrzölle giebt es (bis auf einen geringen anf Gold in New South Wales und Victoria) nicht. Geringere Erträge geben noch Steuern auf Vieh, Auktionsgebühren &c. Eine bedeutende Einnahme liefern dagegen namentlich in der neueren Zeit die Posten. Telegraphen und Eisenbahnon. Die Ausgaben bestehen in den Gehalten der Beamten, Anweisungen für Bauten, Justiz, Kirchen und Schulen, Pensionen &c. Sie sind fast immer von den Einnahmen und nicht selten bedeutend übertroffen worden and das hat diese Kolonion in den Stand gesetzt, manches gemeinnützige und verdienstliehe Werk auszuführen, wie es Ansiedelungen sonst nicht vermögen. die erst im Entstehen begriffen sind. Sie haben dabei auch freilich den Vortheil gehabt, lange Zeit für die Erhaltung der Garnisonen und früher der Deportirten Nichts aufwenden zu brauchen, weil das Mntterland dafür gesorgt hat. Die Entwickelung der Finanzen und die rasche Zunahme besonders der Einnahmen ergiebt sich aus der folgenden Tabelle:

|      |      | New South | W   | ales      |      |      | Queensh    | bea   |         |
|------|------|-----------|-----|-----------|------|------|------------|-------|---------|
| -    |      | Einnahme  |     | Ausgabe   | -    |      | Einnahme   |       | Ausgabe |
| 1830 | ł.   | 104.729   | l.  | 80,174    | -    | -    | -          | _     | _       |
| 1840 |      | 310.468   |     | 561.0231) | -    | _    | _          | _     | -       |
| 1850 | 22   | 316.361   | **  | 370.725   | -    | -    | -          | -     | _       |
| 1860 |      | 1.319.799 |     | 1.321.724 | 1862 | Ł    | 346.431    | Ł.    | 368.171 |
| 1866 | 99   | 2.237.234 | 12  | 2.314.794 | 1865 | **   | 502.456    | - 11  | 439.035 |
|      |      | Victori   | 8   |           |      |      | Sud - Aust | ralie | n       |
| -    |      | Einnahme  |     | Ansgabe   |      |      | Einnahme   |       | Augube  |
| -    | -    | -         | -   | -         | -    | -    | -          | -     | -       |
| -    | -    |           | -   | -         | 1840 | 1.   | 30.199     | L     | 169,967 |
| 1850 | l.   | 259.432   | ŀ,  |           | 1850 | 12   | 263.150    | **    | 213.470 |
| 1862 | 99   | 313,420   | 22  | 2.101,700 | 1862 | **   | 567.709    | - 12  | 613,681 |
| 1868 | 99   | 3,320,354 | 29  | 3.272.693 | 1865 | - 11 | 1.089.242  | "     | 809,159 |
|      |      | West-Aust | ral | ien       |      |      | Tasman     | ien   |         |
|      |      | Elunahme  |     | Ausgabs   |      |      | Einnahme   |       | Ansgabe |
| -    | _    | -         | -   |           | 1830 | Ł    | 67.927     | Ł     | 61.513  |
| 1846 | Ł    | 8.453     | Ł   | 7.966     | _    | **   | -          |       | -       |
| 1851 | - 22 | 25.167    |     | 23.926    | 1852 | **   | 148.553    |       | 147.005 |
| 1859 | **   | 56.974    |     | _         | 1862 |      | 371,596    | 11    | 335.865 |
| 1865 | **   | 77.943    |     | 74.895    | 1865 | 22   | 338.076    | "     | 353,456 |

Schulden haben diese Kolonien erst in der neuesten Zeit gemacht, und zwar einsig zur Herstellung von Eisenbahnen nnd ähnlichen produktiven Einrichtungen. Sie betrugen in New South Wales (1866) L 5.638.530, in Queensland (1868) 3.499.688, in Victoria (1869) 8.733.445, in Süd-Australien (1870) 1.944.700, in West-Australien (1885) 1750, in Tasmanien (1868) 5.753, in Tasman

Die Kolonien besitzen Poeteinrichtungen, welche der Zerstrentheit der Bevölkerung halber selbst sehr ausgedehnt sind, obwohl sie schwerlich bereits alle Bedürfnisse

<sup>&#</sup>x27;) Mil Einrechnung des von der Englischen Regiorung verausgabten

befriedigen. Die Zahl der Postämter ist in New Seuth Wales von 101 (1851) anf 435 (1865), in Victoria in denselben Jahren ven 40 auf 525 gestiegen; sie betrug in Queensland (1865) 45, in Süd-Australien (1864) 205, in Tasmanien (1865) 114. Die Postverbindung mit Europa geschieht auf drei Wegen, von denen der am hänfigsten benutzte der über Cevlon und Suez ist; für diesen wie für die Verbindung über Panama giebt die Englische Regierung eine Beisteuer, während die dritte Verbindung über die Torresstrasse und Batavia allein auf Kosten der Proving Queensland unterhalten wird. Der Versuch, eine Dampfschifffahrts - Verbindung über Neuseeland mit Panama einzurichten, ist für jetzt gescheitert, wird aber ehne Zweifel wieder aufgenommen werden. Telegraphenlinien bestehen bereits in grosser Ausdehnung, sie reichen im Norden bis an den Carpentaria-Golf, und die Versuche, die telegraphische Leitung quer durch den Continent bis zur Nordküste zu führen and dann eine submarine Verbindung mit Java zu Stande zu bringen, sind von bedeutendem Einfluss auf die Erforschung des Inneren von Anstralien gewesen. Die Linien stehen in den vier Kolonien des östlichen Australien unter einander und, seitdem 1869 ein telegraphisches Kabel dnrch die Bassstrasse von dem Städtehen Flinders am Pert Western in Victoria bis zur Mündung des Flusses Tamar in Tasmanien gelegt ist, auch mit denen dieser letzten Insel in Verbindung ; dagegen sind die West-Australischen Linien mit den übrigen noch nicht verbunden. Die Zahl der Telegraphenämter betrug 1865 in New South Wales 55, die Linien umfassten in Victoria (1865) 3110. in Süd-Australien (1864) 1084 Englische Meilen.

Da die grösste Zahl der Bewehner der Kelenien Englischer Abkunft ist, so ist es sehr naturlich, dass die kirchlichen Verhältnisse sich denen des Mutterlandes sehr ähnlich gestalten. Aber eine bedeutende Verschiedenheit besteht darin, dass man von einer Staatskirche in Australien Nichts weiss; es besteht eine vellständige Religionsfreiheit für alle kirchlichen Parteien und Sekten und die gesetzgebenden Versammlungen unterstützen alle ehne Unterschied, nämlich wenn sie Anspruch darauf erheben, indem sie ans bestimmten, dazu bestehenden Fends Beisteuern zu kirchlichen Zwecken bewilligen, jedoch unter der Bedingung, dass die Religionspartei aus eigenen Mitteln die gleiche Summe aufbringt. Obschen se eine staatliche Bevorzugung einer Kirche nicht besteht, so ist es doch in der Natur der Dinge begründet, dass von den pretestantischen Einwohnern die Mehrzahl der Anglikanischen Kirche angehört; man kann die Zahl ihrer Bekenner in Australien im Ganzen auf die Hälfte der Einwohner annehmen, während die der Katheliken etwa ein Viertel derselben beträgt. Von den übrigen protestantischen

Sekten sind noch zwei verzugsweise zahlreich, die Schottischen Presbyterianer (besonders in Victoria, New Seuth Wales und Queensland) und die Weslevaner, zu denen sieh im Ganzen vielleicht ie ein Zehntel der Bevölkerung bekennt : den Rest nehmen die anderen Religionsparteien ein, wie Deutsche Lutheraper (besonders in Süd-Anstralien und Victoria), Independenten, Baptisten, Unitarier und andere Sekten, deren z. B. in Victoria 1857 nicht weniger als 55 bestanden; auch fehlt es an Juden nicht 1). Die einzelnen kirchlichen Parteien haben die Einrichtungen. welche sie in England und Nerd-Amerika besitzen, die Episkopalisten ihre Bischöfe, deren Zahl sieben beträgt, eben so die Katholiken. Die Zahl der Kirchen und Kapellen ist bedeutend, wie es bei der weiten Zerstreutheit der Einwehner nicht anders sein kann, ohne dass sie doch schou die Bedürfnisse befriedigte; sie betrug 1864 in New South Wales 723, in Victoria 776, in Süd-Anstralien 355, in West-Australien 29.

Es muss anerkannt werden, dass die Kolonien auf die Einrichtung und Vermehrung der Schulen einer rihmliche Sorgfalt verwenden. Die gesetzgebenden Versammlungen unterstütten (und zwar in derseiben Weise wie die kirchlichen Einrichtungen) aus den besonders dazur bestimmten Fonds die Velksschulen, welche nach dem unter dem Namen des "Trischen" bekannten System eingerichtet sind und deren Zahl namentlich in der neuesten Zeit sehr zugenommen hat; neben diesen existiren jedoch noch vom Staate nicht unterstüttet Privatschulen, die gewöhnlich von besenderen kirchlichen Parteien, welche an jenem den Religionsunterricht ausschliessenden System Anstoss nehmen, errichtet sind. Auch Sonntagsschulen finden sich allenthalben. Die Zahl der von den Regierungen der Provinzen gegründetes Velksehulen betrug in:

| -    | New  | Set   | th Wal   | 68      | Meter M | -   | Quon   | neland  |         |
|------|------|-------|----------|---------|---------|-----|--------|---------|---------|
| 1850 | 499  | mit   | 21.797   | Kindern | -       | -   | -      | _       | _       |
| 1860 | 798  |       | 34.767   |         | -       | -   | _      | _       | -       |
| 1866 | 1155 | 66    | 59.594   | "       | 1865    | 24  | mit    | 2170    | Kindern |
|      |      | Vic   | toria    |         |         | 84  | i - At | stralie | eto .   |
| 1851 | 80   | mit   | 5469     | Kindern | 1853    | 90  | mit    | 4579    | Kindern |
| 1859 | 772  | 1)    | 46,065   | 21      | 1859    | 198 | **     | 9282    | **      |
| 1865 | 694  | 99    | 61.279   | 91      | 1869    | 304 | 99     | 4.600   | 99      |
| -    | Wes  | t - A | ustralie | h       |         |     | Fasm   | anien   |         |
|      | -    | -     | _        | _       | 1852    | 72  | mit    | 3352    | Kindern |
| _    | -    | _     | _        |         | 1862    | 88  | **     | 7124    | 10      |
| 1865 | 34   | mit   | 1103 1   | indern  | 1865    | 102 | **     | 5357    | 12      |

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) In New South Wales gab es 1861 bei etws 550,000 Einwobern 160,000 Anglikaner, 100,000 Katholiken, 35,000 Presbyterisner und 25,000 Wesleyaner, in Victoria 1837 bei gegen 410,000 Einwobern 175,000 Anglikaner, 77,000 Katholiken, 66,000 Presbyterianer und 28,000 Wesleyaner.

<sup>2)</sup> Mit Einschluss der Privatschulen.

Hierzu kommen noch die Privatschulen, deren Zahl nicht unbedeutend ist (sie betrug in New South Wales 1864 bei 1027 Regierungsschulen 453 mit 9684 Kindern, in Queensland 1865 65 mit 2408 Kindern, in Victoria 1865 380 mit 10.75 Kindern). Aber trotz der starken Zunahme der Schulen entsprechen sie doch bei den eigenthümlichen Verhältnissen, die in den Australischen Kolonien besteben, den Bedürfnissen nicht. Noch immer wichst ein grosser Theil der Australischen Jugend ohne allen Unterricht auf. Die Klage ist in den Kolonien selbst allgemein, dass der Schulunterricht bei weitem noch nicht in dem Grade verbreitet ist, als es wünschesswerth wäre, und in New South Wales beauchten 1862 nur 54 Prosent der Kinder die Schulen, in Victoria sogar noch etwas weniges.

Ausser diesen Volksschulen giebt es in den entwickelteren Kolonien noch sogenannte Grammar-schools, die unseren Gymnasien entsprechen, und ein Para nach Englischem Muster eingerichtete Universitäten, die 1851 in Sydney und die 1856 in Melbourne eröffnete.

Wenn gleich man nicht erwarten darf, dass die hauptsüchlichste Sorge einer erst in der Entwickelung begriffenen Bevölkerung, wie es die der Australischen Kolonien

ist, auf etwas Anderes als die materiellen Interessen gerichtet ist, so muss es andererseits doch anerkannt werden, dass auch die geistigen Interessen von den Australiern nicht unbeachtet bleiben. Die Zeiten sind jetzt vorüber, wo, wie es vor vierzig Jahren der Fall war, ein Mann, der in Sydney ein Theater baute, den obersten Theil des Gebäudes zu einer Windmühle einrichtete. In den grossen Städten der Kolonien findet man die Künste, welche das Leben der gebildeten Menschen zieren und schmücken, lebhaft betrieben und Europäische Sänger und Schauspieler fangen bereits an, den Weg nach Australien zu finden. Eine Literatur beginnt sich zu entwickeln. Gut redigirte Zeitungen (in Süd-Australien und Victoria sclbst Deutsche) erscheinen in allen grösseren Städten, sie haben auch einen Worth für die Wissenschaft, da es hergebracht ist, die Tagebücher der auf Entdeckungen ausziehenden Reisenden in ihnen bekannt zu machen. Wissenschaftliche Anstalten finden sich namentlich in den vier am weitesten entwickelten Provinzen, keine aber ist von solcher Bedcutung wie die Königliche Gesellschaft der Wissenschaften zu Melbourne, deren Annalen einen entschiedenen wissenschaftlichen Werth besitzen.

Druck der Engelhard-Reyher'schen Hofenchdruckeret in Gotha.



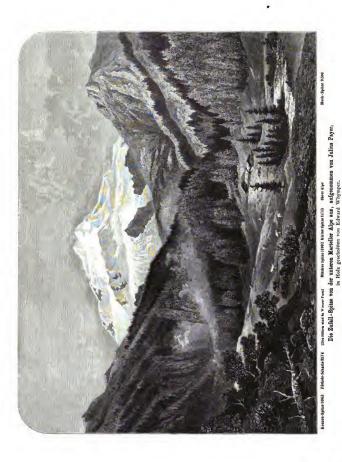

# CENTRALEN ORTLER-ALPEN

(GEBIETE: MARTELL, LAAS UND SAENT)

NEBST RINEM ANHANGE ZU DEN

# ADAMELLO-PRESANELLA-ALPEN

DES ERGÄNZUNGSHEFTES No. 17

VON

JULIUS PAYER,

K. K. ÖSTERREICHISCHER OBERLIEUTENANT.

MIT EINER ORIGINALKARTE UND EINER ANSICHT.

(ERGÁNZUNGSHEFT Nº. 31 ZU PETERMANN'S "GEOGRAPHISCHEN MITTHEILUNGEN".)

GOTHA: JUSTUS PERTHES. 1872.

## INHALT.

## I. Die Marteller Alpen.

|                                                                                              | Srite    |                                                 | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|-------|
| Einleitung                                                                                   | 1 1      |                                                 | 11    |
| Brographie                                                                                   | 1        |                                                 | 11    |
| Die Karten, Gebirgsbau, Nomenklatur.                                                         |          |                                                 | - 11  |
| Orometrie, Höheamessuagen                                                                    | 2        |                                                 | 12    |
| Mittlere Höhenwerthe, Gefälle der Thäler.                                                    | 4        |                                                 | 12    |
|                                                                                              |          |                                                 | 13    |
| Glelseher                                                                                    | 4        |                                                 | 14    |
| Allgemeines, Firnlinie der Gletscher oder Schneegrenze,                                      |          |                                                 | 15    |
| Gletscherdimensionen, die einelnen Gletscher.                                                |          |                                                 | 15    |
| Das Martellihal                                                                              | 5        |                                                 | 16    |
| Grösse, Eigenthümlichkeiten, das Zafallthal, Sagen, Klima,                                   |          |                                                 | 17    |
| Vegetation, Berölkerung, Thal, Gond, Alpen, Jagd.                                            |          |                                                 | 17    |
| Geognostische Verhältnisse                                                                   | 7        | ., Eggen-Spitze, 10.866 W. F                    | 19    |
| Gesteine und deren Übergänge, Schiehtenlage, geologischer                                    |          | Lorken- und der Sällent-Spitze, 10.600 und      |       |
| Durchschnitt des Martellthales.                                                              |          | 10.156 W. F.                                    | 19    |
| Die Ortler-Aipea im Aligemeiaca                                                              | 8        |                                                 | 20    |
| Die Ortler-Alpea im Allgemeiaca<br>Karten, Namen, Höhen- und Neigungsverhältnisse, Gletscher |          |                                                 | 20    |
| and deren Abnahme.                                                                           |          |                                                 | 20    |
|                                                                                              |          |                                                 | 21    |
| Touristischer Theil.                                                                         |          |                                                 | 21    |
| Einleitung                                                                                   | 9        |                                                 | 21    |
| Besteigung des Ebenen Jächis, 8824 W. F.                                                     | 10       | " Zufrilt-Spitze, 10.852 W. F                   | 21    |
| II Anhang ya den                                                                             | Adamalla | - Presanella - Alpen.                           |       |
|                                                                                              |          | ·                                               |       |
|                                                                                              | 23       |                                                 | 29    |
|                                                                                              | 23       |                                                 | 29    |
| Neigungsverhältnisse und mittlere Höhenwerthe                                                |          | . Corno Lago scuro, 9934 W. F                   |       |
|                                                                                              | 24       |                                                 | 30    |
| Geognostische Verhältnisse                                                                   | 25       | " Venerocolo, 10.486 W. F.                      |       |
|                                                                                              |          |                                                 | 31    |
| Touristischer Theil.                                                                         |          |                                                 | 31    |
| Einleitung                                                                                   | 25       |                                                 | 32    |
| Besteigung des Monte Menleigolo, 8495 W. F                                                   | 26       |                                                 | 32    |
| Erste und zweite Besteigung der Cima del Tamalé, 8155 W. F.                                  | 27       |                                                 | 32    |
| Besleigung dea Cimon delle Ciere, 9527 W. P.                                                 |          |                                                 | 33    |
| der Cima delle Rocchette, 10.234 W. F                                                        |          |                                                 | 34    |
|                                                                                              | 28       |                                                 | 35    |
|                                                                                              | 28       |                                                 | 35    |
| Besteigung des Crozson di Lares, 10.601 W. F.                                                | 28       | Besteigung des Crozzon di Fargorida, 9732 W. F. | 36    |

### Karten und Ansichten.

Prontispico: Die Zufall-Spitze von der unteren Merteller Alpe aus. Nach der Originalzeichnung Payer's in Holz geschnitten von Edward Whymper. Originalkarto des Marteller Alpencomplexes, aufgenommen von Oberlieutennnt Julius Payer 1808. Manustah 1:56,000.

Einleitung. — Diese Arbeit beschliesst die Reihe der über die Ortler- und Adamello-Alpen erschienenen Ergünzungshefte der "Geographischen Mittheilungen", umfasst die Schilderung des Marteller Alpencomplexes, des oberen Laaser und Saent-Thales und einen Anhang zum Ergänzungsheft Nr. 17: "Die Adamello-Presanella-Alpen".

## I. Die Marteller Alpen.

Orographie.

Die Karten. -Die Darstellung des zwischen dem Martell-Lasser Thal und dem Val di Saent (oberem Theil des Val Rabbi) gelegenen Berglandes in der alten Generalstabs-Karte ist mangelhaft, namentlich in jenem hohen begletscherten Kamme, welcher die rechte Thalwand des Martell bildet. Meiner eigenen Aufnahme lagen zehn trigonometrische (Ebenes Jöchl. Mittlere Zufall-Spitze, Aussere and Innere Peder-Spitze, Eggen-Spitze, Muth-Spitze, Kleine Angelus-Spitze, Schluder Spitze, Rothstallkopf und Venezia-Spitze), vom Kataster völlig genau bestimmte Punkte zu Grunde. Die Vermessung geschah mit einem neuartigen Messtisch von Starke und einem als Universal - Instrument verwendbaren Theodolit. Die Linie Ebenes Jöchl - Äussere Peder-Spitze, 3513,9 Klafter lang, diente als Basis, von welcher aus ein durch mehr als 200 Punkte fixirtes Netz bestimmt wurde. Die Höhenbestimmungen geschahen fast durchgehends von Bergspitzen aus.

Gebirgsbau. — Der Marteller Alpencomplex besteht aus zwei michtigen, vom Mittelpunkte der Order-Alpen, der Zufall-Spitze, aus nordöstlich streichenden Gebirgsketten, welche, entfernt von jenem Centralorte, als selbstatindige Massenorhebungen auftreten (Laaser und Zufritt-Eggen-Gruppe) und reich verästet gegen den Vintschgau abfallen.

Jene Kette, welche das Martellthal wertlich begleitet, ist mässig genbartet, monoton, das Kamprofil zeigt nur in der Lasser Gruppe wilde Felegestalten, ihre rechtwinklig sich ablösenden Widerlagen sind ungewöhnlich einformige, sanler, parallel streichende Bergrücken, hoch hinard mit Wälder bedeckt; Felsen und Gletscher feblen fast günnlich.

J. Payer, der Marteller Alpencomplex.

Die rechte Thalwand des Martell trügt weit mehr den Hochgebirgscharakter, doch sind auch hier die Kammeinschnitte wenig tief, die Spitzen kaum mehr als Kammanschwellungen, ein eigentlicher Gebirgsgrat fehlt fast günzlich, denn der Charakter dieses Zuges ist der eines lang gestreckten, wonig gegliederten Gletscherphateun 3, desen Rand schroff, mit vorspringenden Felsbatten, in die Tiefe des Martell-Thales hinabfällt. Im weit größneten Hintergrund des Martell-Thales, "Zufall" genannt, umschliesen diese beiden Äste den breiten Terrassenabfall der Zufallmasse.

Nomenklatur. - Der linken Thalwand gehören an: Sulden-Spitze, Eisseepass, Eissee-Spitze (nen benannt), Butzen - Spitze, Butzen - Scharte, Madritsch - Spitze, Madritsch-Joch, Schöntauf-Spitze, Sulden-Joch, Innere Peder - Spitze, Peder-Joch, Platten-Spitze, Schild-Spitze (neu benannt) (Abzweigung: Rosim-Joch, Vertain-Spitze, Angelns-Scharte, Hohe Angelus - Spitze [so im Sulden - Thale benannt, der Kataster nennt sie Hochofenwand], Ofenwand-Scharte, Ofenwand, Kleine Angelus-Spitze [Angelus-Spitze des Katasters]), Mittlere Peder-Spitze (nach dem Marteller Pfarrer wäre die Schreibart "Böder" von Boden richtiger), Aussere Peder-Spitze, Lvfl-Joch, Lvfl-Spitze, Laaser Scharte, Schluder-Zahn, Schluder-Spitze, Schluder-Scharte und Argel-Spitze (nicht Orgel-Spitze; dieselbe ist die Wetter-Spitze des Martell, Anzeichen herannahenden Unwetters stellen sich auf ihr zuerst ein, daher: Arge Spitze). Der südlichen und östlichen Thalwand gehören an: Das Langenferner-Joch oder der Zufall - Pass, die Zufall-Spitze (Peter Anich und nach ihm der Generalstab wie der Kataster nannten den dreigipfeligen zeltartigen Schneebau im Hintergrund des Zufall Zufall-Spitze). Eine Notiz im Österreichischen 1

Alpenvereinsbuche, welche diesen Namen verwarf, veranlasste mich, auch den Namen Monte Cevedale in die Karte einzutragen. Indess ist im Martell-Thale nur der Name Zufall - Spitze (Z'fall - Spitze, auch Fürkele) bekannt, während der Name Cevedale nur in der Alpe Forno gehört und dort natürlich willkürlich angewandt wird. Die Fürkele - Scharte ist von der Znfallhütte aus die kürzeste Verbindung mit dem Val della Mure. Bisher galt diese Scharte für ungangbar und wurde der Umweg über das Hohenferner-Joch vorgezogen. Ferner das Hohenferner-Joch, Venezia-Spitze, Martell - Pass, Hintere Roth - Spitze, Sällent - Joeh (Saent im Rabbi - Thale genannt), Sällent-Spitze. Anf der Schwärz. Hintere Nonnen-Spitze (Name neu). Lorken - Spitze (Name neu: Abzweigung: die drei Eggen - Spitzen, Italienisch: Cima Sternai), Weissbrunner Joch. Weissbrunner Spitze, Zufritt-Joch, Zufritt-Spitze (Zufrid-Spitze der Karten; das Wort ist Rhütischen Uranrungs; die Schreibart Zufritt entnehme ich einer Marteller Chronik und der im Thale übliehen Aussprache) und Bils-Berg (Name nach der Generalstabskarte). Den Seiten-Asten gehören an: Altplitt Scharte, Altplitt-Schneide (Schreibart nach den eben genannten Quellen), Ebenes Jöchl (vom Kataster und der Generalstabskarte irrthümlich Hahn-Spitze genannt). St. Johann - Spitze. Rosskonf. Vordere Nonnen-Spitze, Nonnen-Scheiben, Vordere Roth-Spitze, Schrankogl (von Schrein), Konzen-Spitze, Äusserer, Mittlerer and Innerer Köfl, Hintere Wand'in, Math-Spitze, Almeskoff, Pederknott (Name neu), Klein-Kor (Kar), Gross-Kor, Vertainen, Sonnenwand, Kalfaunwand, Pederköpfi (Name neu), Schafloch, Schafloch-Spitze, Rothstallkopf, Schluderhorn (Schluder-Spitze genannt, doch entspricht Horn der Bergform und unterscheidet diesen Gipfel von der viel höheren Schluder-Spitze).

#### Orometrie, Höhenmessungen.

| Gegenstände.                 | Absolut | e Höbe                     | Relative<br>Rebe in |                                          |
|------------------------------|---------|----------------------------|---------------------|------------------------------------------|
| Gegenstande.                 | W. F.   | F. Meter. Zofall-<br>Alpa. |                     | Anmerkungen.                             |
| LangenternJoch (Zufall-P.)   | 10306   | 3258                       | 3200                | 1384 barom. Mess.<br>v. H. Moisissovics. |
| Sulden-Spitze                | 10711   | 3386                       | 3605                | Kataster-Messung.                        |
| Eissee-Pass                  | 10139   | 3205                       | 8033                |                                          |
| Butzen-Spitza                | 10471   | 3310                       | 3365                | Kataster-Messung                         |
| Madritsch-Spitze             | 10315   | 3260                       | 3209                |                                          |
| Madritsch-Joch               | 9973    | 3151                       | 2867                | 9886 Bar. Symoni.                        |
|                              |         |                            |                     | Kntaster-Messung                         |
| Schöntauf-Spltze (Hintere) . | 10504   | 3320                       | 3398                |                                          |
| Sulden-Joch                  | 9934    | 3140                       | 2828                |                                          |
| Innere Peder-Spitze          | 10382,4 | 3281,4                     | 3276                | Kataster-Messang.                        |
| Peder-Joch                   | 10094   | 3190                       | 2988                | Schätzung.                               |
| Platten-Spitze               | 10796   | 3413                       | 3690                |                                          |
| Schild-Spitze                | 10934   | 3456                       | 3828                |                                          |
| Rosim-Schorte                | 10087   | 3185                       | 2981                |                                          |

| Gegenstände.                                                  | Absolute      | Böhn   | Helative<br>Heliv in<br>W. F. |                       |  |
|---------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------------------------------|-----------------------|--|
| Oegennapue.                                                   | W. F.         | Meter. | Shor der<br>Zufail-<br>Alpe-  | Anmerkungen.          |  |
| Vertain-Spitze                                                | 11204         | 3542   | 4098                          | Kataster-Messung      |  |
| Angelus-Scharte                                               | 10570         | 3341   | 3464                          |                       |  |
| Hohe Angelus-Spitze                                           | 11144         | 3523   | 4038                          | 10                    |  |
| Ofenwand-Schartz                                              | 10470         | 3309   | 3364                          |                       |  |
| Ofenword                                                      | 10898         | 3423   | 3722                          |                       |  |
| Kleine Angelus-Spitzs                                         | 10474,2       |        |                               |                       |  |
| Mittlere l'eder-Spitzs                                        | 10943         | 3459   | 3837                          |                       |  |
| Aussere Peder-Spitze                                          | 10762,8       | 3402,1 | 3657                          | 11                    |  |
| Kopf unmittelbar nördlich                                     |               |        |                               |                       |  |
| derselben                                                     | 10649         |        | 3543                          |                       |  |
| Lyfi-Joch                                                     | 10108         | 3195   | 3002                          |                       |  |
| Lyfi-Spitze                                                   | 10590         | 3347   | 3484                          |                       |  |
| Kopf westlich derselben .                                     | 10549<br>9806 | 3334   | 3343                          |                       |  |
| Lasser Scharte                                                | 10286         | 3100   |                               |                       |  |
| Schluder-Zehn                                                 |               |        | 3180                          |                       |  |
| Schluder-Spitza                                               | 10209,6       | 3221,2 | 3104                          | **                    |  |
| Spitzs                                                        | 10440         | 3299   | 3334                          |                       |  |
|                                                               | 5763          | 5200   | -1343                         |                       |  |
|                                                               | 5868          | 1855   | -1238                         | Mojnissovies.         |  |
|                                                               | 9893          | 3127   | 2787                          | MOJRISSOVICS.         |  |
|                                                               | 9339          | 2952 - | 233                           |                       |  |
| Lazer oder Argel-Spitze                                       | 10440         | 2992   | 3334                          |                       |  |
| Kleins Zufall-Spitzs                                          | 11716         | 3703   | 4610                          |                       |  |
| Mittlere Zufall-Spitze                                        | 11901,6       | 2760 1 | 4790                          | Kntaster-Messung      |  |
| Hohe Zufell-Spitze                                            | 11949         | 3773   | 4899                          | Defait festgret Hilbs |  |
|                                                               | 9550,8        |        | 0445                          | Kataster-Messung      |  |
| Fürkele-Scharte                                               | 9583          | 3029   | 2477                          | Parestel - WesternR.  |  |
| Hobenferner-Joch                                              | 10136         | 3204   | 3030                          |                       |  |
| Venezia-Spitze                                                | 10696,2       | 8381 4 | 3590                          | **                    |  |
| Spitze nächst nördl. ders                                     | 10672         | 3373   | 3566                          |                       |  |
|                                                               | 10645         | 3365   | 3539                          |                       |  |
| Hintere Roth-Spitze                                           | 10574         | 3349   | 3468                          |                       |  |
| Sällent-Joch                                                  | 9520          | 3018   | 2414                          |                       |  |
| Sällent-Spitze                                                | 10156         | 3210   | 3050                          |                       |  |
| Nördl. Vorbau d. Lorken-Sp.                                   | 10568         | 3340   | 3462                          |                       |  |
| Höchste Eggen-Sp. (C.Sternai)                                 | 10866         | 3485   | 3760                          |                       |  |
| Eggen-Sp. südőstl. d. vorigen                                 | 10701         | 3382,6 | 3595                          |                       |  |
| , östlich ,, ,, .                                             | 106K3         | 3377   | 3577                          |                       |  |
| Weissbrunner Joch                                             | 9966          | 3150   | 2860                          |                       |  |
| Wetssbrubter Spitze                                           | 10259         | 3243   | 3153                          |                       |  |
| Zufritt-Joch                                                  | 9719          | 3072   | 2613                          |                       |  |
| Znfritt-Spitze                                                | 10852         | 3430   | 3746                          |                       |  |
| Bile-Berg                                                     |               | 5368   | 3548                          |                       |  |
| Ebenes Jächl                                                  | 8623,6        |        |                               | 29                    |  |
| Altplitt-Schnelde                                             | 10259         | 3242   | 3153                          |                       |  |
| Altplitt-Scharte                                              | 9853          | 3115   | 2747                          |                       |  |
| S. Johann-Spitze                                              | 8406          | 2657   | 1300                          |                       |  |
| Euded, Ober Zufritt-Ferners                                   | 9119          | 2883   | 2013                          |                       |  |
| Untere Marteller Alpe                                         | 5761          | 1821   | -1345                         |                       |  |
| Obera , , ,                                                   | 5746          | 1815   | -1360                         |                       |  |
| Puss d. Unter. Zufritt-Ferners<br>Obere Waldgrenze nordwestl. | 8167          | 2582   | 1061                          |                       |  |
| der Vorderen Nonnen-Sp.<br>Östliche Gletscherzunge des        |               | 2329   | 262                           |                       |  |
| Lorken-Ferners                                                | 8043          | 2542   | 937                           |                       |  |
| Westliche Gietscherzungedes                                   | 0.00          |        |                               |                       |  |
| Lorken-Ferners                                                | 8172          | 2584   | 1066                          |                       |  |
| Nördliche Gleischerzunge des                                  |               |        |                               |                       |  |
| Nonnen-Perners                                                | 8243          | 2605   | 1137                          |                       |  |
| Westliche Gletscherzungn des                                  |               |        |                               |                       |  |
| Nonnen-Perners                                                | 8261          | 2611   | 1155                          |                       |  |
| Bachaustritt südlich devon                                    | 8851          | 2797   | 1745                          |                       |  |
| Scharte im Süden des Schran-                                  |               |        |                               |                       |  |
| Perpers                                                       | 10256         | 3242   | 3150                          |                       |  |

1) Die Höhenangabe im Ergänzungsheft Nr. 27 beruht auf einem Irrthum, gleichwie die in der Venezinkelte angegebenen Zahlen.

|                                                                       | Absolut      | Hope         | Höhe in<br>W. F. |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|--------------------------------------|
| Gegenetände.                                                          | W. F.        | Moter.       | Sufall-          | Aumerkungen.                         |
| Der oberste See im Val Sternai                                        | 8689         | 2746         | 1588             | 1                                    |
| Fuse der Lyfiwand im Rosim-<br>Thale                                  | 8750         | 2766         | 1644             |                                      |
| Vereinigung d. Rosim-Baches<br>mit dem Gramsenbach .                  | 6962         | 2207         | -124             |                                      |
| Nach Süden gerichteter Bug<br>des von d. westl. Gletscher-            |              | r            |                  |                                      |
| zunge des Nonnenferners                                               | 7336         | 2319         | 230              |                                      |
| mbfliessenden Baches Pelseck nordwestl. der Hin-                      |              |              |                  |                                      |
| teren Nonnen-Spitze                                                   | 9850<br>7600 | 3113         | 2744             |                                      |
| Ende des Gramsen-Perners<br>Vereieigung der nächst östl.              | 1600         | 2403         | 494              |                                      |
| Gietscher-Abfüsse                                                     | 7560         | 2380         | 454              |                                      |
| Waldgrenze em Gramsenbech<br>Felsvorsprung südwestl. der              | 7226         | 2284         | 120              |                                      |
| St. Johann-Spitze                                                     | 7840         | 2478         | 734              |                                      |
| Ende des Fürkele-Ferners .                                            | 7401         | 2339         | 295              |                                      |
| Vereinigung desselb. mit dem                                          | 4004         |              | 000              |                                      |
| nächstfolg, Gietsch. Abfl.<br>Felskopf zwischen den bei-              | 6204         | 1961         | 902              |                                      |
| den Gletscherzungen des                                               |              |              |                  |                                      |
| Sällent-Ferners                                                       |              | 2921<br>3152 | 2139             |                                      |
| Vordere Roth-Spitze                                                   |              | 3029         | 2867             |                                      |
| Nordöstl. Frisfuss derselben                                          | 8165         | 2581         | 1059             |                                      |
| Fuss einer von der Roth-<br>Spitze nordwärts entsen-                  |              |              |                  |                                      |
| deten Felsrippe                                                       | 7548         | 2385         | 442              |                                      |
| Östlichsle Gletscherzunge des                                         | 9083         | 2871         | 1977             |                                      |
| Schrau-Fernste                                                        | 9147         | 2891         | 2041             |                                      |
| Oberes Ende der südl. der-<br>selben in d. Schran-Ferner              |              |              |                  |                                      |
| eingreifenden Landzunge.                                              | 9219         | 2914         | 2113             |                                      |
| Westl. Felsfuss der Schran-<br>Spitze                                 | 8226         | 2600         | 1120             |                                      |
| Schwalbennestbrücke                                                   | 6115         | 1932         | -991             |                                      |
| Oberste Brücke über die<br>Plima im Zufall                            | 7291         | 2304         | 185              |                                      |
| Konsenische (Untere)                                                  | 8093         | 2558         | 987              |                                      |
| Konzen-Spitze                                                         | 8964         | 2833         | 1858             |                                      |
| Gietscherzunge südwestlich<br>der Oberen Konzenlocke.                 | 9007         | 2847         | 1901             |                                      |
| Fuss des Hohenferners im<br>Zufall.                                   | 7398         | 2338         | 292              |                                      |
| Oberce Ende des nordwestl.                                            |              |              |                  |                                      |
| des Hohenferner - Joches<br>gelegenen Felsknottes .                   | 9744         | 3079         | 2638             |                                      |
| Äusserer Köfl                                                         | 8580         | 2712         | 1474             |                                      |
| Mittlerer Köff                                                        | 9248         | 2922         | 2142             |                                      |
| Innerer Köff                                                          | 9066         | 2866         | 1960             |                                      |
| Muth-Spitze                                                           | 7106         | 2908,9       | 2094             | Kataster-Messung.<br>7085 bar. Mess. |
|                                                                       | 1            |              |                  | Mojsissovica.                        |
| Znfell-Stadl                                                          | 8904         | 2162         | -202             |                                      |
| Hintere Nonnen-Spitze<br>Mündung d. Medritschbaches                   | 10331        | 3265<br>1940 | 3225<br>-966     |                                      |
| Mündung des Lyfibaches                                                |              | 1840         | -1282            |                                      |
| Mündung des Lyfibaches .<br>Felskopf nordöstl. der Non-<br>nen-Spitze |              | 3263         | 8219             |                                      |
| Lacke om rechten Ufer des                                             | .0020        | -600         | 0219             |                                      |
| Madritschtheles, an 300<br>Klafter westlich des Zn-                   |              |              |                  |                                      |
| fall-Stadl                                                            | 7282         | 2302         | 176              |                                      |
| Ende des Madritsch-Ferners                                            | 9381         | 2965         | 2275             |                                      |
| Vereinigung von dessen Ab-<br>fluss mit dem Medritsch-                |              |              |                  |                                      |
| fluss mit dem Medritsch-<br>bach                                      | 8246         | 2606         | 1140             |                                      |
| Klein-Kor                                                             | 9327         | 2948         | 2221             |                                      |
|                                                                       |              | -            |                  |                                      |

| Garenstände.                  | Absolut | s Höbe. | Relative<br>Höbe in<br>W. F. | Annerhouse        |  |
|-------------------------------|---------|---------|------------------------------|-------------------|--|
| organizati.                   | W. F.   | Meter.  | Eber det<br>Eufall-<br>Alpe. |                   |  |
| Auf den Vertainen             | 8496    | 2685    | 1390                         |                   |  |
| Peder-Ochsen-Alpe             | 7119    | 2250    | 13                           |                   |  |
| Pederknett                    | 10060   | 3180    | 2954                         |                   |  |
| Ende des Inneren l'eder-      |         |         |                              | i .               |  |
| Ferners                       | 9282    | 2934    | 2176                         |                   |  |
| Mittlere Gletscherzunge des   |         |         |                              | 1                 |  |
| Mittleren Peder-Ferners .     | 9505    | 3004    | 2399                         |                   |  |
| Schildhütte                   | 7622    | 2410    | 516                          |                   |  |
| Kelfeunwend                   | 9672    | 3058    | 2566                         |                   |  |
| Pederkönfel                   | 8144    | 2574    | 1038                         |                   |  |
| Östliche Gletscherzunge des   | 0144    | 2014    | 1030                         |                   |  |
| Ofenwand-Perners              | 9376    | 2964    | 2270                         |                   |  |
| Schluderhorn                  | 8687    | 2745    | 1581                         |                   |  |
| Pelagiofel awischen ihm und   | 8001    | 2140    | 1001                         |                   |  |
| der Schluder-Spitze           | 10145   | 3206    | 3039                         |                   |  |
| Albibitte                     | 6993    | 2210    | -113                         |                   |  |
| Bug des Rosim-Baches ober-    | 6839    | 4210    | -110                         |                   |  |
| halb derselben nach NW.       | 7435    | 2349    | 329                          |                   |  |
| Obere Waldgrenze nordöst-     | 1433    | 2365    | 929                          |                   |  |
| lich der Alblhütte            | 7308    | 2310    | 202                          |                   |  |
| Schafloch-Spitze              | 8460    | 2674    | 1354                         |                   |  |
|                               | 8256    | 2609,7  |                              | Ketaster-Messung. |  |
| Rothstalikopf                 | 6935    | 2192    | -171                         |                   |  |
| Lyfl-Alpe                     | 7472    | 2045    |                              | Bor. Mess. Mois.  |  |
| Schluder-Alpe                 | 8952    | 2830    |                              | Schätzung.        |  |
|                               | 8888    | 2808    | 1782                         |                   |  |
|                               | 9717    | 3071    | 2611                         |                   |  |
| Gross-Kor                     | 9/1/    | 3071    | 2011                         |                   |  |
| Scharte südlich der höchsten  | 10383   | 3282    | 3277                         |                   |  |
| Eggen-Spitze                  | 10363   | 3262    | 3214                         |                   |  |
| Scharte im Südosten des       | 10030   | 3170    | 2924                         |                   |  |
| Lorken-Perners                | 10630   | 3110    | 3914                         |                   |  |
| Gletscherfreie Landzunge      |         |         |                              |                   |  |
| stidl. der Hinteren Nonnen-   | 0010    | 0048    |                              |                   |  |
| Spitze.                       | 9640    | 3047    | 2534                         |                   |  |
| Leteter Felskopf der Lyfi-    |         | 2868    | 1967                         |                   |  |
| sehneide                      | 9073    |         |                              |                   |  |
| Mündung des Bosim-Baches      | 5855    | 1693    | 1751                         |                   |  |
| Puse des Gletschers östlich   |         |         |                              |                   |  |
| der Hoben Angelus-Spitze      | 9517    | 3017    | 2411                         |                   |  |
| Ostlicher Pelsfuss der Ofen-  |         |         |                              |                   |  |
| wand                          | 9791    | 3094    | 2685                         |                   |  |
| Fusa des Rosim-Perners .      | 9210    | 2911    | 2104                         |                   |  |
| Pass der Sonnenwand im        |         |         |                              |                   |  |
| Ausseren Pederthel            | 9548    | 3016    | 2436                         |                   |  |
| Slatscherende nöchat audlich  |         |         |                              |                   |  |
| der Schran-Spitze             | 8877    | 2806    | 1771                         |                   |  |
| Ende des vom Sällent-Joch     |         |         |                              |                   |  |
| östl, herabziehenden Fern.    | 8693    | 2748    | 1587                         |                   |  |
| Ende der Vedretta di Saent    | 8517    | 2692    | 1411                         |                   |  |
|                               |         |         |                              |                   |  |
| Mündnng d, Abflusses d. Glet- | 8256    | 2610    | 1150                         |                   |  |

Von den gemessenen Gipfele erreichen oder fiberragen ümf die Hühe von 11.000 P. und 39 die von 10.000 P. Der grösste Niveau-Unterschiet, Untere Marteller Alpe — Zufall-Spitze, ergiebt 6173 P. Differenz. Die grössere relative Höhe der Adamello Berge ist somit augenscheinlich.

Mittlere Höhencerthe. — Im Vergleich mit den übrigen Abschnitten des Ortler-Gebirges ergeben sich nachstehende mittlere Höhenwerthe:

| Gebirgs.                                                  | Kamm- | Splizen-<br>höbe. | Sattel-<br>höbe, | Schar- |
|-----------------------------------------------------------|-------|-------------------|------------------|--------|
| Trafoier Umfassungsbogen: Furkel - Hochleiten-Spitze      | 10181 | 10475             | 9847             | 828    |
| Suldener Umfassungsbogen: Taba-<br>retta - Vertain-Spitze | 10600 | 10900             | 10243            | 657    |

| Gebirge.                          | Kamm-<br>boha. | Mittlere<br>Spitzen-<br>böbe. | Sattel-<br>höbe, | Mittlere<br>Schar-<br>lung. |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Hauptkamm der südlichen Ortler-   | 10845          | 11169                         | 10521            | 648                         |
| Marteller Umfassungsbogen: Lasser |                | 10500                         | 10021            | 404                         |

Gefälle der Thäler. — Für die Zahmheit des Marteller Schiefergebirges spricht die folgende Zusammenstellung des Gefälles der Soitenthäler.

|                  |      |     | TI  | all) e | P.  |    |     |      |     |    |    | Grad.  | Minuten. |
|------------------|------|-----|-----|--------|-----|----|-----|------|-----|----|----|--------|----------|
| Rosim-Thal .     |      |     |     |        |     |    |     |      |     |    |    | 17     | -        |
| Lyfi-Thal        |      |     |     |        |     |    |     |      |     |    |    | 14     | 30       |
| Peder-Thal       | ÷    | ÷   |     |        |     |    |     |      |     |    |    | 12     | 22       |
| Madritsch-Thal   |      |     |     |        |     |    |     |      |     |    |    | 12     | 17       |
| Butzen-Thal .    |      | ÷   |     |        |     |    |     |      |     |    |    | <br>13 | 36       |
| Gramsen-Thal .   | ÷    | ÷   |     |        |     | ÷  | ÷   |      |     | ÷  |    | 19     | 48       |
| Nonnen-Thal .    |      |     |     |        |     |    |     |      |     |    |    | 23     | 9        |
| Zufritt-Thal .   |      |     |     |        |     | i  | ÷   |      | ÷   |    | ÷  | 16     | 24       |
| Mittlere Neiguna | z d  | er  | Sei | ten    | thä | er | í.  | i    | ·   | ÷  | ÷  | 16     | 8        |
| Martell-Thal (G  | leta | che | ren | de     | -   | U  | ote | re . | Alp | e) | i. | 4      | 55       |
| Mittlere Neigung |      |     |     |        |     |    |     |      |     |    |    | 22     | 13       |
| Mittlere Neigun  |      |     |     |        |     |    |     |      |     |    |    |        |          |
| Ortler-Alpen     | ٠.   |     |     |        |     |    |     |      |     |    |    | 18     | 14       |

#### Gletscher,

Allgemeines. — Das Areal der in der Karte dargestellten Glotscher beträgt 0,7976 QMeilen, zwei derselben gehören der ersten Ordnung, 20 der zweiten Ordnung an.
Die Firalinie beginnt ungefähr bei 8900 Fuss. Die Gletseher der linken Marteller Thalwand sind in den letzten
Decennien ausserordentlich abgeschmolzen, jene der entgegengesetzten Seise, deren Zungenenden von dem schwach
gegliederten Eisplateau hernbreichen, bestieren die bedeutende mittlere Höhenlage von durchschnittlich fast 8400 F.
Die Gletscherfarbe ist rein weissgrün, zahlreich und interessant sind die Mittelmorinen.

Firnlinie der Gletscher oder Schneegrenze. - Betritt man im Hochgebirge im Sommer (z. B. Mitte August) einen hoben Aussichtspunkt, so gewahrt man beim ersten Blicke iene Regionen, in welche das Terrain in physikalischer Beziehung getheilt wird. - die Kultur-, Wald-, Matten- und Felsregion (besser öde Region), alle schon durch ihre Farbe gekennzeichnet. Die weissen Flächen innerhalb dieser Regionen, mehrentheils Mulden und Thaleinschnitte erfüllend, sind die Gletscher mit ihren Firnfeldern. Da, wo diese fehlen, ist das Gebirge fast bis zu den höchsten Spitzen hinauf schneefrei 1) (aper), und selbst bei den grossen primären Gletschern beginnt die zusammenhängende Schneedecke, deren untere Grenze Firnlinie genannt wird, erst ungefähr in der Mitte ihrer Längenaxe, - durchschnittlich bei 8000 bis 9200 Fuss. Besonders heisse Sommer (Anfang September 1865) machen die Firnlinie jedoch bis 10.000 F. zurückweichen. Nur in Klüften oder in kleinen Nestern an geschützten Stellen, durch besondere Ursachen erhalten und lokalisirt, finden sich räumlich äusserst unbedeutende Schneelager. Thatsächlich geht also der Schnee in allen Thalanfängen wie auf jeder Berglehne im Sommer weg und erhält sich bloss auf den höher gelegenen Gletschergebieten, woselbst die durch die Eismassen erzeugte tiefere Temperatur der umgebenden Luftschicht sein Verbleiben ermöglicht. Bekannt ist es eben so, dass die Gletscher, die wir zum Theil als aus der Vorzeit überliefert betrachten dürfen. allmählich, periodisch sogar ziemlich rasch 1) an Ansdehnung verlieren und dass sie sich gegenwärtig nur durch den Niederschlag innerhalb der Kältezone jener höchsten Gebirgsregionen erhalten, zwischen welchen sie die Rinnsale und Kessel durch ihre Massenansammlung beherrschen und thalwarts fliessend an Consistenz zunehmend sich von Schnee zu Eis verdichten. Wie sehr die Eisbildung von der Terraingestaltung abhängig ist, ist allbekannt. Man ersieht aus dem Angeführten sofort, dass unsere Rieströme nur Folgen einer Reaktion sind, welche die Firnfelder des höchsten Gebirges auf die Falten des minder hohen ausübten, und dass die concentrische Massenbewegung des Firnes, so wie das Hinzutreten der höheren Temperatur in den tieferen Regionen als wesentliche Bedingungen der Eisbildung gelten müssen.

Wir haben es im Gebirge daher bloss mit einer Firnlinie zu thun, welcher wir auch in allen Büchern über die Alpen begegnen. Diese Linie ist aber nicht identisch mit der sogenannten Schneegrense vieler geographischer Lehrbücher, nach welchen das Gebirge oberhalb einer gewissen, etwas variablen Höhenkurre Sommer und Winter hindurch schneeüberlagert sein soll: eine solche Schneegrense existirt nicht, die wirkliche Schneegrense ist die Firnlänie des Gletschereises. Was für die Alpen gilt, hat auch für die Polarländer Gellung.

Die Schneegrenze fällt nach den geographischen Lehrbüchern in der Gegend des Nordkaps auf die Ebeene herab. Nowaja Semlä, dessen Mitte (Matoschkin Scharr) 2 Breitengrade nördlich des Nordkaps liegt, sollte demnach ewig nnter der weissen Hülle begraben liegen. In 2 Wirklichkeit aber geht der Schnee auf dieser Doppelinsel in der Ebene (in Klüften und Terrainfalten geschützte Ansammlungen abgerechnet) überall weg und er beginnt unf den Berglehnen oft erst bei 3000 Fuss 5, Nowaja Semlä besitzt aber den kältesten Sommer der Erde (+ 2°,s Cels.). Die meteorologische Untersuchung dieses Landes hat gegen die Existeze einer Schneegrenze entschieden. Von den Höhen abstrahitr giebt es also überhaupt keine schneebedeckten Länder.

<sup>&#</sup>x27;) Ich könnte eine Mongo über 11.000 Pass hoher schnoefreier Gipfel auführen, welche nach ihrem sanften Aufbau, ihrer Lage u. dergl. übereist zein sollten.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Grosse Luftfeuchtigkeit sehrt an ihnen fast eben so (d. h. die Niederschläge, welche vorher Wirme frei machen) wie grosse Wirme, — Beweis 1866.
<sup>9</sup>) Spörer, Nowaja Semlä, Ergänzungsheft Nr. 21 su "Geogr. Mitch" 1867.

Gletscher-Dimensionen

| Gletscher.          | Q.Min.  | Langen- | Grösste<br>Breite. | Not-    | Fuan- | Ordeang.      |
|---------------------|---------|---------|--------------------|---------|-------|---------------|
| Zufall-Ferner       | 0,293   | 17400   | 20100              | 8° 14'  | 7398  | Primar.       |
| Ultnermarkt-Ferner  | 0,0118  | 4300    | 1800               | 19° 3'  | 8952  | Sekundär.     |
| Schran-Ferner       | 0,085   | 5400    | 5160               | 18° 13' | 8100? |               |
| Gramsen-Ferner .    | 0,08    | 8400    |                    | 17° 7'  |       |               |
| Sällent-Ferner      | 0,02    | 5700    | 5400               | 15° 47' | 8200  |               |
| Nonnen-Ferner       | 0,02    | 5100    | 4200               | 17° 13' | 8243  |               |
| Lorken-Ferner       | 0,019   | 4700    | 3000               | 25° 55" | 8043  |               |
| Unt. Zufritt-Ferner | 0,027   | 5800    | 6000               | 22° 80' | 8167  |               |
| Ob. Zufritt-Ferner  | 0,012   | 4200    | 3000               | 21° 16' | 9119  |               |
| Weissbrunner Pern.  | 0,05 ?  | -       | 6400               |         |       |               |
| Butsen-Forner       | 0,0186  | 4700    | 2700               | 14° 20' | 9250} |               |
| Madritsch-Ferner .  | 0,004   | 1200    |                    | 31° 46' |       |               |
| Inn. Peder - Ferner | 0,008   | 3300    | 1800               | 18° 90' | 9282  |               |
| Mittl. Peder-Ferner | 0,018   | 3600    | 4800               |         | 9505  |               |
| Auss. Peder-Ferner  | 0,0117  | 3000    | 8700               | 24" 52" | 9300  | -             |
| Lyfi-Ferner         | 0,012   | 3100    |                    | 19° 4'  |       |               |
| Bosim-Ferner        | 0,008   | 3000    | 4500               | 16° 25' | 9210  |               |
| Lasser Ferner       | 0,128   | 13800 } | 13000              | 16° 59' | 5868  | Moje. Primir. |
| Ofenwand-Ferner .   | 0.008   | ann     | 2700               | _       | -     | Sekundar.     |
| Vedretta di Saent . | 0,094 7 | 3900    | . 2                | 21° 56' | 8517  |               |
| Vedretta Sternai .  | 0,015   | 4800    | 5100               | 17° 53' | 8400? |               |
| Vedretta di Rabbi.  | 0,004   | 3000    | 3000               | 20° 58' | 8687  |               |

Die Dimensionen der Gletscher entsprechen ihrer Ansdehnung im Jahre 1868.

Die einzelnen Gletscher. - Der Zufall-Ferner, gebildet durch den vom Langenferner-Joch guerst in steilen, hohen Wellenformen, dann zahm herabfliessenden Langen-Ferner, durch den von der Zufall-Spitze (auch Fürkele genannt) und ihren Flanken herabziehenden Fürkele-Ferner und durch den von der Venezia-Spitze und dem Hohen-Ferner-Joch entspringenden Hohen - Ferner. Diese drei Zuflüsse bilden drei selbstständige Individuen, welche nur im unteren Theile in einander greifen, doch jedenfalls als ein untrennbarer Gletschercomplex aufgefasst werden müssen. Nnr der Hohen-Ferner entsendet eine zweite, von der Masse des Zufall-Ferners vollständig abgetrennte. Eisznuge nach Norden, welche im Martell sinnwidrig Konzen - Ferner genannt wird und mit dem Ultnermarkt-Ferner in Berührung tritt. Ihre Abflüsse bilden den Ultnermarkt-Wandfall. Ich habe Apstand genommen, die Auslänfer einer und derselben Fernermasse verschieden zu benennen.

Die Grüsse der Gletscherabzehrung und die Raschheit, mit welcher dieselbe in unseren Decennien vor sich geht, beweisen die drei noch vor nicht langer Zeit eisbedeckten, gegenwärtig "aperen" Terrassenabfülle: Innerer, Mittlerer und Äusserer Köfl, zwischen welchen die wilden Eiswogen des Fürkele-Ferners in msjestätischer Ruhe treppenartig herabsteigen, und die vor dem Gletscherende des Zufall-Ferners liegenden concentrischen Endmorinen, welche sich mehrere hundert Schritt weit thalabwärts erstrecken. Am Langen- und Hohen-Ferner giebt es interesante Mittelmorinen, die Neigung des ersteren fällt weit unter jene des Madatsch- (17° 37°), Sulden- (16° 4°) und Forno-Gletschers (10° 2°), denn sie beträgt bloss 8° 14°.

Die erwähnte Terrasse, überragt von jener des Oberen

Köfl, die Reinheit des Zufall-Ferners, der einfache edle Bau der das Thal weit hinab dominirenden Znfall-Spitze gewähren einen prüchtigen Anblick, wenn gleich derselbe im Vergleich mit den Snidener und Trafoier Landschaften etwas monoton ist. Der Zufallgleisber ist der Grösse nach der zweite in den Ortler-Alpen.

Die übrigen Gletscher. Dem Zefall-Ferner an Grässe zunächet steht (im Martell) der Schran-Ferner. Den nördlichen Nachbar des Unteren Zufritt-Ferners (Name nen) habe ich durch "Oberer Zufritt-Ferner unterschieden. Dann folgen Lorken-Ferner (Name nen), Nonnen-Ferner, Grämen-Ferner, Grämen-Ferner, Grämen-Ferner, Grämen-Ferner, Grämen-Ferner, Muserer, Mittlerer und Innerer Peder-Ferner, Lyfa-Ferner, Schluder-Ferner, Rosim-Ferner, Weisstrunger Ferner (zum Ultenthal gehörend), Vedretta Sternai, Vedretta dir Rabbi, Vedretta di Saent (dem Val Saent angehörend) und der imposante, zum Lasser Thal zählende Lasser Ferner, dessen Firnergeine oben so sanft und gleichmässig wie dessen Einstrom wild und sehroff herabzieht. Der Lasser Ferner zählt zur ersten Ordnung.

### Das Martellthal.

Grösse, Eigenthömichkeiten. Das Zufallthal; Szegen. — Das Martellhal, in seinem obersten Theile Zfall (Zafall, Zefall) genannt, mündet bei Morter an 2900 Fuss in den Vinteshgan, ist acht Stunden lang und erhebt sich in sanften Terrassen von seinem Tiefenpunkte, 2900 Fuss, bis sum Gletscherende des Zufall-Ferners (7398 Fuss); demnach beträgt das Gefälle desselben 3° 29' und die mittlere Thalhöhe 5200 Fuss. Das Martellthal besitst eine nordästliche Direktion und ist die grösste Thalfurche der Ortler-Alpen.

Das Zufallthal, in welebem jährlich an 1000 Schafe sömmern (im Liftythale sogar 1400), besteht ans einer ungewöhnlich breiten Thalweitung, deren Sohle eine 1500 Schritt lange, 800 Schritt breite, ebene, mittelst vieler Heiner Fels-Terrassen nach dem eigentlichen Martell abbrechende Fläche bildet !). Dieser Abschnitt ist der Glanspunkt des ganzen Thales, ohne die wilde Pracht Trafe'is, die ernst-grossartige Stimmung des Hinteren Sulden, von mehr feierlicher Monotonie, wie diess dem friedfertigen Schiefergebirge wohl ansteht. Nur der stolz aufgerichtete Zufritt widersricht diesem Eindruck.

Unterhalb der Zufall-Alpe beginnt das eigentliche Martellthal, eng, von mässig abfallenden bewaldeten Bergfüssen begleitet, zwischen welchen ränmlich nnbedeutende

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Die übliche Ableitung des Namene Mertell von Mehrthal (Muhrezeit, es heuterfüllte Bergrinn) entspricht den Verhältnissen. Wie man von der in vielen Vintschgauer Urkunden üblichen Schreibweise Mortell für Martell die Abstammung von Todesthal ableitet, so will man in Zefall, Z'fall, Zefall arkennen.

hellgrüne Thalweitungen wechseln. Links münden anschnliche Seitenthäre ein, welche mit grossen Mulden beginnen, im Mittellaufe zu sehnalsehligen Längendernasen werden und dadurch vom Hanptthale aus den Blick auf die Spitzen der westlichen Thalwand verbindern. Rechts zicht der hohe Terrassenabfall des Gletscherplatens\* fast giederungslos herab, auch hier verschwinden die Spitzen (der östlichen Thalwand) zum Theil unter jenem Terrassenrand; das Thal wird dadurch zur einförnig grünen Gasse und naterhalb Salt zur rasch abfallenden trümmererfüllten Schlincht.

An den Zufallboden knüpft sich die übliche Alpensage eines entschwundenen Eden. Der Marteller erzählt mit Wehmuth von den einstigen Obstgärten des Zufall, deren Bäume nie die Last des Schnee's getragen, von der ehedem (thatsächlich mehrere hundert Fuss) höheren Waldgrenze, der nrkundlich nachgewiesenen Abnahme von Wiesen und Weiden, den mit den Ultnern abgehaltenen Märkten am Fusse der Venezia-Spitze und vom Klösterle, welches auf rauher Felshöhe oberhalb der Zufallhütte gestanden und als Hospiz gedient haben soll. Der Handel mit Bormio soll damals ansehnlich gewesen sein, nach dem Zufall eine Strasse geführt haben. Jene fragmentarischen Manerreste an der Stelle des "Klösterle" deuten Andere als Überbleibsel eines Römischen Wachtthurmes; von Mutt wollte man auf Mauth schliessen. Das fragliche Doppelkloster soll zufolge unter den Brüdern und Schwestern eingerissener Sittenlosigkeit im 13. oder 14. Jahrhundert aufgehoben worden sein. Die Klostersage verdient jedoch keinen Glauben.

Die mehr verbürgte Sage von dem einstigen Erzeegen ernählt von den Gold- und Kupfergruben nabe der Pederbachmündung, welche, da man eindringendes Wasser nicht abzuleiten verstand, ersäuften. Beim Kirzhelin "Meria-Schmela" standen die Schmelzhütten. Eine Marteller Chronik beklagt die Sittenversehlimmerung durch die eingewanderten Bergiknappen.

Klima: Vegetation. — Das Klima des Martellthales ist wie jenes der Ortlerthäler überhaupt günstig, sebeint sich indessen thatsächlich versehlimmert zu haben J. Die klimatischen Vortheile der Ortlerthäler ungesehtet ihrer grossen Höhenlage entspringen nächst ihrer stüllichen Lage und der diehten Bewaldung vorzugsweise dem Schutz des Ötzthaler Massivs gegen den oberen Passatwind. Wie auch anderwärts erkennt man im Martell sichere Vorboten schlimmen Wetters, sobald die Nebel auf der Sohle schlieichend thalaufwärts zichen. Die Schneedeck begrünt Erho Ckrobe.

und schwindet Anfang Mai. Der Wald reicht bis zu der seltenen Höhe von 7400 Fuss, is in einzelnen Ansiedelungen noch 200 Fuss weiter. Leider verfällt derselbe dem Gesetz des Egoismus; da er den Vintschrauer Gemeinden gehört, so verschwanden die prächtigen Stände an der Madritschbachmündung, iene oberhalb der Pederbachmündung wurden durch Feuer verwüstet. Unter den Nadelhölzern herrscht die Fichte vor. Die zusammenhängende Grasdecke reicht ungleich hoch von 8200 bis 9200 Fuss. Sehr hoch gelegene Höfe des unteren Thales gewinnen noch Getreide; Stallwies soll das höchstgelegene Gehöft Tirol's sein, bei welchem Roggen wächst. Der Güte des Herrn Regierungsraths Professor Fenzl. Direktors des Wiener Botanischen Gartens, verdanke ich die Bestimmung der auf den Spitzen gesammelten Pflanzen, als; Znfritt-Spitze: Weisia crispula, Fürkele-Scharte: Saxifraga bryoides, Pederthal bei 9000 Fass: Saxifraga bryoides, bei 8400 Fuss daselbst: Saxifraga oppositifolia , Sällent-Spitze: Chrysanthemam alvinum, Innere Peder-Spitze: Sphaerophoron fragilis, Gyrophora arctica, Schlanderser Kreuzioch: Silene acaulis\*. Die beiden mit einem Sternchen versehenen Species kommen auf Spitzbergen vor.

Grosse Thalverheerungen geschahen 1772, 1777, 1789, 1818, 1834 nnd 1850, also durcheschnittlich alle 16 Jahre, durch die Plima, welche dabei theilweis ihren Lauf änderte.

Becolkerung: Thal: Gond: Alpen: Jagd. - Die untere Hälfte des Martellthales ist verhältnissmässig stark bevölkert. Der mehrmals citirten Marteller Chronik nach wohnen in der Gond "die Sünder", in Thal and in den Berghöfen "die Frommen". Den flüchtigen Touristen wird manche liebliche Eigenschaft des Vintschganers, wie ienes breitspurige, starrköpfige Wesen, welches man unter der Deutschen Bevölkerung des Ortler wieder antrifft, zu einem ungünstigen, vielleicht voreiligen Urtheil über den Charakter des Volkes bestimmen, besonders wenn er von Osttirol kommt. Die Marteller speziell haben sich den Ruf tüchtiger Raufer erworben, feindliche Invasionen wiederholt glücklich bekämpft. Für eine solche Waffenthat gegen die in den Vintschgau eingefallenen Schweizer erhielten sie von Rudolf II. den Kaiserlichen Adler "im Kirchenfahn". Die heilige Walburga, die Schutzpatronin des Thales, befindet sich auf der Kehrseite derselben.

Erst dem letzten geistlichen Régime wichen einige lange vergeblich bekämpfte raube Sitten, auch das einst an bestimmten Tagen übliche "zu dem Madlen gehen", verbunden mit Nachtschwärmen, Vermummungen, gemüthlichen Brandechatungen, Fanstrecht und kleinen Schlachten, hat aufgehört. Die Pest des 16. Jahrhunderts vernichtete fast die ganze Bevölkerune. sie recenerite sich

Schon wurde das Zurückweichen des Waldes erwähnt. Im Elimthale hat sich im letaten Jahrhundert ein neuer kleiner Gletacher gebildet

durch Einwanderungen aus Ulten, Schnals und Passeyer. Die besitzlosen Gonder wandern jährlich nach Italien, ihre heimische Industrie besteht im Korbflechten. Die Rhätischen Ortsnamen hat Martell mit dem Umkreis gemein.

Die Marteller Kuratie, dem Dentschen Orden von Schlanders zugehörend, stammt us dem Jahre 1303, die Kirche von Thal, wonden am Berghange sich das zugehörige Gehöft auberietet, ist viel jünger. Eine halbe Stunde thalsawirst liegt Salt (einst Kisseirliches Lehen, daber auch Fassult (von Vasallenthum) geuannt), ein sogenanntes Bad, in welchem man bloss Wein erhilt. Solehe Bider giebt se in Tirol indess mehrere. Der Säuerling wird von Rabbi herübergetragen, das Decorum des "Bedla" sehützt jetzt jedoch eine nahe Qualle, deren Eisengehalt freilich nur am röthlichen Niederschlag im Reservoir erkennbar ist. Der Tourist findet im Wirthshause (zugleich Badenstalt) gute Unterkunft, vor den übrigen Wirthshäusern in Gond und Thal it entsehieden zu warreen.

Der Ende Juni beginnende Vichauftrieb auf die Marteller Alpen hat continuirilen nachgelassen. Die Untere Alpe sömmert 144 Kühe, 18 Stück Geltvieh (ohne Mileh), 28 Schweine, die Obere Alpe (1883 erbaut) 186 Kühe und Getthiere und 31 Schweine.

Nur die Murmelthierjagd dürfte lohnend sein, noch giebt es einige Gemsen in den Köfeln des Zufall-Ferners, im Zufritt-, Butzen- und Pederthale. Alpenhasen nnd wilde Hühner sind ziemlich ausgeschassen, letztere finden sich noch zumeist am Gramseneck.

#### Geognostische Verhältnisse.

Gisteine und derm Übergüngs. — Der Marteller Alpencomplex gebört mit Ausschluss des Granites der Theisohle bei Maria-Schmels dem Glimmer- und Thonglimmerschiefer an und kulminirt in dem Mittelpunkte des Ortlermassivs, der Zufall-Spitze.

Während in der Nachbarschaft des Granites die eigentlichen krystallinischen Schiefer (Ultimerschiefer) vorherrschen, scheint sich in dem südwestlichen eisbedeckten Grenzgebirge der Thonglimmerschiefer geltend zu machen und eine Fortestung der ähnlichen Gesteinsart aus dem Suldenthale zu bilden. Diess ist recht gut erklärlich, auffällig dageen, dass die Spitene gewisser Gebirgpartien, deren Puss z. B. aus Glimmerschiefer mit südlichem Einfallen besteht, total von dem Hauptgesteinskörper abweichen, so dass dort satzt entschiedenen Glimmerschiefers Thonglimmerschiefer und statzt des südlichen ein nördliches Verflächen bemerkbar wird.

Der Glimmerschiefer tritt rein auf der Inneren Peder-Spitze, dem Pederköpfl und der Sällent-Spitze auf (hier quarzreich), ist wenig verbreitet und zeigt fast überall Über-

gange, - so in Gneiss auf der Lyfi-Spitze (mit vereinzelt eingestreuten Glimmerblättchen von silberweisser Farbe), der Mittleren Peder-Spitze, im Ausseren Pederthale, auf der Grossen Angelus-Spitze (hier mit graulich-blauem Feldspath und Quarz, glimmerarm). - in Thonglimmerschiefer auf der Schöntauf-Spitze, der Sulden- und Zufall-Spitze, in dem vom Pederknott zu den Vertainen herabführenden Gebirgskamm (oft berrscht der Thonglimmerschiefer mit starken Quarzausscheidungen hier gänzlich vor) &c. Entschiedener Thonglimmerschiefer herrscht auf der höchsten Eggen-Spitze, der Ausseren Peder-Spitze, der Schild-Spitze (schwarz abfärbend, mit einem gleichfarbigen krystallinischblätterigen Eisenerz, das einem Magneteisenstein, wie er im Val Camonica vorkommt, ähnlich sieht), auf der Fürkele-Scharte (mit reichen Quarzausscheidungen), dem Ebenen Jöchl (mehr schalig verdrückt, mit Quarzausscheidungen) &c. Thonschiefer, schalig gebogen, graphitisch abfärbend, hat ein spärliches Vorkommen auf dem Nordhange der Muth-Spitze, an 500 Fuss unterhalb des Gipfels. Krystallinischkörniger Kalk findet sich auf der Muth-Spitze und ihren Abhängen (gelblich mit etwas eingemengtem Glimmer oder graulich-weiss), am Gipfel der Vorderen Roth-Spitze (lichtgrau, etwas glimmerig), am Schlanderser Kreuzioch (weiss - einige hundert Fuss tiefer östlich desselben ein gneissähnlicher Glimmerschiefer), auf der Ultnermarktwand (grau und weiss gestreift im Querbruche der Gesteinsschichtung). Diorit ist eine im Butzenthal vorkommende Masse im Schiefer (bei 8000 Fuss Höhe), Serpentin auf der Inneren Peder-Spitse (dunkel lauchgrün).

Eine weisse Gesteinsmasse, ober- und nnterhalb von Thonglimmerschiefer umlagert, tritt bei 9000 Fuss Höhe auf der Nordseite jenes Astes auf, welcher den Pederknott mit den Vertainen verbindet. Dieses Gestein, im Martell als Marmor angeschen, ist dem Anhydrit verwandt. Es fällt schon aus der Ferne auf dnrch seine Farbe und durch die regelmässige, in der Streichensrichtung erfolgte, beinabe senkrechte Gebirgsentblössung. Ein licht grünlich-grauer chloritischer Schiefer mit vorherrschendem Quarz - ein Gestein, welches mitunter im Thonglimmerschiefer eingelagert zu finden ist - kommt nördlich der Madritschbachmündung vor und der für die Erhebung des Ortlerstockes einst so maassgebende Granit bildet in der Umgebung von Maria-Schmelz die Thalhänge nnd den gletschergeschliffenen Felsgrund des Thales (mit bläulichem labradorartigen Feldspath, vielen Quarzadern und grossen Glimmerblättern).

Schichtenlage. — Oberhalb der Unteren Alpe in der Richtung gegen die Johann-Spifze, in jenem Felskamm, weicher von der Äusseren Peder-Spitze zur Kalfaunwand führt, fallen die Schiefer südlich ein, in den von der Inneren Peder-Spitze, der Madritsch-, Muth- nuf Butzen-Spitze

entsendeten Ästen fallen sie unter Winkeln, welche von 30 bis 50° wechseln, nach Südosten und Süden ein. Im Zufallboden lagern sie horizontal oder erheben sich in sanftem Ansteigen gegen die Muth-Spitze, brechen treppenartig über einander gereiht gegen Norden mit bis 70 Fuss hohen Wänden plötzlich ab und zeigen überall unleugbare Spuren einstigen Eisschliffes. Die Schiefer der Nonnenspitze fallen nach Südosten ein, jene, welche die Thäler Lyfi und Rosim nördlich begrenzen, steil nach Süden, jeno des Rosskonfes und des westlich der Weissbrunner Spitze gelegenen Astes nordöstlich und iene der östlichen Thalwand des Martell (Ebenes Jöchl, Altplittschneid, Vordere Roth-Spitze, Schrankogl &c.) überhaupt nach Südosten und Süden. Dagegen zeigen die Zufrittmasse, die Weissbrunner Spitze, Sällent-Spitze, Cima Venezia, mit Einem Wort alle Gipfel der östlichen Thalwand ein nach Nordosten oder Norden gerichtetes Fallen, was mit dem Kulminationspunkt des Martell eben so harmonirt, als die Erhebung der Schichten der westlichen Thalwand nach Norden und Nordwesten auf ein selbstständiges Erhebungsgebiet (Laaser Gruppe) hinzudeuten scheint, obgleich eine solche Annahme allerdings gewagt wäre. Was das Verhältniss des Granites zum Schiefergestein anbelangt, so ergiebt der folgende Durchschnitt ein mehr laterales Auftreten, so zu sagen ein seitliches Einkeilen des Granites in die angrenzenden Schiefergesteine, zu welcher Annahme auch das steile südliche Kinfallen der Gebirgsschichten des Lyfi- und des Rosim-Thales bewog. Nach den Daten der geognostischen Karte von Tirol wäre die Gostalt des Durchschnittes freilich eine andere, denn sie trüge vielmehr den Charakter entschiedener Gebirgserhebung mit einer vom Centrum dieser Erhebung gleichmässig abfallenden Schichtenneigung. Eine dritte, wohl die unbegründetsto, Annahme wäre die einer Schichtenverwerfung, so dass die Schichtenköpfe des einen Thalgehänges nur die sichtbare Fortsetzung der verdeckten, weil tiefer liegenden, Schichtenfolge des anderen Thalgehänges repräsentiren würden. Einer solchen Verwerfung widerstreiten auch die vielfältigen Gesteinsübergänge, welche man beim Granit und Glimmerschiefer der in Rede stehenden Gegenden



Gr = Granit. Gt = Glimmerschiefer mit Übergängen in Thonglimmerschiefe
K = krystallinisch-körniger Kalk.

Dieser Durchsehnitt des Martellthales in der Richtung von Norden nach Süden srklärt zugleich die Nothwendigkeit des schroffen Abfalles der rechten Thalwand. findet. Die krystallinischen Kalke der Ultnermarktwand lagern fast horizontal, jene des Weisswandl südlich vom Schlanderser Kreusjoch sind vertikal aufgerichtet und die der Vorderen Rothspitze fallen gegen Südosten.

#### Die Ortler-Alpen im Allgemeinen.

Karten, - Indem ich nun zu einer kurzen summarischen Brörterung der Höhen- und Gletscherverhältnisse der Ortler-Alpen in ihrer Gesammtheit übergehe, bedanere ich znnächst, dass die Karten der einzelnen Gebiete nicht in gleichem Maasse zur Ausführung gebracht werden konnten. Die Karte von Sulden besitzt die Verhältnisszahl 1:48,000, jene Trafoi's 1:36.000, jene der südlichen Ortler-Alpen (das eingesandte Original hatte die Verhültnisszahl 1: 36.000, wurde aber reducirt publicirt) 1:56,000 und iene des Marteller Alpencomplexes wurde im Sinne von 1:25,000 aufgenommen. Dieser letzte Maassatab ist zugleich derienige. welcher bei der 1869 begonnenen Neuaufnahme Tirol's durch das Militärisch-Geographische Institut angewendet worden ist. Die Spezialkarten werden im Maasse 1:75.000 binnen drei Jahren veröffentlicht werden. Das von mir aufgenommene Ortler-Adamello-Gebiet wird in diese neue Karte eingeschaltet.

Namen. — Es war bei meinem Unternehmen unvermeddilch, unbenante Ortikehseiten durch Namengebung hervorzuheben, ihrer Existenz dadurch Hedeutung zu geben. Nach und nach werden wohl die meisten dieser neuen Namen durch Touristen naf Führer bekannt werden. Irrthümer suchte ich in den nächsten Heften zu widerrufen.

Es kann nicht meine Absicht sein, hier die landschaftliche Bedeutung der Ortler-Alpen, ihren geologischen Bau oder topographische Details zu erörtern. Alles diess ist bei den einzelnen Abelnitten zur Erwähnung gekommen. Es handelt sich also hier mehr um eine übersichtliche Zusammenstellung vergleichender Daten, welche die Hauptzahlenmomente des Stoffes zur Anschauung bringen.

Höhm- und Neipungserskältniss. — Dio Ortler-Alpen, so weit sie den eigentlichen Hochgebirgscharakter tragen, besitzen drei 12.000 Fass hohe Spitzen (der Zufall-Spitze fehlen allerdings 61 Fuss), eirea 26 von 11.000 Fuss und an 60 von 10.000 Fuss.

Im Hauptkamm des Gebirges beträgt die mittlere Kammhöhe 10.794 Fuss, die mittlere Spitzenhöhe 11.102 Fuss, die mittlere Sattelhöhe 10.450 Fuss und die mittlere Schartung 651 Fuss. Die mittlere Neigung aller Seiteuthäler beträgt 18°52', jene der Hauptthäler (Tnafö, Sulden, Martell, Rabbi, La Msre, del Monte und Furva) 3° 58'; ihre mittlere Jahrestemperatur dürfte jener des mittleren Russlands entsprechen. Die mittlere Höhenlage dieser Thäler betrigt 4800 F., die Mittelhöhe ihrer Hanptorte 4830 Fus. Die obere Waldgrenes schwankt in den Ortler-Alpen zwischen 6800 und 7400 Fuss (bei Trafoi wurde sie entschieden zu niedrig angegeben), jene der zusammenhängenden Bergweiden reicht derbeschnittlich bis 8900 Fuss. Das höchste Joch der Ortler-Alpen, der Passo Giumella, ist 11.071 Fuss, das tiefste, das Stiffser Joch, 8722 Fuss hört.

Gletecher und deren Abnahns. — Das Gesammt-Areal der Gletecher in den Ortler-Alpen beträgt mit Einrechnung der wenigen von mir nicht aufgenommenen Fernergebiete an 3,23 QMin. Zwölf derselben gehören zur ersten Ordnung, 73 zur zweiten Ordnung. Die Firnlinie beginnt im Mittel bei 8900 Fuse.

Die mittlere Neigung der primären Ferner beträgt 14°, jone der grösseren sekundären Gletscher 20°, das Ende der ersteren liegt bei 6575 F., das der letzteren bei 8400 Fuss. Die sechs grössten Gletscher der Gruppe sind:

| Name.                | Areal    | Längen- | Grösste<br>Breite. | Neigung. | Fuss-   |
|----------------------|----------|---------|--------------------|----------|---------|
| ED TO 3 THE          | in QMin. | 810.    |                    |          |         |
| Vedretta dei Forno . | 0,33     | 26600   | 25400              | 10° 2'   | 6377 1) |
| Zufall-Ferner        | 0,298    | 17400   | 20100              | 8" 14"   | 7398    |
| Sulden-Ferner        | 0,21     | 18240   | 20000              | 16° 4'   | 6200    |
|                      | (Simony) |         |                    |          |         |
| Lasser Ferner        | 0,126    | 13800?  | 13000              | 16° 59'  | 5868    |
| Vedretta Cedeh       | 0,1?     | 80003   | 13000?             |          | -       |
| Vedretta Gavia       | 7        | 7       | 3                  | 1 7 1    | 2       |

Ein interessantes Phänomen in den Alpen ist die Thatsache der Gletscherabzehrung. Ich hatte Gelegenheit, diess hei allen Eisgebilden der Ortler-Alpen zu beobschten, zum Theil auch durch die Erfahrungen der Bewohner bestätigt zu hören. In dem für Süd-Tirol so nngewöhnlich fenchten Sommer 1868 geschah es, dass die Eismassen der Ortler-Alpen. deren Umgrenzung mir durch die Aufnahmen früherer Jahre genau erinnerlich war, trotz der ungewöhnlichen Strenge und Schneeüberlagerung des letztvergangenen Winters bezüglich ihrer Details fast bis zur Unkenntlichkeit abzehrten 2). Ähnlich lauteten die Berichte aus anderen Alpentheilen. Liegt unter diesen Umständen nicht die Annahme nahe, dass unsere Eiswelt ihrem Ende verhältmissmässig rasch, das heisst mit heschlennigter Geschwindigkeit entgegengeht, und dass die zunehmende Polirung der Gletscherhahn eine Hauptursache davon bildet?

Betrachtet man alle unsere Gletzcher als augenhikdich nicht existirend, so erscheint wohl die Polgerung begründet, dass zwar eine Erneuerung der Eiswelt Statt finden wird, dass jedoch das von ihr binnen einer Reihe von Jahren erreichte Arealmaximum weit unter dem gegenwärtigen Stande zurichkleiben muss,— denn nnsere wirklich vorhandens Gletscherwelt scheint noch immer mit der
sich aur langsam vermindernden Erbechaft ans der segenanten Eiszeit zu arbeiten. Das ihr dadurch gegebene temperatier Gleichgeweicht, von welchem sie nur allmällch einblüsst,
entspricht nicht mehr den allgemeinen Wärmererhältnissen
in der Höhe. Demanch steht die Ausdehnung der Ferner
nicht mehr im Verhältniss zu dem heutigen TemperaturMoment und es wäre dieselben zur eine Folge der aus der
Einseit überlieferten Kältesume.

#### Touristischer Theil.

Einleitung. - Im Auftrage Sr. Excellenz des Herrn Reichskriegsministers Feldmarschall-Lieutenant Baron Kuhn hatte ich im Sommer 1868 die kartographischen und hypsometrischen Arbeiten im Ortler- und Adamello-Gehiet zu beenden. Also reiste ich von Jägerndorf in Schlesien, meinem Stationsorte, nach Botzen, woselbst ich am 27. Juni die als tüchtige Bergsteiger aus dem Kaiserjägerregiment für mich ausgewählten Jäger Haller (Passeyrer), Coronna (Primiero) and Spät (Vorarlherg) übernahm. Haller's schmächtige Gestalt stach gegen die der Anderen ungünstig sh. Spät besonders glich einem Teutonen. Ich protegirte ihn sogleich durch den Auftrag, mit mir nach Meran zu fahren (28. Juni), um in Terlau heim Weineinkauf für den Bedarf im Gehirge mitzuwirken. Die beiden Anderen uud mein Diener massten den Wagen mit den Instrumenten und dem Gepäck zu Fuss dahin hegleiten. Aber schon im Weinkeller der Bauern Lanzer bestätigte sich das allgemeine Vorurtheil gegen die Riesen, Spät sprach und trank zu viel, indess die Weinbauern von ihren einstigen Heldenthaten gegen die "Wälschen" erzählten und hobe Preise machten. Am 29. Juni fuhr ich im Stellwagen nach Latsch, in Begleitung eines Botzener Steinmetzen, der viel vom Marmor der Jemwand und allerlei Schalkhaftes berichtete. Der Gepäckwaged kam Mittags dahin. Ich wollte noch denselben Tag his Salt im Martellthale. Da meine Reise im Staatsdienste geschah, so hatte die Gemeinde die Verpflichtung der Vorspannleistung, doch kam diese erst nach langem Widerstreben zu Stande. Vier Standen verstrichen dabei, welche ich im Wirthshause in Gesellschaft eines schuhdicken Vintschgauer Halses und seiner Berge von Schweinebraten vertilgenden Töchter zubrachte.

Um 5½ Uhr verliess ich Latsch, ging mit einem weingefüllten (Sonntags) Marteller Minnehen, welches auf alle Fragen zu lachen beliebte, quer über Wiesen nach Morter und die ranhe Thalmündnung Martell's ') hinauf nach Salt. Das

N Keins definitir feetgestellte Mensung, da dieselbe nicht controlirt werden konste.
3) So lässt die scharf markirte Linie am rechten Ufer der westlichen Zunge des Hoben-Perner, welche das regestätienslese Orbeit einfanst, deutlich erkennen, dass dieselbe noch vor Kurzem doppeit so breit gravenen sei und den Nirman der Unterne Konsenlacke erreicht labe.

J. Payer, der Marteller Alpencomplex.

Desson Berge sind unter den gesammten Ortler-Alpen am leichtesten ersteigbar.

dortige "Badlwirthahaus" gehört fünf naeinigen Brüdern, ich etwarb mir sogleich ihre Missellligung, als ich einen still dasitzenden Kargast, eine Vintschgauer Jungfer, nach den Erfolgen der üblichen Weinheilmethode mit dann und wann importirtem Rabbiwasser befragte und der Bauer Lanzer mit dem eigenen Weine ankum.

Am 30, Juni beschloss man in der Marteller Gemeinderathssitzung, dem "Vermesser" im Hause des Messners neben der Kirche von Thal 1) eine Wohnung absntreten. Ich besuchte Morgens den Geistlichen daselbst, von welchem Noë in seinem vortrefflichen Buche "Alpenstudien" gelegentlich einer Wanderung durch Schnals im Anblicke "der blauen Jochreihen des menschenleeren Martell" annimmt: "Der Geistliche dort drüben mass im Hinblick auf die lasurnen Dämmerungen, über welchen die mittägliche Sonne hängt, von Felswüsten umgeben, ein nach innen gekehrtes Leben voll sehnsüchtiger Gedanken führen: denn der lantlose Glanz des Himmels und der Erde trägt ihn, lockt ihn nach einem Lande von steter Seligkeit." Doch statt des Hindostanischen Asceten fand ich im Vidum eine gemüthliche Gesellschaft, deren nach innen gekehrtes Leben voll sehnsüchtiger Godaukon im Hinblick auf die servirten grossen Tiroler Knödeln völlig gerechtfertigt war. Ich hatte nachher alle Ursache, der Liebenswürdigkeit des Pfarrers Schropp zu gedenken.

Abends sah ich die zum Frohndienst commandirten Marteller den Berg zu meiner Wohnung heraufsteigen, darunter bildsanbere, teutonenhafte Jungfern mit meinen schweren Kisten auf dem soliden Rücken.

Am 1. Juli brachte der Schmied sieben neue Bergsiöke, der Schuhmacher die dreifach besoehlten und benagelten Schnhe, der Krämer die Vorräthe für meine darch den engagirten Träger Kobald und meinen jahrelangen treuen Gefähren Pinggera, der ans dem Suldenthale gekommen war, vermehrte Armee. Nach 4 Uhr machte ich einen Spaziergang auf don an 8000 Fuss hohen, zwischen dem Schlanderser Kreuzigoch und dem Weisawandl gelegenen Breitbiehl und sah dort zu den lieben Vintschgauern hinab.

Erst am 2. Juli Nachmittags wurde mit grossem Gepick nach der unterem Marteller Alpe, dem ersten Stationsplatze, aufgebrochen. Der Weg dahin, an dem Kirchlein Maria-Schmelz vorbei, war meinem im Gebirge verwühnten Auge wenig reizvoll. Doch die Alpe liegt entzückend sehön in dem saftigen, dunkelwaldig umrahmten Wiesengrün, überragt vom schimmernden Schneegebirge des Zufall. Auch der Felsklotz der Roth-Spitze, an deren Fuss der anfgesprungene Gramsen-Ferere «kroft niederhängt, macht Effekt. In der Alpo empfingen uns einige des Harrsammelns wegen anwesende Italiener recht kamendaschaltlich, der alte brave Senner wies der Armee den Schweinestall, mir den Holzschuppen als Schlafstitte an und legte mir Nachts, da er mich auf dem Holzstroh (wenn man klein gespaltenes Holz so nennen will), liegend fand, etwas Hen unter den Kopf.

#### Besteigung des Ebenen Jöchls (8823,s W. F.).

Das Ebene Jöchl, vom Kataster und der Generalstabkarte irrthümlich Hahn-Spitze genannt (der entstellte Name ist leicht anf die nahe Johann-Spitze zurücksuführen), hatte ich als ersten Basispunkt auserwählt, weshalb wir am 3. Juli mm 5½ thr dahin aufbrachen. Der Steig am rechten Uter des schäumenden Zufrittbacbes führte durch bethaute aromatische Nadelwälder, deren Wonne jeder Städter schnatichtig begehrt; zwischen den geisterhaften Coulissen schwarzer Arvengerippe hindurch sahen die schimmernden Höhen des Zufall herein, — die Last des Gewöhnlichen wich plützlich dem Wiedersehen der lieben freien Berget

Trümmerbedecktes Wiesengelände führte zur Johann-Spitze, auf welcher nach Kobald's Aussage das trigonometrische Signal stehen sollte. Pinggera and Haller stiegen rasch and verwegen eine klippige Felswand zur Spitze hinan und fanden dieselbe zeichenlos. Daher gingen wir über den brüchigen, sich nach Nordwesten fortsotzenden Felsgrat - Spät gebückt, schwindelbehaftet - zn einer weiten Kammebnung, welche man das Ebene Jöchl nonnt; hier stand das Signal; 9 Uhr. Der Tag war günstig. Der Messtisch wurde auf dem Terrassenbau des Objekts aufgestellt, die Arbeit begann. Haller stand dienstbereit, wissbegierig neben mir, die Anderen legten sich auf das sonnenbestrablte Gelände. Zu spät bemerkte Spät, dass die Wissbegierde materielle Vortheile eintrage. Bis 61 Uhr währte das Trianguliren, Höhenmesson und Zeichnen, Nachmittags durch periodisches Schneegestöber erschwert; nm 71 Uhr waren wir wieder in der Unteren Alpe. Nachts regnete es durch die spärlichen Dachsparren des Schuppons, kleine, auf mich herabplätschernde Wasserfälle bildend, ein rauher Wind traf durch die offenen Planken des Verschlages mein Asyl. Früh, 4. Juli, war Alles nebelumhüllt, Schneefall und Regen wechselten, ans Bergsteigen war nicht zu denken. In solchen Fällon ist man der Einfalt des Sennenlebens Preis gegeben. Man übt den breiten Sennhüttenschritt zwischen glattem Steinpflaster und tiof gehendem Gebälk, starrt in das offene Feuer neben schweigsamen Hirten, examinirt sie in der Thalgeographie and sight ihre Rührung über das Geschick eines Käfers. welcher die Kupferwände des Milchkessels emporkriechend immer wieder herabfallt, im Ausrufe: "Ja, seller hat's

<sup>1)</sup> Zufritt-Spitze und Bilsberg sichtbar.

schon hart, sell!" Eberhöfer entschuldigte das schübige Aussehen der Hitte mit dem Erbauungsihare 1632, ans welcher Jahressahl ein alter Italienischer 'Harzfänger folgerte, dass sie schon die Römer befahren hätten. Spät erstarte in der Unbeweglichkeit eines Faultieres, daher ich einen Böten nach Schlanders sandte und telegraphisch um seine Ablöump bat. Pingeren, daheim bei der Heuernte bedürftig, erhielt einen sechsäßigen Urlanb und kebrte über das Madritschjoch nach Sulden zurück. Am Abend des 4. Jali und am Morgen des 6. mechte ich einige Höhenmessungen vor der Hütte und da das Wetter sich klärte und der nichter zu betretende Basispunkt die Kussero Peder-Spütze war, so gingen wir 3 Uhr Nachmittags den Steg zur Peder-Spütze war, so gingen wir 3 Uhr Nachmittags den Steg zur Peder-Spütze war, so gingen wir 3 Uhr Nachmittags den Steg zur Peder-Speker-Spütze war, so gingen wir 3 Uhr Nachmittags den Steg zur Peder-Speker-Spütze war, so gingen wir 3 Uhr Nachmittags den Steg zur Peder-Speker-Spütze war, so gingen wir 3 Uhr Nachmittags den Steg zur Peder-Speker-Spütze war, so gingen wir 3 Uhr Nachmittags den Steg zur Peder-Speker-Spütze war, so gingen wir 3 Uhr Nachmittags den Steg zur Peder-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Speker-Sp

#### Besteigung der Ausseren Peder-Spitze (10.762,8 W. F.).

Um 2 Ubr Mergens (6. Juli) erhoben wir nas von den Brettern neben den Feuer, ma 3 Ubr verdiessen wir die Hütte. Spät, welcher zurückblieb, erhielt den Auftrag, eine Wasserkanne und etwas Hen aus der Unteren Alpe henafstubringen und aus Nadelholzbüscheln ein erträgliches Lager zu bereiten, was ihm natürlich als grosse Zumuthung errehien.

Wir gingen das in seiner Längenmitte fast ebene Peder-Thinauf, um 4 Uhr standen wir bei der Schildbütte, am Fause der weiten, durch die drei Peder-Zweigthäler gegliederten grossen Mulde. Eine recht einförmige, mübelose Wanderung fübrte über begraste Lehnen, Trümmerhänge, quer über den hoch überschneiten Ausseren Peder-Ferner, zwischen zerfallenen Pelastufen hinan auf die Sonnenwand, dann über einen breiten Felagrat amf die Aussere Peder-Spitze, deren Gipfel bloss dem trigonometrischen Signal, einem 7 Faus hohen Steinmann, Platz gewährt und fast rings von Wänden umgeben ist.

Der Steinmann wurde in das Lyfithal hinabgeworfen, seine Stelle nahm das Stativ mit den Instrumenten ein; ihre correkte Aufrichtung war äusserst schwierig, ihre Benutzung durch die augenscheinliche Gefabr, beim Herumtreten, ohne sich an dieselben anzuhalten, hinabzustürzen, ungewöhnlich mühsam: - oft geschah diess durch wechselseitige Unterstützung. Der glübend heisse Athem der Luft wurde zufolge der auf Bergspitzen verstärkten Lichtreflexion so quälend, dass Scheitel und Augen - diese schon durch die mühsame Arbeit höchst angestrengt - heftig litten. Mittags trat dichter Schneefall ein, wir bekämpften ihn durch eine sechs Maass Wein enthaltende Gummiflasche und eben gekochten Kaffee. Um 3 Uhr brach ein Stativfuss ab, an welchem ich mit dem schwer benagelten Bergschuh angestossen war, - die Arbeit fand dadurch von selbst ihr Ende. Der Steinmann, zur Stabilisirung des trigonometrischen Katasternetzes dienend, wurde wieder erbant und darin, wie auf allen Gipfeln, eine notizführende Flasche zurückgelassen.

Um 5 Uhr waren wir wieder in der Peder-Ochsen-Alpe. Ich sebickte sämmtliche Leute nach Thal, nm das Stativ repariren zu lassen und frischen Proviant zu holen.

#### Bestelgung der Vertainen (8496 W. F.).

Vormittags (7. Juli) lebte ich in Gesellschaft freundlicher, von Lyft herüber gewanderter Ziegen, deren Zudrüglichkeit mich zuletzt zu strengen Masseregeln nötbigte; Nachmittage stieg ich mit dem Reservestativ und dem Theedolit über zerfallene Winde zum Grat. "Auf den Vertainen" hinauf und arbeitete daselbst bis Abends. Zur Hilte zurückscheft fand ich meine Leute.

## Bestelgung der Inneren Peder-Spitze (10.382,4 W. F.),

Um 3½ Uhr (8. Juli) stiegen wir das Poder-Thal und dessen inneren Zweig über rauhe Haldon und kleine Eisfelder hinan und, da Kobald jeden anderen Weg auf die Innere Peder-Spitze als über den Pederknott für unmöglich erklürte, über den klippigen Grat desselben und verfolgten nach einigem Absteigen über dessen brüchige Felsen einen breiten, zuletzt steil zur Inneren Peder-Spitze hinaufziehenden Schneckamm. Ankunft 8½ Uhr, Wetter sehr günstig.

Der mit dem △ Zeichen verschene kleinere Innere Peder-Gipfel ist zu einem breiten Plateau abgestumpft. Nachdem wir den tiefen Schnee von dem Terrassenbau des Signals weggeschaufelt hatten, begann die Arbeit, sie währte zebs Standen lang und wurde durch die grosse Hitze abermals äusserst erschwert. Meine Regleiter hatten viel Hols mitgebracht und kochten den Kaffee und dann den Satz so oftmals, bis er keinen Farbstoff mehr enthielt, und nannten diess Kaffee der ersten, zweiten, dritten, vierten Klasse.

Sehr gegen meinen Wunsch gab ich den Bedenken Kobald's gegen einen kürzeren Rückweg nach, wir machten (6 Uhr) denselben weiten Heimweg über den Pederknott und langten 8<sup>3</sup> Uhr in der Peder-Ochsen-Alpe an.

#### Bestelgung des Pederköpfl (8144 W. F.).

Die Bearbeitung des hintersten Zufallgebiets machte die Chersiedelung nach dem Heustadl unterhalb der Zufall-Alpe nöthig. Während meine Leute die Geräthe dahin hinabtrugen, ging ich mit Haller, für welchen ich mich mehr und mehr zu interessiren begann, (9. Juli) über sanfte Schieferleihnen auf das Pederköpfl, einen graphischen, durch eine Stange bezeichneten Paukt der Kataster-Aufnahme, und machte daseibst eine grosse Anzahl hyrsometrischer Bedoucktungen.

Abends trafen wir im Zufall-Heustadl ein, welches die Jäger ingwischen einigermaassen comfortabel eingerichtet hatten. Der Comfort erstreckte sieh freilich nur auf die Ermittelung einer improvisirten Küche vor der Hütte, in welche Coronna ein Dutzend eben gefangener Frösche ablieferte, auf die Entdeckung einer guten Quelle und die Herbeischaffung von Holz. An der Hütte selbst liess sich wenig ändern, der Wind strich ungehindert durch die weiten Öffnungen des Gebälkes. Der Schäfer der Zufall-Alpe kam Ahends herab, um uns vor der Arglist des Lork (Ork, Berggeist) zu warnen. Dieser Naturmensch, welcher die Hälfte seines Lebens im menschenleeren, gletschernahen Zufall verbringt, gerieth beim Anblicke des in der Hütte aufgestellten Weinflaschengliedes in eine sentimentale Stimmung, erzählte, wie sehr der Lork den Wein liebe, die "Weiberleut" plage, und als er von den emancipirten Tiroler Jägern verlacht wurde, mit feierlichem Ernst von der Winternacht, in welcher er, um Dünger heim zu fahren, eben aus der Peder-Ochsen-Alpe aufbrechen wollte. - da sei der Lork draussen mit der Heerde und Geläut über die Schneehänge vorbeigezogen, ein anderes Mal habe er ihn im Walde unter Rothstall Holz hacken hören, "Angreifen habn's schon könnt" und "es ist nicht daran zu zweifeln, Herr" schloss er jeden Satz - "es hat ihn Jeder von uns gesehen, i moan, er hätt' heut' auf dem Kreuz [graphisches Signal] der Roth-Spitz g'standen und füri g'schaut." Nachts kam der Kaiserjäger Hafner von Innsbruck, um Spät abzulösen.

## Chergang über das Langenferner-Joch (10.306 W. F.).

Spät orhielt die Weisung, nach unserer Rückkehr von der beabsichtigten Besteigung der Mittleren Zufall-Spitze nach Salzburg zu seinem Bataillon einzurücken und heute zur Bewachung der Geräthe in der Hütte zurückzubleiben. Um 4 Uhr (10. Juli) brashen wir auf, nach wenigen Minuten kamen wir zur Zudil-Alpe. Der Schäfer, dessen Frau Gemahlin und Fräulein Tochter — die in dieser Einsankeit zwischen braunen Felsspitzen und Eiszungen ein christliches, sündenfreies Dasein führen müssen — krochen aus heugefüllten Holaverschlägen, 's Schwagerle (der Bruder der Frau) war auch dabei. Natürlich sprachen die Leute viel von "Sell, Steigeisen, Zeitlassen und Krieg". Man offerirte Milch, von welcher ich durch die Mitchald ranzigen Speckes einen 2½ Monate währenden Magenkatzn's dreibt.

Unser Weg führte über die von kurzen Felsternasen que und mannigfaltig durchbrochenen Weiden des Zufall, dann an den Abhängen der Muth-Spitze fort, siete beträchtlich oberhalb des Langen-Ferners. Im Batzen-Thal (6 Urr) wurde Kaffee gekocht. Weiter betraten wir in zwei Partien angeseilt den Gletzeher. Dem Träger Kobald war der Weg nach dem Langenferner-Joch unbekannt, die Jäger mit Gletzehern unvertratt, Plüggera ahwesend, also übernahm ich die Führung und band mich voran. Ich hatte jedem meiner Begleiter ein Paar grüne Schneebrillen geseben.

Mit Vermeidung grosser Umwege, welche allerdings die bequem gangbare Richtung gebildet hütten, steuerte ich dem Joche geradlinig zu. Die Neigung der in hohen Terrassen abfallenden Gletscherwellen wuchs mit der Zerschründung des schneeverhüllten Ferners, der Besorgniss Kobald's und der Ungeschicklichkeit der Soldaten, welche. da sie öfter vereint auf einer schwachen Schneebrücke zaudernd stillstanden, zum Distanzhalten angehalten werden mussten. Das dumpfe Krachen der Schneebrücken machte die Überschreitung dieser Schneegewölbe bedenklich. Um 91 Uhr kamen wir auf das Langenferner-Joch. Die von der Punta S. Matteo zum Monte Tresero ziehende hohe Eiswand, über welche ich im vorigen Jahre mit Pinggera (zufolge der Ablösung übergewehter Schneemassen unter uus) an 800 Fnss tief herabgestürzt war und wunderbarer Weise davon kam, fesselte sogleich nasere Aufmerksamkeit; die Jäger zogen die imposante Eisnadel der Königs-Spitze vor.

Das Wetter hatte sieh intwischen entschieden verschimmert, Nebelballen mmbüllten die Zufall-Spitze, machten sieh allmählich auf den kleineren Bergen breit, blieben auf den Eissehneiden haften, ihr kalter Hauch befeuchtete die Steine, erweichte den Schnee. Eine Stunde lang, doch vergeblich, warteten wir am Langenferner-Joch; die Besteigung des Zufall musste auf eine günstigere Zeit verschoben werden, für welche wir einen Theil naseere Gerüßte zwischen Blücken versteckt am Platze zurückliessen. Wir stiegen einen bis 50° geneigten Schnechang zur Vedretta Codeh hersb, überquerten dieselbe, kamen um 12 Ubr au

ihr Ende und von Regen durchnisst um 14 Uhr zur Alpe Forno. In der Hoffnung, den folgenden Tag die vereitelte Bergtour ansühren zu können, sandte ich den Jäger Coronna und den Träger Kobald zum Einkauf von Lebensmitteln nach S. Caterina und überwand meinen Ekel vor den gränlichen Schaffellen am Boden der Hütte, in welche gehüllt ich den mehrere Tage entbehrten Schlaf aufsachte.

Unten bei der Feuerstelle der Hütte hockte ein achtzehnjähriger Bursche, dessen Aussehen sehr für Darwin's Theorie sprach. Seine Bestümmung in der menschlichen Gesellschaft war, für jährlich 10 France zweimal täglich
Hola zus dem tieferen Val Forno heranfeutragen, denn
die Hütte liegt gegenwärtig betrichtlich oberhalb der
Waldgrenze. Der junge Papua gerieth mit den Jägern
sofort in Streit, da diese, seine Holzskonomie missbilligend, die Feuerstelle in umfassender Weise ihrem Zwecke
zuführten.

Abends kam Comforti, "der Alte vom Berge", mit den Hirten und Thieren heim 1). Die Lente, mir aus früheren Jahren bekannt, bezengten ihre frendige Überraschung: Anspielungen, wie dass man jetzt in Österreich sehr gute Cigarren rauche, wurden durch Blicke freundschaftlicher Protektion vertuscht. Ein Bergamasker Schäfer im Abruzzen-Kostum wollte mir einen jungen zottigen Schäferhund, dessen gebrochener Fuss mit einem Stricke umwickelt war, als Neufundländer "soltanto per un Napeleone" (nur für einen Napoleon) verkaufen. Da seine heftigen Vorstellnngen, der Hund sei gegen Briganten und Wölfe nnersetzlich, nicht verfangen wollten, so riefen die Anderen: "Ma Signor, quel can li l'e avezzà contro briganti e i lupi! hö! No zé da scherzar!" Auch die schöne Stellung, welche der Bergamasker nothwendig erachtete, mit gespreizten Füssen, den Rücken an den Hirtenstock gestützt, den weiten Radmantel prächtig drapirt, half Nichts, und als ich des falschen Neufnudländers Marschnufähigkeit erwähnte, rief er mit Ingrimm: "Hö! Signor, il can va quando la commanda!" Natürlich erzählte er den Hirten Abends, als wir rings nm das Feuer sassen, nech viele Dinge, welche der kaum einige Wochen alte Hund verrichtet; diese thaten sehr verwundert, so dass ich es hörte. Ein anderer Schäfer berichtete ruhmredig, wie er 1866 als Soldst mit vieler Schwierigkeit vom Kriegsschauplatz am Tonale desertirt und dafür zwei Jahre eingesperrt worden sei, und erwarb sich den Beifall Aller. Nur meine Leute zeigten entschieden einen anderen Standpunkt. Dass man viel von "soldi" sprach und unseren Wein "excellente" fand, ist selbstverständlich.

Obergang über das Stilfser Joch (8722 W. F.).

Am 11. Juli, 4½ Uhr frih, gingen wir über die Vedertst del Forno des gleichamige Joch berab nach S. Gaterina (6½ Uhr), Anfangs verfolgt durch die letaten Versache des Bergamaskers. Das Wetter war der Hochgebirgsarbeit ungünstig, also entschlosse ich mich für den Gang über das Stilfser Joch nach dem Sulden-Thal und von dort ans für die fortzusetzenden Bergbesteigungen.

Der Sauerbrunnen von S. Caterina liegt in einer breiten Thalweitung, überragt vom Corno tre signori, dem
imposanten Monte Tresero und von zahmen Schieferbergen.
Die Saison hutte eben begoanen, man merkte diess an den
reisonden, weiss gekleideten Lombardischen Frauen, aus Manchem, der ana der spärlich fliessenden Quelle Jugend trank,
an dem Badearst mit dem unvergleichlichen Vollbart und
der Pfanzertracht, an einem Gendarme, der uns im kordialen Ton einer alliitten Macht versicherte, er wises
Alles 1), an einem ungemein widerwärtigen Kellhergesicht
des Stabilimente und an dessen hohen Preissen.

Der Doktor erbat sich von mir Höhenmessungen für eine Carta geologien der Gegend, an welcher er arbeite; die Damen beliebten zu behanpten, ich müsse "gran belle cone", aber auch "delle gran vite" (ein achöne», aber geführliches Lebon) erleben, Cronna sehling ein Attentat auf seinen Patriotismus ah, da man ihm im Vorbeigehen einen harmlosen Desertionavorschlas machte.

Ein dreistündiger Marsch auf gutem Fahrwege durch das grüns Val Furva, mülett im Angesichte der todestarren hohen Dolomitmanern üstlich des Monte Cristallo, brachte ans nach Bermio (11 Uhr). Das Beinhaus von S. Nicolo, gefüllt mit Todtonschädeln und mumienhaften, noch nicht völlig abgeschrten Gerippen, welche als Altarwachen dastanden, erregte die zuwüchzige scharfe Kritik meiner Begleiter. Eine Frau erklärbe uns, dass nur jene das Glück haben, hier nach kurzer Beerdigung ausgegraben und aufgestellt zu werden, welche in der Weihnschtsnacht sterben.

Bormio, die ehemalige viemlich bedeutende Handelsstadt, ist klein, sehwarz und unanschnlich, die Lage in der
Ebene nächst den Vereinigungen des Val Viola Branio
und des Val Furva ist hübsch. Man hielt uns natifilch
sofort für "deserteri" und ich var sehr überrascht, als
sich ver der geöffneten Thür des Speisezimmers im Wirthahause ein Glied Carabinieri in Parada aufstellte und der
Brigsdier Cicenetti herein trat, sich als Commandant des
Postens meldete und höflichst nach meinen Befehlen fragte.
Diese gab unserer Anwesenheit im Orte eine gewisse Be-

<sup>1)</sup> Im Val Cedeh sömmern 1300 Schafe.

<sup>&#</sup>x27;) Das Ministerium des Inneren in Floreax hatte die Grenzdistrikte der Lombardei angewiesen, meine Arbeiten nach Kräften zu fördern.

deutung, wie sich diese an den Mienen der Italienischen Berölkerung .— welche hier wie anderswo in Italian, wenn es nicht eben reguet, auf der Strasse lebt — sofort erkennen liese. Die Jäger, diese bomerkend, sprachen, da man sie umringte, von Bergeteitgen, geographischen Arbeiten und trigonometrischen Punkten und ernteten Bewunderung.

Um 24 Uhr verliessen wir den Ort und nachdem wir noch den stattlichen Bagni nnovi einen kurzen Besuch abgestattet, folgten wir den Windungen der zum Stilfser Joch sanft hinansteigenden, auf Lombardischer Seite gut erhaltenen Strasse. Die Landschaft ist ein breiter Felsspalt, graue Kalkwände starren auf dem jenseitigen Ufer der schäumenden, über die Thalstufen in schönen Katarakten herabstürzenden Muranza hoch empor, eine kunstvolle Gallerie, ein düsterer Tunnel, eine kühne Brücke folgt der anderen. An ruinenhaften Cantonnieras vorbei steigt man die Serpentinen hinan, bei Spondalunga, an der klausenartigen Mündung des Val Vitelli, sind sie endlos. Überall wird das Auge durch die Wunder dieses Strassenbaues gefesselt, durch die graue, in Wänden und Schutthalden erstarrte Landschaft mit dem eng begrenzten Horizont gedrückt dringt das Toben der Wasserstürze ans Ohr.

Auf der Höhe von Spondalunga, nm welche im Jahre 1866 wie in allen Stelvio- Kriegen hartnückig gestritten wurde, folgt eine minder wilde, doch monotone Landschaft. Die Strasse überwindet in bequemen, ruhigen Linien das Gefälle der braungitenen Thalwanne, links steht die Cantonniera Reineri, höher ohen die Cantonniera di S. Maria mit der Dogana Angesiehts des begletscherten Monte Scorluzzo, der Röthl-Spitze, des zwisohen beiden gelegenen Stelvio, und demselben gegenüber der stratogisch wichtige Forcola-Pass.

Anfange waren wir schattenles in dem glühenden Hauche des Felsthales marschirt, jetzt begann lieichter Regen, dichte Wasserdämpfe liesen die Bergörmen nur wie durch ein Garegewebe erkennen. Haller, welcher 1866 bei Spondalunga mitgefochter, fand lebhaftes Interesse an der erinnerungsreichen Wanderung, der Schneider Kobald hatte in Bormio zu wiel getrunken und sprach gegen die Glaubenseinheit, und Goronna hatte, wie er beaupteter, seine ganze Geld" verloren 1). Mein Diener, ein Böhme, staunte über die "grussen Berge" und Hafner, der Anstrengung erliegend, klagte über Fieber.

Mehr durch nusere Zahl denn durch Worte wiesen wir in der Dogana S. Maria die Zumuthnug zurück, "Instrumente zu schwärzen", eilten die letzten Zickzacke der Strasse während eines Gussregens zur Stilfer Scharts hinauf und begrüssten trotz der kurzen Abwesenheit inbelnd das Österreichische Gebiet 7½ Uhr. Über die Tiroler Seits der Rielvio-Strasse siehe Ergänzungsheft Nr. 23 der "Googr. Mittheilungen".

Sogleich machte sich der seit 1866 arg fortgeschrittene Verfall der Strasse auf eigenem Boden fühlbar. Die gewaltige Landschaft unserer Scharte östlich gegenüber lag in nebelgrauen Silhouetten vor uns, mir standen ihre Klippen und känfäle in so lebhafter Erinnerung aus dem Jahre 1866, dass mein Blick selbst beim eiligen Herablaufen über die schlechten Strassenabkürzungen auf ihnen wie fustgebannt haftete.

Um 9½ Uhr Abends kamen wir nach Trafoi. Die das Thor des Wirthshauses der Frau Barbara Ortler öffnende Magd protestirte gegen die schweren Passtritte und das "O'lärm", — "es sei eine Herrschaft droben". Nach 1½ Wochen wieder cinmal die Wonne des Ausziehens und eines Bettes.

#### Nach S. Gertrud (5840 W. F.).

Früh (12. Juli) überhäufte uns die kluge Wirthin in dankbarer Anerkennung der Bearbeitung des Trafoier Gebiets mit Aufmerksamkeiten und bat mich, beim Herra Statthalter in Innsbruck für die Wiederberstellung der Stillier Joch-Strasse im Namen der Vintechgauer Gemeinde zu petitioniren. Für Coronna's Beurtheilung war ihre Suppe mit Knödeln für nur "quatre sold" maassgebend. Die Magd bat wegen des "Gestrigen" um Verzeihung und meinte, "wir hätten auch so a merkwirdig's Grohau ghabt"; jetzt klassifierte sis auch nam int dem Worte, Herreschaft."

Um 51 Uhr gingen wir nach Gomagoi hinab, woselbst der erkrankte Hafner zurückgelassen wurde, und den Steig ins Sulden-Thal hinauf. Im Oberthurnhofe trafen wir Pinggera, welcher sich wegen der Urlaubsüberschreitung entschuldigte, und seine Schwester, welche mir als dem Protektor und Freund ihres Bruders ehrfurehtsvoll die Hand küsste. Abends 9½ Uhr kannen wir im einsamen, vom Kuraten Eller und seinen beiden Schwestern bewohnten Vidum von S. Gertrud an und wurden freundlich aufgenommen, — wie diess in Wirthshäusern vorzukommen pflegt.

Der Morgen des 13. Juli begann strahlend ein, doch mit einem Frühruth, wielches der im meine Zelle tretende Pinggera als schlimmes Vorseichen betrachtee. Die warme Morgensonne machte die Wiesen dampfen, dichte schwarze Dunstmassen begannen am Vertain-Spitz und überzogen rasch den Horizont mit jenem schmutzigen Gran, durch wielches die schönste Landschaft effektlos wird. Die Zufall-Besteigung wurde also vertagt. Herr Wallner, ein Wiener Turrist.

Die Soldaten erhielten für ihren anstrengenden Dienst im Martell t\u00e4glich 60 Kreuser und im Val Genova 85 Kreuser und dazu noch reichlich Wein.

welcher oben ankam, theilte mein Geschiek und betrübte den Kursten Eller durch die Vertheidigung der nenen confessionellen Gesetze, wegen welcher der Trafoier Geistliche den Leuten den Baan und die Hölle versprechen hatte, ferner durch die nabergreiflichen Zweifel ander Unfehlbarkeit des Papstes und durch andere kleine Ketzereien. Mein fortgeschrittener Magenkatznir mechte es mit numöglich, von den gesottenen Ziegenfellen zu essen, welche man ans auftrus.

# Übergang über den Eisseepass (10.140 W. F., Schätzung).

Am 14. Juli strömte der Regen in gleicher Beharrlichkeit. Meine Leute sandte ich über das Madritsch-Joch nach dem Zufall. Der 15. Juli begann wolkenlos, daher ich mit Herrn Wallner, welcher die Tour auf die Zufall-Spitze mitmachen wollte, and Pinggera um 54 Uhr vom Vidam aufbrach. Wir hielten ziemlich genau jene Direktion ein, welche im Ergänzungsheft Nr. 18 der "Geograph, Mittheil." bei der Besteigung der Sulden-Spitze beschrieben wurde, und erreichten 10% Uhr den Eisseepass. Leider hatte sich das Wetter wieder zum Schlimmen gewandt; schon während des Ganges über den Oberen Sulden-Ferner waren nur wenige Momente dem erhabenen Anblicke der drei Dolomitkolosse günstig, jetzt aber fiel Hagel und Schnee auf das stille Schneeland, welches wir in der Richtung nach dem Langenferner-Joch durchschritten. Die weisse Gestalt des Znfall wurde matter and verschwand dann gänzlich. Wohl eine Stunde sassen wir abwartend, schweigsam am Joch. Die Schneeflocken fielen in geränschloser Monotonie dicht auf uns herab, bald waren wir in dem allgemeinen Weiss verschwunden. Pinggera, welcher nun nebst Theodelit und Stativ sämmtliche am 10. Juli am Passe zurückgelassene Geräthe zu tragen hatte, mahnte zum Aufbruche: "In einer Stunde liegt der Schnee hier fusshoch, man findet sich dann nirgends hin."

Eitle Hoffnung bowog uns, siddlich dem Zofall zuzuwandern. Nach einer halben Stunde warteten wir wieder, um ohne bessere Anseicht unseren Kurs abermals fortzusetzen. Man sah nicht 10 Schritt weit. Das Loos sollte entsekeiden und das es zu Gunsten der Besteigung ausfiel, rief Pinggera: "Zipfeln's nur, een zützt Ihnen doch Nichts, bei se schiechem Wetter gebt kein Mench auf einen Spitz, um so weniger wer eben arbeiten will."

Diess war allerdings unbestreitbar, doch schweren Hersenn wandten wir nas bei 1,000 Fuss Höbe zur Rückkert; 3 Uhr. Am Fasse der Sulden-Spitze vorbei, darchnässt vom tiefen Schnee, daher Fingspras bemerkte: "Ich geb" wie in einem Schaffl oder wie in einem Sec", nabe beim Eisseepass stenerten wir nach Osten, fuhren einen Steilhang herab, überquerten die geschlassens Gleitscher-Ebene

des Langen-Ferners und landeten an seinem linken Ufer nahe bei einigen Tümpfeln. Die gewonnene Tiefe brachte uns in die Region des Regens. Auf dem Abhange der Mnth-Snitze entdeckte ich zum ersten Mal in den Ortler-Alpen Edelweiss, Um 74 Uhr kamen wir zur Znfall-Alpe, Jetzt geht's gleich rein und sagt's, was das heisst, den Leuten so viel Angst machen, dass man bereits den ganzen Ferner durchg'schaut hat", riefen die Schäfer. Ohne dass wir es ahnten, hatten die wackeren Männer, besorgt um unser Ausbleiben, täglich den Ferner begangen, den Ortsvorsteher kemmen lassen und die Marteller zu gleichem Zweck aufgeboten, bis sie das Eintreffen meiner Jäger beruhigte. "Eine ganze Lahn [Lawine] Briefe and heidenmässie viel Geld habt's kriegt" berichtete der Schwagerle. Im Znfall-Stadl trafen wir die Jäger, ven welchen der als Wache zurückgebliebene Spät Tags darauf zum Regiment zurückgeschickt wurde. Herr Wallner kehrte mit Pinggera über die Schöntanf-Spitze nach Sulden zurück. Die Regentage des 16., 17., 18., 19., 20., 21, and 22. Juli benutzte ich zu einem Abstecher nach Botzen, nm mich meines Magenübels zu entledigen, was jedoch nicht gelang. Dafür brachte ich den als Ersatzmann für Hafner angekommenen Jäger Griesmayer mit, eine wahrhaft werthvolle Acquisition, wie diess seine ungewöhnliche Körperkraft, sein Muth, die Bereitwilligkeit und der unversiegbare Froheinn bei den folgenden Unternehmungen bewies. Am 23. Juli Mittags war ich wieder im Zufall. Meine Jäger meldeten; "Nichts Neues"; sie hatten die Hütte salenmässig eingerichtet, aus einer grossen Schieferplatte einen Tisch improvisirt und Etagèren in den weiten Öffnungen des Gebälkes hergerichtet. Abends brachten die Schäfer frisch gemähtes Heu, welches in der Nacht unzählige Gelsen herbeizog. Griesmaver traf das Loos, am nächsten Tage als Wache znrückzubleiben.

#### Besteigung der Mnth-Spitze (9199,8 W. F.).

Eine einförnige Wanderung durch das öde Madritsch-Thal (244. Juli), dere Blockhänge, verfallene Felsen brachte uns nach 2½ Stunden auf das Platean der Muth-Spitze, 7½ Unt, einen für meine Arbeiten äusserst wichtigen Punkt. Dieselben währten 12½ Stunden lang und wurden durch schweile Windstille und den hohen Bergen eigenthämlichen Sonnenstich höchst anstrengend. Augen und Scheitel litten wie gewähnlich heftig dabei. Nachmittags trat ein furchtbares Gewitter ein. In dieht geschlossenen Massen zogen schwarze Wolkenballen das Martell-Thal herein, es wurde dankel, Bitz auf Blitz folgte, oft in unbefmilcher Nähe, der Denner rollte mit einer Wilhdeit, als sitzte die Bergwelt zusammen. Gegen den strömenden Regen bargen wir uns nothdürftig in einer Felsepalte.

Als diess vorüber und die Messtischarbeit beendet war.

folgte wie immer jene mit dem Theodolit. Die Jüger und mein Diener schohen grosse Blöcke an den Rand der Wände und ergötzten sich an ihren tollen Sprüngen in die Tiefe. Der Schneider Kobald, erhaben über solche Kindereien, harrte bei mir ans, mischte sich in die Arbeit und schwärmte für das aus Botsen mitgebrechte gate Flaschenbier. Um 73 Uhr Abende verliessen wir den Gipfel, eine Stunde darnef waren wir wieder in der Zofall-Hitte.

Erst nach Mitternacht hörten die Gelsen auf, unserem Schlafe hinderlich zu sein. Ein Rottkelchlen, nächst der Hütte heimisch, lockte uns in den klaren Morgen hinaus (25. Jali). Die blasen Töne des Zufritt-Gebirges wurden durch die daftigen Schleier des dampfenden Thales gebrechen, die Plima rauschte in gleichmässigem Groll neben uns, von den Bäumen field erg gittzernder Thau auf das stille Gelände, die stolleen Berghüupter sahen, von dem hellen Licht des jungen Tages verklürt, in unser einsames Thal herab. Vormittage arbeitete ich nächst des Stadis, Nachmittage bei der Zafall-Alpe; die Leute ergänzten die Vorräthe, indem sie nach Thal gingen.

#### Bestelgung der Mittleren Zufall-Spitze (11.901.6 W. F.).

Der Morgen des 26. Juli strahlte in völliger Klarheit. Um 41 Uhr verliessen wir die Hütte und da ich mich entschlossen hatte, die Zufall-Spitze von der Fürkele-Scharte aus zn besteigen, so durchschritten wir den in ausgesprochenen kleinen Stufen herabfallenden Zufall-Boden, passirten die Plims-Brücke and die Gletscherbäche am Fasse der Ultnermarktwand. Im Glauben, dass mich eine Wasserkur vom Magenübel befreien könne, gewöhnte ich mir an, von jeder Quelle mehrere Gläser zu trinken; Coronna, deshalb vorangehend, gab bei jedem Bache sein Gutachten ab. Wir stiegen etwas südlich der Ultnermarktwand empor, überquerten öde Bergflanken und betraten nächst der Unteren Konzenlacke den völlig schneefreien Hohen-Ferner, an dessen rechtem Ufer wir das Gerippe einer Gemse fanden. Der folgende Weg war ein ausgezeichneter, sehr bequemer Gletschermarsch, führte Anfangs über eine raube Risebene und dann im Zickzack über zerschründete Wellenformen des Firngebiets hinan zur Fürkele-Scharte; 81 Uhr. Dieser Übergang nach Pejo, bequemer und kürzer als jener über das Hohenferner Joch, steht somit ganz mit Unrecht im Verruf. Eine 14stündige Rast diente zur Bereitung des Mittagsmahles. Wie immer trugen meine Leute Holz mit, rasch war meine Suppe, diessmal ausnahmsweise bestehend aus geschmolzenem Schnee, Fleischextrakt, Eiern, Salami and Reis, bereitet. Griesmayer, welcher das Departement der Küche erhalten hatte, berechnete, dass sie 65 Krenzer koste, und sagte, auf einem Felsblock servirend: "I moan, so a g'frürige Suppen hätt' der Kaiser Napoleon nit." Die Snppe wurde von den Leuten so lange gelobt, bis sie ihnen gehörte.

Wir verfolgten darsaf (10 Uhr) den in der Richtung zur Mittleren Zufall-Spitze ansteigenden schunden Felegrat, sahen links in die Tiefe des obersten Val della Mare, rechts auf die prächtigen Eisfälle der Zufallmasse. Griesmayer belud sich mit einem schweren Holzingand der graphischen Dreiecksbestimmung des Katasters, welches von einer Erhöhung dieses Kammes auf eine Eishalde hersbgefallen war, und trug es die schroffen Firnhänge und Schneiden hinan auf den Mittleren Zufall-Gipfel. Kurz bevor wir ihn erreichten (11] Uhr), diente das Signal als Brücke über eine die Schneide durchsetzende breite Kluft.

Die Zufall-Spitze verdient für Freunde ungeheuerer Gehirgs-Panoramen die höchste Beachtung. Den Gipfel selbst trafen wir fast völlig zugespitzt, die Aufstellung der Instrnmente fand erst dann Statt, nachdem derselbe bis zu 3/4 Quadrat-Klafter Fläche abgestumpft worden war. Dessennngeachtet war das Herumtreten nm das Stativ während der Arbeit ungewöhnlich erschwert. Ein falscher Tritt hätte hier wie auf der Ausseren Peder-Spitze und nachher am Monte Stabbel den Sturz in die Tiefe nach sich gezogen. Das Wetter war der Fernsicht sehr gunstig, doch wenn man fast täglich dieselben endlosen Panoramen sieht, ein bestimmtes Ziel die Anfmerksamkeit auf das Nahe verweist, so verliert der prsprüngliche Drang, die einzelnen Zacken des Horizontes zu enträthseln, an Reis. Wind und Frost veranlassten mich mehrmals, von meinem Apparat in die geschützte Eiskluft nächst des Gipfels hinabzusteigen, in welcher meine Begleiter die Güte des Marteller Speckes lobten, sich mit den weingefüllten Gummiflaschen unterhielten, die zwei Zoll langen Zinken meiner Steigeisen bekrittelten und Griesmayer der Befriedigung Worte verlieh, einen Berg erstiegen zu haben, dessen Höhe jene der heimathlichen Dreiherren-Spitze übertreffe. Coronna begnügte sich wie gewöhnlich mit den sichtbaren Bergen Primiero's, beutete die Bekanntgabe der grossen Höhe des Palle San Martino für seine Eignung zum Bergsteigen aus und ventilirte die Urlaubsfrage nach Beendigung der Aufnahmen.

Nach 3‡stündigem Aufenthalt (3 Uhr) verlieseen wir den Gipfel, kamen nach 40 Minuten zur Fürkele-Scharte, den Ferner herabfahrend oder im Trabe zurücklegend um 4½ Uhr zur Konsenlache. Kohald mutteke uns nochmals den langweiligen Weg über die Ultnermarkthänge zu, da er das Abschreiten über den schroffen Abfall des untersten Hohen-Ferners bedenktich faud. Wir trennten nas von ihm, stiegen die geschlossene Eisbahn mühelos hinab und landeten am Gletscherende inmitten eines Labrjrütker reissender Gletseherbische. Sie direkt zu entwirren, am das Ufer der Muth-Spitze zu gewinnen, misslang, ebgleich wir mehrmals die Mitte tobender Fluthen, bis zum Schenkel durchnässt, erreicht hatten. Nach Passirung mehrerer Arme befanden wir uns wieder am rechten Ufer nut verfelgten dasselbe bis zu einer Stelle, an welcher Oriesmayer von jenseit einen Brückenschlag begann. Dieser Athlet hatte den Übergang sehen früher foreitt and, ebgleich von den Wellen fertgerissen, doch das andere Ufer erreicht und jetzt im Hemd zwei lange Banmatämne berbeigetragen. Über die Balken betraten wir den Zufall-Boden nnd kamen ma §4 Uhr zu unserer Hütte, weebbst wir den über das Madritsch-Joeh von Urlaub eingereütsten Fingerer atzfen.

# Besteigung der Verderen Roth-Spitze (9584 W. F.).

Dieser Gipfel gehört zu den interessantesten Bergformen Martell's, doch impeniren seine Wände nur vem Thale ans, Der Kataster hat ihn in das graphische Netz hereingezegen nnd mit einer Signalstange markirt. Seine günstige Lage machte seine Benutzung änsserst wünschenswerth. Daher überschritten wir am 27. Juli 64 Uhr Morgens den Brückensteg der in einem schauerlichen, vom Wasser tief eingenagten Felsschland herabtobenden Plima, stiegen darch Büsche, Weiden (Edelweiss) Anfangs mässig, dann jäh hinan, überquerten einen mit einem See erfüllten, von Felswüsten remantisch nmragten Bergkessel, begannen den Aufstieg über eine ven der Spitze in diesen Kessel herabführende Blockhalde mit jener lästigen Aufmerksamkeit. welche die leicht verrückbaren Trümmer erfordern, verfolgten einen links von Wänden begrenzten Grat und erreichten um 81 Uhr die Spitze, ein 30 Schritt langes nnd 10 Schritt breites ansgesprochenes Platean mit spärlicher Grasvegetation. Die Arbeit geschah unter denselben Umständen wie auf der Mnth-Spitze: angeweht von der Gluth sonnenbeschienener Platten - Pinggera and Kobald, die auf denselben schliefen, wurden förmlich gebraten - und geblendet durch Schneeglans. Nachmittags, während der Donner aus schwarzem Gewölk herabbrüllte, eft unmittelbar gefelgt von lebhaften Blitzen, strich ein wirbelartiger Orkan nm den Gipfel, webei die Stubaver Riesen in ihrem tiefblauen Kolorit als dämonische Felsgestalten zu uns herübersahen. Die Leute verbargen sich in Felsklüften, Griesmayer nnd Haller hielten abwechselnd den Regenschirm über den Theodolit, während ich bei der eingetretenen Finsterniss auf die Momente lauerte, in welchen eine örtliche Zertheilung der düsteren Dunstmassen die Messung eines Obiektes ermöglichte. Nach nennstündigem Aufenthalt verliessen wir den Gipfel (51 Uhr). Coronna pflegte die Blockhänge herabzujagen, webei er sich diessmal fast überschlug. Nach einer Stunde, eben da wir nnsere Kolenie erreich-

J. Payer, der Marteller Alpencomplex.

ten, begann ein Gussregen. Völlig finstere Nacht brach herein, draussen wüthete der Orkan und pfiff heulend durch die zollbreiten Fugen des Stadls, dem eine Thür fehlte. Im Innern desselben wurde es indess ganz behaglich. Auf dem Tisch, der Schieferplatte, belenchtete angebranntes Kienholz die aus dem Madritschbach gehelten Bierflaschen. rings nm diese auf Helzklötzen hockend erfreuten wir nns einer wasserdichten Stelle des Daches. Der sanfte Haller und Griesmayer machten gewagte Hypothesen im Fache der astronemischen Geographie, der Schneider Kebald wurde bei dem Thema über die Unsterblichkeit sentimental. Bis gegen Morgen erhielt uns der Donner wach, ven dessen Gewalt im Hechgebirge der Bewehner der Ebene keine Vorstellung hat, and wir machten oft die erfreuliche Wahrnehmung, dass der Blitz in nächster Nähe der Hütte eingeschlagen haben müsse. Auch am anderen Tage (28. Juli) reguete es chue Unterlass, Kobald, dem diess wehlgefiel. erhielt einen unfreiwilligen fünftägigen Urlaub.

# Besteigung der Gramsen-Spitze (9973 W. F.).

Bei sehr zweifelhaftem Wetter gingen wir am 29. Jnli 81 Uhr über die Plima und die Abhänge der Roth-Spitze hinan. Der wilde Gramsen-Ferner wurde nahe an seinem Ende überquert, dann die Bleckhänge seines rechten Ufers hinangestiegen. Griesmayer, der sich aus Ehrgeiz stets das schwerste Gepäck aufbürdete, trug heute an 50 Pfund, was ihn nicht hinderte, zum hundertsten Male von seinem Lieblingsthema, der Schlacht bei Bececca, welche er mitgemacht, zn erzählen. Nach kurzem Gletschermarsch erreichten wir die Gramsen-Spitze, nämlich den höchsten durch ein graphisches Signal markirten Punkt einer verfallenen, eisumgebenen Felsrippe, 111 Uhr. Das Wetter hatte sich inzwischen günstig gestaltet. Die Instrumente wurden über die Fngen riesiger Blöcke gestellt, um vor dem Ausgleiten gesichert zu sein, die Schnhe ausgezogen. Um 3 Uhr, als wir den Gipfel verliessen, begann ein Gewitter.

Es war meine Absicht, wegen der Aufnahme des Val di Saent im Val Rabbi, desen Fortsetzung, zu übernachten und über die höchste Eggen-Spitze nach dem Martell zurückrukehren. Der eine von der Grammen-Spitze ausgehende Firnschneide erreichten wir das Silant (Saent)-Joch. Ven demselben fällt zunsichst ein bis 43° geneigter kurzer Eißshag nach dem Val Seant herab. Die Gewehnbeit, jede Gletscherneigung zum Hernbfahren zu benntzen, kam mir diessemal theuer zu steben, denn numittelbar am Fasse des Eises begannen Blöcke. Ich versuchte zu spät zu bremsen und prallte, nachdem ich den Führer Pingera fahrend ungsworfen, an die Steine an, überschlug mich und diel sehr hart auf dieselben. Schienbein, Knie nnd Hinde warden empfindlich verlotzt.

Ein Gusergen nöthigte uns, in einer Felsspalte Oblach zu suchen, nnd als diess vorüber war, stieg ich, durch die Jüger unterstützt, über ein Schuttkar in das Oberste Val di Seast herab. In diesen weiten Bergkessel fallen die Riesenwände der Eggen-Spitze hinab, auch nisten in him mehrere kleine Hechferner, deren Abflüsse die felsigen Terrainwellen zur Bildung interessanter See'n veranlassen. Der ausgedehnte Weideboden des Thales steht im Pachte Lombardischer Schäfer (welche für die dreimonatlische Benutzung desselben mit 1500 Schafen jährlich 1000 Gniden zahlen), die man anch in allen folgenden Alpen trifft. Die michtigen Felsstücke, welche Ort in grosser Entfernnung von den Thal-wänden diese Weiden bedecken, sind sehr sprechende Merkmale für die Theorie der Dilwisi-Leiszeit.

Wir verfolgten die mit kleinen Terrassen wechselnde Thalsohle, das Hinken des linken Fusses blieb nnn Wochen lang unabänderlich. Die Jäger ergötzten sich an dem robnsten Italienischen Schäfer des nächsten Baito, weil er nns das Verständniss eines Dialektes zumuthete, für welchen nur sein grosser sehwarzer Hund abgerichtet schien. Der Weg setzte bald hinter dem Baito auf das linke Ufer über und führte in endlosen Zickzacks eine hohe, durch einen Wasserfall geschmückte Terrasse herab. Am Fasse derselben liegt die Malga Saent, welche wir nm 62 Uhr erreichten. Coronna und Griesmayer blieben hier zurück, mit Pinggera und Haller setzte ich ungeachtet des Regens den Weg nach Rabbi fort, denn das sehr schmerzhafte angeschwollene Kniegelenk machte Pflege nöthig und meine Marschfähigkeit für morgen unmöglich. Doch schon bald nach dem Herabsteigen über eine hohe Thalstufe des Val Rabbi, kurz bevor sich dasselbe entschieden nach Südosten wendet, eben da wir in den Wald eintraten, begann die Nacht. Der schlechte Steig führte an jähen Hängen in völliger Finsterniss hin, ein Fehltritt hätte das Hinabrollen in den brausenden Wildbach nach sich gegogen. Jeden Tritt beirrten das dichte Geäst der Bäume, Wurzeln, die abgelagerte Schicht der Nadeln oder die Unebenheit des schmalen unerkennbaren Pfades. Als anch Pinggera's Katzenaugen versagten, drangen wir mit brennenden Reisern vor, besser dienten nachher Fackeln aus geschnitgten Spänen. Nach harter Mühe kamen wir um 12 Uhr Nachts zu der schäbigen Osteria von Piazzola, welcher wir vor dem Badehaus von Piazzola den Vorzug gaben, da wir den Weg dahin nicht zu entdecken vermochten. Ein zerlumpter Italiener öffnete nas misstranisch nur spannenweit die Thür, unsere Kleidung and Haller's Soldatenrock mochten ihm bedenklich vorkommen. denn er schlug sie sogleich wieder zu. Natürlich erfolgte nnn die Erstürmung des Thores, Wirth und Wirthin begegneten naserer Gereistheit mit verblüffter Devotion,

kochten Thierhäute, von ihnen Rinddeisch genannt, brachten mit Branntwein gemengten Wein und verliessen zu meinen Gnesten das campoartige Ebebett. Für mein bewegungslos gewordenes Bein trat die Nothwendigkeit der Rube sehieterisch heran.

Am anderen Morgen (30, Juli) bedauerten die Wirthslente ihren Irrthnm, uns für schlimme Leute gehalten zu haben, riefen eine kräuterkundige Hexe, welche meinen Fuss mit der Pedanterie eines Anatomen untersuchte and statt der vom Doktor von Rabbi angeordneten Arnica-Umschläge Petroleum-Einreibungen verordnete. Ich blieb bis znm Mittag des 31. Juli im Bett, erfreute mich des Besuches des alten Mengon, ersten Gemsenjägers and Berghelden von Rabbi, welcher viele Erlebnisse erzählte, die er nicht erlebt hatte. Mittags am 31. Juli besuchte ich die Trinkanstalt von Rabbi. Griesmayer, gekommen, sich nach meinem Befinden zu erkundigen, fand es sonderber, dass die Badegäste an der Quelle "so schlechtes Wasser tränken". Vielleicht gehört auch in Italien das Besuchen der Badeorte znm guten Ton, doch Rabbi bildet gewiss weder Garcias noch Fashionables. Wohl sah man einige in lichte Farben gekleidete Galantuomini - eine Menschenrace, bei deren Begrensung man in Italien nicht sehr rigorös vorgeht - auf Stühlen vor den Cafés herumlungern; man las das "Trentino" und commentirte es mit einer hasserfüllten politischen Gemüthseruption.

Leidlich marschfähig kehrten wir nm 1½ Uhr nach dem Val Seent zurück, um am folgenden Tage über die biehste Eggeon-Spitze nach dem Martell zu wandern. Um 3½ Uhr kamen wir zur Malga Stablasol, nm 5 Uhr zur Malga Saent. Coronna beklagte sich über die Habgier des Italienischen Malghero, welcher dem Landswanne das Pfund Polentamehl für 30 Kreuzer verkauft hatte, der Malghero über das Governo italiano, "nnter wolchem nur die gran signori profitiren".

Ich sotzte mich auf einen Stein und sah dem Abend zu. Das Thal ist eng begrenst, seine Hichen sind ein-facho Felekronen, die Hänge einförmig, schön beweidet, weder wilde Formen-Extravagana noch Schneeflichen beunruhigen oder erregen das Auge. Diese Bergesenbe passt nicht für jedes Gemüth, die Beengtheit des Horizontes drückt, die eignen Unruhe findet in der leidenschaftlich verworrenen Stimme des Wildbaches beredten Widerhall.

Die Lente brachten den Kaffee herbei, bei dessen Genuss nas die gespreizt aufgehängten verdorrten Schafleichen — kaum mehr als Häute — ergötzten, von welchen die Senner an Pesttagen ein Stück zu verzehren pflegten, ganz wie in S. Gertrud.

Das Übernschten in Sennhütten ist gewiss recht idyl-

lisch und romantisch, in der Erinnerung des Stüdters wiegt es sogar ein Abentener auf. Und selbst Monate langer Aufenthalt in solchen bei entsprechender Beschäftigung kann wohl kaum als Entbehrung gelten. Aber das Übernachten in einer Italiemischen Sennhütte erfordert manchmal Selbstüberwindung.

#### Besteigung der Eggen-Spitze (10,866 W. F.).

Bei prächtigem Morgenhimmel stiegen wir um 32 Uhr die Ziekzacks in das Val di Saent hinauf. Der Schäfer desselben, schläfrig aus der Reisighütte hervorkriechend. bot seinen Esel zu "trenta soldi" für eine halbstündige Wegstrecke an. Das Angebot kam mir erwünscht, dem Schäfer eine grosse Pfeife, welche ihm der schlaue Griesmayer in der Voraussetzung überreichte, dass er so lange mit uns gehen werde, bis er sie ausgerancht habe. Aber der Mann war listiger als wir, rauchte heftiger als der Schlot einer Dampfsäge, war mit der Pfeife beim Ablauf der halben Stunde zu Ende und wehrte eine zweite, die ihm Griesmayer anbot, ab. Ioh gab dem Schäfer die trenta soldi, dieser begehrte einen Dalaro (Thaler) und befragt, warum er von der ursprüngliehen Abmachung abweiche, erwiderte er, es sei nicht bedungen worden, dass er werde Pfeifen anranchen müssen. Die Erfolglosigkeit seiner Ansprüche wahrnehmend wurde er sehr verstimmt. Die sehr komische Scene wurde erst durch die nicht missznverstehende Haltung meiner kleinen Armee beendet. Der Schäfer ging grollend mit dem Esel fort, gestikulirend und zärtliche Worte zurückschleudernd.

Der Weg auf die Eggen-Spitze führte über seebedeckte, trümmererfullte Terrassen des Val Sternai (== steriles Terrain), dann den gleichnamigen Gletscher hinan, am Fusse der als riesige Felshaube auftretenden Spitze einen steilen Firnkanal empor, otwas über Felsen, dann über ein Stück Schneckamm, amf welches eine feine Firnschneide vom Gipfel mit grosser Neigung herubzog. Der dieselbe erreichten wir das kleine Plateau der Spitze um 94 Uhr. Von dem in das trigonometrische Netz hereingezogenen, etwas niedrigeren Gipfel des Eggen-Kammes trennt sie eine ungangabære Schatze.

Die Arbeit mit Messtisch und Theodolit währte bis 4 Uhr Nachmittags, begünstigt durch Windstille und Sonnenschein, die herrlichste Aussicht (ich habe diess ganz besonders hervor) und darch das Interesse, welches meine Leute an dem guten Fortgange derselben gewannen.

Auf dem Schnoesattel nördlich der Spitze hatten wir unsere grössere, mit Wein gefüllte Gummifiasche, in ihrer Form einem Schwan gleichend, zurückgelassen. Eine Anzahl Krähen hatten sie entdeckt, umkreisten und umbüpften sie in toller Ausgelassenbeit, bis unsere Rückknuft sie und die Sorge verschenchte, dass das Reithofer'sche Fabrikat der Schärfe ihrer Schnäbel nicht werde widerstehen können.

#### Besteigung der Lorken- (10.600 W. F.) und der Sällent-Spitze (10.156 W. F.).

Von dem erwähnten Schneesattel ans zieht ein beonemer Firnkamm zur Lorken-Spitze empor, an welcher der Eggen-Kamm mit der östlichen Thaiwand des Martell in Verbindung tritt. Sogleich nachdem wir diesen abgestumpften Gipfel erreicht hatten, wandten wir uns, den Gebirgsgrat südwestlich verfolgend, über Schneiden, breite Schneeplateaux, wie ich sie grösser nie vorher am Kamme selbst gesehen, trümmerumlagerte Riffe u. dergl. der Tiefe zu. Griesmayer, allen verwegen, glitt an einer äusserst steilen Schneehalde aus und fuhr ein Stück hinab, es gelang ihm jedoch, sich an einer Felsinsel festzuklammern. Pinggera, wie immer massegebend in Bezug auf die zu wählende Richtung, betonte die vollkommene Sicherheit Haller's im Bergsteigen und rieth mir, ihm künftig ausschliesslich zu vertrauen, da den beiden Anderen die Ruhe fehle. Wie bei der Besteigung der Zufall-Spitze bewies Haller auch heute seine vorzügliche Verwendbarkeit im Kise; dieselbe Gewandtheit zeigte er nachher im Adamello-Gebirge in den Felsen.

Über einen klippigen Grat erreichten wir die Sällent-Spitze (6 Uhr), welche nach halbstündiger Theodolitarbeit wieder verlassen wurde, und wanderten über die Wölbungen des Nonnen-Ferners in die Tiefe des Gramsen-Thales. Mein Knie begann wieder heftig zu schmerzen. Coronna behanptete, einen Weg zu kennen, welcher uns rascher als der bisher gewählte zu unserem Heustadl führen müsse. Die einbrechende Nacht fand uns in einem Legföhrendickicht. Coronna hatte bald den Spott und die Vorwürfe der Anderen zu ertragen, erreichte indess richtig den unteren Steg über die Plima nahe der Madritsch-Mündung (91 Uhr). Drüben neben der Hütte sass arglos der Schneider Kobald, das gedankenschwere Hanpt gestützt and dem Feuer zugewandt; er fuhr erschreckt empor, als ihn die Jäger überfielen. Mir wurde die angenehmste Überraschung zu Theil - mein alter Frennd Padilla war hier! Griesmayer brachte sofort die letzte Bierflasche aus dem Madritschbach für ..den Herrn" und kochte die letzten Maccaroni.

Am 2. August fand Garnisonswechsel Statt, wir besogen zur Beendignng der Arbeiten im Unteren Martell-Thal wieder die Untere Alpe. Beim Transport der Gerüthe dahin schleppten die Leute unmenschliche Lasten. Die freudige Übereinstimmung, welche sie unter allen Umständen zeigten, war mir eine äusserst angenehme Wahrnechnung. Die Wirthin von Schlandern hatte uns überaltee Genmenfleisch geschickt. Herr Padilla commandirte Finggera, dasselbe ohne Weisser mit zweil Tropfen Wein zu braten. Auch die Hirten lachten, uur Finggera hielt gehorsam das Kasserol über das Feuer nud that, wie ihm die Tempi vorgeschrieben wurden. Das schreckliche Gericht war ungeuiessbar, Finggera faud diese ebeufalls, nur Corouna nicht, der als Haliener Nichts wegwarf.

#### Bestelgung des Bothstallkonfes (8256 W. F.).

Um 44 Uhr (3. August) gingen wir unter der Jorkenwand vorbei zur Lyfa-lhpe, wo die "Mahdleute", Müsuer und Müdchen, die Bergwieseu mähten. Die letzteren hatten nuter dem zärtlichen Audrange der Jäger viel zu leiden. Über beweidete Bergfianken, ein kleines Trümmerfeld hinan betraten wir das Ende des die Thäler Lyfi und Rosim treueunden Astes, den Rothstallkoof (Dreischerunkt), 7 Uhr.

Kobald erhielt den Auftrag, eineu berühmteu Bauern-Doktor von dem fernen Schlanders zu holen, welchen er mir meines Fusses wegen augerathen, und eutferate sich, heinlich euträstet und unter dem Spott der Jäger. Pinggera erzählte und, dass Kobald, da er Nachts mit dem Weinfässehen von Thal zurückkommend in die Kütte getretes zei, dasselbe auf seinen Bauch gestellt habe (Pinggera schlief nämlich auf der Bauch, und Oriesmayer fügte hinzu: "Meahat"s g\*ehwind keunt, dass er eu Dampf hat, weil er so hechdeutsch g\*redt hat."

Die Arbeit währte II 1 Stundeu lang; sie zu ermöglichen, musste der schmaleu Felsrippe eine breitere Basis angebaut werden. Coronan awr in Folge des genosseune Gemseubratens krauk, Haller und Griesmayer unterhielten sich damit, Pinggera zum Rekruten abzurichten. Um 8 Uhr waren wir wieder in der Unteren Alpe.

Am 4. August beschäftigte mich die Bearbeitung des Thales uichst der Hütte, wobei ich meiue Iustrumeute abwechselud gegen die Neugierde der Kühe oder gegen eine Attaque en front seitens der Schweine zu schützen hatte. Kobald kam zurück, berichtete, dass er deu Wunderdokten nicht getrofften habe, und fühlte sich Abeuds in der Hütte tief gekränkt, da Herr Padilla die komische Thatsache constatirte, dass im Martell der Schubmacher als Wesserträger nach Rabbi gehe, der Schweider als Führer diene und die Korbfächter von Gond die Schube aubsessen.

#### Besteigung der Altplitt-Schneide (10.259 W. F.).

Am 5. August 5] Uhr stiegen wir ohne den erkrankten Haller nach dem Zufritt-Thal hinauf, daun über sehroffe Blockwüsten auf die breite verwitterte Fehrippe der Altplitt-Schueide (8<sup>3</sup> Uhr), um vou hier aus die Zufritt-Spitze zu gewinnen. Nebel zwang uus unzukehren und vereitelte auch am Ebenen Jöchl — woselbst wir mit dem orieutirten Apparat bis 11 Uhr ausharrten — die Ermöglichung der Arbeit. Um 4½ Uhr waren wir in der Alpe zurück.

Am 6. August (Regeutag) reiste mein Freund Padilla

## Besteigung der Lyfl-Spitze (10.590 W. F.).

Am 7. August wanderten wir um 4 Uhr (Kobald war als nnnüts ausgemustert worden) an der Lorkenwaud vorbei, mit Vermeidung des Umweges über die Lyfi-Alpe, direkt in das Rothstall-Thal hinauf. Die Bedeukeu, welche Pinggera der feuchten "Tschiplen" (Sträucher, Alpenroseu) wegen bezüglich des Wetters erhob, schieuen sich heute abermals als treffliche Wetterregeln zu erproben. Den klaren Himmel überzogen schwarze Wolkenballen, wir zauderten und hielten wohl eine halbe Stuude au. Der Wind wehte wie fast täglich seit dem Mouat Mai aus Süden. Wir setzten nusere Hoffuung auf eine nur fenstergrosse Lücke des finsteren Firmaments, als wir unsere Reise über weidebedeckte Bergzüge, Schuttkare und über jenen klippigeu Felsgrat, welcher die Thäler Lyfi und Rothstall trennt, fortsetzten, welchen unbequemen Weg ich ans besonderen Gründen wählte. Noch gauz nahe unterhalb des nebelverhüllten Gipfels schien ein anstäudiger Regen nusere Hoffuung zn vereitelu. In Felsklüften verborgen verbraunteu wir das mitgebrachte Holz. Pinggera. neben dem Feuer liegend, zerdrückte vier rohe Eier iu seiner Tasche, was natürlich Anlass zu grosser Heiter-

Nachdem wir zuletzt über ein kleines Schueefeld emporgestiegen waren, betraten wir um 11 Uhr den Gipfel. Das Wetter wurde unerwartet günstig. Nur Kälte und ein scharfer Wind, welcher mir ununterbrochen in das rechte Ohr blies, erschwerten die sechsstüudige Arbeit. Es war eine verzeihliche Nachsicht gegen mich selbst, dass ich zeitweilig die erstarrten Hände am windgeschützteu Feuer wärmte, über welchem Griesmayer mein tägliches Mahl, Einbrenusuppe, kochte. Pinggera trat meiner Absicht, nach dem Laaser Thal hinabzusteigen, entschieden eutgegen, "da man am Fusse der Schluderwände nicht vorbei könne". Also verfolgten wir deu Grat bis zum Lyfi-Joch, fuhreu den Schneehang rasch ins Lyfi-Thal hiuab nud gingen über Blockwüsten und Weiden zu der befahrenen Peder-Ochseu-Alpe. Pinggera brachte von der Uuteren Alpe Lebensmittel für deu nächsten Tag.

#### Besteigung der Mittleren Peder-Spitze (10,943 W. F.).

Um 4½ Uhr (8. August) verliesseu wir die Alpe, wanderten am linkeu Gehänge des Peder-Thales hiuauf, verfolgten die vom Mittlereu Peder-Ferner herabkommenden Zuflüsse — genarrt und aufgebalten vom Rufe scheimischer Mnrmelthiere, welohe in den Marteller Zweigthülern in grosser Zahl leben —, schritten über den Mittleren Peder-Ferner, zuletzt im Bogen über einen schröfen Eishang, eine sanfte Ternase und ein steiles Schuttfeld hinan zur geräumigen Spitze, 84 Uhr. Wetter herrlich, völlig windstill. Pinggera hatte heute den grossen Korb getragen, welcher ihm bis zu den Kniegelenken richte. Auf der Spitze brachten ihn die Jäger "ins Spital" zwischen grossen Blöcken, — er hatte zu viel gegessen und klagte über Allerlei.

Ungeachtet der unbequemen Blöcke, über welchen ich mein Instrument aufstellen musste, ging die Arbeit trefflich von Statten. Die Mittlere Peder-Spitze, ein fast 11.000 F. hoher Pinkt, ist für Jedermann ersteigber, die Aussicht lehend; ein Dorf im Vinsebagu, fast 900 F. unter nas, schien durch das Fernrohr des Theodoliten einem Büchsenschuss weit. Die Aufnahme des Lasser Ferners machte die Besteigung der Angelus-Spitze nnerfissilich.

## Bestelgung der Schild-Spitze (10.934 W. F.).

Also verliessen wir um 1½ Uhr die Mittlere PedorBritze und stiegen den trümmerbedeckten Grat nach der Scharte hinzb, welche dieselbe von der Schild-Spitze trennt. Es lag in unserem Plane, von der Scharte aus die Tiefe des Lasser Peners zu gewinnen, diesen zu überqueren und der Angelns-Spitze zuzustenern. Allein das von den Jägern befürwortest Hernbetsigen über die hohe, von der Scharte aus nach dem genannten Glotscher berabreichende, bis 60° stelle, völlig schnelore Eiswand hätte nicht nur ansserordentliche Schwierigkeiten, sondern auch viel Zeitverlust verursacht, so dass Pinggera's Vorschlag, über die Schild-Spitze den Rosin-Pass zu gewinnen, durch drang. Zwischen ihm und den Jägern hatte sich allmählich eine Rivistität im Bergsteigen entwieldstitt in

Über einen Blockhang ansteigend betraten wir die Schild-Spitze (2 Uhr) und genau den nach dem Rosim-Pass niederführenden klippigen Grat hinabkletternd kamen wir zu diesem schönen Gletscherjoch nm 24 Uhr.

# Besteigung der Hohen Angelus-Spitze (11.144 W. F.).

Da die sehwer belasteten Führer bei dem Marsch über den Lasser Ferner überall einbrachen, so verbanden wir uns durch das 18 Klafter lange Seil. Auf der Angelus-Scharte sahen wir in die Tiefe des Zai-Thales hinab, verfolgten den zur Angelus-Spitze stell austeigenden Grat, anfänglich über Schnee, dann über Blöcke kletternd, und standen nach Abschreitung eines Firnkammes um 3<sup>‡</sup> Uhr auf dem Gipfel. Der Anblick des Lasser Thales und Ferners ist ungewöhnlich wild, die ungeheuren Felaabhänge der Schluder-Spitze, der Jemwand in dasselbe und jene der Vertain-Spitze in das Obere Zai-Thal tragen den ernstesten Hochgebirgs -Charatkér. Ich beobachtete einige Winkel und zeichnete, wihrend die Lente wie gewöhnlich einen Steinmann erbauten. Die Steine waren jedoch auf dem breiten Schneegipfel so mühsum zu gewinnen, dass derselbe diessmal nur sehr klein ausfel. Über die Möglichkeit der Passege am rechten Ufer des Lasser Ferners am Fusse der Schluderwände entstand dann zwischen mir und Pinggers eine lebhafte Controverse.

Um 41 Uhr traten wir den Rückweg nach der Unteren Marteller Alpe an. Auf der Angelus-Scharte gefiel es den Leuten wieder, grosse Blöcke über eine Fernerwand nach dem Zai-Thale binab zu senden. Als wir die Firnmulde des Laaser Ferners in der Richtung von Westen nach Osten überquerend am Fusse der Mittleren Peder-Spitze vorbei kamen, erwachte der Streit über die Möglichkeit des Herabsteigens über die erwähnte Eiswand abermals, und hätte ich es nicht verhindert, so würden die Jäger ihre Wette mit Pinggera "um 50 Kreuzer", hinaufzusteigen, auszuführen gesucht haben. Ein von dem nördlichen Vorbau der Äusseren Peder-Spitze auslaufender kurzer Firnast hemmte unsern flotten Marsch. Eine grosse Kluft lag unterhalb einer 3 Klafter hohen senkrechten Eiswand; die Passirung dieser Stelle erforderte eine längere Arbeit mit der Eisaxt, wechselseitige Hülfe und die Sicherung durch das Seil. Als ich darauf einen noch nicht vereisten Firnhang hinabfuhr, zog die gesammte Schneedecke ranschend hinter mir her, doch genügte das rechtzeitige Anhalten, um auch die Schneefluth zum Stehen zu bringen.

Vom Lyft-Joch stiegen wir zuerst etwas schroff über eine Eishalde hinab nuf fahrend gewannen wir die Tiefe des Lyft-Perners. Der sonst mühelose Marsch durch das Lyft-Thal, über die gleichnamige Alpe zur Unteren Marteller Hütte verursschie mir in Folge der angesehwollenen linken Knieschieb ungewöhnliche Schwierigkeiten.

# Besteigung der Zufritt-Spitze (10.852 W. F.).

Diese letzte der 60 Bergbesteigungen in den Ortler-Alpen, die Bearbeitung des Martell-Thales beschliessend, geschah mit dem erhebenden Gefühle, welches die endliche Erreichung eines Jahre lang mit Gefahr, Entbehrung und Mibe erschwerten Zieles zu begleiten pflett, aber auch mit der Überzeugung, dieses vollständig gewonnen zn haben. Meine Begleiter theilten diese Befriedigung bezüglich des Martell-Thales, dessen Bewohner sie verabscheuten.

Um 4½ Uhr brachen wir bei vorzüglichem Wetter von der Unteren Alpe auf, stiegen das Zufritt-Thal hinan (Coronna schickte ich aus bedeutender Höhe zurück, um die Eisaxt, welche er vergessen, zu holen, - jeder Mann war für das tägliche Vorhandensein der ihm inventarisch übergebenen Geräthe verantwortlich), dessen ebenen Plan entlang, dann über jäh abfallende Grashalden und betraten den Zufritt-Ferner nächst des Grün-See's. Der schneefreie Gletscher war anch ohne Eisen leicht gangbar - nur mein Diener bedurfte Haller's Unterstützung. Einmal stiegen wir, einem plötzlichen hohen Fall des Gletschers ausweichend, in einer beeisten schroffen Runse zwischen dem Gletschernfer und der Moranenwand hinan. Darauf verfolgten wir eine höher gelegene Gletschermulde, erstiegen ihre hohe, bis 50° schroffe Schneeumwallung, kletterten etwas über Felsen, gingen einen am Fusse der Zufritt-Spitze entspringenden Schneckamm entlang, und zuletzt über steil abfallendes Felsgeschiebe, zerrissene Platten &c. ansteigend gewannen wir um 81 Uhr die Höhe dieses imposanten Felskegels. Ginfel an 10 Quadrat-Klafter unebene Felsfläche.

""Dis nimmt si schön aus, Zafritt, und wir sind zufrieden, dass mir'n letzt'n hab'n!" riefen die Jäger. Der Berg eigaete sich nicht minder günstig für die Arbeiten wie die Eggen-Spitze. Die Leute zeigten in der raschen Horizontal- und Stabilstellung der Instrumente grosse Geschiedlichkeit, besonders als sie bemerkten, welchen Einfluss dieselbe anf den raschen Fortgang der Messungen und auf meine Geberlause gewann. — denn bewegte sich ein Stein unter dem Stativ, traten Stürungen ein, so gesehah es, dass Weinschlauch und Cigarren Stunden lang nur dem Auge erfreulich waren.

Da lag das Ortler-Land noch einmal vor unseren Blicken, dessen Gipfel wie alte Frennde zu nus herüber sahen. Kein Schneefeld, keine Schuttrinne in dem weiten Umkreis vom Montoz bis zum Stilfser Joch, die wir nicht begangen hitten! Mit welcher Befriedigung summirte ein einziger Rückblick die zahlreichen Gefahren und Anstrengungen! Ein eisiges Land und doch so sonnig und warm, die schimmeraden Höhen in der blauen Dämmerung des Horizontes verklärt — mit seinen felsigen Ungeheuern, Schneedomen, sanften Schiefermassen und zahmen Vorbergen!

Meine Gesundheit war inzwischen derartig geschwächt, dass ich mich hier am Zufritt wis sonat nach genommener Mittagsunpe für wenige Minuten hinesteren musste, um einer Ohamacht zu entgehen. Anch der im Gebirge sonat so nothwendige Wein bekam mir schlecht. Mein Banch war zu einer negativen Grösse geworden. Dieser Zustand lastete noch mehr auf dem Gemüth, da er zum ersten Male die täglichen Anstreugungen fühlbar machte.

Um 13 Uhr, nachdem die Leute in der Freude ihres Herzens einen 113 Fuss hohen, breitbasigen, von Thal aus gut sichtbaren Thurm aus Steinen aufgebaut hatten, wurde der Rückweg angetreten. Am Fusse des Felskegels der Obersten Zufritt-Spitze wanderten wir mit Steigeisen den völlig aperen. 30 bis 40° steilen Oberen Zufritt - Ferner hinab, während Coronna, seiner schlimmen Gewohnheit, besondere Wege aufzusnchen, folgend, auf jener äusserst schroffen Eishalde hinabstieg, welche sich unmittelbar südlich an jenen von der Spitze zur Altplitt-Scharte hinabführenden Grat anlehnt, und dort, fern von uns, mit grossen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. Einer durch das abthauende Eis veranlassten Steinlawine entgingen wir nur mit Noth. Nach dem Verlassen des Gletschers kamen wir zu den Felsufern des Grün-See's. Ein Hochgebirgssee übt immer eine eigenthümliche Anziehungskraft aus. - er wird entweder sum Ruhepunkt verworrener Romantik oder er identificirt sich mit der melancholischen Verschollenheit seiner ihn umgebenden Einöde. Wir streckten uns trotz des beginnenden Regens am Strande hin, beobachteten die Spiegelung der Berge auf der Seefläche, den leisen Strich des Windes darüber, die zahme Brandung an der Felsumrahmung und die durch Regen und Schneefall ermattete Gestalt des Zufritt. Die Sonne brach wieder durch das Gewölk, auf den leicht bewegten Wellen, auf den in den See tauchenden Fugen des Eises glitzerte ihr Blick, zarte Blumen guekten ans der Erde bervor. Eine Anzahl entlaufener Ziegen setzte sich mit kecker Vertraulichkeit neben uns und sah schweigsam mit uns in das grüne Wasserbecken hinab, bis ein grosser Hund kam, sie an ihre Pflicht "zu weiden" mahnend.

Der schon beschriebene Weg führte uns in die Tiefe des Zufritt-Thales, doch hatten wir es beute nicht eilig nnd kamen erst um 5<sup>2</sup>/<sub>2</sub> Uhr zur Unteren Alpe.

Am 10. August wurde das Thal verlassen, da die Arbeit beendigt war. Um 8 Uhr gingen wir von der Unteren Alpe fort — die Leute wieder schrecklich beladen —, un 10 Uhr kamen wir nach Thal. Wahrend diese packten, erschienen die Gemeinderstle in meinem Zimmer, nm einige Communalleistungen berichtigt zu erhalten. Griesmayer brachte ihnen fleissig Wein. Diess machte sie vernürftig und billig, daher sie bei einer abgewehrten Forderung mit treuherzigem Anschein meinten: "Wir müssen dem Herrn Oberlieutenant folgen, wenn er Etwas beficht, 'a is e raver Herr, dass man ihn suchen muss." Dem beständig angebeiterten Schulmeister, den Jigern wegen des "Fassanbohrens" verhasst, musste mit Gewalt der Anblick des Weines entzogen werden.

Den Vätera im Vidam hatte ich mieh empfohleu und Pinggera, welcher weinte, entlassen. Haller und Coronna bekamen den Anfrag, über das Untere Hohenferner-Joch, Peje und Dimaro nach Pinzolo, dem zweiten Arbeitsgebiete, zu marzehiren; mein Diener und Griesmayer sollten mit dem Gepäck am nächsten Tage nach Botzen aufbrechen, wohin ich heute bis Laatsch vorausging, nachdem ich vorher in Salt ein Bad genommen.

Abends hatte ich die Gewissheit, dass keiner der Leute heute sicheren Trittes auf die Königs-Spitze hinauf balancirt wäre, denn ich hatte ihnen die 25 Flaschen des Weinrestes für einen "gfürigen" Abend hinterlassen. Am 11. August kam ich nach Botzen und blieb daselbst bis zum 15.; alle in der Eile gegen das Magenübel angewendeten Mittel erwiesen sich als nutzles.

# II. Anhang zu den Adamello-Presanella-Alpen.

(Erganzungsheft Nr. 17 zu "Geogr. Mitth." 1865.)

Topographie. — Der folgende Aufsatz hat den Zweck, die Lücken meiner Schilderung der Adamello-Prosanella-Alpen aussafüllen oder zu corrigiren; eine neue Karte, die hier noch nicht beigegeben werden kann, tritt nun völlig an die Stelle der à la vue aufgenommenen im Erginnungsheft Nr. 17.

In derselben erscheinen abermaß einige neue Benennungen, wie Corro Verniglio (statt Kleine Presanella), Crozzon di Genova, Ago di Nardis (eine von Pinzolo aus sichtbare unersteigliche Klippe), Panta della Ronchina, Tov del Inferno (Hellenschlund), Panta dell'oro (Detateh: Lorkenspitze), Monte Fumo, Cima Venezia, Croz di Bedole, Corno del Lago inghiacciato, Cima dol Marocher (Maroe = steiniges, unebenes Terrain, Dialekt), Passo del Lago ceuro, Passo Mandron; dagegen fiel der Name Monte Falcone für die nichat Stitlich des Adamello geigenee Kuppe weg, weil dieselbe nur als ein Vorbau desselben anzusehen ist. Der existirende Name Venerocolo wurde auf eine den gleichnamigen Gletscher überragende Spitze übertragen. Die übrigen neuen Namen, wie Acqua pendonte, Canalone di Matterot, sind bei den Anwohnern üblich.

Hühmnesungen. — Die Linio Tamalé — Stabled diente als Basis der Kartenzeichnung und Höhenbestimmung, die übrigen vom Katasier genau fizirten trigonometrischen Objekte: Croz di Lares, Crozzon del Zigolon, Croz del Val Zigola, Cima delle Ciere, Monte Coel und Lobbis bassa, als Controlpunkte.

| Gerenstände.                  | Absolute | Höbe in | W. F.                         | Anmerkungen. |  |
|-------------------------------|----------|---------|-------------------------------|--------------|--|
| Ospensiane.                   | W. F.    | Meter.  | fiber He-<br>dole,<br>4997 F. |              |  |
| Monta Adamello                | 11223    | 3547    | 6326                          |              |  |
| Corno bianco                  | 10831    | 3424    | 5934                          |              |  |
| Passo Mandron                 | 9634     | 3045    | 4737                          | Schätzung.   |  |
| Monte Venerocolo              | 10486    | 3314    | 5589                          |              |  |
| Nächste Kuppo östlich         | 10376    | 3280    | 5479                          |              |  |
| Cima Venezia                  | 10396    | 3286    | 5499                          |              |  |
| Monte Mandron 1)              | 10392    | 3285    | 5495                          |              |  |
| Croz di Bedola                | 10212    | 3228    | 5315                          |              |  |
| Passo del Lago inghiacciato   | 9245     | 2922    | 4348                          |              |  |
| Gipfel nächet südl. desselben | 9505     | 3005    | 4608                          |              |  |

Militärisch wichtig wie der Passo del Lago scuro und der Passo Presena, für Froicorpa gangbar.

| Gegenstände.                                              | Absolute | Hôbe in | W. P.            | Anmerkungen,     |  |
|-----------------------------------------------------------|----------|---------|------------------|------------------|--|
| o agramati                                                | W. F.    | Meter.  | dole,<br>4897 F. |                  |  |
| Fuss d. Felzkranzes im NO.                                | 1        |         |                  |                  |  |
| des Monte Manicigolo .                                    | 5006     | 1582    | 109              |                  |  |
| Passo del Lago scuro                                      | 9374     | 2962    | 4477             |                  |  |
| Corno del Lago scuro                                      | 9934     | 3139    | 5037             |                  |  |
| Monte Pirganna                                            | 9979     | 3154    | 5082             |                  |  |
| Passo Present                                             | 9417     | 2976    | 4520             | i                |  |
| Horn westlich desselben .                                 | 9579     | 3028    | 4682             |                  |  |
| Cros del Val Zigola                                       | 9699     | 3066    | 4802             | Kataster-Messun  |  |
| Crozzon del Zigolon                                       | 9607     | 3036,9  | 4710             |                  |  |
| La Buenzza                                                | 10513    | 3323    | 5616             |                  |  |
| Cima Corcen (westl. Gipfel)                               | 10368    | 3277    | 5471             |                  |  |
| Passo di Cercen                                           | 9459     | 2990    | 4562             | Schätzung.       |  |
| Monte Gabbiol                                             | 10954    | 3462    | 6057             |                  |  |
| Felsvorsprung westl. desselb.                             | 10123    | 3200    | 5226             |                  |  |
| 1. Klippe der Gabbiolfelskette                            | 10302    | 3257    | 5405             |                  |  |
| 2                                                         | 8945     | 2827    | 4042             |                  |  |
| 8                                                         | 7963     | 2517    | 3066             |                  |  |
| 4                                                         | 7250     | 2292    | 3353             |                  |  |
| Corno di Vermiglio                                        | 10939    | 3458    | 6042             |                  |  |
| Cima Presanella                                           | 11269.8  | 3562.3  | 6373             |                  |  |
| Ago di Nardis                                             |          | 3291    | 6516             |                  |  |
| Cima della Rocchette                                      | 10234    | 3234    | 5337             |                  |  |
| Passo Scarassona della Roc-                               | 10204    | 3434    | 0331             |                  |  |
| 1 44                                                      | 9253     | 2925    | 4356             |                  |  |
| Cima delle Ciere                                          | 9526,8   |         |                  | Kataster-Messuns |  |
| Cima del Tamalé                                           |          | 2577.7  | 3258             | www.messmbf      |  |
| Crozzon di Genova                                         | 8702     | 2751    | 3805             |                  |  |
| Gipfel südlich desselben .                                | 8513     | 2691    | 3616             |                  |  |
| l'orione delle Rocchetta.                                 | 7160     | 2264    | 2263             |                  |  |
| Baito basso delle Recchette                               | 5805     | 1836    | 908              |                  |  |
| Mündung des Val Fargorida                                 | 3988     | 1259    | -909             |                  |  |
| Mündung des Val Lares .                                   | 3544     | 1119    | -1353            |                  |  |
| Ragada (Fantoma'a Hütte)                                  | 4033     | 1275    | -864             |                  |  |
|                                                           | 6243     | 1973    | 1346             |                  |  |
| Malga Fargorida                                           |          |         |                  | V-to-to- W       |  |
| Monte Care alto                                           | 10951,8  | 3320    | 6055             | Kataster-Messung |  |
|                                                           | 10502    |         | 5605             | Schätzung.       |  |
| Brücks vor dar Malga Caret                                | 4425     | 1398    | -472             |                  |  |
| Corno di Cavento                                          | 10759    | 3401    | 5862             |                  |  |
| Passo di Lares                                            | 9838     | 3110    | 4941             | Catalog Mar      |  |
| Crozzen di Lares                                          | 10600,8  |         |                  | Kataster-Messung |  |
| Crozson di Fargorida                                      | 9732     | 3076    | 4835             |                  |  |
| Punta del Orco                                            | 9693     | 3064    | 4796             |                  |  |
| Monte Stablel                                             | 9062,4   | 2864,7  | 4165             |                  |  |
| Monte Stablelin                                           | 8974     | 2836    | 4077             |                  |  |
| Canalone di Matterot                                      | 8409     | 2658    | 3512             |                  |  |
| Monte Menicigolo                                          | 8495     | 2685    | 3598             |                  |  |
| Pelsfuss dessalben im NW.                                 | 6648     | 2164    | 1951             |                  |  |
| Pelefuss desselben im NO.                                 | 6445     | 2036    | 1548             |                  |  |
| Felafnes desselben im Osten                               | 6332     | 2002    | 1435             |                  |  |
| Ripfel nördi. d. Monte Fumo<br>Dosson di Genova, südlichn | 10338    | 3268    | 5441             |                  |  |
| Spitze                                                    | 10863    | 3434    | 5966             |                  |  |
| Spitze                                                    | 10867    | 3435    | 5970             |                  |  |
| Dosson di Ganova, Nordende                                | 10379    | 3279    | 5475             |                  |  |

2.

| Gegenstände.                                                                    | W. F. Meter. |        | Relative<br>Höhe in<br>W. F.<br>über Be-<br>dele,<br>4897 F. | Anmerkungen.      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--|--|
| Passo della Lobbia alta                                                         | 9617         | 3040   | 4897 F.                                                      |                   |  |  |
| La Lobbia alta                                                                  | 10094        | 3190   | 5197                                                         |                   |  |  |
| Passo della Lobbia bassa .                                                      | 9426         | 2980   | 4529                                                         |                   |  |  |
| La Lobbia bassa                                                                 | 9349,8       | 2955,6 | 4453                                                         | Kataster-Messung. |  |  |
| Crozzon del Diavolo                                                             | 9531         | 3012   | 4634                                                         | PRIPAREL-Wessens. |  |  |
| Felskopf östlich desselben .                                                    | 7153         | 2262   | 2256                                                         |                   |  |  |
| Obere Waldgrenze östlich                                                        | 6759         | 2137   | 1862                                                         |                   |  |  |
| Letzter Felskopf des Farge-                                                     | 7278         | 2300   | 9381                                                         |                   |  |  |
| rida-Astes                                                                      | 1210         | 2300   | 2381                                                         |                   |  |  |
| Pi Fargorida-Astes                                                              | 8682         | 2745   | 3785                                                         |                   |  |  |
| Passo dei Topeti                                                                | 9205         | 2910   | 4308                                                         | Schätzung.        |  |  |
| Ende der Vedretta Fargorida                                                     | 7231         | 2285   | 2334                                                         | Schrenang.        |  |  |
| Ende der vedrette rangorita                                                     | 6214         | 1964   | 1317                                                         |                   |  |  |
| Malga Stablel (Viehstall) .                                                     |              |        | 1317                                                         |                   |  |  |
| Malga la Pozza                                                                  | 5470         | 1730   | 573                                                          |                   |  |  |
| Malga Caret                                                                     | 4507         | 1424   | -390                                                         | 1                 |  |  |
| derselben                                                                       | 4530         | 1432   | -367                                                         |                   |  |  |
| Malga Cercen                                                                    | 6029         | 1905   | 1132                                                         |                   |  |  |
| Fuss der Scala Cercen am<br>Bug des Gietscherbaches                             | 6665         | 2107   | 1768                                                         |                   |  |  |
| Ende des Vorsprunges des<br>Monte Cercen gegen Süden                            | 7617         | 2408   | 2720                                                         |                   |  |  |
| Felsvorsprung südöstlich der<br>Mittleren Lobbia<br>Oberste Zwergtanne westlich | 8797         | 2778   | 3900                                                         |                   |  |  |
| der Punta Ronchina                                                              | 7913         | 2500   | 3016                                                         |                   |  |  |
| Ende der Vedretta Cercen .<br>Ende der Vedretta Presa-                          | 8690         | 2747   | 3793                                                         |                   |  |  |
| nella auf dem vom Monte<br>Cercen gegen Norden ent-                             | 8977         | 2837   | 4080                                                         |                   |  |  |
| sendelen Aste                                                                   |              | 3165   |                                                              |                   |  |  |
| Monte Salarno                                                                   | 10106        | 3163   | 5209                                                         |                   |  |  |
| sendet                                                                          | 7782         | 2460   | 2885                                                         |                   |  |  |
| Mandria degl' Ossi                                                              | 6956         | 2199   | 2059                                                         |                   |  |  |
| Malga Bedois                                                                    | 4897         | 1548   | 2000                                                         | Kataster-Messung  |  |  |
| Venenia A.Signal                                                                | 5347,2       | 1690,8 | 450                                                          | Taranter Meaning  |  |  |
| Ende der Vedretta Mandron                                                       | 5440         | 1729   | 543                                                          | -                 |  |  |
| Ende der Vedretta Lobbia.                                                       | 5543         | 1752   | 646                                                          | i                 |  |  |
| Passo dei Segni                                                                 | 9073         | 2863   | 4176                                                         |                   |  |  |
| Pelsvorsprung nördlich des                                                      | 3010         | 2005   | 4110                                                         |                   |  |  |
| Croz del Val Zigola                                                             | 9202         | 2879   | 4305                                                         |                   |  |  |
| Felsfuss des Monte Botteri                                                      | 0202         | 4010   | 4305                                                         |                   |  |  |
| im Val Gabbiel Oberes Ende einer Schutt-                                        | 8423         | 2662   | 3526                                                         |                   |  |  |
| terranse südwenti, davon,                                                       | 1            |        |                                                              |                   |  |  |
| in der Mitte des Val Gabbiol                                                    | 7901         | 2497   | 3004                                                         |                   |  |  |
|                                                                                 | 8089         |        |                                                              |                   |  |  |
| Feisfuss des Zigolon im Süden<br>Laghetti del Mendron, gröss-                   |              | 2557   | 3192                                                         |                   |  |  |
| ter Sco                                                                         | 7566         | 2392   | 2669                                                         |                   |  |  |
| See nordwestl. des vorigen                                                      | 7955         | 2521   | 3523                                                         |                   |  |  |
| Lago scuro                                                                      |              |        |                                                              |                   |  |  |
| Baito Mandron<br>Felsvorsprung im Nordosten                                     | 7843         | 2479   | 2946                                                         | 1                 |  |  |
| des Croz di Bedele                                                              | 8786         | 2777   | 3889                                                         |                   |  |  |
| Passo Venerocolo                                                                | 9938         | 3141   | 5041                                                         |                   |  |  |
| <ol> <li>Felskopf nördl. desselben</li> </ol>                                   | 10374        | 3279   | 5477                                                         |                   |  |  |
| 2                                                                               | 10141        | 3205   | 5244                                                         |                   |  |  |
| 3. Felekopf südöstlich der Cima                                                 | 9829         | 3107   | 4932                                                         |                   |  |  |
| Venezia                                                                         | 10226        | 3230   | 5329                                                         |                   |  |  |
| Passo d'Adame                                                                   | 9999         | 8160   | 5102                                                         |                   |  |  |
| Passo di Fumo                                                                   | 9712         | 3070   | 4815                                                         |                   |  |  |
| Corno di Millero                                                                | 10415        | 3291   | 5518                                                         |                   |  |  |
| Eisfreles Ende der Lobbia-                                                      |              |        |                                                              | i                 |  |  |
| Masse östl. d. Lobbia alta                                                      | 9113         | 2881   | 4216                                                         |                   |  |  |

| Gegenstände.               | Absolute | Höbe in | W. F.            | Anmerkus gen.     |  |  |
|----------------------------|----------|---------|------------------|-------------------|--|--|
| orgonomic.                 | W. F.    | Motor,  | dole,<br>4897 F. |                   |  |  |
| onte Coel                  | 9074,4   |         |                  | Kataster-Messung. |  |  |
| Gipfel östlich desselben . | 8868     | 2808    | 3971             |                   |  |  |
| ammerhöhung zwiechen d.    | 8834     | 2792    | 3937             |                   |  |  |
| Corno bianco u. Adameilo   | 10875    | 3438    | 5978             | Der Monte Falcone |  |  |

Darunter befinden sich somit zwei 11.000 Fuss und 26 10.000 Fuss hohe Gipfel. Der grösste Niveau-Unterschied. Cima Presanella — Mündung des Val Lares, beträgt 7726 Fuss.

Neigungsverhältnisse und mittlere Höhrmcerthe. — Wie gross die Neigung der mittleren Seitenthäler des Adamello-Stockes im Vergleich mit jenen des Ortler ist, zeigt die folgende Tabelle:

|      |            | Namen. |      |    |      |     |      |     |     |     | Grad. | Minuten |   |   |    |    |
|------|------------|--------|------|----|------|-----|------|-----|-----|-----|-------|---------|---|---|----|----|
| (al  | Lares      |        | _    | _  | -    |     | -    |     |     |     |       | _       | _ | _ | 13 | 48 |
| al   | Pargorida  | ٠.     |      |    | ÷    |     |      | ÷   |     |     |       | ·       | ÷ |   | 18 | 9  |
| Val  | Stablel    |        |      |    |      |     |      |     |     |     |       |         |   |   | 23 | 13 |
| Val  | Stablelin  |        |      |    | ·    |     | ÷    | ÷   | ÷   |     |       |         | ÷ |   | 27 | 57 |
|      | delle Ro   |        |      |    |      |     |      | ÷   |     |     |       | i       | ÷ |   | 25 | 37 |
|      | Gabbiol    |        |      |    |      |     |      |     |     |     |       |         |   |   | 23 | 34 |
|      | Cercen     |        |      |    |      |     |      |     | ÷   |     |       | i       | ÷ |   | 25 | 30 |
|      | Zigola .   |        |      |    |      |     |      |     |     |     |       |         | ÷ |   | 27 | 16 |
| Val  | Busazza    |        |      |    |      |     | i    | i   | ÷   |     |       | i       |   |   | 28 | 30 |
| f al | della Ros  | nchi   | na ( | Ma | roe  | her | ١.   |     | ÷   |     |       |         |   |   | 24 | 14 |
|      | tlere Neig |        |      |    |      |     |      |     |     |     |       |         |   |   | 28 | 21 |
| Val  | Genova 1   | is 1   | ur   | Me | ind  | ung | de   |     | Val | La  | ree   |         |   |   | 3  | 56 |
| Mit  | tlere Neig | ung    | der  | 8  | eite | ath | ille | T d | los | Ort | ler   |         | ÷ |   | 18 | 52 |

Die mittlere Kammböhe im Adamello-Stocke (Monte Caré alto, Corno bianco, Cima Lago scuro, Presanella) beträgt 10,022 Fuss, die mittlere Spitzenhöhe 10,291 F., die mittlere Sattelböhe 9756 F. und die mittlere Schartung 534 Fuss. Diese ist somit um 40 Fuss grösser wie die den Marteller Umfassungsbogens; die Spitzenhöhe ist um 291 F., die Sattelhöhe um 332 F. und die Kammhöhe um 363 Fuss kleiner.

Gitacher. — Im Erginzungsheft Nr. 17 der "Geogr. Mittheil." bin ich bei den Areal-Angaben der Gletseher den Annahmen des Herrn Professor Simony gefolgt. Dass sich die Gletschergrösse jedoch nur nach Vornahme genauer Aufnahmen ermitteln lässt und die Abenhätzung derselben aus älteren Karten sehr grosse Irrthümer nach sich zieht, zeigen die folgenden, von jenen Bestimmungen sehr abweichenden Zahlen:

|                       | Areal in | Längen- | Grösste<br>Breite. |         | Fast-<br>punkt. | Ordnung.  |  |
|-----------------------|----------|---------|--------------------|---------|-----------------|-----------|--|
| Vedretta del Mandron  | 0.242    | 18900   | 13800              | 12° 58' | 5440            | Primăr.   |  |
| Vedretta della Lobbia | 0,128    | 14400"  | 9000'              | 16° 22' | 5543            |           |  |
| Vedretta di Fagorida  | 0.029    | 6000*   | 5400"              | 18° 30' | 7231            | Sekundär. |  |
| Vedret, di Venerocolo | 0,04     | 7200    | 8200'              | 15° 23" | -               |           |  |
| Vedretta di Venezia . | 0,082    | 108001  | 7800'              | 14° - 1 | -               | Primär.   |  |
| Vedretta di Nardis .  | 0,000    | 11200'  | 44001              | 13° 22' | 8060?           | Sekundar. |  |
| Vedretta di Lares .   | 0,179    | 13500   | 14100              | 10° 34" | 7600?           |           |  |
| Vadant della Bassana  | 0.000    | 88005   | 5900*              | _       | _ 9             |           |  |

Das Gesammtareal dieser Gietscher beträgt demnach 0.79 QMeilen.

Ungeachtet dieser anschnlichen Ausdehnung zeigt die Adamello-Gruppe wie iene des Ortler eine ungewöhnlich hohe Waldgrenze und zwar besonders auf der vor Nordwinden gänglich geschützten linken Thalwand des Genova. Unterhalb des Passo della Ronchina erreicht eine 4 Fuss hohe Lärche die Höhe von 7913 Fuss. Auf dem Monte Caré fand ich Gyrophore arctice, am Crozzon di Lares Gyrophore anthracine, suf der Lobbia alta und dem Monte Mandron Grimmia alpestria, auf dem Monte Menicigolo Thymns Sernyllum, auf der Lobbia bassa Lecidea geografica. Silene acaulis. Saxifraga Aizoon, auf dem Croz Val Zigola Weisia crispnla, auf dem Zigolon Saxifraga bryoides, am Cavento Parmelia stygia var. lanata auf der Cima delle Rocchette Weisia crianula. am Gabbiol Parmelia stygia, am Croz Fargorida Lecidea Morico, am Pizganna Polytrichum sexangulare. Die Firnlinie der Adamello-Gletscher liegt erst bei 9200 Fuss.

Geognostische Verhältnisse. - Der sehr lichte Hornblendegranit des Adamello-Stockes, Tonalit genannt, erscheint auf der Cima delle Roechette feinkörnig mit vorwaltendem Quarz und Feldspath und spärlicher Hornblendebeimischung, auf dem Cimon delle Ciere ebenfalls mit wenig Hornblende. doch in grossen Krystallen, auf dem Cimon Cavento, Cimon Cercen. Monte Gabbiol. Lobbia bassa und dem Monte Pizganna feinkörnig, gleichmässig melirt, am Monte Stablel und den Felsstufen am Fusse des Monte Venerocolo mit ausgezeichnetem krystallinischen Gefüge, in welchem aber die Hornblende fast ganz durch schwarzen (vorherrschend) Glimmer ersetzt ist. Eben so gering ist die Hornblendebeimengung am Croz Fargorida, Monte Caré, dem Monte Venerocolo, Crozzon di Lares and Crozzon Zigolon, auf welchen Ginfeln in den gewöhnlich dichten Gesteins-Varietäten der Glimmer mehr in den Vordergrund tritt. Am Croz Val Zigola dagegen erscheint die Hornblende fast dominirend.

Ein schwarzes, dichtes, kieseliges Gestein, 1/2 Klafter mächtig, schwach fettglänzend, splitterig brechend, in Verbindung mit einer bis 5 Klafter mächtigen weisssteinartigen dichten Masse, welche durch mikroskopisch kleine Granstkörner theilweis röthlich gefärbt zu sein scheint, durchsetzt 100 bis 200 Fuss unterhalb des Gipfels den Felsklotz Zigolon in einer gefalteten, nach Nordwesten mässig einfallenden Schicht, welche fast ununterbrochen fortsetzend an dem Umfange des Berges wahrgenommen werden kann. Überall im Adamello-Stock trifft man gangartige Ausscheidungen des Granitsvenits mit vorherrschender Hornblende. daher dunkler gefärbt, dioritähnlich, in einigen Varietäten mit Bronziteinschlüssen; seltener ist eine weisssteinähnliche Gangmasse mit vereinzelten dunklen Punkten, welche die Hornblendebeimengung andeuten, wie am Passo Mandron. Die grünsteinartige Abanderung habe ich auch im Peder-Thal des Martell wabrgenommen, sie besitzt manchmal grosse Abnlichkeit mit der Pietra verde der Italiener, einer lauch- und seladongrünen Gesteinsart der Cassianer Trias. In der Kette Cimon delle Ciere — Cima delle Rocchette sind dioritische Beimengungen mit vorwaltendem Feldapath und Pistarti gewöhnlich. Im Admello-Gebirge ist auch eine lauchgrüne, wenig krystallinische, mehr dichte Gesteinsmasse auffallig, wahrseheinlich ein Contaktprodukt des Granitsyenits mit einer benachbarten Gesteinsart oder eine gangartige Ausscheidung. Völlig dicht bildet dieselbe durchaus den sobanerlichen Schlund Toy del inferno.

Wenngleich der Granitayenit als Massengestein ohne Schichtung oder sehichtenfürmige Absonderung aufzutreten pflugt, wie diess im Allgemeinen auch im Adamello-Gobirge der Fall ist, se kann man doch die bestimmte Wahrnehmung machen, dass jener Felakamm unnittelbar nördlich des Passo Lago inghiacciato eine ausgesprochene, nach Siden einfallende Schichtenfolge anfweist. In gleicher Weise fallen die Schichten des Groz Fargorida nach Süden ein, dagegen jene der felsigen Kammerböhung unmittelbar südlich des Passo Topoti nach Norden.

#### Touristischer Theil.

Einleitung. — Am 16. August fuhren wir von Botzen über Neumarkt nech Trient, kamen am 18. August nach dem melancholischen Tione und am 19. nach Pinzolo, wo Haller und Coronna beruits auf uns harrten. Die nusserordentliche Bereitwilligkeit des Capo comnue acabelbst, Herrn Sardellini, kam uns sehr zu Statten. Ungeschiet des seit einigen Tagen anhaltenden Regens bezog ich am 21. August das Val di Genora <sup>1</sup>). Drei Maulthiere halfen den Jügern die sehweren Geriche und Vorrithe nach Bedole schaffen.

Hier verbrachten wir neben zerlumpten Hirten und dem rüuberhaften Fantoma 7) nebat Gemahlin am Feuer den Abend, — in naserer Mitte eine junge liebenswürdige Brealaner Dame, welche nebet ihrem Gemahl und dessen Freund mit

J. Paver, der Marteller Alpenkomplex.

y) Nachstebend eine Erginsung zur Thalschilderung im Erginsungeht. Nr. 11 der Geopt. Mitt. 1867: Acht Minnten auch dem Ausgalen. Nr. 11 der Geopt. Mitt. 1867: Acht Minnten auch dem Bertein des Thales ein prichtiger, farbezeriche Monntel, —eine Sigentablie andere dem Schliemenden Uistenbericht und hohen eiler Kaisen nach der Schließen Schließen Schließen Erginstellung zur zu der Zugelen zu d

uns nech Bedole marschirt war. Den Reisenden trat ein Bild aus den Abruzzen vor das Auge und Heiterkeit erregte Fantoma's Erwiderung auf die Frage der Dame, ob er Kinder habet "Mis moglie a chiappá nient" altre che camoccie" (meine Frau hat nur Gemsen bekommen). Als ich das mit Heu bestreute Gebälk unter dem Dache aufanchte, erklärte er, auf der harten Erde nichst des Feners übernachten zu wollen: "Il povere nomo dorne malamente, ma sano" (der arme Mann schläft dürftig, aber gezund). Früh, als ich zuerst hinab stieg, war Fantoma verschwunden, er lag oben im concentritten Heu.

Am 22. August wollte ich den Monte Stablel (1. Basiepunkt) besteigen. Fantoma, nun in meinem Dienst,
sprach, als wir die Hütte verliessen, von einem "malate
chiaro" (kranken Licht) des Himmels, wobei sich das grauenvolle Gesicht zu einem dämonischen Hochgebrigegewitte
verzog. Schon da ich mit meiner halb verwälehten
Armee im Veneziu-Wald, anhe dem Ufer des MandranGletschers, das dortige trigonometrische Signal erreichte,
nöthigte uns Regen zur Umkehr. Fantomäs abenteuerlicher
Gedankenandrung voll List, Prahlaucht und Lige wurde
von meinen Leuten unausgesetzt Deutsch commentirt und
belacht, weshalb dieser bemerkte: "Ein Bauer, weil ungebildet, würde Ener Lachen misstanisch auf sich beziehen,
ma an soldato vecchio wie ich hält diese fru unmigdlich."

Auf der Venezia-Insel entdeckten wir eine neue Menschenspecies, — das bescheidenste Ehepaar in einem Kantachabalisch aus Baumrinden zusammengestellten Verschlag, — Mann (Holzarbeiter, den Sommer hier verbringend), Weib und Säugling. Das junge mongolenhafte Weib sah scheu auf uns. Die Leute schionen ganz glücklich.

Nach Bedole zurück gelangt erpresste Fantoma eine bedeutende Erhöhung des anfänglich ausbedungenen Führerlohnes. Bei dem nachmittigigen Scheibenschiessen traf er nie die Scheibe, doch schob er die Schuld daranf, dass sich das Objekt nicht bewege. Die Alpe Bedole besitzt 66 Rinder, 29 Ziegen nad 5 Schweine.

Am 23. August Regen. Fantoma plagte uns mit der Biographie von den 23 Bären und 176 Gemeen, die er geschossen habe, und wies auf eine unzegängliche Stelle des Menicigolo, wo er mit einer der letzteren herabgeklettert sein wollte. Das zweifelhafte Wetter verhinderte das Betreten dew wichtigeren Punkte, weshalb wir zunächst die

#### Bestelgung des Monte Menicipolo (8495 W. F.)

ausführten (24. August 7] Uhr Abmarsch). Über die Alpe Matterot den Trümmerhang südwestlich dieses Berges ging es hinan, dann steil durch die schutterfüllte Felsschlucht Canalone di Matterot, webei ein grosser Hand, den ich mir angeschafft hatte und der nebst den seche Paur Steigeisen seine Tagesration Polenta anf dem Rücken trug, vorangehend die Steine in Bewegung brachte. Um 104 Uhr. als wir den scharfen, vom Stablelin zum Menicigolo führenden Felsgrat betraten, standen wir im Nebel. Kletternd überschritten wir die klippige Schneide gegen Norden, Fantoma, indem er nns beständig beschwor, von solch waghalsigem Beginnen abgulassen. An einer wilden Flucht der Wände des Menicigolo, welche änsserst fragmentarische sogenannte Tritte überquerten, angelangt erklärte er das Fortkommen für unmöglich: "Fa venir il sudor da morir al uomo passando de la, non si può" (diese Passage verursacht Todesangst, sie ist nnausführbar). Ohne Aufenthalt verfolgten wir die Stelle, zitternd, unterstützt folgte der schreckliche Mann. Um 121 Uhr standen wir am Menicigolo (6 Quadrat-Klafter Fläche). Ich vermeide wieder die Skizzirung von Aussichtsbildern und bemerke nur das Eine: nicht leicht kann es Örtlichkeiten geben wie im Adamello-Gebirge (z. B. Monte Menicigolo), die den dämonischen Ernst erkennen lassen, welcher in grauenhaften Wänden, plötzlichen ungeheueren Abstürzen liegt, die Seele mächtig erfasst und den Willen stählt. Hier sucht das Auge vergeblich nach ienen sanften Hängen, hoch hinsuf beweidet, den verfallenen Felsstufen, wie sie die Schiefer kennzeiehnen. Alles rings ist starr, jede Linje plötzlich gebrochen, jeder Bach ein Wasserfall, der Presanellazug ein Felsmassiv von den Gipfeln bis zur Thalsohle Genova's, in welches der Menicigolo mit einem unübersehbaren Gewirre von rauhen Wänden hinsb fällt. Seine fast nnnuterbrochene Nordwand bildet eine 3600 Fnss hohe Felswand-Gegenüber der ungeheuere, dem Madatschberg 1) Trafoi's ähnliche Felsblock der Lobbia bassa. - welch ein Anblick!

An 200 Fass nnterhalb des Menicigolo hielt eine Gemse, den Kopf forschend zu uns gewandt, — leider lehnten die drei Gewehre am Fasse der Wände. Ein Block, welchen die Lente über den Felssamm rückten, brach dröhnend in das formenreiche Felsland ein und schlug hart neben dem fliichtigen Thiere auf.

<sup>1)</sup> Seine Höhe habe ich zu niedrig gemessen.

klettern, doch bringen solche Passagen in der Regel nur dann ernste Gofahr, wenn das Ange beunruhigt wird. Fantoma vermochte sieh nicht von dem bewussten Felszshn zu trennen, die Angst nahm ihm die Kraft. - "in somma ho paura" (ich habe Furcht), gestand er kenchend selbst. Griesmayer kam zurück, hob den schwarzen Mann auf die Schulter und während dieser achzend rief: "Ma si conpano tutti due" (wir bringen uns beide um), trug er ihn unter tollem Lachen der Anderen hinüber. Mein Arbeitsbuch entglitt meiner Rocktasche, blieb iedoch nach einigen Sätzen in einer Kluft stecken. Haller machte, um es zu bolen, einen verwegenen Tritt, welcher allgemeine Bewunderung erregte. Die Leute erfreuten mich, es waren Führer aus ihnen geworden; ihren ganzen Werth lernte ich erst jetzt kennen. Über Steinwüsten des Val Stablelin, in welchen Fantoma behend wie eine Katze zu balanciren verstand, kamen wir um 42 Uhr nach der schon verlassenen Malga Stablel.

Tage darsuf (25. August) trat Unwetter ein, ich ging mit Fantoma nach Pinzolo. Auf dem Wege dahin trafon wir Botteri, meinen Führer aus dem Jahre 1864, der sehr erfreut schien. Fantoma lobto Botteri, Botteri wieder Fantoma, dieser (Fantoma) mit dem Beiftigen: "Tutto cuore, quel uomo: "Am 26. nad 27. August Regen.

# Erste und zweite Bestelgung der Cima del Tamalé') (8154,6 W. F.).

Am 28. August kehrten wir in das Genova-Thal zurück, erreichten um 10 Uhr Ragada, stiegen den schroffen nördlichen Thalhang bei glühender Sonnenhitze empor und kamen um 3 Uhr zu einem 7900 Fuss bohen Absenker des Tamalé, welchen Fantoma als den vom Kataster benutzten Gipfel bezeichnete. Eine Untersuchung mit dem Theodolit ergab die wahre Position des Tamalé zu 250 F. im Felsen über uns. Doch bald nach dem Betreten dieses trigonometrischen Basispunktes trat Nebel ein, wir mussten hinab steigen und schliefen an 500 F, unterhalb des Gipfels (die obere Baumgrenze unterhalb desselben erreicht 7100 F.) ohne Obdach, durch eine rasch errichtete Steinmauer gegen rauhe Nordwinde geschützt. Fantoma aber wurde wegen mangelhafter Lokalkenntniss, Schwindels und Scheu vor dem Tragen (abwechselnd hatte Jeder täglich 30 bis 40 Pfund auf dem Rücken) ausgemustert und noch am Abend fortgeschickt. Er war damit sehr zufrieden und bemerkte: "Ho creduto prima che volete fare delle passegiate" (ich habe anfänglich geglaubt, dass Sie Spaziergänge machen wollten).

Schon um 5½ Uhr (29. August) standen wir wieder auf der äusserst beengten Cima del Tamalé (1½ Quadrat-Klafter). Jenseit des Genova-Thales, hoch im rauhen Bergland, glänzte der grosse See von S. Giuliano, eine überaus ansprechende Idylle. Nach beendigter Arbeit stiegen wir zu demselben Preilager hinab, von welchem aus wir uns halb erfroren am 30. August früh 4½ Uhr erhoben, um die

Besteigung des Cimon delle Ciere (9526,8 W. F.)

zu bewerkstelligen. Unser Weg führte abermals über die Cima del Tamalé, über den klippigen, nach Nordwesten sich fortsetzenden Felskamm, dann in die Tiefe des Val Nardis, über Blockwisten, worauf wir neuerdings den vom Tamalé zum Gmon delle Cioro führenden Felskamm betraten nnd, als dieser ungaugbar wurde, nnter äusserst schlimmen Verhiltnissen einige Wände in das Val delle Ciere hinabstiegen. Um 7½ Uhr gewannen wir den geränmigen Gipfel. Bis 1½ Uhr wurde bel ziemlicher Kälte gearbeitet.

#### Bestelgung der Cima delle Rocehette (10.234 W. F.).

Gen Nordosten in einem sehroffen Schuttriss auf einen kleinen Gletscher binabsteigend machten wir die unangenehme Entdeekung, dass das Begeben solcher Stellen im Schiefer viel leichter war, denn die plattenförmige Absonderungsart! Jede ersteren giebt den Schutthalden eine gewisse Stabilität, fortspringende Steine kommen bald zur Rube, — die mehr würfelförmige des Toaulits veranlasste den bewegten Stein, bis in das untere Thal hinab zu rollen, weshalb Vorsicht und abwechselndes Abschröten nethwendig wurden.

Nach Umgehung einer quer vorgelegten Wand, stats über riesige Blöcke balancirend, über etwas Fels, in hoben Treppen aufgerichtete Tosalittrümmer, erreichten wir die platte, geräumige, von furchtbaren Wänden umringte Cima delle Rocchette um 3? Uhr. 8000 Fuss unter uns, in durch die Nähe scheinbar doppelter Tiefe, lagen das Gesova-Thal nud Bedole vor uns. Nach beendigter Arbeit (4? Uhr) wurde hier wie immer ein hober Steinmann errichtet, bei welcher Verrichtung das grosse spezifische Gewicht des Gesteins recht unangenehm fühlbar wurde.

Über den Passo Scarassone delle Rocchette (6 Uhr 50 Minuten) gowannen wir das Val delle Rocchette; die Dunkelheit überraschte uns lange vor dem Erreichen des Genova-Thales. Um 84 Uhr waren wir in der Malga Mutta.

Erste Bestelgung des Monte Stablel (9062,4 W. F.). Am 31. August Nachmittags gingen wir in 1½ Stunden zur verlassenen Malga Stablel hinauf, am 1. Septem-

<sup>&#</sup>x27;) Deklination der Magnstnadel 14,17° gegen Westen.

im Ergünungsheft Nr. 17 der Geogr. Mitth. soll es Seite 19, Zeile 34 von oben statt Krystallisationsform "Absonderungsform" und Seite 17, Zeile 24 statt Glimmerschiefer "Glimmer" heissen.

ber um 4½ Uhr das Val Stablelin hinauf und betraten den vom Menicigolo zur Stablelmasse führenden Felskamm. Es begann nun ein wahrhaft schlimmes Steigen, über klippige Grate, schiefe, von Abgründen scharf begreunte Platten; an einer solchen rief der knapp über uns nanchtsam vorschreitende Coronna (von welchem Griesmayer zu segen pflegte, dass er Anderen immer auf die Köpfe steige) einen allgemeinen Schrei der Entriistung hervor, als er uns alle hinab zu werfen Grobte.

Über den Canalone di Matterot gewannen wir jene Scharte, welche den Stablelin von einem östlich entsendeten stattlichen Felszug trennt. Das Weiterkommen schien unmöglich, doch stieg Haller mit der grössten Verwegenheit an einer Wand empor, entledigte sich oben des Gepäckes, kehrte zurück und helf jedem Einzelnen von uns beim Hinaufsteigen. Damit bewies er seine entschiedene Überlegenheit im Bergsteigen. Weiter folgten steile Felsgründe, zuerst mit 48° Neigung, dann mit 61°, die letzten 10 Klafter besassen sogar 64°; um 84 Uhr standen wir am Gipfel. Der Stablel, ein Felszahn, hat nur 1 Quadrat-Klafter Fläche. Die Arbeit auf demselben war eben so wichtig als gefährlich, der Tag herrlich. Eben da die Instrumente aufgestellt waren, machte ich die niederschlagende Entdeckung, dass zwei Schranben an denselben fehlten, ohne welche die Arbeit absolnt unausführbar war. Griesmayer traf die Verantwortung, sogleich schickte ich ihn fort, dieselben zu suchen und heranf zu bringen. Diese Störungerregte einen wahren Gemüthsstnrm in uns allen, denn Stunde für Stunde dea herrlichsten Wetters verstrich, wir standen müssig am Gipfel! Um 3 Uhr endlich drang der Ruf Griesmayer's: ... I find' die Schranfen nit", durch das Echo wiederholt, schwach herauf. Wir stiegen hinab, entdeckten einen neuen besseren Weg durch einen schroffen Felsspalt gerade gegen Osten und fanden Griesmayer, den der Weg über den Stablel nach der Malga Mutta, der Malga Stablel and fast wieder bis zur Spitze sehr heiss gemacht hatte, am Fusse der Felsen. Coronna erhielt den Auftrag, nach Trient zu gehen, um dort neue Schrauben machen zu lassen; doch zum Glück lagen dieselben, als wir nach der Hütte Stablel kamen (5 Uhr), unter den zu Kopfpolstern gehänften Kräutern.

#### Zweite Bestelgung des Monte Stablel.

Am 2. September gingen wir das Stablel-Thal hinauf, kletterten durch die gestern beim Herabsteigen entdeckte enge Felsrinne und standen um 7 Uhr am Gipfel. Ein Adler wurde wie Tage zuvor sichtbar, das Wetter war wieder prächig, die Arbeit dauerte bis 5g Uhr. Während Griesmayer sich auf die Gemsenjagd entfernt hatte, erschien eine von ihm verfolzte Gemse auf einer zam nahen niedrigeren Klippe, verschwand jedoch mit erstaunenswürdiger Behendigkeit, als sie uns entdeckte. Griesmayer kam auch, nachdem er sich den ganzen Tag auf
den sehlimmsten Felsen abgehetst hatte, mit leeren Händen zurück und erntete Gelüchter, — eine Weinflasche,
die er auf Einen Zug leerte, entschädigte ihn dafür.
Herabsteigend erreichten wir den Fuss der Felsen sehon
nach 18 Minuten und gingen nan über das Stablel-Thal
den sehwer erkennbaren Steig nach der schon verlassenen
Fargorida-Alpe, woselbst wir nm 7½ Uhr ankamen. Mein
Diener, mit der Ergönzung des Proviants betraut, war von
Mutta aus daselbst angekommen und meldete uns eine grossartige Weinderfundatiot der dortigen Hitrea

#### Bestelgung des Crozzon di Lares (10,600,s W. F.).

Am 3. September um 44 Uhr wanderten wir, den Fargorida-Bach überschreitend, die Abhänge gen Südwesten empor. Der Hand benutzte heute jeden Anlass, am mit den Steigeisen im Gestrüpp hängen zu bleiben und sich niederzusetzen. - offenbar gefielen ihm nusere Reisen eben so wenig wie Fantoma. Die Vedretta di Lares ist so ausserordentlich bequem gangbar, dass die Eisen unbenutzt blieben. Bei hinreichender Schneelage wäre dieser Gletscher sogar mittelst Schlitten befahrbar. Zwischen den Leuten brach eine Meinungsverschiedenheit über das Gewicht ihres Gepäckes aus. Griesmayer war in den letzten zwei Tagen übermässig viel gewandert und ermüdet und Coronna im Prinzip gegen ein Übermaass von Thätigkeit, ein einziges scharfes Wort stellte iedoch die Einigkeit wieder her. Der für einige Zeit der Last ledige Hund verfolgte eine Gemsenspur, entdeckte die Thiere, kletterte bellend am Crozzon di Lares mit ihnen um die Wette und brachte sie einmal fast in Schussweite, doch bevor wir die Gewehre abgeschnallt hatten, waren sie wieder verschwunden. Eine schroffe, steinerfüllte Felsrinne hinansteigend, beständig mit der Vorsicht, sich nicht gegenseitig durch losgelöste Trümmer zu beschädigen, gewannen wir den vom Crozzon di Lares zum gleichnamigen Passe hinabführenden Grat, bogen nach der Seite des Lobbia-Ferners ab, setzten mit Mühe über eine grosse Randkluft und stiegen abermals an zertrümmerten Felsen empor, wobei ein herabstürzender kopfgrosser Stein, welcher einen Menschen schwer beschädigt hätte, den Hund in die Seite traf. Dieser aber begnügte sich damit, lauter als sonst zu bellen. Wir überwanden noch einige zertrümmerte Felsen und standen um 91 Uhr am Gipfel (3 Quadrat-Klafter Fläche). Die Gemsen - im Adamello-Gebirge zahlreicher als irgendwo in den Ost-Alpen -, durch das Bellen des Hundes aufgescheucht, waren öfter wahrnehmbar, Griesmayer, unausgesetzt das schussbereite Gewehr in der Hand, darüber ganz ausser sich. Als ich um 3 Uhr die Arbeit einstellte, lag der Hund noch immer mit traurig starrem Blick in einer Steinfuge; das arme Thier erregte unser Mitleid.

#### Besteigung des Corne dl Cavento (10.759 W. F.).

Um das Corno di Cavento und den Monte Caré zu besteigen, gingen wir über den Passo di Lares südwärts, angeseilt über grosse Schluchten, stelle Firnhäuge nud Blocklager und erreichten nach einigem Aufenthalte, welchen das Heranfholen eines in einen tiefen Spalt steil unter uns gefallenen Bergstockes verursachte, um 4½ Uhr den Gipfel. Bergsteiger stehen offenbar gleich Trunkenen und Kindern anter besonderem Schatze, durch welchen man oft auf selbst gewöhnlichen Pfaden dem Tode entgeht. So brachte ich nächst der Spitze einen Rieceublock, an den ich mich im Glauben an seine Pestigkeit anhielt, gegen mich in Bewegung, ein Haar fehlte und er hätte mich zerquetscht, wie das Pass den Diogenes die bösen Buben. Schon um 5½ Uhr hatte ich den Punkt absolvirt. Trotz der vorgerückten Stunde noch die

Bestelgung des Monte Caré alto (10.951, 8 W. F.) im Sinne, gingen wir über Gletscherwellen hinabste

im Sinne, gingen wir über Gletscherwellen hinabsteigend und den Monte Follette umgehend gegen Sijden zur Scharte am Fusse des prächtigen Monte Caré, blickten hier in die wundervollen schroffen Abhänge nach dem Val di Fumo hinab, legten die Eisen an and stiegen an einer äusserst schroffen Firnlehne des nordwestlichen Bergabsenkers empor. Die harte Kraste derselben rutschte überall ab, weshalb ich mit meinen langen, tief gehenden Steigeisen vor den Jägern weit im Vortheil war. Weiter verfolgten wir nun bis 50° geneigte Eishalden westlich dieses Grates, dann den langen, schuhbreiten Grat selbst, stiegen zu einem Felsriss einige Klafter tief hinab - wo der Hund winselpd die Grenze seines Fortkommens fand - nnd dann die schroffen Platten des Monte Caré, an deren Glinsen wir nns festklammerten, hinan. Um 7 Uhr befanden wir uns am Gipfel (eine halbe Quadrat-Klafter Fläche) und trafen hier einen von dem Herrn Tyndall erbauten, mit einer Notiz versehenen Steinmann. Aussicht überaus herrlich. nmfassend. Der Anblick der wilden phantastischen Felsformen des Brenta-Gebirges, deren stolze Zinnen das Sonnenlicht nicht mehr traf, die ungehenere Tiefe, in welcher die graublaue Nacht entschieden einbrach, während in der mittleren Höhe des Gebirges noch das matte Zwielicht der Dämmerung herrschte, und der Augenblick, wo die Sonne am grell beleuchteten Horizont hinter den schattigen Gestalten der Cottischen Alpen niedersank, machten gewaltigen Eindruck auf nns. Das rothgelbe Licht am westlichen Himmel ging in allmählicher Nüancirung bis zum tiefen Blau im Zenith des Monte Caré über.

Um 7½ Uhr atiegen wir zur Scharte am Fusse des Berges hinab. Das höchste Gebirge lag in jener bleiernen leichenhaften Farbe rings vor uns; Frost und der nabekannte Heimweg über den grossen, gerade hier wilderen Lares-Gletscher mahnten dringend zur Elie. Aus dem Gemmischlasch floss für Jeden das letzte Glas Wein, dann liefen wir den Firn hinab und als die Nacht eintrat, irrten wir geraume Zeit zwischen einem Labyrinth riesiger, durch einen hoben Eisabsturz erzeugter Spalten nacher. Das Übernachten an diesem Orte hätte äusserst schlimm werden müssen, also freuten wir uns sehr, als Haller einen Ausweg fand.

Nnn lag der Gletscher flach, sneltenlos vor una, sein Ende erreichten wir um 93 Uhr und nach einem uneronicklichen Marsch über tief beschattete Felsstufen, Trümmerlehnen, felsdarchzogene, mit Krammholz bewachsene Steilhänge kamen wir zum Baito Lares. Mein Diener, hierher bestellt, war nicht zu finden und Gewehrsalven blieben ohne Antwort, also wanderten wir über die ebeneren. doch rauben Gründe des Val Lares nach der unteren Malga (58 Kühe, 113 Schafe, 200 Ziegen, 6 Schweine). Hier (114 Uhr) fanden wir den Gesuchten. Nach Dreiviertel-Stunden war das Nachtmahl fertig, dann legten wir nns ansserhalb der übervölkerten Malga auf die Wiese zur Ruhe. So oft das Feuer erlosch, weckte uns der reichliche Thau. Am 4. September um 71 Uhr stiegen wir in das Genova-Thal hinab. Ich schlug daselbst im Gebüsch ein Freilager auf. schickte die Jäger zur Ergänzung der Lebensmittel nach Pinzolo und wurde höchst angenehm überrascht durch Herrn Dr. von Ruthner, den hochverehrten Alpenforscher, welcher mit dem Führer Pinggera plötzlich vor mir stand. Das Freilager wurde abgebrochen und nach der Malga Mutta hinauf gegangen, wo zu nnserem Bedauern nur Botteri's Sohn und Bruder anwesend waren. Am Abend gab es grosses Geschrei in der Hütte, denn einer der Hirten wollte ganz in der Nähe einen Bären entdeckt haben. Die beiden Botteri plagten uns durch unzählige ...si commodi!" (bedienen Sie sich), nämlich mit Butter, Milch und Plätzen nahe am Feuer. Am 5. September wurden diese "si commodi!" mit Rigi-Preisen bezahlt. Herr Dr. v. Ruthner ging mit Pinggera und Haller auf die Presanella and ich nach Bedole, wo ich einen meiner Träger aus dem Jahre 1864 traf, Giovanni Caturani - ungeschliffen wie damals.

Besteigung des Corno Lago seuro (9934 W. F.).

Am 6. September wur Haller wieder eingerückt, daher wir zur Bereisung des nordwestlichsten Felsdistriktes nach dem Baito Mandron außtrachen. Die Bekämpfung meines Magenkatarhs durch Selenpulver hatte mit seit einer Woche die Ruhr sugezogen und mich derartig geschwicht, dass ich bis zur Hütte vier Stunden brauchte. Die Leute trugen wegen der mehrtägigen Verproviantirung naglaubliche Lustan. Haller bereitete mir Abends einen Trank von abgekochten bitteren Wurzeln, den ich in meiner Rathlosigkeit wirklich trank; natürlich half diese Mittel Nichts.

Am 7. September (5 Uhr früh) gingen wir nach Verbergung der zurückgelassenen Geräthe über Blockhänge gegen Norden; am Lago scuro angelangt, war meine Kraft zu Ende. Haller kochte mir eine Suppe, doch genoss ich sie nur, weil dieser theilnehmend darauf bestand. Ich schwankte noch eine Strecke weiter, doch als das Terrain steiler wurde, war ich völlig erschöpft. Je zwei Jäger nahmen mich abwechselnd unter den Arm, schleppten mich über die Steine hinan zum Passo Lago scuro (91 Uhr) und kochten hier abermals für mich, während ich wie erschlagen und nach Griesmayer's Ansicht "bereits durchsichtig" da lag. Dann worde ich angeseilt, Alles spannte sich vor und wie man ein Schiff stromaufwärts schafft, so zog man mich über Trümmer und Felsen auf den völlig spitzen Gipfel des Corno Lago scuro (101 Uhr), - eine westliche höhere Fortsetzung des 1864 erstiegenen Grates. Nach kurzem Anfenthalte daselbst machten wir uns an die

# Bestelgung des Monte Pizganna (9979 W. F.).

Einen klippigen Grat, schroffe Platton hinan schleifte man mich auf den Monte Fignann (Robrispitze), 10 l Unt. Bis 12½ Uhr., während eines heftigen Sturmes, beschäftigten mich Höhenmessungen. Ponte di Legno, unser beutiges Ziel, erblickten wir deutlich an der Mindung des Val Venezia (Narcane der Generalstabskarte), dessen oberste Gründe das furchtbartst Felsland bilden.

Bei dem Herabsteigen liess man mich am Seile voransgehen und um 1 Uhr waren wir am Passo Lago scnro znriick. Die Benntzbarkeit dieser Verbindung von Pinzolo und Ponte di Legno ist den Bewohnern unbekannt, für uns waren es zunächst die gegen Nordwesten abfallenden Felsrisse, Klausen &c. Auf gut Glück stiegen wir diese äusserst schroffen Kanäle - doch nie gleichzeitig hinab, bis wir zu einem finsteren Schlund gelangten, dessen an 40° geneigte Sohle eisbedeckt war. Die Eisen wurden angelegt, zur Eile mahnten die häufigen Steinsprünge oberhalb, verursacht durch ein abthauendes Eisfeld. Auf einem sicheren Felsvorsprung wartete ich mit Haller, bis die Anderen die unheimliche Stelle passirt hätten. Beunruhigt durch ihr Zögern folgten wir nach und sahen, wie mein Diener angsterfüllt sich an Griesmayer hielt, da eine brüchige Felsgruppe, an die er sich bisher gestützt, mit seinem Bergstock lärmend in die Tiefe gefahren war. Nach Abschreitung dieser Stelle hatten wir das Pelslahyrinth entwirrt (von Ponte di Legno aus sahen wir, dass der Abstieg etwas södlicher weit günstiger gewesen wäre), verfolgten die Trümmerhänge — ich gewann allmählich an Marschfähigkeit —, betraten das steinige Val Venezia und kamen durch Wald und Wiesen zu einem Geböfft, woselbst man unseren kinafla pries , "über dieses von den Finansmännern unbeschtete Gebirge zu schwärzen". Eine Stunde darauf (7½ Uhr) waren wir in Ponte di Legno. Der Hund, durch die Steigeisenpackung einem Igel gleich, brachte den Ott in humoristische Stimmung. Ein einfaches Mittel, Opinm, stellte unerwartet meine Gesundheit her.

# Besteigung des Monte Venerocolo (10,486 W. F.).

Am 8. September (Sonntag) bestand ich mit den Carabinieri des Ortes, welche meine Reisedokumente prüften. eine unangenehme Scene. Der Commandant (ein Brigadiere, d. i. Korporal) inquirirte mich mit der Haltung eines Marschalls und als er, die Sachlage erkennend, in den Ton kameradschaftlicher Vertraulichkeit übergeben wollte. schnitt ich ihm diesen Veranch mit der sofortigen Anzeige der verübten Anmassung an das Carabinieri-Commando in Breno ab. Demzufolge wurden Alle eingesperrt, der Brigadiere des Postens entsetzt, da er behanntet hatte. ..es hätte sich Jedermann bei ihm "im uffizio" zu melden, möge er ein Deserteur oder ein fremder General sein". Dieser Störung überhoben ging ich vor den Ort, um einige Berghöhen mit dem Theodolit zu messen. Die Einwohner, angelockt durch die seltsamen Anzüge meiner Leute (Haller trug diessmal einen langen eleganten Civilsommerrock, zu dem der schäbige Hnt aus dem Martell-Thale nicht passte, Griesmayer's kräftige Gestalt erschien in Steirischer Tracht, grünen Strümpfen, Hosen, die bloss bis zum halben Schenkel reichten, und am hoben Hut eine mächtige Adlerfeder, Coronna und mein Diener als Kaiseriäger), folgten dahin nach. Eben hatte ich mit dem Pizganns-Kamme begonnen, als die Beendigung des Gottesdienstes die Bauern in schweigsamen oder flüsternden Gruppen im Kreise um mich versammelte. Die Hochachtung, welcher sie dem Instrumente zollen, hält sie so lange in ehrerbietiger Ferne, bis ein kühner Bursch sich unter dem Schutze einer mir vernehmbar geäusserten Bewunderung, wie "Gran bel studio la geometria" (sehr schöne Wissenschaft die Geometrie) &c., zu nähern sucht. Die Bauern begleiten diese Bemerkungen durch Ansrufe, wackeln mit den Köpfen und bewegen die Hände. Der Kreis wird immer enger, der Bursch spricht in Einem fort, erklärt, nm was es sich hier handele, findet Nachahmer und Niemand ist befremdet, dass ich das Loh ignorire. Der Bursch setzt noch einen Finss vor, steht bei mir und zieht den Hut ab. indem er aagt: "Bon giorno, signor ingenier, come sta Lo?" (guten Morgen, Herr Ingenieur, wie befinden Sie sicht). Aus dem Kreise ist ein Klumpen geworden, die Pitganna nicht mehr sichtbar nad mein Instrument nahe daran, durch die Neugierd der Bauern unngeworfen zu werden. Gegen wessen zudringlichste Nachbarschaft ich aber protestire, der wird mit Geschrei und Verenchung entfernt. Man lächelt freandlich, ancht ein Gesprich anzuknüpfen, tadelt Garibaldi, ig gran signori und den Steuerdrach

Auf der guten Strasse marschirten wir (1 Uhr) durch das schöne Val Camonion (rechts hoch hinnaf Felder) nach Pontagna (1½ Uhr). Im Wirthshause daselbst fragte eine Dentsche Bäuerin Griesmayer, oh wir bald anfangen würden — (es war eben Jahrmartt nad sie hielt uns wahrscheinlich für roisende Künstler) —, neugierige schwarze Gesichter, welche uns umringten, erführen indess nur Coronna's ligenbafte Erziblungen.

Wir bogen in das Val Avio ein (24 Uhr), um in der letzten Alpo desselben zu übernachten und am nächster Tagen nach Genora zurückzukehren, folgten dem Steig am linken Bachafer, kamen zu einer kleinen Alpe, deren Senner über die neue Satzauflage Magte, erstiegen die vielen Zickzacks einer ungeheueren, das Thal absperrenden Felstaufe, orreichten im Nebel eine grüssere Alpe, woselhst uns ohemalige Österreichische Soldaten freundlich einluden zu rerweilen, und am Strande des grossen, durch den Nebel leider völlig ansichtbaren Lago del Avio fortwandernd erreichten wir am 7½ Uhr die vorletate Hütte, nächst welcher der Avio von dem tischehenen hreiten Plan in einem tosenden Katarakt in den See hinabfällt. Nachts froren wir, wie diess bei so später Jahressott in solcher Höhe, ohne Decken &c. selbstverständlich ist.

Am 9. September am 5 ½ Uhr Morgens durchschritten wir bei völlig klarem Wetter, welches Haller Abenda vorher aus dem Grunde propheseit hatte, da er die Ziegen am Boden liegen sah, die Thalebeae, in welcher der anschnliche Bach mit der nar Tiefebeune eigenen Trägheit still dahin floss, stiegen am linken Ufer desselben die Zickzacka einer hohen Terrasse 9 hinna und erreichten damit die ohersten Weitungen des Val Ario, welches sich hier in mehrere gietzeler-muringte Mulden gliedert und von der ehen so einfachen als stolken Horngestalt des Adamello überragt wird. Hier liegt die letzte Alpenhütte und wenige handert Faas oberhalb derselben stehen die äussersten Bänne. Wir verfolgten die am rechten Ufer der zerklüftet endenden Verferben die am rechten Ufer der zerklüftet endenden Verferben

welchen Griesmayer ein junges fettes Schnechulm schos, sanfte Firuflächen, schroffe Trümmerhänge und stiegen nächst des Mandron-Passes (10½ Uhr) eine Lücke innerhalb des vom Corno hisnoe zum Monte Venerocolo ziehenden Felskammes hinan. Anf der Vedretta Mandron bogon wir nach Norden ab, Anfange eben, dann an 25 bis 30° ansteigend gewannen wir die spere platte Kuppe des Monte Venerocolo (11 Uhr 5 Minnten). Ein Steinmann daschlast harg die Notiz der Ersteigung durch Herrn Wachtler aus Botzen mit Fautoma. Nach 2½stündiger Arbeit verliessen wir den Gipfel, um die

## Besteigung des Monte Mandron (10.392 W. F.)

aussuführen. Die geschlossenen Firnflichen der westlichen Mulde des Mandron-Fernes wurden raseh ührerchritten und üher eine Kammsenkung westlich der Cima Venezia der gleichnamige Oletscher und das südlich des Monto Mandron gelegene Joch erreicht. Hier blieben Griesmayer und mein Diener, ich stieg mit Haller und Coronna über die Felsbinge and den Firnkamn zur Mandron-Spitze empor, 2 Uhr. Um 3 Uhr wurde diese Klippe verlassen und über die Vedretta Venezia zum vorerwähnten Joche zurückgekehrt. Griesmayer und mein Diener gingen nun nach der Mandron-Hütte, um dieselbe zum Nachtlager herzurichten, ich schlug mit Haller und Corona m 3 ½ Uhr den Weg durch die Eismulde La Valetta und üher das ihr süddstilch vorgelagerte Trütumerfeld ein. Noch lag die

# Besteigung der Lobbia alta (10.094 W. F.)

in meinem Plane, nm mit derselben die Aufnahme des obersten Mandron-Gebiets zu beschliessen. Also stenerten wir quer über den zerrissenen, doch flachen Eisstrom des Mandron-Gletschers (Coronna auf einem anstrengenden Umwege, da er zurückging, um den Schlüssel des Theodolitkastens, welchen Griesmayer mitgenommen hatte, zu holen) nach dem hohen Lohhia-Pass und die südöstlichste der drei rasch ahfallenden Felsrippen der Pyramide ansteigend kamen wir nm 5 Uhr auf den völlig spitzen Gipfel der Lobbia alta. Als wir dieselbe um 61 Uhr wieder verliessen, war die Sonne anter den Horizont gesunken. In grosser Eile wurde der Mandron-Gletscher etwas nördlicher überquert, die Trümmerhänge der Mandronkette, auf welchen wir nm 7! Uhr landeten, nordwärts herabgestiegen und die Mandronhütte der völligen Finsterniss wegen nicht ohne Schwierigkeit erreicht, 9 Uhr. Des Tages Mühen krönte das fein gehratene Schneehnhn, welches Griesmayer sogleich servirte.

# Besteigung der Lobbia bassa (9349,8 W. F.).

Am 10. September giagen Griesmayer and mein Diener, am Proviant za holen, nach Bedole, Haller und Co-

<sup>1)</sup> Das Val Avio hat sonach zwei hohe Thalstufen und zwar in ao ausgezeichneter Weise, wie sich Terrassenabsktze der Sohle wohl nicht leicht zum zweiten Male inden lassen.

ronna mit mir auf die Lobbia bassa. Wir betraten diessmal, anstatt über die langwierige Trümmerlehne des Mandronhanges zu wandern, sofort den Gletscher, dessen Westseite, obgleich bis 26° geneigt, ziemlich spaltenfrei war und Steigeisen entbehrlich machte. Um 81 Uhr erreichten wir das der mittleren Lobbia gegenüber gelegene Gletscherufer, überquerten den zerschründeten Ferner mühelos, stiegen steile Blockhalden und gut gangbare Felsen zu der südlich der Lobbia bassa gelegenen Scharte hinan und betraten, den schmalen Grat nach Norden verfolgend, um 9 Uhr den trigonometrischen Punkt des Berges (3 Quadrat-Klafter Fläche). Dieser Felskoloss, ähnlich dem Madatach der Ortler-Alpen, gewährt, wie schon die Karte lehrt, den Anblick der wildesten Pracht von Felslandschaften. Das Wetter war günstig, die Windstille verscheuchte erst der am späten Nachmittag eintretende Schneefall. Das verheerende Unwetter, welches darauf einen Monat hindurch die südlichen Abhänge der Alpen heimsuchte, liess sich schon heute an gewissen Anzeichen erkennen. Dieses Wetterwechsels gewärtig benutzte ich den achtstündigen Aufenthalt mit ängstlichem Fleiss. Die kurze Tageslänge wurde ohnediess schon rocht fiihlbar.

Haller, dessen Ubr ich nach dem Sonnendurchgang durch den Meridian stellte und dem ich diess, weil er es für Zauberei ansch, zu erklären suchte, meinte: "Ja, mein Gott, da könnten S' ein ganzes Jahr reden, ich versteh's doch nit, das ist grad" so, als wenn ich zu einem Schaf sag': du heisst jetzt Kalb."

Um 5 Uhr brachen wir auf, in einer halben Stunde befanden wir uns am Fuss des Berges und denselben Weg zurücklegend kamen wir um 7½ Uhr zur Hütte Mandron. Holzmangel hatte uns bisher genöthigt, den kleinen Shweineschuppen zu verbrenenn; diessmal schliefen wir, um uns zu erwärmen, alle fünf auf der schmaden Pritsche des Baito, — es war so eng, dass, als ich in der Nacht eine Bewegung mit dem Knie riskirte, in Folge der sofortigen Mittheilung derselben Alle erwachten.

#### Besteigung des Crozzon del Zigolon (9607 W. F.).

Am 11. September sehien uns das Glück bezüglich des Wetters nochmals günstig, — um 5½ Uhr ging mein Diener mit dem überflüssigen Geräth nach Bedole, wir über den rauhen Dosso di Marrocher an einem kleinen See vorbei über ein Eisfeld, von dem ein Stück für die Suppe und den Kaffee am Gipfel abgeschlagen wurde, und über Felsen auf das auffällig grosse Plateau dez Zigolon, 7½ Uhr. Kaum hatte die Arbeit begonnen, als in das untersto Genora Wolken eindrangen, und wenige Minuten danut befander nach wir uns nie einer bliebenden Dunst-

hülle. Dennoch auf besseres Wetter hoffend unternahmen wir die

#### Bestelgung des Croz Val Zigola (9699 W. P.),

eines nahen trigonometrischen Punktes. Vom Zigolon aus stiegen wir (103 Uhr) über die nach Norden abfallende Scharte und, als diese ungangbar wurde, zu den westlich anschliessenden Trümmerhalden hinab und gewannen vom Presens-Pass aus über ein steiles Eisfeld den Felsgipfel Croz Val Zigola, 111 Uhr. Kaum erspriesslicher wie vorher war hier alle angewandte Mühe und das Warten auf eine örtliche Zertheilung des Nebels. Um 2 Uhr schiekte ich Coronna mit den grösseren Instrumenten nach Bedole. ich stieg mit Haller und Griesmaver über den nördlichen Abfall des Berges nahe dem schroffen Gletscher hinab, um über den mir noch unbekannten Passo dei Segni nach Bedole heimzukehren. Ein Versuch, in halber Bergeshöhe quer über die Felsabstürze, also direkt diesen Pass zu gewinnen, misslang nach harter Anstrengung. Wir kehrten zurück, stiegen auf die Gletscherebene hinab und kamen an 100 Fuss nördlich unterhalb des Passes an, von welchem eine ansserst schroffe blanke Eishalde hinabführte. Von den verwitterten Wänden lösten sich häufig kleine Steine ab, welchen wir uns nicht entsiehen konnten. Haller hieb eine Anzahl Stufen, zog darauf das einzige Paar Steigeisen an, welches wir mitgenommen hatten, stieg hinan und zog une einzeln mittelst des Strickes auf die Scharte, 31 Uhr.

Nach Süden in das Val Zigola über schroffe Block-häuge in der gewohnten Gangart des Balanciren hinabsteigend versuchten wir an mehreren Stellen vergeblich, über den vom Zigolon (dieser ist von Osten aus am besten besteigber) zur Punta della Ronchina stollenden Felskamm nach dem Val Ronchina zu gelangen, doch entdeckten und überschritten wir endlich (3½ Uhr) eine Scharte (Passo della Ronchina), deren westlicher Abhang allerdings einigs schlimme Stellen bot. Nahe unter derselben fanden wir bei 7913 Fuss die 4 Fuss hohe oberste Lärche, weiche schon aussechalb der in der Karte dargestellten Waldgrenze fällt. Das Val Ronchina hinabsteligend (Anfangs 33°, dann 42°, 38°, zuletzt 20° Neigung) kamen wir um 61 Uhr nach Bedole.

#### Einmonatlicher Regen.

Am 12. September begann jenes für die Süd-Alpen und Ober-Italien so verheerende Unwetter; Regen vereitelte die Gabbiol-Besteigung und hielt mich in Bedole strüick.

Die Senner lästerten ihre Mitmenschen aus dem Rendena-Thale, besonders die Strembi (Bewohner von Strembo), und der Kantschadale aus der Venerän-Hütte erzählte, er sei in acht Stunden über den Passo dei Segni nach Ponte di Legno hin und zurück gegangen, und als diess Niemand glauben wollte, begann er zu toben und auf den Tisch zu schlagen. Am 13. September Morgens erboben die Hirten ein grosses Geschrei unter meinem Lager und ich erkannte, dass ein sehr erfreuliches Ereignis, Vermebrung des Viehstandes, im Stalle eingetreten war. Ein Landregen begann und trieb mich nach Pinzolo. Die Regentropfen fielen so dioth herab, dass ich sogar einen wasserdichten Frosch ängetlich hinter einen schützenden Stein springen sah. Fantona, dem ich bei Caret begegnete, bot mir ein Rierenfell zum Verkanf, — nur weil ich es sei, für 50 Gulden

Bis aum 9. Oktober regnete es buchstäblich täglich nnd da zur Vollendung der Karte noch einige Spitzenbesteigungen unerlässlich waren, so harrte ich in Pinzolo aus, — eine harte Geduldsprobe, um so mehr, als mein Masenübel wiederkehrte.

Der Förster des Ortes kam mit seiner liebenswürdigen jungen Frau von Wien an und durch die gütige Binladung desselben wurde ich manchen Abend der Nothwendigkeit enthoben, mich mit der Conversation der Hirten oder mit den Zeitungsnachrichten von der unschuldigen Königin Isabella, gegen welche sich die Spanier eben erhoben, zu begnügen. Fantoma kam und bot sein Bärenfell für 30 Guldeu an, Botteri besuchte mich, schon beim Eintreten mit überschwänglichen Worten der Freundschaft - Sapete, sior P., quando caro voi siete al mio cuore! (wisst, Herr P., wie theuer Ihr meinem Herzen seid!) - mich begrüssend, der beimkehrende Senner von Bedole verlangte eine Geldentschädigung für den "disturbo" (Störung) und der Wirth versuchte mehrmals, sich dieselbe Rechnung zweimal bezahlen zu lassen. Die Frau eines ehemaligen Garibaldinischen Obersten, die vis-à-vis wohnte, sang während dieses Monats ohne Unterbrechung wie das Rauscheu des Regens in den wohlbepflanzten Fluren des Rendena die Garibaldi-Hymne.

Haller und Griesmayer, in Bedole stationirt, kamen einmal zum Bewoh nach Pinole, blasse, alegeshert, durch die Ungunst der Lebensweise in den Holaverschlügen hart mitgenommen. Nie erzählten von den Verheerungen des Wassers, welches fast bis zur Hütte reiche, von einem Orkan, welcher dieselbe halb abgedeckt und einen grossen Stein vom Debes zwischen sie geworfen habet.

Hatte der bisherige Landregen ansehnliche Zerstörungen, Wegreissen von Brücken, aufgestapeltem Holz, Heu &c. und die völlige Sättigung des Erdreiches zur Folge gehabt, so erfolgten auf den in Strömen herabfallenden Regen des 2., 3. and 4. Oktober partielle Überschwemmun-

J. Payer, der Marteller Alpencomplex.

gen in den Orten des oberen Rendena-Thales, am 3, Oktober wurde die erste grosse Saroa-Brücke und am 4. die zweite, dritte and vierte weggerissen. Diese Mahnungen an die bevorstehende Gefahr genügten der Bevölkerung jedoch keineswegs. Der 4. Oktober war ein Sonntag, also natürlich zu Damm- und Verhauarbeiten angeeignet. Man begnügte sich mit dem Besuche der Kirche, die übliche Indoleuz waltete mit den Händen in der Tasche. Vor zwei Jahren hatte man einen kostbaren Babylonischen Thurm anfgebaut, der ietzt wieder abgetragen werden soll, aber die drohende Wassergefahr wird ignorirt. Der successive gesteigerten Noth folgte am 5. Oktober Nachts die Überschwemmung des zwischen der Sarca di Campiglio, dem Nambino und der Sarca di Genova gelegenen Unterlandes. Nachts 1 Uhr weckte mich die Alarmirung des Ortes durch Glockensignale und ich eilte an den bedrohten Punkt. Aus der zahmen Sarca di Genova war eine tobende Wasserfluth geworden, welche durch die unsinnigen, dem augenscheinlichen Gefälle spottenden Gegenmassregeln mehr und mehr um sich griff. Die verderbliche Errichtung von Sporen an ungeeigneten Plätzen steigerte die Kraft des Stromstriches und hatte nach dem Durchbruche des bisherigen Bettes das continuirliche Schwenken der Fluth gegen den Ort Baldino zur Folge. Von den 2000 Einwohnern waren Hunderte Neugieriger anwesend, davon arbeiteten 5 Prozent, Alles befahl, dem Capo comune folgte Niemand, Viele hielten den Kirchenbesuch für wirksamer und der Kurat kam gar nicht zur Stelle. Die Lente riefen, er möge jetzt den Thurm herlegen, um das Dorf zu schützen. Die Babylonier schimpften, die vom Wasser zunächst Gefährdeten flüchteten mit Hab und Gut, die Anderen fanden Interesse daran, zuzuschauen, den Regenschirm in der Hand, das Wasser mit mostro (Ungehener) anzuschreien und sich gegenseitig brillend zur Arbeit aufzufordern. Gegenvorstellungen wegen des fatalen Sporenbaues wurden mit Bewunderung anfgenommen, doch nicht befolgt. Das Bedürfniss einer kleinen Dampfgnillotine oder wenigstens eines Gendarmen machte sich gleich Anfangs fühlbar. Gegen Morgen erfolgte ein zweiter, das Wasser von Baldino ablenkender Durchbruch des Stromes; es war die höchste Zeit, nur dadurch wurde ungeheueren Verheerungen vorgebengt. Der Schaden war heträchtlich, doch wäre ihm bei weniger Egoismus und Trägheit leicht vorzubeugen gewesen.

#### Besteigung der Cima Cercen (10,368 W. F.).

 Endlich am 10. Oktober klärte sich der Himmel auf, wir kehrten (12 Uhr) nach dem Genova zurück 1) und fanden über-

¹) Der Besuch dieses erhabensten und wildesten Österreichischen Alpenthales ist besonders im Oktober anzuempfehlen, ich selbst wurde heute durch die ausserordentlichen Effekte desselben in Formen, geall neue Marren, Steinstürze, abgerissene Brücken, überschwemmte Thalebenen. In Bedole trafen wir Venetianische Holtarbeiter, welche, da sie Cigarren und Wein bei mir entdeckten, ihre heimathlichen Verhältnisse und die pelitische Gesinnung der Bewohner des Rendens zu tudeln und mich zu leben begannen. Mit den hier deponirt gewesenen Requisiten stiegen wir über die ranhen, spärlich bewachenen Hänge am rechten Ufer des Cercen-Bachs (Wasserfall) zur Malga Cercen. hinan, 7 Uhr. Nachts 11 Uhr belebte die ungewöhnlich helle, vom Cercen-Pass zum Menicigolo streichende Michhetrasse naser Hoffungen.

Nach genan einmonatlicher Unterbrechung brachen wir am 11. Oktober von der äusserst dürftigen Hütte, in welcher der abgezogene Senner fast durch den ganzen Ranm Dünger aufgehäuft hatte, nm 6 Uhr im Mergengrauen auf, nm unser Gemsenleben zu erneuern. Die Scala Cercen, ein hoher, das Thal abschliessender Felskranz, hemmte sogleich unser Fertkommen. Vergeblich versuchten wir in bis 69° geneigten Felsen zu klettern (die steilste Partie, welche uns bis dahin vergekemmen war), immer wurden wir durch unüberwindliche Klüfte oder jähe Wände zur Umkehr gezwungen. Haller verstieg sich verangehend dermaassen, dass ihm die Rückkehr allein unmöglich wurde. Mit der höchsten Sorge um den wackeren Mann sah ioh dem Manöver zu, wie ihm Griesmayer, unter augenscheinlicher Lebensgefährdnug mittelst des horizental an den Felsen eingestellten Bergstockes Tritte bildend, herabhalf. Die unnütze, zeitraubende Kraftvergeudung in diesen Felsen hatte die Gemüther verstimmt, nater welchen Umständen das Erscheinen einer Gemse auf einer Klippe des Orlo piane zur Nothwendigkeit wurde und wie gerufen kam, um uns wieder zu beleben. Nahe dem Gletscherbach entdeckten wir bei eingetretener Tageshelle eine mühelese Aufsteigslinie. Auf der Scala Cercen angelangt gingen wir Anfangs mässig, dann ziemlich über Schuttfelder thalaufwärts, scheuchten ein neun Stück zählendes Gemsenrudel über den Cercen-Pass und nach Überwindung des schroff abfallenden Zungenendes der Vedretta Cercen kamen wir zu einer Firnterrasse, von welcher sich das Felsmassiv des Monte Cercen müchtig erheb.

In einer hohen, bis 50° stellen Schneerinne, welche ven der östlichen Spitze herabführt, erkannten wir sogleich die rathsamste Route. Der nun folgende Anstieg in der durch Felsen und Eis eng abgeschlossenen Rinne, bei der glübenden Erwärmung derselben durch den Reflex der Sonnenstrahlen und der gressen Steilheit der harten Schneerkruste, war im höchsten Grade anstrengend. Meine langracktiegen Steigeisen brachten mir wie am Caré und nachher am hobste durch frinzelsen Scharefall, Reinheit der Laft, kriftige Schatten &c.

fiberrascht.

Monte Gabbiel gegenüber jenen der Jäger gresse Vor-

Über den kleineren, völlig geschärften Gipfel des Mente Ceroen und eine überschneite Blocklehne erreichten wir um 101 Uhr die westliche, höhere Spitze. Der Glockner und der Monte Resa lagen am äussersten Rande des Horizontes vor nus, letzterer als eine gelbgraue Mauer. Der in das trigonemetrische Netz gezogene Punkt der Cercen-Spitze, über welchem die Instrumente aufgestellt wurden, lag hart am Rande überhängender Schneemassen, deren Tragfähigkeit uns indess gesichert erschien, um dieselben während der Arbeit in Mitleidenschaft ziehen zu können, Coronna beging die Unvorsichtigkeit, unseren Proviant auf abschüssigen Schnee zu legen. - wir hatten das Nachsehen, als derschbe über die Wände auf die Vedretta Busazza hinabfiel. Mittags kamen Nebel und um 11 Uhr wurde die Spitze verlassen. Das Hinabsteigen in jenem Kanal erforderte Achtsamkeit and Trennung, der tiefe Schnee war erweicht und eine Lawine nicht nnmöglich. Griesmayer, welcher veranging, wurde im unteren Drittel des Kanals von der sich wirklich ablösenden Schneeschicht fortgerissen, erhielt sich jedoch am fest eingerammten Bergstock und durch die Nähe einer gangbaren Fels-

Um 1½ Uhr erreichten wir den Fuss des Kanals, stiegen, nach dem Cercen-Pass nördlich absehwenkend, über bis 48° geneigte sehneefreie Eishalden hinan (2 Uhr) und erreichten beträchtlich hernbeteigend um 2½ Uhr einen 5984 Fuss hehen Punkt des vom Monte Cercen nördlich entsendeten Grates, dessen Betreten die Anfnahme der Nordabdachung des Gebirges erheischte. Welken, welche nar seiten und dann auch nur für Augenblicke von den Ölfpfeln wiehen, verzügerten die Beendigung derselben (4) Uhr). Die Ungunst des Wetters veranlasste mich auch, meinen Plan, in der nücht der Vodretta Presanella sehr hech ansteigenden oberen Waldgrenze zu übernachten, um an kommenden Tage den Pis Paln zu betreten, aufze-zeben und anch dem Val Geren zurückruchene.

Um 5½ Uhr erreichten wir schleunigen Schrittes den Cercen-Pass, einen in der Richtung von Norden nach Sidden 200 Schritt breiten Sattel, eine halbe Stunde später das Ende der Vedretta Cercen und um 6½ Uhr vom Regen durchnisst die Hütte. Durch das Dach floss der Regen in kleinen Giesebächen, daher legten wir die Bretter desselben auf die Stelle, unter welcher ich schlief, während sieh die Jäger in dem nahen Stadl zur Ruhe begaben. Meine Behansung, ehne Thür, mit halb geöffnetem Dach und am Boden düngererfüllt, bet nur Eine Bequemlichkeit, ein Kopfpolster, welches die anfgeblasene Gummiflasche darstellte. Am 12. Oktober Mittags hörte der Regen auf, wir stiegen einige 100 Fuss auf den vom Orlo piano herabziehenden Felszug hinan und arbeiteten daselbst bis zum Abend.

# Besteigung des Monte Gabbiol (10.954 W. F.).

Am 13. Oktober 5 Uhr Morgens, mithin noch bei völliger Finsterniss, verfolgten wir das Val Cercen aufwärts, nm den imposanten Monte Gabbiol zu besteigen, und durch kletterten die mit Krammholt bewachsenen Felshinge beim Scheine der aus langen Spisnen gebildeten Fackeln; der anbrechende Tag traf uns schon nahe am Gletscherende, welches wir nm 6½ Uhr erreichten. Vom Cercen-Pasa uss wanderten wir im tiefen Schneu, am Seil abwechselnd voran gebunden, gegen 25° geneigte Gletscherwellen hinan. Eine breite Kinft, in die wir hinab steigen mussten, um an der jenseitigen Wand nach harter Arbeit mit der Eissett ermor zu klettern, verureachte einigen Aufsethalt.

Den letzten Aufban des Gabbiol, einen erst 50°, dann 40° geneigten harten Firnhang, stiegen wir während eines eisigen Sturmes hinan and standen um 8 Uhr 40 Minuten auf dem kuppenförmigen Schneescheitel des Berges, auf dessen höchster Stelle wir zur Vornahme der Arbeit den Schnee zusammentraten, Sogleich als wir still standen, empfanden wir den unerträglichsten Schmerz im vorderen Theile der Füsse, verursacht durch Erstarrung, da die fest angezogenen Riemen der an den Schuhen angefrorenen Steigeisen die Blutcirkulation hemmten. Wir entledigten nns für Augenblicke der Schuhe, rieben die Füsse mit Schnee und gewöhnten uns allmählich an die tiefe Temperatur (-15° R.) und an den heulend über den Berggrat streichenden Sturm, welcher den Schnee hoch aufwirbelte. Da es unter allen Bedingungen geschehen musste, so gelang es sogar fünf Stunden lang mit Messtisch und Theodolit zu arbeiten. Da ich endlich genügend durchkältet war, führte mich der gutherzige Haller fast mit Gewalt zum Feuer, welches Griesmayer, um mein Mittagsmahl zu kochen, in einer Felsenfuge unterhalb angezündet hatte.

Hier war es behaglich, der Ranch wurde vom Winde heftig nach verschiedenen Richtungen getrieben, oft mit Schneckrystallen uns ins Gesicht; diess abgerechnet hatten wir die Genugthuung, in das sonnenbestrahlte Alpenland, welches wir Tritt für Tritt kannten, hinaus zu schauen, in die ungeheuere Tiefe Genora's (7000 Fuss), die prichtigen Wände hinab, welche das Val Gabbiol in stolere Unnabharkeit überragen, und zu bemerken, wie vereinzelte Nebelgebilde, da sie nördlich steigend den Gebirggrat, mithin den Sturm erreichten, im Nu verschwanden.

Natürlich wurde die Arbeit nach kurzer Pause fort-

gesetzt. Die Erstarrung der Hände machte, dass ich das Kasserol mit meiner Suppe, welches mit Griemaper übergab, fallen liess, — die Suppe wurde indess im und mit dem Schnee verzehrt. Der Monte Gabbiol besitzt gleich dem Monte Ceroen die prichtigste Aussicht, der Anblück des Nichstgelegenen ist hier grossartiger als in den meisten Alpengruppen.

Wir hinterliessen die von Tuckett im Jahre 1865 auf der Roth-Spitze der Ortler-Alpen ansgesetzte Blechbichse und traten den stellen Abstig an, wihrend dessen Griesmayer meinte: "In die Schinken thut"s halt weh; wenn man so ka Empfindauss hätt" wie d'amsen, sell wär nit unfein." Um 2½ Uhr verliessen wir die Vodretta Cercen, um 4½ Uhr kamen wir zur Hütte und nach kurzer Rast daselbst um 5½ Uhr nach Bedole.

#### Gang 6500 Fuss westlich oberhalb des Val di Genova.

Um die untersten Partien des Val di Genova, welche der Karte theilweis noch fehlten, zu ergänzen, beschloss ich. demselben oberhalb der Waldgrenze am rechten Ufer parallel zu gehen. Also marschirten wir am 14. Oktober 6 Uhr Morgens von Bedole 1) über den Passo Cicagnola. felsdurchzogene Steilhänge des Menicigolo hinan und arbeiteten, auf jener Terrasse, welche die Nordwand des Berges horizontal durchsetzt, angelangt, von 81 bis 1 Uhr. Die Jäger hätten während dieser Zeit fast einen Waldbrand angerichtet. Darauf gingen wir über die wilden Flanken und Risse des Menicigolo in ziemlich gleicher Höhe nach Südosten, hielten mehrmals an, um zu messen und zu zeichnen, stiegen hart am Rande des unvergleichlich schauerlichen Abgrundes Tov del inferno bei 50° Neigung hinan, kletterten oberhalb der Malga Stablel über eine Wand und kamen um 7 Uhr Abends nach einer anscheinend unbedentenden. in Wirklichkeit aber mehr als eine Spitzenbesteigung anstrengenden Tonr nach der Hütte Fargorida.

#### Besteigung des Crozzon di Fargorida (9732 W. F.).

Am 15. Oktober um 5 Uhr gingen wir in der kalten Oktoberasch mit Fackeln des Fargorids-Thal hinan, bei dem wechselnden Licht mühssam durch das schon beeiste Blocklabyrinth, stiegen nördlich des Gletschers zu einer Scharte des vom Crozzon di Fargorids öxtlich entsendeten Felskammes empor und verfolgten den Grat über beschneite Felskammes hinde des völlig spitzen Berggirjels, 8 Uhr.

Der Schnee lag überall hart überkrustet und obgleich der Wind nicht die Heftigkeit wie am Gabbiol erreichte,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Dessen Ebene war einst gewiss ein See, welcher durch den Erosionseinschnitt auf der Scala Predua abfloss.

war uns doch die Kälte fühlbarer, weshalb wir, nachdem das mitgebrachte Holz verhrannt war, zwei Bergstöcke
opferten. Wahrhaft zähneklappernd geschah die Arbeit
und Elsengewith durfte man mit blosser Hand nicht berühren; die Jiger trahten, wenn sie nicht eben beschäftigt
waren, anf einem Schneegesims des Berges wie auf dem
Posten auf und ab, durch heftige Bewegung der Arme sich
zu erwirmen trachtend. Es war entschieden hohe Zeit,
die Bergbesteigungen einzustellen, denn wir waren alle zu
leicht zweizigen.

Um 11 Uhr kehrten wir in das Fargorida-Thal zurück, gingen üher eine Felsenterrasse und dann den Gletscher hinab, dessen Eade wir um 11<sup>2</sup> Uhr erreichten. Über die Hütten Fargorida, Gioc und Mutta trafen wir um 3 Uhr in der Cart-Alpo ein.

Am 16. Oktober, während Uriesmayer und mein Diener den Rest der Gerichte von Bedole nach Ragada schaften, stiegen wir um 6 Uhr am linken Ufter des Val Genova oberhalb der Malga Mutta bis 5300 Fass hinan
(7½ Uhr), verfolgten nach mehrstündigem Arbeiten dasselbst
den Berghang nach Osten und schlossen um 4½ Uhr nabe
oberhalb der Mündung des Val Lares die Darstellung der
Adamello- Alpen, — ein feierlicher Moment für um sälle.
Die Bergstücke, deren Eisenstacheln gänzlich abgestossen

waren, wurden verbrannt und Jeder von uns kam schwer belastet nm 8 Uhr Abends nach Pinzolo. Drei Standen darauf war Alles genacht und wir selbst marschbereit.

Am 17. Oktober erfolgte der Abmarsch nach Tione, der redliche, entschieden Österreichisch gesinnte Capo comnne Sardellini begleitete nas eine Strecke und küsste mir heim Abschied, bevor ich es hindern konnte, devotissimamente die Hand. Botteri, den wir am Wege trafen, sprang hastig von seinem Karren, sprach hundert freundschaftliche Dinge und nöthigte uns, seinem Weinfässchen zuzusprechen. Am 18. Oktober gingen wir nach Trient, wo Coronna nach seiner Heimath Primiero entlassen wurde. An demselben Tege wurde ich von dem Magenkatarrh erlöst, welcher die ganze Zeit wie ein Alp auf mir gelastet hatte. In Botzen entliess ich Griesmayer nach seiner Heimath, dem Ahrenthal. Haller nach dem Passever, beide mit einem Zeugnisse ihrer Thätigkeit. Redlichkeit und warmer Anempfehlung an ihre eventuellen nenen Dienstherren. Die Leute, namentlich Haller, waren mir in hohem Grade zugethan gewesen und ich hatte an diesen einfachen Naturmenschen vorzijgliche Eigenschaften schätzen gelernt. Über Innsbruck reiste ich nach Wien, woselbst mich ein Brief Dr. Petermann's zu meiner höchsten und freudigsten Überraschung zur Theilnahme an der Nordpolar-Expedition einlud.



# DIE

# ZILLERTHALER ALPEN

MIT BESONDERER RÜCKSICHT AUF

# OROGRAPHIE, GLETSCHERKUNDE UND GEOLOGIE

NACH EIGENEN UNTERSUCHUNGEN DARGESTELLT

You

# CARL SONKLAR EDLEM VON INNSTÄDTEN,

K. K. Deurt, Bitter der K. K. Orders der Eineren Krein und Stetters der K. K. geldenen Medille für Wissenschaft und Keint, errespondirensen Extransigies der K. Georgephischen Geliebalt in Leinde, auswärtigen Mitglied der Geliebalt für Behäuset in Berlie, errespondirensen Mitglied der K. Geliebalte Berliebalten Berliebalten Steffen berühren der Steffen der K. Gebergebelen Richtsanden, der K. K. Landerichneten Leinde in Wissen, der K. K. Makrich, Schleisden Gesellschaft für Landerfreihanden, Nauer der Merzen Vergester der Steffen zu Berliebalt der Preissanden zur Insachten, Mitglied der K. K. Gebergebelen Gesellschaft der Jedie zu Berliebalten der Preissanden zu landerich geligde der K. K. Gebergebelen Gesellschaft der Steffen der Vergester der Steffen der Preissanden der Steffen der Preissanden der Steffen der Preissanden der Steffen der Vergester Vergester und Machten, Preferere der Georgebelen der Vergester Vergester und Machten, Preferere der Georgebelen der Vergester Vergester und Machten, Preferere der Georgebelen der Vergester Vergester vergester und Machten, Preferere der Georgebelen der Vergester Vergester vergester der Vergester vergester und Machten, Preferere der Georgebelen der Vergester vergester vergester vergester der Vergester vergester

MIT 3 ORIGINALKARTEN.

(ERGANZUNGSHEFT No. 32 ZU PETERMANN'S "GEOGRAPHISCHEN MITTHEILUNGEN".)

GOTHA: JUSTUS PERTHES. 1872.

# INHALT.

| I. Orographie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Orometrie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <ol> <li>Greazen. Gliederung.</li> <li>Begriffederung und Greazen der Zülterthaler Alpen</li> <li>Begriffedenig der Greaze am Gerles-Sattel</li> <li>Diemessierung und Arne</li> <li>Diemessierung und Arne</li> <li>Jahren der Steiner und der Gerlegen der Gerlegen</li> <li>Landerbeitfüllet Aberakteristik des Gebirges</li> <li>Landerbeitfüllet Aberakteristik des Gebirges</li> <li>In ber Gebreitenburg Haupplater Alpen.</li> <li>Jer Zülterbaler Haupplater Alpen.</li> <li>Ger Zülterbaler Haupplater Alpen.</li> <li>Gerticken Drittel</li> <li>Mittigers und erselliches Drittel und erometrische Maassen.</li> <li>Mittigers und erselliches Drittel und erometrische Maassen.</li> <li>Mittigers und erselliches Drittel und erometrische Maassen.</li> <li>Mittiger Schartung im Allgemeinen.</li> <li>Müttiger Schartung im Allgemeinen.</li> <li>Müttiger Schartung im Allgemeinen.</li> <li>Müttiger Albeiter und Steine Nebenklämme (Piatien- und Senten).</li> <li>Mittigere Albeiter.</li> <li>Mittigere Albeiter.</li> <li>Mittigere Albeiter.</li> <li>Mittigere Albeiter.</li> <li>Mittigere Albeiter.</li> <li>Mittigere Albeiter.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Settle 1 22 1 23.1 2 25.1 2 25.1 2 26.3 2 27. 27. 2 28. 3 2 9. 5 31. 1 10. Die 3.3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3.4 3 3 | Das Wereberg, Watters und Volder Thal Do deers Weg, wier Gilf-Tha Das Mahl, Biel-, Nreis-, Schmirzer und Valeer Thal Das Mahl, Biel-, Nreis-, Schmirzer und Valeer Thal Das Intere Wijp- oder Einsek-Thal Das Pitacher und Manher Thal Des Pitachen und die übrigen Communikationen der Einsek-Thales und esiner Neberthälter Einsek-Thales und esiner Neberthälter Die Nahenthälter des Rienz-Thales Valeer, Pfunderer und Tunferer Thal sammt den Nebenthältern der Schmitzern (Adhirabler und Weinsehneb-Thal) Die Communikationen dieser Thilter unter sich und mit den Nachharthältern und Weinsehneb-Thal Gleicher der Zillerthäter, Ihra. Die Einbefehang der Zillerthäter Alpen im Allgemäinen Namen und geographische Vertheilung der Gleicher Topographie der wichtigten Gleischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>28<br>28<br>31 |
| 12. Der Tauer Haupikann 13. Dis Nebenkinme dieses Haupikamnes 18. Dis Taller der Zillerbaler Alpen 14. Das Zillerbal 15. Das Gerios-Thal und seine Nebenblier 16. Der Zillergrand mit dem Hundskal-l'Thale und dem Sendergrande 18. Das Zauser und Zemme-Thal mit seinen Nebenblier; 18. Das Zauser und Zemme-Thal mit seinen Nebenblier;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 35.<br>36,<br>13 37.<br>13 38.<br>39,<br>14 40.<br>16 VI. Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Graisser der Zillerthaler Algen. Der Inn Der Ziller und die Sill mit ihren Zuffüssen Der Eiszeh mit seiner Zuffüssen Die Wasserfülle Die Wasserfülle Die State der State der State der State Die State der State der Zillerthaler Algen Hypsmerfie d | 37                                           |
| Piolien, Kunkel, Zemmgrand und Schlegleisen  19. Das Taxer Thal  20. Dis kinderen Nebentklier des Zillertheles: Zidan und Flusing  21. Das inn-Thei  II. Numerisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20<br>21<br>42.<br>22<br>22 43.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | hisher gemessuren absoluten Höben, sofern sie nicht in<br>den Thilorn hiegen.<br>Summarische Rekapitulation und Rangverzeichnise von<br>49 Höbenpunkten über 10,000 Fuss absoluter Höbe.<br>Register der hisher gemessenen Thalböhen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 39<br>45<br>46                               |
| VII. Die Schichtenkarie der Zillerthaler Alpen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tlere Gefälle der Thalwande, mittlere Thalboben, aligemeine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |
| 44. Allgemeinen über ihre Anfertigung, Nomenklatur und Löchgeren Koleriung. 45. System übere Koleriung au derselben 47. Filkeselmhalte der Höhmenchichten 48. Vergleichungen dieser Gruppe mit anderen Gehirpen 18. Wergleichungen dieser Gruppe mit anderen Gehirpen 18. Mittlere Annahèb und mittlerer Schartung. 49. Tabelie über mittlerer Kamm-, Gipfel- und Sattelbilben 20. Vergleichen Wichtungen 51. Belation zwischen der mittleren Sattel, Kamm-, Gipfel- und der kümmirunden Gleichtige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 49 52,<br>49 53,<br>50 54<br>51 55,<br>51 56,<br>57,<br>58<br>52 59,<br>52 60,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Achbike, Valence der Gebirger und Eisbedrehung. Tabelli über die mitteren Gefülle der Kaumgehänge Vergleichungen Tabelli aber die Mittelhälen und Gefülle der Thibber Vergleichungen Vergleichungen Vergleichungen Wittere Gafülle der Thiber Are des sicherken Landers, meh Thibers und im Granen Aren des sicherken Landers, meh Thibers und im Granen Aren des sicherken Landers, meh Thibers und im Granen Aren des sicherken Landers, meh Thibers und im Granen Aren des sicherken Landers, meh Thibers und im Granen Aren des sicheren Landers, meh Thibers und im Granen Aren des sicheren Landers, meh Thibers und im Granen Aren des sicheren Landers, meh Thibers und im Granen Aren des sicheren Landers und der Gletchern, mittlere Aren, Neitung und Ausgangshich der Gletchern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |
| III. Zur Geognos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | to don Tille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | etholon Alnou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |
| 1. Gobreshen, Percyraphy 1. Geography 1. Ge | 56 67.<br>57 68.<br>58 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Counter Alpeil.  Zone des körnigre Kelkes.  Der Thouschiefer Grauit.  Jüngere Gehilde  Die lateressanteren Mineralien in den Zillerthaler Alpen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 59<br>80<br>60                               |

Tafel 1. Känme und Thüler der Zillerthaler Alpen. 1. Eigestliche Zillerthaler Alpen. II. Tuxer Gebirge. Maassuch 1:400,000. Tafel 2. Geognostische Karte der Zillerthaler Alpen. Tafel 3. Karte der Zillerthaler Alpen. etworfen und gezeichnet von Carl von Sonklur, K. K. Oberst. Maassuch 1:44,000.

# VORWORT.

Ich übergebe dem alpenfreundlichen Publikum im Nachstehenden meine schon seit längerer Zeit angekündigte Beschreibung der Zillerthaler Alpen. Dienstliche Geschäfte und andere Hindernisse hahen das Erscheinen dieser Arbeit bisher verzögert.

Was hier vorliegt, ist die Frucht einer in der Mussezeit von vier Sommerperioden durchgeführten sorgfältigen Untersuchung, bei der ich es weder an Mühe noch an Pietät für den Gegenstand fehlen liess. Die Methode der Darstellung ist im Ganzen dieselbe wie hei meinen bereits veröffentlichten Monographien des Ötzthaler Gebirges und der Hohen Tauern. Wie dort war auch hier meine Absicht weniger darauf gerichtet, den Zwecken des eigentlichen Touristen gerecht zu werden oder mich selhst als solchen binzustellen, ich war vielmehr darauf bedacht, ein verlässlich begründetes und wissenschaftlich verarbeitetes Material zu sammeln, das dem Geographen und insbesondere dem Orographen und Geologen im weiteren Sinne zu fortgesetzten Vergleichungen und Schlussfolgerungen die gewünschten Prämissen liefern sollte. Ob ich hierin recht gethan oder ob ich Zeit und Mühe nutzlos verloren, das mögen Männer vom Fach entscheiden, doch will es mir so scheinen, als ob durch die Resultate ernsterer Forschung den achtbaren Leistungen mancher Touristen eine wissenschaftliche Grundlage geschaffen und ihren Interessen noch in vielen anderen Beziehungen gedient werde.

Seit ich mein Werk über die Hohen Tauern geschrieben, hat die Erforschung der östlichen Alpen rasche Fortschritte gemacht. Es sind sowohl einige selbstständige Werke von hoher Gediegenheit als auch eine grosse Zahl kleinerer Anfsätze belehrenden Inhalts über diesen Alpenabschnitt in die Öffentlichkeit getreten. Zu den ersteren gehören: "Die Stuhaier Gebirgsgruppe" von Barth und Pfaundler, 1865, ferner "A Guide to the Eastern Alps" von John Ball. 1868, die zweite Ausgabe von Adolph Schaubach's "Die Deutschen Alpen" mit Ausnahme des 1. Baudes, 1867, die "Berg- und Gletscherreisen" von Dr. Anton von Ruthner, der "Wegweiser durch Südbayern, das nördliche und mittlere Tirol und die angrenzenden Theile von Salzburg" von Th. Trautwein, dann der "Tirolerführer, Reisehandbuch für Deutsch- und Wälschtirol." von Amthor, 1868.

Die ersterwähnte Arbeit über die Stubaier Gehirgsgruppe hat in ihren mit der ganzen Schärfe des trigonometrischen Verfahrens ausgeführten Höhenmessungen eine Basis von hohem Werthe erhalten, wobei sie üherhaugt
in Sprache und Darstellung eine gediegene wissenschaftliche Auffassung beurkundet und als ein Quellenwerk ersten
Ranges angesehen werden kann. — Dem Werke John Ball's üher die östlichen Alpen sind gleichartige Werke üher
die westlichen und über die mittleren Alpen vorangegangen und bei allen dreien hleibt es ungewiss, oh die umfassende naturwissenschaftliche Bildung ihres berühmten Verfassers oder die Fülle des heohachteten und gesammelten
Details oder endlich die Klarheit der Anordnung so wie die Eleganz der Darstellung unsere Bewunderung in
höherem Grade verdient. — Die neue, von Fr. Frommann in Jena veraustaltete Ausgabe Schaubach's hat die neueren

Fortschritte der Alpenkunde in sich aufgenommen und dabei die ursprüngliche Frische der Darstellung nicht eingebüsst. — Ruthner's Berg- und Gletscherreisen enthalten, in der diesem Autor eigenthäunlichen plastischen Schreibert,
eine überreiche Lese interessanten topographischen und touristischen Details. — Trautwein's Wegweiser unfasst
merkwürdig viel im engsten Rahmen; die Beschreibungen sind correkt, die Sprache ist kurz mud die Behandlung
des Stoffes 4 fn Zwecken des Büchleims angemessen. Von ähnlichem Werthe endlich ist auch Amthor's Tirolerführer.

Zu den kleineren, oft sehr verdienstlichen Arbeiten rechne ich: Payer's Forschungen in der Ortler - und Adamello-Gruppe, jene von Mojisisovics in den Ortler-, von Grohmann in den Ampæzaner und Fassaner, von Hinterhuber und Bezold in den Salzburger und von Francisci in den Kärnthnerischen Alpen, ferner die geoplastischen Arbeiten und orographischen Studien von Franz Keil, die Hochalpenwanderungen von Stüdl, Kultdorf, Senn, Gutberlet u. a., "Die See'n in den Alpen" von Wallmann, "Der Mensch und seine Werke in den Österreichischen Alpen" von Ficker, die pflanzengeographischen Arbeiten von Kerner, so wie die geologischen von Pichler, die geognostische Erläuterung zu Keil's Reiefkarte der Salzburger Alpen von Aberle u. v. a. Eine höchst chrende Erwähnung verdienen endlich die seither erschienenen Blätter der geologischen Kante des Österreichischen Kaiserstaates von Franz Hauer, wie auch die vom Geognostisch-Montanistischen Vereine zu Gratz berausgegebene geologische Übersichtskarte der Steyermark.

Mit dem vorliegenden Werke ist die orometrische Behaudlung aller Theile der östlichen Central-Alpen, von der Helvetischen Grenze bis zu den Quellen der Mur, mit alleiniger Ausnahme des abseits liegenden Saventhaler Gebirges, nach einer und derselben Methode beendigt. Diese Gleichartigkeit der Behaudlung sichert die Möglichkeit einer auf homologen und gleich sicheren Grundlagen auszuführenden Vergleichung dieser Alpentheile unter einander. Von den Steyrischen Alpen besteht bis jetzt nur die ebenfalls von mir herrührende und nach deusselben Systeme ausgeführte Bearbeitung der Hochschwab-Gruppe in Obersteyer, und von den übrigen Theilen der Österreichischen Alpen lieses sich aus dem durch J. Payer zu Tage geforderten Material eine ähaliche Darstellung auch von der Ortler- und der Adamello-Gruppe leicht zu Stande bringen. Ihren vollen geographischen Werth wird diese Methode aber erst dann beweisen können, wenn alle Theile der Alpen in ihrem Sinne bearbeitet sein werden, — eine Voraussetzung, zu der mich sehon die schwachen Erfolge einer in den Nunmern 1, 2, 3 und 4 pro 1869 der Wochenschrift "Das Ausland" publiciten, von mir selbst mit den vorbandenen, im Ganzen nichts weniger als ausreichenden Behelfen vorgenommenen Untersuchung über die "plastischen und hypsometrischen Verhältnisse der Ost-Alpen" ermuthigen. Dieses Elaborat ist wenigstens so viel zu zeigen im Staude, was, bei dem Vorbandensein der erforder-lichen, rationell ermittelten Prämissen, eine kundigere Feder auf dem Felde der vergleichenden Orographie einst hervorzubrigen in der Lage sein wird.

Der Verfasser.

# I. Abtheilung: Orographie, Orometrie, Topographie.

## I. Kapitel: Grenzen, Gliederung.

1. Die Zillerthaler Alpen bilden, von Westen her gerechnet, das zweite Hauptglied des centralen Theiles der Ostalpen. Die Ötzthaler Gruppe ist, in derselben Weise gezählt, bekanntlich die erste, die Hohen Tanern sind die dritte und die Steirischen Alpen die vietet und letzte Hauptabtheilung dieser lang gestreckten, müchtigen Alpenrerion.

Ich habe bereits an anderen Orten umständlich die Orenzen der Zillerthaler Alpen festzustellen versucht nad bin hierbei, wie ich glaube, ebensowohl den orographischen Belangen, auf die es hier wohl zumeist ankommt, als auch den geognostischen und geologischen Rücksichten gerecht geworden. Diesen Ausführungen zufolge muss die in Rede stehende Gebirgsgruppe wie folgt umschrieben werden:

Nördlich von der Mündung des Ziller in den Inn längs des Inn bis sur Mündung der Sill bei Innsbruck; soedlich entlang dem Grunde des Wippthales von Innsbruck über den Brenner bis Brisen:

südlich länge der Rienz von ihrer Mündung in den Eisack bis Bruneck und

cattlech von Bruneck länge des Ahrenbaches bis zur Birnlücke und von da längs der Krimmler Ache bis zur Mündung derselben in die Salza, dann entlang der Salza aufwärts bis Rosach und über den tiefen Einschnitt des Gerlossattels an die Gerlos, sofort länge dieser bis Zell und von Zell längs des Ziller bis zu seiner Mündung in den Inn.

2. In meiner Schrift über die Hohen Tauern wurden am Seite 5 die Gründe dargelegt, die mich veranlasst haben, die Gronze zwischen den Zillerthaler Alpen und den Hohen Tauern, der bisherigen Annahme entgegen, von der Dreiherenapitze weg in die Birnlüket zu verlegen; es seheint mir deshalb die Wiederholung derselben an dieser Stelle entbehrlich.

Was jedoch die Abgrenzung der Zillerthaier Alpen dernd den Gerlossattel und Gerlosbach von den Gebirgen nördlich dieser Linie anbelangt, so ist hierüber eine kurze Erklärung und Rechtfertigung nothwendig.

Bekanntlich wurde von Schaubach, in seinem berühmten Werke über die Deutschen Alpen, die Grenze der Zilr, Sonklar, die Zillerthaler Alpen.

lerthaler Gruppe auf der erwähnten Seite von Wörgl über Hopfgarten, dann durch die Kelchsau und den Langen Grund über den Salzachsattel nach dem Dorfe Krimml geführt, wonsch also alles Gebirge zwischen der Gerlos und dem Inn bei Rattenberg noch zu den Zillerthaler Alpen gehört. Diese Eintheilung ist meines Erachtens vollständig fehlerhaft, weil sie weder durch einen orographischen, d. h. in den plastischen Verhältnissen des Gebirges liegenden, noch durch einen geognostischen Grund motivirt ist, ja weil sie sogar gegen beide Rücksichten in offenbarer Weise verstösst. Denn es ist erstens der Salzachsattel nichts weniger als ein tiefer und durch seine Evidenz ausgezeichneter Einschnitt in den lang gestreckten, fast geradlinigen, in Höhe und Gestaltung auffallend gleichförmigen Kamm, der von Zell am See bis Zell am Ziller hinstreicht. Es war also keine orographische Nöthigung vorhanden, dieses Gebirgsglied zu durchschneiden. Noch weniger aber war diess zweitens in geognostischer Beziehung zu rechtfertigen. Der erwähnte Kamm besteht nämlich durchweg aus dem jüngeren Glimmerschiefer oder Thonglimmerschiefer, der hier durch die Linie Salza-Gerlos von den älteren krystallinischen Schiefern der Central-Alpen getrennt wird und welchem nördlich die Schiefer und Kalke der Grauwackenformation conkordant angelagert sind. Die geologische Zusammengehörigkeit dieses Gebirges in der ganzen angedeuteten Erstreckung spricht sich im Übrigen auch plastisch mit grosser Deutlichkeit aus. Denn während einerseits der Chloritschiefer südlich der oberen Salza, dann der Gnoiss so wie der ältere oder wahre Glimmerschiefer südlich von Krimml und Gerlos zu wilden und zerrissenen Bergformen sich aufthürmen, bildet andererseits das ihnen nördlich der grossen Längenfurche des Salza- und Gerlos-Thales gegenüberstehende Thonschiefergebirge einen meist aus abgerundeten Kuppen bestehenden Höhenzug, den üppig grünende Alpenmatten gewöhnlich bis zu den Gipfeln hinauf bedecken.

Durch die Schaubach'sche Grenzbestimmung zwischen dem Zillerthaler Alpen hüben und den Kitzbüchler Alpen drüben wird nun dieses Thonschiefer-Errain nnnöhig durchschnitten und desson westlicher Theil, verbunden mit einer breiten Zone von Übergangsgebilden, den Zillerthaler Alpen angeschlossen. Wer jedoch jemals die Configuration des Tarvins in den Ungebungen des Gerlossattels betrachtet und gesehen hat, wie der höchste Punkt dieses Überganges die kleino Alluvialebene des Durlasbodens im Gerlouthale nebenan (4321 W. F. hoch) kaun um 200 F. überhöht, — wie forner bei der relatir geringen Elevation der Berge nördlich und sädlich des erwähnten Sattels eine breite Gebürgtlücke offen steht, durch welche sich das Längenthal der Salza in jenem der Gerlos fortsetzt, der wird gewiss auch der von mir vertretenen Ansicht beitplichten, dass die Linie von der Salza über den Gerlos sattel und die Gerlos bis Zell am Ziller die natürliche Grenze der centralen Alpen und daber anch dez Zillerthäler Gebirges sei und dass die Gruppe der Kitzbüchler Alpen wostlich bis an dez Ziller rewitert werden müsse.

Allerdings beherrschi derselbe Thonglimmerschiefer auch noch im Weston des Ziller einen 2 bis 3 Meilen breiten Streifen Landes, den wir den Zillerthaler Alpen zurechnen. Aber abgesehen davon, dass dieser Raum keinen bedeutenden Complex jüngerer Schichten unschlioset, wie diese z. B. zwischen Hopfgarten und Rattenberg der Fall ist, ergiebt sich hier bei der allgemeinen Geschlossenheit des Gebirges doch nirgends ein orographischer Grund, der eine Abscheidung des Thonglimmerschiefers von dem unteren Glimmerschiefer irgendwie zu rechtfertigen vermüchte, man müsste denn eine Denarkation einführen wollen, die eben so unklar wirs wie die obige Schaubachi; und die daun sicher in gleichem Masses den Widerspruch des Geograbne erfahren wirde.

3. Die von dem Zillerthaler Gebirge bedeckte Area zeigt uns zunichet sei likagliches Viereck, desen Ecken durch Innabruck, die Zillermündung, Bruneck nnd Brixen bezeichnot sind, an das sich östlich ein bis zur Birnlücke und bis zum Derfe Krimml vorspringendes Trapec an-schlieset, welches zwischen Zell am Ziller und Luttach im Ahrenthale mit jonem Vierecke zusammenhängt. Die Länge des lotstoren beträgt vom Dorfe Weer am Inn bis Viatl an dor Rienz 8 und seine Broite zwischen Zell und Matrei so wie zwischen Luttach und Sterzing 6 geographische Meilen. Die senkrechte Höhe des östlich abgeschlossenen Trapeces aber kann mit 3 g. Meilen angenommen werden.

Den Flächeninhalt der ganzen Gruppe habe ich zu 44 geographischen Quadratmoilen ermittelt.

4. Betrachtet man sieh die Zillerthaler Alpen etwas genauer, so wird man bald erkennen, dass sie sich ans zwei an Flächeninhalt siemlich gleichen Halften zusammensetzen, die in der langen Linie zwischen Sterring und Zeil am Ziller durch eine michtige Gebrigsspalte getrennt sind, deren südwestlicher Thoil bis zum Filtscher Joche das Pfüscher Thal, der mittlere vom Pfüscher Joche bis Mayrhofen Zume, Zemm und Dornauberg und der nordöstliche endlich. das Zillerthal heiset.

Derjenige, der das Gebirge nur oberflächlich kennt und etwa von Mayrhofen bis zum Pfitseher Joche wandert, wird freilich die orographische Bedeutung dieser gewaltigen Thalfurche nicht leicht erfassen. Die düsteren, von hoch anfgerichteten, riesigen Felswänden eingeschlossenen Thalschlünde am Karlsteg und bei Ginzling, wie nicht minder die wilden Kehlen zwischen dem Breitlahner und der Zamser Alpe, die jede freie Aussicht verwehren und die Lage und Höhe der rechts und links hinziehenden Kämme mit nur geringen Ausnahmen verbergen, werden in dem Wanderer weit eher die Vorstellung hervorrufen, dass er es hier mit einem engen tiefen Seitenthale zu thun habe, das sich scheinbar von anderen sekundären Furchen dieser Art nicht wesentlich unterscheide. Erst auf der Höho des Pfitscher Joches and im Pfitscher Thale wird er vielleicht erkennen, dass ihm hier oin Längenthal vorliege, dessen beide Hälften an dem erwähnten Joche sehr deutlich zusammenhängen. Noch klarer aber wird sich ihm dioses Verhältniss enthüllen, wenn or einen Höhenpunkt ersteigt, der ihm oinige Übersicht über die plastische Anordnung dieses Gebirges gewährt. Zu diesem Ende mag etwa der Tristenspitz bei Ginzling odor, wie ich selbst erfahren habe, der Gross-Ingent östlich vom Breitlahner genügen. Er wird nun gewahr worden, dass die erwähnte Thalfurcho die zwei mächtigsten Erhebungsketten des Gebirges von einander scheidet, dass diese Ketten sie beiderseits oinschliessen und dass iene Thalengen, die ihm früher auf seiner Wanderung in der Tiefe so bedeutend schienen, nichts Anderes sind als die hie und da etwas mehr genäherten Füsse jener beiden Hauptwälle des Gebirges. doutlicher wird sich ihm jetzt der relativ geringe orographische Belang des Pfitscher Joches als einer tiefen, fast nur zufälligen Verbindung beider Hauptkämme darstellen. In der Evidenz des Anblickes, wie sich diese Kämme in ihrem Zuge von Ost gegen West jensoit des Pfitschor Joches in einer erst nnr wenig verminderten Höhe etwas convergirond bis gegen Sterzing hin fortsetzen, wird er don Vorlauf des orographischen Hauptkammes gewiss nicht über das Pfitscher Joch von einer Kette in die andere überführen, sondern die von mir bereits anderswo ausgesprochene Ansicht bestätigt finden, dass die Gruppe der Zillerthaler Alpen zwei orographische Hauptkämme besitze, durch welche im Allgemeinen die plastischen Verhältnisse dieses Gebirgsabschnittes bestimmt werdon.

Ich habe die östlich des erwähnten Längenthales liegende Hälfte der Gruppe die eigentliche Zillerthaler Alpen und seinen von der Birnlücke bis zum Trenser Joche bei Sterzing streichenden Hauptkamm den Zillerthaler Hauptkamm, die westliche Hälfte hingegen nach dem von ihr eingesehlossenon wichtigsten Thaleinschnitte das Tuzer Gebirge und seinen vom Grünberge bei Finkenberg bis zum Saunjoch unfern Sterzing reichenden Hauptkamm den Tuxer Hauptkamm genannt.

5. Wer die Zillerthaler Alpen nur etwa aus dem Anblicke kennt, den sie von den grossen Verkehrswegen im Inn-, Wipp- und Pusterthal angeseben darbieten, der hat von ihrer Schönheit und Grossartigkeit gewiss nur eine sehr unvollkommene Verstellung gewonnen. Fremde, die an der Mündung des Zillerthales vorüberfahren, werden in der Regel schon von dem Anblicke des Ahornspitzes überrascht, der mit seinem kleinen Gletscher aus dem Hintergrunde der breiten Thalfurche stattlich genug hernieder schaut. Und doch beträgt die Höhe dieses Berges kaum 9400 W. F. Viel grossartiger ist obne Zweifel ienes Stück des Zillerthaler Hauptkemmes, das durch die schmale Gebirgslücke zwischen Luttach und Taufers bis nach Bruneck hervorleuchtet. Hier ist es der Schwarzenstein, 10.650 W. F. hoch, der seine weisse Riesengestalt über die Schultern der vorliegenden Berge erbebt. Was ist aber alles das gegen die stelze, titanenhafte, von einem eigenthümlichen Reize umwehte Pracht in den inneren Thälern dieses Gebirges! Diese mass der Wanderer aufsuchen, damit er erkenne, dass die Zillerthaler Alpen an Macht und rauher Grösse wohl von manchen anderen Theilen unseres Gebirges übertroffen, von keinem aber an Freundlichkeit und Anmuth, so wie an Abwechselung und an der fesselndsten Zusammenstellung lieblicher und grossartiger Naturbilder erreicht werden.

So ist es zuvörderst das eigentliche Zillertbal, das von seiner Mündung bis Mayrhofen durch seine milde, lachende Schönheit, seine zierlichen Dörfer und Häuser, seine schmicken, freundlichen Menschen, seine grün schimmernden Berghänge und Wiesenbreiten, seinen dustigen Glanz in Luft und Licht und seine herrlichen Berge wohl seines Gleichen sucht. Reize ernsterer Art bieten die höberen Thäler der Nord - und Südseite des Gebirges. So kann z. B. das Stillupthal unbedenklich als eines der schönsten Hochthäler unserer Alpen bezeichnet werden und vielleicht lässt sich dasselbe auch vom Pfitscher Thale sagen. Kaum minder anziehend sind das Gerlosthal, der Zillergrund, das Tuxer und das Ahrenthal, so wie die alvenreichen Thäler von Wattens, Navis, Schmirn, Vals, Pfnnders und Mühlwald. Ausgezeichnet durch die Mannigfaltigkeit seiner natürlichen Erscheinungen ist vor Allem das Zemmthal, das in seinen höheren Zweigen alle Reize des Hochgebirges in imponirender Grossartigkeit vereinigt. Bergspitzen von 10.000 bis 11.000 F. absoluter Höhe und darüber reihen sich hier schaarenweise an einander, ihre Seiten von meilenlangen Eisdecken überlagert und die Thäler zwischen ibnen von langen blauen Gletscherströmen erfüllt Insbesondere ist es hier der abgelegene Thalwinkel der Waxegg-Alpo im Zemmgrund, der sich an Pracht und Herrlichkeit mit den geseiertsten Sanktuarien des Hochgebirges messen kann.

## II. Kapitel: Die Gebirgskämme der Zillerthaler Alpen.

# A. In den eigentlichen Zillerthaler Alpen.

## I. Der Zillerthaler Hauptkamm.

6. Der Zillerthaler Hauptkamm beginnt, wie oben erwähnt, an der Birnlücke und endigt mit dem Treuser Joche oberhalb des Dorfes Trens bei Sterzing. Sein Verlauf ist fast geradlinig und seine Länge 8½ g. Meilen.

Bei der bedeutenden Längenentwickelung dieses Kammes und bei der Höbe vieler der von ihm ein hölsenden Nebenketten hält es schwer, in seiner Nühe einen Punkt aufzufinden, von dem aus er in seiner ganzen Erstreckung übersehen werden kann. Dieser Punkt müsste öffenbar vor seiner Fronte liegen und so boeb sein, dass er über alle vorgelagerten Erbebuugen hinwegzublicken gestatiete. Diesen Bedingungen scheint mir bloss der Olperer, der kulminirende Gipfel des Tuxer Hauptkammes, genügen zu können, dessen Erstigung jedoch — er ist zicht weniger als 11.050 W. F. hoch — keine Unternehmung gewöhnlicher Bertzouristen ist.

Ich selbst habe diesen Kamm stückweis in seiner ganzen Erstreckung kennen zu lerenn Gelegenheit gefunden. Die Aussichten vom Umbalthor bei Kasern, vom Hirbancok oberhalb Steinhaus im werdlichen Hauptkamme der Hohen Tauern, vom Ringelstein bei Lappach, so wie vom Riegler und vom Drassjoch bei Pfunders zeigten mir ihn von der sädlichen — jene vom Gross-Ingent und vom Ahernspits bei Mayrhofen von der nördlichen Seite. Kleinere Abschnitte lieseen sieb aus den Besuchen der einzelnen, bis zum Hauptkamm vordringenden Querthäler übersehen. Auf diese Weise bin ich dabin gelangt, jeden Gipfel diesen michtigen Gebrigswalles zu kennen und die plastischen Verhältnisse des letzteren hier skizziren zu können.

 Man kann den Zillertbaler Hauptkamm, was seine Höhenentwickelung anbelangt, in drei Abschnitte zerlegen, und zwar in einen östlichen, mittleren und westlichen.

Das östliche Drittkeil, von der Biralücke bis zum Keilbachspitz oberhalb Steinhaus reichend, fällt gegen Süden in die Längenfurche des Ahrenthales mit grosser Steilheit ab und ersoheint bei der verhältnissmissigen Tiefe dieses Thaleinschnittes in einem Relief von imponirender Wirkung. In seinen höheren Theilen kahl und serrissen und nur hie und da von Eis überlagert, starren seine Gipfel in wildester Schroffheit auf, ringsum von scharfen Graten und zahllosen Felenadeln in anseheinend unnahbarer Abgesehlossenheit umstanden. Viel von alle dem ist sehon ans dem Ahrenhale selbst wahrachmbar, was das Seninge dazu beiträgt, diesem Thale jenes errater, grossartige Goprige aufzudrücken, um dessen willen es mit Recht bewundert und von Frenden nicht selten besucht wird.

Die vornehmlichsten Gipfelbildungen dieses Kammstückes sind: 1. Der Rauchkofel, ein wilder, 10.280 W. F. hoher Felskoloss, auf seiner nördlichen Seite übergletschert, südlich aber in unsäglich rauhen, borstigen Wänden gegen St. Valentin in Prettau abfallend. Von ihm läuft nördlich iener kurze Seitenkamm aus, der das Zillergründl vom Hundskehlthale scheidet. 2. Der Napfepitz oder das Dreieck ist ein scharf zugespitztes Felshorn zwischen den Ursprüngen des Hundskehlthales und des Sondergrundes, südlich schneefrei, nördlich stark vergletschert, 9969,s W. F. Sonkl. (9967.8 Kat.) hoch. 3. Der Hollenskopf. westlich des vorigen und von ihm durch den 8067 W. F. hohen Einschnitt des Hörndlpasses getrennt, ist ein kurzer, zackiger, nordsüdlich streichender Felsgrat von ausserordentlicher Rauheit, dessen höchster Gipfel (10.116 W. F.) an seinem nördlichen Ende steht. 4. Der Keilbachspitz, ein schönes, genau im Alignement des Stillup- wie auch des Keilbachthales stehendes, 9785,5 W. F. Sonkl. hohes, in weite Eisdecken gehülltes Felshorn.

8. Das mittlere Drittel des Zillerthaler Hauptkummes reicht von der Löffelspitze bis zum Weisszinth und ist die Region der höchsten Erhebungen dieses Kammes. Hier reiht sich ein Schneegipfel an den anderen, einige derselben zu sehr ansehnlicher Höhe aufsteigend und prachtvoll gestaltet; die Eisdecke des Gebirges wird zusammenhängend, breitet sich stundenweit über beide Gehänge aus und sehiebt die aus ihr hervorwachsenden Gletscherzungen in die Thäler hinab. Aber auch hier ist, wie im östlichen Drittel, die südliche Abdachung des Kammes steller als die nördlichen und deshalb die Entwickelung des Gletscherphänomens auf dieser Seite weit bedeutender als auf jener.

Die hervorragendsten Gipfelbildungen sind: 1. Die Leffstprits. auch Trippachspitz genante, ein eekönes, mächtig aufragendes Schneehorn, von dessen südlicher Seite der Frankenbach- und Trippachgietscher, von der nördlichen der sehöne Floitengletscher herabhängen. Aus den Collimationen von sechs Standorten habe ich die Höhe dieses Gipfels zu 10.710,7 W. F. erhalten. 2. Nun folgt in der Richtung gegen Westen nach einigen minder bedentenden Spitzen, von denen jedoch keine unter die abeolute Höhe von 9500 F. herabilatht, ein ansehnlicher Doppel-

gipfel, dessen westliche Spitze die höhere ist und von mir zu 10.114 W. F. bestimmt wurde. Sie steht mitten im Hintergehänge des Floitenthales, weshalb ich sie die Floitenspitze genannt habe. 3. Der Schwarzenstein erhebt sich auf breiter Basis als eine derbe Masse mit abgestumpftem Gipfel, dem westlich eine kleine Nebenspitze vorliegt. Auf allen Seiten von ausgedehnten Eisgewändern umhüllt. gewährt er aus jeder Richtung, besonders aber von Norden her angesehen einen sehr stattlichen Anblick; hier ist er von den Firnmeeren zweier primärer Gletscher - des Floiten - und des Schwarzensteingletschers - umgeben und in der Grösse seiner physischen Erscheinung noch überdiess durch das hohe, dicht vergletscherte Querioch, welches ihn mit dem Grossen Mörchner verbindet, nicht wenig erhöht. Seine absolute Höhe ist 10.651 W. F. 4. Zwischen dem vorigen Gipfel und dem Thurner Kamp erheben sich die fünf Hornspitzen, einen flachen, nordwärts geöffneten Bogen einschliessend; die Höhe derselben wurde von mir und vom Kataster ziemlich verschieden und zwar wie folgt aufgefunden:

Settleh L. 11. 111. 1V. V. weedtleh Sonklar 10.232,4 10.114,2 10.454,4 10.108,2 9963,6 W. P. Kataster 10.473,0 10.225,8 10.417,8 — 9945,0 , ,

Was die Divergenz dieser Höhenbestimmungen betrifft. so erlaube ich mir die Bemerkung, dass, von jeder Seite angesehen der mittlere dieser fünf Gipfel als der höchste erscheint und dass in keinem Falle dem östlichsten derselben eine so bedeutende Elevation, wie sie ihm durch die Messung des Katasters zuerkannt wird, beigemessen werden darf. 5. Durch den 9404 W. F. hohen Trattenbergsattel von den Hornspitzen getrennt folgt nun der Thurnerkamp, die schönste Gipfelbaute des Zillerthaler Hauptkammes, nach dem Mittel aus drei meiner eigenen Messungen 10.789 W. F. hoch. Von beiden Seiten her betrachtet präsentirt er sich als ein herrlicher, regelmässiger, ziemlich scharf zugespitzter Obelisk, der iedoch nördlich, gegen das Firnfeld des Horngletschers, mit hohen, glatten, fast lothrechten Wänden abstürzt und deshalb von hier aus wohl kaum zu ersteigen sein dürfte. So viel ich erfahren habe, ist der Thurnerkamp hisher noch von Niemand erklommen worden; sollte iedoch Jemand seine Besteigung versuchen wollen, so müsste hierzu meiner Ansicht nach die südliche Seite gewählt werden. Hier liesse sich ohne grosse Beschwerde über den Trattenbachgletscher erst der Trattenbachsattel und dann über den Kamm vielleicht die Spitze erreichen. 6. Durch eine Scharte, die an Höhe den Frankenbachsattel noch übertrifft, getrennt folgt nun der Rossruckspits, 10.492 W. F. hoch. Er führt seinen Namen von dem Rossruck (Rossrücken), der von ihm nördlich ausläuft, den Horn- von dem Waxegg-Gletscher scheidet und der Schwarzensteinhütte gegenüber eudigt. Es verdient hier wohl

bemerkt zu werden, dass von Unkundigen zuweilen der Thurnerkamp als Rossruckspitz bezeichnet wird. 7. Westlich eines nur schwach eingeschnittenen Sattels erhebt sich sofort das breite, hoch aufgethürmte Massiv des Mäsele. und zwar kommen zunächst zwei östliebe Vorzinfel, 10,468 und 10.741 W. F., dann kommt der Hauptgipfel und zuletzt ein 10.666 W. F. hoher westlicher Vorginfel, worauf der Kamm in sanften Wellen gegen den 9458 Fuss hohen Ewissattel abfällt. Alle erwähnten Spitzen sind pur mässig hohe Hervorragungen über den allgemeinen Contour der Gebirgsmasse, so dass z. B. die absoluten Hüben der Einschnitte östlich und westlich des Mösele gewiss nicht nnter 10,300 W. F. stehen. Der Mösele selbst ist ein abgerundetes, oben felsiges Gipfelchen, dessen jedenfalls ansehnliche Höhe nur dann recht hervortritt, wenn der Standpunkt des Beschauers selbst ein hoher ist. Die Collimationen aus drei verlässlich bestimmten Standorten haben mir seine Elevation ü. M. mit 10,906 W. F. ergeben. 8. Der Ewis, 10,036 W. P., dicht am gleichnamigen Sattel stehend, hat seine Stellung sowohl im Alignement des Mühlwalder als auch des Schlegleisen - oder Hörpinger Thales und ist von Süden angesehen ein dunkler knorriger Felszahn, während er sich auf der anderen Seite als ein schönes weisses Schneehaupt darstellt. Nun folgt westlich 9. der Weisszinth, eine lange, hoch aufgerichtete, theils vergletscherte, theils nackte Schneide, die in ihrer Mitte durch einen schmalen Einschnitt in zwei Hälften getheilt ist. In der östlichen Hälfte stehen zwei Gipfel, 10.453 and 10.303, und in der westlichen ein dritter Gipfel, 10.192 W. F. hoch.

Am Weisszinth beginnt das letzte Drittel des Zillerthaler Hauptkammes, das bekanntlich mit dem Trenser Joche bei Sterzing endet, den beiden anderen Dritteln an Länge gleichkommt, sie iedoch weder an allgemeiner Höhe noch in der Elevation einzelner Gipfel erreicht. Es besteht aus einer Reihe meist scharf zugespitzter, wild zerrissener Felsgebilde, von denen bis zum Kramerspitz hinaus sich keines über 10.000 W. F. erhebt, dafür aber auch keines unter das Niveau von 9000 F. herabsinkt. Die Hohe Krenzspitze, südlich von Kemathen in Pfitsch, 9906 W. F. hoch, ist hier der kulminirende Gipfel. Ungleich den beiden anderen Abschnitten des Zillerthaler Hauptkammes hat dieser seinen Steilabfall auf der nördlichen Seite, d. h. gegen die Längenfurche des l'fitscher Thales, während er sich südlich in die oberen Stufen des Eisbrucker, Pfunderer, Valser and Senges-Thales langsam absenkt.

Die totale Lange des Zillerthaler Hauptkammes ist 8,25 g. Meilon, seine mittleren orometrischen Werthe aber sind: 9175 W. F. (aus 30 Gipfel - und 18 1. Mittlere Kammhöhe

mittlere Schartung
 mittlerer Abjollswinkel nördlich 22° 49', südlich 22° 6'.

ich den Unterschied zwischen der mittleren Ginfel- und mittleren Sattelhöhe, und da nun die mittlere Kammhöhe die halbe Summe dieser heiden Höhenzahlen ist, so kann man aus ihr und der mittleren Schartung die mittlere Gipfel- und mittlere Sattelhöhe dadurch erhalten, dass man zur mittleren Kammhöhe die halbe Schartung addirt oder sie davon subtrahirt.

9. Unter dem Ausdrucke mittlers Schartung verstehe

Ich habe in meinem Aufsatz über die Südseite der Zillerthaler Alpen, welcher in dem Jahrhuche des Österreichischen Alpenvereines pr. 1865 veröffentlicht wurde, die Anfashme dieses neuen orometrischen Elementes, der mittleren Schartung nämlich, bereits empfohlen und seine Branchbarkeit anseinandergesetzt. Ich erlaube mir, das dort Gesagte hier in Kürze zu wiederholen.

Die mittlere Kammhöhe drückt das allgemeine Maass der Erhebung eines Gebirges aus und ist daher das wichtigste numerische Datum über die Abmessung dieses Gebirges. Die Angabe der mittleren Gipfel- und mittleren Sattelhöhe geschieht jedoch nur im Interesse einer weiteren und detaillirteren Einsicht in die plastischen Verhältnisse des betreffenden Gebirgskammes und es ist dabei die Kenntniss beider zugleich erforderlich. Denn so wie zwei Orte unter derselben Isotherme liegen, d. h. eine gleiche mittlere Jahres-Temperatur, jedoch oft sehr verschiedene Winterund Sommertemperaturen besitzen können, eben so kann es zwei Gebirge geben, deren mittlere Kammhöhen zwar dieselben, deren mittlere Gipfel- und Sattelhöhen iedoch sehr ungleich sind. Die Angabe der letztgenannten zwei Ahmessungen geschicht vorzugsweise deshalb, um einen ziffermässigen Ausdruck für den Grad der Geschlossenheit oder Zerrissenheit des Gebirgskammes zu gewinnen; aber der diesefallsige Vergleich zweier Kämme kann doch nur dadnrch geschehen, dass man den Unterschied zwischen jenen beiden Abmessungen aufsucht, der eben nichts Anderes ist als die mittlere Schartung.

Dieses orometrische Element ist nun freilich kein absolutes Maass, sondern nur ein relatives, aber es drückt dafür mit einer einzigen Zahl dasjenige ans, wofür hisher zwei Zahlen und eine Rechnungs-Operation erforderlich waren. Bedenkt man ferner, wie leicht aus Kammhöhe and Schartung im Falle des Bedarfes die beiden anderen orometrischen Mittelwerthe aufzufinden sind, so springt der Vortheil, der durch die Angabe der mittleren Schurtung erreicht wird, deutlich genug hervor.

## II. Seitenkämme des Zillerthaler Hauptkammes auf seiner südlichen Seite.

10. 1.) Der erste dieser Kämme, von Osten her gezählt, ist iener, der die Thäler von Weissenbach und Mühlwald scheidet. Er löst sich am Thurnerkamp vom Hauptkamm ab, streicht zuerst eine halbe Meile weit südlich, wendet sich dann am Zinsnock gegen Osten und endigt am Abrenbache bei Taufers. Ich habe ihn den Mühlscalder Kamm genannt. Sein höchster Gipfelpunkt ist der nahe am Thurnorkamp stehende, 9449 F. hohe Pfaffennock und hier ist auch der Kamm bis zum Tristkopf herab rauh und felsig. Aber schon vom Lappacher Jöchl angefangen verwandelt er sich in einen sanften wellenförmigen Rücken, der kaum hie und da das innere Felsgerüst zum Durchbruch gelangen

```
Seine Abmessungen sind:
```

- 1. Länge .
- 1,875 g. Meilen; 7940 W. F. / (aus 12 Ginfel- und 5 Sat-2. mittlere Kammhöhe 3. mittlere Schartung telhöhen berechnet): 340 , , 1 4. mittlerer Neigungswinkel
  - 24° 38' (aus 5 Winkeln herechnet). der Gehänge

2.) Nnn folgt westlich des vorigen jener lang gestreckte Seitenkamm, der vorerst und zwar mit seiner nördlichen Hälfte des Mühlwalder von dem Pfunderer Thale, dann aber ienes von dem Rienzthale trennt. Er hängt an dem relativ tiefen Einschnitte des Eisbrucker Sattels (8051 W. F. Sonkl.) mit dem Weisszinth zusammen, streicht Anfangs südlich, biegt am Grubachspitz östlich ab und endigt an der Tauferer Ache bei Gais.

In der Nähe des Centralkammes hoch aufgeworfen und hier im Napfspitz, Rittenriff, Dengelstein u. a. zu schönen Felsnadeln zugeschärft, mässigt sich östlich vom Reisnock nebst der Höhe auch die Rauheit dieses Gebirgsgliedes der Art, dass die Kammlinie von der Ferne angesehen nur mehr aus flachen, auf- und absteigenden Bogen besteht und die Ginfel- und Sattelpunkte kaum anders als mit dem Horizontalfaden des Fernrohres aufzufinden sind, .

Der hervorragenden Rolle wegen, welche der Grubachspitz hier spielt, habe ich diesen Kamm den Grubachkamm genaunt. - Ein nur etwa eine halbe Meile langer südlicher Zweig desselben enthält den 8654 W. F. hohen, · durch seine prachtvolle Rundsicht ausgezeichneten Eidexberg, in der Landessprache Hegedex genannt.

Die Hauptmaasse des Grubachkammes sind:

```
1. Linge
                                 3,25 g. M.;
2. mittiere Kammböhe .
                               7970 W. F. / (aus 24 Gipfel- und 8
                                600 , , Satteihöhen berechnet);
3. mittlere Schartung
4. mittlerer Neigungswinkel:
   a. gegen Osten und Norden
                                  25° 14' (aus & Einzelwinkeln).
   b. gegen Westen und Süden
                                  16° 50' ( H 10
19° 38' ( H 15
   c. beide Gehänge zusammen
```

Wenn die mittlere Schartung dieses Kammes so viel grösser als die des Mühlwalder Kammes ist, so erklärt sich diess leicht aus der Zerrissenheit der nördlichen Kammhälfte und aus der relativen Tiefe der dortigen Sättel.

3.) Der nächstwestliche, zwischen den Thälern von Pfunders und Vals liegende Seitenkamm beginnt am Rübespitz unfern der Wildkreuzspitze und endet 11/4 Meilen lang mit dem Gitschberge, südwestlich von Pfunders. Ich nenne ihn den Pfunderer Kamm. Er hat von der Taumleiten bis znm Dorfe Vals einen kurzen Nebenzweig, der das Geisbergthal westlich einschliesst. Die höchsten Ginfel sind hier das Sandjoch, 9349, und der mit hohen und furchtbar steilen Wänden gegen das Weitenthal abstürzende Wurmaul. 9535 W. F. hoch.

```
Die Länge dieses Kammes ist 1,875 g. M.
die mittlere Kammhöhe . .
                              8040 W. P. / (aus 10 Ginfel- und 3
die mittlere Schartung .
                              748 ., , Sattelhöhen berechnet),
der mittlere Neigungswinkel
          beider Gehänge
                                22° 41' (aus 5 Einzelwinkeln).
```

4.) Der Ritzeilkamm, der sich zwischen dem Valser und dem Eisackthale erhebt, löst sieh am Kramerspitz, westlich der Wildkreuzspitze, vom Hauptkamm ab, streicht südlich und endigt unweit der Franzensfeste. Aber schon am Karleboden hat dieses Gebirgsglied seine kammartige Gestalt verloren, es ist ein sanft gewölbter, stetig gegen Süd abfallender Rücken geworden, der sich zuletzt terrassenförmig ausbreitet und das Dorf Spings mit seinem Schlachtfelde von 1797 trägt. Südlich der Lücke von Aicha nnd Schabs endlich lagert ein kleines, etwa 3/4 Meilen langes und halb so breites, auf drei Seiten vom Kisack and von der Rienz umflossenes Plateau, auf welchem die Dörfer Vinms, Natz, Ras und Elvas, dann in reizender Abgeschiedenheit das Kloster von Neustift liegen. Die Mittelhöhe dieses Plateau's, hier zu Lande bekanntlich Mittelgebirge genannt, beträgt etwa 2800 W. F. und dahor seine relative Höhe zur Thalsohle bei Brixen ungefähr 1000 W. F.

Die Abmessungen des Ritzeilkammes sind:

```
1,50 g. Meilen;
7200 W. F. (aus 6 Gipfel- und 2 Sat-
1 Lines
2. mittlere Kammhöhe
3. mittlere Schartung
                              1000 , , telhöhen berechnet);
4. mittierer Neigungswinkel
           beider Gehänge .
                                 24° 34' (aus 6 Einzelwinkeln).
```

## III. Seitenkämme des Zillerthaler Hauptkammes auf seiner nördlichen Seite

11. 5.) Der Zillerkamm ist der östlichste Seitenkamm des Zillerthaler Hauptkammes and reicht vom Feldjöchel oberhalb Kasern in Prettau bis zum Gerleskögele bei Zell. Er schliesst östlich das Krimmler Achenthal und südlich das Gerlosthal ein und begleitet den Zillergrund in seiner ganzen Länge. Dieses letzteren Umstandes so wio einiger seiner Hochspitzen wegen (Zillerplatte, Zillerspitz und Zillerkopf) habe ich ihm den obigen Namen beigelegt,

Der Zillerkamm ist in seiner südlichen Hälfte, bis über seine Krümmung am Reichenspitz hinans, ein Kamm von bedeutender Elevation und von ganz absonderlicher Wildheit. Obgleich in der Strecke zwischen Feldjüchel und Beichenspitz in keinem Punkte über 10,000 F. aufsteigend,
zählt er bier doch einige Gipfel, die dieser Höbe mehr
oder minder nahe kommon, wie z. B. ein Felsborn nördlich des Feldjöchel, 9849 F. die Zillerpsteln (Schwartzoft
der Karte), 9915, nnd die Zillerscharte, 9755 W. F. hoch.
Kein einziger, auch nur missig frequentirter Übergang
führt aus dem Zillergrunde in das Krimmler Achonthal.
Der Kamm ist stark vergletschert und mit Trümmermassen
in ungewöhnlichem Umfange bedeckt. Es ist deshalb erklärlich, weshalb dieses Gebirge aus den oberen Tbeilen
des Zillergrundes, etws von der Sulz aus, angeseben einen
höchst wilden und absebreckenden Abhlick dashitets

Ds. wo der Zillerkamm sofort aus der bisherigen nördlichen Richtung in eine nordwestliche übergeht, thurmt sich die prachtvolle Erhebnugsgruppe des Reichenspitz auf, die mehrere durch Formenschönheit und Höhe ausgezeichnete Ginfel trägt und von der Platte oberhalb Krimml oder vom Durlosboden betrachtet, ein mit Recht viel bewundertes Gebirgsbild zeigt. Wenn wir von der östlichen Seite beginnen, so steht da zuerst ein kleines felsiges Vorgipfelchen, 10.357 W. F. hoch, an das sich numittelbar der Reichenspitz anschliesst, ein 10.477 W. F. hohos, scharf zugespitztes, etwas gegen Osten hängendes Horn, Durch flache Sättel von dem vorigen and seinem westlichen Nachbargipfel getrennt folgt nun ein unbenannter, 10.315 F. hoher Felskopf und dann der schöne, in Form einer regelmässigen dreikantigen Pyramido anfsteigende Wildgerlosspitz, 10.382 W. F. Nun kommen noch einige, aus dem breiten Eismantel des Gobirges hervorstechende Eiszinken. worauf der 10.146 F. hohe Gamsspitz die Reihe der höheren Gipfelpunkte hier abschliesst. Mächtige zusammenhängende Eisdecken umhüllen dabei den Gebirgskörper stundenweit and hängen gegen Süden als Reichel- and Zillerkees, gegen Norden als Wildgerlos- und Schönachkees tief in die umliegenden Thäler hinein.

In dem noch übrigen Kammstinke ist dor tiefe Sattel am Ursprunge des Schwarzbachthales benechenswerth; or erhebt sich nur wenig über die obere Grenze der Baumvegesteilen, zeine absolute Höhe ist 7541 W. F. — Der letzte, noch ziemlich bedoutende Höhenpunkt des Zillerkammes ist der 8534 W. F. hohe Brandberger Kulm; er ist es, der mit seiner Umgebung so wie mit dem noch höheren Ahoraspitz hinter ihm vom unteren Zillerthale her gesehen wird.

Die Dimensionen des Zillerkammes sind:

```
4. mittlerer Veigungswinkel:
a. 58tl. u. mörd. Gehänge
b. westl. u. sidd. Gehänge
c. beide Gehänge summnen
Die Seitonkämme des Zillerkammes sind:
```

a. Der Plattenkamm, vom Reichenspitz bis zur Platte bei Krimml; der kulminirende (gemessene) Gipfel ist der Weisskorkopf, 9425 W. F. hoob.

3. Der Sendelksuna, westlich vom vorigen, zwischen dom Wildgerlos und dem Schönachthale, vom Wildgerlosspitz bis zum Schönbüchel, südwestlich vom Durlasboden. In diesem Knumen, naho seinem Auschlass an den Zillerkamm, steht der Sicherkopf, ein sebines, 10,325 W. F. hohse Schnechorn, und weiter vorn liegt zwischen der michtigen Felsmasse des Silberspitzes nnd dom Pfannhorn ein seltsam tiefer Kammeinschnitt, der sichtlich unter der oberen Grenze des Baumwuchses liegt, demnach höchstens 5800 W. F. hoch sein kann.

6.) Der nichstolgende Seitenkamm erster Ordnung ist der Magnerkamm, so benannt nach dem Magnerspitz, der sein nördliches Ende bildet und aus dem Zillergrunde fast überall gut gesehen wird. Der Magnerkamm liegt zwischen dem obersten Thelie des Zillergrundes (gewöhnlich Zillergründl genannt) und dem Hundskehlthale und bingt, wie oben bereits erwähnt, mit dem centralen Hauptkamme am Rauchkofel zusammen. Ihm gehört der Yordere und Hintere Kleinspitz an, jener 9963, dieser 10.149 W. F. hoch. Ich lasse seine Abmessungen fölgen:

```
1. Länge . . . . . 0,648 g. Meilen;

2. mittlere Kammhöhe . 9150 W. F. (aus 5 Gipfelpunkten);

3. mittlere Shartung ca. 500 ,, ,,
```

beider Gehänge . . 32° 50' (aus 5 Einzelwinkeln).

7.) Zwischen dem Hundskehltlule nnd dem Sondergunde thürmt sich der Ribber-Kamm auf, der am Dreieckspitz beginnt und mit dem Ribber endet. Obwohl sich keiner seiner Gipfel über 10.000 W. F. erhebt, so ist er dennech sehr boch und so gesehlossen, dass sich, mit Ausnahme der Scharte am Ribler, seine Sättel durchweg über der absoluten Höhe von 9000 F. erhalten. — Der vom K. K. Kataster mit 10.446 W. F. Möhe bestimmte Ribler ist ein lang gezogener Grat dieht vor dem abfallenden Ende des Kammes am Zillergrunde, offenbar von weit geringerer Elevation und von mir nur 8414 W. F. hoch gefunden.

```
1. Länge des Kammes
                                0,78 g. M.;
2. mittlere Kammböbe
                               9040 W. F. / (aus 3 Gipfel- und 2
3. mittlere Schartung
                                 570 .. . Sattelhöben berechnet);
4. mittlerer Neigungswinkel bei-
        der Gebänge
                                 33° 22' (aus 4 Einzelwinkeln).
```

8.) Nun folgt der zwischen dem Sondergrunde und dem Stillupthale meist mit prallen Gneisswänden aufsteigende Ahornkamm. Dieses imposante Gebirgsglied löst sich am Hollenzkopfe vom Centralkamm ab und endigt mit dem Ahornspitz bei Mayrhofen, Sein höchster Gipfel ist ein nnmittelbar neben dem Hollenzkopfe stehendes, 10.178 W. F. hohes Felshorn, das durch einen 9596 F. hohen Sattel von dem Stangenspitz, 10.050 F., getrennt ist. Dieser letztere Berg ist es, dessen Schneehaupt den Besuchern des Stillnpthales von der östlichen Seite her aus stolzer Höhe entgegen lenchtet. Auf ihn folgt nördlich der schartige Kamm der Rosswand, 9964 F., dann ein zierliches, nadelartiges, 9610 F. hohes Felshorn und der Wilhelmer Spitz, 9701 W. F., an dom sich der Kamm in zwei kurze Arme spaltet, die das Bodenbachthal einschliessen, welches bei Häusling in den Zillergrund einfällt. Der östliche dieser zwei Arme, der auch der weit kürzere ist, führt den Namen der Gfallschneide (nicht Vollschneide, wie die Karte schreibt) nnd endet mit dem Lakorspitz, während der westliche Arm

Der Ahornspitz ist iener herrliche, 9383 W. F. hohe Felsobelisk, der darch die verhältnissmässig geringe absolute Höhe des Zillerthales nebenan ein erstaunliches Relief gewinnt, eine der Hauptzierden des kleinen Paradieses bei Mayrhofen und einen Aussichtspunkt von hervorragender Bedeutung hildet. Seine Ersteigung geschieht von Mayrhofen über die Fellenberg-Alpe leicht in 7 Stunden und ist weder gefährlich noch sehr mühsem.

Die Abmessungen des Ahornkammes sind:

mit dem Ahornspitz abschliesst.

```
1,75 g. Meiles;
2. mittlere Kammhöhe . . 9185 W. F. / aus 9 Gipfel- und 4 Sat-
3. mittlere Schartung
                                 490 , , ) telhöhen berechnet);
4. mittlerer Neigungswinkel:
                                  32° 50' (aus 4 Einzelwinkeln),
37° 12' ( ,, 5 ,, ),
35° 1' ( ,, 9 ,, ).
    a. östliches Gehänge
     b. weelliches
     c. beide Gehinge zusammen
```

9.) Der Floitenkamm trennt das Stillup- von dem Floitenthale, nimmt an der Löffelspitze seinen Anfang und mit dem Tristner oder Tristenspitz bei Ginzling sein Ende. Auf schmaler Basis aufgebant, ist er ungeachtet der grossen Stoilheit seiner Gehänge auffallend niedriger als die beiden anderen Kämme, die ihn rechts und links begleiten. Sein kulminirender Gipfel ist der dicht vor der Löffelspitze stehende Kleine Löffler, 10.158 W. F. hoch. Dieser Berg, dann der Gigelitz, 9486, der Kreuzspitz, 9467, der Floitenthurm, 8809, und der Tristenspitz, 8754 W. F., sind theils schöne, thoils stattliche Gipfelbildungen. Der Tristenspitz ist ansserdem auch als Aussichtspunkt vortheilhaft be-

kannt: seine Besteigung geschieht am besten von Ginzling aus, von wo der Gipfel in 5 Stunden zu erreichen ist.

```
1. Länge des Kammes .
                                1,50 g. M.; 8830 W. P. / (aus 7 Gipfel- und 4 Sat-
2. mittlere Kammböhe .
                                 800 , , telhöhen berechnet):
3. mittlere Schartung .
4. mittlerer Neigungswinkel:
                                   41° 6' (aus 6 Einzelwinkeln),
   a. östliches Gebänge
                                   39° 5' ( ,, 4
39° 53' ( ,, 10
    h. westliches
   c. beide Gehänge zusammen
```

10.) Nnn folgt der nach dem Grossen Mörchner (oder Mörchenspitz), seinem kulminirenden Höhenpunkt, benannte Mörchenkamm. Derselbe löst sich am Schwarzonstein vom centralen Hauptkamm ab, hat das Floitenthal östlich and den Zemmerund westlich neben sich und zieht als ein einfacher, theils vergletscherter, theils felsiger Grat bis sum Feldkamp oder Feldspitz, 9745 W. F., wo er sich in zwei Arme spaltet, die das Gnnkelkaar einschliessen und einerseits mit dem Gaulkopf bei Ginzling, andererseits mit dem Kleinen Ingentspitz oberhalb des Breitlahner endigen.

Der südlichste, an den Schwarzenstein sich anschliessende Theil dieses Kammes ist ein hoher, breiter, sanft abgerundeter, allmählich gegen Nord abfallender und vollständig in Schnee und Eis gehüllter Rücken, der in solcher Gestalt his zu dem Einschnitte des Mörchensattels reicht. über welchen ein Übergang ans dem Zemmgrund in das Floitenthal führt. Jenseit dieser Scharte erhebt sich plötzlich der wilde Felskoloss des Mörchenstockes und zwar zuerst der Grosse Mörchenspitz, eine 10.346 W. F. hohe, gegen beide Thäler, besonders aber gegen das Floitenthal mit unsäglicher Schroffheit abstürzende Fels-Pyramide. Hierauf folgt, durch einen ziemlich tiefen und breiten Sattel geschieden, die Mörchenschneide, ein zackiger, sehr ranber Felsgrat, von welchem drei Gipfel mit 9904, 10.146 und 9970 W. F. absoluter Höhe gemessen worden sind, und zuletzt der isolirte Felskegel des Kleinen Mörchner, 9542 F. hoch. Es ware gewiss ein vergehliches Bomühen, die erstaunlieho Wildheit, mit der diese Bergmasson aus dem Floitenthale aufsteigen, ihre kolossalen Formen, ihre fast lothrechten Wände und ihre maasslose Zerrissenheit beschreiben zu wollen. Alles diess bildet eine der hervorragendsten Schenswürdigkeiten des noch in mancher anderen Beziehung sehr interessanten Floitenthales.

Am Feldkamp zieht die geradlinige Fortsetzung der Mörchenschneide als ein schwach gescharteter Rücken, in welchem sieherlich koin Punkt die vom Kataster für den Kellerspitz gefundene Höhe von 9546 W. F. erreicht, bis zum Gaulborg, wo er dann rasch gegen Ginzling abfällt.

Der westliche Arm des Mörchenkummes, den wir den Ingentkamm nennen wollen, umgeht in einem flachen Bogen das Gnukelkaar, in das er einige kleine Gletscher hinabschiebt, erhebt sich im Rothen Kopf bis zu 9799, im Steinkorspitz bis zn 9492, im Gross-Ingentapitz bis zn 9222 W. F., endet mit dem 8817 F. hohen Klein-Ingentspitz und ist fast in allen Theilen mit den Trümmermassen des hier herrschenden Gneisses bedeckt.

Der Gross-Ingent ist ein vorzüglicher Aussichtsnunkt. besonders mit Rücksicht auf den Tuxer Hauptkamm und auf die vom Hollenzkopf bis zum Hochfeiler reichende Strecke des Zillerthaler Hauptkammes mit allen seinen nördlichen Seitenkämmen bis zum Zillerkamm binaus. Seine Ersteigung ist jedoch ziemlich beschwerlich.

- 1. Kammlinge (sammt Ingentkamm) 1,875 g. M.
- 2. mittlere Kammhöhs . . . . 9250 W. F. / (aus 9 Ginfel- n. 3 Sat-3. mittlere Schartung 790 . . telhöben berechnet);
- 4. mittlere Neigungswinkel: 38° 53' (sue 8 Einzelwinkeln), a. östliches Gehänge . .
- 34° 0' ( ,, 5 35° 12' ( ,, 8 h worthiches c. beide Gehänge zusammen

Die durch diese Winkelangaben sich aussprechende ausserordentliche Steilheit der Gehänge bei den letztgenannten drei Kämmen macht es erklärlich, weshalb die Gebirge des Stillun-, Floiten- und Gunkelthales der Lieblingsaufenthalt des Hochwildes in diesem Theile des Landes sind. Der Gemsenstand in dem bezeichneten Reviere wird auf 1000 Stück geschätzt; das Revier selbst ist in fester Hand, was die Verwüstung des Wildstandes, wie sie sonst fast überall im Lande Statt gefunden, hintanhält. Diess ist auch dieselbe Gegend, wo sich die Steinböcke in Tirol am längeten erhalten haben und welche Peter Anich in seiner Karte mit den Worten bezeichnet: "Hier habent die Steinböcke ihren Stand und Wechsel".

Nunmehr kommen vorerst zwei knrze Seitenkimme. welche innerhalb des oberen Zemmgrundes liegen und die drei grossen Gletscher desselben von einander trennen; der östliche ist der Hornkamm, der westliche der Rossruck.

11.) Der nächstfolgende Seitenkamm von einiger Bedeutung ist der Greinerkamm; er beginnt am Mösele, scheidet den Zemmgrund vom Schlegleisenthale und endet mit dem Spiegelkopf, südlich vom Breitlahner. Diesem Kamme gehört der durch seinen Reichthum an schönen und seltenen Mineralien berühmte Grosse Greiner an. Da aber die Spezialkarte des K. K. Generalstabes die Lage dieses, auch durch Höhe bemerkenswerthen, Berges nicht angiebt, so scheint mir eine detaillirtere Beschreibung des Greinerkammes angezeigt.

Der dem Mösele nächststehende hierher gehörige Gipfel ist das Schönbüchler Horn, eine breite zweigipfelige Bergmasse, die südlich der Waxegghütte steht, in der Karte Furtschhagelspitz genannt wird und noch zur Umfassung des Waxegg-Gletschers gehört, dem sie den östlichen Theil ihrer Firnen zusendet; der östliche Gipfel hat eine Höhe von 9909 W. F. Westlich dieses Berges folgt jenseit v. Sonklar, die Zillerthaler Alpen.

eines breiten und ziemlich tiefen Sattels der Kleine Greiner, ein isolirter, scharf zugespitzter Felsginfel, eires 9500 F. hoch, an den sich das schöne Doppelhorn des Talgenkonfes anschliesst. Da der Kamm hier ein wenig gegen Süden ausbiegt, so liegt dieser Berg vom Zemmgrund etwas entfernter als die vorige und nächstfolgende Spitze. Sein nördlicher, sehr steiler Absturz heisst die Sonnenwand und die Höhe seines östlichen Gipfels beträgt nach meiner eigenen Bestimmung 9966 W. F. Nun kommt der Grosse Greiner, dessen absolute Höhe sich mir aus vier Collimationen zu 10.110 W. F. ergab; er ist ein gewaltiges, von furchtbaren Felswänden eingeschlossenes Gneissgebilde, in der Karte und vom Kataster mit dem Namen "Breitenkorspitz" bezeichnet und vom Zemmgrund aus daran erkennbar, dass ihm nördlich ein scharfer, jedoch weit niedrigerer Felsorat. vorliegt, der seine Richtung gegen die Grawand-Alpe nimmt and von hier gesehen eich als ein schönes spitziges Horn präsentirt. Gegen das Schlegleisenthal schiebt der Grosse Greiner einen querliegenden hohen Felsrücken vor, der sich eine Strecke weit in einer von dem Gipfel nur wenig verschiedenen Höhe fortzieht, was vom Breitlahner oder noch besser von der Kaserler Alpe im Zemmthale gut zu erkennen ist. - Westlich des Grossen Greiner macht der Kamm abermals eine Krümmung gegen Süden und schliesst auf solche Weise das sogenannte Breite Kor bogenförmig ein, in dessen Hintergrund, demnach vom Zemmthale so weit entfernt als hier möglich, der eigentliche Breitenkorspitz, 9319 W. F. hoch, steht; er ist ein nur wenig über den Grat sich erhebender Felsenkonf. Nun sinkt der Kamm in seiner Höhe rasch. Die nächstfolgende Spitze ist nur noch 8512 und der Spiegelkopf 8064 W. F. hoch.

- 1. Länge des Greinerkammes
- 1,00 g. Meile; 9040 W. P. / (sus 6 Gipfel- und 2 600 , , interpol. Saltelhöhen); 2. mittlere Kammböhe . 2 mittlere Schartnue . circa 4. mittlerer Neigungswinkel: a. östliches Gehänge . . . 31° 0' (sue 3 Einzelwinkeln),
  - 32° 3′ ( ,, 2 b. westliches e. beide Gebänge zusammen 31° 17' ( " 5

12.) Der nächstfolgende und letzte grössere Seitenkamm des Zillerthaler Hauptkammes, den wir nach dem Thale, dem er zur Seite liegt, den Hörpinger Kamm nennen wollen, beginnt am Weisszinth und zieht unter nordwestlichem Streichen über den Hochfeiler und Grossspitz bis zum Hinteren Oberbergspitz, wo er sich in zwei Arme theilt, die das in den Zamser Grund ausmündende Haupenthal einschliessen. Der östliche dieser Arme nimmt an der Zamser Alpe, der westliche am Pfitscher Joche sein Ende.

In diesem, was seine Länge anbelangt, nur wenig bedentenden Gebirgsgliede erhebt sich zunächst, gleich neben dem Weisszinth, der Hochfeiler, 11,122 W. F. hoch, der kulminirende Gipfel des ganzen Gebirgscomplexes der Zillerthaler Alpen. Nach einer flachen, vielleicht nicht unter 10,000 F. hohen Kammkerbe dicht hinter dem Weisszinth erhebt sieh nater sanftem Anstoigen und allenthalben in Schnee und Eis gehüllt der prachtvolle Hechgipfel zu einer den nahen Mösele sichtlich überragenden Höhe. Auf der nördlichen Seite gegen das Gliederthal weit steiler abfallend sehwingt sich die Centonrlinie des Gebirges im Grasespitz (Grossen Spitz) neuerdings zu grosser Höhe empor. Dieser Ginfel, der dritthöchste der Gesammtgruppe, hat eine Elevation von 10.986 W. F. and bildet das östliche Ende eines longitudinal gestellten, d. h. mit dem Zillerthaler Hauptkamme parallel lanfenden, zwar kurzen, aber im Ganzen sehr hohen Kammes, der sich in einem der Weissköpfe (westlich des Grasespitzes) noch auf der Höhe von 10.448, in einem felgenden Schneegipfel nech auf eirca 10,200 und in seiner letzten und westlichsten Erhebung, die Gamsstelleneand genannt, noch auf 9875 W. F. erhält. Dieser kurze Längenkamm ist es hauptsächlich, der durch seine Höhe, seine umfassende Eisbedeckung und seine tief in das Oberbergthal herabsteigenden, wild verschründeten Gletscher dem Pfitscher Thale die ihm eigene Grossartigkeit verleiht.

Ich habe die abselute Höhe des Hechfeiler aus vier und die des Grasespitzes aus drei Standerten zn ermitteln gesucht; die eben angegebenen Höhenkoten sind die Mittel aus den gewonnenen Resultaten. Der Hochfeiler wurde im Jahre 1865 von Herrn Paul Grehmann aus Wien unter Begleitung des Führers Josele von Ginzling zum ersten Male erstiegen.

Im östlichen Arme des Hörpinger Kammes befindet sich der Hochsteller, ein südlich der Hörpinger Alpe aufsteigender, 10.267 W. F. hoher Felskeless. Der westliche Arm aber führt über den Oberbergsattel, 8896, den Hinteren und Verderen Oberberg, 9267 und 8410 W. F., zum Pfitscher Joch, 7036 W. F. hech, mittelst dessen die beiden Hauptkämme der Gruppe zusammenhängen.

Die Abmessungen des Hörpinger Kammes sind:

1. Länge beider Arme

2,00 g. Meilen; 9625 W. F. / (aus 4 Gipfel- und 2 Sat-3. mittlere Scharlung 850 \*\* \*\* 1 telböben berechnet).

## B. Im Tuxer Gebirge.

## I. Der Tuxer Hauptkamm.

12. Der Tuxer Hauptkamm beginnt auf seiner östlichen Seite mit dem Grünberg, d. i. mit jener zweigipfeligen Gebirgsmasse, die sich eberhalb Finkenberg erhebt und eine der Hauptzierden des reizenden Landschaftsbildes von Mayrhofen ausmacht. Obgleich an diesem Punkte schen über 9000 F. hoch, nimmt der Kamm in seinem sijdwestlichen Zuge fertwährend an Höhe zu, erreicht im Olperer seinen kulminirenden Gipfel, nimmt vem Kraxentrag eberhalb St. Jakob in Pfitsch angefangen an Höhe wieder ab und ist bis hierher im Allgemeinen so hoch und geschlossen, dass er in keinem Punkte anter das Niveau von 8600 W. F. herabgeht. Sein westliches Ende ist bekanntlich das Saunjoch bei Sterzing.

Um die Höhenangaben des Katasters, se wie meine eigenen Höhenbestimmungen mit Beziehung auf die K. K. Generalstabskarte zu verstehen, ist nachstehende Erläuterung nothwendig. Was der K. K. Kataster den Grünberg Nr. I 🛆 nennt, das ist der vorderste, d. i. nördlichste, von Finkenberg aus sichtbare Gipfel des Tuxer Kammes: seine Höhe ist 8741,7 W. F. △. Der Punkt Grünberg Nr. II △ ist derjenige in der Karte nicht beschriebene Gipfel, der gerade über den Buchstaben ge in den Werten "Lange Wand" steht und 9061,68 W. F. A hoch gefunden wurde. Die Lange Wand des Katasters, 9322,08 W. F. △, steht in der Karte westlich der Werte "Lange Wand" and östlich des Wortes "Hehlenstein". Das ven mir 8601 W. F. hoch ermittelte Lachtelioch aber befindet sich zwischen der Langen Wand der Karte und dem gleichnamigen Punkte des Katasters. -Der Rosskopf des Katasters, von diesem 9397, von mir 9385 W. F. hech gefunden, ist der nächstsüdliche Gipfel, zwischen welchem und dem vorigen der Sauwandsattel, 8868 W. F. Sonkl., eingeschnitten ist. Nun felgen noch zwei andere hohe Gipfel, der nördlichere 9462 F. Sonkl. und der südlichere 9639 F. Sonkl. und Kat., und dieser letztere Höhenpunkt ist es, den der Kataster Roalspitze nennt.

Der Riffler, in der Karte und vom Kataster nicht ganz richtig Rifal genannt, ist der erste bedeutende Hochgipfel in dieser Kette. Er hat seine Stellung gerade über dem Breitlahner, von we aus nur sein felsiges Untergerüst, nicht aber sein Gipfel sichtbar ist, der sich in der Ferm einer breiten, majestätischen, silberweissen Kuppel erhebt: seine absolute Höhe ist 10.247 W. F. A. Nun folgen nach einer 8894 W. F. hohen, ziemlich scharf in die Kammlinie einschneidenden Einsattelung, unterhalb welcher östlich ein kleiner See liegt, die beiden Gefrorenen Wandspitzen mit dem Rippengletscher auf der Seite des Zemmthales und der viel bewunderten Gefrorenen Wand anf der Tuxer Seite; der nördliche Gipfel ist 10.359, der südliche 10,333 W. F. hech. Es sind diess diejenigen zwei Spitzen, zwischen denen in der Karte die Worte "Gefrerene Wand" geschrieben stehen, von denen der Kataster die nördliche, deren Höhe er mit 10.387 W. F. bestimmte, als Olperer bezeiehnete and die ich in meinem Aufsatze "Die höchsten Berge in den Zillerthaler Alpen" - siehe Jahrbuch des Alpenvereins pre 1866 - irrig den Nördlichen und Südlichen Olperer-Gipfel genannt habe. Zu dieser falschen Auffassung wurde ich durch den Kataster verleitet

und hierin erst durch Dr. von Ruthner's Untersuchungen berichtigt, der durch seinen im Jahrbuche des Alpenvereins pro 1867 veröffentlichten Bericht über die Besteigung des eigentlichen Olperer (Fussstein des Katasters) die Nomenklatur dieser Bergspitzen richtig stellte.

Die Kammscharte südlich der Gefrorenen Wand ist nicht weniger als 9961 W. F. hoch. Noben ihr thurmt sich nun inmitten weiter Eiswüsten das mächtige Felstrapez des Oluerer auf. Die Form dieses Ginfels ist dachartig, gegen Süden sanft abfallend, an beiden Enden aber, besonders an dem nördlichen, schroff in die nebenliegenden Sättel abstürzend. Der Olperer ist eine stolze, grossartige Gipfelhaute deren Höhe sich mir aus den Collimationen vom Grossen Ingent und vom Ahornspitz mit 11,043,3 W. F. ergeben hat; sie ist zugleich der kulminirende Höhenpunkt des Tuxer Hauptkammes. - Durch eine unbedeutende Scharte vom Olperer getrennt steht ein noch zu seinem Massiv gehöriger Nebengipfel - der eigentliche Fussstein, 10.635 W. F. hoch - von mir früher als südlicher Vergipfel des Pussstein, vom Kataster, gewiss sehr unrichtig, als Pfitscher Scharte bezeichnet 1).

Nun folgt eine breite Depression der Kammlinie. über deren tiefsten, 9341 F. hehen Punkt der in der Note erwähnte Übergang von der Zamser Alpe durch das Schramma- oder Schrammach-Thal und über den jenseitigen Alpeiner Ferner in das Valser Thal führt. Dieser Kammsenkung macht südlich der Schrammacher Spitz ein Ende, der, vom Kataster sehr uneigentlich Tscheichferner genannt, von ihm 10.679, von mir verlässlich 10.716 F. hoch gefunden wurde. - die zierlichste Gipfelbildung in der Gruppe der Zillerthaler Alpen, weit schöner noch als der Thurnerkamp und diesem an Höhe ziemlich nabe kommend. In seinem Contour von zwei gleich conkaven Begen eingeschlessen springt er als eine schlanke, elegante Felsennadel empor und ist so spitz, dass auf seiner Höhe auscheinend selbst der Fuss eines Vogels keinen Platz fände. Dr. von Ruthner hat im Alpenvereinsbuche pro 1867 auf Seite 131 Bedenken gegen den Namen "Schrammacher Spitz" erhoben, die ich nieht theilen kann. Die von ihm vorgeschlagene Bezeichnung "Alpeiner Ferner-Spitz" ist, abgesehen von ihrem schleppenden Klange, nicht minder dadurch bedenklich, dass der in Vals liegende Alpeiner Ferner sich auch bis zum Olporer hinzight and dieser daher mit demselben Rechte Alpeiner Ferner-Spitz genannt werden könnte. Der Name "Schrammacher Spitz" wurde mir im Zemmthale selbst als der richtige und gültige angegeben. - Auf den Schrammacher Spitz folgen westlich die beiden Sagewandspitzen, die östliche nach den Messungen des Katasters 10,278, die westliche 10.481, und darauf die Hohe Wand, 10.395 W. F. hoch. - schrecklich zerschartete, wilde Felshörner, von denen der Stampfliferner bis in die Nähe des Pfitscher Joches heruntersteigt. Der auf breiter Basis wuchtig aufgebaute, 9479 W. F. hohe Krazentrag steht bereits jenseit des Pfitscher Joches, oberhalb St. Jakob oder Innerpfitsch, und ist ein wild blickendes, grossartiges Felsgebäude. Der vom Brenner her leicht ersteigliche Pornberg oder Wolfendorn oberhalb Kemathen, 8777 W. F., geniesst den Ruf eines ausgezeichneten Aussichtspunktes.

Die orometrischen Werthe des Tuxer Hauptkammes sind:

```
4,625 g. M.;
9085 W. F. / (aus 18 Gipfel- and 8 Sat-
1. Kammlange
2. mittlere Kammhöhe
3. mittlere Schartung .
                                 830 .. . telböben berechnet);
4. mittlere Neigungswinkel .
    a. westliches Gehäuse.
                                  23° 41' (aus 9 Einzelwinkeln).
    h Autlinhea
                                  27° 38'
                                  27° 38' ( ,, 6
```

## II. Nebenkämme des Tuxer Hauptkammes.

c. beide Gehänge zusammen

13. Die Verzweigungen des Tuxer Hauptkammes liegen insgesammt auf der nördlichen Seite desselben und bedecken den weiten Raum, der sich nördlich bis zum Inn, östlich bis zum Ziller und westlich bis zum Wippthal erstrockt. Wenn wir iene zwei kurzen Seitenkämme, welche das (nördliche) Valser Thal einschliessen, ausser Betracht lassen, so gehören alle übrigen Zweige des Tuxer Hanptkammes zur südlichen und südöstlichen Umgebung von Innsbruck und Schwaz und alle hängen an einem einzigen Punkte, und zwar am Olperer, mit dem Hauptkamme zusammen. Das viel betretene Schmirner Jech liegt nahe an diesem Knotenpunkte.

Der grösste Theil des Tuxer Gebirges, d. h. beinahe alle seine Theile nördlich von Finkenberg, Nassdux und Navis. sind aus Thonglimmerschiefer zusammengesetzt, einer Gebirgeart, die sich fast allenthalben durch geringere absolute Höhe und in Beziehung auf Plastik durch abgerundete. vom Gretesken sich fern haltende Formen, durch sanftere Gehänge und zusammenhängende Vegetationsdecken auszeichnet. Alle diese Merkmale machen sich denn auch in dem Tuxer Thonschiefer-Terrain mit Entschiedenheit geltend. Se sind hier die höchsten Punkte, der Seekaarspitz und der Grosse Haneburger, beide zwischen dem Volderer und dem Watten-Thale, jener nur 8951, dieser nur 8909 W.F. hoch. Betrachtet man sich ferner dieses Gebirge von einem höheren, ausserhalb desselben liegenden Aussichtspunkte, so stellt es sich als eine breite, plateauartige Masse dar. gwar von tiefen Thalrinnen häufig durchschnitten, grün,

<sup>1)</sup> Woher der Kataster den Namen "Pfitscher Scharte" genommen hat, ist unerklärlich, da über den Sattel nebenan ein Übergang aus dem Zameer in das Valser Thal besteht. Die vom Kataster ermittelte Höbe dieses Berges ist 10.694 W. F.

alpenreich, der Milchwirthschaft in hohem Grade günstig nud fast allenthalben gangbar, dafür aber nur selten von einer höheren Bergzinne überragt, im Gansen monoton, dem cestralen Gebirge gegenüber ohne Reiz, die Grösse nud Kühnbeit der Formen, den Glanz and Contrast der Farben entbehrend. Diess schlieset jedoch die Schönbeit mancher Thäler (Wattenthal, Weerberg, Navis) nicht aus. Es wird daher genügen, wenn wir von dieser Gebirgsabtheilung die Gliederung und die hervorragendsten Gipfelpunkte in Kürge erwähnen.

- a. Der Padaunkamm, zwischen dem Venner Thale nahe am Brenner und dem Valser Thale, vom Kraxentrag bis zum Padaunkogel bei Gries, mit dem Hinteren Fennspitz (Sax-Alpenwand), 8307 W. F., als kulminirendem Gipfel.
- b. Der Valser Kamm, zwischen Vals und Schmirn, am Fusstein mit dem Hanptkamm verbanden, und mit dem Hager (Hohewart der Karte), 8478 W. F., als höchstem Ginfel.
- e. Der Schmiener Kamm, d. i. jenes kurze, 1½, Meile lange Kamsstück, welches vom Olprere bis zum Geierspitz des Kansters (Schehruck der Karte) reicht, die Thäler von Schmirn und Hinterdux scheidet und von dem 7346 W. F. hoben Schmirner Joch überperet wird. Der 9678 W. F. über des Meer aufragende Kaserer Grat im Hintergrunde des Kaserer Thales ist hier der hüchste gemessene Gipfelpankt. Der Endpunkt dieses Kammes ist, wie erwähnt, der Geierspitz oder Schehruck, ein weit über seine Umgebung aufsteigender Felsthurm, der nicht mit dem in der General-stabkarte als Geierspitz beschriebenen Gipfel zu verwechseln ist. Dieser führt in dem Höhenverzeichnisse des Katasters den Namen "Gamskarspitz" und ist 8682 W. F. hoch. Wir folgen hier der in diesem Falle richtigen Nomenklatur des Katasters.

Der Geierspitz hat seine Stellung an den Ursprüngen des Schmirner, Navis-, Watten- und Jansberger Thales und ist demnach ein wichtiger Knotenpnakt, in welchem sich nicht weniger als vier grössere Gebirgekämme vereialigen. Einer derselben ist der bereits abgehandelle Schmirner Kamm, die anderen drei sind der Schafseiten-, der Glungeser- und der Hilpold-Kamm, von denn jeder sich wieder in mehrere Nebenkümme spaltet.

- d. Der Schafseitenkomse, zwischen Schmirn and Navis, mit dem Schafseitenberge nördlich des Dorfes Schmirn, 8230 W. F. Kat., als kulminirendem Gipfel. Er löst sieh an diesem Berge in zwei parallele Arme auf, welche das Padaster Thal einschliessen.
- e. Der Glungeser-Kamm, vom Geierspitz über den Sonnen- oder Klammer-Spitz, Gramarter Spitz (Sonnen-Spitz des Kat.), das Rosenjoch, Kreuzjoch (Rosenjoch d. Kat.), den Glungeser bei Hall bis zum Patscher Kofel bei Inns-

bruck, ein viel gewnndener und in seinen südlichen Theilen, wo er aus Glimmerschiefer besteht, anch ziemlich rauber, von ausgedehnten Trümmerhalden reichlich bedeckter Grat. Sein kalminirender Gipfel ist das 8851 W. P. hohe Krennjoch. Die Zweige des Glungeser-Kammes sind:

- a. Der Nasis-Kamm, vom Rosenjoch bis nahe an Matrei, zwischen dem Navis- und Riedthal, mit dem Pfuner Joch (Winterstallgrat d. Kat.), 8394 W. F. einer michtigen, dem Riedthale zugekehrten Felswand als kulminirendem Heheppunkt.
- β. Der Vigar-Kamm, vom Kreuzjoch bis gegen St. Peter im Wippthale, zwischen dem Ried- nnd Mühlthal. Vigarspitz, 8238 W. F.
- y. Der Haneburger Kamm, zwischen dem Volderer und dem Watten-Thalo, vom Gramarter Spitz bis zur Largoz-Alpe, in seiner südlichen Hälfte hoch, rauh und zerrissen; kulminirender Gipfel der Seekanspitz, 8951 W. F.
- f. Der Hilpold-Kamm, vom Geierspitz bis zur Kreuztaxen südlich von Kohlsass am Inn, nach dem Hilpold, einem durch Gestalt und Parbe ausgezeichneten Berggipfel, nad einem gleichnamigen, stark frequentirten Übergange so benannt. Der kulminiernde Höheuppnakt ist die 8941 W. F. hohe Kalkwand oberhalb der Lizum-Alpe im Wattenthale. Der wichtigste Nebenzweig dieses Kammes ist
- der Rastkogelkamm; er löst sich von dem vorigen am Hipold ab, streicht westlich über den Alpkogel (Hobar des Kat), den Rastkogel, 8545 W. F., seinen kulminirenden Gipfel, nad das Baumgarten- (Pangart-) Joch, krümmt sich dann südlich ab und endet mit dem Penkenberg bei Finkenberg.
- g. Der Gilferts-Kamm geht vom Rastkogel aus und zieht, den Weerberg (so heisst das bei Weerberg mündende Thal) rechts begleitend, über den Gilfertsberg bis zum Kellerjoch bei Schwar. Der Dreispitz nahe am Rastkogel, 8173 W. P., ist sein höchster Gipfel. Ein Nebenzweig dieses Kamme ist
- der Marchkopf-Kamm, vom Rosskopf über den Marchkopf, 7897 W. P., östlich des Finsing-Thales bis in die Nähe von Uderns im Zillerthale.

Die wichtigsten Abmessungen aller dieser Kämme sind:

|     |                 | Kammlänge<br>In g. Mell. | Kem  | rtler | Mittlere Schartung. |      |    |    |     |    |    |    |   |
|-----|-----------------|--------------------------|------|-------|---------------------|------|----|----|-----|----|----|----|---|
|     |                 |                          |      |       |                     |      |    |    |     |    |    |    |   |
|     | Padaun-Kamm     | 1,025                    | 7430 | W.    | Р.                  | 300  | W. | F. | (5  | G. | -  | 8. | , |
|     | Valser Kamm     | 1,400                    | 7580 |       | **                  | 500  |    |    | (3  | ** | _  | ** | i |
|     | Schmirper Kamp  |                          | 8450 |       | **                  | 1020 | ** | ** | (5  |    | 2  | ** |   |
| 4.  | Schafzeiten-Kam | m 2,278                  | 7445 |       |                     | 400  |    |    | (8) | ** | _  | ** |   |
|     | Glungeser-Kamm  | 2,778                    | 8070 | **    |                     | 460  |    |    | (7  | ** | 6  | ** |   |
| 6.  | Navie-Kamen     | 1,125                    | 7870 | **    | .,                  | 500  |    |    | (5  |    | _  |    |   |
| 7.  | Vigar-Kamm      | 1,000                    | 7000 | **    | **                  | 500  | ** | "  | (2  |    | _  | 11 |   |
| 8.  | Haneburger Kam  | m 1,100                  | 7870 |       |                     | 550  | ** | ** |     |    | 2  | "  |   |
|     | Hilpold-Kamm    | 2,063                    | 7760 |       |                     | 490  | "  |    | (10 |    | 10 | ** |   |
| 10. | Rastkogel-Kamn  | 1,750                    | 7485 |       | 91                  | 630  | "  | ** | (7  | 27 | 3  | ** |   |
| 11. |                 | 2,000                    | 7280 | 11    | 99                  | 485  | ** | 11 | 17  |    | 4  | 99 |   |
| 12. | Marchkopf-Kam   |                          | 7080 | 11    | **                  | 500  |    |    | (6  | 27 | _  | ** |   |

Der mittlere Neigungswinkel der Gehänge aller dieber Kämme hat sich aus 40 Einzelwinkeln zu 23° 30' ergeben.

#### III. Kapitel. Die Thäler der Zillerthaler Alpen.

#### A. Das Zillerthal und seine Nebenthäler.

14. Billig beginnen wir die Beschreibung der Thäler der Zillerthaler Alpen mit dem Zillerthale, dem Hanptthale der gannen Gruppe, von welchem sie den Namen hat, das durch seine reiche Gliederung als das bedeutendste Querthal in den östlichen Alpen angesehen werden kann and das durch seine reiche Gliederung het Beite den bedeutendste Derechtal in den östlichen Alpen angesehen werden kann and das durch seine grossen natürlichen Reize eines so wohlberechtigten und weit verbreiteten Rufos geniesst.

Das Zillerthal reicht nater diesem Namen von der Mündung etwa 3 Meilen weit aufwärts bis zum Dorfe Mayrhofen, an welchem Punkte es sich in seine oberen Zweige anflöst, die zun hesenderen Namen führen und diese auch deshalb verdienen, weil sich der bilsterige orgenphische nad landschaftliche Charakter des Thales in jedem dieser Zweige so vollständig ändert, dass keiner derselben als die natürliche Fortsetrang des unteren Hanptthales augeseben werden kann.

Das Zillerthal berührt nasere Aufgabe von seiner Mündung bei Strass bis Zell nur mit der linken, von da his Mayrhofen aber mit heiden Seiten.

Betreten wir das Zillerthal zuerst vom Innthal ans. se empfängt es uns als eine nicht unter 400 Klafter breite offene Thalebene, die sich stundenlang geradlinig gegen Süden fortsetzt. Alles, was wir hier sehen, lacht uns entgegen in Heiterkeit, Frische und lockender Anmuth. Der grüne, blumige Teppich des Thalgrundes, die mässig hohen, meist bewaldeten, in sanften Linien hinziehenden Berge, die zierlichen Gehöfte und frenndlichen Dörfer und ver Allem das herrliehe, farbenbunte; mit Häusern und Kirchen bestreute Gehänge des Hartberges ienseit des Ziller kleiden das Thal in eine so gefällige Pracht, wie sie beiterer und anziehender im Hochgebirge wehl nirgends wieder gefunden wird. Und damit es dem fröhlichen Bilde an einem ernsten, die Beschaulichkeit weckenden Hintergrunde nicht fehle, so blicken aus der Ferne einige hie und da mit Schnee angeworfene grimme Bergriesen düster und nnbeweglich herüber. - Fügen ist die erste grössere Ortschaft, in die uns der Postwagen von Jenbach weg in 2 Stunden bringt. Eine halbe Stunde weiter liegt Uderns. Bei Fügen fällt westlich das vem Rosskopf kemmende alpenreiche Finsingthal ein, durch welches ein 6008 W. F. heher Übergang über den Loassattel in 6 Stunden nach Pill oder Brixlegg führt. Die Breite und Ebenheit des

Thalgrandes bleibt nngofähr 2 Meilen lang dieselbe und sanft gleitet der Fluss in seinem wehlgeordneten Bette verüber. Erst bei Aschach verengt sich das Thal zum ersten Mal merklich durch eine verspringende waldige Widerlage des Marchkopfes, an der sich nun auch das Alignement des Thales in der Art ändert, dass seine bisherige südsidöstliche Richtung in eine südsidwestliche übergeht. Einige Minuten, nachdem das Thal diese Krümmung vellzogen, erreichen wir in der vierten Stunde seit unserem Aufbruche von Jenbach den Markt Zell, die Hauptortschaft des Zillerthales.

Zell liegt in einer sebönen kleinen Thalveitung an beiden Ufern des Ziller, an den westlichen Thalhang gelenkt, gerade vor der Mündung des Gerlesthales. Prangendes Wiesengrün umfängt die freundlich blickende Ortschaft, in deren grosser, stattlicher Kirche auch der Kunstfreund an Genuse nicht leer ausgeben wird. Eine herrliche Gebirgsdekeration ist bereits auf alles Seiten aufgezogen, innbesondere im fernen südlichen Thalsehlusse, wo der Grünberg, der Tristenapitz und wut rick-wärts der vergletscherte Grosslagent steben, — gleichsam die Tittelvigente des stolzen Gebirgadramn's, hinter der Seene auf Seene in berauschender Pracht und Mannigfalligsteit falgen.

Nach Mayrhefen ist es eine Stunde weiter und bis hierher bleibt das Thal breit und effen, die Thalsolie eben und sebeinbar ehne Gefüll. In dem Masses, als wir uns dem erwähnten Derfe nähern, verbirgt sich der Gress-Ingent hinter den Vorbergen, dafür aber tritt links die schlanke, zierliche Felsundel der Ahoraspitze in die Erscheinung. Es ist hier nicht der Ort, den Zusber schlidern zu weilen, der auf dem eben se lieblichen als grossartig sebinen Thalwinkel vom Mayrhefen ausgegosen liegt.

In orographischer Beziehung ist dieser Punkt dadurch ausgezeichnet, dass hier vier gresse Seitenthäler erster Ordnung: der Zillergrund, das Stillup-, Zemm- und Tuxer Thal, radiensfernig zusammenlaufen, — ein Fall, der meines Wissens im ganzen Gebiete der Alpen kein zweites Mal verkommt.

Das Zillerthal hat nach dem Verigen weder ein Becken noch einer Balatufe auftrewisen und sein Gefüll ist so sauft, dass der Fallerinkel der Thalsohle für die ganze Thallänge nicht mehr als 12 Minuten beträgt. Für die Strecke von Zell bis zur Thalmindung vermindert sich dieser Winkel sogar auf 8 bis 9 Minuten, was die Versumpfung einiger Theile der westlichen Thalseite zwischen Schlitters und Fügen erklärt. Die Zänge des Zillerthales beträgt 3,89 g. Meilen und seine aus zehn Thalpunkten-berechnete Mittalkhe 1800 W. F.

- 15. Die Nebenthüler des Zillerthales sind :
- a. Das Gerlosthal, die erste bedeutendere, dem Ziller-

thale tributare Thalfurche der rechten Seite. Es ist, wie wir bereits wissen, ein durch den tiefen Längensattel der Pinzgauer Höhe mit dem Salza-Thale verbundenes Längenthal, das dem Gebiete der Zillerthaler Alpen nur mit seiner linken Seite angehört. Die Thalmündung bei Zell ist eine tief eingeschnittene, waldverhangene Schlucht, die in dieser Art 21/2 Wegstunden lang, bis in die Nähe des Weilers Gmünd, anhält. Von hier bis Zell boträgt das mittlere Gefäll der Thalsohle nicht weniger als 4° 14' und ihre Fallhöhe 2000 W. F. Jenseit des genannten Woilors wird das Thal etwas breiter und erweitert sich nach und nach zum Becken von Gerlos, in dessen oberer Hälfte. 3822 F. übor dem Meere, das Dorf Gerlos liegt. Die Umgebungen sind freundlich, doch mischt die Monotonie der nördlichen Thonschieferberge ein fremdartiges, dem Hochgebirge nicht adaquates Element in das landschaftliche Bild. An der Mündung des Schönachthales blieken die bizarren Felsmassen des Pfaunkogels und die tief herabgehenden Eisfelder des Schönachgletschers in das Hauptthal herein. Nun folgt, von der Mündung des Krummbaches angefangen, die Thalkeble am Schönbüchel, die sich nach einstündiger Dauer in die etwa 1000 Schritt lange und 200 bis 600 Schritt breite Alluvialfläche des Durlasbodens öffnet, wo das Längenthal der Gerlos abschliesst, um sich, unter einem rechten Winkel abgekrümmt, als Wildgerlosthal bis an den Nordfuss des Reichenspitzes fortzusetzen.

Die Thalstufe am Schänbischel ist 400 F. hoch und der Fallwinkel derselben beträgt 1° 40°. Der Durlssboden (Durnerboden der Karte) liegt 4321 W. F. über dem Meere und ist der Mittelpunkt einer ausgedehnten Alpanwirthschaft; er trägt mehrere Sennbitten und bei einer derselben sah ich in einem Pferche mindestens 50 Kühe eingeschlossen. Überaus herrlich ist der Blick von hier durch das Wildgerlosthal auf die Erbebungsmasse des Reichenspitzes. Es giebt viele michtigere und umfassendere Ansiehten im Hochgebirge, aber kaum dürfte sich irgendwe eine zierlichere, durch ihre bildartige Abgesehlossenheit, Eleganz der Gebirgslinien, Farbenpracht und nicht eringe gringe Grossertigkeit anziehendere Schenreit wieder finden.

eringe Grossartigkeit anzichendere Scenerie wieder fin Die eremetrischen Werthe des Gerlosthales sind:

- 1. Thallänge . . . . . . . 2,to g. Meilen; 2. Mitttelhöhe der Thalsohle . 3340 W. F. (aus 5 Thalpunkton);
- 2. Mittelhone der Inaisonie . 3340 W. F. (aus 5 Thaipunkton); 3. Fallwinkel ,, ,, . . 3° 24'.
- Die zu den Zillerthaler Alpen gehörigen Nebenthäler des Gerlosthales sind:
- a. Das Wildgerlorthal, vom Reichenspitz bis zum Durlasboden 1 m Mittel 5380 W. F. hoch, mit einem mittleren Gefälle von 6° 30° und so'ttef in die Uebrigsmasse eingeschnitten, dass der Thalschluss unter dem Ende des Wildgerlos-Gleischers die absolute Höbe von 5700 W. F. gewiss nicht übersteigt.
- β. Das Schönachthal, ebenfalls i Meile lang, 5230 W. P. hoch and etwas oberhalb Geries in der Höhe von 3854 W. F. in das Gerlos-

- becken austretend; es ist wie das vorige tief und von steilen Bergwänden eingeschlossen.
- y. Das Wimmer- und d. das Schwarzschthal, ersteres bei Gmünd, leiteres etwas unterhalb Gmünd in das Geriosthal sinfallend und beide 0,74 g. Meilen lang.

Die Übergänge aus dem Gerlosthale in die benachbarten Thäler sind folgende: 1. Über die Pinzgauer Höhe in das Salzathal. Diese Communikation ist in der Karte als Fahrweg bezeichnet; betrachtet man iedoch die Passage über die Pinzgauer Höhe selbst, dann in der Enge am Schönbüchel, besonders aber iene am Heinzenberg in der Nähe von Zell, so muss dieser Weg auch für die stärksten Zugpferde als verderblich erklärt werden. 2. Von Gerlos nördlich über den Sattel am Thorhelm in den Langen Grund und durch die Kelchsau nach Hopfgarten in 8 Stunden, 3. Von Gmund durch das Wimmerthal über die 8058 W. F. hohe Bärenbadkor-Scharte nach der Sulzalpe im Zillergrunde; hier kann gelegenheitlich erwähnt werden, dass das Bärenbadkor, d. i. die Hochmulde gerade nördlich der Sulzalpe im Zillergrunde, von der Generalstabskarte vergletschert dargestellt wird, während sie gang schneefrei ist. 4. Von Gmünd durch das Schwarzschthal über die 7541 W. F. hohe Hundskehle (nicht mit dem gleichnamigen Übergange im Zillerthaler Hauptkamme zu verwechseln) nach Häusling oder in die Au.

16. b. Der Zöllerymad ist dasjonige primire Querthal, in welches die Bewohner des Zillerthales den Ursprung des Ziller versetzen und dem sie daher unbowusst die grösste orgersphische Bedeutung beimessen, obgleich der diesem Thale entströmende Bach an Grösse die Zemmthaler Achnicht erreicht und die Richtung des Zillergrundes mit dem bisherigen Alignement des Zillerthales auch weit weniger übereinstimmt als die des Stillup- und des Zemmthales. Mit dem Sprachgebrauche ist jedoch hier, wie in den meisten anderen Füllen, nicht zu rechten; das Volk im Gebirge pflegt bei der Gabeltheilung eines Thales donjenigen Arm als den Hauptarm anzuwchnen, der dem Ifaupthale eino breitere und offenere Mindung zukehrt, durch die sich also der Thalboden des letzteren äusserlich deutlicher fortransetzen scheint.

Der Zillergrund nimmt seinen Anfang am Fusse des Helijkengeist-Jöchel und tritt bei Mayrhofen in das Zillerthal aus. Die Mündung ist breit, d. h. die das Thal einsehliessenden Gebirgskämme stehen weit von einander ab, wenn auch der Bach selbst in einen tiefen waldigen Schlund eingebettet ist. Diesem Schlunde zur Neite und etwa 1200 F. über seiner Sohle liegt auf einer breiten Terrasse des rechten Thalhanges das Dorf Brandberg. Der Höhennnterschied zwischen dem Anfang und dem Ende dieser Thalenge beträgt etwa 600 F, weshalb letztere als eine Stufe angesechen werden kann. — Der Weg thalaufwärzt.

führt jedoch nicht dem Bache entlang, sondern er crhebt sich seben vom Mayrhefen weg in stelliem Ansteigen auf das rechtsseitige Thalgehänge bis zu dem Dorfe Brandberg, welchen 1370 W. P. über Mayrhefen liegt, und senkt sich von da wieder etwa 800 Fuse heit bis auf den Boden des Thales herab, den er bei der Nesselnsiner Asten erreicht. Es nunss wehl mit Recht auffallen, weschal hift diejenigen, die dieses Thal durchvandern und in Brandberg Nichts zu suchen haben, noch nicht ein Steig zu Stande kam, der sich an den Thalgrund hält und den in diesem Falle nutzlosen, beschwerlichen und zeitranbenden Umweg über Brandberg verhindert. Ohne Zweifol waren es ükonomische Rücksichten, die den Bau eines Fussweges längs der Ache bisher namüßlich semselch haben.

Brandberg, 3394 W. F. über dem Meere, hat übrigens eine sehr anmathige Lage, der Ahernspitze gegenüber, und gewährt herrliche Blicke in die Bergwildnisse des oberen Zillergrundes.

Eine halbe Stunde oberhalb Nesselrain beginnt das bei 1000 Klaften lange sehöte Rhalbecken von Lisusling, an dessen oberem Ende, unmittelbar vor der Münding, das vom Wilhelmer Spitz herabkommenden Bodenthales, die nengebaute Kirch, das Wirthshaus und einige Häuser des Dörfchens Häusling in sehr malerischer Umgebung liegen. Die absolute Höhe der Thalsehle betrigt hier 2622 W. F.

Bei Häueling setzt der Steig auf die linke Thalseite über, erhebt sich sofert in rascher Steigung auf einen breiten Wiesenplan mit der Waldberg-Asten, krenzt vermittelst des Waldbergsteges den Bach abermals und klimmt nun über eine mindestens 600 F. hohe kurse Thalstufe, auf deren Höhe die Alpe "in der "tu" sich ausbreitet. Diese Alpe stellt ein kleines, durch die Mündung des Sondergrundes entstandenes Becken dar, in das die schrecklichen Fels- und Eishörner des Ahernkammes drohend herabsehnuen.

Gliech oberhalb der Au beginnt die dritte Thalstufe des Zillergrundes, die, im fannen weniger hoch als die verigen, sie an Steilheit doch bei weitem übertrifft. Brüllend wilzt der Bach seine weissen Schammmassen über die michtigen Felsbliche, die sein Bett ausfüllen, and seine von Zeit zu Zeit büher sich aufbüumenden Wogen seheinen in ihrer Wuth den Wanderer anf dem Steige nebenan erfassen zu wollen. Bei den Ahütten ebnet sich der Thalgrund wieder, worauf nach einer abermaligen kurzen Steigung die Alpe, in der Salz" folgt. Hier mithedt das vom Hauptkamm kommende Hundskehlthal, wodurch ein kleiner drei-pektiger Anssehnitt entsteht, der wohl kanm den Namen eines Beckens verdient. Die Salzalpe, 4486 W. F. hoch, ist der zunehmenden Rauheit des Bodens wegen dürftig genung; sehon blick tier Alles im gesteigerten Grade ernat.

und alpenhaft; die Triften sind steinig, die Berge felsig und mit Trimmerhalden bedeekt, die Waldbestände ärmlich, die Gletseher nahe und vom Süden schaut die Steinwüste des Hundskehlthales missfarbie herüber.

Nun geht es abermals steil aufwärts, zum Theil über Felsenschliffe hinweg, an der Plattenalpe vorüber, in das hinterste Thalstück, das sich bogenförmig um den Magner-Spitz herumkrimmt and bis zam Thalachlusse das Zillergrandl heisst. In erschrecklicher Wildheit starren linker Hand über die Verberge die unsäglich zerscharteten weissen Gneissmauern des Zillerkammes auf, die Thalhänge und der Thalgrund aber sind mit riesigen, nur theilweis übergrasten Trümmermassen bedeckt: erst ist es der Reichelmoesbach, der einen grossen Schuttkegel über die ganze Thalbreite in der Art aufgedämmt hat, dass der Ziller etwa 300 Schritt lang verschwindet und sich seinen Abfluss nnterirdisch sucht. Oberhalb der Kuchelmees-Alpe endlich sind bis zum Thalschlusse beide Berghänge Nichts weiter als lange, gusammenhäugende, streifige Schutthalden, die sich im Bette des Baches vereinigen und oft aus Felsstücken von erstaunlicher Grösse bestehen. Es dürfte schwer halten, ein grossartigeres Beispiel von dem Einflusse der Verwitterung auf die Zerstörung des Gebirges im Gebiete der Alpen aufzufinden.

Die Knehelmos-Alpe liegt 5712, die kleine Alluvialfläche neben ihr 5600, der Thalsehluss 6895 W. F. über dem Meere. Von Mayrhofen weg kann man Häusling in 3, die Au in 5, die Salz in 6 und die Kuchelmoss-Alpe in 8 Stunden erreichen.

Der Zillergrund ist domnach in seinen unteren Theilen freundlich und annuthig, in seinen hüberen nauh und dister. Wegen des durch das Hundskehlthal und den Sondergrund zersehnlitenen sidlichen Gehänges und der weitkaffenden Thalpalaten auf dieser Seite, wegen seiner Krümnungen, seiner rauhen sehartigen Kämme und der masselsen Anhufungs von Fesschutt im Thale und auf den Bergen macht der Zillergrund im Allgemeinen den Eindruck der Unordnung und theilweis den einer unwirthlichen Wildniss. Wenn man Häusling abrochnet, so giebt es in diesem Thale nicht leicht einen Pankt, an dem man gern einige Tage verweilen möchte.

Wie aus Obigem zu ersehen war, ist die Sohle des Züllergrundes in vier wohlausgesprochene Terrassen angeordnet, und zwar: das Zillergründl, die Salz, die Au und das Becken von Häusling, deren absolute Höhen durch die Zahlen 5600, 4480, 4100 und 2600 W. F. angedrückt werden können.

Die Ahmessnegen des Zillergrundes sind:

- 1. Tballänge . . . . 3,00 g. Meilen; 2. Mittelhöhe der Thalsohle 1955 W. F. (aus 7 Thalpunkten ber.);
  - Digitized by Google

| 3. Pallwinkel der Thalsohle, total |    |     |    | 30 | 54'. |
|------------------------------------|----|-----|----|----|------|
| a. Thalanfang bis Kuchelmoos       |    |     |    | 70 | 0'.  |
| b. Kuchelmoos bis Sulsalpe .       |    |     |    |    |      |
| e. Sulzalpe bis zur Au             |    |     |    | 2° | 54'. |
| d. Von der Au bis Häusling         |    |     |    | 10 | 9",  |
| e. Von Häusling bis sur Thalt      | mü | ndt | mg | 30 | 58'. |

Die Nebenthälor des Zillergrundes sind vorübergehend bereits zur Erwähnung gekommen, und zwar:

- a. Das Hundskehlthal eder nur schlechtweg die Hundskehle, vom Fosse des gleichnamigen Passes im Zillerthaler Hauptkamme bis zur Sutzalpe, 0,75 g. M. lang, im Mittel 5480 W. F. hoch and unter einem mittleren Winkel von 6° 20° abfallend; dann
- 6. der Sondergrund, zwischen dem Bibler- und dem Abernkamme, vom Hörzdhgasein Zillerhaler Haptikamme bis zur Alpe in der An, 1,08 M. lang, 5300 W. F. hoch und die Sehle mit einem mittleren Winkel ven 5° 20' gegen den Hörzient geneigt. — Beide Thiller, besonders das orstere, sind dürre, steinige, troetlose Schutzwisten, fast aller Bannwegetation bar, mit spärlichem Graswuchs, von steilen, verschütteten und theilweis vergletscherten Gehängen zu hehlen Gassen gestaltet.

Die Verbindungen des Zillergrundes mit den benachbarten Thälern sind ausser den beim Gerlesthale bereits genannten noch folgende:

- a. Von der Kuchelmoos-Alpe über das Heiligengeist-Jöchel, 8012 W. F. (Senkl.), in 7 Stunden nach Kasern in Prettan. Der Übergang ist leicht.
- b. Ven der Sulzalpe über die Hundskehle oder Korscharte, 8149 W. F. (Senklar), in 7 bis 8 Standen nach St. Peter eder nach St. Valentin in Ahren.
- c. Ven der Au durch den Sondergrund über das H\u00f3rndt der \u00fcr \u00e4t ber die Mittarkaurschart, beide avsiben Napfpsitz und Hollenskopf, jenes 8067, diese 7774 W. F. (Sonkl.) hoch, in 7 bis 8 Stunden nach St. Jakob in Ahren. Der bequenste dieser Überginge, das H\u00fcliggenglich Sieden augennemmen, ist die Hundskehle, doch wird ven den Meisten, welche vom Zillerthale nach Taufers oder Brunck gelangen wollen, des Zeitgewinnes wegen das H\u00fcradl zum \u00dcbergange benutzt.
- c. Das Stillspthal beginnt am Fnsse des Keilbachspitzes, 5340 W. F. über dem Meer, liegt zwischen dem Ahoraund dem Floitenkamm und füllt bei Mayrhofen in das Zillerthal ein.

Auf ähnliche Weise wie beim Zillergrunde betritt der Weg in dieser Thal dasselbe nicht bei seiner Mündung, sendern er erhebt sich schen von dem Weiler Haus weg hoch auf das nördliche Gehänge des Flizenberges, biegt dann etwa 1000 F. über der Ache in das Thal ein nad steigt dann wieder ziemlich tief herab, um den Klammsteg zu erreichen. Das Thal selbst ist in seiner letzten, eine halbe Meile langen Strecke ein düsterer, von dem Getöse der fortstürmenden Ache erfüllter Abgrund. Hat man jedoch vermittelst des hoch über dem Bache hängenden Klammsteges die linke Thalseite gewennen, so erweitert sich das Thal sehr bald, um nun auf seinem Grunde eine zusammenhängende Reihe herrlich grünender Wiesenflächen, Asten genannt, aufzunehmen, die, zuweilen durch unbedeutende Engen und eben so unbedeutende Verstärkungen des Thalgefälles getrennt, standenlang fortsetzen und stellenweis eine Breite von 500 bis 600 Schritt erreichen. Bloss hie und da unterbricht ein ven der Thalwand steil herabhängender Schuttkegel die Ebenheit des Thalgrundes. Ruhig gleitet der Bach in seinem est kanalartig gestalteten Bette dahin; eine Sennhütte felgt der anderen und ein rühriges Leben giebt sich allenthalben kund. Rechts und links aber erheben sich die Bergwände mit ausserordentlicher Schroffheit, von bizarren, furchtbaren Felshörnern gekrönt, über die hie and da ein silbernes Schnechaupt wie ein aufgesetztes Juwel blitzend emporragt. Je weiter wir fortschreiten, desto mehr verdeutlicht sich das malerische Hintergehänge des Thales, das aus den weit herab vergletscherten Abfällen des Hellenskopfes, des Kfallen-, Keilbschund Löffelspitzes wie auch des Kleinen Löffler besteht und sich in einem breiten, herrlichen Halbkreise um den Thalschluss herumschwingt, - kurz, es ist ein Thal so ernst zugleich und lieblich, so heimlich and herrlich wie ksum ein zweites und des Besuches jedes wahren Naturfreundes wiirdig.

Die erste bedeutendere Thalenge ist die bei der neuerbauten Fürstlich Auersperg'schen Jagdbütte oberhalb der Niest-Asten. Die Jagdbütte selbst liegt 3650 W. F. über dem Meere. Die Thalkehle ist etwa 500 Klafter lang, in welcher Strecke sich ein Ocffall der Thalsehle von circa 180 F. concentrirt. Jenseit derselben öffnet sich die schöne, etwa eine halbe Stunde lange, 400 Schritt breite und vellkommen ebene Wiesendliche der Steiner Asten, auf die der gressartige Thalschluss mit voller Deutlichkeit und fast jeder andere Reiz, über den das Thal zu verfügen hat, herbachaut. Von hier ab verengert sich der Thalgrund wieder und erhebt sich allmihlich bis zum Pusse des Hinter-

Bei der grossen Steilheit der Gebirgshänge ist das Stillupthal als das Hauptpantfer der Gemeen annzeshen; man sehätzt ibre Zahl für dieses Thal allein auf 600 Stück. Aber auch die Lawiensegrähn ist hier derselben Ursache wegen mehrere Monate lang sehr gross, was besanders mit Rücksicht auf den Floitenkemm der Fall ist. Se wurde vor etlichen Jahren eine Alphütte, die in dererwähnten Thaktehle naweit der Fürstlich Auerspergeschen Jagbbütte stand, durch eine ven der wettlichen Seite herabkommende Lawine sendirt. Das Stillupthal hat zwei durch Wassermenge ausgezeichnete Quellen aufzuweisen, die ich woiter unten in einem hosonderen Absatze zu besprechen gedonke.

Ich lasse nunmehr die orometrischen Bestimmungen des Thales folgen:

```
1. Tabilinge 1.00 g. M.:

2. Mittelbish des Thaigrundes 3700 W.F. (aus 4 Punkten ber.);

3. Fallerinkel (cotal) 4 2 1;

4. Tabiling bis un Steiner Asten 4 4 47;

b. Steiner Asten bis ara Tackner Alpa 2 40;

c. Lackner Alpa bis aur Thaintndung 6 24;
```

Vom Stillnpthale führt kein auch nur mässig frequentirter Übergang in eines der nächsten Thäler. Im Hauntkamme bestehen drei Sättel: östlich des Kfallenspitzes, 8948 W. F. (Sonkl.), der Keilbachsattel zwischen Kfallenund Keilbachspitz. 8977 W. F. (Sonkl.), und ein Sattel westlich des Keilbachspitzes, 9067 W. F. hoch. Dr. v. Rnthner hat im Jahre 1865, wahrscheinlich über den Keilbacheattel, einen Übergang ansgeführt und hierüher in dem Jahrbuche des Alpenvereins in Wien einen Bericht veröffentlicht. - Über den Floitenkamm führt von der Taxach - Alpe in Stillup durch das Lapenkaar ein Übergang üher die 8564 W. F. hohe Lapenscharte und ein zweiter von der Lexner Alpe iiber die Tristenkaarscharte, 7771 W. F., nach Ginzling im Zemmthale. - Von einem Übergange nach dem Sondergrunde ist mir Nichts bekannt geworden.

18. d. Das Zanser und Zeomsthal. Unter dem vorangesetten Namen verstehen wir die grosse longstudniale Hauptfarche des Gebirges vom Pfitscher Joch his Mayrhofen, weiche, wie wir wissen, die beiden Hauptahthellungen der Gruppe in der angegebenen Erstreckung trennt, den Stamm für die drei Querthäller Schlegleisen, Zeomagrund und Floiten bliet und sich noch im Zillerthale geradlinig von Mayrhofen bis Zell fortsetzt. Die Längenentwickelung derselben beträgt über 3 Meilen.

Der Syrachgebrauch hat jedoch den Namon dieses Thales in der Art zersplittert, dass das oberste Thalstück vom Pflucher Joche is zum Breitlahner das Zanser Thal, das folgende vom Breitlahner bis Ginzling das Zeemthal und der noch übrige Theil his zur Thalmindung Dornaubery beiset. Um jedoch sehleppende Umschreibungen zu vermeiden, wolen wir die Thalfurche im Ganzen schlechtweg das Zemmthal nennen.

Das Zemmthal ist grossartig angelegt und ziemlich stark gegliedert. Dadurch, dass ihm der michtige Tuxer Hauptkamm zur Seite liegt, dass es mit seinen Armen in die höchsten Theile des Zillerthaler Hauptkammes eingreift and im Ganzen so tief in das allgemeine Massiv des Gebirges eingeschnitten ist, dass seine Korafelder his in die Nähe des Breitlahner hinaufreichen, besitzt es nicht bloss die v. Sankir, die Zillerthaler Alpes. ganze Pracht und Grossartigkeit des Hochgehirges, sondern es gewinnen dadurch auch seine Berge ein noch höheres Relief, ihre Formen eine noch grössere Kühnheit und ihre Gehänge ein noch schrofferes Gefäll als gewöhnlich.

Anch hei diesem Thale ist die Mündung eng und schluchtartig. Nach kurzem Ansteigen von der grünen Thalfläche oberhalb Mayrhofen setzt der Steig in das Zemmthal vermittelst des Hochsteges auf die linke Seite des Zemmhaches üher. Das Gestein ist hier ein blaugrauer körniger Kalk. Bald darauf beginnt die kleine Weitung des sogenannten Lindthales, dessen Grund, von einigen Häusern staffirt und von horrlichem Wiesengrün bedeckt, eigentlich nichts Anderes ist als eine etwa 120 F. über dem Bache liegende Terrasse der linken Thalseite. Etwas höher, vom Lindthale jedoch nicht sichtbar, liegt Dornau, ein groseer Bauornhof, den der von Finkenberg in das Zemmthal führende Steig berührt und von dem die gange Thalgegend his Ginzling hinauf den Namen erhalten hat. Nun aber folgt ein mindestens 3 Stunden langer, durch seine extravagante Wildheit merkwürdiger und mit Recht als ein Curiosum seiner Art angesehener Thalschlund. Auf beiden Seiten von ungeheueren, fast lothrechten und zuweilen sogar überhängenden Gneisswänden eingeschlossen, in der Höhe des Steiges durchschnittlich nicht über 100 F. hreit, ohne Aussicht auf die Höhen und in die Ferne, vom Gehrüll der fortstürzonden Ache erfüllt, öde, düster und feucht, ist diese Felsspalte in ihrer rauhen Grösse eben so anziehend als unheimlich und abschreckend. In dieser Enge steht, ungefähr 2 Stunden von Mayrhofen entfernt, der Karlsteg, das Ziel gewöhnlicher Touristen, die his Mayrhofen kommen, um sich von hier aus die Schlucht von Dornauhere zu besehen. Über den genannten Steg springt nun der Steig wieder auf die rechte Thalseite über und windet sich noch etwa eine Stunde lang fort, his am Zetterlechner Steg, den man unbenutzt zur rechten Hand liegen lässt, die Gegend etwas freier wird und das kleine Becken der Saustein-Alpe sich aufthnt. Dieses Becken ist hei 400 Klafter lang, an der broitesten Stelle ungefähr 100 Klafter hreit und wird durch die Kehle von Formehen wioder geschlossen, die jedoch sehr hald in die offenere Gegend von Ginzling übergeht. Das hier von Osten einfallende Floitenthal ist wegen der hohen Stufe dicht vor seiner Mündung nicht sichthar.

Von Mayrhofen bis Ginzling sind es 4 gute Wegstunden. Der K. Kataster hat die absolnte lübhe der letztgenannten Ortschaft zu 2672 W. P. bestimmt. Diese Zahl ist jedech offenbar zu gering, da hiernach der Höhennnterschied zwischen Mayrhofen und Ginzling nicht grösser als 648 P. wäre. Leh selhst habe durch Visuren auf den Pleitenthurm und den Tristenspitz für Ginzling die Seebche von 3144 W. F. erhalten. Auf barometrischem Wege habe ich den Karlsteg 2244 und die Saustein-Alpe 2844 W. F. hoch gefunden.

Das Dörfchen Ginzling liegt sehr freundlich auf beiden Ufern der Ach, die unter dem massiven Stepe, der dicht bei der Kirche ihre felsigen Ufer verbindet, tosend vorüberschäumt. Die Hänser sind weit umher zerstreut, der Thalgrund ist durch Kornfelder nad Wiesen bunk, drüber dankeln die Wilder und grünen die Alpen und noch höber ragen links der Tristenspitz und der Foltenburum, rechts die Kappelform des michtigen Riffler mit seinem schimmernden Eisfelde in den Alber auf.

Das Becken von Ginzling ist etwa eine Stunde lang und von wechselnder Breite, es nimmt zuerst das Floiten-, dann das Knnkelthal auf. Dieses hat seine Mündung hoch oben auf der Thalwand und der Kunkelbach hängt als ein mehrere handert Fuss hoher Wasserfall stäubend and rauschend in den Wald herab, der die Wiesen des Hauptthales umsänmt. Der Steig zum Breitlahner führt auf beiden Seiten des Zemmbaches bis zum Rosssackstege, von wo er sich bis zur Kaserler Alpe anf die linke oder westliche Seite beschränkt. Bei jenem Stege liegt der erste und vor der Kascrler Alpe ein zweiter, 200 bis 300 F. hoher, Bergriegel quer über dem Thale, wodurch in beiden Fällen die Ache dicht an das Gehänge des Ingent-Berges gedrängt wird. Jenseit des zweiten Bergriegels folgt die grüne Matte der Kaserler Alpe; hier setzt der Weg wieder auf die rechte Thalseite über, steigt sanft aufwärts und erreicht in einer kleinen Stunde, d. i. 3 Stunden nach dem Aufbruche von Ginzling, den Breitlahner und damit auch die Mündung des von Osten her einfallenden Zemmgrundes.

Der Breitlahner ist ein kleiner Sennhüttenweiler, 3939 W. F. über dem Meere. Eine der Hütten ist als stabiles, zur Sommer- nnd Winterzeit bestehendes Wirthshaus auf ziemlich primitive Art eingerichtet.

Steht man hier an einer den freien Einblick in den Zemmgrund gestattenden Stelle, so wird es begreiflich, weshalb das Volk die Fortsetzung des Zemmthales nicht in das Zamser Thal, sondern (wie es der Name andeutet) in den Zemmgrund verlegt. Dieser liegt hier nämlich so breit und offen da wie das Hanptthal selbst, während das Zamser Thal sich in der Gestalt einer eugen, disteren und überdiess siemlich rasch ansteigenden Spalte präsentirt, dem das nur an der Oberfläche der Dinge haftende Auge dem Zemmgrunde gegenüber nnmöglich eine höhere Bedeutung beimessen konnte. Wir haben jedoch oben (Kap. I. 4) zu zeigen versucht, dass die erwähnte Thalenge sich nur für den Anblick vom Thalgrunde selbst als bedeutend darstelle, dass aber auf einem erhölteren Standpunkt der Augen

schein mit voller Deutlichkeit die wahre orographische Bedeutung des Zamser Thales zu lehren vermöge.

Der Steig in das Zamser Thal krenzt zuerst den Bach und erhebt sich dann steil und etwa 600 bis 800 F. hoch auf das linkaseitige Thalgehinge. Das Thal ist hier ein ranher waldiger Schluud, stellenweis von Bergbrüchen mit kolossalen Felstriimmern bedeckt. Nach anderthalb Stunden stetigen Ansteigens tritt zuerst bei der Messindl-Alpe eine nngefähr 1000 Klafter lange schmale Thalterrasse auf, anf welche von der Westseite der schöne Möselfall aus dem Schramma-Thale herabrauscht. Der Fall der Thalsohle bis zur Messindl-Alpe kann nicht unter 1000 F. betragen, weshalb ich die mittlere Höhe dieser Terrasse auf 4900 W. F. veranschlage. Nach einer abermaligen knrzen und mässigen Erhebung der Thalsohle folgt dann die ebene, allmählich sich erweiternde Allnvialfläche der Zamser Alpe, in deren Mitte zwischen dem Zamser und Schlegleisen-Bache, 5185 W. F. über dem Meere, die beiden Sennhütten stehen,

Die Lage dieser Alpe ist von ernster, imponirender Grossartigkeit. Südlich derselben, gleich nebenan, erhebt sich das gewaltige, in prallen Wänden aufsteigende Felsgebände des Hochsteller, 10.268 W. F. hoch; gegen Südosten aber liegt die stolze Riesengallerie des Schlegleisenthales mit ihrer breiten ebenen Sohle, mit ihrem grossen Gletacher im Thalachlusse und ihrem herrlichen halbkreisförmigen, in lauter Schnee und Eis gehüllten Hintergehänge offen. - Das noch übrige Thalstück bis zum Pfitscher Joche ist steinig und ode, nur die wilden Fels- und Eisgebilde des Schrammacher Spitzes, so wie zwei prächtige, auf derselben Seite herabhängende Wasserfälle mildern ein wenig die Monotonie dieser unhold blickenden Gegend. Die Mündung des Haupenthales liegt hoch oben auf der rechtsseitigen Thalwand, wodurch dieses Thal vom Zamser Grunde aus nicht siehtbar ist. Die Thalsohle des letzteren erhebt sich von der Zamser Alpe weg noch etwa eine Stunde lang sehr mässig, steigt dann vermittelst einer 300 F. hohen, durch eine das Thal schräg durchsetzenden Talkschieferschicht bezeichneten Stufe zur Terrasse des Rothen Mooses auf und endet hier am Fusse des Pfitscher Joches. Diese kleine grüne and etwas moorige Thalfläche, anf welcher zwei Alphütten stehen, ist nicht unter 6000 W. F. hoch und wird von dem Abflusse des Stampfelferners bewässert, der, von riesigen Moranen eingeschlossen, am wenige hundert Fuss höher zu Ende geht.

Das Zemmthal ist demanch zuvörderst in zwei Hauptterrassen und zwar in die der Zamser Alpe, 5200 F., und in jene von Ginzling, 3200 F. hoch, angeordnet; jede Hanptterrasse ist dann in drei kleinere Terrassen eingotheilt, deren Namen und Mittelböner folgende sind: 1. Das Rothe Moso, 6000 F.; 2. die Zamser Alpe, 5200 F.; 3, die Messindl-Alpe, 4900 F.; 4. die Kaserler Alpe, 3760 F.; 5. die Terrasse von Ginzling, 3200 F., und 6. die Saustein-Alpe, 2800 F.

Die Ahmessungen des Zemmthales sind:

Zu den wichtigeren Nebenthälern des Zemmthales gehören: a. Das Fleienthal; es beginnt am Floitengletscher und fällt, etwas über 1 Meile lang, bei Ginzling in das Zemmthal ein. Vom Hauptkamme ausgehend ist es ein Querthal erster Ordnung mit einer gegen Nordwest gewendeten Exposition. Wegen seiner Schünheit und Grossstrigkeit verdient es unsere Aufmerksamkeit in besonderem Massas.

An seiner Mündung mit einem raschen, über 600 F. hohen und durch einen mächtigen Sturz des Fleitenbaches bezeichneten Sprunge, and auch ienseit desselben noch eine Strecke weit steil ansteigend, ist der Boden dieses Thales für den Standort in Ginzling nicht sichthar, nur die schönen Gipfelgebilde des Floitenkammes ragen weit üher den Rideau dieser hohen Thalstufe empor. Der erste Theil des Weges von Ginzling weg ist demnach Nichts weniger als begnem; das Thal ist eng. rauh, waldig und voll von dem betäubenden Getöse des stürzenden Baches. Hat man die Höhe der Tristenbach-Alpe gewonnen, so steht man bereits um 1110 W. F. höher als Ginzling. Hier öffnet sich das Thal, hedeckt seine Sohle mit grünen Alpenmatten, hie und da wohl auch mit breiten alluvialen Geröllflächen, und zieht, immer unter sanftem Ansteigen, als eine lango, fast schnurgerade, theilweis von wunderbaren Felspalästen eingeschlossene Gasse bis zum Thalschlusse, der mit seinen weissen, in prächtige Schneegipfel zugespitzten Gletscherwänden silbern herüber leuchtet. - Von der Tristenbach-Alpe geht es bequem aufwärts, bei der Sulz-Alpe an einer grossen Quelle und bei der Pöckach-Alpe an einer weitläufigen ebenen Schnttfläche vorüber bis zur Baumgart-Alpe, die auf einem hohen, vom Gigelitzspitz herabhängenden Schuttkegel liegt. Hier steht man nicht nur in vollem Anblicke des Floitengletschers, des mächtigsten Eisgehildes der Zillerthaler Alpen, sondern auch der Mörchenspitzen, jener mit unsäglicher Wildheit anfgethürmten Felsmassen, von denen oben (Kap. II, 10) bereits die Rede war. Aber angeachtet all der rauhen Maiestät auf den Höhen liegt dennoch eine stille, fast wehmüthige Freundlichkeit und eine hohe, vornehme Anmuth auf diesem Thale.

```
1. Thallänge . . . . 1,08 g. Meilen;
2. mittlere Thalhöhe . . . 4270 W. F. (aus 6 Thalpunkten);
3. mittlerer Fallwinkel, total 5° 10'.
```

d. Das nächste, ebenfalls rechtsestitige Nebenthal des Zemmthales ist das Kunstchlad. Es entspringt im Knnkelksar, einer zwischen dem Mörchen- und dem Ingent-Kamme liegenden, theils vergletseherten, theils von Bergeschut bedeckten Hochmulde, ist demmech nur ein Querthal zweiter Ordnung, fällt steil ab, endigt eine halbe Stunde oberhalb Ginzling hoch an der Thalwand und lässt hier den Kunkolbech in einem mindestens 1000 F. hohen Katarakt in das Zemmthal hinafkellen.

y. Der Zemagrund ist ein Querthal erster Ordnung, das unter dem Eise des Schwarzensteingletschers seinen Anfang nimmt und, etwas über 1 Meile lang, beim Breitlahner in die grosse Längenfurche des Zemmthales ausmündet.

Der Zemmgrund ist mit dem Schlegleisenthale dasienige Hochthal, in welchem die Wildnisse der Eiswelt und die steinernen Ungeheuer der Zillerthaler Hochalpen ihren Hauptsitz aufgeschlagen. Es hängt von der individuellen Ansicht ab, welches von den beiden Thälern das grossartigere sei. Es ist allerdings richtig, dass sich im Schlegleisenthale die Elemente der Grösse auf einen kleineren Raum zusammendrängen, dafür aber ist die Umgebung der Schwarzenstein-Alpe - so heisst nämlich das hinterste Stück des Zemmgrundes - sowohl durch die Höhe und Schönheit ihrer Gipfel und durch ihre imposanten Felsengebilde, als auch durch ihre reiche Gliederung und topische Mannigfaltigkeit, durch die ansgedehnte prachtvolle Arena ihrer Eisbedeckung und durch ihre drei grossen, fast in Einem Punkte zusammenlaufenden primären Gletscher gewiss eine der schönsten und anziehendsten Stellen des gesammten Alpenlandes.

Der Steig erhebt sich vom Breitlahner weg erst auf den Boden der nahen Klaus-Alpe. Die Zemmthaler Ache braust hier in einer tiefen felsigen Erosionsrinne vorüber und gewaltige, oft haushohe Gneisablöcke bedecken den Boden um die Hütte herum. Gegenüher aber zieht das Gehänge der linken Thalseite als eine unten waldige, oben felsige, steil aufgerichtete ebene Wand bis zu den furchtbaren Felshörnern des Grossen Greiner, vor dem sie durch die oben erwähnte, in der Richtung gegen die Grawand-Alpe vorspringende Gebirgsrippe eine andere Gestalt annimmt. -Eine Stunde weiter aufwärts durchschneidet der Steig die mindestens 300 Klafter breite, verschüttete und von der Acho in vielen Armon durchzogene Allnvialfläche der Schwemm-Alpe (4718 W. F. hoch). Von hier an erhebt sich nun die Thalsohle plötzlich zur Terrasse der Grawand-Alpe um 800 Fuss vertikaler Höhe - ein Umstand, der die Ache

zn einem schönen Sturze nöthigt. Diese jäho Thalstufo wird von den Thalleuten der Schinder genannt.

Hatte das Thal bisher einige Breite, so schliesat os sich jetzt, d. b. jenseit der wellendfreinigen Grasiläche der Grawand-Alpe, zu einem tiefen, sehr eugen Schlunde zusammen, an dessen felsigen Wänden der Steig off bedeutende Strecken lang über hölzerne Langbrücken geführt werden masste ). Wo diese onden, da senkt sich jeuer auf den Boden der Waseg-Alpe herab, setzt über den Bech und erreicht 3 Stunden seit dem Aufbruche vom Breitlahner die Wasegshiltet.

Inswischen aber hat sich dem Blicke ein Landschaftsbild voll der ernbebensten Pracht aufgethan. Der Grosse
Mörehenspitz, der Schwarzenstein, einige Hornspitzen, der
Rossruckspitz und vor Allem der strahlende Einkegel des Tharnerkamp, dann der Waxegg- und der Horngletscher, beide
bis auf die Thalsohle in die namittelbare Nähe der Waxeghitte herabsteigend, sind in die Erscheinung getreten. Als
ich dieses Anblickes zum ersten Mal theilhaftig ward, warf
eben die untergehende Ronne ein unbeimlich gelbes, gewitterkrankes Licht um die Häupter der böhoren Berge nud
gab ihnen den Ansdruck einer düsteren, fast schauerlichen
Feierlichkeit.

Die Waxegghütte hat ihre Lage in einer kleinen unebenen Thalweitung, nnr etwa 100 Schritt von der linksseitigen Randmorane des Wazegg-Gletschers entfernt, der ans einem rechts sich öffnenden und bis zum Mösele aufsteigenden Seitenthal als ein breiter, sanft geneigter Eisstrom bis auf den Thalboden der Waxegg-Alpe hervorquillt and suf diesem noch eine kurze Strecke weit fortzieht. Gleich noben und parallel' mit diosem Eisthal und von ihm dnrch einen scharfen, theilweis vergletscherten Felsgrat getrennt erhebt sich ein zweites noch nmfassenderes Hochthal bis zu den Felsparapeten des Thurnerkamp so wie der zwei westlichen Hornspitzen und giebt einem Gletscher das Dasein, dessen noch weit mächtigere Eiszunge nicht minder die Sohle des Zemmgrundes erreicht, von der gegenüber stehonden Felswand abgelenkt sich nm das Ende des Rossruckkammes herumkrümmt und anf diese Weise noch einige hundert Klafter weit thalabwärts drängt, bis sie endlich die rechte Seite des Waxegg-Gletschers berührt und neben ihr zu Ende geht. Dieser Eiskörper führt den Namen des Horngletschers. Die Zungenenden beider Gletscher sind von der Waxegghütte sichtbar. Doch nicht genng! Gloich hintor dem Hanptkamme, der den Horngletscher rechts einschliesst, liegt noch ein drittes grosses Eiskaar, das südlich bis zum Schwarzenstein und den zwei üstlichen Hornspitzen, östlich bis auf den Mörchenkamm hinaufgreift, nud
die Wiege des Schwarzenstein-Gletzscherz ist. Dieser ebenfalls der ersten Ordnung angehörige Eiskörper ist ein
Gletscher von grosser Schönheit, der seine Zunge nicht
minder bis auf die Sohle des Zemmgrundes horvorstreckt,
auf der ihr Eade gleich dem Kopfe eines riesigen Reptile
zwischen hohen Felswänden eingeklemmt liegt. Der Schwarzenstein-Gletzscher ist der längte unter den drei primären
Gletzschern des Zemmgrundes, wegen des weit gegen Norden vorspringendem Hornkammes kann er jedoch nicht
von der Wazeghütte aus gesehon werden. Die Entferung
seines Zungenendes vom Horngletscher beträgt otwa 400
Klafter.

Der beste Standpunkt für die Übersicht dieses dreitheiligen prachtvollen Eis-Amphitheaters ist der Rothe Kopf, der sich oberhalb der neuen Schwarzensteinhütte erhebt. Es ist hierzu nicht nöthig, den Gipfel dieses nahe an 9800 W. F. hohen Berges zu erklimmen. Ein Felskopf, der in 2 bis 3 Stunden von der Schwarzensteinhütte zu erreichen ist, genügt zu diesem Ende vollkommen. Der Blick umspannt bier mit einem Male alle die Hochspitzen des Zillerthaler Hauptkammes vom Schwarzenstein bis zum Mösele, ferner links die Mörchenspitzen, rechts das Schönbüchler Horn, den Talgenkopf und den Grossen Greiner; zwischen dem erwähnten Standort und diesen Bergen liegen gleich ausgebreiteten silberweissen, blanstriemigen Teppichen die genannten drei Gletscher so übersichtlich da, dass man fast die Klüfte eines jeden zählen könnte. Es ist das wahrlich ein Bild von seltener Schönheit und Herrlichkeit, - grossartig durch sein Relief, reich durch sein Detail, blendend durch Farbe und Glanz und ergreifend durch seine Ruho and Erhabenheit.

- 1. Thailange . . . . 1,10 g. M.; 2. mittlere Thalhöhe . . . 5460 W. F. (aus 6 Thalpunkten);
- 3. mittlerer Pallwinkel (total) . 5° 43'.

<sup>9)</sup> Diese Brücken worden von den Alpenbesitzern des Thales nach dem Abtrieb des Viehes im Herbate der Lawinen wegen jedesmal abgetragen und im Sommer wieder neu gelegt.

d. Das Schlegleisen, oder Hörpinger Thal (der erstere Name ist gehräuchlicher) reicht vom Ausgange des Schlegleisen-Gletschers bis zur Zamser Alpe nnd ist ¾ Meilen lang. Die Thalsohle ist offen, geradlinig und ihr Abfall so sanft, dass die Hörpinger Hütte, die der Schlegleischnütte schriggegenüber, nnr eirea 20 Fass über dem Bache und ungefahr in der Mitte der Thallingen liegt, die Zamser Alpe nn um 132 F. überhöht. Ich schätze deshalb die Ausgangshöhe des Schlegleisengletschers auf 5500 W. F. Die Thalmindung ist bei 500 Schritt breit und von hier an zieht sich bis in die Nähe der Hörpinger Alpe eine fast gans chene, mit Gerill bedeckte Alluviallätieh in das Thal hinein, die der in viele Arme getheilte Bach sanft überrieselt. — Der physigenomische Charakter dieses Thalse riesest.

ist oben bereits ausreiebend gesehildert worden. Der Schlegleisen-Gleischer gehört der ersten Ordnang an und ist ein gewaltiges Eisgebilde, dessen Firnen in einem tiefen Halbkreise bis zu den höchsten Erhebnangen der Gruppe, dem Mösele, Hochfeiler und Grasespitz, emporsteigen.

Östlich neben dem Schlegleisen-Oletscher und von ihm durch einen felsigen, Purtschogl genannten Felsricken getrennt liegt der Furtschagl-Oletscher, dessen Firsfeld vom Schönbichler Horn bis zum Mösele reicht, der sich zw einem grosen Oletscher der zweiten Ordnung ausbildet und mit stellem Abfall zu Ende geht. Aus der Tiefe des Schlegleisenthale ist dieser Oletscher nicht siehtber.

1. Thallange . . . . 0.78 g. M.; 2. mittlere Thalhöhe . . 5330 W. F. (aus 3 Thalpunkten);

3. mittlerer Fallwinkel . 3330 W. F. (aus 3 lanipunkte

Die Verbindungen des Zemmthales mit den benachbarten Thülern sind bei der Höbe und Raubeit der dasselbe einschliessenden Gebirge nicht sehr zahlreich. Der zwei Übergänge: 1. über die Lepnekaur- und 2. über die Triefnekaur-Scharte nach dem Stillnythale ist in dem vorangegangenen Absatz 17 dieses Kapitels bereits Erwähnung gesehohen. Die übrigen sind:

- Über das 8896 W. F. hohe Oberberg-Joch, aus dem Hanpen- in das Oberbergthal und nach Pfitsch.
- 4. Das Pfitscher-Josh, 7036 W. F. Kat., verbindet das Zemm- mit dem Pfitscher Thale, das Ziller- mit dem Eisackthale und ist deshalb, unterstützt durch seine Frequentabilität zu jeder Jahreszeit, einer der wichtigsten Verkehrswege zwischen dem Norden und Süden des Alpenkammes, die Hauptstrassen natürlich ausser Betracht gelassen. Allen ienen, die aus dem viel belebten Zillerthale die Gegenden und Märkte von Sterzing, Brixen und Bozen aufsuchen, erspart er den weiten Umweg über Innsbruck und den Brenner, ein Umstand, der besonders bei dem Viehhandol von grosser Wiehtigkeit ist. In dem bei 30 Meilen langen, von keiner Strasse überschrittenen Theile der centralen Alpen zwischen dem Brenner einerseits, dem Radstädter Tauern und Katschberge andererseits kommen dem Pfitscher Joche an Bedeutung höchstens der Krimmler, dann der Velber und der Malnitzer Tauern nahe, welche alle es durch leichtere Beschreitbarkeit und durch Gefahrlosigkeit selbst in den Wintermonsten weit übertrifft. Es ist (schon von Mayrhofen ab) ein Saumsteig und führt vom Rothen Moos unter mässigem Ansteigen zur Passhöhe, von da aber steil abwärts entweder nach Stein oder gleich nach St. Jakob in Pfitseh. Vom Breitlahner im Zemmthale bis Kemathen, dem Hauptorte des Pfitscher Thales, werden 6 bis 7 Stunden benöthigt.
  - 5. Ein hoher und beschwerlicher Übergang vom Zemm-

thal nach Vals geht von der Zamser Alpe aus nnd führt über die Sehrammscher Ochsen-Alpe und über das Alpeiner Joch, 9341 W. F., in das Alpeiner Thal, das eine Stunde oberhalb Inner-Vals in das Valser Thal ausmündet.

- 6. In das Schmirner Thal läuft gleichfalls von der Zamser Alpe weg ein noch viel höherer und beschwerlicherer Übergang aus. Der Steig erheht sich zuerst längs des Enteren Schramma-Baches in "die Stricken", überschreitet den Taxer Hauptkamm in der Höhe von 9961 W. F. etwas nördlich des Olprerer, bowegt sich dann über die obersten Firnen der Oefrorenen Wand, quert sofort auch den Schmirner Kamm am Rasserer Grat und geht dann steil nach dem Weiler Kasern hinab. Dieser Übergang ist eine volle Tugesarbeit.
- 7. Vom Zemmthal nach Tux führt oin Steig von der Kaserler Alpe zuvörderst dom Birgboehe entlang, dann über den Rifflor-Ferner (anch Federbett genannt), kreut den Kamm in der Höhe von etwa 8800 W. F. und gelangt jenseit über die Bodenkambitten nach Hintertux. Dieser Weg erheischt von Ginzling aus 8 Stunden.
- 19. e. Das Tuzer Thal beginnt als Längenthal am Pusse der Gefrorenen Wand, d. i. des vom Olperer mit nördlicher Exposition absteigenden Gletsehers. Bis Lanersbach ist seine Richtung der des Zemmthales parallel, von hier aber sehvingt os sich in einem flachen Begen nach Osten um nnd möndet als ein Querthal in den Circus von Mayrhofen aus. Seine Länge beträgt nicht ganz 2½, geographische Meilen.
- Das Tuxer Thal ist rechts vom Tuxer Hauptkamm, links aber vom Schmirner, von einem Thelie des Hilpoldund vom Rastkogel-Kamm eingesehlossen. Seine beiden 
  Seiten haben demnach ein sehr verschiedenes Aussehen, 
  denn während die Gehänge des Tuxer Kammes mehr oder 
  minder sehroff und felsig ans dem Thalgrunde aufteigen 
  und ihre Höhen weithin mit Eis bekrönt sind, erheben 
  sich die Thalwände links in aanfteren, bewaldeten oder 
  grasigen Schwingungen und von kurzen Kammwiderlagen 
  gestützt bis zu den Felsgipfoln des Hintergrundes. Hierdurch erklärt sich der Reichthum des Thales an Weideland, 
  das häufig durch Verpachtung an Fromde ausgemitzt wind, 
  so wie die Menge der hier erzougten und in den Handel 
  gebrachten Butter.

Die Oefcorene Wand, die das Thal an seinem Ursprung abschliesst, ist ein grosser Glotseher der zweiten Ordnung, der seine Zunge bis nahe an den Thalboden herabstreckt. Die Ausgangshühe desselben beträgt etws 6000 W. F. Hier beginnt nach die erste Terrasse des Tuzer Thales, die bis über Hintortux (4066 W. F.) hinaus anhält und eine Mittelhöhe von 4800 W. F. hat. Zwischen Hintertux und Lanerbasch sinkt der Thalboden ziemlich rasch um 300 F., worauf die Terrasse von Lanersbach oder Vordertux (4107 W. F.) beginnt. Dieses aus violen sehwarzen, malerisch über die schmale Thalfalbebe zerstreuten
Häusern bestehende Dorf ist die Hauptortschaft in Tux.
Nan folgt oine abermalige, an der Mindang des Nasstuxer
Thales beginnede Seukung der Thaisolte zur Terrasse
von Finkenberg (2359 W. F.), die dann jenseit des Dorfese plützlich 400 F. tief in das Becken von Mayrhofon
abfüllt.

Bei Finkenberg hat sich der Tuxer Bach einen 100 F. tiefen und so engen Schlund ausgenagt, dass zu seiner Überbrückung eine einfache Balkenlänge hinreicht. Diese ist der sehenswerthe Teufelasteg, über ihn führt der Steig von Finkenberg über Dornau in das Zemmtha.

Das Tuxer Thal gehört zu den interessanteren Thölera des Zillerthaler Gebirges, und zwar nicht bloss seiner Naturerize wegen, sondern auch mit Ricksicht auf das Völkchen, von welchom es bewohnt ist, — ein Völkehen, das sich durch Sprache, Sitte und Kleidung eigenthümlich auszeichnet.

Das Dörfehen Hintertux (von Mayrhofen für Fussgänger in 5 Stnuden erreichbar) besitzt eine Heilquelle mit ziemlich primitir gehaltenen Badevorrichtungen. Die Quelle entspringt auf der östlichen Thalseite und wird durch Röhren in das Badehaus geleitet. Ihre Benutzung ist alt, violleicht über ein halbes Jahrtausend.

Das bedentendste Nebenthal des Tuxer Thales ist das Nasstux. Thal, auch schlechthin Nasstux genannt. Es entspringt am Thorspitz, fällt zuerst sehr rasch, dann missig und mündet bei dem Weiler Gemais, etwas unterhalb Langerbach, flach und breit in das Tuxer Thal aus.

Die oromotrischen Abmossungen des Tuxer Thales sind:

- Thallänge . . . . . 2,43 g. M.;
   mittlere Thalhöhe . . . 4125 W. F. (aus 5 Thalpunkten ber.);
- 3. mittlerer Fallwinkel (total) . 5° 0'.

  Die wichtigeren Übergänge aus dem Tuxer Thale in
- dio nebenlicgenden Thüler sind folgende:
- Nach Ginzling siehe oben bei den Übergängen des Zemmthales.
- 2. Von Hintertux in das Schmirner Thal über das Schmirner oder Tuxer Joch, 7346 W. F. hoch, ein viel betretener Saunsteig, der bis zum Dorfe Schmirn 6 Stunden in Anspruch nimmt. Der Weg ist bequem und leicht und gewährt von der Passhöhe eine herrliche Aussicht auf den Tuxer Hauptkaum.
- Von Lanersbach durch das Junsberger Thal und über das Halsi, 7886 W. F., (neben der Kalchwand) in das Wattenthal; von Lanersbach bis zum Walchenhaus in 6 bis 7 Stunden.
  - 4. Von Lanersbach oder Finkenberg durch Nasstux und

- über das Thörl ebenfalls in das Wattenthal; von Lanersbach bis zum Walchenhaus in 5 bis 6 Stunden.
- Von denselben Ausgangspunkten durch das Nasstuxer und Haaber Thal und über den Hilpold (Passhöhe 7790 W. F.) in das Wattenthal.
- Von Lanorebach oder Finkenberg über das Nafing-Joch, 7716 W. F., nach Weerberg, in 6 bis 7 Stunden.
- f. Zu den noch übrigen bedentenderen Nebenthälern des Zillerthales gehören:

Das Zidan-Thal, ein am Dreispitz (nördlich des Rastkogels) entspringendes und gegonüber von Hollenzen unfern Mayrhofen mündendes Querthal zweiter Ordnung, %/4 Meilen lang, grün, alpenreich und steil abfallend.

Das Finsing-Thal vom Rosskopf bli Uderns, gleichfalle ein Querthal zweiter Ordnung, 2 Meilen lang und eben so alpenreich wie das vorige, mit einom Übergange über den Lossestel, 6008 W. F., nach Pill, einem zweiten südlich des Gilfertsberges, 7238 W. F., nach Weerberg und einom dritten über den Pfaffenbiehl, 7460 W. F., am Thalursprung, oben dahln. Durch dieses Thal geschieht von Fügen ans über die Alpe Tiles am leichtesten die Besteigung des gerade über Schwaz sich erhebenden, 7408 W. F. hohen Keller-Jochs, eines durch seine schöne Aussicht berühnten Bergegipfels.

Vor der Thalmündung steht, eine Viertelstunde von Uderns entfernt, das gewerkschaftliche Eisenhammerwerk Kleinboden. So viel ich erfahren, hat dasselbe in letzter Zoit seine Thätigkeit eingestellt.

## B. Das Innthal mit dem Weerberg, dem Wattenund dem Volderer Thale,

21. Das Innthal gehört von Innabruck bis zur Zillermündung mit seiner rechten Seite der Zillerthaler Gruppe
und imbesondere dem Taser Gebirge an. Es ist auf dieser
Strecke, wie beinahe überall, ein sehönes, grossartiges, dabei dieht bevölkertes, mit Stiedten und Märkten, Dörfern
und Weilern, Kirchen und Klöstern, Schlössern und Bargen, zerstreuten Gebirde und Landhäuern, Eisenbahn und
Strassen in buntester und reirmelster Abwechelung geschmücktes Alpenthal. In dem erwähnten Thalstücke liegen die Stielde Innabruck und Hall, der Markt Schwaz,
die grossen Abteien von Wiltan und Viecht, die Schlösser
Amras, Friedberg, Aschau, Freundaberg, Tratzberg und
Rothhols und gegen 40 Dörfer und Weiler.

Die Länge des hierher gehörigen, von der Mündung der Sill bei Innsbruck bis zur Mündung des Ziller bei Strass reichenden Thalabechnittes beträgt geradlinig 4,75 Österreichische (4,86 geogr.) Meilen. Die grösste Breite hat das Thal bei Innsbruck, wo die Linie vom Fusse des Berzes lesel bis zum Dorfo Muhlau quer über das Thal hinweg 1800 W. Kıfafer misst. Diese Stelle ist die breiteste des Iunthales überhaupt, von seinem Ursprunge bei Sils am Maloja-Pass angefangen bis Kufstein, von we ab es sich, nach seinem Durchbruche durch die sidlichste uud höchste der Kalketten, unter raseh wachsender Erweiterung zu seinem Austritt in das Bayorische Flachland anschiekt. Bei Hall hat es die Breite von 1200, bei Kohlasse von 900, bei Schwarz von 750, bei Jenbach von 1000 und bei Strass von 1100 Klaftern. Die mittlere Thalbreite kann demanch auf der bezeichneten Strecke zu 1000 Klaftern angenommen werden.

Die kleine Thalebene von Innsbruck mit ihren üppigen Ackerfluren und Wiesen, mit dem blitzenden silbernen Strome, der sie umschlängelt, und dem langen Eisenbahn-Viadukt, der sie in abgemessenen Sprüngen überhüpft, mit der freundlichen Stadt, die ihre Arme nach allen Seiten in das grüne Gelünde binausstreckt und von breiten Kirchenkuppeln stattlich überragt ist, mit den zerstrouten Schlössern, Dörfern und Villen im Thal und auf den Höhen, mit den gigantischen, in furchtbarer Schroffheit aufsteigenden Kalkwänden der nördlichen Alpenkotto und den noch höheren, wenn gleich im Ganzen ruhigeren Bergformen auf der südlichen Thalseite, unter denen die Waldrastspitze wie ein riesiger Hochaltar des ewigen Alpentempels dasteht und der Grosse Habicht in Stubay das ven seinen Gletschorn abspringende Light schimmernd herüberwirft. wegen alles dessen kann, wie gesagt, diese kleine Thalebene von Innsbruck als oiner der herrlichston Punkto des Alpenlandes angesehen werden.

Kaum miuder auziehend siud die Umgebungeu von Hall und Schwar, besonders letztere mit dem im Grünen reizend hingelagerton Stifte Viecht, mit dem denkwürdigen Schlosse Freundsberg auf ragender Höho uud dem Blieke in die wilden Kalkschroften des Vomperthales.

Bei Schwar wurde in früherer Zeit ein sehr orgiebiger Bergbau auf Silber betrieben, aber die Knappen meuterten während der Reformation der neuen Lehre wegen und wurden vortrieben. Dadurch verbrachen die Baue und der Bergesgen vorfor sieh. In neuerer Zeit wird an den Abhängen des Kellerjoches, am Arzberg hei Pill u. s. a. O. auf Eisenstein gebaut und das gewonnene Erz in Jenbach verschmolzen.

Auch im Innthale tritt an mehreren Orten, namentlich zwischen Nassereit und Telfa, südlich von Innsbrugk zwisehen den Müudungen des Selrain- und des Volderer Thales, bei Hall östlich zwischen Absam und dem Vomperberge, dann in kleinerem Umfange bei Weer, Schwaz, Kattenberg u. s. f. das sogenannte Mittelgsbirgs auf. Man versteht darunter bekanntlich jeno an die Thalwände sich anlehnenden, gewöhnlich aus neogenen Bildungen bestehenden und den alten Thalboden bezeichnenden Bergterrassen. Das südlich von Innsbruck liegende und theilweis der Zillerthaler Gruppe angehörige Mittelgebirge hat eine Länge von mehr als 3 Meilon, ist mitunter über eine Viertelmeile breit und überhöht den tieferen Thalboden im Mittel um 600 W. F. Es stellt eine von Hügeln und Thalfurchen durchzogene, mit Dörfern und fruchtbaren Feldern bedeckte Hoehfläche dar, die wegen ihrer kühleren Temperatur zur Sommerzeit von den Städtern gern aufgesucht und zur Villeggiatur benutzt wird. Auf diesem Mittelgebirge erheben sich in der Nähe des Schlosses Amras die Lanser Köpfe, deren höchster, obgloich nur 2938 W. F. hoch und von Innsbruck in etwa 1 1/2 Stuuden ohne Mühe erreichbar. deunech eine böchst lohnondo Fernsicht in das Ober- und Unter-Innthal so wie in das Stubaythal und seine Eiswelt gewährt.

22. Die Reibenfolge unserer Derstellung führt uns aun zunüchst zum Weerberge, so heisst nümlich jenes Querthal zweiter Ordnung, welehes in zwoi Armen am Rastkogel und am Hilpold entspringt und bei dem Dorfe Weer in das Insthal ausmündet. Seine Länge beträgt 1,67 g. Meilen. Dieses Thal ist tief in die Gobirgsmasse eingeschnitten, da der, beiläufig in der Mitte seiner Längenontwickelung liegende, Weiler Weerberg nach Lipold nicht häber als 2669 W. F. ü. d. M. liegt. Seiner beiden oberen Arme wegen berechno ich die mittlere Thalhöhe des Weerberges zu 3800 W. F.

Das Wattenthal ist das uichstwestliehe Parallelthal des vorigen, von dem es durch den Hilpoldkamm getrennt wird. Es hat seinen Ursprung am Geierspitz in einem grossen Schuttkaare, nimmt beim Walchenhause das links eiufallende Mölser Thal auf, tritt bei Wattens in das Innthal aus und erreicht bis dahin eine Länge von 2,20 g. Meilen. Die Thalsohle zeigt drei gut ausgesprochene Terrasson, und zwar: 1. Die Terrasse der Lizum-Alpe, eirea 5500 W. F. hoch, zugleich ein schönes, von üppigen Alpenmatten bedocktes kleines Thalbecken: 2. die Terrasse des Walchenhauses. im Mittel 4500 W. F. hoch, ein achmaler ebener Thalstreifen, der sich ven der Mündung des Mölser Thales noch einige hundert Klafter weit abwärts zieht; das Walchonhaus, 4537 W. F. ü. d. M., ist eine Art Tauernhaus in schöner Lage, mit bäuerlicher Ausstattung; 3. die Terrasse dea Goisterhauses, circa 2800 F. hoch. Von hier an fällt die Thalsohle steil gegen das Innthal ab. Die Höhen der Thalstufen sind demnach 1000, 1700 und 1040 W. F. Die Thalmündung ist schlundartig. Das Wattenthal hat demnach eine verhältnissmässig hohe Lage, deren mittlere Erhebung sieh mir unter Berücksichtigung des Mölser Thales aus der Höhe von fünf Thalpunkten zu 4120 W. F. ergeben hat. Von meinem Standerte am Haneburger liessich die weit grössere Höhe des Wattenthales gegenüber der des Volderer Thales mit vollster Deutlichkeit erkennen. Das Wattenthal ist sehr froundlich und anmuthig und deshalb eines Beunches würdt.

Von dem vorigen Thale durch den Haneburger Kamm geschieden liegt das Volderer Thal als eine einfache, d. h. ungegliederte, tief und scharf in das Gebirgsmassiv eingreifende Furche, vom Fusse des Navisjoches bis Volders im Innthale 1.25 geogr. Meilen lang. Hier kommt weder ein Thalbecken noch eine nennenswerthe Thalweitung vor. wenn nicht allenfalls die Oberfläche eines sehr kloinen See's, der Schwarze Brunnen genannt (4073 W. F.), als eine solche angesehen wird. - Anderthalb Stunden oberhalb der Thalmundung liegt auf dem rechtsseitigen Gehänge, jedoch ganz nahe am Bache, 3417 W. F. ü. d. M., das Volderer Bad. Die Quelle führt Eisen, Salpeter, Schwefel und Alaun. Das Ortchen besteht aus einem landesüblich eingerichteten Badehause, einer Kapelle und einigen zerstreut umherliegenden Bauernhöfen. Die Lage ist waldig, schattig and kühl. Von hier aus wird häufig die Largoz-Alpe erstiegen, welche, 7000 W. F. hoch, am äussersten Ende des Haneburger Kammes liegt und eine eben so nmfassende als herrliche Ubersicht des Innthales so wie der nördlich desselben in furchtbarer Schroffheit und Zerrissenheit sich aufthürmenden Nord-Tirolischen Kalkalpen gewährt. Man erreicht diesen Punkt vom Volderer Bade in 4 Stunden. - Die aus vier Thalpunkten berechnete Mittelhöhe des Volderer Thales ist 3600 W. F.

Die Übergünge aus diesen drei Thälern in die benachbarten sind grossentheils (beim Tuxer und beim Finsingthal) bereits erwähnt worden; die übrigen sind:

 Von Weerberg über den Hilpold zum Walchenhause in das Wattenthal in 5 Stunden;

 von der Lizum-Alpe im Wattenthale über das Klammer Joch in 6 Stunden nach Navis;

 yom Walchenhaus durch das Mölser Thal und über das Sonnenjoch eben dahin in 7 Stunden;

4. vom Wattenthal über die Haneburg-Scharte, circa 7400 W. F., in 5 Stunden nach dem Volderer Bade, und 5. vom Volderer Bade durch das Volderer Thal über das 7864 W. F. hobe Navis- oder Gramarter Joch nach Navis in 7-8 Stunden.

## C. Das obere Wipp- oder das Sillthal und seine östlichen Nebenthäler.

23. Das wichtige Querthal, von dem nunmehr die Rede sein wird, entspringt auf dem Quersattel des Brenner (4325 W. F. ü. d. M.), der tiefsten Einsattelung der centralen Alpen in ihrer ganzen Erstreckung von Col di Tenda bis zum Liesing-Paltenthale zwischen Rottenmann und St. Michael in Steiermark. Als theilweise Grenze der Zillerthaler Alpen gegen die Stubayer Gruppe nimmt es an unserer Aufgabe nur mit seiner rechten Seite Theil und wird von der Sill durchströmt, die sich gegenüber dem Dorfe Mühlau bei Innsbruck mit dem Inn vereinigt. Die Richtung des Sillthales ist eine nördliche und seine Länge beträgt 4½, ökterreichische Meilen.

Das Thal ist im Ganzen tief eingeschnitten, diese gilt insbesondere fürseine obersten und untersten Theile; dort sind es die Engen von Stafflach, hier jene von Schönberg und am Berg isel, die als wahre Thalschlünde bezeichnet werden können, durch die der Flass in wilden felsigen Abgründen dahin tobt und wo Strasse und Eisenbahn hoch auf der Thalwand hängen. Nur im Mittellaufe der Sill, an den Mindungen des Geschnitz- und des Navisthalse, liegt zwischen Steinsch und Matrei ein <sup>3</sup>/<sub>4</sub> Meilen langes, im Mittel 200 Klafter breites Becken, welches wir das Becken von Matrei nennen wollen und auf dessen Sohle der Fluss sein Niveau um nicht mehr als 160 Fuss verändert.

Der Fall der Strasse zwischen der Passhöhe am Bronner und dem Dorfe Gries beträgt 660 und von da bis Steinsch 370 W. F. In der erstgenannten Thalstrecke liegt der Brennersee, 4151 W. F. ü. d. M., ein kleines, mit dunkelgrünem Wasser gefülltes Becken, das seinen Zufluss nicht bloss von der Sill, sondern auch aus dem hier mündenden Fenner Thale erhält. Vor Gries fällt auf der linken Seite das Oberbergthal in das Sillthal ein. Zwischen Gries und Stafflach schnürt sich das Thal zu einem nach dem letzterwähnten Dorfe benannten Felsenpasse zusammen, der bekanntlich im Jahre 1703 von dem Tiroler Landsturm gegen den Kurfürsten Maximilian von Bayern siegreich vertheidigt wurde. - Das Becken von Matrei erfreut das Auge durch eine Anzahl freundlicher und anschnlicher Ortschaften, durch seine bunten, lachenden Gefilde, seine schönen, nicht allzu trotzigen Berge und durch den Einblick in das offene Gschnitzthal, dessen entlegenere Wildheiten von hier freilich nicht sichtbar sind. In der nun folgenden Thalenge am Schönberg, die von Matrei bis zur Mündung des Stubaythales bei der Stephansbrücke, fast anderthalb Meilen lang, anhält und als Engpass der wildesten Art bezeichnet werden kann, fällt der Fluss nahe an 1100 W. F. Von hier an betritt das Thal die Region des oben erwähnten Mittelgebirges, in das es jedoch mit steilen felsigen Wänden 500 bis 600 F. tief einschneidet. Die Höhendifferenz zwischen der Mündnngsstelle des Rutzbaches und der Thalfläche bei Wiltau beträgt 250 W. F.

Durch dieses Thal wurde in jüngster Zeit der wundervolle Bau der Brennerbahn ausgeführt, ein Work, das an

Kühnheit und Grossartigkeit von keiner anderen bisher bestehenden Bahn übertroffen wird. Die hierher gehörige, 4% Meilen lange Trace von Innsbruck bis zum Brenner betritt nach Hinterlegung eines durch den Berg Isel gebohrten, 350 Klafter langen Tunnels das Sillthal auf seiner linken Seite, auf der sie nnr wenige hundert Klafter verbleibt. Nachdem sie nämlich den Tunnel unter dem sogenannten Sonnenhügel passirt, setzt sie auf das rechte Sill-Ufer über, in dessen hohes felsiges Gehänge sie mehr oder minder tief eingeschnitten ist und darin bis Matrei die Herstellung von 14 weiteren Tonnels nothwendig machte. Unter diesen befindet sich der grosse Durchstich der Mühlthaler Lehne mit einer Länge von 458 W. Klaftern. Ungleich dem bei der Semmeringbahn in Anwendung gebrachten Verfahren, die übermässigen Krümmungen der Linie durch oft lange und hohe Viadukte auf ein technisch anwendbares Maass zu mildern, wurde dieser Zweck hier mit Hülfe von Tunnels erreicht, wobei es auch an grossartigen und sehenswerthen Brückenkonstruktionen nieht fehlt. Nördlich von Matrei masste der Bahnkörper auf das Sillbett gestellt und dem Flusse dafür ein nenes Rinnsal in der Gestalt eines 58 Klafter langon Tunnels geöffnet werden. Innerhalb des Weichbildes von Matrei wird die Sill von der Bahn dreimal gekreuzt, wodnrch diese auf die linke Thalseite gelangt, von der sie erst wieder bei Steinach auf die rechte Seite zurückkehrt, auf welcher sie nun bis znr Passhöhe des Brenner verbleibt. Von Matrei bis Steinach länft die Bahn auf der ebenen Thalsohle, von hier an aber erhebt sie sich rasch auf die Berglehne, dringt in das Schmirner und Valser Thal bis hinter St. Jodokus ein, dnrchsticht hier mit einem 246 Klafter langen Tunnel den zwischen beiden Thillern sich auskeilenden Bergfuss, durcheilt oberhalb Stafflach den 18. und hoch oberhalb Gries den 19. Tunnol und überschreitet den Brenner anf der Höhe des Passes. In dieser nicht ganz 5 Meilen langen Strecke macht die Trace nicht weniger als 128 Krümmungen, worunter 35 mit dem Minimalradius von 150 Klafter, und in einer Gesammtlänge von nahe an 33/4 Meilen ist die Maximalsteigung von 1:40 in Anwendung gekommen.

Die orometrischen Werthe des Sillthales sind:

1. Thallinge 4,20 g. Meilen; mittlere Thalhöhe 3050 W. F. (aus 13 Punkten berechnet);

1° 27', 3 mittlerer Fallwinkel (total) 2" 15" a. vom Brenner bis Gries

b. von Gries bis Steinsch 61 0° 35' Steinach bis Matrei

Matrei bis Innsbruck 1° 37'

- 24. Das Sillthal zählt auf seiner rechten oder östlichen Seite folgende fünf grössere Nebenthäler:
- a. Das Mühl- oder Vigarthal; es entspringt am Kreuzjoch und erreicht bis zu seiner Mündung bei St. Peter eino Länge von 1.02 geogr. Meilen.
  - v. Sonklar, die Zillerthaler Alpen.

- B. Das Riedthal liegt südlich des vorigen, hat seinen Ursprung am Rosenjoch, seine Mündung bei Ried und wird nicht ganz eine Meile lang.
- 7. Das Navis-Thal ist das nächstsüdliche Parallelthal des vorigen und reicht vom Geierspitz bis zum Dorfe Dienzens, wo es in das Becken von Matrei austritt. Dieses Thal goichnet sich durch starke Bevölkerung und Fruchtbarkeit in seinen unteren und mittleren, so wie durch den Umfang, die Frische und Güte der Alpenweiden in seinen höheren Theilen aus. Die Thallange beträgt 1.50 geogr. Meilon.
- d. Das Schmirner Thal ist ein ansehnliches Querthal zweiter Ordnung, das gleich dem vorigen am Geierspitz ontsteht, bei Kasern das Kaserer und bei dem Dorfe Sehmirn das Wildlahner Thal, beide links, aufnimmt, sieh bei St. Jodokus mit dem Valser Thale vereinigt und, nahe an 2 Meilen lang, bei Stafflach in das Sill-Thal mündet. Das oberste Thalstück ist bis zur Häuserrotte von Kasern eine enge, mehrmals abgestufte hohle Gasse, unbewohnt und alpenreich. Bei dem genannten Weiler tritt eine kleine, im Mittel 5500 W. F. hohe Thalweitung auf, in die durch die Öffnung des hier mündenden Kaserer Thales die Schneehörner des Kaserer Grates mit einem sekun. dären Gletscher herableuchten. Durch dieses Nebenthal führt etwa eine halbe Stundo lang der Steig über das Schmirner Joch nach Hintertux. Abwärts von Kasern ist das Thal wieder eine kurze Streeko weit eng und raub bis es sich noch vor Inner-Schmirn und der Mündung des Wildlahner Thales durch das Znrücktreten der rechtsseitigen Berglehne zu einem langen Beeken erweitert, in welchem nebst Inner-Schmirn auch noch das Pfarrdorf Ausser-Schmirn (4380 W. F.) und der Weiler Kronach liegen. Aus dem Hintergrunde des Wildlahner Thales blicken die Eiszinnen des Olperer hoch und prächtig berüber. Durch dieses Thal hat Dr. v. Ruthner im Jahre 1865 die Ersteigung jenes mächtigen Hochgipfels versucht. - Nahe vor St. Jodokus endlich verengt sich das Thal zu einer Schlucht, innerhalb welcher die Thalsohle rasch um 300 F. auf das Nivean des Valser Thales herabfällt und bald darauf bei Stafflach in das Sill-Thal austritt.
- t. Das Valser Thal (die Schreibart Falser Thal ist nnrichtig) kommt von der Hohen Wand, vereinigt sich eine Stunde oberhalb Inner-Vals (4168 W. F.) mit dem am Nordwestgehänge des Olperer entspringenden Alpoiner Thale, wird von hier an etwas breiter and wirthlicher und vereinigt sich, wie oben erwähnt, bei St. Jodokus mit dem Schmirner Thalo. Es erreicht bis hierher eine Länge von 1.40 geogr. Meilen.

Nachstehende kleine Tabelle giebt die orographischen Abmessungen aller dieser Thäler:

|    |             |  |  | Thal | lio | gen. |      |    |    | Net  |     | tiere<br>swinkel |
|----|-------------|--|--|------|-----|------|------|----|----|------|-----|------------------|
| a. | Mühlthal    |  |  | 1,02 | g.  | M.   | 4160 |    |    |      |     | 17',             |
| ß. | Riedthal    |  |  |      |     |      | 4400 |    | ** | (2). | 60  | 51',             |
|    | Navis-Thal  |  |  |      |     | 12   | 4500 | 22 | 99 | (3). | 4 0 | 6',              |
|    | Schmirner T |  |  |      |     |      | 4700 | 21 |    | (5). |     | 47',             |
|    | Valuer That |  |  | 1 40 |     |      | 4800 | -  | -  | (3). | 3°  | 43'.             |

Diese Daten zeigen einerseits die grosse Höhe und andererseits das verhältnissmässig geringe Gefäll aller dieser Thäler, — Verhältnisse, die durch die bedeutende Erhebung ihrer Mündungen hervergebracht werden.

Die Verbindungen dieser Thäler mit den angrenzenden Thälera der Zillerthaler Alpen sind grösstentheils bereits eben (Abastz 18, 19 und 22) bei der Beschreibug des Zemm-, Tuxer, Watten- und Volderer Thales erwähnt worden. Einige andere, welche dort keinen Platz fanden, werden hier anabestranen.

- Ven Navis über die Posten-Alpe nach Inner-Schmirn oder durch das Lange Thal nach Kasern.
- Yon Inner- und Ausser-Schmirn durch das Wildlahner Thal und westlich des Hagerspitzes verüber nach Inner-Vals.
- Von Inner-Vals über den Tuxer Hanptkamm zwischen der Hohen Wand und dem Kraxentrag nach St. Jakeb in Pfitsch, in 8 Stunden.
- Ven Ausser Vals über die Häuserrotte von Padaun (4472 W. F.) zwischen Padaunkogel und Padaunberg hindurch nach dem Brenner oder nach Gries.

# D. Das untere Wipp- oder Eisackthal und seine östlichen Nebenthäler.

25. Da, wo in der Richtung von Nord nach Sid das Sill-Thal ein Eade nimmt, beginnt das untere Wippoder Eissckthal. Diess gesehieht am Brenner-Wirthshause, welches bekanntlich so genau auf der Passhöhe steht, dass seine nördliche Dachtraufe dem Inn, der Donau und dem Schwarzen Meere, die sidliche aber dem Eissck, der Etsch nnd dem Adriatschen Meere zufliesst. Der Eisack selbst entspringt auf der westlichen Berglehne, von der er bald darauf mit einem hohen Sturze auf die Fläche des Brennerstattes berabfällt.

Ungeschtet nun das oberste Thalstück ziemlich gerade bis Gossensas fortzielt, so ist sein Gefüll bis dabin, d. h. über eine Meile weit (27,000 P.), nicht grüsser als 860 P., wechalb die Postetrame and dieser Strecke fast gar keine Serpentinen zu machen nöthig hatte. Bei Gossenass vereinigt sich mit dem Wippthale das weit längere und viel tiefer in das Gebirgsemassiv eingereinden Pfenechthal. Dieses, der Stubsyer Gruppe angebörige, kurze Längenthal entspringt am Ostgebninge des 10,330 W. P. hoher Deurestein und ist durch hohe Schönheit ausgezeichnet, die eine Eisenbanhafahrt über den Brenner hinreichend zu enthüllen im Stande ist. Zwischen Gossensass und Sterzing wird das Eissechthal schluchtartig und fällt auch auf dieser Strecke kaum wesiger als vom Brenner herab, denn während der Fallwinkel ven der Parshöhe am Brenner bis Gossensass 1\* 50\* beträgt, hält er sich zwischen Gossensass und Sterzing auf einem Mittel von 1\* 34'.

We nun dieses Défilé zu Ende geht, da erschliesst sich die kleine herrliche Thalebene von Sterzing, die über eine Meile weit und allmählich sich verschmälernd his zum Dorfe Maula reicht. Drei grosse Thäler and zwar die von Ridnaun und Ratschings im Westen und von Pfitsch im Osten treten hier mit effenen und breiten Mündungen zusammen und erweitern dadnrch das Thalbecken nach den Richtungen, ans denen sie kommen. In der Tiefe ist Alles grün und farbenbunt, die vielen Ortschaften im Thale und auf dem Mittelgebirge, die gerstrenten Landhäuser und Banerngehöfte se wie einige Schlösser und Burgruinen, auf niedrigen Vorbergen erhaut, erheitern das Landschaftsbild noch mehr. Die Blicke in die schönen offenen Nebenthäler fügen neue Reize hinzu. Dunkelgrüne waldige Höhen umstellen das Thal und über ihre Schultern schauen theils felsige, theils vergletscherte Bergriesen wie eine Erinnerung herüber, dass diese Gegend neben der Anmuth des bewohnten Landes auch mit den rauheren Schönheiten des Hochgebirges zu dienen im Stande sei. - Die Lage von Sterzing gehört ohne Frage zn den schöneren im Alpenlande.

Leider ist der tiefere Theil des erwihnten Thalbeckens der Versunpfing ansgesetat. Des sogenannte Sterninger Moos beginnt unterhalb der Stadt, reicht bis über das Dorf Stilfs hinab und umfasst nahe an 1000 Joch à 1600 W. Quadratikafter. Es verdankt seine Knatschung effenbar dem Schuttkegel des vom Trouser Joche herabkommenden Valgenein-Bekens unterhalb des Dorfes Trens. In jüngster Zeit ist bei Gelegenbaht des Eisenbahnbaues die Trockenlegung dieses ausgedehnten Meorgrundes angeregt worden, aber alle von Seiten der Eisenbahngssellschaft dem Gemeinweren der Stadt Sterzing gemachten, für beide Theile vortheilhaften Auerbeitungen echterungen und erfür der Zeit ein der Stadt Sterzing schaften für der Zeit ein der Zeit der Gemeinweren der Stadt Sterzing schafter har der der der Einflüsterungen Unberufener verstärkten Kurzsichtigkeit der städtischen Gemeindevertretung.

Südlich von Mauls beginnt eine lange, sehr enge und felsige Thalkehd, die sich bei Mittewald und Obern zu einem wilden Schlunde verengt und erst jenseit der Franzenfeste in das Plateau von Aicha und Schabs erweitert. Merkwirdiger Weise zeigt die Thalkohle zwischen Manls und der Franzensfeste nicht jenes stärkere Gefäll, welches sonst bei solchen Thalengen nutryemise sinztreten pflegt. Die ganze Fallhöhe des Thales beträgt nämlich auf der anregechenen, mehr als anderthab Meilen (37,200 F.) langen Strecke bloss 565 W. F. nnd der Fallwinkel demnach nicht mehr als 53 Sekunden. Bei der Franzensfeste flieset der Eisack in einem 120 furs tiefen Erosionsbette, das oben von einer nnr etwa 40 Fuss langen Brücke (der Ladritscher Brücke) überepannt ist. Die Gebirgsart ist hier so wie nördlich his Manla ein acht Gester Granit.

Bei Oberan fand 1809 jones blutige Treffen Statt, in welchem das Corps des Marschalls Lefèvre durch den Tiroler Landsturm som Rückzuge gezwangen und dabei die an der Spitze der Kelenne marschirende Thüringische Brigade beinahe vernichtet wurde.

Die Franzensfeste ist eine genial entwerfene, starke und theilweis aus Granit gehauene Thalsperre. Sie besteht ans einem unteren, an der Chaussee und Einenbah gelegenen Haupttheile und einem zweiten, etwas höheren, auf dem Gehänge des Scheibenberges erbauten Fert. Auch der inusere Efickt dieser Befestigung ist ein sehr zierlicher.

Von der Franzensfeste sinkt nne die Thalfläche ziemlich rasch nach Brixen hinab, das bereits um 600 W. F. tiefer liegt. Das Bett des Eisack ist dabei fortwährend seharf in den Grand eingenagt, bis es etwa eine halbe Meile oberhalb Brixen den unteren chenn Thalbeden erreicht und bei Brixen selbst die Vereinigung des Eisack mit der Riemz erfolgt.

Das Eissekthal zeigt demnach auf der Strecke vom Brenner bis Brixen zwoi seltöne Beckenbildungen, bei Sterzing und Brixen, eine Stufenbildung jedoch nur vor der letzteenannten Stadt.

Die Abmessungen des Eisackthales sind:

```
1. Tablinge (bis Brixes) . 5,50 g. M.;
2. mitteer Tablibble . 5070 W. F. (aus 8 Thalpunkten);
3. mitterer Fallwinkel . 1° 6′,
a. to Brenner bis Goosenaasa . 1° 50′,
b. von Gossenasas bis Sterring . 1° 54′,
c. Sterring bis Freienfeld . 0° 20′,
d. Preienfeld bis aur Francansfaste 0° 40′,
e. der Franzansfelet bis Brizen . 1° 30′.
```

26. Das Eisackthal hat auf der hier behandelten Strecke ein einziges bedeutende, den Zillerthaler Alpen angebrirges Nebenthal, und zwar das Pfstecher Thal, aufzuweisen. Hierzu kommt dann noch das kurze, vom Ritzeilkamme herabsteigende Mauleer Thal.

a. Das Pfitscher Thel wird von den beiden Hauptkümmen des Gebirges, dem Zillerthaler und Tavor Hauptkamme, eingeschlessen und ist domnach ein Längenthal. Ze beginnt am Oberbergsattel, 8896 W. F., heisst von hier bis zur Mündung des links einfallonden Gliederthales das Oberbergthal, nimmt von da an den Namon Pfitscher Thal an und tritt, 3 Meilen lang, bei Sterring in das Wippthal hinaus. Als Oberbergthal hat es südlich jenen karzen Längenkum, dem der Grassepitz und der Weissepitz

angehören, und nördlich jenes Querglied zur Seite, welches beide Hauptkämme der Gruppe verbindet.

Das Oberbergthal ist ein enges, wildes, mit Felsgetrümm erfülltes Hochthal, in welches drei von der südlichen Seite herabkommende und fast bis auf seine Sohle niederhängende Gletscher ihren Moränenschutt abladen. Bei Stein (ca. 4800 W. F.) erweitert sich die Thalsohle etwas, ihr Gefäll wird gering und die ersten Kornfelder treten auf. Noch breiter ist das Thal bei St. Jakob oder Inner-Pfitsch (4570 W. F.), am breitesten aber bei Kemathen. wo der flache Thalgrund eine Breite von mindestens 300 Klafter hat. Die aussergewöhnliche Ebenheit dieses, ven dem Weiler Platt bis über den Weiler Burgum hinausreichenden. 1/2 Meilen langen Stückes der Thalschle lässt in ihm den Boden eines ausgefüllten Soc's erkennen. Auch das Thalgefäll ist auf dieser Strecke sehr gering und beträgt nicht mehr als eine halbe Minute. Vielleicht sind die Sumpfstellen bei Komathen als die Reste jenes alten See's zu betrachten. Das letztgenannte Dorf hat eine Seehöhe von 4521 W. F. und liegt etwa 100 Fuss über der Thalsohle auf einer schmalen Terrasse der rechten Thalseite.

Diese kleine Thalebene von Kemathen stellt nach all dem Gesagten ein Thalbecken und eine Thalterrasse in sehr ausgezeichneter Weise dar. Aber auch in landschaftlicher Beziehung ragt sie durch die hohe und grossartige Schönheit ihrer Umgebungen hervor. - Abwärts von Burgum verengt sich das Thal rasch zu einer wilden felsigen Klamm und stürzt nun innerhalb einer horizontalen Erstreckung von etwa einer Viertelmeile nm nicht weniger als 1200 F. herab. Dieser Fall gehört wohl mit zu den ausgezeichnetsten Beispielen über den Stufenbau mancher Alpenthäler. Der breite offene Thalgrund der höhoren Terrasse hat sich abwärts dieser Stufe in eine lange, theils felsige, theils waldige und einförmige Schlacht verwandelt, in der die Dörfer Afens und Tulfer keinen Platz mehr fanden, sondern sich auf kleinen hechliegenden Bergterrassen anbauen mussten. Erst in der Nähe des Dorfes Wiesen öffnet sich das Thal wieder, wird etwas sumpfig und tritt dann in das Eisackthal hinaus.

Die stelle Stufe "bei der Sige" theilt demnach das Pftsscher Thal in eine obere und eine nater Hälle. Erfreut sich diese, insbesondere die Gegend von Wiesen, eines milderen Klima's und einer reicheren Vegetatien, so ontzickt jene dafür das Auge durch das herrliche Grün des Thalgrundes und die reich entwickelte Pracht des Hochgebirges In dieser Besichung kann die jedenfalls leicht erreichbare Aussicht ven der Kirche in Kemathen hervorgehoben werden. Der Blick beherresch ven hier nicht bless die natere Region des Thales bis St. Jakob hinsuf, sendern auch alle die in wilder Uurube auststernedes Petainken des gegenüber liegenden Zillerthaler Hauptkammes, unter denen besonders die Wildkreuspitte durch ihre Mühe und ihre grausig zerklüfteten Formen anffällt, wie nicht minder den fast ganz mit Eis verkleideten Liegenkamm des Grasespitzes, hinter dem durch die schmiet Lücke des Gliederthales die Spitze des Hochfeiler als ein kleines silbernes Dreick herverschaut.

Ein rüstiger Fussgänger erreicht Kemathen von Sterzing aus in 4. St. Jakob in 4 1/2 bis 5 Stunden.

|    | Thallinge                     | 3,07 g. M.;                     |
|----|-------------------------------|---------------------------------|
| 2. | mittlere Thalhöhe             | 4485 W. F. (aus 9 Thalpunkten); |
| 3. | mittlerer Pallwinkel          | 2° 52'.                         |
|    | a. Thalanfang bis St. Jakob   | 4° 42',                         |
|    | b. St. Jakob bis Burgum .     | 0° 42',                         |
|    | a Bureron his one Thelmindana | 5° 14'                          |

g. Das Maulter Thal entspringt sidöstlich von Ritzeil am Ritzeil-Kamm, vereinigt sich oberhalb Mauls mit dem vom Kramer-Spitz kommenden und etwas längeren Songer-Thal und tritt bald darauf, auf dem Rücken eines miehtigen Schuttlegeis, 1,70 g. Mellen lang, in das Einsekthal hinaus. Man kann die Mittelhöhe des Munlser und Senges-Thales zu 4550 W. F. und den mittleren Fallwinkel des orsteren zu 4\* 30\* annehmen.

27. Unter den Communikatienen des unteren Wippthales nimmt die Fertsetzung der Brennerbahn selbstverständlich den ersten Platz ein. Nach Überschreitung der Brenner-Höhe felgt die Trace der westlichen Berglehne und durcheilt bis zur Station Schellenberg zwei durch vorspringende Felsrippen des Giglberges gebohrte Tunnels. Bei Schellenberg liegt die Bahn bereits im Gehänge des Pflerschthales und wer da in die Tiefe blickt, der sieht gerade unter sich, nur um 567 W. F. tiefer, den Bahnhof und das Dörfchen Gossensass, auf den grünen Thalgrund hingelagert. Um diese grosse Niveaudifferenz zu bewältigen, biegt nun die Linie rechts in das Pflerschthal ab, in das sie 3/4 Meilen weit bis über den Weiler Ast hinaus verdringt. Hier aber beschreibt sie mit einem Radins von 200 Klafter. auf derselben Berglehne, einen Kreisbogen von eiren 315°. von welchem etwa 90 Grade eder 450 Klafter mit einem Gefäll von 43 F. im Inneren des Gebirgskörpers liegen. Diess ist der Astener Tunnel, dessen Anlage und Bau zu den besonderen Merkwürdigkeiten dieser Bahn gehören. Durch diese kühne Wendung gelangt die Trace in eine mit dem Bahnstücke von Schellenberg bis Asten direkt entgegengesetzte Richtung, die bis Gossensass anhält. Diese Strecke ist unstreitig die grossartigste der ganzen Bahnlinie, und zwar eben so wehl durch die Kühnheit ihrer Führung und die Energie, mit der hier die Schwierigkeiten des Terrains überwunden werden sind, als auch durch die prachtvollo Gebirgsscenerie, die sich im Hintergrunde des

Pflerschthales mit seinen Schnechörnern und Gletschern dem staunenden Auge aufthut. — Zwischen Gossensass und Sterzing läuft die Bahn durch ihren 23. Tunnel, übersetzt bei Sterzing suf einem hohen Damme das Sterzinger Moos, tritt vor Mauls auf das rechte Ufer des Eisack, passirt dicht neben der Strasse den fertifikatorischen Rayen der Franzensfeste und senkt sich nun an dem Dorfe Vahrn verüber in die Thalfläche von Brizen herab. — In dieser 6,86 Österr. Meilen langen Bahnstrecke kommen 86 Knrven ver, unter denen sich 13 mit dem Mnimalradius von 150 Klafter befinden, und in einer Gesammtlänge von 3,48 Meilen musste das grösstmögliche Gefäll in Anwendung kommen.

Unter den Gebirgsübergängen aus dem Eisackthale und aus seinen linkseitigen Nebeuthälern in andere umliegende Thäler der Zillerhaler Gruppe ist des Oberberg- und des Pätscher Joches bei der Beschreibung des Zemmthales und des Überganges nach Inner-Vals bei der des Valser Thules bereits gedacht werden. Die übtreen sind:

- Ven Kemathen in Pfitsch über das Schlüssel-Joch (ca. 6500 P.) nach dem Wolfenhaus am Brenner oder nach Gossenssss.
- Ven Kemathen n\u00f6rdlich am Dornberg vor\u00fcber zum Brenner-Wirthshause in 5 Stunden.
- Ven St. Jakeb über die Hohe Säge in 8 Stunden nach Pfunders.
- 4. Ven Kemathen durch das Drassthal entweder über das 8121 W. F. hoho Drassjoch in 7 Stunden nach Pfunders eder über das 8387 W. F. hohe Sandjoch in 8 bis 9 Stunden nach Vals im Valser Thale bei Mühlbach.
- Ven Burgum im Pfitscher Thale durch das Burgumthsl und über das Ebengruben-Joch in 9 bis 10 Stunden ebendahin.
- Ven Burgum durch das Burgum- und Senges-Thal in 6 Stunden nach Mauls.
- Ven Mauls über Ritzeil und das 6093 W. F. hohe Valser Joch nach Vals bei Mühlbach in 6 Stunden.

## E. Das Rienz- oder untere Pusterthal mit seinen hierher gehörigen Nebenthälern.

28. Das Thal der Rionz ist das zweite grössere linkseitige Nebenthal des Eissekthales, obgleich es um ein grutes Stück länger, bei weitem reicher gegliedert und an Area grösser ist als dieses und auch die Rienz ungleich mehr Wasser führt als der Eissek. Da jedoch das Eissekthal oberhalb Brixen die fast geradlinige Fortsetzung des unteren Thalstückes blidet, se führt die Spatte im Gannen mit Recht den Namen Eissekthal und das Thal der Rienz den eines Nebenthales, wonn such letzteres orgraphisch.

betrachtet nur als ein dem Querthale des Eisack coordinirtes, d. h. dem erographischen Range nach gleiches, Längenthal angesehen werden muss.

Diese letztere Rücksicht so wie die Wichtigkeit, welche das Rienzthal für unsere Aufgabe besitzt, haben mich veranlasst, dasselbe abgesondert zu behandeln.

Das Rienzthal trist bei dem Dorfe Stegen, wo sieh die Rienz mit dem Ahrenbache verbindet, an die Zillerthaler Alpen heran, deren südliche Grenze es bis Brixen bildet. Diese Strecke hat eine Länge von etwas über 4 g. Meilen. Der grösste Fheil des Thales ist eug und sehlnehtenartig und hierin macht nur die Gegend von Bruncek bis zum Dorfe Pflaurenz eine Ausnahme, welches Thalstück noch als die westliche, durch die Mündung des Enneberger Thales begünstigte Fortsetzung des Brunceker Beckens zu betrachten ist. Es ist ein sehönes, bliehendes, durch Naturund Menzehenwerke reichlich geschmücktes Land. Der Markt St. Laurenz abwärts von Bruncek, am linkon Flussufer lierend, zehört noch diesem Becken an linkon Flussufer lierend, zehört noch diesem Becken an

Bei St. Laurenz setzt die Strasse auf das rechte Rienz-Ufer über und betritt nun sehr bald den Kniepass bei Sonnenburg. Weiter abwärts kommen wohl, z. B. bei Ober- und Unter-Vintl, unbedeutende Erweiterungen des Thalgrundes, nirgends aber wirkliche Thalbecken vor. Vor Mühlbach wird das Thal abermals zu einer Schlucht, in welcher die Mühlbacher Klause steht. Der Markt Mühlbach selbst schmiegt sieh sorglich an den engen Raum, den ihm die Mündung des Valser Thales gewährt. Bei Schabs ondlich öffnet sich das Thal und die Rienz nimmt nun zwischen sich und den Eisack jenes im Mittel 2800 W. F. hohe Plateau auf, von welchem oben (Kan. II, 10) bereits die Rede war. Dieses hügelige Plateau beginnt gegenüber dom Schlosse Rodeneck, endet dicht vor Brixen und ist nicht bloss durch die Flussläufe und Thäler des Eisack und der Rienz, sondern auch durch die Lücke bei Schabs von den benachbarten Gebirgsketten geschieden. Dieser nicht unbedeutende Erdwall besteht bis auf das Niveau der erwähnten Schabser Lücke herab durchweg aus diluvialem Schutt. Krwägt man nun, dass diese Schuttmasse vor Brixen plötzlich abbricht, dass sie auch westlich bis an das Gebirge reichte, was aus dem Vorhandensein gleichartiger Gebilde am rechten Eisack-Ufer bei Vahrn hervergeht, und dass sie dem Rienz- wie dem Eisackthale steile Gehänge zukehrt, welche auf die Richtungen dieser Thäler senkrecht stehen, so liegt der Schluss verführerisch nahe, sie für eine alte riesige Endmorane zu halten, deren Material aus beiden Thälern, zumeist aber aus dem Eisackthal stamme.

Auch im Rienzthale findet die Erscheinung von Bergterrassen in ausgedehntem Maasse Statt. Sie erstrecken sich von Bruneck am rechten Rienz-Ufer bis zum Eissekthale, am linken aber nur bis in die Gegend von Ehrenburg. Dort ist es innbesondere der segenannte Pfalzener Berg zwischen Stegen und Kiens, der, über eine halbe Meile breit, dem Südgehänge des Urubachkammes vorliegt und das Dorf Pfalzen (660 W. F. über Stegen) trägt. Weiter gegen Westen liegen noch die Dörfer Hofern, Pichlern, Terenten, Margen, Meransen und Spings auf selchen Bergterasche

Ich lasse nun die orometrischen Abmessungen des Rienzthales, so weit es hierber gehört, folgen.

1. Thallänge . . . . 4,30 g. M.; 2. mittlere Thalböhe . . 2410 W. F. (aus 5 Thalpunkten); 3. mittlerer Fallwinkel . . . 0° 27'.

29. Unter den Nebenthälern des Rienzthales ist

a. das Valser Thal dasjenige, welches dem Eisackthale am nächsten liegt und von ihm bloss durch den Ritzeilkamm getrennt ist. Sein Name ist dem des Valser Thales am Nordhange des Tuxer Hauptkammes vollkommen gleich and die nähere Bezeichnung des einen wie des anderen kann nur vermittelst einer beliebigen Umschreibung geschohen. Das südliche Valser Thal, von dem hier die Rede ist, entsteht aus zwei Querthälern, von denen das westliche Lawiseben heisst und vom Ebengruben-Joche kommt. das östliche aber den Namen die Pfanne führt und am Fusse des Sandjoches entspringt. Die Vereinigung beider Thäler geschieht eine halbe Stunde oberhalb der grossen Alpe Pfanne, dem Sommersitze sämmtlicher Valser, denen das Klima im Dorfe Vals (4283 W. F. fiber dem Meere) im Sommer noch zu warm dünkt. Hier wird vortreffliche Butter und ein im Lande berühmter Käse erzeugt. - In Lawiseben liegt am Fusse des Kramer-Spitzes ein ansehnlicher Wildsee, dem bei stürmischer Witterung schwarze aufschäumende Wogen und ein aus der Tiefe kommendes Getöse zugemuthet werden. - Von der Alpe Pfanne weg fällt die Thalsohle etwa 11/2 Stunden lang bis in die Nähe von Vals, um welches Dorf sich eine etwa 1000 Klafter lange und 300 Klafter breite, theilweis moorige Alluvialebene ausbreitet, auf welcher Torf gestochen wird. Am Schlusse dieser Ebene verengt sich das Thal wieder, fällt zuerst ein wenig, dann an der Mündung des Geisberger oder Seefelder Baches mehr und tritt endlich bei Miihlbach sehluchtenartig in das Rienzthal hinaus. - Von Mühlbach führt ein Fahrweg bis Vals, welchen Weg ein Fussgänger in 3 Stunden leicht zurücklegt; die Alpe Pfanne liegt 2 Stunden und der Wildsee in Lawiseben 4 Stunden weiter.

b. Das Pfunderer Thal ist das nächstöstliche Parallelthal des verigen, wie dieses ein Querthal erster Ordnung und ein Nebenthal des Rienzthales. Mit einem seiner oberen Arme, dem Weitenthale, entspringt cs am Drass-Joche und mit dem anderen oder dem Eisbrucker Thale in der Nähe des Eisbrucker Sattels, demnach mit beiden am Südhange des Zillertbaler Hauptkammes. Das Weitenthal ist eine grosse, breite, von den furchtbaren Wänden des Wurmaul, des Steffian und der Hohen Süge umschlossene, sehr einsam blickende Alpe, deren gleichnamige Sennhütten nach der Bestimmung des Katasters 7356 W. F. (wohl viel zu hoch) über dem Meere liegen sollen 1). Unterhalb der Mündung des Engbaches zieht sich das Thal zu einer schlundartigen Kehle zusammen, mit der es bis zum Weiler Daan (4658 W. F. hoch) rasch und wohl mehr als 1000 F. tief abfailt. Hier orfolgt die Vereinigung des Weitenthales mit dem Eisbrucker Thale und beginnt demnach das eigentliche Pfunderer Thal. Nun folgt abermals eine lange felsige, wilde und stark fallende Thalenge, die um 700 bis 800 F. tiefer in das Becken von Pfunders mündet. Die Häuser von Pfunders liegen zerstreut auf einer etwa 400 Klafter breiten, gegen Westen ansteigenden, unebenen Thalweitung, die sich unterhalb dieser Ortschaft wieder verengt. Hier fällt die Thalsohle auch wieder etwas stärker, aber schon vor dem Dorfe Weitenthal treten die beiden Thalhange neuerdings auseinander, so dass ein breiter flacher Thalgrund entsteht, der sich erst wieder dicht vor der Thalmündung bei Unter-Vintl etwas schliesst.

Das oben erwähnte Eibbrucker Thal ist an seiner Mündung bei Daan oine tiefe, sehr alponhaft ausschende Schlucht, weiter oben aber ein grosser reicher Alpenboden, der 500 Kühe zu ernähren vermag. Am Thalanfange liegt ein kleiner See.

Das Pfunderer Thal zeigt nach Obigem eine sehr deutlich ausgesprochene vertikale Glüderung. Die Thalsoble ist nämlich in vier wohl markirte, durch Thalkeblon verbundene Terrasen augeordnet, deren Namen und Mittelhähen folgende sind: 1. Weitalps, 6000 F; 2. Dann, 4600 F; 3. Pfunders, 3700 F., und 4. Weitenthal, 3000 F. Die Niveau-Differenzen derzeiben sind: 1400,007, 700 und 600 W. F. Die letztgenante Zahl zeigt die Fallhöhe der Weitenthal-Terrasee bis zur Thalbumidung an.

Die orometrischen Mittolmasse des Pfunderer Thales haben sich wie folgt ergeben:

1. Thailings 2,6 g. M. 1.
2. mittlere Thailinhe 2,6 g. M. 1.
2. mittlere Fallwinhel (total) 5 10',
3. mittlere Fallwinhel (total) 5 10',
5. non dem Veitalpe bis Dann 5 30',
6. non Dann bis Pfranders 4 5 0',
4. non Weitenlah bis Utenstvall 4 20',
4. non Weitenlah bis Utenstvall 2 20'.

Es sei mir hier gestattet, noch ein Wort über die von Neiten des K. Katasters ausgeführte Hübenbestimmung des Sandjoches, eines zwischen dem Ribispitz (Rübespitz) und dem Grabspitz (auch Steffian) liegenden Überganges, zu erwähnen. Dieser Pass ist effenbar das Drassjoch und wurde vom Kataster 8121 W. F. hoch gefunden. Der Übergang ist jedoch vergletschort und der Firn geht auf der Östseite mindestens 600 Fuss tief in das Thal herab; die Stelle ist dabei weder angewöhnlich tief in das Gebirge eingeschnitten, noch auch sehr schartig. Beelenkt man ferner, dass der Anstieg von der hichsten Stufe der Weitalpe (ca. 7000 F.) bis zur Jochbiho 2 Stunden in Anspruch nimmt, so ergiebt sich darnus das Recht, jene Bestimmung für unrichtig und das Drassjoch für höher zu halten. Ich sehitze seine Höhe auf mindestens 8500 W. F. 1)

c. Das Taufreer Thal ist das lotste und oberste unter den hierber gehörigen Nebenthälern des Riemrthales, es ist aber auch das bedoutendste soiner Nebenthäler überhaupt. Es beginnt an der Birnlücke westlich der Dreiherrnspitze, heisst in seinem obersten Theile die Prettuwn, in seinem mittleren bis Luttach das Ahrenthal und von da ab bis zur Mündung das Taufreer Thal. Bis Luttach, bis wohin es zwischen dem westlichen Hauptkamme der Hohen Tauern und dem Zillerthaler Hauptkamme eingebettet liegt, ist es ein Längenthal, geht hier mit einer rasehen Krümmung in ein Querthal über und tritt, 6,50 geogr. Meilon lang, bei Bruncek in das Rienzthal aus. Den Zillerthaler Alpen gehört dieses Thal nur mit seiner rechten Seite an und bildet in seiner ganzen Erstreckung die Grenze derselben gegen die Hohen Tauern.

Ich habe diese grosse und wiebtige Thalfurche in meinem Werke über die Gebirgsgruppe der Hohen Tauern (1. Abtheilung, Kap. 31, § 304) umständlich zu schildern versucht und erlaube mir daher, mich hier auf die dort gegebene Darstellung zu beziehen. Was mir hier zu thun erübrigt, das ist die Beschreibung jemer Vorkommnisse, die den Zillerthaler Alpen allein angehören und dort natürlich keinen Platz finden konnten. Hierzu rechne ich zunichst die Nebenthäler des Tauferer Thales anf seiner wostlichen Seite. Vorerst mag bier das Verzeichniss seiner wichtigsten Abmesseungen folgen.

| 1. Thallange                                                  |                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2. mittlere Thalhöhe, total                                   |                     |
| a. von Prettau und Ahren                                      | 3980 , , ( , 8 , ), |
| a. von Prettau und Ahren<br>b. vom eigentlichen Tauferer Thal | 2675 ( 5 ):         |
| 3. mittlerer Fallwinkel, total                                | 2° 50',             |
| a. von der Birnlücke bis Kasern                               | 10° 20',            |
| b. von Kasern bis St. Valentin .                              | 4° 25',             |

Leider verhinderte mich der Eintritt übler Witterung an einer genaueren Höhenmessung dieses in vielen Beziebungen interessanten Überganges.

<sup>9)</sup> ich halte dieses Höhendatum für mindestens 1000 F. zu gross.

```
e. von St. Valentin bis St. Peler
                                      49 10'.
d. von St. Peter bis Luttach . .
                                      0° 48',
e. von Luttach bis Sand .
                                      0° 20'
f. von Sand bis St. Georgen .
```

a. Das Mühlwalder Thal ist das bedeutendste nater den Nebenthälern des Tauferer Thales. Es entspringt unter dem Eise des Mösele-Gletschers, hat zuerst eine südliche, dann eine südöstliche und zuletzt eine östliche Richtung, ist links vom Mühlwalder, rechts vom Grubachkamme eingeschlossen and tritt bei Mühlen unfern Sand in das Tauferer Thal hinaus. Es ist durchaus eng und hat nur bei Lanpach und Mühlwald etwas breitere Stellen, aber auch diese sind nicht eben; so liegt das Dorf Lappach auf einer kleinen hügeligen Hochfläche oder Terrasse, etwa 200 F. über dem Spiegel des Baches. Zwischen dieser Ortschaft und Mühlwald kemmt eine raschere Senkung der Thalsoble vor. Der Charakter der Landschaft ist der der Rauheit und Grossartigkeit; Lappach liegt bereits 4469 W. F. über dem Meere and hier, noch mehr aber auf dem Wege in das nahe Zesenthal bieten die eisigen Hännter des Mösele and seiner nächsten Nachbarn, die steilen, weit ausgebreiteten Schneewände des Thalschlusses und ihre tief herabhängenden, wild zerborstenen Gletscherzungen einen höchst stattlichen und imponirenden Anblick.

1. Thallange 2. mittlere Thalhöhe

2,31 g. M.; aton W. F. (aus 4 Thalpunkten ber.); A3000 3. mittlerer Fallwinkel . .

b. Das Weissenbach-Thal ist jone kurze, am Lappacher Jöchel entstehende, etwas über eine Meile lange und bei Luttach mündende Thalfurche, welche die fast geradlinige Fortsetzung des Ahrenthales und daher ein kurzes Längenthal bildet. Bemerkenswerth ist hier die Thalterrasse von Weissenbach (die Kirche 4158 W. F. ü. d. M.), anf der sich das vom Lappacher Jöchel herabziehende Thal wie auch die Thäler von Trattenbach und Mitterbach, die in den Zillerthaler Hauptkamm eingeschnitten sind, vereinigen. Von hier an fällt dann die Thalsohle rasch, mit einem Winkel von 6° 15' und nahe an 1000 F. tief, nach Luttach berab.

1. Thallange 2. mittlere Thalhöhe

3. mittlerer Fallwinkel . .

1,11 g. M.; 4160 W. F. (aus 3 Thalpunkten ber.);

30. Ven den Verbindungen dieser Thäler mit anderen Thälern der Zillerthaler Alpen sind jene mit dem Eisackund mit dem Pfitscher Thale wie auch iene mit dem Zillergrund und dem Stillnothale bereits zur Erwähnung gekommen. Von den übrigen sind folgende die wichtigsten:

5° 23'.

- 1. Von Vals dnrch das Geisberthal and über das Falzeirer Jöchel (7136 W. F.) nach Pfunders in 5 Stnnden.
- 2. Von Daan durch das Eisbrucker Thal and über den Eisbrucker Sattel (8051 W. F.) in die oberste Gegend des Mühlwalder Thales.

- 3. Von Pfunders über das Riegler oder Zesen-Joch (7702 W. F.) und durch das Zesen-Thal nach Lappach in 5 bis 6 Stunden.
- 4. Von Pfunders über das Pasen-Joch (7648 W. F.) nach Lappach oder Mühlwald in 6 bis 7 Stunden.

5 bis 9. Ans dem Mühlwalder Thale über den Winneback-Sattel (7767 W. F.) nach Ober-Vintl, über den Sattel östlich des Mittenock (7375 W. F.) ebendahin, über den Sattel am Hohen Spitzel (7260 W. F.) pach St. Sigismund oder über den Grunbach-Sattel (7380 W. F.) nach Kiens und endlich über den Eidex-Sattel (7407 W. F.) nach Kiens oder Pfalzen.

10. Von Lappach über das 7485 W. F. hehe Lappacher Jöchel in 4 bis 5 Stunden nach Weissenbach.

11. Von Mühlwald über das Mühlwalder Joch (7835 W. P.) in 5 Stunden ebenfalls nach Weissenbach.

12. Der Krimmler Tauern zwischen Kasern in Prettau und dem Krimmler Achenthale, nach den Messungen des Katasters 8670, nach der barometrischen Bestimmung von Trinker und Feil 8749 W. F. hoch. Dieser Übergang gehört den Zillerthaler Alpen an und ist einer der wichtigsten Saumsteige des Gebirges, da er die Verbindung des Salzathales mit Taufers and Bruneck und in weiterer Linie mit Brixen and Bozen vermittelt. Der Übergang ist hoch, langdauernd und bei dichtem Nebel oder Schneestürmen sogar gefährlich, da anf der Salzburgischen Seite ungeachtet der segenannten Schneestangen ein Abirren vom rechten Wege möglich ist. Der Steig führt von Kasern erst eine halbe Stunde weit im Thale fort und erhebt sich dann steil gegen die Höhe. In 11/2 Standen gewinnt man die Tauern-Alpe und von da ungefähr in derselben Zeit die Passhöhe. - eine in den felsigen Kamm nur schwach einschneidende Lücke. Nun geht es in das Salzburgische Windbach-Thal abwärts, erst zur Windbach-, dann zur Unlass-Alpe im Krimmler Achenthal and zum Tauern-Hause. das man von der Passhöhe in 3 Stunden erreicht. Von hier bis Krimml bedarf es weiterer 3 Stnnden, daher von Kasern his Krimml im Ganzen 9 Stunden.

Ich habe diesen Pass dreimal in beiden Richtungen und zwar das erste Mal unter Nebel and Sturm, das zweite Mal bei heiterem und das dritte Mal bei Regen- und Schneewetter überschritten. War nun bei klarem Himmel der Anblick der jenseit des Ahrenthales in seltener Grossartigkeit aufsteigenden Tanernkette (mit der Dreiherrn- und der Rödtspitze, beide über 11.000 W. F. hoch) in hohem Grade prachtvoll und fesselnd, so war dafür das Aussehen des Gebirges bei meiner ersten Übersteigung dieses Passes von einer aller Beschreibung spottenden, tief in die Seele sich einprägenden Grösse und Wildheit. Auf den Bergen lag bis zu einer gewissen Tiefe herab eine mächtige Wolkenachicht ausgebreitet, mit deren Dunstmassen der Sturm sein wildes Spiel trieb. Lange weisse
Eiszungen hingen aus dieser gährenden Nebelflath in das
Thal nieder, während dieses selbst wie ein dankler,
grauenhafter Abgrund offen vor mir lag. Zeitweis aber zerriss der Sturm den wehenden Wolkenschleier am Gebirge
und da traten bald düstere besaltschwarze Bergformen, bald
weiss leuchtende Schnoesfelder und zuweilen auch die eine
oder die andere der Hochspitzen hervor, welche dann, in
scheinbar unermesslicher Höhe über der grauen Dunstmasse schwebend, in wunderbarer Herrlichkeit aufstrahlte. Die
Majestit des Höchgebirges verband sich danals mit den
Wirkungen optischer Täuschung und dem Spiele der
Phantasie.

#### F. Das Salza- und das Krimmler Achenthal.

31. Das Saltar-Thal nimmt nur mit einem kleinen, <sup>7</sup>/<sub>4</sub> Meilen langen Stücke seiner rechten Seite und zwar mit dem Nordgehäuge des Platten- und des Geangberges (letzterer ein nordöstlicher Ausläufer des ersteren) an der Zillertalare Gruppe Theil. Auf dieser Strecke liegt am linken Salza-Ufer das Wirthshaus von Ronach, von wo ein sehlechter Karrenweg in einer Stunde auf die Pinngauer Höhe führt.

```
1. Thaliange . . . 0, so g. M.;
2. mittlere Thalhöhe . . 3600 W. P.
```

Das Krimnler Ackenthal gebört vom Fusse der Birnücke bis zur Mündung in das Salza-Thal, 2½, Meilen lang,
bekanntlich nur mit seiner linken Seite den Züllerhaler
Alpen an. In meiner Monographie der Hohen Tauern habe
ich die orometrischen und topographischen Verhältnisse
auch dieses Thales mit der hier erforderlichen Ausführlichkeit abgehandelt; ich habe dort den ausgezeichneten Stufenbau desselben, seine drei Thalbecken, seine Hohen- und
Gefüllsverhöltnisse, so wie auch seine hydrographischen
Vorkommnisse und unter diesen die berümmte, vielfach
beschriebenen und besungenen Wasserfälle bei Krimml erwicht, die an Wasserreichthum, Höhe und Schönheit vielleicht von keinem anderen Wasserfalle des Weithtells übertroffen werden. Ich darf deshalb alle diese Dinge hier als
bekannt toraussetzen.

Das Krimmler Achenthal hat auf seiner linken Seite zwei kleine Nebenthäler, von denen das Windbach-Tad wegen des durch selbiges hindurchführenden Steiges zum Krimmler Tauera und das Reinbach-Thal wegen seines absonderlich wilden, durch die Felsgehänge des Beichen-Spitzes, des Ziller-Spitzes und der Ziller-Flatte gebildeten Hintergrundes näher erwähnt zu werden verdienen.

Die Abmessungen des Thales sind:

```
1. Thallänge 2,80 g. M.; 2.

3. mittlerer Fallwinkel (total) 5° 28',
a.vom Windbach-Zwieselbis
zum Tauern-Hause 4° 10',
```

b. vom Tauern-Hause bis zum Anfang d. Wasserfälle c. vom Ende der Wasserfälle bis zur Thalmundung 2° 8'.

Die Verbindungen dieser zwei Thäler mit dem Ahrenund dem Gerlos-Thale sind in den Absätzen 15 und 30 bereits genannt und beschrieben worden.

#### IV. Kapitel. Die Gletscher der Zillerthaler Alpen.

32. Die Eisbedeckung der Zillerthaler Alpen ist sowohl absolut als relativ geringer als die der Ötzthaler Gruppe und der Hohen Tauern, d. h. es ist sowohl ihre Aren im Ganzen als auch das Verhältniss des eisbedeckten zum eisfreien Lande hier kleiner als bei den genannten zwei Gebirgsgruppen. Auch bildet die Eisbedeckung hier keine so grossen zusammenhängenden Gletscher-Complexe wie dort. Dennoch kann man in den Zillerthaler Alpen drei grosse Eisgebiete unterscheiden, die sich selbstverständlich über die Gegenden der grössten mittleren Bodenerhebung ausbreiten. Das erste dieser Eisgebiete dehnt sich um den Reichenspitz, das zweite zwischen der Löffelspitze und dem Weisszinth und das dritte um den Olperer aus. Das erste and zweite gehören den eigentlichen Zillerthaler Alpen, das dritte dem Tuxer Gebirge an; grössere oder primäre Gletscher kommen jedoch nur in dem zweitgenannten Eisgebiete vor. Um diese Hauptmassen des Eises gruppiren sich dann noch ziemlich viele kleinere Gletscher-Gruppen and einzelne Gletscher, doch ist die nördliche Region des Tuxer Gebirges so wie die südliche der eigentlichen Zillerthaler Alpen völlig eisfrei.

Die geringere allgemeine Höhe des Erdsockels, auf welchen die Kämme aufgesetzt sind, so wie die geringere Höhe der Kämme selbst bedingen in der Zillerthaler Gruppe auch eine geringere relative Ausbreitung des Gletscher-Phänomens. Dieses Gebirge zeigt in keinem seiner Theile jene massige und hohe Bodenanschwellung, wie sie im Ötzthale, dann in den Umgebungen des Venediger und des Grossglockner vorkommt. Aus derselben Ursache hat hier auch die Bildung grosser primärer Gletscher nicht in dem Umfange und der Zahl Statt gefunden wie im Otzthaler Gebirge und in den erwähnten Regionen der Hohen Tauern. Am kräftigsten tritt noch die Gletscherbildung auf der Nordseite des Zillerthaler Hauptkammes in der Floiten, im Zemm-Grunde und im Schlegleisen-Thale auf, we fünf primäre Gletscher neben einander zur Ausbildung gelangt sind, von denen freilich keiner die Länge von 16.000 W. F. viel übersteigt, d. h. eine Länge, welche in den Hohen

Tauern dem Wasserfall-Gletscher im Fuscher Thale, einem Gletscher der zweiten Ordnung, zukommt,

33. Die Namen und geographische Vertheilung der Gletscher des Zillerthaler Gebirges zeigt nachstehendes Ver-

zeichniss.

## I. Im eigentlichen Zillerthaler Gebirge.

- A. Im Krimmler Achenthal: 1. Der Windbach-Gletscher: 2. der Rainbach-Gletscher: 3. der Reichenspitz-Gletscher: 4. der Rossberg-Gletscher; 5. der Schaftkaar-Gletscher und 6. der Weisskaar-Gletscher. - Zusammen 6 Gletscher der zweiten Ordnung.
- B. Im Wildgerlos-Thale: 7. der Wildbergkaar-Gletscher: 8. der Finkalpner Gletscher; 9. der Wildgerlos-Gletscher; 10. der Sonntagskor-Gletscher; 11. der Silberkaar-Gletscher. - Zusammen 5 Gletscher der zweiten Ordnung.
- C. Im Schönach-Thale: 12. der Schönacher Gletscher: 13. der Schwarzwand-Gletscher; 14. und 15. der Hintere und Vordere Bärenwechsel-Gletscher. - Zusammen 4 Gletscher der zweiten Ordnung.
- D. Im Wimmer-Thale: 16. der Wimmerkaar-Gletscher (der zweiten Ordnung).
- E. Im Zillergrunde: 17. der Bärenbadkor-Gletscher; 18. der Zillerkaar-Gletscher: 19. der Reichelmoos-Gletscher: 20. der Gamskaar-Gletscher: 21. 22. der Vordere und Hintere Schwarzkor-Gletscher; 23. die Feldstrecke; 24. der Hohenauer Gletscher; 25. der Marchstein-Gletscher; 26, 27. der Hintere und Vordere Kleinspitz-Gletscher. - Zusammen 11 Gletscher der zweiten Ordnung,
- F. Im Hundskehl-Thale: 28, der Rauchkofel-Gletscher; 29. der Weisskaar-Gletscher; 30. der Napfen-Gletscher; 31, 32, der Hintere und Vordere Hochwart-Gletscher. -Zusammen 5 Gletscher der zweiten Ordnung.
- G. Im Sondergrunde: 33. der Ribler Gletscher (aus einigen Eiskaaren bestehend); 34. 35.36. drei Gletscher am Westgehänge der Hochwartköpfe; 37. der Dreieck-Gletscher; 38. der Mitterkaar-Gletscher; 39. der Hörndl-Gletscher; 40. der Östliche Stangen-Gletscher: 41. der Mitteralp-Gletscher; 42. der Heinzenkaar-Gletscher. - Zusammen 10 Gletscher der zweiten Ordnung.
- H. In Boden-Thale: 43. der Bodenkaar-Gletscher (zweiter Ordnung), aus mehreren kleinen Eiskaaren bestehend.
- I. Im Stillup-Thale: 44. der Nieslenkaar-Gletscher; 45. der Rosskor-Gletscher; 46. der Schlagalpenkor-Gletscher; 47. der Stangenkor-Gletscher: 48. der Keilbach-Gletscher: 49. der Löffelspitz-Gletscher; 50. der Lapenkaar-Gletscher; 51. der Finsterkaar-Gletscher. - Zusammen 8 Gletscher der zweiten Ordnung.
- K. Im Floitenthale: 52. der Kreuzspitz-Gletscher: 53. drei kleine Gletscher am Gigelitz; 54. der Floiten-Gletscher v. Sonklar, die Zillerthaler Alpen.

- (primär): 55. zwei kleine Gletscher am Grossen Mörchenspitz; 56. mehrere kleine Gletscher an der Mörchenschneide und am Kleinen Mörchenspitz. - Zusammen 1 Gletscher der ersten und 4 der zweiten Ordnung.
- L. Im Gunkel- und im Ingent-Thale: 57. der Kellerspitz-Gletscher: 58, der Gunkelkaar-Gletscher: 59, der Ingentkaar-Gletscher. - Zusammen 3 Gletscher der zweiten Ordnung.
- M. Im Zemmarunde: 60. der Rossboden-Gletscher: 61. der Westliche Mörchen-Gletscher: 62. der Schwarzenstein-Gletscher (primär); 63. der Horn-Gletscher (primär); 64. der Waxegg-Gletscher (primär); 65. der Schönbüchler Gletscher: 66, der Talgenkor-Gletscher: 67, der Greiner-Gletscher. - Zusammen 3 Gletscher der ersten und 5 der zweiten Ordnung.
- N. Im Schlegleisen-Thale: 68. der Talgen-Gletscher: 69. der Furtschagel - Gletscher; 70. der Schlegleisen - Gletscher (primär); 71. der Hornstellkor-Gletscher. - Zusammen 1 Gletscher der ersten und 3 der zweiten Ordnung.
- O. Im Pfitscher Thale: 72. 73. 74. der Hintere, Mittlere und Vordere Oberberg-Gletscher; 75. der Weisskor-Gletscher; 76, der Gliederthal-Gletscher; 77, der Thorwand-Gletscher; 78. der Wildkreuz-Gletscher, aus mehreren kleinen Gletschern bestehend. - Zusammen 7 Gletscher der zweiten Ordnung.
- P. Im Mühlwalder Thale: 79, der Weisszinth-Gletscher: 80. der Ewis-Gletscher; 81. 82. der Westliche und Östliche Mösele-Gletscher. - Zusammen 4 Gletscher der zweiten Ordnung
- Q. Im Weissenbach- und im Ahrenthale; 83. der Trattenbach - Gletscher; 84. der Mitterbach - Gletscher; 85. der Schwarzbach-Gletscher: 86. der Rothbach-Gletseher: 87. der Trippach-Gletscher; 88, 89, der Hintere und Vordere Frankenbach-Gletscher; 90. der Südliche Keilbach-Gletscher; 91. der Wollbach-Gletscher: 92. der Kofelkaar-Gletscher: 93. der Winklerbach-Gletscher: 94. der Weisskorscharten-Gletscher; 95. zwei Geisbach-Gletscher; 96. der Feldjöchel-Gletscher; 97. der Feldspitz-Gletscher; 98. der Kererkor-Gletscher: 99. der Lanawand-Gletscher. - Zusammen 17 Gletscher, alle der zweiten Ordnung.

Die eigentlichen Zillerthaler Alpen zählen demnach 5 Gletscher der ersten und 94 Gletscher der zweiten Ordnung. Werden jedoch auch die kleineren Eiskaare mit gerechnet, so beläuft sich die Zahl der sekundären Gletscher in diesem Alpenabschnitte auf etwa 110.

#### II. Im Tuxer Gebirge.

A. Im Zemm-Thale: 1. Der Stampfl-Gletscher; 2, 3, der Obere und Untere Schramma-Gletscher; 4. 5. der Kleine und Grosse Rippen - Gletscher; 6. der Riffler Gletscher; das Federbett;
 der Birgkor-Gletscher;
 der Real-Gletscher. — Zusammen
 Gletscher der zweiten Ordnung.

B. Im Turer Thale: 10. der Langwand-Gletscher; 11. der Lachtelkor-Gletscher; 12. der Hohlenstein-Gletscher; 13. der Realkor-Gletscher; 14. der Schwarzbrunner Gletscher; 15. die Gefrorene Wand. — Zusammen 6 Gletscher der zweiten Ordnanz.

C. Im Schmirner Thale: 16. der Kaserer Gletscher; 17. der Wildlahner Gletscher. — Zusammen 2 Gletscher der zweiten Ordnung.

D. Im Falser Thale: 18. der Höllen-Gletscher: 19. der

Alpeiner Gletscher; 20. 21. der Innere und zwei Äussere Tscheich-Gletscher. — Zusammen 4 Gletscher der zweiten Ordnung.

E. Im Venner Thale: 22. der Venner Gletscher (der zweiten Ordnang).

Die Gesammtschl der Gletscher in der Zillerthaler Gebirgegruppe ist demnach 132, von denen 5 der ersten und 127 der zweiten Ordnung angehören.

#### III. Topographisches.

 Unter den so eben aufgezählten Gletschern verdienen nachstehende einer n\u00e4heren Erw\u00e4hung.

Der Wildgerlos-Gletscher ist jenes schöne Eisgebilde, welches das nördliche Gehänge des Reichen- und des Wildgerlosspitzes bedeckt und bei dem Übergange über die Platte oder für den Standpnukt am Durlasboden den Blick in das Wildgerlos-Thal anf eine so schöne und anziehende Weise schliesst. Obwehl nicht alle Theile des vom Rosskozel im Osten bis über den Sicherkopf im Westen sich ausbreitenden und zusammenhängenden Firnfeldes ihr Eis zuletzt in eine einzige Zunge vereinigen, ja der Gletscher auf der Seite des Rosskogels sogar noch zwei selbstständige Ansgänge zeigt, so erreicht die Znage des Hanptgletschers dennoch die Tiefe von 6297 W. F. und endet, von einem breiten Schuttwalle nmgeben, dicht vor einer jäh abstürzenden Felswand. - Der Wildgerlos-Gletscher gehört jedenfalls zu den grösseren Gletschern der zweiten Ordnung, seine Area nmfasst 53.833.000 W. Quadratfuss und seine Länge 10,200 W. F.

Auch der Schönsch-Ciltscher mass den bedeutenderen Gleschern deresben Ordnung beigesällt werden. Er ist der nächste Nachbar des vorigen, den er am Sendelkamme zwischen dem Wildgerlos-Spitz und dem Sicherkopf berührt. Er setzt sich wie der vorige aus vier naschulichen Eiksaren zusammen, deren Schaecfelder vom Sicherkopf bis zur Schwarzwand reichen und jene breite Silberwand darstellen, die durch die Spalte des Schönsch-Thales bis in das Becken von Gerlos hertorechimmert. Der Gletscher hat eine deutlich entwickelte und ziemlich lange Eisenunge, die jedentlich entwickelte und ziemlich lange Eisenunge, die

doch in der Spezialkarte des Generalstabes nicht verzeichnet ist. Seine Area misst 39,457,000 W. Qu.-F. und seine Länge über 11,000 W. F.

Der Zillerkaar- und Reichelmoor-Dietscher gehören dem Zillergrunde an und sind durch die enormen Schuttmassen berüchtigt, die sie in das Zillergründl herabwerfen, mit ihnen die Bildung grosser Schuttkegel bewirkt und die Ziller, wie oben erwähnt, eine Strecke weit vollständig überbrückt haben. Inabesondere aber ist es der Reichelmoos-Bach, der die Vermuhrung des Zillergrundes auf das Thäigste betriebt und der in der wärmeren Jahreszeit so mächtig und stürmisch herabtobt, dass bei dem äusserst primitiven Zustande der Stege seine Überschreitung an warmen Tagen nicht ohne Gefahr ist.

Der Kritkeck-Orletcher im Stillupthale wird hier nicht sowohl seiner Orisse als vielmehr der Zierlichkeit wegen erwähnt, mit der er das Hintergehänge des Thales drapirt und den vielen Reizen desselben keinen der geringsten hinzufügt. Seine Ausgangschie ist 6998 W. F.

Der Floiten-Gletscher ist ein primärer Gletscher, d. h. ein solcher, dessen Zunge bis auf den Thalgrund herabreicht. Er ist dabei ein Gletscher von sehr normaler Form, dem zur vollen Mustergültigkeit nur eine längere Eiszunge fehlt. Drei kurze, theils schneebedeckte, theils felsige, in den Gletscher vorspringende Kämme theilen denselben in vier seknndäre Eisbecken ab, ans denen die vier Componenten des Gletschers hervorgehen. Der östlichste jener Nebenkämme geht von einem Schneegipfel östlich des Löffelspitzes, der mittlere vom Ploiten-Spitz und der westliche von einer Sehneekuppe ans, die sich zwischen dem Schwarzenstein und Mörchen-Spitz, doch näher dem letzteren, in weichen, ruhigen Formen erhebt und 9451 F. hoch ist. Der mächtigste unter den erwähnten vier Zufluss-Gletschern ist der vom Schwarzenstein kommende, er ist der westliche unter den beiden mittleren und setzt von dem Ende der Gletscherzunge reichlich zwei Drittheile zusammen. Der nächste an Bedeutung ist der andere mittlere, dem am Zungenende der noch übrige Drittheil des Eises angehört. Der westlichste Component oder der Zufluss von der Mörchenscharte zerspaltet sich bei seinem Absteigen in das allgemeine Gletscherbett auf die wildeste Weise, so dass es hier in anschnlichem Umfange zur Bildnng von Eisnadeln kommt

Die drei Mittelmoränen des Glotschers sind nur schwach entwickelt und die beiden ünseren erreichen das Gletschreende nicht, sondern vereinigen sich früher mit den Randmoränen. Desto mächtiger aber sind die letzteren, insbesondere die der linken Seite. Diese blidet einen mindestens 600 Puss breiten, in mehrere Kämme angeordacten Wulst. der vor dem Gletscherende mit der nur etwas kleineren rechtsestitgen Randmoräne zu einem riesigen Schuttwall zusammenfliesst, dessen Höhe ich auf 200 und die Breite auf 600 bis 800 Paus sehätzte. Da das Eis zur Zeit (im Herbste 1865) etwa 100 Schritt von der bogenförmig gekrümmten Kammlinie dieses Meriknenvalles abstand, so war damit die refrograde Bewegung der Gitteherzunge ausgesprechen. Letztere zeigte sich von langen und breiten Radishaptlen durchzogen.

Die Area des Floitengletschers umfasst 76.401.000 W. Quadratfuss und seine Länge miest 16.200 W. F. Der Floiten-Gletscher ist der längste unter allen Gletschern der Züllerthaler Alpen. Seine Ausgangshöhe aber ist 5190 W. = 5050 P. F., also ist er auch der tiefste unter allen bisher bekannten Gletschern der Ontalpen.

Der Schwarzundein-Gletcher ist der hinterste Gletscher des Zemmgrundes und der unmittelhare Nachbar des verigen, den er am Mörchenkamme längs der Linie vom Schwarzenstein bis zur Mörchenscharte berührt. Es bildet demnach der Mörchenkamm seine östliche Umgernzung, während ihn der Hauptkamm seine Östliche Umgernzung, während ihn der Hauptkamm seine Östliche Umgernzung, während ihn der Hauptkamm seine Östliche Umgernzung, wertigen der Gletscher ist ein primärer Gletscher, bei dem man ebenfalls vier Compenenten, die vom Mörchenkamm, vom Schwarzenstein, vom hinterstein Hornspitz und vom Hernkamm siedersteigen, anterscheiden kann. Der bedeutendste ist auch hier jener, der vom Schwarzenstein kommt.

Der Schwarzenstein-Ületzeher weicht zu seinen Gunsten darin vom Floiten-Gletzcher ab, dass sich sein Hauptgefäll in den höheren Elagen des Eisfeldes ooncestirit, wodurch die Eiseunge eine tiefere Lage erhält, deshalb auch schmäler nnd länger wird and se ein einem Gletzcher der ersten Ordnung zukömmlicheres und auch zierlicheres Aussehen zewinnt.

Die Karte zeigt des Näheren die topographischen Verhältnisse dieses schönen Eiskörpers. Von Mittelmerünen ist Nichts sichtbar, die Randmoränen haben die gewöhnliche Grösse. Der früher ver der Eiszunge gelegene Se ist durch das Verrücken des Gleischers versehwunden.

Die Gesammtarea des Gletschers beträgt 77.720.000 W. Quadratfuss, seine Länge 15.000 und seine Ausgangshöhe ungefähr 6200 W. F.

Der Herngletzeher, gleichfalls im Zemmgrande, gehört ebenfalls der ersten Ordnung an, er grenzt an den vorigen, ist östlich vom Hernkamm, sidlich vom Zillerthaler Hauptkamm und westlich vom Rossruck eingesehlessen, längs deesen Kamm er mit dem Waxegg-Gletscher zusammenhintet. Aus seinem fast eirunden Firnfelde, aus dessen Hintergrunde sich die prachtvolle Pyramide des Thurnerkamps erhebt, lött sich die sehmale, anfänglich stark verschrindete Eissunge ab, erreicht nachher unter missigem

Gefäll den Thalgrund, macht hier, der Sohle des Hauptthales folgead, eine Krümmung nach Westen, dringt in dieser Richtung noch etwa 300 Klafter weit vor, berührt sofort mit ihrem linken Rande, etwa 100 Klafter lang, den
rechten des Waxege Gletschers und endet diesem zur Seite.

— Seit der Aufnahme dieses Landestheil durch den K. K.
Generalstab ist der Horngletscher nun mindestens 400
Klafter länger geworden. Seine Gesammtares misst 64.840.000
W. Quadratfuss, seine horizontale Länge 15.000, die Länge
des eigentlichen Gletschers 6000 und die absolute Höhe
seines Anganges 6062 W. F.

Der Wassge-Gitscher ist der dritte primäre Gitscher des Zemmgrundes, der seine Firnen vom Resarnckspitz über den Mösele bis zum Schönbüchler Horn ausbreitet and dessen Umfassung durch die hoch aufstrebende gewaltige Masse des Mösele ein eben so grossartiges als pruchtvelles Anssehen gewinnt. Das Firnfeld ist in drei Becken getheilt, von denen das öttlichste und kleinste zum Rossruckslitz, das mittlere bis zu der zwischen Mösele und Rossruck liegenden Scharte, das östlichste und grösste aber einerseits zum Mösele und andererseits zum Schönbüchler Horn aufsteigt. Die einzige auf dem eigentlichen Gletscher anfartetende, das Fade der Eiszunge jodech nicht erreichende Mittelmorüse trennt den westlichen von dem mittleren Zuffansselfsteher.

Das Firnfeld ist im Ganzon stark geneigt und deshalb namentlich im westlichen Theile in bedeutendem Maasse verschründet, am wenigsten ist diess am Gehänge des Schönbüchler Hernes der Fall, über welches der Gipfel des Mösele ehne übergrosse Beschwerlichkeit erreichbar scheint. Die Firnlinie befindet sich hier wie am Horngletscher ungefähr in der Höhe von 8500 W. F. Auch die Gletscherzunge fällt ziemlich steil ab und nur der im Thale selbst liegende unterste Theil derselben ist sanfter abgedacht. Sie berührt, wie oben bereits erwähnt wurde, die Zange des Horngletschers, ohne sich jedoch mit ihr zu einem geschlossenen Eisstrome zu verhinden. Die knrze Mittelmorane, die diese beiden Eiskörper trennt, läuft schräge ven einer Seite des Thales zu der anderen. Die rechtsseitige Randmeranc ist massig, die linksseitige dagegen mächtig entwickelt. Ausserdem waren im Herbste 1865 zwei gresse Frontalmeränen - Wülste wahrzunchmen, von denen der äussere 100, der innere 60 Schritt von dem damaligen Ende des Eises entfernt lag.

Ungeschtet dieser Umstand auf einen bedeutenden Rickzug des Waxegg-Gletschers schliessen lässt, so hat sich derselbe dennoch, gleich dem Hern- und Schwarzenstein-Gletscher, seit der Verfertigung der Generalstabskarte um Vieles vergrössert. Damals hing das Gletscherende am Berggebänge und der Bach lag frei und unbeholitigt auf dem Thalgrunde und dasselbe Verhältniss fand auch bei dem Horngelscher Statt. Jetzt aber liegen die Roden beidor Gletscher auf der Thalsehle und der Bach fliesat mehrere hundert Klafter weit auter ihnen hinweg. Wenn jedoch der Wazeg- Gletscher die gegenüberliegende Bergwand im Zemmgrunde jetzt oben nur berührt, so reichte
er zur Zeit, da er am grössten war, noch um 100 Fusshöher an ihr hinsuf, was an der Abnutzung und Entblössung des Felbanges mit aller Deutlichkeit zu erkqunen ist. Die Waxegghütte schien damals dem Untergange
esweiht.

Die Area des Gletschers umfasst 49.370.000 W. Quadratfuss, seine Länge 12.000 und seine Ausgangshöhe 5997 W. F.

Der Schlegleisen - Gletscher, im gleichnamigen Thale, ist ein Gletscher der ersten Ordnung, in dessen oberer Umwallung der Ewis, Weisszinth, Hochfeiler und Grasespitz stehen. Das Firnfeld dieses schönen Eiskörpers theilt sich in ftinf Hauptkaare ab, wodurch eben so viele grössere Zuflussgletscher entstehen, die sich bis zum Ausgange der Eisgunge erhalten und durch vier stark entwickelte Mittelmoranen geschieden werden. Auf der rechten Seite des Gletschers zeigen sich iedoch noch drei bis vier kleinere Mittelmoranen, die insgesammt, eine nach der anderen, mit der rechtsseitigen Randromäne zusammenfliessen. Auf der linken Seite der Eiszunge wird, etwa 1000 Fuss oberhalb ibres Ausganges, ein Theil des Eises durch einen hervorstehenden Fels abgelenkt und zu einem selbstständigen Ausgange genöthigt. Die linksseitige Rand - so wie die Frontalmorine sind von riesiger Grösse. Der Schlegleisen-Gletscher ist dadurch ansgezeichnet, dass ieder der fünf Componenton seiner Eiszunge ein besonderes Ogivensystem erkennen lässt, was einen eigenthümlichen und sehr zierlichen Anblick darbietet.

Die Messung ergab für die horizontale Area des Gletschers 63.000.000 W. Quadratfuss, seine Länge misst 13.200 und seine Ausgangshöhe eirea 5500 W. F.

Der Furtschaget-Giletscher, ebenfalls im Schlegkeisenthale, ist ein zwischen dem Greinerkamm und dem Furtschagelbergen liegender ansehnlicher Gletscher der zweiten Ordnung, dessen Firnen bis auf den Mösele hinanfreichen. Das Firnfeld ist echnal, seine Arca (63.014.00 W. Quadratfuss) jedoch nicht gering, die Eiszunge in dem engen schattigen Thale eingeklemmt und verhältnissmässig lang (bei 13.000 W. E.).

Zu den grösseren sekundiren (Idetschern der Zillerthaler Alpen gehören noch: 1. Der Gliederthal-Gletscher (auch Weisszinth-Gletscher genannt), im Gliederthale, auf der Westseite des Hochfeiler, 10.000 Pass lang. 2. Der Eusispietzeher, im Mühlwalder Thale, ein dadurch seltsames Eisgebilde, dass er seine ganze, bei 600 Klafter lange Eiszunge der Länge nsch auf einer schmalen Terrasse des Weisszinth, mit einem tiefen und schroffen Felsenabsturze zur Seite, hindehnt, 3. Der Östliche oder Grosse Mösele-Gletscher, ebenfalls im Mühlwalder Thale, ein ansehnlicher Eiskörper (Area 66.516,000 W. Quadratfuss), vom Möseleund Thurnerkamp steil und bis unter die obere Grenze der Baumvegetation (circa 6000 Fuss) herabsteigend, 14,000 Fuss lang. 4. Der Trippach-Gletscher, im Ahrenthale, das breite Gehänge zwischen dem Schwarzenstein und der Löffelsnitze bedeckend und nngeheure Schuttmassen in das Trippachthal horabwälzend, 5. Die Gefrorene Wand, im Tuxer Thale; er hat eine Länge von 10,200 Fuss und bildet das zwar stark geneigte, sber fast ebenflächige und prachtvolle Hintergehänge dieses Thales; seine Area umfasst 53.482.000 W. Quadratfuss.

## V. Kapitel. Die Gewässer der Zillerthaler Alpen.

#### A. Flüsse und Bäche.

35. Alles fliesende Gewäser der Zillerthaler Alpen gebört auf der Nordesite der Wasserscheide dem Stromgebiete der Donau, auf der Südseite dem Stromgebiete der Etsch an. Die Wasserscheide aber betritt die Zillerthaler Alpen am Brenner, erhebt sich von da anf den Doraberg, folgt dann dem Tuxer Hauptkamme nur bis zur Hohen Wand, setat nun auf das Pfliseher Joch und über den Oberberg, dem Grassepitz und Hochfeiler am Weisszinth auf den Zillerthaler Hauptkamm über, auf dem sie in östlicher Richtung fortsiehend bis zur Birnilicke verbarert.

Der bedeutendste Fines der hier behandelten Gebirgsgrupp ist der fan, er gehirt ihr jedoch nur mit seinem rechten Ufer in der Strecke awischen Innsbruck und der Münding des Ziller an. Der Inn ist ein sehöner, michtiger Strom, dessen klares grünes Gewässer ihn als echten, naverdorbenen Sohn des Gebirges erkennen lässt. In der wärmeren Jahreszeit von dem Schmelzwasser der Gletscher genührt zeigt er durch seine in das Weissilche spielende Farbe seine hohe Abkunft an. Von Hall angefangen kann er bei mittlerem und hohem Wasserstande mit Flössen befahren werden. Bei Innsbruck wird er durch eine hölzerne, dann durch eine Kettenbrücke und eine gemanerte Eisenbahnbrücke, bei Hall, Volders, Schwar und Jenbach darch blügerne Brücken übersetzt.

Die Wassermasse des Inn ist selbst in diesem Theile seines Lanfes nicht unbedentend, seine mittlere Breite kann man zu 50 Klafter, seine mittlere Tiefe zu 3 und seine mittlere Geschwindizkeit zu 6 W. F. annehmen.

36. Die bedentendsten Zuflüsse des Inn auf der hierher gehörigen Strecke sind der Ziller und die Sill. Der Ziller ist kein Bach mehr, sondern ein kleiner Fluss, dossen Breite an der Brücke bei Strass nicht unter 15 Klafter beträgt; er ist ehne Zweifel der wasserreichste Zufinss des Inn in Tirol, wasserreicher sogar als die Ötzthaler Ache.

Die Quelle des Ziller wird in den Zillergrund, an den Fuss des Heiligengeist-Jöchels verlegt obgleich er von der Zemmthaler Ache, wie diess oben bereits erwähnt wurde. an Wassermenge sichtlich übertroffen wird. Bei der Ziller-Alpe im Zillergründl verschwindet er etwa 300 Schritt lang unter den Geschieben des ven dem Abflusse des Reichelmoos-Glotschers gebildeten Schuttkegels, bildet in der Näbe der Sulz-Alpe den ersten, bei der Aualpe den zweiten und vor seinem Austritt in das Zillerthal bei Mayrhefen den dritten Katarakt, nachdem er noch verher den Hundskeblbach, die Sondergrund-Ache und den Bodenbach, sämmtlich auf der linken Seite, aufgenemmen. Bei Mayrhofen verbindet er sich innerhalb einer Strecke ven wenigen hundert Schritten mit der Stillup-, Zemmthaler und Tuxer Ache, fliesst nun mit schwachem Gefäll bis Zell und mit nech schwächerem jenseit Zell, versumpft bei Schlitters den Thalgrund in ziemlich ausgedehntem Maasse und fällt endlich zwischen Strass und St. Gertrud in den Inn. Seine Zuflüsse sind:

a. Rechts: Der Gerlobach; als Wildgerlesbach im Seekaar des Wildgerles-Thales entspringend nimmt derselbe rechts den Krummbach, ligks die Schonacher, Wimmernad Schwarz-Ache auf, wird dadurch ziemlich wasserreich, tobt dann abwärts Omidn über die letzte heho Thalstufe in das Zillerthal hinab und miindet unterhalb Zell.

b. Links: 1. Die Stillup-Ache: sie kommt vom Keilbach-Gletscher, durchzieht ruhig nnd stellenweis in allerlei Windnagen die breite and schöne Mittelterrasse des Stillupthales, fällt dann abwärts des Klammsteges steil in das Hanptthal ab und vereinigt sich bei dem Woiler Haus 2. mit dor Zemmthaler Ache: diese entspringt unter dem Eise des Schwarzenstein-Gletschers, vereinigt sich beim Breitlahnor links mit dem vem Stampfel-Gletscher kommenden, durch den Schlegleisenbach verstärkten Zamser Bacho nnd bei Ginzling rechts mit dem Floitenbache, stürmt dann durch die Felsenenge ven Dornauberg, nimmt vor Haus auch den Tuxer Bach auf und fällt bei Mayrhefen in den Ziller. 3. Die Tuxer Ache oder der Tuxer Bach. kommt von der Gofrorenen Wand, hat unterbalb Lanersbach den Nasstnxer Bach zum Zufinss, wird bei Finkenberg vom Teufelsstege überbrückt und tritt gleich darauf in das Zillerthal aus. 4. Der Zidan - und 5. der Finsingbach, jener mündet in den Ziller bei Hollenzen, dieser bei Uderns.

Zwischen dem Ziller und der Sill ergiessen sieb in den Inn der Wiesen- oder Weerer Bach aus dem Weerberg bei Kolsass, der Wattenbach aus dem gleichnamigen Thale bei Wattens und der Volderer Bach bei Volders.

Die Sill ontspringt am Doraberg unfern des Brenner, bildet mit dem Venner Bache gleich unterhab dieses Passes den Breuner-See, hat im Gschnitzer Bache aus dem Gschnitzthale und im Rutzbache aus dem Stubaythale, beide auf der linken Seite, ihre bedeutndsten Zuflisse und tritt endlich als ein kleiner Fluss in die Innabrucker Thalebene aus, in der sie sich, dem Dorff Mühlau gegenüber, in den Inn orgiesst. Ihre dem Tuxer Gebirge entstammenden Zuflüsse sind:

- 1. Der vereinigte Falser und Schmirner Bach, Mündung bei Stafflach;
- Der vereinigte 7 dier und Schmirner Buch, Mundung bei Staniach
   der Navisbach, Mündung bei Diensens;
- 3. der Riedbach, Mündung bei Ried, und
- 4. der Mühlbach, Mündung bei St. Peter.
- 37. Der Hauptfluss auf der Südseite des Zillerthaler Gebirges ist der Eisack (Lateinisch: Isarcus, daher der Name Eisack männlichen Geschlechts). Er entspringt am Brennerberge, beginnt auf der Wiesenfläche des Brennerwirthshauses seinen südlichen Lauf, verstärkt sich bei Gossensass mit dem weit wasserreicheren Pflerschbache, ist bei Sterzing, welche Stadt er westlich neben sich liegen lässt, kanalisirt und nimmt bald darauf erst den aus dem Ridnaunthale kemmenden Gailbach und dann den Pfitscher Bach auf. Sowohl der Eisack als auch diese beiden Zuflüsse tragen das Ihrige zur Bildung des Sterzinger Moeses bei. Zwischen der Franzensfeste und dem Springeser Berge zwängt sich der Eisack durch einen tiefen Erosionsschlund hindurch, an dessen engster Stelle, dicht unter den Kanonen des Forts, die Ladritscher Brücke steht, über welche die Strasse aus dem eberen Eisackthale nach Mühlbach und Bruneck führt. Das von senkrechten Granitwänden eingeschlossone Flussbett hat hier eine Tiefe ven 130 Fuss und ist eben se schmal, dass eine einfache Balkenlänge zu seiner Überbrückung genügt. Bei Brixon vereinigt sieb der Eisack mit der Rienz und verlässt das Gebiet der Zillertbaler Alpen, dem er bis hierher ohnebin nur mit seinem linken Ufer angehört hat.

Unter den unsere Aufgabe berührenden Zuflüssen des Eisack verdienen felgende erwähnt zu werden:

- Der Pfitscher Bach, vom Oberberg-Joche bis Sterzing, mit dom Glieder- und Drassbergbache links;
  - 2. der Maulser Bach mit dem Sergesbache links;
- 3. dio Rienz; sie tritt an der Mündung des Ahrenbeches unterhalb Stegen an die Zillerthaler Alpen heran und verlässt sie wieder bei Brixen, wo sie den Eissek um mehr als das Doppelte verstärkt. Ven ihren Zuflüssen gehören selbstverständlich nur einige der rechten Thalseite in den Kreis dieser Darstellung; diese sint.
- u. Der Valser Bach; er entsteht durch die Vereinigung des Pfanne und Lawisebenbaches, nimmt unterhalb

Vals den links einfallenden Geisberger oder Seefelder Bach auf und mündet bei Mühlbach;

- ß. der Pjunderre Buch, hat seine Quellen theile am Drass-Joch, theils an der Hohen Säge, verstärkt sich bei Daan mit dem Eisbrucker und bei Pfunders mit dem Schronaser Bach, wird dadurch ziemlich wasserreich nnd hat seine Mindung bei Unter-Vinti:
- y. der Ahrenbach, auch die Tauferer Ache genannt, der bedeutendate Zufluss der Hienz. Der Ahrenbach entspringt an der Birnlüche, mindet bei Stegen und bildet bekanntlich die Grenze der Zillerthaler Alpen gegen die Hohen Tauern. Er nimmt auf seiner rechten Seite bei Luttach dem Weissenbach und bei Müllen den Mühlender Bach auf.

Noch gehören hierher ein kleines Stück der Salsa und die Krimmler Achen, letztere vom Fusse der Birnlücke bis zu ihrer Mündung bei Wald.

## R. Wasserfälle.

38. Die Zahl der Wasserfälle ist in den Zillerthaler Alpen bei der grossen Steilheit der Gehänge in der Nähe der Thalsohlen eine sehr grosse. Sie gehören hier, wie fast überall im Hochgebirge, zu den gewöhnlichen Erscheinungen, deren der Wanderer bald müde wird und denen er deshalb im Allgemeinen auch weniger Beachtung zollt. Hiervon sind freilich die ausgezeichneteren Erscheinungen dieser Art, wie z. B. die Krimmler Fälle, des Gasteiner Fall u. dergl., ausgenommen. Diess kann auch kaum anders sein; in der Regel gehen fast alle Seitenbäche über die hohen und steilen Berggehänge in langen, oft mehrere tausend Fuss hohen, gleich gewundenen Silberbändern am Gebirgskörper herabhängenden Katarakten zu Thal und zuweilen sind es deren ein halbes Dutzend oder mehr, die man mit Einem Blicke überschauen kann. Doch concentrirt sich das Gefäll wohl auch hie und da auf einen einzigen Punkt oder auf eine sehr kurze Strecke, wo dann der Bach in einem oder wenigen rapiden Sätzen über die Felswand hinabbraust und dann jene Erscheinung liefert, die man mit Recht als eine Zierde des Gebirges betrachtet.

- Im Ganzen sind die Zillerthaler Alpun an schönen Kankaden ärmer als die Hohen Tauern. Auser den riel beschriebenen Krinmler Fällen (Gesammthöhe aller drei Fälle 1425 W. F.), welche jedoch eben so gut auch den Hohen Tauern angebriern und in meiner Monographie dieses Gebirges auf Seite 53 umständlich erwähnt wurden, verdienen hier noch folgende genannt zu werden:
  - 1. Der Bodenbachfall bei Häusling im Zillergrand;
- der Pobergfall unfern der Niesl-Asten im Stillupthale;
   der Sturz des Floitenbaches bei Ginzling im Zemmthale;

- der Kunkelbachfall, eine halbe Stunde oberhalb Ginzling im Zemmthale;
- der Lachtelbachfall, eine Stunde oberhalb Ginzling, unfern des Rosssacksteges, im Zemmthale:
  - 6. der Birgbachfall bei der Kaserler Alpe im Zemmthale;
- 7. der Grawandfall im Zemmgrund, ein Sturz der Zemmthaler Ache selbat:
- der Möselfall, nahe der Messindl-Alpe im Zamser Thale, ein sehr schöner Sturz des Rippenbaches über die Schrammakoewand;
- der Untere Schrammafall im Zamser Thale, eine Stunde oberhalb der Zamser Alpe;
- der Obere Schrammafall, ebenfalls im Zamser Thale, um eine halbe Stunde dem Pfitscher Joche n\u00e4her als der vorige und diesem sehr \u00e4hnlich;
- der Fall des Pfitscher Baches über die Stufe abwärts der Säge;
  - 12. der Trattenbachfall im Weissenbachthale u. a. m.

### C. Sec'n.

39. Die Zillerthaler Gruppe hat mehrere Nech aufzuweisen, doch sind sie an Grösse durchaus unbedeutend. Der grösste ist der Wildgerlos-Thale am Fusse des Hoben Schaftkopfes, ist 400 Klafter lang, an seiner breitsten Stelle 120 Klafter breit und hat eine absolute Höhe von circa 6500 W. F. Etwa 1000 Fuss höber befindet sich der Übere Wildgerlos-See, 100 Klafter lang und 80 Klafter breit.

Die übrigen See'n sind:

- Der Hohenauer See, am Nordfusse des Heiligengeist-Jöchels im Zillergründl, 136 Klafter lang und eirea 6600 W. F. hoch;
- der Ses im Hundskehlthale, ungefähr von der Grüsse des vorigen, inmitten der Trümmerwüste dieses Thales, eirea 6000 W. F. über dem Meere;
- der Rossbodensee, im Zemmgrunde, oberhalb der Schwarzenstein-Alpe und am Südfusse des Feldkamps, klein, aber mindestens 8000 W. F. hoch;
- der Molser See, im Molser Thale, einem westlichen Arme des Wattenthales;
- der Nasstuxer See, in einem Hochkaare des Nasstuxer Thales;
- der Schwarze Brunnen, im Volderer Thale, klein, 4073 W. F. hoch;
- der Lawischner Wildsee, im südliehen Valser Thale,
   Klafter lang, 250 Klafter breit und 7000 F. ü. d. M.;
- der Eisbrucker See, im gleichnamigen Thale, 160 Klafter
   lang, 100 Klafter breit und eirea 6000 W. F. hoch, und
  - 11. der Tristenses, am Ostgehänge des Tristenkopfes

, 14h, 3000 .. ..

im Weissenbachthale, an Grösse unbedeutend, aber nicht nnter 7200 W. F. hoch.

#### D. Quellen.

40. Sehr reich ist dafür das hier behandelte Gebirge an grossen, wasserreichen Quellen.

Das Auftreten solcher Quellen ist von ausgedehnten Zerklüftungen des Gebirgsmassivs und von Verwerfungen. diese aber sind von der Natur der Gesteinsart, aus dem des Gebirge besteht, abhängig. Ein sprödes Gestein wird durch die Störungsursachen der ursprünglichen Gebirgsstruktur viel stärker afficirt, d. h. zerklüftet, und die Theile mit Rücksicht auf einander dislocirt werden, als ein minder sprödes, nachgiehigeres oder zäheres Gestein. Ist es überdiess fest, widersteht es gut der Verwitterung, oder ist es für die von oben eindringenden atmosphärischen Wasser in gewissem Grade auflöslich, so werden sich die entstandenen Klüfte, ohne verstopft zu werden, erhalten und dem Wasser eine mehr oder minder ausgedehnte Cirkulation innerhalb des Gebirgskörpers und gelegentlich seine Vereinigung zu grösseren Adern gestatten. Aus diesen Gründen bilden sich wasserreiche Quellen im Granit. Gneiss. in Sandstein- und Kalkgebirgen leichter als in den meisten Schiefergebirgen.

Die Quellen, von denen hier die Rede sein wird, haben sich durchaus nur im Gneiss-Terrain vorgefunden.

- 1. Die grosse Quelle bei der Sulz-Alpe im Floitenthale, am Fusse des linksseitigen Thalgehänges; sie bildet gleich beim Ursprunge einen ziemlich grossen Tümpfel und ihr Ahfluss hat dort, we ihn der Weg kreuzt, eine Breite von 8 Fuss, eine mittlere Tiefe von 10 Zoll und eine Geschwindigkeit von 6 Fuss. Die Quelle liefert demnach in einer Stunde 144 000 W. Kublikfuss Wasser. Ihre absolute Höhe beträgt eiren 4300 W. F.
- 2. Die Quello bei der Lackner Alpe im Stillupthale, wie die verige auf dem Thalgrande und am Fusse des linksseitigen Gehänges hervorbrechend. Breite 6 Fuss, mittlere Tiefe 12 Zoll, Geschwindigkeit 33 Fuss, daher der Wasserertrag per Stunde 75.600 W. Knübiffans. Die absolutie Höhe dieser Quelle beträgt 3220 W. F. und ihre Temperatur war am 5. September 1865 um 83 20′ Morgens 5° 4 R.
- 3. Die Quelle bei der Niesl-Anten, ebenfalls im Stillapthale, auf der Thalsohle am Fusse des rechtesetitigen Gebirgshanges; sie bildet am Ursprung oinen grossen Tümpfel und es hat ihr Abfluss eine Breite von 7 Fuss, eine Tiefe von 18 Zoll und eine Geschwindigkeit von 24 Fuss, demansch einen stündlichen Wasserertrag von 94.500 W. Kublikfuss. Die Seehöhe dieser Quelle beträgt 3600 W. F. und ihre Temperatur war an demselben Tege um 11 v M. 5°, 28.

Zwei sehr schöne, wiewohl etwas minder starke Quellen

traf ich in der Nähe der Analpe nnd eine dritte grössere bei der Stögstall-Asten, alle drei im Zillergrunde.

Nachstehende kleine Tabelle enthält eine übersichtliche Zusammenstellung einiger von mir im Gebiete der Zillerthaler Alpen beobschteten Quellentemperaturen.

 Eine Quelle über der Fellenberg-Alpe am Ahornapitz 1°, 2 R. 4, Sptbr. 1865 4 b. 7500 W. P.

2. Quelle bei der Largoz-Alpe,
Hasoburger Kamm . 3", 8 R. 2. , 1867 92, 6900 , ,,
Quelle and er Aunipe, Zülergrund . 4, 8 R. 7. , 1865 42, 4200 , ,,
4 Quelle an der Aunipe, Züler-

grund . . . . . . . . 5°,4 R. 7. ,, , 3½ b, 4100 ,, ,, 5. Quelle bei der Kaserler Alpe,

Zemmthal . . . . 4°,6 R 22. Aug. ,, 11 b, 3760 ,, ,,

6. Quelle bei der Niesl-Asten,

Stillap-Thal . . . . 5°, z R. 6. Septbr. ,, 23°, 3000 ,, ,,

7. Quelle bei der Jackner Alpe,

Stillap-Thal . . . 5°, z R. 6. ,, ,, 21°, 3220 ,, ,,

S. Quelle bei der Stögstall-Asten,

5°8, R. 7. "

Zillergrund . . . . . .

Aus der Discontinuirlichkeit dieser Temperaturreihe in Beziehung auf die absolnten Höhen der entsprechenden Punkte mag erkannt werden, wie bedenklich es wire, die Temperatur des Bodens aus der der Quellen ableiten zu wollen. Die Quellen Nr. 1 und 2 brechen aus grasigem Boden, die übrigen dringen ans felsigem Grund hervor.

## VI. Kapitel. Die Hypsometrie der Zillerthaler Alpen.

41. Die Zahl der gemessenen Höhen in der Zillerthaler Oruppe ist ziemlich gross und zwar sowohl im Ganzen als auch relativ, wenn anch in letzterer Beziehung nicht so bedeutend als in den Hohen Tauern, wo durch Keil, Stur, Peters, Kamptner, Prettner, Russegger und andere Private ein reichliches Contingent von Höhenbestimmungen geliofert wurde; ich selbst habe in den Tauern nabe an 700 Höhen gemessen.

In den Zillerthaler Alpon ist durch die K. K. Miltiär-Triangulation die Höhe von etwa 20 Punkten und durch den K. K. Kataster die von noch anderen 70 Punkten streng trigenometrisch ermittelt worden. An diese schliessen sich die halb trigenometrischen Höhenmessungen des Katasters mit 370 und meine eigenen mit 250 Punkten an. — Über die Methode, mit der ich zu Werke ging, habe ich in meiner Monographic der Hohen Tauern auf Seite 30 umständlich Rechenschaft abgelegt, ich habe dort auch das Instrument beschrieben, welches mir zur Beohachtung der vertikalen Winkel gedient hat.

An harometrischen Höhenmessungen liegen otwa 50 von Lipold, 16 von mir und mehrere andere, von verschiedenen Beobachtern ansgeführt, vor. Eben so hat das Nivellement der Eisenbahn zwischen Innahruck und Brixen eine anschnliche Zahl sehr verlässlich bestimmter Höhen geliefert. Auf solche Weise ist es gekommen, dass sich die Geammtahl der in den Zillerthaler Alpen bisher zu Stande
gebrachten Hönenkoten auf etwa 725 belüuft. Das weiter
unten folgende Höhenverzeichniss weist deshalb eine etwas
grüssere Nummer nach, weil in dasselbe mehrere Höhen
aufgenommen worden sind, die ausserhalb der hier behandelten Gebirgsgruppe liegen, deren Aufnahme mir jedech
aus vereschiedenen Gründen interessant geung schien. Diess
bezieht sich indess aussechliesslich nur auf einige im Ziller,
Inn., Wipp-, Rienz-, Ahren- und Krimmler Achenthale geleenen Pankte.

Bei der mir wehl bekannten Genesis der Genenslatabkarte ven Tirol dürfen Abweibungen in den Hibenzahlen mancher Punkte, wenn nämlich ihre Ermittelung auf halb trigenemetrischem Wege, d. h. durch unmittelbare Beobachtung der Vertikalwinkel und Bestimmung der horizontalen Coordinate vermittelst Zirkeimessung aus den Original-Aufnahmssektionen, geschah, wahrlich nicht Wunder nehmen. Genaue Winkelseichnungen in der Natur, die ich auf jedem Standorte mit Hülfe des Detallibretchens und eines kleinen Diopters, zur sicheren Auffindung der collimitten Punkte in der Karte, ausseführt, haben mich nehr als einmal gelehrt, dass diese Winkel mit jenen der Karte nicht congruiren, und sie rechtfertigen auch den Ausspruch, dass eine neue Aufualme Tirols zu den nicht mehr leicht entbehrlichen Dingen geböre. Ich habe mich deshalb bei meinen Messungen, wo möglich, auf Punkten aufgestellt, deren
Lage im Horizont und deren absolnte Höbe trigonometrisch sieher gestellt war, und habe dabei alle wichtigeren und höheren Gipfelpunkte aus zwei, drei eder mehr Standorten zu bestimmen gesucht, um dadurch die unrichtige
Stellung dieser Punkte in der Karte für die Höbenrechnung unschädlich zu machen. Eine in der letzten Rubrik
des Höhenrereichnisses zwischen Klammern angesetzte
Ziffer giebt die Zahl der Standerte an, von welchen der betreffende Punkt collimit vurde.

Zur Vermeidung von Wiederhalungen habe ich die von mir selbst gemessenen Höhen in das allgemeine Höhenregister der Zillerthaler Alpen eingereiht. Die auf habb trigonometrischem Wege gewonnenen Höhenzahlen sind mit  $S\triangle$ , die durch Barometerbeobachtung erzielten mit Sb bezeichnet.

Die in den Kammlinien liegenden Punkte sind durch ein vorgesetztes Sternchen hervorgehoben.

A. Register der in den Zillerthaler Alpen bisher gemessenen absoluten Höhen, sofern sie nicht in den Thälern liegen.

| Nr. | Name and Position<br>Höheep |                       | Absolute<br>liöhe<br>in W. F. | Au-<br>tori<br>tiit. | Andere Heatim-<br>mungen und<br>Anmerkongen. |
|-----|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| 1   | * Birnlücke                 | NW der Dreiherra-     |                               |                      | (2) 8695',8 Kat                              |
| 2   | *Luckenkopf                 | NW der vor. [epitze   | 8793,0                        | 8 🛆                  | 8794',2 Kat                                  |
|     |                             | NW des vor.           | 9079,6                        |                      |                                              |
|     |                             | NW ,, ,,              | 9273,0                        |                      |                                              |
| 8   |                             | 8W ,, ,,              |                               |                      | 8749' Tr. u. Fl                              |
| 6   | *Heiligengeistjoch          | SW der "              | 9459,6                        |                      |                                              |
| 7   | *Feldspitz                  | W des ,, [gründl      |                               |                      | 9298',8 Kat                                  |
| 8   | NW Vorgipfel                | des vor. im Zilier-   |                               | 8 4                  |                                              |
| 9   | "Heiligengeistjöchl         | Obergang v. Ziller-   |                               |                      |                                              |
|     |                             | grund n. St. Valentiu | 8012,2                        | 8 A                  |                                              |
| 10  | *Sattel                     | O des Rauchkofel      |                               |                      |                                              |
| 11  | *Rauchkofel                 | N von St. Valentin    | 10.280,8                      | Δ                    |                                              |
| 12  | Wagnerschneid               | S des vorigen         | 7893,4                        | Kat                  |                                              |
|     | Archenblichel               | nahe N St. Valentin   |                               | 1                    |                                              |
| 14  | *Hundskehle                 | Chergang v. Ziller-   |                               |                      |                                              |
|     | [G.                         | grund n. St. Valentin | 8148,9                        | SA                   | 8233',2 Kat                                  |
| 15  | *Wagnerschneid, O           | W der vorigen         | 9169,0                        | Δ                    |                                              |
| 16  | "Wagnerschneid, W           | W                     | 9682,4                        | SA                   | (2)                                          |
| 17  | Berggipfel [G.              | 8 , ,                 | 7895,4                        | Kat                  |                                              |
| 18  | Wagnerschneid               | S dea "               | 7528,6                        | Kat                  |                                              |
| 19  | Wieger Alpe                 | 80 der "              | 6669,6                        | Kat                  |                                              |
| 20  | *Napfapia, Dreieck          | W von Nr. 16          | 9957,8                        | SA                   | (2) 9967',8 Kat                              |
| 21  | *Sunder Joch                | Übergang SW des       |                               |                      |                                              |
|     |                             | vorigen               | 8204,                         | Kat                  |                                              |
| 22  | *Hörndl                     | Chergang v. Ziller-   |                               |                      |                                              |
|     |                             | grund n. St. Jakob    | 8067.0                        | Kat                  | 8042',0 Lip                                  |
| 23  | *Hollenzkofel               | W des vorigen         | 8794,1                        | Kat                  |                                              |
| 24  | Wollbachgletscher           | Ausgang, SW d. vor.   | 8265.0                        | Kat                  |                                              |
|     | Rothe Wand                  | S von Nr. 23          | 9592,6                        |                      |                                              |
| 26  | Wollbach-Alpe               | S der vorigen         | 6352,6                        | Kat                  |                                              |
|     | *Hollenzkopf                | W TOD Nr. 23          | 10.117.1                      |                      |                                              |

| Nr. |                      | n des gemessenen<br>penktes. | Absolute<br>Höhe<br>in W. F. | Au-<br>tori-<br>tät, | Andere Bestim-<br>mungen und<br>Anmerkungen. |
|-----|----------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| 28  | Hollenzgletscher     | Anegang, S d. ver.           | 8114.4                       | SΔ                   |                                              |
|     | Grune Wand           | SW von Nr. 27                | 9990,0                       |                      |                                              |
| 30  | *Kfallengattel       | W der vorigen                | 8948,0                       | SA                   | (2)                                          |
| 31  | *Kfallenspitz        | W dos                        | 9360,7                       |                      |                                              |
|     | *Felsgipfel          | W                            | 9385,0                       |                      |                                              |
| 33  | *Keilbachsattel      | W 19 12                      | 8977,3                       |                      |                                              |
| 34  | *Keilbachspitz       | W                            | 9785,8                       |                      |                                              |
|     | Keilbachgletscher    | Auscong, S d. vor.           |                              |                      | 7059,6 Kat.                                  |
|     | Stillupgletecher     | Nv. Nr. 34                   | 6998,4                       | SA                   | ,                                            |
|     | Löffelspitzgletscher | W d. vor.                    |                              |                      |                                              |
|     | *Sattel              | W v. Keilbachspitz           |                              |                      |                                              |
| 39  | Mayerkofel           | 80 , ,                       | 8320,8                       | Kat.                 |                                              |
|     | Gattereck            | S des vorigen                | 6712.6                       |                      |                                              |
| 41  | Oberkofter Kapelle   | 8                            | 3777,6                       | Kat.                 |                                              |
|     | *Frankenbachepitz    | W von Nr. 34                 | 9673,8                       |                      |                                              |
|     | Felegipfel           | S des vorigen                | 8267.9                       |                      |                                              |
|     | *Löffelspitz         | auch Trippachapita,          |                              |                      | [10,493,0 Lip                                |
|     |                      | SW von Nr. 42                | 10.710.8                     | SA                   | (6)10.652,4Kat                               |
| 45  | *Sattel              | SW des vorigen               | 9562,0                       | SA                   |                                              |
| 46  | *Schneegipfel        | SW "                         | 9751,0                       |                      |                                              |
|     | *Schneegipfel        | 8W "                         | 9934.0                       |                      |                                              |
|     | * Floitenapitz       | Trippachferner des           |                              | 1                    |                                              |
|     |                      | Kat., W des vor.             | 10,089,0                     | SA                   | (3)10.103,4Kat.                              |
| 49  | Platter-Alpe         | 80 ven Nr. 44                | 6901.8                       | Kat.                 |                                              |
|     | Trippachgletacher    | Anegang, Sv. Nr. 44          | 7660,2                       | SA                   | 7236,6 Kat                                   |
| 51  | *Schwarzenstein      | SW von Nr. 48                | 10.651,6                     | Δ                    |                                              |
| 52  | Felogipfel           | nahe und Số d, vor.          | 9190,2                       | Kat.                 |                                              |
|     | Felagipfel           | nahe und S des               |                              |                      |                                              |
|     |                      | Schwarzenstein               | 8910,0                       | Kat.                 |                                              |
| 54  | Felsgipfel           | S des vorigen                | 8059,0                       | SA                   |                                              |
|     | Schwarzbach-Alpe     | S , , ,                      | 4666,8                       |                      |                                              |
| 56  | Wolfeskofel          | 880 von Nr. 54               | 7224,9                       | Δ                    |                                              |
| 57  | Trippschechneid      | NO des vorigen               | 7617.6                       | Kat.                 |                                              |

| Name und Position<br>Höbenp |                                    | Absolute Au-<br>Höbe tori-<br>in W. F. tht. | mungen und                            | Nr.    | Name und Positi-<br>Höben | on des gemessenen<br>punktes.              | Absolute Au-<br>Höhe tori-<br>In W. F. titt. | Andere Bestim-<br>mungen und<br>Anmerkungen. |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|--------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 58 Kapelle am Wolfes-       |                                    | 1                                           |                                       | 111 *7 | Fildkreus                 | mittlerer u. Haupt-                        |                                              |                                              |
| * kofel                     | S von Nr. 56                       | 6458,6 S A                                  | 6461,4 Kat.                           |        |                           | gipfel, W des vor.                         |                                              |                                              |
| 9 "Sattel                   | W d.Schwarzenstein                 |                                             |                                       | 112 *V | Fildkreug                 | nördlicher Gipfel                          | 9906,6 △                                     | 9904,8 S △                                   |
| O *Hornspitz                | W des vorigen                      | 10.232,4 S A                                | (9)                                   |        | lagipfel                  | N d.vor. n. nahedem-                       |                                              |                                              |
| 1 *Hornapits                | W " "                              | 10.114.28 A                                 | (-)                                   |        | 100.1.01                  | selben, im Drassthal                       |                                              |                                              |
| 2 *Hornspits                | mar 99 99                          | 10.454,48 △                                 | 10,473,0 Kat.                         | 114 Te | ufer Wand                 | Groseberg d. Kat., N                       |                                              |                                              |
| 3 *Hornspitz                | 137                                | 10.108,25 /                                 | 10.4107-1410                          |        | mice or mind              | d. vor., im Drassthal                      |                                              | 9298,8 Kat.                                  |
| 4 *Hornspitz                | - Pr - Pr                          | 9963,68 △                                   | 9945.0 Kat.                           | 115 Te | ufer Wand                 | vorderer Gipfel, N                         |                                              | ******                                       |
| 5 Hornspitz                 | S von Nr. 62                       | 10.225,8 Kat.                               |                                       |        | ases waste                | der vorigen                                | 8534,4 Kat.                                  |                                              |
|                             |                                    | 8394,6 Kat.                                 | 1                                     | 1160   | ossbergalpe               | im Drassthale                              | 6124,8 Kat.                                  |                                              |
| 6 Hanlige Klammspitz        |                                    |                                             | 8267,0 S A                            |        | bengrubenspits            | SW von Nr. 111                             | 9414, Kat.                                   |                                              |
| 7 Schafbretlen              | 8 n n                              | 8109,a Knt.                                 |                                       | 110 0  | ramerspitz                | NW dos vorigen                             | 9312,6 Kat.                                  |                                              |
| 8 Schönberg                 | 8 " " "                            | 7184,7 △                                    | 7178,48 △                             |        | nerstein                  | NW                                         |                                              |                                              |
| 9 Hornkogel                 | eder Gelenknock, 8                 |                                             |                                       |        |                           |                                            | 7974,0 Kat.                                  |                                              |
|                             | von Nr. 65                         | 9112,08 △                                   | 9024,0 Kat.                           |        | nerstein                  | N Gipfel des vor.                          | 7797,0 S A                                   |                                              |
| O Trattenbachsattel         | u. Thurnerkamp                     | 9403,88.                                    |                                       | 121 Tr | enser Joch                | auch Höllgraben-<br>apite, 8 ) v. Sterzing | 7548,0 Kat.                                  |                                              |
| 1 Schneegipfel              | im Hornkanm, Sö<br>der Waxegghütte | 9268,2 S A                                  | (2)                                   |        |                           | 2. Zillerkami                              | m.                                           |                                              |
| 2 Felsgipfel                | N dos vorigen, O                   |                                             |                                       |        | T-11 1                    | V V. 7                                     | 2 2 4 0 4 9 0                                |                                              |
|                             | der Waxegghütte                    |                                             |                                       |        | Vindbachspitz             | N von Nr. 7                                | 9849,0 5 △                                   |                                              |
| 3 * Churnerkamp             | W von Nr. 70                       | 10.789.28 ^                                 | (3) 10.802,4 K.                       | 123 *2 | illerplatte               | Schwarzkopf der                            |                                              |                                              |
| 4 Traitenbachgletsch.       | Ausgang S d vor                    | 7595.4 S A                                  |                                       | 1      |                           | Karte, N d. vor.                           |                                              |                                              |
| 5 "Rossrucksuitz            | W d. Thurnerkamp                   | 10 491 48 1                                 |                                       |        | illerscharte              | N der vorigen                              | 9755,4 Kat.                                  |                                              |
|                             | W des vorigen                      | 10.468,8 S A                                |                                       |        | illerspitz                | N , , , ,                                  | 9985,8 8 △                                   |                                              |
| 6 Schneegipfel              | n ues sortgen                      | 10,400,00                                   |                                       | 126 °E | 'elsgipfel                | östl. u. dicht neben                       |                                              |                                              |
| 17 °O. Vorgipfel des        | wer.                               |                                             |                                       | 100    |                           | dem Reichenspitz                           | 10.357,5 8 △                                 | [10.464,0 K A                                |
| Mösele                      | W ,, ,,                            | 10.740,6 S △                                | *** ** *** ***                        | 127 °F | leichenspitz              | N von Nr. 125                              | 10.424,2 △                                   | 10.477,88△(3)                                |
| 8 °Mösels                   | W n n                              | 10.906,08 △                                 | (3) 11.025,4 K.                       |        | chneegipfel               | W des vorigen                              | 10,315,3 8 △                                 |                                              |
| 9 °W. Vorgipfel des         |                                    |                                             |                                       | 199 *1 | Vildgerlosspitz           | W                                          |                                              | (3) 10.368,6 K.                              |
| Mösele                      | SW ,, ,,                           | 10.666,28 4                                 |                                       | 130 W  | ildusplosaletscher        | Ansgang, N des vor.                        | 6297,68 △                                    | (0) 00                                       |
| O *Ewissaltel               | 811 " "                            | 9457,85 △                                   |                                       | 131 %  | amsapitz                  | W von Nr. 129                              | 10.146,18 ^                                  |                                              |
| 1 °O. Ewisglpfel            | SW                                 | 9862,28 △                                   |                                       |        | rehapitz                  | S von Gerlos                               | 7149.6 Kat.                                  |                                              |
| 32 °W. Ewisgipfel           | W                                  | 10,036,2 8 4                                |                                       | 132 K  | lattenkogel               | W von Nr. 131                              | 9961,28                                      | 1                                            |
| 3 Ewisglotschor             | Auegang, S d. vor.                 |                                             |                                       |        |                           |                                            | 9449,48 1                                    |                                              |
| 34 *Sattel                  | zwischen Ewis und                  |                                             |                                       | 134    | elsgipfel [kop            | f W des vorigen                            |                                              |                                              |
| - Sacret                    | Weissainth                         | 9553,28 △                                   |                                       | 135 1  | lohenbergksar-            | W ,,                                       | 8684,4 S A                                   |                                              |
| 5 *Weisszinth               | westlichster Gipfel,               |                                             |                                       |        | heabergkaar               | SW " "                                     | 8379,6 Kat.                                  |                                              |
| 29 . A STRUKTHER            | SW des vor.                        | 10.453,2 S A                                |                                       |        | arenbadkor-               |                                            |                                              |                                              |
| 0.000 1 1.43                |                                    |                                             |                                       |        | scharte                   | W von Nr. 135                              | 8057,8 8 △                                   |                                              |
| 66 °Weisszinth              | westlicher Glpfel,                 |                                             | (A) 10 222 4 F                        |        | aperakopf                 | W der vorigen                              | 9187,28 4                                    |                                              |
| and the second              | nahe nm vorigen                    | 10.303,2 5 △                                | (2) 10.333, K.                        | 139 *5 | chwarzschechart           | e auch Hundskehle,                         |                                              | 4                                            |
| 37 °Weisszinth              | westlich d. vorigen,               |                                             |                                       |        |                           | W des vorigen                              | 7541,48 △                                    |                                              |
|                             | isolirte Felswand                  |                                             |                                       | 140 9  | Iochsteinflach            | W der vorigen                              | 8672,9 A                                     |                                              |
| 8 *Hohe Wart                | Boxbörndled. Karte,                |                                             |                                       |        | randberger Kulu           | NW das                                     | 8534,8 ^                                     |                                              |
|                             | SW des vor.                        | 9652,48 △                                   |                                       | 142 *5 | attel                     | N n n                                      | 7202,0 Lip.                                  |                                              |
| 89 Eggerseiter Berg I       |                                    | 9378,6 Kat.                                 |                                       | 143 ** | 'horhelm                  | N n n                                      | 7603,0 S A                                   | (2)                                          |
| 90 Eggerseiter Berg II      | SW des "                           | 8661,0 Kat.                                 |                                       | 144 *8 | iattel                    | ATRICE OF                                  | 6952,a S A                                   |                                              |
| 91 *Rötheck                 | Rothniihl der Karte,               |                                             |                                       |        | Berggipfel                | NW "                                       | 7286,2 S A                                   |                                              |
|                             | W von Nr. 88                       | 9263,4 🛆                                    |                                       | 140 90 | erggiptet<br>leiskopf     | 197                                        | 7640,4 Kat.                                  | [7476,6 Kat                                  |
| 92 Rothalpe (Danl)          | S des vorigen                      | 8794,2 Kat.                                 |                                       |        | tettelwand                |                                            | 7549,8 Kat.                                  |                                              |
| 93 Weisswand                | 8 , ,,                             | 7915.8 Kat.                                 |                                       |        |                           | ** **                                      |                                              |                                              |
| 34 Fasenacht                | S = = =                            | 8020,2 \                                    |                                       |        | rloswand                  | N der "                                    |                                              | (2) 6773,0 Lip.                              |
| 95 Fassnachtalpe            | aabe der vorigen                   | 6443,4 Kgt.                                 |                                       |        | lenggipfel                |                                            | 6866,4 Kat.                                  |                                              |
|                             | W von Nr. 91                       | 9404,48 △                                   |                                       |        | rloswand, Puss            | N von Nr. 148                              | 5879,0 Lip.                                  |                                              |
| 96 °S. Pletzenspitz         | N des vorigen                      | 9186,48 A                                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |        | rlossteinalps             | O der Gerloewand                           | 5968,8 Hffm                                  |                                              |
| 97 N. Pletzenspitz          |                                    |                                             |                                       | 152 G  | rlosalpe                  | NW                                         | 5663,1 Bau.                                  |                                              |
| 98 Vorder. Pletzenspitz     | N " "                              | 8820,8 Kat.                                 |                                       |        | ierloskögele              | 2.11.                                      | 5314,0 △                                     |                                              |
| 99 *Seekopf                 | W von Nr. 96                       | 9260,48 △                                   |                                       |        | inzenberg                 | das Hans am Wege                           |                                              |                                              |
| 00 Felsgipfel               | N dee vor., im Wi-                 |                                             |                                       |        |                           | pach Gerles                                | 2841,0 Kat.                                  |                                              |
|                             | doldthale links                    | 8446,28 4                                   |                                       | 155 86 | MarKirche                 | Huinzenberg                                | 2212,8 Kat.                                  | 2208,0 Lip.                                  |
| I *Holie Peil               | W von Nr. 99                       | 9322,6 🛆                                    |                                       | 1      |                           |                                            |                                              |                                              |
| 2 *Hohe Sage                | W der vorigen                      | 9030,6 Kat.                                 |                                       | 1      |                           | 2a. Plattenka                              | mm.                                          |                                              |
| 3 *Pelbesspitz              | W ,, ,,                            | 9025,8 Kat.                                 |                                       |        |                           |                                            |                                              |                                              |
| 14 °NO. Vorgipfal des       |                                    |                                             |                                       |        | touskogel                 | tb. d. Wildgerlosse                        |                                              |                                              |
| Steffian                    | W dee                              | 9507,48 △                                   |                                       | 157 ** | Wildbergkaarkop:          | f N dea vorigen                            | 8589,7 8 △                                   |                                              |
| 5 "Steffian(Grabspitz)      |                                    | 9664,8 △                                    | 9705,0 8 △                            | 158 B  | ergkuppe                  | im Krimmler Achen                          |                                              |                                              |
| 06 Thorwandepitz            | N dea vorigen                      | 8376,0 S A                                  |                                       | 1      |                           | thal, O dee vor                            | . 7606,1 S A                                 |                                              |
| 07 Thorwandspits            | vorderer Gipfel, N                 |                                             |                                       | 159 R  | anher Kopf                | im Krimmler Achen                          |                                              | 1                                            |
| o i recammabies             |                                    | 8257,8 A                                    |                                       | 100 10 | and a more                | thal, N der vor                            | . 7725,1 S A                                 |                                              |
| on an and all               | des vorigen                        |                                             | 9191 A V-4                            | 160 11 | ackstein                  | im Krimmler Achen                          |                                              | i                                            |
| 08 Drassjock                | S von Nr. 105                      | 8387,0 Vog                                  |                                       | 100 1  | W. W. C. COLLI            | thal. N des vor                            |                                              | 1                                            |
| 09 ° Itübespitz             | W des vorigen                      | 9311,4 Kat                                  |                                       | 1010   | cekanrkopf                | im Krimmler Achen                          |                                              | i                                            |
| 10 *Wildkreus               | östlicher Gipfol, W<br>des vorigen | 9847,28 △                                   |                                       | 101 5  | ceamaraops                | thal, N des vor                            | . 6759 A S A                                 |                                              |
|                             |                                    |                                             |                                       |        |                           |                                            |                                              |                                              |

| Nr. Name                   | s und Position de<br>Höhenpunk |                   | Höhe tori-<br>n W. F. tät. Andere Bestim-<br>mungen und<br>Anmerkungen. | Nr. Name and Posit                 | Ion des gemessenen<br>npunktes       | Absolute Au-<br>Höbe tori-<br>in W. F. tát. | Andere Bestlm<br>mungen und<br>Anmerkungen. |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 62 Schneck                 |                                | Krimmler Achen-   |                                                                         | 7. 1                               | dörchen- und Ing                     | entkamm.                                    |                                             |
| 62 Schneck                 |                                | that, S v. Krimml | 6600,8 S A                                                              | 208 Br. Schneckuppe                |                                      |                                             |                                             |
| 63 * Platte                |                                | von Krimml        | 6421.0 Lip.                                                             | 209 *Mörchenscharte                | NW der vorigen                       | 8500,0 nach                                 | Qahite.                                     |
| 64 Pinzga                  |                                | or Gerlossattel,  | 6421,0 Lap.                                                             | 210 Gr. Mörebensplta               | NW                                   | 10,346,48 △                                 | (8)                                         |
| e4 - Lunzke                |                                | bergang           | 4548,0 Lip.                                                             | 211 *Mörchenschneid                |                                      | 10,147,28                                   | (0)                                         |
|                            |                                | Dergang           | 4548,0 Lip.                                                             | 212 °Kl. Mörchenspitz              |                                      | 10.114,88                                   | (0)                                         |
|                            | 9                              | b. Sendelkam      | m .                                                                     | 213 Feldkamp                       |                                      |                                             |                                             |
|                            |                                |                   |                                                                         | 214 *Rosskorecharte                |                                      | 9747,48 (                                   | (2)                                         |
| 65 *Sicherl                | kopf N                         | des Wildgerlos-   |                                                                         |                                    |                                      | 9799,28                                     | 9636.9 Ka                                   |
|                            |                                | pitzes            | 10.325,1 8                                                              | 215 Rother Kopf                    |                                      |                                             | 3029's VE                                   |
| 66 *Sendel                 | kepf N                         | des vorigen       | 9079,9 🛆                                                                | 216 *Steinkorspitz                 | W des varigen                        | 9492,08                                     |                                             |
| 67 "Hanger                 | r N                            | 81 81             | 7664,3 🛆                                                                | 217 Gross. Ingent                  | NW "                                 | 9222,4                                      |                                             |
|                            |                                |                   |                                                                         | 218 *Klein. Ingent                 | NW                                   | 8817,6 8                                    |                                             |
|                            |                                | 3. Magnerkam      | m,                                                                      | 219 *Sattel                        | NW des Foldkamps                     |                                             |                                             |
| 68 *Felegii                | ofel die                       | ht am Ranchkof.,  |                                                                         | 220 *Felsgipfel                    | NW des vorigen                       | 8617,88                                     |                                             |
| on retokil                 |                                |                   | 10.092,e S A (2)                                                        | 221 *Polegipfel                    | NW                                   | 8605,88                                     |                                             |
| 69 "Kleine                 |                                | illeher Glpfel,   | colorate o (1 /r)                                                       | 222 "Sattel                        | NW "                                 | 81192,88                                    |                                             |
| do wieles                  | hire                           |                   | 10,149,0 8 (2)                                                          | 223 *Felsgipfel                    | NW ., ,,                             | 8397,68                                     |                                             |
| 70 *Kleins                 | wite laz.                      | dlicher Gipfel.   |                                                                         | 224 *Kellerspitz                   | N.W. " "                             | 6543,0 S                                    |                                             |
| A seins                    | hase Boo                       | N des vor.        | 9963,0 8 △ (2)                                                          | 225 Gaulkopi                       | NW " "                               | 5376,0 Kat.                                 |                                             |
| 171 "Magne                 |                                | des vorigen       | 8965,6 Kat.                                                             | 226 *Mörchenspitz                  | in der Möreben-                      |                                             |                                             |
|                            |                                |                   |                                                                         |                                    | schneid, NW v. 211                   | 9969,6 Kat.                                 |                                             |
| 72 °Magne                  | rapits 5                       | 19 19             | 8222,7 S 🛆                                                              |                                    |                                      |                                             |                                             |
|                            |                                | 4. Riblerkamı     | 11.                                                                     |                                    | . Greinerkan                         |                                             |                                             |
|                            |                                |                   |                                                                         | 227 *Schönbüchlerhorn              |                                      | 99119,4                                     |                                             |
| 73 *Felegi                 |                                | des Napfepitzes   | 9796,≈ 8 △                                                              | 228 Schönbüchler Gle               | t- Ausgang, N d. vor.                | . 7458,6 S A                                |                                             |
| 174 *Sattel                |                                | ischen dem vor.   |                                                                         | 229 *Talgenkopf [sche              | er NW von Nr. 227                    | 9821,28                                     | (2)                                         |
|                            |                                | n, der folgenden  | 9512,48 🛆                                                               | 230 "Gr. Greiner                   | NW des vorigen                       | 10.110,e S A                                | (4)10.148,4 Ka                              |
| 175 'Hohe                  | Warte st                       | llicher Gipfel, N |                                                                         | 231 *Breitenkorspitz               | NW                                   | 9318,8 S A                                  |                                             |
|                            |                                | des vorigen       | 9763,8 S A (2)                                                          | 232 "Felegit-fel                   | NW "                                 | 8512,28                                     |                                             |
| 176 "Hober                 | Ribler N                       | der               | 8414,28 🛆                                                               | 233 *Spiegelkopf                   | NW "                                 | 8064,68                                     |                                             |
| 77 *Gaulbe                 | erg N                          | des "             | 7365,6 Kat.                                                             | 200 Optigerapp                     |                                      |                                             |                                             |
|                            |                                |                   |                                                                         |                                    | 9, Hörpinger K                       | nmm,                                        |                                             |
|                            |                                | 5. Abornkamn      | n.                                                                      | 234 *Hochfeller                    | N d. Weisszinth, 85                  | 5 11.122.0 S                                | (4)                                         |
| 178 "Felam                 | itze N                         | d. Hellenzkopfes  | 19.178.78                                                               | 235 Grasssvitz                     | oder Grosser Spitz                   |                                             | (-)                                         |
| 179 *Sattel                |                                | ischen d. vorigen |                                                                         | and othersten                      | N des vorigen                        | 10.986,08                                   | (9)                                         |
|                            |                                | u. d. folgenden   | 9596.4 8 /                                                              | 236 ° Weisaspitz                   | SW n                                 | 10.448,48                                   | (=)                                         |
| 180 *Stange                |                                | von Nr. 178       | 10,050,7 S A (2)10,040,4 Kat.                                           | 237 *Schneegipfel                  | SW "                                 | 10.200,0 nach                               | Schille                                     |
| 181 *Rossw                 | andanita X1                    | W des vorigen     | 9980,6 0 9964,880 (2)                                                   | 238 *Gamastettenwand               |                                      | 9875,48                                     | Contract.                                   |
| 182 *Felske                | ora N                          |                   | 9610,0 S A                                                              | 239 *Oberbergscharte               | NW von Nr. 235                       | 8#96,28                                     |                                             |
| 183 "Sattel                | N N                            |                   | 9274,48 △                                                               | 240 *Hochsteller                   | NW der vorigen                       | 10.267,8 \$ 4                               |                                             |
| 184 Wilhe                  |                                | 11 10             | 9700,6 S A (2) 9698,4 Kat.                                              | 241 Barenjochwand                  | NW dea                               | 9609.0 Kat.                                 |                                             |
| 185 "Magle                 |                                | perg des Kat.,    | 24(m'e 2 7 (2) 2628's FWF                                               | 242 *Rothwandspitz                 | östl. Gipfel, WNW                    | SOUS, O MAL.                                |                                             |
| 193 - Mukie                | ashirs Le                      | W des vorigen     | 9333,4 S \ (2) 9327,6 Kat.                                              | 242 - Rothwandspitz                | von Nr. 239                          | 9267,68                                     |                                             |
| 100 PR 1 - 1               | pfel N                         |                   |                                                                         | 0.10 00 10 1 10                    |                                      |                                             |                                             |
| 186 °Felsgi<br>187 °Pober  |                                |                   | 9135,8 8                                                                | 243 "Rothwandspitz                 | westlicher als der<br>vorige gelegen |                                             |                                             |
|                            |                                |                   | 9132,9.5 △                                                              |                                    |                                      | 9388,2 Kat.                                 |                                             |
| 188 "Aborn                 |                                | über Mayrhofen    | 9383,8                                                                  | 244 *Oberberg                      | NW des vorigen                       | 8410,8 8                                    |                                             |
| 189 *Schaft                |                                | des vorigen       | 7572,0 Kat.                                                             | 245 "Pfitscher Joch                | Chergang v. Pfitosl                  |                                             |                                             |
| 90 Filzenk                 |                                | von Nr. 188       | 7036,5                                                                  |                                    | in das Zemmtha                       | 7036,2 Kat.                                 | 7096,0 Lip.                                 |
| 191 Filzens                |                                | des vorigen       | 6118,7 S A                                                              | 1                                  | 10. Ritzeilkar                       |                                             |                                             |
| 92 Hochle                  |                                |                   | C. I                                                                    | 1                                  |                                      |                                             |                                             |
| Ahor                       | nachalpe N                     | W von Nr. 188     | 6391,0:Thrw                                                             | 246 Domenaar                       | Narrenspitz d. Kat.                  |                                             |                                             |
| 193 Mittelle               |                                |                   |                                                                         |                                    | 8 d. Ebengrubensp                    | . 8587,8 Kat.                               |                                             |
|                            | nachalpe N                     | V ,, ,, ,,        | 4913,0 Thr=                                                             | 247 "Plattepitz                    | S des vorigen                        | 8442,6 Nat.                                 |                                             |
| 194 Trenkn                 |                                | 11 11 11          | 8523,0 Kat.                                                             | 248 *Ochsenalpe 1                  | nördlichster Gipfel                  |                                             |                                             |
| 195 Lakor                  | ·õ                             | 22 22 22          | 8143,8 Kat.                                                             |                                    | S des vorigen                        | 7800,0 Kat.                                 |                                             |
| 196 *Gfalls                | chneide Ö                      | 22 24 25          | 8324,0 △                                                                | 249 *Ochsenslpe 11                 | S der "                              | 7274.4 Kat.                                 |                                             |
|                            |                                |                   |                                                                         | 250 *Ochsenalpe 111                | 8 ,, ,,                              | 6759,6 Kat.                                 |                                             |
|                            |                                | 6. Floitenkam     | m,                                                                      | 251 *Kanrleboden                   | 8                                    | 6447,6 Kat.                                 |                                             |
| 197 ° Kleine               |                                | des Löffelspitzes |                                                                         | 252 "Schellgrubenbode              |                                      |                                             |                                             |
| 198 *Lapen                 |                                | W des vorigen     | 9452,68 (2)                                                             | 253 Spingeser Höhe                 | W v. Dorf Spinger                    | 3511,8 Ket.                                 |                                             |
|                            | kaarscharte N                  | V                 | 8563,8 S A (2)                                                          | 254 Spinges                        | Dorfkirche                           | 3484,8 Kat.                                 | 3436,0 Vo                                   |
| 200 Gigeli                 |                                |                   | 9486,4 \ 9481,18\(\Delta\)                                              | 255 Vogelbüchl                     | 8 ven Spinges                        | 3202,2 A                                    | 2420'0 40                                   |
| 201 Krenz                  |                                |                   | 0467 4 8 4 (9)                                                          | 200 togelbilen                     | o ven opinges                        | 2502'3 (7)                                  |                                             |
|                            |                                |                   | 9467,48 (2)                                                             |                                    | 11. Pfunderer Ka                     | 220 220                                     |                                             |
|                            | r. Kreuzspitz N                |                   | 8908,2 Kal.                                                             |                                    |                                      |                                             |                                             |
| 203 *Sattel                | N'                             | W " " " "         | 7895,48 △                                                               | 256 *Saudjoch                      | SÖ des Rübespitzes                   |                                             |                                             |
| 204 *Floite                |                                | gual, NW d. vor.  | 8645,3 🛆                                                                |                                    | siebe Nr. 109                        | 9349,2 Kat.                                 |                                             |
| 205 ° Floite               |                                | chste Spitze, NW  | 40.40                                                                   | 257 *Eselskogel                    | SO des vorigen                       | 8941,8 Kat.                                 |                                             |
|                            | [scharte                       | des vor.          | 8809,2 Kat.                                                             | 258 Weitenberg                     | Ö , , , ,                            | 8583,6 Kat.                                 |                                             |
|                            | nkear- N                       | W des vorigen     | 7771,2 S A [8758,2 Kat.                                                 | 259 Joch in der Eng<br>260 Wurmau! | e S ven Nr. 257                      | 8850,0 Kat.                                 |                                             |
| 206 *Triste<br>207 *Triste | popits N                       |                   |                                                                         |                                    |                                      |                                             |                                             |

| Nr.   | Name and Positi               | on des gemessenen<br>punktes.              | Absolute<br>Höbe<br>in W. F. | torl- | Andere Bestim-<br>mungen und<br>Anmekungen. | Nr.      | Höher                     | ion des gemessenen<br>spunktes, | Höhe tori-<br>in W. F. tät. | Anders Bestler<br>munger and<br>Ammerkungen. |
|-------|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-------|---------------------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| 261   | *Jochübergang                 | zwischen Rothwand<br>u. Seefaldap., Sd. v. |                              | Nac.  |                                             | 313 *1   |                           | Ö des vorigen                   | 7788,4 Kat.<br>7975.2 Kat.  |                                              |
| 000   | O at Amile                    |                                            |                              |       |                                             | 014      | sngsec                    | N. 11                           |                             |                                              |
| 162   | Seefeldspitz<br>Furkelscharte | S des vorigen                              | 8584,1                       |       |                                             |          | anguec<br>aik-Alue        |                                 | 5949,6 Kat.                 |                                              |
|       | Paulspitz                     | 8 " "<br>0 von Nr. 262                     | 7744,2                       |       | 0.000 - 41                                  | 3161     | link-Alpe<br>Siankenatein | NO n                            | 5769,0 Kat.                 |                                              |
|       |                               |                                            | 8538,0                       |       | 8562,6 Kat.                                 | 317 2    | Stankenstein              | 80 von Nr. 314                  | 7705,2 Kat.                 |                                              |
| 26.5  | Tachornberg                   | NO des vorigen                             | 7962,4                       | Kat.  |                                             | 318 36   | arbjöchl                  | NO dea vorigen                  | 7639,7 Kat.                 |                                              |
| 366   | Bollwand                      | S von Nr. 263                              | 8040,6                       | Kat.  |                                             |          | indeck                    | N n n                           | 7449,0 Kat.                 |                                              |
| 267   | Falmetzer Spitz               | S der vorigen                              | 8104,2                       | 8 7   | 8101,8 Kat.                                 |          | bloss Blanken-            | N von Uttenheim                 | 3892, Kat.                  |                                              |
|       | Falseir                       | SO des                                     | 7826,4                       | Kat.  |                                             |          | Vindeck [atei             | S von Nr. 317                   | 7680,6 Kat.                 |                                              |
|       | Palseirer Joeb                | Bergrücken, S d. v.                        |                              | Kat.  |                                             | 322 81   |                           | SW das vorigen                  | 7573,5 △                    |                                              |
| 270   | Palzeirer Jöch!               | Ubergang v. Vals n.                        |                              |       |                                             |          | af der Platten            | 8W , , ,                        | 8065,2 Kat.                 |                                              |
|       |                               | l'funders, S. d. v.                        |                              |       |                                             |          | lauchnock                 | 80 von Nr. 322                  | 6835,2 Kat.                 |                                              |
|       | Schartelkopf                  | SO des vorigen                             | 7615,9                       |       |                                             | 325 Se   |                           | SW von Nr. 323                  | 6864,6 Kat.                 |                                              |
| 272 ' | Gitseb                        | 8 " "                                      | 7924,2                       |       | 7933,4 8 △                                  |          | oriabilf-Kapelle          | NW ab. St. Georges              | 2760,6 Kat.                 |                                              |
|       | Kleiner Berg                  | SW " "                                     | 7162,2                       |       |                                             | 327 K    |                           | Bauernhof, W d. v.              | 5628,0 Kat.                 |                                              |
| 274   | Enderecker Kapelle            | S                                          | 4729,6                       | Kat.  |                                             | 328 Pf   |                           |                                 | 4973.4 Kat.                 |                                              |
| 275 ( | Ober - Meransen               | Kirche, S d. vor.                          | 4478,7                       | Λ     |                                             | 329 St   | Valentin-Kapelle          | 0 v. Dorfe Pfalzen              | 3129,4 Kat.                 |                                              |
|       | Beisjoch                      | NO von Vale                                | 7729,2                       |       |                                             | 330 Pf   | alzen, Dorfkirch          | e W der vorigen                 | 3222.4 ^                    |                                              |
|       | larnatech                     | SW des vorigen                             | 8236,8                       |       |                                             |          | egnerberg                 | W von Bruneck                   | 3128,4 🛆 .                  |                                              |
|       | Maslachkapelle                | bei Sergs                                  | 3546,6                       |       |                                             |          | hloss Schöneck            | N von Kiens                     | 3324,0 Kat.                 |                                              |
|       |                               |                                            |                              |       |                                             |          |                           | SW des vorigen                  | 3109,2 Kat.                 |                                              |
|       |                               | 12. Grubachkar                             | nm.                          |       |                                             | 334 Kd   |                           | S d. Grubachspitzes             |                             |                                              |
| 979   | Rightmek Schorte              | S dea Weisszinth                           | 8051,4                       | 8.5   |                                             | 335 E    | dexberg                   | anch Hegedex, S                 | Openyo mate                 |                                              |
|       | Napfspitz I                   | nordischer Gipfel.                         | 0001,0                       |       |                                             | ooo Et   | acvost!                   | des vor.                        | 9055 4                      |                                              |
| 200   | valeralities 1                | S der vorigen                              | 9129,6                       | K-a   |                                             | 990 91   | einspits                  |                                 | 7942,8 Kat.                 |                                              |
|       | A 1. 14                       | südlicher Gipfel.                          | 9129,6                       | Kat.  | / 1 Dist. 1                                 |          |                           |                                 |                             |                                              |
| 281   | Napfepitz II                  |                                            |                              |       | [auch Röthelap.                             |          | heneck                    |                                 | 8394,€ Kat.                 |                                              |
|       |                               | 8 des vorigen                              | 9052,2                       |       | 9075,6 Kat.                                 |          | tenberg                   | S von Nr. 335                   | 7192,8 Kat.                 |                                              |
|       |                               | S des vorigen                              | 8646,0                       |       |                                             |          | rnerthal-Alpe             | O des vorigen                   | 5827,7 Kat.                 |                                              |
|       | Kaarlucken                    | Chergang, 8 d. vor.                        | 8406,0                       | SA    | 8440,8 Kat.                                 |          | rgen, Weiler              | Kirche, S v. Nr. 338            | 4320,0 Kat.                 |                                              |
| 284   | Rittenriff oder               | auch Rothe Rüffel,                         |                              |       |                                             |          | renten, Dorf              | Kirche, 80 dee vor.             |                             |                                              |
|       | Schwarzenstein                | 8 der vorigen                              | 9077,4                       | SA.   | 8939,4 Kat.                                 |          | hnerspitz                 | S von Nr. 307                   | 7795,2 Kat.                 |                                              |
| 285 3 | Kaslenock                     | im Mühlwald. Thal,                         |                              |       |                                             | 343 °R   | anebnock                  | S von Nr 324                    | 6474,0 Kat.                 |                                              |
|       |                               | NW von Lappach                             | 8445,0                       | 84    |                                             |          |                           |                                 |                             |                                              |
| 286 1 | clagipfel                     | N des vorigen                              | 7492,6                       | SA    |                                             |          | 1                         | 3. Mühlwalder l                 | Camm.                       |                                              |
| 287 I | iettspitz                     | lm Eishruck, Thale,                        |                              |       |                                             | 344 °P   | faifnock [scharte         | S d. Thuruer Kamp               | 9448,8 Kat.                 |                                              |
|       |                               | W von Nr. 284                              | 8790,0                       | Kat.  |                                             | 345 ° V  | eissenbach-               | S des vorigen                   | 8910,0 Kat.                 |                                              |
| 288 8 | chaflabner                    | S des vorigen                              | 8208,6                       | Kat.  |                                             | 846 ° V  | Teiane Wand               | 8 der "                         | 8522.4 Kat.                 |                                              |
|       | Vinkelalpe                    | 8W ,, "                                    | 7045,8                       |       |                                             |          | ristenspitz               | 8 ,, ,,                         | 8586,4 ^                    |                                              |
|       | ampil                         | SO oberhall des                            |                              |       |                                             |          | appacher Jöchl            | 8 des "                         | 7485,08                     | 7438,0 Vogl                                  |
|       |                               | Weilers Daen                               | 6483,6                       | Kat   |                                             | 849 *1   | incelstein                | 0                               | 8064,0                      | 1400,01080                                   |
| 991 9 | Kumufesnock                   | od. Riceler Falseir.                       | 0400,                        |       |                                             |          | ittereck                  |                                 | 7842.0 Kat.                 |                                              |
| 201   | r ambaeanoer                  | S von Nr. 284                              | 8563,8                       | 0 0   | 8646,0 Kat.                                 |          | euchthofsattel            |                                 | 7453,2 8                    |                                              |
| 000   | Dengelatein                   | auch Dengalatock,                          | 0363,4                       | 917   | 9940'n Wat                                  | 352 °Z   |                           | - " "                           | 7692,0 Kat.                 |                                              |
| 202   | Denkemen                      |                                            | 0110 +                       |       |                                             | 332 2    | urmthaler Joch            | 0.75                            | 7669.s Kat.                 |                                              |
| 000 0 | W-1 - 17-11                   | S des vorigen                              | 8530,5                       | 77    |                                             |          |                           |                                 |                             |                                              |
| 593   | Riegler Jöchl                 | auch Zesenjoch, S                          |                              | 0 1   | rah .                                       |          | unnstalleek               | 80                              | 7875,0 Kat.                 |                                              |
|       |                               | des vorigen                                | 7701,6                       |       | (2)                                         | 355 °M   | ühlwalder Joeb 1          | westlicher Gipfel, O            |                             |                                              |
| 294   | Riegler Joch                  | 8 , , ,                                    | 8578,2                       | Kat.  |                                             |          |                           | des vor.                        | 7834,8 Kat.                 |                                              |
| 295 * | Rosenjoch                     | auch Donnerschlagi,                        |                              | 1     |                                             | 356 °M   | ühlwald, Joch H           | ästlicher Gipfel, O             |                             |                                              |
|       |                               | 8 des vorigen                              | 8563,8                       |       | 8506,2 Kat.                                 |          |                           | des vor.                        | 7945,2 Kat.                 |                                              |
|       | Platzer Joch                  | S des vorigen                              | 8348,4                       | het.  |                                             | 357 °M   | ühlwalder Joeb            | westlicher Cber-                |                             |                                              |
| 297 F | löthenbeil                    | im Pfunderer Thale,                        |                              |       |                                             |          |                           | gangspunkt                      | 7431,08 △                   |                                              |
|       |                               | SW des vor.                                | 7582,2                       | Ket.  |                                             | 358 °M   | ühlwalder Joch            | datl cherCbergangs-             |                             |                                              |
| 298 * | Pasenjoch                     | Chergang, S von                            |                              |       |                                             |          |                           | punkt (?)                       | 7725,6 Kat.                 |                                              |
|       |                               | Nr. 296                                    | 7648,2                       | SA    |                                             | 359 °S   | eichberg                  | Ö des vorigen                   | 7972,6 3                    |                                              |
| 299 * | Grubachapitz                  | S des vorigen                              | 8875,7                       | 1     | 8914,08△                                    | 360 °K   | empe                      | SO , n                          | 7947,e kat.                 |                                              |
|       |                               | 0                                          | 8832,0                       | 8 1   |                                             | 361 °0   |                           | NO YOR Nr. 359                  | 7203,6 Kat.                 |                                              |
|       | trich wandspitz               | im Muhlwald, Thal,                         |                              | 3     |                                             | 362 °K   |                           | NO des vor.                     | 7020,0 Kat.                 |                                              |
|       |                               | NO des vor.                                | 8487.0                       | 8 1   |                                             | n        |                           |                                 |                             |                                              |
| tim.* | Kremspitz                     | SO von Nr. 300                             | 9019,2                       |       |                                             |          | II, Tux                   | er Gebirge. 1, 1                | lauptkamm.                  |                                              |
| HOU P |                               | SSO des vor.                               | 8581,8                       |       |                                             | 909 941  | rünberg I                 | S über Pinkenberg               |                             |                                              |
|       |                               |                                            |                              |       |                                             | 201 9(1  | ranberg i                 | SW des vorigen                  |                             |                                              |
|       |                               |                                            | 8412,6                       | nat.  |                                             |          |                           |                                 | 3081°1 7                    |                                              |
| H GPI | etanoca-Alpe                  | N " "                                      | 6267,0                       |       |                                             | 365 De   | renlocu                   | auch Kreuzjoch, S               | 2011 . F.                   |                                              |
|       |                               | O von Nr. 304                              | 7767,0                       | 0 31  |                                             |          | *** .                     | über Lanersbach                 | 7244,4 Kat.                 |                                              |
|       | Mittenock                     | 80 des vor.                                | 7851,5                       | 131   | 8046,682                                    | 366 °L   | ange Wand                 | SW von Nr. 364                  | 9322,1                      |                                              |
| 08 *  | Hoher Spltz                   | 0 11 11                                    | 7792,8                       |       |                                             | 367 Ho   | lenstein                  | im Tuxer Thale, W               |                             |                                              |
| 09°   | Settel                        | 0 , ,                                      | 7375,2                       | 8.    |                                             |          |                           | der vor.                        | 9076,* Kat.                 |                                              |
| 10 *  | Hubes Joch                    | auch Pfaffleiten, O                        |                              |       |                                             |          | achteljoch                | Sattel, SW v. N. 366            | 8601,65                     |                                              |
|       |                               | des vor.                                   | 7855,8                       | 8 0   | 7898,4 Kat.                                 | 369 ° 11 | oaskopf                   | SW des vor.                     | 9397,2 Kat.                 |                                              |
| 11 %  | Grünbachsattel                | ŏ                                          | 7380,0                       | 8 1.  |                                             |          | uwandscharte              | SW " "                          | SHEB, S A                   |                                              |
|       |                               | 11 11 11                                   | 7407,6                       | NA    |                                             |          |                           | SW der "                        | 9385,88 3                   |                                              |
|       |                               |                                            |                              |       |                                             |          |                           |                                 |                             |                                              |

| Nr. Name und Pos                     | enpunktes. in                                | baclute Au-<br>Höhe teri-<br>W. F. tht. | Andere Bestim-<br>mungen und .<br>Anmerkungen. | Nr.    | Name and Positi-               | es des gemessensn<br>punktes.       | Absolute<br>Höbe<br>In W. F. | tori. | Andere Bestim<br>tuungen und<br>Aumerkangen, |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|--------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------|----------------------------------------------|
| 72 *Felsgipfel                       | SW des vorigen                               | 9462,68 △                               | -                                              | -      |                                | 4. Schmirner                        | Kamm.                        |       |                                              |
| 73, Realspitz                        | des Katasters, SW                            | _                                       |                                                | 414    | Kaserer Grat<br>Schmirner Joch | N des Olperer<br>Ubergang v. Schmi  | 9678,6                       | Kat.  |                                              |
| 4 *Birghachacharts                   | Tuxer Ferner d. K.                           | 9639,0 8 △                              | 9639,0 Kat.                                    |        |                                | pach Tux                            | 7346,6                       |       |                                              |
| 5 Riffler od. Rife                   | N des Riffler<br>1 Schneekuppe, NW           | 8854,7 Kat.                             |                                                |        | Hornepitz<br>Gamskaarspitz     | N des vorigen<br>Geierspitz d. Kart |                              |       |                                              |
| 6 *Sattel                            | des Breitlahner 10                           | 0.247,4 A<br>8894,4 S A                 |                                                | 418 (  | Sechützenita                   | N des vorigen<br>im Tuxer Thale.    | 8682,s                       | Kat.  |                                              |
| 7 Gefrorene Wan-                     | nördl. Gipfel, SW                            |                                         |                                                | 4101   | lochwartspitz                  | des vorigen                         | 8576,4<br>7873,1             |       |                                              |
| 8 Gefrorene Wan                      | 1 sudl. Gipfel, SW                           |                                         | (3) 10.359,0 K.                                | 420 4  | Sagenhorst                     | N von Nr. 417                       | 8581,6                       |       |                                              |
| 9 *Sattel                            | N des Olperer                                | 9960,6 S A                              | (2)                                            | 421    | Geierspitz                     | böchste Spitze,<br>des vorigen      | 9162,0                       | Kat.  |                                              |
| 80. Olperer                          | Fusestain des Kat.,<br>W d. Breitlahner 11   |                                         | (9) 10 DBI 4 V                                 | 422 4  | Geinrspitz                     | trigonom. Zelche                    |                              |       |                                              |
| 1 *Fussstein                         | SW Vorbau d, vor. 10                         | 0.635,08 A                              | (2) 10.694,4 K.                                |        |                                | 5. Glungezer-l                      |                              |       |                                              |
| 82 Sattel                            | zwischen d. vor. u.                          |                                         | [PfitscherSchar-<br>[te d. Kat.                | 423 4  | Sonnspitz                      | Gramarterspitz,<br>NW von Nr. 42    | 1                            |       |                                              |
| 83 *Schrammacher :                   | Sp. Alpeiner der Karte,                      |                                         |                                                | 424 4  | Kl. Gramarterspits             |                                     | 8052,1                       |       |                                              |
| 84 Federhett (Glet                   | Tscheichforn d. Kat. 16<br>- Ausgang , Ö von | ).716,6 S △                             | (2) 10.679,4 K.                                |        | Navisjoch                      | Chergang von Vo                     |                              | s A   |                                              |
| [sche                                | r) Nr. 375                                   | 7726,8 S 🛆                              |                                                | 426    | Rosenjoch                      | NW des vorigen                      | 8803,0                       | SA    | (2) 8792,0 Li                                |
| 85 Riffler-Glelecher                 | Ausgang, SÖ von                              |                                         |                                                | 427    | Sattel                         | zwischen d. v. n. fl                |                              |       |                                              |
| 86 Rippengletscher                   | Ausgang, O von                               | 8366,8 8 △                              |                                                | 429    | Kreuzjoch<br>Sattel            | NW des vorigen                      | 8481.4                       |       | (2) 8814,0 Li                                |
|                                      | - Ausgang, SÖ von                            | 8308,8 S △                              |                                                |        | Gwankogel                      | Graf Martin d. Ka<br>N dee vor.     | 8474,0                       | S_    | (2) 8476,8 Ka                                |
| macher Gletce                        |                                              | 8026,28 △                               |                                                |        | Sattel                         | 8 des Glungezer                     | 8164,                        | 80    |                                              |
| macher Gletse                        |                                              | 7922,48 △                               |                                                | \$33 9 | Glungeser<br>Patecher Kofel I  | S von Hall<br>S von Innsbruck       | 8467,1<br>7104,1             | A     | 8453,2 M .<br>[8481,0 Lip.                   |
| 89 *Vordere Sägew                    | and SW von Nr. 383 10                        | 1.278,6 Kat.                            |                                                |        | Patacher Kofel II              |                                     | 7006,                        | 1     |                                              |
| 91 "Hintere Sagew:                   | nd SW von Nr. 389 16<br>S dar vorigen 16     | 0.481,4 Kat.                            |                                                | 1      | Fulferberg                     | W rom Volder. B                     | d 5460,0                     | Kst.  | - 176 W = 1 e17                              |
| 92 Kraventrag                        | SW ,, ,,                                     | 9479,8- △                               |                                                | 436    | Windeck                        | N des vorigen                       | 3840,1                       | Kat.  | 13758,8Appell<br>13759,0 Lipold              |
|                                      | Nornberg d. Karte                            | 8776,8 △                                |                                                |        | Helliges Wasser                | am Patscher Kofe                    | 3752,                        | 07    | 13623,0 Prant<br>14020,0 Lipold              |
| 94 "Flatsch-Alpe<br>95 Luegger Alpe  | Alpenkopf, SW d. v.<br>Alpenkopf, NW d. v.   | 8100,6 Kat.<br>7799,4 Kat.              |                                                | 438    | Schloss Friedherg              | bei Volders                         | 2104,0                       | Kat.  | 2138,0 Lipold<br>12932,8Appell               |
| 96 Post-Alpe                         |                                              | 7253,4 Kat.                             |                                                | 439    | l'ulfes, Dorfkirche            | S von Hall                          | 2898,                        | Kat.  | /2935.0 Lipole                               |
| 97 Griesberg-Alpe                    | Alpenkopf, O des<br>Brenner                  | 6361,2 Kat.                             |                                                | 440.   | Iudenstein                     | s ,, ,,                             | 2861,                        | Δ     | 2673,8 Prant<br>2917,4Appell                 |
|                                      |                                              | 4263,0 Kat.                             |                                                |        |                                |                                     | 2265,                        |       | /2926,0 Lipold                               |
| 99 *Kalkwandstang<br>00 *Rollspltz   | auch Gamegruben-                             | 7666,8 Kat.                             |                                                |        | Ampass, Dorfkirche             |                                     |                              | _     | (2251,0 Lipole<br>(2290,0 Prant              |
| 01 *Daxspitz                         | epitz, SW d. vor.                            | 8209,8 Kat.<br>8365,7 Kat.              |                                                | 442.   | Aldrans, Dorfkirche            | 80 , ,                              | 2388,                        | ARL.  | 12381,0 Lipole<br>2850,6Appell               |
| 02 "Hühnerspiel                      | SW                                           | 8692,2 🛆                                |                                                | 443 1  | setrans, Dorfkirche            | sõ " "                              | 2901,6                       | Δ     | 2692,0 Prant                                 |
| 03 Dax-Alpe                          | das Kreuz a. d. Al-<br>penkopf, NW d. v.     | 8151,0 Kat.                             |                                                |        |                                |                                     |                              |       | /2896,0 Lipeld                               |
| 04 Hühnerspiel-Alp                   | e O von Gossensus                            | 7507,0 Kat.                             |                                                | 444    | Lans, Dorfkirche               | 80 "                                | 2728,                        | Kat.  |                                              |
| 06 *Wolfendorn                       | Alpenkopf, nake u.                           | 6588,6 △                                |                                                | 445    | Lanser See                     | 80 " "                              | 2658,                        | Kat.  | 2887,0 Schmi                                 |
|                                      |                                              | 7819,8 Kat.                             |                                                |        | Lauser Kopf                    | sŏ "                                | 2938,                        |       | 2989,0 Lipold                                |
|                                      | 2, Padaunkamn                                | 1.                                      | •                                              |        | Schloss Amras                  | 80 " "                              |                              |       | 2696,0 Lipold                                |
| (17 *Saxalpenwand                    | Pennspitz d. Kat.,<br>NW von Nr. 392         | 8307,6 Kat.                             |                                                | 448    | Vill, Dorfkirche               | 8 ,, ,,                             | 2509,6                       | Kat.  | 2409,0 Prant                                 |
| 08 "Fennspitz                        | NW der vorigen                               | 7659,8 Kat.                             |                                                | i      |                                |                                     |                              |       | 2507.0 Zall<br>2584.0 Lipole                 |
| 119 *Padanner Berg                   | W des                                        | 7070,4 Kat.                             |                                                |        |                                |                                     |                              |       | 12733,0 Lipole                               |
| 10 Padaun, Weiler<br>11 *Padaunkogel | NW ",<br>O von Gries"                        | 4471,8 Kat.<br>6530,6 △                 |                                                | 449    | lgels, Dortkirche              | S , , ,                             | 2730,                        | Kat.  | 2712,*Appell<br>/2542,0 Prant                |
|                                      | 3. Valser Kama                               | 11.                                     |                                                |        |                                |                                     |                              |       | 3049,9 Zail ; 3062,2Appel                    |
| 12 *Hager (Habich                    |                                              |                                         |                                                | 450    | Patech, Borfkireh-             | 8 ,, ,,                             | 3124,                        | Kat.  | ,2984,0 Prant                                |
|                                      | von Schmirn                                  | 8478,6 Kat.                             |                                                | 451    | Sistranser Ochsen              | am Patecher Kof                     | el,                          |       | '3129,0 Lipole                               |
| 413 Gampenspltz                      | SW dee vorigen                               | 8020,2 △                                |                                                |        | Alpe                           | SO von Innibru                      |                              | Dest  |                                              |

| Nr. Name und Positi                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            | Absolule Au-<br>Höhe torj-<br>in W. F. tht.                                                                                                                                                                                                                                | Andere Bestim-<br>mungen und<br>Anmerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 6. Schafseltenka                                                                                                                                                                                                           | mm.                                                                                                                                                                                                                                                                        | The state of the s |
| 452 *Kreuzjöchl                                                                                                                                                                                                                                            | W des Geierspitzes,                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | Nr. 421                                                                                                                                                                                                                    | 8022,5 (                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 453 *Mösellehne                                                                                                                                                                                                                                            | SW des vorigan                                                                                                                                                                                                             | 7591,8 Kat.                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 454 Steinmandl                                                                                                                                                                                                                                             | SW der                                                                                                                                                                                                                     | 7770,0 Kat.                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 455 *Scheibenspitz                                                                                                                                                                                                                                         | SW des                                                                                                                                                                                                                     | 7867,0 Kat.                                                                                                                                                                                                                                                                | 7800,0 Lipold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 456 *Schafseitanspitz                                                                                                                                                                                                                                      | W ., ,,                                                                                                                                                                                                                    | 8231,4 △                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7837,5 Suppar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 457 Sountiger Joch                                                                                                                                                                                                                                         | NW                                                                                                                                                                                                                         | 7615,8 Kat                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 458 Pendistein                                                                                                                                                                                                                                             | W ., ,,                                                                                                                                                                                                                    | 7704,0 Kat.                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 459 *Locheleck                                                                                                                                                                                                                                             | W ., .,                                                                                                                                                                                                                    | 6826,8 Kat.                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| \$60 Roifenschuss                                                                                                                                                                                                                                          | SW von Nr. 456                                                                                                                                                                                                             | 7867,8 Kat.                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 461 *In der Seiten                                                                                                                                                                                                                                         | SW des vorigen                                                                                                                                                                                                             | 7122,0 Kat.                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 7. Naviskama                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 462 "Winterstallgrat                                                                                                                                                                                                                                       | W von Nr. 426                                                                                                                                                                                                              | 8394,0 Kal.                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 463 "Mieslkopf                                                                                                                                                                                                                                             | SW des vorigen                                                                                                                                                                                                             | 8297," A                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 464 Miesljoch                                                                                                                                                                                                                                              | sw " "                                                                                                                                                                                                                     | 7266,e 🛆                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 465 Gänstrottelberg                                                                                                                                                                                                                                        | SW "                                                                                                                                                                                                                       | 6775, Kat.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| \$66 Steinbruch b. Ties                                                                                                                                                                                                                                    | - SO von Matrei                                                                                                                                                                                                            | 3823,8 Kat.                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 467 Ochsenalpe [zer                                                                                                                                                                                                                                        | a NW von Nr. 463                                                                                                                                                                                                           | 7366,8 Kat.                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | S. Flgarkamu                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 468 °Pigarkopf                                                                                                                                                                                                                                             | W von Nr. 428                                                                                                                                                                                                              | 8238,a Kat.                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 469 *Ochsenalpe                                                                                                                                                                                                                                            | NW des vor.                                                                                                                                                                                                                | 7917,0 Kat.                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 9. Haneburger K                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 470 *Seekaarspitz                                                                                                                                                                                                                                          | N von Nr. 423                                                                                                                                                                                                              | 8951,4 Kat.                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 471 Gr. Haneburger                                                                                                                                                                                                                                         | auch Malgrübler, N                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | des vorigen                                                                                                                                                                                                                | 89019,8 <u>/</u>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 472 *Felszinken                                                                                                                                                                                                                                            | N ., .,                                                                                                                                                                                                                    | 8312,48 6                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 473 Sattel                                                                                                                                                                                                                                                 | S des folgenden                                                                                                                                                                                                            | 7800, an. Seb                                                                                                                                                                                                                                                              | ătz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 474 ° Kl. Haneburger                                                                                                                                                                                                                                       | N von Nr. 472                                                                                                                                                                                                              | 8188,98                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 475, Sattel                                                                                                                                                                                                                                                | Chergang, N des                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | rorigen                                                                                                                                                                                                                    | 7200,0 n. Sch                                                                                                                                                                                                                                                              | ats.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 476 *Ochsenkopf                                                                                                                                                                                                                                            | N des vor. [punkt                                                                                                                                                                                                          | 7503,88                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 477 *Largon                                                                                                                                                                                                                                                | nördlichster hamm-                                                                                                                                                                                                         | 6999,1 △                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 478 Largoz-Alpe                                                                                                                                                                                                                                            | Alphütte dicht au<br>u. N des vor.                                                                                                                                                                                         | 6930,0 n. Seh                                                                                                                                                                                                                                                              | ite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 10. Hilpolitkan                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 479 °Cbergang                                                                                                                                                                                                                                              | vom Wattepthal n                                                                                                                                                                                                           | ist.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ere cougans                                                                                                                                                                                                                                                | Tux, NOv. Nr. 422                                                                                                                                                                                                          | 7885,9 S                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 480 "luhals                                                                                                                                                                                                                                                | NO des vorigen                                                                                                                                                                                                             | 8460,48 △                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8450,4 Kat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 481 *Kalebwand                                                                                                                                                                                                                                             | NO                                                                                                                                                                                                                         | 8916,68 △                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8941,2 Kat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 482 *Sattel                                                                                                                                                                                                                                                | awischen der vor.                                                                                                                                                                                                          | 01.104.0 [                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0041,0 1141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| or orner                                                                                                                                                                                                                                                   | n. d. folgenden                                                                                                                                                                                                            | 8564,6 S A                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 483 *Thorward                                                                                                                                                                                                                                              | N(i von Nr. 481                                                                                                                                                                                                            | 8662,3 △                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8746,4 S A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 484 *Sattel                                                                                                                                                                                                                                                | N der vorigen                                                                                                                                                                                                              | 7869,0 S A                                                                                                                                                                                                                                                                 | oracle p []                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 185 "Neawand                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            | 8706 c Kat.                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 485 *Seewand                                                                                                                                                                                                                                               | N des "                                                                                                                                                                                                                    | 8706,6 Kat.<br>7833.9 S ∧                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 485 "Seewand<br>486 "Sattel                                                                                                                                                                                                                                | N der "                                                                                                                                                                                                                    | 7833,98 △                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8439 4 Kat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 485 °Seewand<br>486 °Sattel<br>487 °Thorspitz                                                                                                                                                                                                              | N der "<br>N des "                                                                                                                                                                                                         | 7833,9 S △<br>8404,3 S △                                                                                                                                                                                                                                                   | 8432,4 Kat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 485 "Seewand<br>486 "Sattel<br>487 "Thorspitz<br>488 "Sattel                                                                                                                                                                                               | N der " N des " N "                                                                                                                                                                                                        | 7833,9 8 △<br>8404,3 S △<br>8063,1 S △                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 485 "Srewand<br>486 "Sattel<br>487 "Thorspitz<br>488 "Sattel<br>489 "Riskor                                                                                                                                                                                | N der " N des " N "                                                                                                                                                                                                        | 7833,9 S △<br>8404,3 S △<br>8063,1 S △<br>8259,2 S △<br>7997 4 S △                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 485 "Seewand<br>486 "Sattel<br>487 "Thorspitz<br>488 "Sattel<br>489 "Kiskor<br>490 "Sattel                                                                                                                                                                 | N der " N des " N " N " N "                                                                                                                                                                                                | 7833,9 S △<br>8404,3 S △<br>8063,1 S △<br>8259,2 S △<br>7997 4 S △                                                                                                                                                                                                         | 8259,0 Kat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 485 °Seewand<br>486 °Sattel<br>487 °Thorspitz<br>488 °Sattel<br>489 °Kiekor<br>490 °Sattel<br>491 °Hijnold                                                                                                                                                 | N der " N des " N " N " N " N " N " N "                                                                                                                                                                                    | 7833,9 S △<br>8404,3 S △<br>8063,1 S △<br>8259,2 S △<br>7997,4 S △<br>8357,6 S △                                                                                                                                                                                           | 8259,0 Kat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 485 "Seewand<br>486 "Satte!<br>487 "Thorspitz<br>488 "Satte!<br>489 "Eiskor<br>490 "Satte!<br>491 "Hilpold<br>492 "Satte!                                                                                                                                  | N der "N des "N                                                                                                                                                                        | 7833,9 8 △<br>8404,3 8 △<br>8063,1 8 △<br>8259,2 8 △<br>7997,4 8 △<br>8357,6 8 △<br>7790,0 8 △                                                                                                                                                                             | 8259,0 Kat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 485 "Seewand<br>486 "Sattel<br>487 "Thorspitz<br>488 "Sattel<br>489 "Hiskor<br>490 "Sattel<br>491 "Hilpold<br>492 "Sattel<br>492 "Sattel                                                                                                                   | N der "N des "N des "N                                                                                                                                                                 | 7833,9 S △<br>8404,3 S △<br>8063,1 S △<br>8259,2 S △<br>7997,4 S △<br>8357,6 S △<br>7790,0 S △<br>7947,7 S △                                                                                                                                                               | 8259,0 Kat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 485 "Scewand<br>486 "Sattel<br>487 "Thorspitz<br>488 "Sattel<br>489 "Kiskor<br>490 "Sattel<br>491 "Hilpold<br>492 "Sattel<br>493 "Sattel<br>494 "Hirror                                                                                                    | N der "N des "N des "N                                                                                                                                                                 | 7833,9 S \( \triangle \) 8404,3 S \( \triangle \) 8063,1 S \( \triangle \) 8259,2 S \( \triangle \) 7797,4 S \( \triangle \) 8357,6 S \( \triangle \) 7790,0 S \( \triangle \) 7947,7 S \( \triangle \) 8613,0 \( \triangle \)                                             | 8259,0 Kat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 485 "Srewand 486 "Sattel 487 "Thorspitz 488 "Sattel 489 "Kiskor 490 "Sattel 491 "Hispold 492 "Sattal 493 "Sattal 494 "Hirror 495 "Rothe Wand                                                                                                               | N des " N des " N " N " N " N " N " N " N " N " N " N                                                                                                                                                                      | 7833,9 S △<br>8404,3 S △<br>8063,1 S △<br>8259,2 S △<br>7997,4 S △<br>7790,6 S △<br>7794,7 S △<br>7014,5 △                                                                                                                                                                 | 8259,0 Kat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 485 "Scewand<br>486 "Sattel<br>487 "Thorspitz<br>488 "Sattel<br>489 "Kiskor<br>490 "Sattel<br>491 "Hilpold<br>492 "Sattel<br>493 "Sattel<br>494 "Hirror                                                                                                    | N der "N des "N des "N                                                                                                                                                                 | 7833,9 S \( \) 8404,3 S \( \) 8063,1 S \( \) 8259,2 S \( \) 7997,4 S \( \) 8357,6 S \( \) 7790,0 S \( \) 7947,7 S \( \) 8613,0 \( \) 7014,4 \( \) 5027,8 \( \)                                                                                                             | 8259,0 Kat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 485 "Seewand<br>186 "Sattel<br>187 "Thorspitz<br>188 "Sattel<br>189 "Riskor<br>190 "Sattel<br>191 "Hillpold<br>192 "Sattel<br>193 "Sattel<br>194 "Hirror<br>195 "Rothe Wand<br>196 "Kroustaven                                                             | N der N des N m N m N m N m N m N m N m N m N m N m                                                                                                                                                                        | 7833,9 S \( \triangle \) 8404,3 S \( \triangle \) 8404,3 S \( \triangle \) 8259,2 S \( \triangle \) 7997,4 S \( \triangle \) 8357,6 S \( \triangle \) 7947,7 S \( \triangle \) 8613,0 \( \triangle \) 7014,4 \( \triangle \) 5027,8 \( \triangle \) 7568,9 \( \triangle \) | 8432,4 Kat.<br>8259,0 Kat.<br>8373,0 Kat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 485 "Seewand 486" Sattel 487 "Thorspite 487 "Thorspite 487 "Sattel 489 "Eliskor 1990 "Sattel 499 "Sattel 499 "Sattel 499 "Sattel 499 "Sattel 499 "Hilpold 499 "Sattel 499 "Hilpold 499 "Sattel 499 "Hilpord 499 "Rothe Wand 496 "Kreustaxen 497 Krüblspitz | N der N des N des N m N m N m N m N m N m N m N m N m N des folgenden N der vorigen N der N des vorigen N der N des Thorwand 11. Rastkogelkau                                                                              | 7833,9 S \( \triangle \) 8404,3 S \( \triangle \) 8404,3 S \( \triangle \) 8259,2 S \( \triangle \) 7997,4 S \( \triangle \) 8357,6 S \( \triangle \) 7947,7 S \( \triangle \) 8613,0 \( \triangle \) 7014,4 \( \triangle \) 5027,8 \( \triangle \) 7568,9 \( \triangle \) | 8259,0 Kat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 485 "Seewand<br>186 "Sattel<br>187 "Thorspitz<br>188 "Sattel<br>189 "Riskor<br>190 "Sattel<br>191 "Hillpold<br>192 "Sattel<br>193 "Sattel<br>194 "Hirror<br>195 "Rothe Wand<br>196 "Kroustaven                                                             | N der N des folgenden N von Nr. 491 N des vorigen N der N der Thorwand 11. Rastkogrikät Hobar des Kat., 6                                                      | 7833,9 \$ \$ \$ 8404,3 \$ \$ \$ \$ 8404,3 \$ \$ \$ \$ \$ \$ 8403,1 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ 8259,2 \$ \$ \$ \$ \$ \$ 7997,4 \$ \$ \$ \$ \$ \$ 7790,9 \$ \$ \$ \$ \$ 7947,7 \$ \$ \$ \$ \$ \$ 7944,4 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                      | 8259,0 Kat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 485 "Seewand 486 "Sattel 487 "Thorspite 1887 "Sattel 487 "Thorspite 1887 "Sattel 490 "Sattel 490 "Sattel 492 "Sattel 492 "Sattel 494 "Hirror 495 "Rothe Wand 496 "Kreustaven 497 Krübbispitz 498 "Alykogel                                                 | N der N des N des N m N m N m N m N m N m N m N m N m N m                                                                                                                                                                  | 7833,9 6                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8259,0 Kat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 485 "Seewand 486 "Sattel 487 "Thorspitz 487 "Thorspitz 489 "Riskor 490 "Sattel 490 "Sattel 491 "Hillpold 492 "Sattel 493 "Sattel 493 "Sattel 493 "Sattel 495 "Richer Wand 495 "Kroutaven 197 Krüblspitz 493 "Alykogel 499 "Nafingjorch                     | N der N des vorigen N der N der Hobar des Kat., O des Hilpold Alpenkopf, Si d. v.                                                                              | 7833,9 \$ \$ \$ 8404,3 \$ \$ \$ \$ 8404,3 \$ \$ \$ \$ \$ \$ 8403,1 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ 8259,2 \$ \$ \$ \$ \$ \$ 7997,4 \$ \$ \$ \$ \$ \$ 7790,9 \$ \$ \$ \$ \$ 7947,7 \$ \$ \$ \$ \$ \$ 7944,4 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                      | 8259,0 Kat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 485 "Seewand 486 "Sattel 487 "Thorspite 1887 "Sattel 487 "Thorspite 1887 "Sattel 490 "Sattel 490 "Sattel 492 "Sattel 492 "Sattel 494 "Hirror 495 "Rothe Wand 496 "Kreustaven 497 Krübbispitz 498 "Alykogel                                                 | N der " N des " N n " N n " N n " N n " N n " N n " N n " N n " N ober folgenden N von Nr. 491 N des vorigen N der " Sô der Thorwand 11. Rastkogelkät Hobar des Kat, fö des Hilpold Alpenkopf, Sö d. v. Cbergang von Nass- | 7833,9 6                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8259,0 Kat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 485 "Seewand 486 "Sattel 487 "Thorspitz 487 "Thorspitz 489 "Riskor 490 "Sattel 490 "Sattel 491 "Hillpold 492 "Sattel 493 "Sattel 493 "Sattel 493 "Sattel 495 "Richer Wand 495 "Kroutaven 197 Krüblspitz 493 "Alykogel 499 "Nafingjorch                     | N der N des vorigen N der N der Hobar des Kat., O des Hilpold Alpenkopf, Si d. v.                                                                              | 7833,9 6                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8259,0 Kat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                     | ion des gemessenen<br>spenktes. | Absolute<br>Höhe<br>in W. F. | lori-  | Andere Bestim<br>mungen und<br>Anmerkungen. |
|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------|---------------------------------------------|
| 502 *Sonatagakopf                   | 0 des vorigen                   | 8146,0                       | Lie    |                                             |
| 503. Rastkogel                      | oder Grankopf, O                |                              | Lap.   |                                             |
|                                     | des vorigen                     | 8545,4                       | Λ      |                                             |
| 504 *Härberger Joch                 | 80 , ,                          | 8325,6                       |        | 1                                           |
| 505 *Wanglapitz 1                   | westlichar Gipfel, S            |                              |        | )                                           |
|                                     | des vorigen                     | 7794,6                       | Kat.   |                                             |
| 506. Wangispits II                  | östlicher Gipfel                | 7986,6                       |        |                                             |
| 507 *Penkenberg                     | NW tib. Finkenberg              | 6619,0                       | Δ      |                                             |
| 08 Baumgartjoch                     | Pangertjoch, O des              |                              |        |                                             |
|                                     | Rastkogela                      | 8060,5                       | Δ      |                                             |
| 509 'Hörbergkor                     | SO des vor.                     | 7933,2                       |        |                                             |
| 510 Knorren                         | W über Mayrhofen                | 6565,2                       |        |                                             |
| 511 St. Martin-Kapelle              | SW von Hippach                  | 3588,0                       | Kat.   |                                             |
|                                     | 12. Gilfertskan                 | um.                          |        |                                             |
| 512 *Dreispitz                      | nahe am Rastkogel,              |                              |        |                                             |
|                                     | N desselben                     | 8173,2                       | Kat.   |                                             |
| 513 *Roasberg                       | auch Rosskopf, N                |                              |        |                                             |
|                                     | das vorigen                     | 8124,4                       | Kat.   |                                             |
| 514 Sattel                          | and Chergang von                |                              |        |                                             |
|                                     | Finsing n. Weer-                |                              |        |                                             |
|                                     | berg, N des vor.                | 7439,8                       |        |                                             |
| 515 *Pfaffenbüchel                  | N des vorigen                   | 7963,1                       | 8 🛆    |                                             |
| 516 *Sattel                         | und Chergang, N.                |                              |        |                                             |
|                                     | des vor.                        | 7238,1                       |        |                                             |
| 517 Gilfertsberg                    | N , ,                           | 7918,0                       | 0      | 7951,6 8 △                                  |
| 518 *Loas                           | Ubergang v. Fügen               | *****                        |        |                                             |
| 519 *Kühmesser-Joch                 | n. Pill, N d. v.                | \$306,0                      |        |                                             |
| and at annual of                    | N des vorigen                   | 7146,6                       |        |                                             |
| 520 Kreuzjoch                       | So über Schwaz                  | 6987,e.                      |        | 2000 0 7 5 14                               |
| 521 *Kellerjoch<br>522 Arbeser Joch | W des vor.                      | 7408,1                       |        | 7362,0 Lipold<br>[7359,0 Sehmid             |
| 523 "Arrjoch                        | NO des Kellerjocha              | 5406,7                       | A      | [1246'o senuna                              |
| 24 *Reiterkopf                      | N des vor.                      | 5227,9                       | 4      |                                             |
| 525 Brettfallkapelle                | SW über Strass                  | 2119,2                       |        | 2129,0 Lipold                               |
| 526 Holzalpenhütte                  | im Finsingthale                 | 6083,0                       |        | Transa Tabasa                               |
| 527 Kögel-Alpe                      |                                 | 4448,0                       |        |                                             |
| 528 Sanderbüchikapelle              | , 99 19                         | 3770,0                       |        |                                             |
| 529 Tiole-Alpe                      | auch Lederer-Alpe,              | orrese.                      | magra, |                                             |
| an Trote tribe                      | SW über Fügen                   | 3457,01                      | dl.    |                                             |
| 30 Galzein, Kirche                  | Weiler hei Schwar               |                              |        | 2734,0 Lipold                               |
| 31 SchlossFreundsberg               |                                 | 2239,8 ]                     |        | 2236,0 Lipold                               |
| 32 Weerberg , Dorf-                 |                                 |                              |        |                                             |
| kirche                              | Schwaz                          | 2599.4                       | Sat.   | 2669,0 Lipeld                               |
| 33 Brettfallberg                    | SW über Strass                  | 2380,0,1                     |        |                                             |
|                                     | 13. Marchkopfkar                | nm.                          |        |                                             |
| 34 Rauhenkogel                      | W ron Laimach                   | 7194,6 E                     | iat.   |                                             |
| 35 *Kreuzjoch                       | auch Vierteljoch,               |                              |        |                                             |
| 0.0.01                              | NW das vorigen                  | 7886,4 H                     |        |                                             |
| 36 Marchkopf                        | NO , ,                          | 7896,9                       |        |                                             |
| 37 Gedrehter                        | NÖ "                            |                              | 4      |                                             |
| 38 Wetterkreuz                      | dicht am vor., astl.            | 6685,8 1                     | Lat.   |                                             |
| 39 Seebachkogel                     | N des vorigen                   | 5090,0                       |        |                                             |

42. Aus diesem Verzeichniss ergiebt sich die Zahl der in der Zillerthaler Gebirgsgruppe bisher gemessenen Berghöhen für die wichtigsten Höhenstufen wie folgt:

|                                  | fiber<br>11.000 F. | tiber<br>10,000 F. | 6her<br>9000 F. | Some F. | 1ber<br>7000 F. |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------|-----------------|
| Im eigentl. Zillerthaler Gebirge | 1                  | 39                 | 90              | 92      | 80              |
| Im Tuxer Gebirge                 | 1                  | 8                  | 13              | 54      | 52              |
| Zusammen                         | 2                  | 47                 | 103             | 146     | 132             |

Ich lasse nun ein Rangverzeichniss der 49 Höhenpunkte folgen, welche die absolute Höhe von 10.000 W. F. übersteigen.

| 1 Höchfeller       | 11.122,08         | 16 Ö Weisszinth      | 10.453,28 🛆    | 30 Hochsteller        | 10.267,8 S △  | 40 Gamsspitz       | 10.146,1 8 △  |
|--------------------|-------------------|----------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------------|---------------|
| 2 Olperer          | 11.043,3 8 🛆      | 17 Weissspitz        | 10.448,48      | 31 Riffler (Rifa)     | 10.247.4      | 41 Hollenskouf     | 10.117,28 A   |
| 3 Grassapitz(Gros  | ser               | 18 Reichenspitz      | 10.424.7       | 32 Hornspitz          | 10.232.48 /   | 42 Kleiner Mörcher |               |
| Spitz)             | 10.986,08         | 12 Hobe Wand         | 10,395,6 Kat.  | 33 Hornapitz          | 10,225,8 Kat. | spitz              | 10,114, 8 8 △ |
| 4 Mösele           | 10,906.08         | 20 Gefrerens Wan     | d.             | 34 Schneespitze, W. d |               | 43 Hornspitz       | 10.114,28 A   |
| 5 Thurner Kamp     | 10.789,28 A       | N Gipfel             | 10.387.28 /    | Weissspitzes          | 10.200,0 S    | 44 Grosser Greiner | 10.110,08 A   |
| 6 O Vorg. d. Mös   | sele 10.740,8 S A | 21 Wildgerlosspitz   | 10,382,0 8 △   | 35 Weisszinth (Fels   |               | 45 Hornspitz       | 10,108,28 △   |
| 7 Sekrammacher     | Sp. 10,716,6 S .  | 22 O Vorg. des Re    | ei-            | wand)                 | 10.191,48 /   | 46 Felsspitz, N de |               |
| 8 Löffelspitz      | 10.710,5 8        | rhenspitzes          | 10.357,5 8 /   | 36 Felsspitz N de     |               | Rauchkofela        | 10,092,48 \   |
| 9 W Vorg d. Mös    | sels 10.666,2 S   | 23 Gr. Mörchenspit   | B 10.346.4 S △ | Hellengkonfes         | 10.178,7 S A  | 47 Ploitemenits    | 10,089,08 \   |
| 10 Schwarzenstein  | 10.651,6          | 24 Gefrorepe Wand    | . 8            | 37 Kleinor Loffler    | 10,158,0 Kat. | 48 Stangenspitz    | 10,050,18 A   |
| 11 Fueratein       | 10,635,68         | Gipfel               | 10,333,28 △    | 38 Kleinspitz         | 10,149,0 8 △  | 49 Ewin            | 10.036,78 △   |
| 2 Rossruckspitz    | 10.491.68         | 25 Sicherkonf        | 10.325.1 8 \   | 39 Mörchenschneid     | 10.147.2 8 △  | 50 Grune Wand      | 9990.0 Kat.   |
| 13 W Gipfel d. Sii | ize-              | 26 Schneegipfel, W   | 4.             |                       |               |                    |               |
| wand               | 10.481.4 Kat.     | Reichenspitzer       |                |                       |               |                    |               |
| 4 Schneeg, W.      |                   | 27 W Weisszinth      | 10.303,2 S △   | 43. Nachfolg          | endes Regis   | ter zeigt alle im  | Gebiete der   |
| Rossrucksnit       | zes 10.468,4 S A  | 28 Runchkofel        | 10.280,8 △     | Zillerthalor Almo     | n higher ger  | nessenen Thalhohe  | i m           |
| 5 Hornspitz        |                   | 29 O Gipf. d. Sagewa |                | militarian Aipe       | a orener ger  | переспен тыппын    |               |

m Gebiete der

| Nr. Name and Positio     | u on Kemerenen        | Absolute An-<br>Höbe tork-<br>in W. F. titt. |                 | Nr. Name und Poriti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | on der gemessenen<br>höhen. | Höhn tori-    | Anders Bestlm-<br>mungen und<br>Anmerkungen. |
|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------------------------------------|
|                          | 1. Zillerthal         |                                              |                 | 34 Kammerlander's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |               | the same                                     |
|                          | unweil Strass         | -                                            |                 | Gasthaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | in Gerlos                   | 4009.9 S △    |                                              |
| 1 Theimundung<br>2 Bruck | Dorfkirche            | 1620,0 cires                                 | 1789,0 Lipold   | 35 Gerlos, Dorfkirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             | 400a's 2 🖓    | 2879,0 Lipold                                |
| 3 Schlitters             | Dorikirene            |                                              | 1785.0 Lipold   | 33 OPPION, DOPINTORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Borfes   Dell uss           | 2422 a V - a  | 2820.6 Bane                                  |
| 4 Gagering, Weiler       | S des vorices         | 1692,4 Kat.                                  |                 | 36 Kothkütten-Alpe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S von Gerlos                | 3826.2 Kat.   | 2020,0 Dane                                  |
| 5 Hart, Borf             | am recht. Zillerufar  |                                              |                 | 37 Gmund, Weiler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gerlesbachbrücke            |               | 3735,0 Lipold                                |
| 6 Hart, Dorfkapelle      | am recue. Zitter and  | 2691.0 hat.                                  |                 | or omand, weller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Octionogramacae             | 3100,23       | "1 994" Ethora                               |
|                          | Hanptort des unte-    | 2001,0 840.                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3. Zillergrun               | d.            |                                              |
| rugen, Dorikirche        | ren Zillerthales      | 1716,4 ^                                     | 1754.0 Lipold   | 38 Thalachluss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | am Fusse des Hei-           |               |                                              |
| 8 Kapfing, Weiler        | S des vor.            | 1792,2 Kat.                                  |                 | 30 Indiscrituse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | licengeistiöchla            | 6695,08.      |                                              |
| 9 St. Pankraa, Kirche    |                       | 2100,0 △                                     |                 | 39 Kuchelmoos-Alpa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N d. Magnerspitzes          |               |                                              |
| 10 Uderns, Dorfkirche    |                       |                                              | 1762,0 Lipold   | 40 Zillerhütte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | W der vorigen               | 5515.8 S A    |                                              |
| 11 Riod, Woiler          | S des vor.            | 1801.2 Kat.                                  |                 | 41 Alluvialfläche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | im Zillenrründl.            | 0010,00       |                                              |
| 12 Kallenbuch, Weilor    |                       | 1791,0 Kat.                                  |                 | 4 a maria continue no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | mittlere Höhn               | 5500,0 n. Sci | kätu                                         |
| 3 Kaltenbach             | Brücke üb. d. Ziller  |                                              |                 | 42 Alphütte in d. Sub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |               |                                              |
| 14 Stumm, Dorfkirche     |                       |                                              |                 | To in the country of | Hundskehlthales             | 4486,48 A     |                                              |
| 14 Stumm, Dortking       | dem vor gegenüber     | 1739,4 Kat.                                  |                 | 43 Alphütten in d. Ar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |               |                                              |
| 15 Aschau, Weiler        | S von Nr. 12          | 1764.6 Kat.                                  |                 | 40 Aspenden in a. Al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sondergrandes               | 4100,3 S A    |                                              |
| 16 Distelberg            | am recht. Zillerufer. | a contract                                   |                 | 44 Häusling, Weiler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kirche                      |               | [3440,0 Thurw.                               |
| to printeriorig          | SO des vor.           | 1740.2 Kat.                                  |                 | 45 Brandberg, Kirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |               | 3379.0 Lipold                                |
|                          | 1117 40.5 4041        | a record town                                | 1784.0 Lipold   | 46 Mitterhütte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | im Handskehlthale           |               | outst inhord                                 |
| 17 Zell, Markt           | linka dea Ziller      | 1815 ¢ Kat                                   | 1615,0Gebbard   | 40 /411411111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ten transportational        | 0.1001.057    |                                              |
| II MEIL MAINE            |                       |                                              | /1648.0 Sehmidl |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4. Stillluptha              | 1.            |                                              |
| 18 Zell                  | rechts                |                                              | Canado Octomen  | 47 Thalschluss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N d Keilbachapitzen         | 5340,0 S A    |                                              |
| 10 4001                  | Pfarrkirche           | 1788 o Kat                                   | 1784,0 Lipold   | 48 Steiner-Auten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N des vor.                  | 3869,4 8 b    |                                              |
| 19 Goldbergwerk          | Amtsgebäude           | 1877.e Lip.                                  |                 | 49 Jardhütte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | des Fürsten Auers-          |               |                                              |
| 20 Laimach, Dorfkirche   |                       | 1842.0 Kat.                                  |                 | 1. sakanate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DELL                        | 3650.4.8 b    |                                              |
| 21 Hippach,              | 8 des vor.            |                                              | 1878.0 Lipuld   | 50 Lexper-Asten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N der vor.                  | 3552,5 Sb     |                                              |
|                          | Ö                     | 1922,4 Kat.                                  |                 | 51 Lackner-Asten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N                           | 3221.2 Sb     |                                              |
| 23 Burgatall, Kapello    | S von Nr. 21          | 2037,0 Kat.                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . (4 44                     |               |                                              |
|                          | S des vor.            | 1990,2 Kat                                   |                 | ä,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zemmthal (mit               | Zams).        |                                              |
| 25 Hellenzen, Weiler     | Ö                     | 2092,8 Kal                                   |                 | 52 Rothmoos-Alue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | im Zamser Thale             | 6000.0 n. Sc  | hätx                                         |
| 26 Laubbüchl,            | 8                     | 1914.9 Kat.                                  | wieser          | 53 Zaraser Alpe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ** ** **                    | 5185,0 Lip.   |                                              |
| 27 Mayrhofen, Drfkrch.   | 8                     | 2024,5 △                                     | 1396,0 Thur-    | 54 Messindi-Alpe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 11 11                    | 480000 n. Sc  | biltz.                                       |
| 28 Mayrhofen             | Wirthshaus zum        |                                              |                 | 55 Breitlahner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | im Zemuthala                | 3954.0 Sb     | 3939,0 Lipote                                |
|                          | Neuhaus, Post         | 1902.1 Sb                                    | 1904.0 Lipold   | 56 Kaserler Alpe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             | 3759,4 S A    | 3685,9 Sb                                    |
| 29 Spiegel des Ziller    |                       |                                              |                 | 57 Rossnacketeg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N der vorigen               | 3300,0 n. Sc  |                                              |
|                          | d. Zemmthal, Ache     | 1904.4 Kat.                                  |                 | 58 Ginsling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | oder Dornauberg.            |               | [3015.0 Lipole                               |
| 30 Spiegel d. Zemmache   | a. d. Vereinigung mit |                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kirche                      | 3144.08 /     | 2672.4 Kat.                                  |
|                          | dem Tuxer Bacho       | 1956,6 Kat.                                  |                 | 59 Sanstein-Alpe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N des vorigen               | 3095,0 Sh     |                                              |
|                          |                       |                                              |                 | 60 Karlsteg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N der                       | 2694,7 Sb     |                                              |
|                          | 2. Gerlostha          |                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | a                           |               |                                              |
| 31 Durlasboden           | Allavialfläche nahe   |                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6. Floitenthu               |               |                                              |
|                          | der Pinzgauer Höhe    | 4321,8 8 △                                   |                 | 61 Floitengletscher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausg., im Thalachl.         | 5190,8 S △    |                                              |
| 32 Mündung d. Krumm-     |                       |                                              |                 | 62 Banmgarten-Alpe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | W d. vor. [benar            |               | 4826,0 Lipole                                |
| baches                   | O von Gerlos          | 3877,8 Kat.                                  |                 | 63 Pockach-Alpa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | u. Alluvialfläche ne-       |               |                                              |
| 33 Mundnng des Schö-     |                       |                                              |                 | 64 Tristenbach-Alpe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | westlichste Alphütte        |               |                                              |
| nachbaches               | bei Garlos            | 3854,4 Kat.                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | anf d. Thalgrand            | 4160,0 Sb     |                                              |

| Name w                                                           | od Position d<br>Thailibb | er gemessendb                     | Absol,<br>Höhe<br>laW.P. | Auto- | Andere Bestim-<br>museen und<br>Anmerkungen. |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------|----------------------------------------------|
| · Commence                                                       | -                         | 7. Zemmgrun                       | d.                       |       | -                                            |
| 65 Horngleter                                                    | her As                    | egang                             | 6061,7                   | 8 4   |                                              |
| 66 Waxegggle                                                     |                           |                                   | 5996,9                   |       |                                              |
| 67 Schwarzen                                                     | stein. Ö                  | der Waxegghütte                   | 6457.4                   | 8 /   |                                              |
|                                                                  |                           | Fuse d. Waxegg-                   |                          |       |                                              |
|                                                                  | ne Laure on               | Gletschera                        | 5947.1                   | 8 ^   | 5759,9 8 b                                   |
| 9 Grawand-                                                       | lne W                     | der vorigen                       | 5520,0                   | 84    | ,                                            |
| 70 Schwemm-                                                      | Alne un                   | d Alluvialfliiche                 |                          |       |                                              |
|                                                                  |                           | nebenan                           | 1718,0                   | Lip.  |                                              |
|                                                                  |                           | . Schlegleisen                    | thal.                    |       |                                              |
| 71 Furtschagl                                                    |                           | Furtschagelthale                  |                          | T.in. |                                              |
| 2 Schlegleise                                                    |                           | sgang , Thal-                     | 1 141.4                  | map.  | 1                                            |
| * cper                                                           |                           | schiuss                           | 5600,0                   | n.    |                                              |
| 73 Hörpinger                                                     | Alue Sc                   | d. Zamser Alpe                    | 5317.0                   | Lip.  |                                              |
|                                                                  |                           | 9. Tuxer The                      |                          |       |                                              |
| 74 Hintertux                                                     | h.                        | dehaus                            | 4666,0                   | Lin   |                                              |
| 76 Lancort                                                       | Kinsha A                  | er Vordertux                      | 4107,6                   | E at  | 4968,0 Lipol                                 |
| 75 Lanersback<br>76 Gemais, W                                    | , Airene od               | or ordertux                       | 201,6                    | Kat.  | sacch riber                                  |
| o comais, W                                                      | ULIOT A                   | ipolle, NÖ d. vor.<br>des vorigen | 3805                     | ARL.  |                                              |
| 77 Kohlberg,                                                     | " Vimba Ö                 |                                   | 2359,2                   | Eat.  |                                              |
| 78 Pinkenberg                                                    | , Airche U                | 17 19                             |                          | Kat.  | 2340'o Fibes                                 |
|                                                                  |                           | 10. Innthal.                      |                          |       |                                              |
| 79 Strass, Do                                                    | rfkirebe W                | der Mündung d                     |                          |       |                                              |
|                                                                  |                           | Zillerthales                      | 1645,8                   | Kat   |                                              |
| 80 Schloss R                                                     | othholz be                | i Jenbach                         | 1695,6                   | Kat   | [Lipol-                                      |
| 81 Jenbach, I                                                    | Circles av                | n linken Innufer                  | 1771,8                   | Ket   | Neuwirth 1798,                               |
| 82 St. Marg<br>Kirche                                            | areum,                    | nbach gegenüber                   | 1776,6                   | Kat   |                                              |
| 83 Brücke ü                                                      | ber den                   | monen Pelennon                    | ** 1040                  | Mar.  |                                              |
| Stallerb                                                         |                           | i Stane                           | 1711,2                   | E.s   |                                              |
| 84 Stans, Do                                                     |                           | on Schwar                         | 1770 4                   | Vat   |                                              |
| or Minche Al                                                     | tairene A                 | Colores                           | 1779,6                   | Na.   | seems flood                                  |
| 85 Viecht, Al                                                    | C A                       | i Schwaz                          | 1744,2                   | Nat.  | 1777,0 Lipold                                |
| so Dananoi e                                                     |                           | linken Innufor                    | 1714,2                   | Nat   |                                              |
| 87 Schwaz, S                                                     |                           |                                   | 1694,6<br>1780,2         | 43    |                                              |
| 88 Schwaz, Pi                                                    | arrkirche "               | rechten ,,<br>i Schwaz, a. l. Uf. | 1780,2                   | Kat   | 1751,0 Supp.                                 |
|                                                                  |                           |                                   |                          |       | [1747,0 L. v. B                              |
| 90 Vomper S<br>91 Kreuzkirel                                     |                           | i Vomp<br>i Pill, SW von          | 1944,0                   | Kat.  |                                              |
|                                                                  |                           | Schwaz                            | 1700,4                   | Kat   |                                              |
| 92 Pill, Dort                                                    |                           | W yon Schwaz                      |                          |       | 1700,4 Strass T                              |
| 93 Terfens,                                                      | es an                     | linken Innufer.                   |                          |       |                                              |
| po restens,                                                      | 81                        | V von Schwaz                      | 1803.0                   | Kat   | 1867,0 Lipold                                |
| 94 Weer.                                                         | 90                        | d. Mündung von                    |                          |       | treet, mepera                                |
|                                                                  |                           | Weerberg                          | 1760,4                   | Λ     |                                              |
| 95 Kolsass.                                                      | " K                       | des vor.                          |                          |       | 1776,0 Lipold                                |
| 96 Wattens                                                       |                           | d. Mündung des                    |                          |       | , aspora                                     |
|                                                                  |                           | Wattenthales                      | 1756,8                   | Kat.  | 1741,8 Strass T                              |
| 97 Fritzens, 1                                                   |                           | en vor gegenüber                  |                          |       |                                              |
|                                                                  |                           | am linken Innnfer                 | 1732,2                   | Kat.  |                                              |
| 98 Schloss A                                                     | sehan be                  | Voldors                           | 1951,8                   | Kat.  | [Post 1794,0 Lp.                             |
| 99 Volders, D                                                    | orfkirche Ö               | von Hall                          | 1960,7                   |       | Post1682,0Krei                               |
| 00 Volders,                                                      | Serviten-                 |                                   |                          | _     |                                              |
| klosterk                                                         | irche W                   | des vor.                          | 1757,4                   | Kat.  | 1734,0 Werd-                                 |
| 11 Volders, 1                                                    | nnbrücke na               | he der vor.                       | 1763.4                   | Kat   | Imtilier                                     |
| 02 Mils. Boel                                                    | kirche (i                 | von Hall                          | 1915.0                   | Kat   | (arre-                                       |
| 02 Mils, Dorl<br>03 Hell, Innb<br>04 Hell, Balo<br>05 Hell, Pfar | rücke S                   | don Stade                         | 1754 4                   | Kar   | 1765,0 Supp.<br>[1761,0 Str. T               |
| 04 Hall, Balo                                                    | that at                   | W m m                             | 1756 9                   | Kat   | [176] o Str T                                |
| 05 Hall Pfor                                                     | rkirche in                | der Stadt                         | 1810,8                   | A     | 1823,0 Supp.                                 |
| 06 Heiligenkr                                                    | one tr                    | von Hall                          | 1828,8                   | Kat   | ronde outsbr                                 |
| 07 () Basis                                                      | la 1.                     | i Hall                            | 1766,9                   | Ant   |                                              |
| 07 () Basisch<br>08 W Basisci                                    | se be                     | i Innsbruck                       | 1795,7                   | V     |                                              |
| on Masisel                                                       | un be                     |                                   | 1130,7                   | Δ     |                                              |
| 69 Mühlan, N                                                     | irche "                   | , , am                            |                          |       | (1808 - F . S                                |
|                                                                  |                           | linken Innufer                    | 2131,2                   | Kat.  | 1802,4 L. v. B.<br>1822,0 Zall               |
|                                                                  | 1_                        |                                   |                          |       | 1822,0 Zall                                  |
| 10 Innsbruck                                                     | Pi                        | arrkirche                         | 1804,9                   | Δ     | 1814,7 Prantn                                |
|                                                                  |                           |                                   |                          |       | /1790,0 Munke                                |
|                                                                  |                           |                                   |                          |       | 1773,0 Seblag                                |
| 11 Innsbruck                                                     |                           | hnhof                             | 1854,6                   |       |                                              |

| Nr. Name and Positi                                                  | on der gemessenen<br>höhen.                                                                  | Absol.<br>Höhe<br>in W.F.  | Auto-                   | Andere Bestim-<br>mungeo und<br>Anmerkungen, |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                      | A see brokenst                                                                               | 1000                       | Pr-s                    |                                              |
| 113 America                                                          | Ö von lansbruck                                                                              | 1823,4                     | Kat.                    | 1814,7 Appelle                               |
| 113 Amras, o,                                                        |                                                                                              | 1809,6                     | Kat.                    | 1814,7 Appelle                               |
|                                                                      | -                                                                                            |                            |                         |                                              |
|                                                                      | erg, Watten- un                                                                              | d Vole                     | lerer                   | Thal.                                        |
| 115 Mündnig des Weer                                                 | bei Weer                                                                                     |                            | n.                      |                                              |
| berges                                                               | im Wattenthale                                                                               | 1750,0                     | Schiz                   | - 1                                          |
| 116 Walchenhaus<br>117 Schwarzer Branne                              | im Wattentnaie                                                                               | 4557,4                     | 8 0                     | [3719,9 Appel                                |
|                                                                      |                                                                                              | 3417,6                     | No.                     | 3489,0 Lipeld                                |
|                                                                      |                                                                                              |                            |                         | n dun's refletin                             |
|                                                                      | beres Wipp- od                                                                               |                            |                         |                                              |
| 119 Berg Iscl                                                        | Schiossstätte                                                                                | 1991,4                     | Kat.                    | 2073,0 Lipold                                |
| 120 Berg 1sel                                                        | bewald, Bergkuppe                                                                            | 9364 e                     | K-+                     | 2442,0 Lipold                                |
| 21 Stephansbrücke                                                    | am linken Sillufer                                                                           |                            | A.B.V.                  | raar'o rahorn                                |
| 1                                                                    | über d. Rutzback                                                                             |                            |                         |                                              |
| 122 Wirthshaus bei der                                               | r Stephansbrücke                                                                             | 2268,6                     | hat.                    |                                              |
| 23 Bahnhof Patsch                                                    | SW d. Dorfes Patsch                                                                          | 2455,4                     | Ein.N.                  | -                                            |
| 24 Posthaus v. Schön-                                                | am linken Sillufer.                                                                          | 0000                       | W-4                     | \2933,0 Kreil                                |
| berg<br>25 St. Peter, Dorfkirche                                     | Patsch gegenüber                                                                             |                            | Kat.                    | 3189,0 Lipold<br>3357,3 L. v. B              |
| 25 St. Peter, Dorikirche                                             | am recht. Sillufer                                                                           | 22021                      | Δ                       | ,13357,3 L. v. B                             |
| 26 Pfone, "                                                          | S des vor.                                                                                   | 3252,0                     |                         | 3222,0 Lipeld                                |
|                                                                      | an d. Sill, S d. vor.                                                                        |                            |                         | ozzaje Esperd                                |
| 28 Schloss Matrei                                                    | N des Marktes                                                                                | 3217.2                     | Kat.                    | 3166,0 Lipold                                |
|                                                                      |                                                                                              |                            |                         | (3889,0 L. v. B                              |
| 29 Matrei, Markt                                                     | die Pfarrkirche                                                                              | 3139,2                     | Kat.                    | 3289,3 Suppar<br>3088,0 Lipold               |
| 30 Matrei, Spitalkirche                                              | S de Masker                                                                                  | 3129,6                     |                         | (3088,0 Lipold                               |
| 31 Matrei, Bahuhof                                                   | SO des Marates                                                                               | 3126,8                     | Die W                   |                                              |
| 32 Fabrikgebände                                                     | S von Matres, nahe                                                                           | 3120,0                     | 1318 4 .                | 2                                            |
| ou rannage manage                                                    | dem Navisbache                                                                               | 3149.4                     | Kat.                    |                                              |
| 33 Krummberg, Haus                                                   | am linken Sillufer.                                                                          |                            |                         |                                              |
|                                                                      | d. vor. gegenüber<br>80 von Nr. 132                                                          | 3554,4                     | hat.                    |                                              |
| 34 Dienzens, Weiler                                                  | 80 von Nr. 132                                                                               | 3333,6                     | Kat.                    |                                              |
| 35 Mauern, Woiler                                                    | S des vorigen                                                                                | 3561,6                     | Kal.                    | 2000 a V2                                    |
| 36 Steinach, Pfarrk.                                                 | S ,, ,,                                                                                      | 3298,8                     | Ket                     | 3298,0 Kreil<br>3172,0 Lipold                |
| or treesens, a mire.                                                 | . 41 41                                                                                      | 0400,0                     |                         | /3269,s Eis, N                               |
| 37 Steinech, Bahuhof                                                 | SO des Dorfes                                                                                | 3323,0                     | Eis.N.                  |                                              |
| 58 Gries, Dorfkirche                                                 | am Pusse des Bren-                                                                           | 1                          |                         | [3621,0 Lipold                               |
|                                                                      | Бегравиев                                                                                    | 3673,8                     | hat.                    | 3882,8 l. v. H.                              |
| 39 Gries, Bahnhof                                                    | both a. d. östl. Herg-                                                                       |                            | Ets.N.                  | 1000 - 1 D                                   |
| to Passess See                                                       | N des Brennor                                                                                | 4150,8                     | V. at                   | 4269,7 L. v. B.<br>4239,9 Suppar             |
| 40 Brenner-See                                                       | v ace parennot,                                                                              | 4130,8                     | A.BI.                   | 4239,9 Suppar<br>(4040,0 Lipold              |
|                                                                      |                                                                                              | 1                          |                         | 4305 a Fra N                                 |
|                                                                      |                                                                                              |                            |                         | 4264.0 Lipold                                |
| 41 Brenner                                                           | Passhöbe                                                                                     | 4272.0                     | F - 4                   | 4264,0 Lipold<br>4604,7 L. v. B.             |
| 41 Disputer                                                          | T. How BODE                                                                                  | 4212,0                     | nat.                    | 4830,0 Trink.                                |
|                                                                      |                                                                                              |                            |                         | [4245,0 Kreil                                |
|                                                                      |                                                                                              |                            |                         | 4400,0 Reis                                  |
| 13. Navis                                                            | , Schmirner un                                                                               | d Valse                    | er Ti                   | al.                                          |
| 42 Navis, Dorfkirche                                                 |                                                                                              | 4303,0                     |                         |                                              |
| 43 Müller-Alphütte                                                   |                                                                                              | 5908.0                     |                         |                                              |
| 44 Ausser-Schmirn                                                    | im Schmirner Thate,                                                                          |                            |                         |                                              |
|                                                                      | Dorfkirche                                                                                   | 4380,0                     | Kat.                    |                                              |
| 45 Kasern, Weiler                                                    | auch Modern, im                                                                              |                            |                         |                                              |
| An hemony wenter                                                     | Schmirner Thal                                                                               |                            | Kat.                    |                                              |
|                                                                      | Jan 11 M.                                                                                    |                            |                         |                                              |
| 46 Inner-Vals                                                        | das Haus Mauern,                                                                             | *100 0                     | No. o                   |                                              |
| 46 Inner-Vals                                                        | im Valser Thale                                                                              | 4168,2                     | Kat.                    | Kap. 4024,0 Lip.                             |
| 46 Inner-Vals                                                        | im Valser Thale                                                                              | 4168,2                     |                         | Kap. 4024,0 Lip.                             |
| 46 Inner-Vals<br>47 St. Jodokus                                      | im Valser Thale<br>oder Ausser-Vals b.<br>Stafflach, Kirche                                  | 4168,2                     | Kat.                    |                                              |
| 46 Inner-Vals<br>47 St. Jodokus<br>48 St. Jodokus, Tunnel            | im Valser Thale<br>oder Ausser-Vals b.<br>Staffach, Kirche<br>die Mitte                      | 4168,2<br>3940,2<br>3659,1 | Kat.<br>Eie.N.          |                                              |
| 46 Inner-Vals<br>47 St. Jodokus<br>48 St. Jodokus, Tunnel<br>14. Uni | im Valser Thale<br>oder Ausser-Vals b.<br>Stafflach, Kirche<br>die Mitte<br>leres Wipp- oder | 4168,2<br>3940,2<br>3659,1 | Kat.<br>Eie.N.<br>kthal |                                              |

| Nr. Name and Post                 | ion der gemessenen<br>ubbhen.  | Absol.<br>Höhe<br>in W.F. | Auto-<br>rität. | Andere Bestim-<br>mungen und<br>Anmerkungen. | Nr. Name and Position der gemessenen Habel. Heber fitst, in W.F. Autors in mangen und in W.F. Autors in mangen und Autors in W.F. Autors in W.F. Autors in was a service and the s |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51 Kreith                         | das pördl. der bei-            |                           |                 |                                              | 16. Rienz- oder Unter-Pusterthal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                   | den Häuser, S d. v             | 4389,6                    | Kat.            |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 52 Sebellenberg                   | Babnhof, N d. folg             | 3924.0                    | Eig N           |                                              | 196 Bruneck, Stadt Schloss 2890,2 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 55 Gossensass                     | Dorfkirche                     | 3461.4                    | Kat             |                                              | , 2682,0 Supp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| O O GOEST LINES                   | Dollancas                      | 0401,4                    | ocut.           | ARCC o Twink                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 54 Gossensass                     | Babnhof                        | 3357,0                    | 11. W           | 3366,0 Trink.<br>3406,0 Vogl                 | 197 Bruneck. Stadt Pfarrkirche 2748,6 Kat. 2563,0 Scalk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 34 Uossensass                     | Dannot                         | 3331,0                    | Els.A.          | 3400,0 Vog1                                  | 2665.9Tr.u.F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                   |                                |                           |                 | 3566,8 L. v. B.                              | 198 Stegen, Dorfkirche W des vor. 2566,8 Kat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                   |                                |                           |                 | 3000,6 Supp.                                 | 199 Mündung d. Ahren-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                   |                                |                           |                 | 3123.0 Zall                                  | baches in die Rienz 2562,6 Kat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 55 Stersing, Stadt                | Margarethankirche              | 99994                     | Λ.              | 2978,0 Vogl                                  | 200 Helligenkreuzkirche bei St. Lorenzen 2542,e Kat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                   |                                |                           |                 | 3113,6 L. v. B.                              | 201 St. Lorenzeu, Kirche W von Bruneck 2541,6 Kat. 2601,0 Strass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                   |                                |                           |                 | 2964,0 Trink.                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                   |                                |                           |                 | \$325,0 Reis                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 56 Sterzing, Bahnhol              | 0 der Stadt                    | 3000,3                    | Eis.N.          |                                              | 203 Kiens , Dorfkirche W , 2621,4 Kat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 57 Stersinger Moos                | S ,, ,,                        | 2971.3                    | Eia N.          | 3069.0 L. v. B.                              | 204 Ober-Vintl ,, W ,, 2369,4 Kat. 2429,7 Strass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 58 Schloss Sprechens              | 4. Si) von Sterzing            |                           |                 | [3037,9 Schlag.                              | 205 Unter-Vintl ,, an der Mündung d. 12412,5 Strass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 59 Eisackbrücke vo                | r                              |                           |                 | franch orang.                                | Pfunderer Thales 2404,8 Kat. /2408,0 Schlag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sprechenstein                     | 80                             | 2972.4                    | Kat             |                                              | 206 Mühlbacher Klause W des vorigen 2314,8 Kat. 2382,6 Strass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 60 Eisenbahn bei Spr              |                                |                           |                 |                                              | 207 Mühlbach, Kirche an der Mündung d. 2382,0 Schlag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| chenstein                         | W von Nr. 159                  | 2956,3                    | Fig N           |                                              | Valuer Thales 2451,0 Kat. [2472.5 Strass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 61 Freienfeld, Bahnt              | - 600                          | 2944,5                    |                 |                                              | 208 Bachgart, Bad bei Rodeneek, Bade- 2436.0 Vogl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 62 Trens, Dorfkire                | of 80 , , , ,                  | 3141.0                    |                 |                                              | baus 2725,8 Kat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| oz irens, Dorikire                | 60 4 " "                       |                           |                 |                                              | 209 Rodeneck, Schloss-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 63 Valgenein, ,                   | 80 des vorigen                 | 3502,8                    | Kat.            |                                              | ruine O von Schabs 2795,4 Kat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 164 Mündung des Man               |                                |                           |                 |                                              | 210 Rienzbrücke bel der Mühlhaeber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ser Baches                        | W von Manis                    | 2820,€                    | Kat.            |                                              | Klanec 2276,4 Kat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 165 Stilfes, Dorfkire             | e am recht.Eisackufe           | r 3030,0                  | Kat.            |                                              | Million Series Mill.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 166 Eisenb. b. Unter              | u SO des vor.                  | 2709,0                    |                 |                                              | 17. Valser und Pfunderer Thal,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 67 Grasstein, Bahnh               | of 80 , "                      | 2656,0                    |                 |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 68 Sack, Eisenhahn                | d. Weiler gegenübe             | r 2618,5                  | Eis.N.          |                                              | 211 Vals, Dorf im Valser Thale 4283,0 Vogl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 69 Kropftof, Eisenbal             | 1B 10 10 10                    | 2572,8                    | Eis.N.          |                                              | 212 Weitenthal-Alpe im Pfunderer Thale 6000,0 n. Schäta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                   |                                |                           |                 | 12509,0 Schlag.                              | 213 Einbrucker Alpe im Eisbrucker Thale 6607,0 Vogl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 170 Mittewald, Kirche             | NW d. Franzensfest             | c 2517.6                  | Kat.            | 2531,0 Trinker                               | 214 Daan, Weiler im Pfunderer Thale 4657,8 Kat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                   |                                |                           |                 | 2646.1 L. v. B.                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 171 Oberau, Weller                | Kirche, 80 das von             | 9388.6                    | Kat             | Paroli II. A. D.                             | 215 Prunders, Dortk. " " 3655,* Kat. 216 Kammerschein - Ka-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 172 Franzensfeste,                | Allene, Do des tos             | . 2000,0                  |                 |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bahnhof                           | N der Foste                    | 2351,8                    | UL W            |                                              | pelle , 4793,4 Kat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 173 Unterau, Eisenba              |                                | 9240                      | D: N            |                                              | 18. Abrenthal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 174 Franzensfeste                 | oberns Fort                    | 2607,0                    | East N.         |                                              | 18, Anrenthal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14 C L'ARTEGRAGER                 | operes rort                    | 2004,0                    | Kut.            | 0000 - M. L. L.                              | 217 Kasern, Wirthshaus in Prettau 4954,1 S 3 4996,0 Trinke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 175 Franzensfeste                 | unteres Fort                   | 2332,2                    |                 | 2282,0 Trinker                               | 218 St. Anton, Kapelle bei St. Valentin 4602,0 Kat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15 Pranzensieste                  | unteres Port                   | 2332,2                    | Kat.            |                                              | 219 St. Valentin, Kirche in Prettau 4417,0 8 A 4540.2 Kat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                   | 0 11                           |                           | *** **          | 2286,0 Octu.                                 | 220 Alluvialterrasse bei St. Valentin 4492,2 Kat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 176 Franzensfeste                 | Eisenhahn                      | 2272,8                    | E18.N.          |                                              | 221 St. Peler, Kirche SW des vorigen 3798,0 Met. CA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 177 Brixner Klauss                | 80 d. Franzensfest             | e 2349,e                  | Kat.            | 2347,0 Trinker                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 178 Brixner Klause                | Eisenbahn                      | 2263,2                    | Eis.N.          |                                              | 222 St. Jakob, ", SW ", 3788,4 Kat.<br>223 Oberkofler, Weiler Kirche, SW d. vor. 3777,6 Kat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                   |                                |                           |                 | (1955,6 L. v. B.                             | 223 Couraging, Weller Airens, Sw u. vor. 5111,6 Kat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                   |                                |                           |                 | 1810,0 Octtl.                                | 224 Steinhans, Kirche SW des vorigen 3331,8 Kat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 179 Brixen, Stadt                 | Pfarrkirehe                    | 1766,4                    | Δ               | 1840,0 Supp.                                 | 225 St. Johann, ,, SW ,, , 3209,4 Kat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                   |                                |                           |                 | /1846,6 Reis                                 | 226 St. Martin, ,, SW ,, ,, 3145,8 Kat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                   |                                |                           |                 | 1802.0 Trink.                                | 227 Arzbach Schmrizwerk, SW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                   | Ö d. Franzensfest              |                           | Kat.            |                                              | des vorigen 3057,6 Kat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 181 Franzenestein                 | Monument a. e. Pel             |                           |                 |                                              | 228 Luttach, Kirche SW des vorigen 3028,  S △ 3063,0 Kat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                   | sen bei Schaba                 |                           | Kat             |                                              | 229 Taufers, Burgruine S , 3017,5 S A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 182 Schabs, Dorfkire              |                                | 2426,4                    | Kat             | 2456,0 Öttl.                                 | 250 Schloss Neu - Me-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 183 Vinms, Weiler                 | SÖ des vorigen                 | 2824,8                    |                 | anous otti.                                  | lans in Sand 2759,s S A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 184 Natz, Dorfkirehe              |                                | 2812.2                    |                 |                                              | 231 St, Moritz, Kirche NO von Sand 2740,8 Kat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 185 Raas                          |                                | 2869.2                    |                 |                                              | 232 Tanfers, , bel Sand 2734,7 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 185 Kaas<br>186 Neustift, Kloater |                                |                           |                 |                                              | 253 Mühlen, , S von Taufers 2709,0 Kat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                   |                                | 1915,9                    |                 |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 187 Elvas, Dorfkirch              | NO uper Brixen                 | 2563,2                    | Kat.            |                                              | 235 Schloss Neuhaus N von Gais 2965,2 Kat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15                                | Pfitseher and Ma               | nlean 7                   | The I           |                                              | 236 Gala, Dorfkirehe N von Bruneck 2634,6 Kat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                   |                                |                           |                 |                                              | 237 St. Georgen, Dorf-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 188 St. Jakob, Dorfk              |                                |                           |                 |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 189 Platz, Weiler                 | die Sigemühle                  | 4514,6                    | Kat.            |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 190 Kemathen, Dorfk               | . auch Ausser-Pfitsc           | h 4620.6                  | Kat.            | 4412,0 Vogl                                  | 238 Aufhofen , Dorf-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 191 Tulfer, Dorfkirel             | e anf e. Bergterranse          | N.                        |                 |                                              | kirchs N ,, ,, 2614,8 Kat,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                   | SW d. ver.                     | 3903,0                    | Kat.            |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 192 Wiesen, Dorfkire              | he SO von Sterring             | 2895,2                    |                 |                                              | 19. Mühlwalder und Weissenbuchthal,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 193 Flains, Weiler                | bei Wiesen                     | 3175,8                    |                 | [(H. W.)                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Di Maule Beefliest                | e an der Mündung d             |                           | Aut.            | [(H. W.)                                     | 239 Lappach, Dorfkirehe im Mühlwalder Thal 4468, 8 A 4500,0 Vogl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 104 Mauis, Derikiren              |                                |                           |                 | [2876,0 Vogl                                 | 240 Greith, Bauernhof ,, ,, 3597,6 Kat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 195 Nieder-Flans                  | Maulser Thales<br>bei Mauls, N | 4070,4                    | Kat             | 2916,0 Schlag.                               | 241 Muhiwaid, Airche ., ., 3894,9 Vogl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                   |                                |                           |                 |                                              | 242 Weissenbach, Kircha ,, Weissenbachthal 4158,6 Kat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Nr. | Name und Position der gemessenen<br>Thalböhen.                                                                             | Absol. Asto-<br>liobe rität. | Andere Besti m-<br>mungen und<br>Anmerkungen. | Nr.        | Name and Positi                                                               | on des<br>höhen | gemea  | enen | Absol,<br>Hötie<br>InW.F.            | Auto- | Andere Bestim-<br>mungen und<br>Anso skungen,  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------|--------------------------------------|-------|------------------------------------------------|
|     | 20. Salza- nnd Krimm Mündung d. Krimm- ler Acben in d. Salza bei Wald Windbachzwiesel bei der Unlassal im Krimm Acbenthale | 2853,0 Lip.                  |                                               | 247<br>248 | Tauernhaus<br>Anfang der Wasser-<br>fälle<br>Ende derselben<br>Krimml, Kirche |                 | rimm). |      | 5047,6<br>4702,0<br>3277,0<br>3456,4 | Lip.  | 3574,4 Braune<br>3384,0 Braune<br>3336,0 Werdm |

### II. Abtheilung. Numerische Zusammenstellungen.

VII. Kapitel. Die Schichtenkarte der Zillerthaler Alpen,

44. Als orographischer und topographischer Hauptbehelf liegt dieser Monographie eine Schichtenkarte der Zillerthaler Alpen bei. Was das Kartenskelett anbelangt, so ist dasselbe eine Reproduktion von der Karte des K. K. Generalstabes und theilt demnach sowohl die Vorzüge als die Mäugel derselben. In dieser Hinsicht kann den bezüglichen Sektionen der Generalstabs-Karte kein wesentlicher Vorwurf der Ungenauigkeit gemacht werden. Etwas anders verhält es sich jedoch in Anbetracht des Details der Zeichnung, so wie der Nomenklatur, welche letztere allerdings zu den sohwachen Seiten der Karte gehört. Es kann jedoch diessfalls der Umstand geltend gemacht werden, dass sie bereits über 50 Jahre alt ist, was bei der thatsächlichen Wandelbarkeit der Bergnsmen wohl Etwas zu bedeuten hat. Es giebt nicht viel Stabiles unter der Sonne, und wie sollten gar Berg- oder Lokaluamen dazu gehören, die von den Dialekten abhängen, in diesem Thale so, im nächsten anders lauten und ie nach den Thälern oft auch ganz verschieden sind! Häufig hat wohl auch falsches Hören oder Missverstand von Sciton des Mappeurs zu manchen Uurichtigkeiten Veranlassung gegebeu. Unter den vielen Beispielen dieser Art will ich hier nur zwei erwähuen, welche zeigen, wie leicht eine Irrung möglich ist. So heisst ein Alpenkopf nördlich von Finkenberg in Tux im Volksmande das Pangertjoch, unter welchem Namen er auch auf den Karten figurirt: nun ist aber Pangert nichts Auderes als das durch den Volksdialekt verdorbene Wort "Baumgarten", weshalb jener Berg eigentlich Baumgartjoch heisst. Eine ähnliche Bewandtuiss hat es mit dem Farbensattel im Hintergrunde des Nasstnxer-Thales, der gut Deutsch Farnsattel genannt werden sollte, weil im Dialekte das Wort "Farn" wie Farben ausgesprochen wird.

Die beiliegende Schiehtenkarte ist demnach im Maassstabe von 1 W. Zoll = 2000 W. Klafter oder im Verv. Sonklar, die Zillerthaler Alpea. hältnisse von I: 144,000 gesteichnet und sucht das Terrain mit Hölfd der lesbypsen von 2000, 3000, 3000 und 6000 W. F. absoluter Höhe zur Darstellung zu bringen. Jenseit 6000 W. F. ü. d. M. ist keine weitere Isohypse mehr eingezeichnet. Die Zwischenziume zwischen den genannten Isohypsen sind mit verschiedenen Tücen desselben Farbensystems kolopritt worden, um dem Kartenbilde ein solch plastisches Aussehen zu geben, als es auf diesem Wese zu erreichen mörlich ist.

45. Da mir von mehreren Seiten die Bemerkung gemacht wurde, ich hätte dem gewöhnlichen Gebrauche autgegen und deshalb mit Uarecht die tieferen Theile des Gebirges dunkel und die höheren hell koloriert, so halte ich es für angezeigt, die Gründe anzugeben, die mich hier geleitet haben.

Der Hauptgrund, weshalb ich diess that, war der, dass bei meiner Karte, ihrem Zwecke gemäss, die meisten Nameu und Höbenkoten in der Nähe der Kämme stehen und dass diese Nameu und Koten ihrer grossen Zahl wegen mit kleiner Schrift geschrieben werden müssen, was für den Fall, dass ich die höheren Gebirgssehichten mit dunkeln Tönen koloritt hätte, ihre Leserlichkeit nicht wenig beeintfichtigt haben wirde. Orts- und Flussansen hingegen, welche gewöhnlich in grösserer Schrift gegeben werden, sind deshalb auch auf dunklerem Grunde hinreichend leserlich.

Da forner die hier in Anwendung gekommenen Farben den Zweck haben, Höhenverhiltnisse und uichte Anderes auszudrücken, so erscheint mir bei der Darstellung des Hochgebirges der Übergaug von einem duuklen Farben-tone zum Hellblau der Eisbedeckung als ein Farbensprung, der die eisbedeckten Flieben wie grosse Licher oder leere Rüume darstellt, ihre Exemption von der Anwendung der adoptitene Farbenskala allzu groll ausepricht und auf das Auge überhanpt einen nichts weniger als angenehmen Eindruck hervorbringt. Würde es sich hier, wie z. B. bei den geologischen Karten, um eine deutliche Unterseheidung des Bodenmaterials handeh, dann Könnte aller-

dings der optische Contrast zwischen dem dunkeln Boden und dem weisene Eise nicht deutlich genug hervorgehoben werden; dieser Zweck liegt jedoch hier nicht vor, weshalb auch die Nichtkoberirung des eisbedeckten Landes in einer Schichtenkarte eines vernimitigen Grundes ermangelt. Sollen aber die Gletscher dennoch ersichtlich gemacht werden, so scheint es mir nottwendig, die Evidenz des dabei unvermeidlichen Systemfehlers so viel als möglich av verringern.

Endlich will es mir sowohl aus optischen als mechanischen Rücksichten angemessene erscheinen, die belleren Farbentöne auf die Höhen und die dunkleren auf die Tiefen zu verlegen; denn auf jeden Fall ist es um die Gipfel und Kämme des Gebirges heller als in den Thälern und eben so liegt der Schwerpunkt jedes Gebirgsgliedes sicherlich in seinen unteren Theilen.

Es muss allerdings eingerisumt werden, dass es bei solchen Karten über einen grüsseren Theil der Erdoberfläche, namentlich wenn dabei viel Tiefland vorkommt, oder gar dort, wo das Gebirge nur den kleineren Theil des darzustellenden Bodens susmacht, zweckmässiger ist, die tieferen Schichten mit bellen und die hiberen mit dunklen Farbentünen auszudrücken, weil da die Schrift meist in den tieferen Schichten liegt. Bei solchen Karten aber, die ein Hochgebirge darstellen sollen, findet gerade der ungekehrte Fall Kast.

- 46. Betrachten wir die Schichtenkarte der Zillerthaler Alpen etwas genauer, so werden sich uns nachstehende Thatsachen enthüllen:
- 1. Das Wippthal, unter welchem Namen bekanntlich das Sillthal bis zum Brenner und das Eisackthal vom Brenner bis Brixen zusammengefasst wird, bildet mit seinen Umgebungen eine eigenthümlich tiefe Depression in die Masse der Central-Alpen, so dass der höchste Paukt derschen nur 4272 W. F. über dem Meere liegt. Es ist dies, in dem 150 Meilen langene Zwischenzume zwischen den Ligurischen Alpen und dem Diagonalthale der Liesing und Palten in Steiermark, die tiefste Kammkerbe in dem centralen Theile der Alpen.

Die grosse Wiehtigkeit dieses Einschnittes ist denn anch zu allen Zeiten thatsächlich anerkannt worden. Über ihn ging und geht gegenwärtig die Hauptverbindung zwisehen Deutschland und Italien. Über ihn draugen einst Polasgieche Sümme in das Gebirge ein und wanderten später zum größerern Theile einer neuen, wirthlicheren Heimath im Süden zu. Über ihn wälten sich die Schaaren der Gallier und Cimbern nach Italien herab. Über den Brenner ging später die grosse Heerstrasse der Römer mit ihren mansiones und mutationes; auf dieser Strasse fanden nachher die ersten Zusammenstösse der Longobarden und Franken, die mit der Unterwerfung der Ersteren durch die Letzteren endigten, Statt. Auf ihr bewegten sich einst die Römerzüge der Deutschen Kaiser, von Otto dem Grossen angefangen. Zur Zeit der Handelsblüthe Venedig's wanderten die Schätze des Orientes über den Brenner den reichen Emporien in Augsburg und Nürnberg zu, so dass Bozen zur blühenden Etape werden konnte, Und als dann im achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert die Franzosen durch die Zerfahrenheit des Deutschen Volkes ihre Heere bis in das Herz Deutschlands und südlich der Alpen bis nach Ober-Italien und über dasselbe hinaus vorschoben, war es wieder die Brennerstrasse, die den nördlichen mit dem südlichen Kriegsschauplatze verband und deshalb der Gegenstand blutiger Kümpfe wurde. Heut zn Tage endlich hat der wachsende Verkehr den Bau eines Schienenweges über diesen Pass ermöglicht, der zu den kunstvollsten und interessantesten der Welt gehört,

2. Die Schichtenkarte zeigt ferner, dass das Pfliecher Joch jene orographische Stellung verdient, die ihm in dieser Schrift zuerkannt wurde. Der erste Blick lehrt, dass die beiden Punkte von 5000 W. F. absoluter Höhe diesund jenseit des Joches nur etwas über eine Meile von einander entfernt sind.

3. Noch deutlicher wird durch die Karte die Bedeutung des Gerbosattels angezeigt. Dieser Einschnitt kommt beinahe einer völligen Unterbrechung des Gebirgszusammenhanges, wie sie durch ein Thal bewirkt wird, gleich, auf welchen Umstand ich hier zur weiteren Motivirung der von mir vorgeschlagenen Eintheilung des Gebirges nochmale hinzuweisen mir erlaube.

4. Nicht minder zeigt uns die Schichtenkarte die ungewihnliche Tiefe und Breite des Zillerthales, so wie die verhältnissmässige Tiefe auch seiner oberen Zweige, d. i. des Tuxer, Zemm- und Stillupthales und des Zillergrundes an. Durch Vergleiche werden wir dieses Verhältniss wie ich glaube, am deutlichsten nachweisen, wobei es sich von selbst versteht, dass wir zu diesen Vergleichen wieder uur Querthaler benutzen dürfen.

So erreichen wir im Zillerthale in einer Entfernung von 4 Meilen vor seiner Mündung das Dorf Maythofen, dessen absolute Höhe 1900 W. F. beträgt. In derselben Entfernung von der Mündung liegt

| in | Sitthale der  | Brennerpass .   |     |      |  | 4272 | W. | F. | ü. | d. | М. |
|----|---------------|-----------------|-----|------|--|------|----|----|----|----|----|
| ** | Otzthale das  | Dorf Sölden     |     | <br> |  | 4280 | ** |    |    |    | ** |
|    | Prizitale ,,  | Plaugger        | 05  | <br> |  | 5269 | 12 | ** | ** | ., | 21 |
| 91 | Iselthale der | Weiler Prosec   | k . | <br> |  | 3450 | ** | ** | ** |    | ** |
|    | Gasteiner Th  | ale das Nassfel | d.  | <br> |  | 5200 | 99 |    |    | -  |    |

Zwei Meilen weiter, also 6 Meilen oberhalb der Thalmündung, treffen wir im Zemmthale den Alpenweiler zum Breitlahner 3954 W. F. hoch; in gleicher Entfernung liegen

Elgent1

Tuxer (

| im | Ötzthale -  |     |        |         |        |        |      |     | 5986 |    |    |        |  |
|----|-------------|-----|--------|---------|--------|--------|------|-----|------|----|----|--------|--|
| 99 | **          | der | Weile  | r Wint  | erstal | 1 .    |      |     | 5200 | 99 | 99 | <br>** |  |
|    | Incl . Tone | ent | bale d | in Alme | Inne   | br - 1 | Beel | Mag | 2003 |    |    |        |  |

Freilich sind die Ausgangshöhen dieser Thäler ungleich hoeh, doch fällt diese Rücksicht dann weg, wenn wir die Erhebung der Thalsohle auf gleiche Entfernungen von der Thalmündung in Betracht ziehen. Diese Erhebung beträgt auf die oben angegebenen Strecken von 4 Meilen Länge

```
im Zillerthale 380 W. F. bel einem Fallwinkel von 0° 12' Sillibhie 2470 n. n. n. n. 1 16 n. Firsthale 2120 n. n. n. n. 1 16 p. Firsthale 2120 n. n. n. n. 1 16 p. Firsthale 3050 n. n. n. n. n. 1 20 p. leelthale 1335 n. n. n. n. 0 48 p. Gasteiner Th. 3170 n. n. n. n. 1 4 53
```

Eben so erreichen wir in 6 Meilen Entfernung von der Mündung des Zillerthales bei Strass im Zillergrunde immer nur die absolnte Höhe von 4500 nnd im Tuzer Thale von 4670 W. F.

Dieser grossen Tiefe des Zillerthales und seiner oberen Nebenthäler ist der ungewöhnliche landschaftliche Reiz derselben zuzuschreiben. Bei der geringen Erhebung der Thäler, welche bis weit in das Innore des Gebirges hinein die Bewohnbarkeit und den Anbau der Thalgründe und Berglehnen gestattet, orhalten die Kämme und Gipfel ein nm so höheres Relief, so dass oft nicht allzn hohe Berge, die an anderen Orten vielleicht kaum beachtet würden. hier mit imponirender Höhe und überraschender Grossartigkeit ins Auge fallen. Ich erwähne in dieser Beziehung beispielsweise des Ahornspitzes bei Mayrhofen, der, dicht neben diesem Dorfe stehend, sieh mit einer relativon Höhe von nahezu 7500 W. F. über den Thalgrund erhebt. Erscheinungen ähnlicher Art treten hier überall, im Gerlosthale, im Zillergrund, im Stillup-, Zemm-, Tuxer, Pfitscher und Ahrenthale, hervor. Ich denke, es wird nicht leicht Jemand das eben so grandiose als prachtvolle Gebirgsbild vergessen, das er von dem Altan des Posthauses zu Zell a. Z. genossen, and doch ist der höchste Alpengipfel, den er da gesehen, der Gross-Ingentspitz, nur wenig über 9200 W. F. hoch.

Die Tiefe der Thiler ist aber auch die Ursache der schwierigen Beschreitbarkeit der Züllerhalte Berge. Unter sonst gleichen Urnständen sind die Thalhänge um so steiler, je grösser die relative Höhe der Berge ist. Ein folgender Absatz dieser Arbeit wird lehren, dass der mittlere Winkel, nnter welchem die Thalhänge gegen den Horizont geneigt sind, sieh bei den Züllerhaler Alpen in der Thal grösser gezeigt hat als bei jeder anderen bieher streng untersuchten Gruppe der östlichen Central-Alpen.

47. Die Schichtenkarte hat es möglich gemacht, die Flächeninhalte der zwischen den einzelnen Isohypeen, so wie der jenseit der Isohypse von 6000 Fuss liegenden Bodentheile aufzufinden. Die Messung gesehah mittelst eines Planimeters von Wetli und Starko, dessen mittlerer Rehler nicht mehr als 0,0002 eines Quadratzolles oder mit Rücksicht auf die Karte nupefihr 0,0000s einer Quadratmeile beträgt und daher unbeachtet bleiben durfte. Nachstehende Tabelle zeigt die Plinbeninhalte dieser Schichten.

Flächeninhalte der Höhenschlehten.

|                             |            |     |        |        | Zwł.<br>schem<br>Stentids<br>4000 I'. |        | Zel-<br>nehen<br>Soon bis<br>Goon F. | Phot<br>Spiri<br>W. F. | Zusam-<br>men. |
|-----------------------------|------------|-----|--------|--------|---------------------------------------|--------|--------------------------------------|------------------------|----------------|
| Elgentliche<br>Zillerthaler | in Österr. | Q.  | 0,0490 | 1,29 0 | 1,9257                                | 2,6453 | 3,3100                               | 14,2495                | 23,6998        |
| Alpen                       | in geogr.  | MI. | 0,0511 | 1,3161 | 1,970                                 | 2,7059 | 3,61%                                | 14,57:0                | 24,2359        |
| Tuxer                       | in Osterr. | Q., | 1,2425 | 1,7178 | 2,0650                                | 2,7546 | 3,4110                               | 8,1865                 | 19,4658        |
| Gebirge                     | in grown   | MI. | 1,2704 | 1,7563 | 2,1113                                | 2,8470 | 3,4454                               | 8,3700                 | 19,844         |
| Total                       | in Österr. | Q.  | 1,2015 | 3,0078 | 3,9907                                | 5,4300 | 6,9490                               | 22,4100                | 43,1000        |
| Total                       | in geogr.  | ML  | 1,3212 | 3,0760 | 4,0802                                | 5,5519 | 7,1050                               | 22,9080                | 44,0728        |

|             | Diese | Zahlen | in Pro | zenten | ausgedr | ückt: |       |     |
|-------------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|-------|-----|
| . Zillerth. | Alpen | 0,21   | 5,44   | 8,13   | 11,18   | 14,94 | 60,12 | 100 |
| Gebirge     |       | 6,41   | 8,85   | 10,65  | 14,35   | 17,56 | 42,18 | 100 |
|             |       | . 6 m. | A on   | 0.04   | 40.50   | 10.10 | 1001  | 200 |

48. Bei der Zusammenstellung der hier gewonnenen Werthe mit den analogen anderer Abtheilungen der Central-Alpen ergiebt sich uus nachfolgendes Bild:

| Ötztlisler Alpen      | 9,53  | 7,45  | 9,76  | 73,25 | 100 |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-----|
| Stubayer ,            | 16,45 | 8,05  | 11,74 | 63,71 | 100 |
| Zillerthaler ,,       | 19,22 | 12,89 | 16,12 | 52,05 | 100 |
| Westl, Hobe Tassers   | 8,98  | 9,42  | 15,13 | 66,47 | 100 |
| Östl. Hobe Tenera     | 18,40 | 13,48 | 16,86 | 51,26 | 100 |
| Nebengruppen d. H. T. | 19,09 | 11,46 | 18,69 | 51,82 | 100 |
|                       | -     |       |       |       |     |

Betrachten wir dieses Bild genauer, so zeigt sich, dass 1. die relative Grösse des Bodens, der zwischon den Höhenstufen von 1000 und 4000 W. F. liegt, von Westen gegen Osten abnimmt. Auffallend mag es violleicht scheinen, dass in dieser Beziehung die Ötzthalor Alpen von den westlichen Hohen Tauern übertroffen werden, indom dort 9,53, hier nur 8,98 Prozont unter dom Niveau von 4000 Fuss liegen. Dioss orklärt sich jedoch leicht dadurch, dass das Ötrthaler Gebirge mit seinem Nordfusse im Innthalo and mit seinem Südfusso in dem tiefen Einschnitte des Etschthales steht, während die westlichen Hohon Tauern ganz und gar eine innere Abtheilung der Central - Alpen bilden, die auf ihrer nördlichen Seite von dem relativ hoben Oberlauf der Salza und südlich durch die noch weit höheren Diagonaleinschnitte des Defereggenund des Möllthales eingeschlossen sind,

Diese Zahlon geben zugleich ungeführ das relative Maass des Bodons an, der noch zum Anbau von Feldfrüchten benutzt werden kann.

 Anders verhält es sieh bereits mit der Area des zwischen den Isohypsen von 4000 und 5000 W. F. liegenden Landes. Hier erscheint die Ötzthaler Gruppe mit nur 7½, das Stubayer Gebirge mit 8, die Zillerthaler Alpen mit 12½ und die Hohen Tauern mit 20 Prozent.

 Eben so zeigt sich die Area der zwischen den Niveanx von 5000 und 6000 W.F. liegenden Bodentheile im Ötzthale mit nahezu 10, in Stubay mit 12, im Zillerthale mit 16 und in den Hohen Tawern mit 17 Prozent.

4. Am deutlichsten aber wird die relative Massen-erhebung des Bodens in den erwühnten vier Gruppen durch den Plächeninhalt des über das Niveau von 6000 W. F. aufragenden Landes ausgedrückt. In dieser Besichung fallen auf die Ottalher Gruppe 73, auf das Stubayer Gebirge 64, auf die Zillerthaler Alpen 52 und auf die Hohen Tauern 54 Prozent, welche letztere Zahl sich auf die beiden Hälften der Hohen Tauern in der Art vertheilt, dass auf die wetliche 65\(^1\_2\) und auf die östliche 52\(^1\_4\) Prozent entfallen.

Die Ötzthaler Gruppe ist demnach diejenige, in der die Erhebung des Landes nicht nur das relativ höchste, sondern überhaupt ein sehr bedeutendes Maass erreicht hat; von ihr ab verringert sich das allgemeine Reite des Gebirges gegen Osten, doch ist in der westlichen Häffte der Hohen Tauern ein abermaliges Ansteigen zu erkeanen. Diese letzteren übertreffen im Allgemeinen die Stubayer Alpen an Höbe, während die östliche Häffte der Hohen Tauern den Zillerthaler Alpen in dieser Beziehung gleich ist.

#### VIII. Kapitel. Mittlere Kammhöhe und mittlere Schartung.

49. Wenn wir die im II. Kapitel einzeln angeführten orometrischen Mittelmaasse zusammenstellen, so erhalten wir nachstehende Übersicht:

Tabelle über Kammhöhe, Schartung, Gipfel- und

|                                  | Kamme                  |        | Mitters |       |       |        |        |  |  |  |  |
|----------------------------------|------------------------|--------|---------|-------|-------|--------|--------|--|--|--|--|
| K ä m m e.                       | iange<br>in<br>Netien. | Mrs.m. | Serar-  | GlyA: |       | 9450   | il ote |  |  |  |  |
|                                  |                        |        | [+      | Wirms | er Fa | 48.    |        |  |  |  |  |
| 1 Zillerthaler Hauptkamn         | 8,250                  | 92511  | 1150    | 9825  | (an)  | 8675   | {18    |  |  |  |  |
| 2 Mühlwaller Kamm                | 1,875                  | 79411  | 240     | 8110  | (19)  | 7770   | (3)    |  |  |  |  |
| 3 Grubachkamm                    | 3,250                  | 7970   | 6111    | 8240  | (24)  | 7670   | (H)    |  |  |  |  |
| 4 Pfunderer Kamm                 | 1,875                  | 2040   | 748     | 8414  | (10)  | 7666   | (3)    |  |  |  |  |
| 5 Ritzeilkamm                    | 1,500                  | 7:00   | 1000    | 7700  | (6)   | 67(4)  | 12)    |  |  |  |  |
| 6 Zitterksmm                     | 3,125                  | 8930   | 940     | 9400  | (15)  | 1460   | (4)    |  |  |  |  |
| 7 Plattenkamm                    | 1,875                  | 85(0)  | -       | _     |       | _      |        |  |  |  |  |
| 8 Sendelkamm                     | 1,175                  | 8950   | _       | _     |       | -      |        |  |  |  |  |
| 9 Magnerkamm                     | (7,669                 | 9150   | 500     | 9410  | (1)   | 8900   |        |  |  |  |  |
| O Riblerkamm                     | 0,710                  | 2040   | 570     | 9125  | (8)   | 8755   | (2)    |  |  |  |  |
| 1 Abornkemm                      | 1,710                  | 9185   | 490     | 9430  | (4)   | 8740   | (c)    |  |  |  |  |
| 2 Flortenkamm                    | 1,500                  | 8850   | 800     | 9250  | (7)   | 8450   |        |  |  |  |  |
| 3 Mörchenkumm                    | 1,375                  | 9250   | 790     | 9615  | (:)   | 8955   | (3)    |  |  |  |  |
| 4 Gunkelgrat                     | 0,3/0                  | 8290   | 5(11)   | 8540  |       | 8040   | (3)    |  |  |  |  |
| 5 Greinerkamm                    | 1,000                  | 9625   | ×50     | 9340  |       | 87211  | (2)    |  |  |  |  |
| 6 Hörpinger Kamm                 | 2,600                  | 9625   | 8.0     | 10050 | (4)   | 312141 | (2)    |  |  |  |  |
| Piscontlist a Villagthalog Aluca | 71.44                  | 0770   |         | 0,79  | /1013 | 4120   | cer.   |  |  |  |  |

|                    | Kanne                  |                 |                | Mittl  | 419    |        |       |
|--------------------|------------------------|-----------------|----------------|--------|--------|--------|-------|
| Kāmm es            | lange<br>in<br>Mellen, | Kassto-<br>behd | Setar:<br>Sang | Objete | liates | Fargel | 1.00a |
|                    | Mellen.                | -               | in             | W fene | r Fu   | 9.     |       |
| 17 Tuxer Hauptkamm | 4,623                  | 9085            | 830            |        |        | 8670   | (8)   |
| 18 Padaunkamm      | 8,125                  | 7430            | 300            | 7680   | (3)    | 7180   |       |
| 19 Valser Kamm     | 1,100                  | 7580            | 500            | 7830   | (8)    | 7330   |       |
| 20 Schmirner Kamm  | 1,210                  | 8450            | 950            | 8925   | (8)    | 7975   | (2)   |
| 21 Schafseitenkamm | 2,275                  | 7445            | 400            | 7645   | (8)    | 7245   |       |
| 22 Glungeser Kamm  | 2,775                  | 8070            | 4.60           | 8510   | (1)    | 7640   | (4)   |
| 23 Navisksum       | 1,125                  | 7370            | 500            | 7620   | (5)    | 7120   |       |
| 24 Vigarkamm       | 1,000                  | 7000            | 500            | 7250   | (2)    | 6750   |       |
| 25 Hancburger Kamm | 1,100                  | 7870            | 550            | 8145   |        | 7595   | (2)   |
| 26 Hilpoldkamm     | 2,003                  | TIAU            | 490            | 8005   | (10)   | 7515   | (10)  |
| 27 Rostkogelkamm   | 1,750                  | 7485            | 630            | 7800   | (1)    | 7170   | (8)   |
| 28 Gilferiskumm    | 2,(6)                  | 7350            | 485            | 7590   | (7)    | 7110   | (4)   |
| 29 Marchkopfkamm   | 0.150                  | 7080            | SHO            | 7330   | (1)    | 6870   |       |
| Tuxer Gebirge      | 22,338                 | 8021            | 648            | 8345   | (NH)   | 7697   | (35)  |
| Total              | 54,256                 | 8463            | 762            | 8844   | (24%)  | Enss   | (99)  |

Auch hier wurden bei der Aufsuchung der für die beiden grossen Haupttheile des Gebirges, so wie für das Ganze geltigen Mittelwerthe die für die einzelnen Kämme gefundenen Grössen nach dem Verhältnisse der Kammlängen in Bechung gebracht.

50. Für die Vergleichung der erometrischen Mittelwerthe einiger Haupt-Abtheilungen der östlichen Central-Alpen dient folgende kleine Tabelle.

| 5                        | Mittlete<br>attenderier. | Mittlege<br>Scharturg, | Mittlere<br>Objections | Mittlere<br>Sattellader |
|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1. Ötzthaler Alpen       | 9515                     | 675                    | 9850                   | 9175                    |
| 2. Stubayer              | 8350                     | 800                    | 9250                   | 8450                    |
| 3. Zifferthaler          | 8465                     | 760                    | 8845                   | 8080                    |
| 4. Westliche Hole Tauern | 9230                     | 960                    | 9825                   | 8865                    |
| 5. Ostliche 20 at        | 8490                     | 715                    | 8835                   | 8129                    |
| 6. Kleine Tauern         | 6420                     | 710                    | 6775                   | 6065                    |

Anch aus diesen Zahlen ist zu entuehmen: 1. dass die Erbebung der Ötzthaler Alpea am grössten ist; 2. dass iht die der westlichen Hohen Tauern am nüchsten steht; 3. dass zu beiden Seiten des Brenner eine Depression der Gebirgshöhe Statt finder, und 4. dass von den westlichen Hohen Tauern gegen Osten hin die allgemeine Höhe der Alpen rass-ih abnimmt.

Nachstebendes Diagramm zeigt diese Verhältnisse bildlich.



51. Untersuchen wir schliesslich die Relation zwischen der mittleren Höhe der Sättel, Kämme, Gipfel und der kulminirenden Gipfelpunkte, so ergeben sich uns im Zillerthaler Gobirge nachstehende Verhältnisse:

| 1. | Für die eigentlichen  | Sattelho: |   | Kammböhe. | 4 | Mittlere<br>Alpfelblibe. |   | Gipfel. |
|----|-----------------------|-----------|---|-----------|---|--------------------------|---|---------|
|    | Zillerthaler Alpen    | 1         | : | 1,04      | : | 1,09                     | : | 1,81    |
| 2. | Für das Tuxer Gebirge | 1         | : | 1,04      | : | 1,08                     | : | 1,48    |
| 3, | " die Gruppe im Ganz  | en 1      | : | 1,04      | : | 1,09                     | : | 1,57    |

Bei den übrigen Gruppen der östlichen Central-Alpen stellen sich diese Verhältnisse wie folgt:

|       |                 | Sattelhöhe |   | Kammhöhe |   | Girfelböbe, |   | Gipfe |
|-------|-----------------|------------|---|----------|---|-------------|---|-------|
|       | Otathaler Alper | 1          | : | 1,04     | : | 1,07        | : | 1,30  |
| 12 21 | Stubayer "      | 1          | : | 1,04     | : | 1,00        | : | 1,31  |
| ** ** | Hoten Tauern    | 1          | : | 1,04     | : | 1.09        | : | 1,45  |
|       | Kleipen         | 1          | : | 1.05     | : | 1.12        | : | 1.42  |

Hieraus geht hervor, dass die Kämme in allen Theilen der Central-Alpen beinahe gieich gut geschlossen sind and dass sowohl die relative Gipfelhöhe als auch die des kulminireaden Gipfelpunktes bei den Ötzthaler Alpen am geringsten, bei den Kleinen Tauern am größete jet.

Doch dürfte biernus nicht etwa die Folgerung abgeleitst werden, dass die vorgeführten Verhältnisszahlen in dem Maasse wacheen, als die Gebirge an Höhe abnehmen. Die Tiefe der Sättel und die Energie der Gipfelbildung sind nicht in allen Fillen von der Erhebung des Gebirges abhängig; eher scheinen beide mit dem herrschenden Gestein, so wie mit der Thätigkeit und Complikation der die orographischen Verhältnisse bedingenden Hebungskräfte im Zusammenhang zu stehen. So sehen wir in den Süd-Tirolischen Dolomit-Alpen die obigen Verhältnisse sich auf

und bei der im Ganzen weit höheren Kreuzeckgruppe der Hohen Tauern auf

IX. Kapitel. Mittlere Gefälle der Thalwände, mittlere Thalhöhen, allgemeine Sockelhöhe, Voiumen des Gebirges und Eisbedeckung.

52. In der hier folgenden Tabelle sind die mittleren Abfallseinkel der Thalseinde, und zwar für jeden einzelnen Kamm der Durchschnitt aus den Gefällen beider Kammgehänge, übersichtlich zusammengestellt.

Tabelle über die mittleren Gefälle der Kammgehänge.

|       | Kämme.                          | Kammlänge<br>in<br>Meilen. | Mittlerer<br>Abfailswinkel |     |       |  |
|-------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----|-------|--|
| 1     | Zillerthaler Hauptkamm          | 8,250                      | 22°                        | 27' | (20)  |  |
| 2     | Mühlwalder Kamm                 | 1,875                      | 24                         | 38  | (5)   |  |
| - 3   | Grubachkamm                     | 3,250                      | 19                         | 38  | (18)  |  |
| 4     | Pfunderer Kamm                  | 1,875                      | 22                         | 41  | (5)   |  |
| 5     | Ritzeilkamm                     | 1,860                      | 24                         | 34  | (6)   |  |
| 6     | Zillerkamm                      | 3,125                      | 25                         | 21  | (14)  |  |
| 7 8   | Plattenkamm                     | 1,375                      | 21                         | 0   | (3)   |  |
| 8     | Sendelkamm                      | 1,175                      | 30                         | 0   |       |  |
| 9     | Magnerkamm                      | 0,668                      | 32                         | 50  | (5)   |  |
| 10    | Riblerkamm                      | 0,750                      | 33                         | 22  | (4)   |  |
| 11    | Abornkomm                       | 1,710                      | 35                         | 1   | (9)   |  |
| 12    | Floitenkamm                     | 1.500                      | 39                         | 53  | (10)  |  |
| 13    | Mörchenkamm u. Gunkelgrat       | 1,875                      | 35                         | 12  | (8)   |  |
| 14    | Greinerkamm                     | 1,000                      | 31                         | 17  | (1)   |  |
| 15    | Hörpinger Kamm                  | 2,0:0                      | 13                         | 34  | (1)   |  |
| Pitrd | eigentlichen Zillerthaier Alpen | 31,918                     | 28°                        | 16' | (110) |  |

|     | Kāmme,                  | Kammlänge<br>in<br>Mellen. |     | ittle | rer<br>inkel |
|-----|-------------------------|----------------------------|-----|-------|--------------|
| 16  | Tuxer Hauptkamm         | 4,625                      | 250 | 15    | (15)         |
| 17  | Padaunkamm              | 1,025                      | 31  | 24    | (8)          |
| 18  | Valser Kamm             | 1,100                      | 29  | 20    | (8)          |
| 19  | Schmirner Kamm          | 1,250                      | 20  | 8     | (8)          |
| 90  | Schafseitenkamm         | 2,975                      | 23  | 8     | (4)          |
| 21  | Glungoser Kamm          | 2,275                      | 22  | 30    | (10)         |
| 23  | Naviskamm und Vigarkamm | 2,125                      | 21  | 13    | (4)          |
| 23  | Haneburger Kamm         | 1,100                      | 24  | 43    | (4)          |
| 24  | Hilpoldkamm             | 2,061                      | 24  | 12    | (4)          |
| 25  | Raetkogelkamm           | 1,750                      | 25  | 34    | (8)          |
| 26  | Gilfertakamm            | 2,000                      | 25  | 42    | (10)         |
| 27  | Marchkopfkamm           | 0,750                      | 22  | 17    | (3)          |
| Für | das Tuxer Gebirge       | 22,888                     | 23° | 204   | (67)         |
|     | Total                   | 54,256                     | 26° | 131   | (177)        |

53. Dieses Verzeichnies zeigt uns die stellsten Gebirgsbinge bei den nördlichen Ausläufern des Zillerhahef Hauptkammes, vom Zillergrunde angefangen bis zum Pflischer Talle, und diese ist auch die Gegend, in der sich innerhalb der östlichen Alpen nicht nur die Steinböcke am längsten erhalten haben, sondern wo auch jetzt, in Tirol wenigstens, die meisten Gemeen vorkommen, wo aber anch die Jagd auf dieses Wild die grössten Mühen und Gefahren darbietet.

Das gefundene Winkelmass zeigt uns die Zillerthaler Abtheilung der östlichen Central-Alpen, für welche der Abfallswinkel bisher mit hinreichender Genauigkeit ausgemittelt worden ist. Ich stelle die bis jetzt ermittelten Gefülle dieser Art übersichtlich zusammen:

| 320- |    | Ötzthaler Alpen |  | 200 |    |
|------|----|-----------------|--|-----|----|
| rur  | me |                 |  |     |    |
| 22   | ** | Stubayer "      |  | 23  | 42 |
| 99   | ** | Zillerthaler ,  |  | 26  | 13 |
| **   | 10 | liohen Tauern   |  | 25  | 31 |

54. Nachstehende Tabelle enthält eine Zusammenstellung aller Thäler der Zillerthaler Alpen mit Angabe ihres orographischen Ranges, ihrer Länge, mittleren Höhe und der mittleren Gefälle ihrer Thalsohlen.

Tabelle über die Mittelhöhen und Gefälle der Thäler,

| Thäler.                    | Qualification<br>des<br>Thales, | Ord-<br>brog | Thal-<br>inage<br>in<br>Mest. | Mittell in W. |      | ,  | effill<br>der<br>'hal-<br>ohle. |
|----------------------------|---------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|------|----|---------------------------------|
| Zillerthal                 | Querthal                        | , 1.         | 3,89                          | 1800          | (10) | 00 | 12                              |
| Gerlosthal                 | Längenthal                      | 2.           | 2,50                          | 3340          | (8)  | 3  | 24                              |
| Wildgerlosthal             | Querthal                        | 2.           | 1,00                          | 5350          | (2)  | 6  | 30                              |
| Schönachthai               |                                 | 2.           | 1,00                          | 5230          | (2)  |    | _                               |
| Wimmerthal                 |                                 | 2.           | 0,78                          | -             |      |    | -                               |
| Schwarzschthal             | **                              | 2.           | 0,78                          | -             |      |    | -                               |
| Zillergrund                | Diagonalthal                    | 1.           | 3,00                          | 4955          | (7)  | 3  | 54                              |
| Hundekehlthal              | Querthal                        | 1.           | 0,75                          | 5480          | (a)  | 6  | 20                              |
| Sondergrand                | **                              | 1.           | 1,08                          | 5300          | (2)  | 5  | 50                              |
| Stillupthal                | 11                              | 1.1.         | 1,80                          | 3720          | (4)  | 4  | 3ľ                              |
| Phtech. Grand - Zame, Zemm |                                 | 1.           | 3,25                          | 4000          | (6)  | 4  | 0                               |
| Ploitenthal                | **                              | 1.           | 1,08                          | 4270          | (6)  | 5  | 10                              |
| Zemogrand                  | **                              | 1.           | 1,10                          | 5460          | (8)  | 5  | 43                              |
| Schlegleisenthal           | **                              | 1.           | 0,72                          | 5330          | (3)  | 2  | 11                              |
| Tuxer Thal                 | 21                              | . 1.         | 2,48                          | 4125          | (8)  | 5  | 0                               |
| iestbal                    | Längenthal                      | 1.           | 4,75                          | 1720          | (20) | 0  | 7                               |
| Woorborg                   | Querthal                        | 1.           | 1,87                          | 3800          |      |    | _                               |

| Thäler.                  | Qualifikation<br>des<br>Thaies. | Thal-<br>inage<br>in<br>Meil. | Mittelböhe<br>In<br>W. F. |      | 1    | der<br>Thal-<br>schle, |    |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------|------|------------------------|----|
| Wattenthal               | Querthal                        | 1.                            | 2,20                      | 4120 | (8)  |                        | _  |
| Volderthal               |                                 | 1.                            |                           | 3600 |      |                        | -  |
| Sillthal                 |                                 | 1.                            | 4,30                      | 3050 | (13) | 10                     | 27 |
| Müblthal .               | 3 11                            | 2.                            | 1.02                      | 4160 | (2)  | 6                      | 17 |
| Riedthal                 |                                 | 2.                            | 44,0                      | 4400 | (2)  | 6                      | 51 |
| Navisthal                |                                 | 2.                            | 1,60                      | 4500 | (11) | 4                      | 6  |
| Schmirner Thal           |                                 | -                             | 1,90                      | 4700 | (4)  | 2                      | 47 |
| Valser Thal              |                                 | _                             | 1,40                      | 4800 | (8)  | 3                      | 43 |
| Eisackthal               |                                 | 1.                            | 5,68                      | 3070 | (8)  | 1                      | 6  |
| Pfitschthal              |                                 | -                             | 3,07                      | 4485 | (9)  | 2                      | 52 |
| Manleer Thal             |                                 | 2.                            | 1,70                      | 4550 | (8)  | 4                      | 30 |
| Rienzthal                | Längenthal                      | 1.                            | 4,40                      | 2410 | (4)  | 0                      | 27 |
| Valuer Thal              | Querthal                        | 1.                            | 2,00                      | 4300 | (8)  | 5                      | 30 |
| Pfunderer Thal           |                                 |                               |                           | 4500 |      | 5                      | 10 |
| Abren- und Tauferer Thal | Len u. Orthl.                   | 1.                            | 6.19                      | 3480 | (12) | .9                     | 50 |
| Mühlwalder Thal          | Querthal                        | 1.                            |                           | 4300 |      | 3                      | 36 |
| Weissenbachthal          | Lingenthal                      |                               |                           | 4160 |      | 5                      | 23 |
| Salgathal                | P.                              | 1.                            |                           | 3600 |      |                        | -  |
| Krimmler Achenthal       | Querthal                        |                               |                           | 4425 |      | 5                      | 28 |

55. Die Bestimmung der wittleren Thaltöhe geschah auch hier durch Aufsuchung der Durchsehnittszahl aus möglichst vielen, gleichmässig über die Thalsohle vertheilten Einzelhöhen. — Es ist die Ansicht geänseert worden, dass zu diesem Zwecke die Anfangs- und Endhöhe des Thales ausreiche, was jedoch nur in dem Falle richtig ist, wenn die Thalsohle in ihrer ganzen Erstreckung eine gleichmässig fallende schiefe Ebene darstellt. So sind z. B. in den beiden bildlich dargestellten Fällen die mittleren Thalhöhen offenbar verschieden, obgleich die Thäles gleich lang und ihre Aufangs- und Endpunkte gleich hoch sind.



Das mittlere Gefäll der Thalsohle wurde jedoch durch die totale Fallhöhe der letzteren ausgemittelt; ist nämlich L die Thallänge, F. die Fallhöhe und x der Fallwinkel der Thalsohle, so ist tg  $x=\frac{r}{r}$ .

Hiernach ergiebt sieh aus allen Querthälern erster Ordnung, so wie aus den Längenthälern im Innern des Gebirges die Mittalhör aller Tähler der Zillertabler Gruppe mit 3880 W. F. Selbstverständlich wurden auch hier die einzelnen Thalhöhen nach dem Verhältnisse der Thallängen in Bechnung sebracht.

Das Zillerthaler Gebirge kann sonach als eine 43 j
Österreichische Quadrat. Meilen unfassende, 3880 W. F.
hohe Tafelmasse betrachtet werden, auf welche die Gebirgskämme in einer Gesammtlinge von 54 j
Meilen, mit
einer mittleren Höbe von 8465 W. F. und einem mittleren Neigungswinkel ihrer Gehänge von 26° 13′ aufgeseitt sind.

Die relative Mittelhöhe der Kämme beträgt 4585 W. F.

56. Vergleichen wir mit diesen Ergebnissen die für die übrigen Sektionen der östlichen Central-Alpen gefundenen analogen Mittelwerthe, so erhalten wir zunächst folsendes Bild:

|                   |  | Mittlere<br>Kammhöhe. | Mittlere<br>Sockelblibe. | rei, 110he |
|-------------------|--|-----------------------|--------------------------|------------|
| Ötztbaler Alpen . |  | 9515                  | 5120                     | 4395       |
| Stubayer " .      |  | 8850                  | 3385                     | 5265       |
| Zillerthaler      |  | 8465                  | 3880                     | 4585       |
| Hohe Tauern .     |  | 8620                  | 4080                     | 4540       |
| Kleine            |  | 6420                  | 3530                     | 2890       |
| Hochach wabgruppe |  | 4450                  | 2285                     | 2165       |

Diese Tabelle zeigt, dass die Sockelhöhe des Gebirgsmassivs in den Ötzthaler Alpen und in den Hohen Tauern am grössten, in den Stubayer Gebirgen aber kleiner ist als in den Zillerthaler Alpen. Im Ötzthale erreicht diese Höhe, verglichen mit iedem anderen grösseren Gebirgsabschnitte der gesammten Alpen, sogar ein ausserordentliches Maass. Die relative Höhe der Kämme hingegen ist in den Stubayer Alpen am grössten und in den Zillerthaler Alpen grösser als in den Hohen Tauern und im Ötzthale. - Von der relativen Kammhöhe hängt im Allgemeinen sowohl die Grösse des Eindruckes, den das Gebirge auf den Beschauer ausübt, als auch das Masss der Schwierigkeit ab. mit dem die Kämme zu überschreiten sind. Diess ist freilich nur bis zu einer gewissen Höhengrenze richtig: denn erheben sich die Kämme hoch in die Region des ewigen Schnec's, so bietet die Eisbedeckung oft Schwierigkeiten dar, die weit grösser sind, als die relative Höhe der Kämme allein es erwarten liesse.

Mit dem Niedrigerwerden des Gebirges gegen Osten nimmt auch rasch die relative Höhe der Kämme ab.

- 57. Da nun die erwähnten Data vorliegen, so wird sich das Volumen des Zillerthaler Gebirges über dem Meereenireau wie folgt berechnen lassen
  - Volumen des Gebirgsseckels = 43,105 Q.-Min. × 3880 W. F. = 6,970 Kubik - Meilen.
  - Volumen der Gebirgsk\u00e4mme = 4585' cotg 26° 13' × 4585 × 54,256 Meilen = 4,0195.
     Daber total = 10,9876 Österr. Kubik-Meilen.

Dividirt man dieses Volumen durch die Arca des Gebirgen, so erhält man 6120 W. F.,

d. i. diejenige Höhe, die das Gebirge erhielte, wenn man die K\u00e4mme gleichm\u00e4ssig \u00fcber den Sockel ausbreiten w\u00fcrd. Hiervon ontfallen 3880 F. auf den Sockel und 2240 F. auf die K\u00e4mme. Wenn wir die \u00fcbrigen Abtheilungen der \u00e4stlichen Cen-

tral-Alpen, so weit sie dem Hochgebirge angehören, in gleichartige Prismen verwandeln, so erhalten wir

Diese Zuhlen zeigen die überraschende Thatsache, dass die Hebung der Hohen Tauern, ungeschtet der Höhe ihrer Kämme und Gipfel, im Ganzen von der des Stubayer Gebirges weit und selbst von der der Zillerthaler Alpen noch immer merklich übertroffen wird. Die Intensität der Hebungen nimmt daher innerhalb des Alpengürtels ohne Unterbrechung von Westen gegen Osten ab und es ist deshalb recht wohl möglich, dass in dieser Beziehung auch die Ottshaler Gruppe von den noch weiter westlich liegenden Rhäijschen Alpen an wittlicher Höhe überboten wird.

- Betrachten wir endlich das mittlere Gefäll der Thäler, so ergiobt sich das Masse desselben wie folgt:
- Für die Quer- und Diagonalthäler 1. Ordnung, so wie für die kleineren Längenthäler im Innern der Gruppe mit . 3° 22'
   Für die Querthäler 2. Ordnung mit . . . . . . . . . 5° 80'.
- Da die Thäler hier tiefer in den Gebirgskörper einschneiden als in der Ötzthaler Grappe und in den Hohen Tauern, so ist anch ihr mittleres Gefäll kleinor als bei diesen heiden Alpenschtionen.
- 59. Dit Area des sinbedeckten Lander in den Zillerthaler Alpen ist aus der nachstehenden Tabelle zu entnehmen. Die Plätchenihalte der einzelnen Gletscher wurden bierbei aus den an Ort und Stelle corrigirten Originalaufnahme-Sektionen des K. K. Generaletabes (von welben ich genau gezeichnete Pausen besass), demnach aus den grossen, im Mansestabe von 1 : 28.800 aufgenommenen Karten, mit Hulle des oben erwähnten Planimeters aufgefunden.

| _  | •                           | Zahl ·    | der G)      | etscher             | Area der                               | Die<br>Eiche-             |
|----|-----------------------------|-----------|-------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------------|
|    | Thäler.                     | I.<br>UNA | 2.<br>Ordg. | go-<br>sum-<br>men, | bodgekung<br>In Österr.<br>Quadr-Meil, | macht<br>Pren. du<br>Aren |
| 1  | Krimmler Achenthal          | 1         | 6           | 6                   | 0,14880                                | 8,6                       |
| 2  | Wildgerlosthal              | I - I     | 5           | 5                   | 0,14418                                | 23,2                      |
| 3  | Schönachtbal                |           | 4           | - 4                 | 0,09485                                | 20,0                      |
| 4  | Wimmerthal                  | -         | 3           | 1                   | 0,03111                                | 14,6                      |
| 5  | Zillergrund und Bodenbach   | -         | 12          | 12                  | 0,32338                                | 16,7                      |
| 6  | Hundskehlthal               | -         | 5           | 5                   | 0,05421                                | 21,2                      |
| 7  | Sondergrund                 | -         | 10          | 10                  | 0,15152                                | 22,1                      |
| 8  | Stillupthal                 | 1000      | 8           | 8                   | 0,19912                                | 16,1                      |
| 9  | Floitenthal                 | 1         | 4           | 5                   | 0,17517                                | 28,8                      |
| 10 | Gunkelthal                  | -         | 3           | 3                   | 0,06662                                | 10,8                      |
| 11 | Zemmgrund                   | 3         | 5           | 8                   | 0,37136                                | 42,1                      |
| 12 | Schlegleisenthal            | 1         | 3           | 4                   | 0,25715                                | 44,7                      |
| 13 | Zemuthal                    | 1-        | 9           | 9                   | 0,17278                                | 4.8                       |
| 14 | Pfitsch - and Gliederthal   | 1 -       | 7           | - 7                 | 0,16878                                | 6,9                       |
| 15 | Ahren - und Weiseenbachthal |           | 17          | 17                  | 0,37416                                | 10,7                      |
| 16 | Mühlwalder Thai             | 1 -       | 4           | 4                   | 0,19984                                | 10,6                      |
| 17 | Velser und Fennerthal       | 1 -       | 5           | . 5                 | 0,06993                                | 9,0                       |
| 18 | Schmirper Thal              | -         | 2           | 2                   | 0,03754                                | 3,1                       |
| 19 | Tuxer Thal                  | 1 -       | 6           | 6                   | 0,13363                                | 6,2                       |
| _  | Znaammen                    | 8         | 116         | 191                 | 3 19760                                | 7.0                       |

#### 15:----

| Hickory Chemister                       |   |    |    |         |      |
|-----------------------------------------|---|----|----|---------|------|
| auf die eigentlichen Zillerthaler Alpen | 5 | 94 | 99 | 2,7:397 | 11,5 |
| anf das Tuxer Gebirce                   | _ | 92 | 22 | 0.41391 | 2.1  |

Die oben angeführten 3,13788 Österr. Q.-Mln. sind = 3,28 geogr. Q.-Meilen.

- Die Eisbedeckung der Zillerthaler Alpen beträgt demnach in runder Zahl 31/s geogr. Q.-Min. und es besteht dieselbe aus 121 Gletschern, von donen 5 primäre und 116 sekundäre sind.
- 60. Diese Zahlen führen uns zu folgenden Schlüssen und Vergleichen:
- 1. Das relative Maass des vergletscherten Landes um
  - im Ötzthaler Gehirge 16,9 Prozent,
    "Stubayer " 9,8 "
    "Zillerthaler " 7,8 "
    in den Hohen Tauern 7,4

Die Eisbedeckung der Zillerthaler Alpen ist daher verhältnissmässig kaum geringer als die der Hohen Tauern, steht jedoch der der beiden anderen Gruppen mehr oder minder weit nach.

 Untersuchen wir in denselben vier Alpensektionen die relative Grösse des eisbedeckten Bodens, der über dem Niveau von 6000 W. F. liegt, so erhalten wir

für das Ötzthaler Gebirge 23,1 Prozent,
,, ,, Stubayer ,, 15,4 ,,
,, die Zillerthaler Alpen 14,0 ,,
,, Hohen Tauern 11,0 ,,

Diese Werthe könnten unter sonst gleichen Umständen als die relativen Grösen jener Bodentheile angeseben werden, welche jenseit der Grenze des ewigen Schnedes liegen. Da aber die Unterschiede zwischen diesen Flichen viel zu gross sind, so sind die Schlüsse gestattet: a) dass im Otzthale ein relativ weit grösserer Theil der Arca über der wirklichen Grenze des ewigen Schnede (8800 bis 9000 W. F.) liegt als in den drei naderen Gruppen, und b) dass die Höhe der Schnedgrenze im Otzthaler Gebirge geringer ist, als in den Hohen Tuuern, — eine Thatsache, die ich in meiner Monographie des letztgenannten Alpenabschnittes zu beweisen und zu erklären versucht habe V.

- Das Verhältniss der primären zu den sekundären Gletschern stellt sich ihrer Anzahl nach in den Zillerthalor Alnon auf 1: 23.
- Das eigentliche Zillerthaler Gebirge ist weit stärker vergletschert als das Tuxer Gebirge. Dort liegen 11,4, hier nur 2,1 Prosent der Area unter ewigem Eise.
- Unter den einzelnen Thälern sind das Schlegleisenthal mit 44,7 und der Zemmgrund mit 42,1 Prozent relativ mit dem meisten Eise bedeckt.
  - 6. Im eigentlichen Zillerthaler Gebirge fallen
  - 0,2 primäre, 4,0 sekundäre und 4,2 Gletscher im Ganzen, im Tuxer Gebirge entfallen 1,1 sekundäre Gletscher
- nnd in der ganzen Gruppo 2,8 Gletscher auf eine Quadrat-

<sup>1) &</sup>quot;Über die Höhe der Schneelinie in den Alpen", Kap. 48, 8. 386.

meile der bezüglichen Area oder, auf eine andere Weise anagedrückt.

- im eigentlichen Zillerthaler Gebirge kommen 8,7, Tuxer
- in den Zillerthaler Alpen im Ganzen " 46,8 Quadr. - Meilen der Area anf 1 Quadr. - Meile des verglet-
- scherten Landes. Auf dieselbe Weise entfällt im Ötzthale schon auf 6, im Stubayer Gebirge und in den Hohen Tauern auf 10 Q.-Meilen 1 Q.-Meile Risbedeckung.
- 7. Die mittlere Grösse eines Gletschers beläuft sich in den eigentlichen Zillertbaler Alpen auf 16,000.000, im Tuxer Gebirge auf 10,800,000 und in der Gruppe im Ganzen auf 15.000,000 W. Q.-F. Sie ist demnach hier kleiner als im Ötzthale and im Stubaver Gebirge and auch etwas kleiner als in den Hohen Tauern, wo die mittlere Area eines Gletschers beziehungsweise 19.000.000, 22,000,000 and 16,400,000 W, Q.-F. beträgt.
- 8. Die primären Gletscher der Zillerthaler Alpen können sich durchweg keiner besonderen Grösse rühmen; die mittlere Area eines Gletschers dieser Gattnng beläuft sich auf 66.222.000 W. Q.-F. and die mittlere Länge desselben auf 14.280 W. F. Von der totalen Eisbedeckung der Gruppe nehmen deshalb die primären Gletscher nicht mehr als 3.7 Prozent in Anspruch, während die Gletscher derselben Ordnung im Ötzthaler Gebirge 43,5 und in den Hohen Tanern 32,0 Prozent der bezüglichen Eisbedeckung ansmachen.
- 9. Die mittlere Area eines sekundaren Gletschers hat sich in den Zillerthaler Alpen mit 15.010.000 W. Q. - F. ergeben und ist demnach etwas grösser als im Ötzthale and in den Hoben Tauern, wo sich diese Grössen auf 11.000.000 und 13.134.000 W. Q.-F. belaufen.
- 10. Die mittlere wahre Neigung der fünf primären Gletscher des Zillerthaler Gebirges hat sich mit 15° 36' her-

ansgestellt und ist daher um Vieles grösser als bei den analogen Gletschern der Hohen Tauern (11° 52') und der Ötzthaler Alpen (8° 7'). Am wenigsten geneigt ist der Schwarzenstein-, am stärksten der Schlegleisen-Gletscher.

11. Die Ausgangshöhe der Gletscher im Zillerthale scheint mit ihrem starken Gefälle in Zusammenhang zu stehen. d. h. sie ist hier tiefer als in jedem anderen Theile der östlichen Central-Alpen. Nachstehende kleine Tabelle zeigt die einschlägigen Data:

|                    |   | , | Noi: | e wah | 26 |  | Ausgangs-<br>hölte. |
|--------------------|---|---|------|-------|----|--|---------------------|
| Ötzthaler Alpen .  | , |   | 8°   | 7'    |    |  | 6650 W. F.          |
| Hohe Tsuern .      |   |   | 11   | 52    |    |  | 6170                |
| Zillerthaler Alnen |   |   | 15   | 36    |    |  | 5800                |

Man erkennt hieraus, dass es mit der von mir gemachten Bemerknng, es hänge die absolute Höhe des Zungenendes der Gletscher weniger von der Grösse dieser letzteren als vielmehr von der Configuration und Neigung des Gletscherbettes ab 1), seine volle Richtigkeit hat,

12. Über die Ausgangshöhen der sekundaren Gletscher der Zillerthaler Alpen liegen folgende Zahlen vor:

```
Pür den Wollbach-Gletscher 8114 für den Löffelspitz-Gletscher 6845
für n
                            7551 , ,
       Keilbach.
                                       (Stillup-) Keilbach- "
                                                             6998
                            7406 , "
       Frankenbach.
                                        Schönach-Gletscher c
                                                             coon
                            7237 . .
       Trippach-
                                        Wildgerlos-
                                                             6490
        Trattenbach-
                            7505
                                        Ob. Schrammach- ..
                            7863 , ,
       Ewis-
                                        Unt. ,
                                                             8026
       östl. Mösele-
                                        Rippen-
                          e 5800
                                                             8309
                                        Kleinen Riffler-
        westl. ..
                         e. 6000 ,,
                                                             8518
                            8533 , das Federbett
        Weisssinth.
                                                             7727
       Schönbüchler
                            7458 , die Gefrorne Wand
                                                             5500
```

Ans diesen 20 Daten ergiebt sich die mittlere Ausgangshöhe der sekundären Gletscher der Zillerthaler Alpen zu 7280 W. F., also ebenfalls weniger als im Ötzthale nnd in den Hohen Tanern, wo sich diese Höhen beziehungsweise auf 7500 und 7300 W. F. stellen.

1) Die Ötzthaler Gebirgsgruppe, S. 285,

### III. Abtheilung. Zur Geognosie der Zillerthaler Alpen.

#### X. Kapitel. Gebirgsbau, Petrographie.

61. Die Zillerthaler Alpen sind im Ganzen ans den Gesteinen der Urformation aufgebant, mit Ausnahme geringer Räume an den Rändern der Gruppe, welche theils aus sedimentaren Gebilden, theils aus eruptiven Massen zusammengesetzt sind.

Der mittlere oder innerste Theil des Gebirges besteht aus Centralgneiss, welcher östlich in die Hohen Tanern hinüber greift, die beiden Hauptkämme der Gruppen vorherrschend zusammensetzt und in der Näbe von Kemathen in Pfitsch zu Ende zeht. Er bildet einen umgekehrten Fächer, dessen seiger stehende Schicht (geognostische Axe) vom Schwarzkopf, oberhalb des Krimmler Tauernhauses, zum Weisszinth streicht, bei welchem aber selbst die 1 bis 14 Meilen von der Axe entfernten Schichten, wie z. B. jene am Gross-Ingent, am Ahorn - und Reichen - Spitz, von der seigeren Stellung nur wenig abwoichen. Die Breite dieser michtigen Uneissene beträgt im Mittel 2<sup>3</sup>/<sub>2</sub> Moilen. Ihr westliches Ende liegt im eigentlichen Zillerthaler Gobirge an der Gamsstettenwand südlich von Stein und im Tuxer Gebirge am Wolfendorn nördlich von Kemathen.

Diesem Gneisse ist auf der südlichen Soite Glimmerschiefer angelagert, der auf der nördlichen Seite fehlt und hier durch ein schmales Band körnigen Kalkes orsetzt ist. Der Glimmerschiefer bildet die rechte Seite des Ahrenthales and fullt weiter westlich oinen Ranm aus, dessen Breite, zwischen Pfunders und St. Jakob in Pfitsch, so wie im Eisackthale zwischen dem Weiler Sack und dem Dorfe Ried bei Sterzing, 11 Moilen beträgt. Auf diesen Glimmerschiofer folgt südlich eino ungefähr eino Meile breite Zono von Urthonschiefer, der im Ahrenthale zwischen Luttach und Taufers ansteht, gegen Westen hin an Mächtigkeit allmählich abnimmt nnd sich am Glatzer Eck unfern des Eisack auskeilt. Diesor Thousehiefer ist es. der die sanft welligen, schwach gescharteten Formen der östlichen Hälfte des Gruhachkammes zusammensetzt. Nun kommt noch weiter im Süden, in dem Dreiecke zwischen Taufers, Gais und dem Weiler Margen, abermals Glimmerschiofer vor, welcher in gleicher Weise wie der Thonschiefer westlich von Margen durch eine Zone von Granit abgeschlossen wird, deren nördliche Grenze von Gais über Pichlern and Margen bis Grasstein am Eisack hinläuft, während sie im Süden, zwischen Stegen und Kiens, nnter den Thonschiofer, weiter westlich nater das Alluvium des Rienzthales and zaletzt bei Aicha and der Franzensfeste nnter das Dilnvium sinkt.

Auf der nördlichen Seite ist der Centralgneies durch dan ohen bereite erwähnte, in seiner Breite veränderliche, im Ganzen nur schmale, theils einfache, Itheils deppelte Band körnigen Kalkee eingesäumt, worsaf auch hier Thonskilfer folgt, der nun in einer Mächtigkeit von 3 bis 3] Moilen den ganzen Ranm his zum Inn hinaus beherrscht, zwrischen Schwaz und Strass von einem schmalen Strijen Silurischer und Triassicher Schichten, auf dem Mittelgebirge bei Aldrana, Igels und Patseh von dilureialen Gröllen, dann bei Matrey so wie am Ursprunge der Thiler von Navis und Weserberg von wenig ausgedohnten Bruchtücken der Rhätischen Fermatien bedeckt ist.

62. So viel von dem Gebirgsban der Zillerthaler Alpen im Allgemeinen. Das Detail desselben wird aus der nan folgenden Petrographie dieses Alpenabschnittes und ans dem beiliegenden goognostischon Kärtchen leicht erkannt werden.

Der Centralgneiss der Zillerthaler Alpen ist in seiner Struktur sehr ausgezeichnet, da er fast allenthalben in jener Form ausgebildet ist, die man Augengneiss genannt

v. Bonklar, die Zillerthaler Alpen.

hat. Der Wanderer, der von Mayrhofen ans das Zemmthal boirtit, wird alsbald, nachdem er am Hohen Tauern das oben genanate Band körnigen Kalkos durchachritten, in das Gebiet dieses Gneisses gerathon, den er an den oft zellbreiten rundliehen weissen Flecken, mit denen die Oberfläche sowohl des anstehenden Gesteins als auch der umhorliegendon Felsbicke und Rollsteine dicht bestreat ist, leicht erkennen wird. Diese Textur des Gneisses horrseht mit geringen Unstehrechungen bis zum Pfäscher Joche vor, wo der Steig in das Schleforterrain übergeht.

Dieser Gneiss ist ein flaseriges Gomenge aus woissem Quarz, weissem Feldspath und aus schwarzem und weissem Glimmer. - Der schwarze Glimmer ist weit über den weissen vorwiegend and bildet sogar oft den Hanntbestandtheil des Gosteins, das dann eine mehr oder minder dunklo Farbe annimmt. Er ist meist in zusammenhängenden, wohlvorbundenen Lagen angeordnet, welche sich wellenformig und ohne Parallelismus durch das Gestein fortwinden und dabei oft grössere Zwischenräume bilden, die theils mit weissem, zuweilen etwas röthlichem körnigen Quarz, theils mit woissem and oft etwas crimlichem Feldspath ausgefüllt sind und jene weisson Fleckon bilden, dio der Oberfläche des Gesteins ienes variolithische Aussehon verleihen. Der sceisse Glimmer besteht aus dünnon. kleinon, stark glänzenden Lamollen, die den schwarzen Glimmer oft ganz überziehen, sieh dann mild anfühlen, in kleineren Blättchen aber anch zwischen dem Quarz und Feldspath vorkommon. Er fehlt hier, wie ich glaube, nirgends, obwohl einzelne, besonders dünnschieferige Varietäten des Gneisses sehr wenig davon enthalten. Quara tritt gewöhnlich in beträchtlicher Menge auf and erscheint selbst in den erwähnten grösseren Conkretionen meist in foinkörniger Zusammensetzung, doch kommt er auch häufig in derbon, oft sehwach röthlichen und durchscheinenden Ausscheidungen vor. Ob ondlich der Feldspath ansser dem Orthoklas auch noch aus Oligoklas bestehe, war mir auszumitteln bisher nicht möglich,

Als accessorische Gemengtheile des Gneisses kann eine grosse Zahl von Mineralien angegeben werden; inabesondere sind es die Uneisse des Zemmgrundes (Greiner und Rother Kopf), so wie die den Pfitseher Thales, welche als ausgesrichnete Funderte vieler und seltener. Mineralien bekannt sind. Die wichtigsten dieser Gemengtheile sind: Granat, hie und da im Gneisse selbst, hindiger aber in den Einlagerungen von Chlorit, Chlorischiefer und Glimmerschiefer, in denen er zuweilen in solcher Menge auftritt, dass er den grössten Theil des Gesteins zwammensetzt. Seine Farbe ist meist dankelbrann, stellenweis aber auch hysteint. and hellroth, und das er dabei durchsaher auch hysteint. scheinend ist, so wird er am Rossruck im Zemmgrunde bergmännisch ausgebeutet. - Fuchsit, smaragd- bis grasgrün, schuppig oder krystallinisch-körnig, theils in grösseren oder kleineren Partien angesammelt, theils in einzelnen Schuppen zerstreut, in granitartigen Gangfüllungen des Gneisses am Schwarzenstein und am Greiner. Er scheint hier den weissen Glimmer zu ersetzen. - Cyanit und Rhatizit, ersterer häufiger, im Zemmgrunde, in Schlegleisen und in Pfitsch. Der Cyanit besteht aus stengeligen, zuweilen bis 3/4 Zoll breiten und 1/2 Zoll dicken, hell- bis dunkelblau, nicht selten auch grünlich gefärbten, im Quarz eingewachsenen Massen; die Stengel theils gerade und parallel, meist aber in allen Richtungen sich durchkreuzend, dabei gebogen, wellig oder geknickt und oft so dicht gehäuft, dass sie in Handstücken den grössten Theil des Gesteins ausmachen. Der Rhätizit, welcher in den Gneissen des Pfitscher Thales eingewachsen vorkommt, besteht aus dünnstengeligen bis haarförmigen, theils parallelen, theils strahlig angeordneten Krystallaggregaten von bleigrauer, grüner, rother, gelber bis weisser Farbe, meist mit Quarz verbunden, zuweilen aber auch ohne diesen. - Hornblende, sie bildet stellenweis mächtige Einlagerungen im Gneisse und Glimmerschiefer und erscheint entweder als Gemeine Hornblende im Hornblendegestein, Hornblendegneiss und Hornblendeschiefer oder als Kalamit und Strahlstein. Sehr schöne Vorkommen dieser Art werden im Pfitscher Thale, im Zemmgrunde und in Dornauberg angetroffen. Im Pfitscher Thale kommt die Hornblende in feinkörniger Zusammensetzung mit strahlenförmig eingewachsenen dunkelgrünen Nadeln oder auch als eine aus bandförmigen, verbogenen und verworrenen Krystallen bestehende trübgrüne Masse vor, in welcher lange, oft zolldicke Turmaline und grosse braunrothe Granaten eingelagert sind. Der Strahlstein hingegen wird hauptsächlich am Greiner und in Dornauberg, am westlichen Thalhange oberhalb der Häuser von Lind, aber auch in Pfitsch gefunden. 3 bis 4 Zoll lange und oft 1/4 Zoll breite Säulen aus dunkelgrünem Strahlstein sind richtungslos in eine weisse oder blassgrüne Paragonitmasse eingewachsen. - Amianth und Gemeiner Asbest sind accessorische Gemengtheile des körnigen Kalkes, der dem Gneisse untergeordnet ist. Der Amianth wird als ein zartes, haarformiges, lockeres, blendend weisses Mineral sowohl im Zemmgrunde als auch in Pfitsch gefunden. -Chlorit, im Chloritschiefer feinkörnig, aber auch kyrstallisirt und derb, mit ausgeschiedenem Magnesiaglimmer in grossen Krystallen, mit Bitterspath, Diopsid, Granat, Idokras, Sphen, Strahlstein, Eisenkies u. a. m. - Quara, in den Gängen und Hohlräumen des Gneisses and Glimmerschiefers bold als Bergkrystall ausgebildet, bald in grossen amorphen und durchsichtigen Massen auftretend, die bei vollkommen muschligem Bruche oft hie und da opalisiren oder, wie im Zemmgrunde, hellviolett gefärbt sind, u. s. w.

- 63. Die dem Gneisse untergeordneten Gebilde sind weder zahlreich noch ausgedehnt und beschränken sich auf nachstehende Vorkommen:
- 1. Unter den Geschieben des Floitenthales fand ich einen etwas gröseren Rollstein, der mir durch seine Farbe auffiel. Als ich ihn zerbrach, zeigte es sich, dass er aus einem gelblichen, roth gedammten Orasulit bestand, der in massiger textur aus vielem stark glinanenden weisen, gelblichen und rothen Orthoklas, aus etwas Quarz und fein vortheilten sehwarzen Glimmerblättehen zusammengssetzt war. Das Gestein war dabei von einem stark gerkrümmten braunrothen Bande durchzogen, dessen Farbe nach einer Seite gegen die gelbliche Hauptmasse scharft abschnitt, nach der anderen Seite aber sich langsam verlor und an seiner dunkelsten Stelle rhomboidale Durchschnitte eines dunkelrothen, im Bruche muscheligen und wie geflossen aussehenden Granates zeigte. Der Platz, wo dieses Gestein ansteht, ist nubekannt.
- 2. Vom Mörchenspits zicht ein breiter Straifen von Urmblindegestein bis zum Hochsteller und kreuzt sonach schrig den Zemmgrund und das Schlegleisenthal. Sowohl an seinem östlichen Knde als auch an seinem nördlichen Rande, im oberen Theile des Gunkelthales, ist es mit ansehnlichen Serpentimmassen verbunden. Der Rothe Kopf und der Greiner gehören grossentheils dieser Hornblendezone an.
- 3. Etwa eine Viertelstunde nördlich des Breitlahner ist dem Gneisse eine etwa 100 Klafter mächtige Schicht von Glimmerschiefer eingelagert. Der Ollmmer dieses Gesteins ist sehwarz, wodurch es bei gelegentlichem Zurücktreten des Quarzes eine Öölig sehwarze Farbe annimet.
- Im Pfitscher Grunde geht am Wege zum Pfitscher Joche eine schmale Einlagerung von Talkschiefer zu Tag.
- 5. Im Krimmler Achenthale greifen zwei aus dem Tauerngebiete herüber ziehende Glimmerechieferzonen in die Zillerthaler Alpen ein, keilen sich jedoch hier sehr bald aus, so dass sie die Höhe des Ziller- und des Plattenkammes nicht erreichen.
- 64. Der im Süden des Centralgneisses auftretende Glimmersbeiger ist in dersebben Weise wie in den Hohen Tauern ausgebildet, d. h. er ist allenthalben von ausgeseinhent dünmechieferiger Textur, deutlich greschichtet und mehr oder minder fest zusammenkingend. Der Quarz ist meist feinkörnig und ziemlich gleichformig durch das Gostein verthellt, so dass man nur selten jenen knolligen Ausscheidungen begegnet, wie sie z. B. in dem Glimmerschiefer des Böhmer Waldes und Erzgebirges so h\u00fcutg

vorkommen. Das Gestein hat hier durchweg das normalo Geftige und, man möchte sagen, ein sütsberliches Aussehen. Die Farbe ist jedoch ausserordentlich verschieden und reicht von Weiss durch alle Nüancen von Gelb, Roth und Braun bis zu tiefenm, aus der Beimengung von Graphit entstandenen Schwarzgran hinab. So fand ich am Lappacher Joche eine weisse, am Bärenbache unfern des Pfätscher Joches eine stark glünzende bulgelbe und im Pfütscher Thale eine fast schwarze Varietät.

Dem Glimserschiefer untergeerdust kommen Hornblendeschiefer, Chloritachiefer, Talkschiefer, Serpentin, körniger Kalk und Kalkgimmerschiefer vor, doch erreicht hier keines dieser Gesteine eine solche Bedeutung, um als ein selbatsfändiges Glied der Urschieferformation angesehen werden zu Könnon.

Anf der Höhe des Pftischer Joches wird die Richtung des Fussteiges schrig von einem sichnellen Bande aus Hornblendeschiefer durchschuitten. Dieses Gestein ist so dünnschieferig, dass es sich ohne viele Mühe in Blätter von der Dieke eines Kartenblattes spätten lässt, wobei die Spaltflächen gewöhnlich gann eben sind. Auffülig ist dabei die hanzpleiche Dünnbeit und der vollständige Parallelismus der Hornblendekrystalle, in Folge welcher das Gestein wie gestreckt aussicht. Tombabbraumo Ülimmerblättchen sind darin nicht selten, wobei anch diese nach der Richtung der Hornblendenadeln gestreckt erscheinen. Die Farbe des Gesteins ist sekwargerün.

65. Der Chleritschiefer der Zillerthaler Alpen kommt, wie oben erwähnt, theils im Gneisse, theils im Glimmerschiefer, und zwar in diosem häufiger und in ziemlich ausgedehnten linsenförmigen Massen, vor. Die geologische Karte zeigt die grösseren Linsen dieser Art. Im Gneisse anthält or oft Einschlüsse von reinem Chlorit und beherbergt dann oine Menge sehöner und seltener Mineralion. Der eigentliche Chloritschiefer ist hier meist quararam, was jedoch das Vorkommen dünner Lagen und Nester nicht ausschliesst. Der Struktur nach ist er gewöhnlich dichschieferig, flaserig bis derbknotig; accessorischer Glimmer und Granat sind nicht selten, die Farbe ist hell- bis dunkelgrün, das Gestein meist leicht spattbat tleicht spattbat.

Der Talkschiefer erscheint meist dem Chloritschiefer untergeordnet, er kommt am schünsten im obersten Zamser Thale und in Pfitsch vor, wo or stellenweis ganz rein, selten deutlich krystallisirt, in blitteriger, gefalteter und viel gewundener Struktur, weiss bis apfel- und zeisiggrün, im Bruche stark perlmutterglänzend, mild und kalt anzufüng, gründen wird. Seine gewönnlichen Begleiter sind Strahlstein, Apatit, Turmain und Bitterspath.

Der Serpentin kommt im Zemmgrunde, am Pfitscher Joche und im Pfitscher Thale vor. Am Pfitscher Joche findet sich jone lichtgrüne, schön getigerte Varietät, die den Namen Edelserpentin führt. — In die Pamilie des Serpentin gehört auch der bei Mauls anstahende Sanssurit; es ist ein graugrünes, weiss gedlecktes Gestein von grosser Härte, das am Ausgange des Maulser Tbales bricht und zur Strassenbeschietzung verwendet wird.

Körniger Kall ist eine an violen Orten innerhalb des Ollimmerschiefers auftretende Gesteinsart. Im Pfüscher Thale ist er als ein grobkörniger blassgelber, im Pfunderer Thale als ein mehr feinkörniger weiseer Kalkspath und an diesen wie auch an mehreren anderen Orten als beller, glänender Kalkglimmerschiefer ausgebildet. Im Zemmgrunde schlieset eine ziemlich breite Zone dieses lottroem Gesteins den Horablendeschiefer auf seiner südlichen Seite

66. Die im Absatz 61 erwibnte, dem Centralgneisse närdlich angelagerte Zone körniges Kalkeb betritt das Gebiet der Zillerthalor Alpen im Osten am Gerlossatzel in einer Breite von otwa ¾ Meilen, spaltet sich aber schon im Gerlosshale in zwei schmale parallole Streifen, zwischen denen ein etwas breiteres Band Thouschiefer liegt. Im Schmirzer Thale sextzt der nördliche Streifen ab, wofür sich jedoch der südliche bei Annäberung an den Brunner anschnich erwieitert und erst südlich von Gossensass zu Ende geht. Das Kärtchen zeigt diese Verhältnisse näher.

· Bei Gerlos, am Hohen Stege und im Tuxer Thale besteht dieser Kalk aus einer meist blaugrauen, ziemlich dunkeln und sehr feinkörnigen Masse mit vollständig muschligem Brucho, die oinem gewöhnlichen Kalksteine sehr ähnlich sieht, sehr kleine Blättchen weissen Glimmers einschliesst und in Platten bricht. Weiter gegen den Brenner hin verwandelt sich dieses Gestein grossentheils in Kalkglimmerschiefer von veränderlicher Textur. Bald sind es nämlich vollkommen woisse, sehr ebenflächige Schichten körnigen Kalkes, welche mit dünnen Lagen weissen, gelben oder grauen Glimmers abwechseln, bald hat das Gestein eino flaserige Textur, bei der sich zwischen den Knollen aus blaugranem Kalke zusammenhängende Lagen eines weissen talkigen Glimmers hindurchwinden. Von lotzterer Art ist das Gestein bei Gries am Bronner und bei St. Jodok, von ersterer ist das, welches am Brenner selbst ansteht.

67. Der Thomchiefer nördlich dieses Kalkstreifens bis zum Inn, so wie joner, der den Raum zwischen dem sädllehen Glimmerschiefer und dem Granit ausfüllt, ist ein sohr vielgestaltiges und vielfarbiges Gestein. Die Hauptfarben sind blaugrau und grugrein, oben so oft dunkel als hell, häufig aber auch in grossen Massen gelb, röhtlich, blauroth und rothbraun oder gefleckt in allen Farben; immer stark seidengiänzend, sehr dünnschieferig, die Schichten in der Regel gewunden oder geknickt, die blauen Varietiten gewöhnlich viel Quarz enthaltend, der in Lagern und Knauern ausgeschieden ist; im Ganzen leicht verwitternd und die Berghänge deshalb mit grossen Trümmermassen bedeckend; im Pfatscher Thale (bei Aifens) mit accessorischen Granaten angefüllt und grössere Olimmerblätter einschliessend.

Die im Thonschiefer untergeordnet auftretenden Gebilde sind nicht minder zahlreich wie jene im Gneisse und im Glimmerschiefer. Dazu gehören: 1. Bei Aschan unfern Zell bricht ein grauer, quargreicher nud sehr fester Granit; er kommt westlich der Strasse vor, ist jedoch nur auf einen sehr kleinen Raum beschränkt. 2. Bei Steinach geht ein relativ mächtiges Lager von weissgrauem Talkquarzit zu Tag; der Quarz ist körnig und die Körner sind in dünne Talkschuppen eingehüllt. 3. Bei Matrei and noch an einigen anderen Orten setzt im Thonschiefer ein Serpentin auf, der unfern des Dorfes Pfuns mit körnigem Kalk gemengt ist and einen zu ornamentalen Zwecken vorzüglich geeigneten Ophicalcit liefert. Der Serpentin ist dunkelgrün and bildet die Grandmasse für den schneeweissen Kalkspath, der die Masse nach allen Richtungen durchzieht. Das Gestein ist weich, nimmt jedoch die Politur sehr gut an. 4. Im Wattenthale steht unfern des Kendelbrunnens körniger Kalk und Kalkglimmerschiefer an; beide sind weiss, in letzterem ist der Glimmer gelblich und das Gestein sehr schön.

- 68. Der im sidlichen Theile des Gebiets auftretende Granit ist meist klein- bis feinkörnig, ja es ist diess stellenweis in einem solchen Grade der Fall, dass das Gestein oberflächlich betrachtet für einen Sandstein gehalten werden könnte. Feldapath nad Quarz sind weiss, lettzerer oft darchscheinend; der Glimmer ist schwarz und kommt, so weit meine Beobachtungen reichen, inemals in einer zweiten und lichteren Varleifät vor. Der Quarz wiegt vor, weshalb das Gestein von grosser Härte und ausserordentlicher Festigkeit ist.
- 69. Die innerhalb der angegebenen Grenzen der Ziller-tabler Alpen vorfindlichen Sedimentgebilde bestehen, was die Silurischen Schichten anbelangt, aus granen Kalken, die im Liegenden von einem rothen glimmerigen Sandsteine, der nach unten in Thonschiefer übergeht, gefragen werden. Dieser Thonschiefer ist der Sitz jener reichen Lager von Eisenpath, der in Jenbach verschmolzen wird. Kupferkies, Fahlerz und Grunspieseglanzerz sind häufig seine Begieter. Der Werfener Schiefer, bekanntlich das unterste Glied der abjienen Trias, ist ein verschiedenfabriger theniger und schieferiger Sandstein und die Partnachschichten, mit der tiefsten Etage des Keupers identisch, bestehen und der Partnachschichten.

hier aus einem meist danklen, von weissen Adern durchsogenen Kalke. Was die Ekkische Förmachso betrifft, von der bei Matrei, am Sonnenspits oberhalb Navis, am Hilpold im Watteuthale und in Schmitre einzelne Flecken vorkommen, so ist der Dachsteinkalk das herrschende Gestein. Eigenthümlich ist das Vorkommen von Serpentinstöken immitten dieser Kalkmassen.

Die Mittelgebirgsterrasse südöstlich von Innsbruck ist grossentheils, jene von Elvas bei Brixen gans und gar mit

diluvialem Gerölle bedeckt.

- 70. Der Greiner, der Rothkopf und der Talgenkopf im Zemmgrunde, das Pfitscher Thal, der Heinzenberg bei Zell und die Eisensteinlager bei Schwaz sind die haptsächlichsten Fundorte jener vielen und zum Theil seltenen Mineralien, wegen welcher dieses Gebirge bei den Mineralien, wegen welcher dieses Gebirge bei den Mineralien eines no vorrheilhaften Rufes geniest. Ich werde im Nachfolgenden die interessantseten dieser Mineralien anführen und mich dabei an das vortreffliche Werkehen, "Die Mineralien Tirols . . ." von L. Liebener und J. Vorhauser halten.
- Arragonit, im Schwazer Eisenbergbau, daselbst anch Eisenblüthe, wiewohl nicht häufig.

Bitterspath, im Chlorit und Talke eingewachsen; Zemmgrund und Pfitsch.

- Apatit, im Pfitscher Thale in seltener Schönheit, dann am Greiner and Rothkopf, accessorisch im Chloritund Talkschiefer.
  - Brounerit oder Talkspath, in Pfitsch und Zemmgrund.
     Cölestin, als Cölestinspath am Greiner.
  - 6. Kupferlasur
  - 7. Malachit
  - 8. Kupferschaum im Schwazer Eisenbergbaue.
  - 9. Kupfergrün 10. Kupferschwärze
- Serpentin, als Edelserpentin in Pfitsch, als Ophicalcit bei Matroi, als Gomeiner Serpentin an vielen Orten and als Pikrosmin am Greiner.

 Chlorit, in Pfitsch, im Zamser Thale und im Zemmgrunde, krystallisirt, schuppig, feinkörnig und erdig.

13. Talk, und zwar a) als dichter Talk oder Onkosin zu Klammberg am Brenner, b) als Talkschiefer (siehe oben) und e) als Paragonit (siehe oben).

- 14. Glimmer, und zwar a) einaxiger am Schwarzenstein in Zemmgrunde und b) zweiearziger in besonders grossblätterigen Massen im Pfitscher und im Zillerthale, sowohl im Gneisse als im Glimmerschiefer.
  - Chronglimmer, am Schwarzenstein and am Greiner.
     Fuchsit, im Gneiss am Schwarzenstein (siehe oben).
- Margarit oder Perlglimmer, am Greiner im Zemmgrunde, selten.
- Macgarodit, im Chloritschiefer des Zemmgrundes und Pfitscher Thales.
- 19. Talkhydrat oder Nemalit bricht im Pfitscher Thale in grossen Massen.
- Schillerspath, krystallinisch-blätterig, im Serpentin eingewachsen bei Matrei.

- 21. Cyanit, im Zemmgrunde und im Schlegleisenthale von schön blauer, im Pfitscher Thale von grünlicher Farbe. 22. Rhātizit, wasserhell, weiss, gelb, braun, roth and bleigrau, im Pfitscher Thale.
  - 23. Leonhardit, schneeweiss, im erdigen Chlorit; Pfitsch. 24. Wernerit, als Mejonit im Glimmerschiefer des Pfit-
- 25. Periklin, in der Hornblende und im Chloritschiefer in Krystallen bis zu 3 Zoll Länge: Zemmgrund, Pfitsch.
- Schlegleisenthal. 26. Adular, auf Periklin aufgewachsen und im Chlorit-
- schiefer; Pfitsch und Schlegleisen. 27. Albit, am Heinzenberge und im Schmirner Thale. 28. Augit, als Diopsid in Krystallen bis zu 5 Zoll

Länge, 1 Zoll Breite und 8 Linien Dicke und von grüner Farbe; im Chloritschiefer am Schwarzenstein, anch in Pfilsch

29. Hornblende: a) als Gemeine Hornblende oder Karinthin, hänfig und sehr schön strahlig, faserig, glänzend, im Zemmgrunde und in Pfitsch; b) als Kalamit, im Serpentin des Zemmgrundes, theils krystallinisch, theils derb; c) als Tremolith, schilfartig, grünlich, am Greiner im Glimmerschiefer; d) als Strahlstein, theils rein, theils im Paragonit eingewachsen, im Zemmgrund und zu Dornauberg; e) Asbest, als Amianth in Pfitsch und am Greiner und als Gemeiner Ashest an denselben und an anderen Orten; f) als Bergkork, am Greiner, Talgenkopf und in der Grawandalpe

im Zemmgrunde. 30. Epidot: a) als Pistazit, auf Gängen im Chloritschiefer, Pfitsch und Zemmgrund; b) als Zoisit, am Pfitscher

- Joch im Hornblendeschiefer. 31. Saussurit, bei Mauls und als Findling weiter abwärts im Bette der Eisack.
- 32. Beryll, lichtblau, weiss und seladongrun, am Pfitscher Joch.
- 33. Quarz, als Bergkrystall und Amethyst, wie oben. 34. Turmalin, in Pfitsch bis 21 Zell dick, gelblich, röthlich, braun bis schwarz; am Greiner seltener und minder gross.

- 35, Idokras, anf Gängen im Chloritschiefer; Zemmgrund.
- 36. Granat: a) als rother Granat im Zemmgrund und in Pfitsch: b) als Grossular im Zemmgrund; c) als Melanit im Pfitscher Thale and im Zemmgrande.
- 37. Zirkon, bis zu 3 Linien lang; Pfitscher Thal im Chloritschiefer. 38. Sphen, in allerlei Farben: weiss, grau, gelb, grün
- und roth, oft in grossen und sehr schönen Zwillingskrystallen vorkommend; im Zemmgrund, Schlegleisenthale, Pfitscher Grund und in Pfitsch. 39. Rutil, im Quarze des Glimmerschiefers, Chlorit-

schiefers und Hernblendegesteins; in Pfitsch und im Zemm-

40. Rothkupferers, im Schwazer Eisenbergbane.

- 41. Ilmenit, derb and schalig, eisenschwarz und stahlgrau, stark glänzend, mit Margarit verwachsen; im Zemmgrunde.
- 42. Chromeisen, derb und körnig, im Talk: Zemmgrund. 43. Magneteisenstein, oft in grossen, bis 6 Linien langen Krystallen im Chloritschiefer eingewachsen; in Pfitsch und am Greiner.
  - 44. Eisenglanz, in Pfitsch und im Schwager Eisenberghan.
    - 45. Mesitin, am Heinzenberge.
    - 46. Gediegen Gold, am Heinzenberge.
    - 47. Arsenikkies, im Quarze des Heinzenberges.
- 48. Strahlkies oder Markasit, oft nuss- bis apfelgrosse strahlige Kugeln im Hornblendeschiefer und Thonschiefer. selten; in Pfitsch und im Zillerthale.
  - 50. Glaserz
  - 49. Fahlerz
- im Schwazer Eisenbergbaue. 51. Grauspiessglanzerz 52. Antimonglanz, am Patscher Kofel bei Innsbruck und
- im Volderthale. 53. Zinkblende, am Heinzenberge.
  - 54. Realgar, im Schwazer Eisenbergbaue,
  - 55. Graphit, in Pfitsch und im Schwazer Eisenbergbane.
  - 56. Spiesiglanz Ocker, im Volder Thale.
  - 57. Vermikulit, im Quarz mit Rhätizit; Pfitscher Thal.

Druck der Engelhard-Reyher'schen Hofbuchdruckerel in Gotha.

# KÄMME UND THÄLER DER ZILLERTHALER ALPEN.





### GEOGNOSTISCHE KARTE DER ZILLERTHALER ALPEN.









### DIE

# BEVÖLKERUNG DER ERDE.

# JÄHRLICHE ÜBERSICHT

TREE

NEUE AREALBERECHNUNGEN, GEBIETSVERÄNDERUNGEN, ZÄHLUNGEN UND SCHÄTZUNGEN DER BEVÖLKERUNG AUF DER GESAMMTEN ERDOBERFLÄCHE.

#### HERAUSGEGEBEN

E REHW

E. BEHM,

THE RESERVE

Professor am Gymn. Ernest. zu Gotha,

I.

(ergänzungsheft no. 33 zu petermann's "Geographischen mittheilungen".)

GOTHA: JUSTUS PERTHES. 1872.

### VORWORT.

Unter dem Titel "Die Bevölkerung der Erde" beabsichtigen die Verfasser alliährlich die Ergebnisse neuer areal- und bevölkerungsstatistischer Ermittelungen zusammenzustellen. Sie haben dazu die Form der Ergänzungshefte zu den "Geographischen Mittheilungeu" gewählt, da sie voraussetzten, dass eine solche sich mehr und mehr ergänzende und vervollständigende Sammlung gerade für den Leserkreis der letzteren von Interesse sein werde. Gleichzeitig bilden diese Hefte die unmittelbare Fortsetzung der in Behm's Geographischem Jahrbuch (Gotha, bei Justus Perthes) bisher enthaltenen statistischen Abtheilung, und als solche knüpft das vorliegende Heft an den 3. Band (1870) desselben an und berücksichtigt möglichst alle seit dessen Erscheineu zur Kenntniss gekommenen Volkszählungen, Schätzungen etc. Die ausserordentliche Fülle neuer Erhebungen in den letzten Jahren war einer der Gründe für die Abtrennung des statistischen Theiles von dem genannten Jahrbuche, dessen 4. Band gleichzeitig mit diesem Hefte ausgegeben wird; iu einem selbständigen Hefte staud mehr Raum zur Verfügung als dort, und es musste Raum geschafft werden für die hauptsächlichsten Ergebnisse der Zählungen im Deutschen Reich, in Österreich-Ungarn, Dänemark, Holland, der Schweiz, dem Britischen Reich, Italien, Griechenland, deu Vereinigten Staaten von Nord-Amerika, für neue Berechnungen im Russischen Reich. Skandinavien, Belgien, der Pyrenäischen Halbinsel etc., also für bevölkerungsstatistische Erhebungen über einen grossen Theil der Erde. Ausserdem hoffen wir durch die jährliche Ausgabe eines Heftes das Verspäten und das allzu massige Anhäufen des Stoffes zu vermeiden und dabei Raum für eine vielseitigere Behandlung der Bevölkerungsstatistik zu gewiunen, so dass künftig — wozu freilich bei der Überfülle des Materials diesmal der Platz fehlte - ausser den Summen der Bevölkerungen auch ihre Dichtigkeit, ihre Gliederung nach Confessionen, Nationalitäten, Beschäftigungen und dergleichen Berücksichtigung finden kann, hie und da unter Beigabe von Karten.

Neben den Bevölkerungsangaben wird sich unsere Sammlung ferner auf alle neuen Arealangaben erstrecken, während wir andererseits bemült sein werden, selbst neue Berechnungen anstellen zu lassen, sobald uns eine gute kartographische Unterlage zu Gebote steht. Auch die Chronik der Territorial-Veränderungen, wie sie im Geographischen Jahrbuch angefangen wurde, soll in diesen Heften fort-

geführt werden.

Das Hauptgewicht legen dieselben gegenüber dem Gothaischen Almanach, dessen statistischer Theil unter der Redaktion von II. Wagner steht, und auf dessen vielfache Verbindungen wir uns wesentlich stützen, einestheils auf eine quelleumässige Bearbeituug, also möglichstes Zurückgehen auf die Original-Publikationen, direkten Verkehr mit den Statistischen Bureaux ete. und steten Nachweiser Herkunft aller Zahlenangaben mit ausreichenden Erörterungen, wie sie der Hofkalender seines beschränkten Raumes wegen nicht geben kann, und wie sie doch für die Brauchbarkeit des gebotenen Zahlenstoffes unumgänglich nothwendig sind, — anderentheils auf eine vollständige Übersicht der Erde, so dass wie bisher im Geographischen Jahrbuch ausser den Kulturstaaten und ihren Kolonien auch die nicht zu einem geordneten Staatswesen gelangten Völker und Horden aussereuropäischer Erdtheile in Betracht gezogen werden, unter fortgesetzter Ausnutzung der beträchtlichen, in der Perthessehen Austatt zusammenfliessendeur geographischen Literatur

Eine solche Arbeit des Sammelns und kritischen Sichtens ist nicht ohne vielseitige Holfe ausführbar. Die Verfasser erlaubeu sich daher die Bitte an Statistiker, Geographen, Reisende etc., das Unternehmen wohlwollend durch Zusendung von einschläglichen neuen Material, durch Berichtigungen und Rathschläge zu unterstützen, indem sie zugleich für die vielfachen, ihnen bisher von Seiten der Vorsteher und Beamten Statistischer Bureaux, im eigenen Vaterland wie in vielen auswärtigen Ländern und überseeischen Kolonien, sowie von Seiten zahlreicher Consuln, Gelehrten etc. erwiesenen Ge-

fälligkeiten ihren wärmsten Dank aussprechen.

# INHALT.

| Areal und Bevölkerung.                                                                                                 |       | West-Afrika. Britische Besitzungen. Schätzungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 011 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| None Areal-Berechnungen, Gebiets-Veränderungen, Zählungen un                                                           | d     | Alt-Calabar. Schätzungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   |
| Schätzungen aus den Jehren 1869 - 71.                                                                                  | -     | 884 - Afrika, Neue Areal - Berechnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   |
|                                                                                                                        | Selte | Kapkolonie. Schätzungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   |
| Sinieitung (W.)                                                                                                        | 1     | Natal, Areal, Bevölkerung 1867                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   |
| Suropa,                                                                                                                |       | Neu-Griqualand. Beechreibung, Schätzungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   |
| Deutsches Reich, Gründung desselhen. Einverleibung von Elsass-<br>Lothringen. Areal. Zählung vom 1. Desember 1871      | 6     | Süd-Afrikanische Stämme. Schätzungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   |
| Österreichisch-Ungarische Monarchie. Administrative Änderungen.                                                        |       | Inseln : Madegaskar, Neue Areal - Berechnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   |
| Areal. Zählung vom 31. Dezember 1871                                                                                   | 13    | Comoren. Schätzung der Bewohner. Areal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | :   |
| Nachtrag sum Artikel Österreich-Ungarn                                                                                 | 90    | Mauritius and Seychellen. Schätzungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| Republik Schweis. Areal. Zählung vom 1, Dezember 1870 .                                                                | 16    | Amerika. Besitz- und Grenz-Veränderungen etc Britisches Nord-Amerika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| Königreich Dänemark. Areal. Zählung vom 1. Februar 1870 .                                                              | 16    | Dominion of Canada. Zählung vom 3, April 1871                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   |
| Nebenländer. Areal. Zählung vom 1. Februar 1870                                                                        | 16    | Nen-Fundland. Zählung von 1869                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5   |
| Königreich Schweden. Areal. Bewohner Ende 1870                                                                         | 16    | Prinz Edwards - Insel. Zählung von 1871                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5   |
| Königreich Norwegen. Areal u. Bevölkerung der Norweg. Inseln                                                           | 17    | Vereinigte Staaten v. Nord-Amerika, Areal, Zählung v. 1870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5   |
| Königreich der Niederlande. Aveal. Bevölkerung 1870                                                                    | 18    | Republik Mexico. Areal. Bewohner 1868                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5   |
| Nachtrag. Zählung vom 31. Dezember 1869 Grossherzogthum Lucemburg. Zählung vom 1. Dez. 1871 .                          | 18    | Central-Amerika. Schätzungen für Costarica und Nicaragua .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5   |
| Übersicht der Niederländischen Kolonien                                                                                | 18    | West-Indien, Britische Besitzungen, Areal Jamaica's, Zählungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| Nachtrag en dieser Chersicht                                                                                           | 90    | und Schlitzungen einzelner Inseln. Übersicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5   |
| Königreich Belgien. Areal. Bevölkerung Ende 1869                                                                       | 18    | Französische Besitzungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5   |
| Königreich Grossbritannien und Irland. Areal. Zählung vom                                                              |       | Niederlöndische Besitzungen. Bewohner 1870<br>Kaiserthum Brasilien, Areal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5   |
| 3. April 1871                                                                                                          | 18    | Guiana, Britisch-Guiana, Zählung von 1871                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5   |
| Übersicht des Britischen Kolonialreiches                                                                               | 20    | Niederländisch - Guisna. Bewohner 1870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5   |
| Nachtreg zu dieser Übersicht                                                                                           | 90    | Republik Venezuela. Prüfung der Bevölkerungsangaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5   |
| Republik Frankreich. Administrative Abanderungen. Die Ver-                                                             |       | Vereinigte Staaten von Columbia. Zählung von 1870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 54  |
| luste Frankreichs in Folge des Krieges 1870-71, Frankreich<br>nach dem Kriege 1870-71                                  | 21    | Republik Peru. Prüfung der Bevölkerungsangaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 54  |
| Übernicht der Französischen Kolonien und Schntzstaaten                                                                 | 23    | Rapublik Chile, Areal, Berölkerung 1869                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 54  |
| Nachtrag zn dieser Übersicht                                                                                           | 90    | Petagonien. Schätzung der Bevölkerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 55  |
| Königreich Spanien. Areal. Bewohner Ende 1867                                                                          | 24    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 58  |
| Übersicht der Spanischen Kolonien                                                                                      | 25    | Republik Paraguay. Areal<br>Republik Uruguay. Schätzung der Bevölkerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 55  |
| Königreich Portugal, Areal. Bewohner 1868                                                                              | 25    | inspense oragan; occasioning act percentage ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| (bersicht der Portugiesischen Kolonien. (Vergl. auch S. 90)                                                            | 25    | Ortsbevölkerung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| Königreich Italien. Einverleibung des Kirchenstaates. Areal.                                                           | 26    | Einleitung (W.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 84  |
| Zählung vom 31. Dezember 1871                                                                                          | 26    | Europa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Pürstenthum Raminien                                                                                                   | 27    | Deatsches Reich, Städte und Landgemeinden mit mehr ale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| Fürstenthum Serhien, Zählung vom Oktober 1866                                                                          | 27    | 5000 Seelen. Zählung vom 1. Dezember 1871                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 55  |
| Königreich Griechenland, Arcal, Zählung vom Jahre 1870 .                                                               | 27    | Österreichisch-Ungarische Monarchie, Zählung vom 31. Dez. 1869.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Kaiserthum Russland. Administrative Abanderungen. Neue                                                                 |       | Gemeinden mit mehr ale 2000 Seelen in Ober- und Nieder-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _   |
| Areal-Berechnung. Areal. Bevölkerung 1867                                                                              | 39    | Osterreich, Salaburg und Schlesien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6   |
| Grossfürstenthum Finnland, Arcal, Bewohner Ende 1867 .                                                                 | 33    | Die grösseren Orte in den übrigen Österreichischen Ländern .<br>Gemeinden mit mehr als 2000 Seelen in den Ländern der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 91  |
| slen. Besitz- und Grens-Veränderungen. Neue Areal-Beroch-                                                              |       | Ungarischen Krone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| nung Inner-Asiatischer Länder                                                                                          | 36    | Republik Schweiz, Ortsgemeinden mit mehr als 2000 Seelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.  |
| Asiatisches Russland. Areal. Bevölkerung 1867 Arahien. Bevölkerung des Imamats von Maskat                              | 38    | nach der Zählung vom 1. Desember 1870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 75  |
| Persien, Neue Areal - Angaben                                                                                          | 38    | Königreich Dänemark. Die Städte nach der Zählung vom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Turan. Schätzung der Bevölkerung                                                                                       | 38    | 1. Pebruar 1870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 74  |
| Ostturkistan. Schätzung der Berölkerung                                                                                | 38    | England und Wales, Städte mit bestimmten Municipal- und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| China. Prüfung der Bevölkerungsangeben für China                                                                       | 38    | Parlamente-Grenzen nach der Zählung vom 3. April 1871 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 74  |
| Hongkong. Zählungen von 1869 und 1871                                                                                  | 39    | Irland. Einige Städte nach der Zählung vom 2. April 1871                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.5 |
| Japan, Schätzung der Bevölkerung. Areal der Insel Jeso .                                                               | 39    | Königreich Italien. Städte mit mehr als 20000 Einwohnern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | **  |
| Vorder-Indien. Areal und Bevälkerung. Zählung von 1871 für                                                             | 40    | nach der Zählung vom 31, Dezember 1871                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 76  |
| die Präsidentschaft Madras, Ceylon, Straite Settlements etc                                                            | 40    | Asien. Asiatisches Russland. Bedeutendere Orte 1867                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 81  |
| Hinter - Indien. Schätzung der Bewohner der Schan - Staaten .<br>Niederländisch - Indien. Schätzungen einselner Theile | 41    | Australien und Polynesien. Die wichtigeren Städte und Orte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -   |
| ustralien und Polynesien, Besitz- u. Grenz-Veränderungen &c.                                                           |       | in Victoria, Queensland, Süd-Australien, Tasmania, Neu-Sec-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| Britische Kolonien. Zählungen vom Jahre 1870 and 1871                                                                  | 49    | land, 1870 und 1871                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 85  |
| Schätzungen der Bevölkerung einzelner Insein und Insei-Gruppen                                                         |       | Amerika. Britisch - Nord - Amerika. Wichtigere Orte, 1871 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 85  |
| in Polynesien                                                                                                          | 44    | Versinigte Staaten. Orte mit mehr als 2000 Einwohnern 1871                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 83  |
| Afrika. Besitz - und Grene - Veränderungen etc                                                                         | 45    | Städte der Erde mit mehr als 100000 Einwohnern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 86  |
| Nord-Afrika, Merokko. Schätzungen einzelner Theile                                                                     | 46    | Stadte Europa's mit mehr als 50000 Einwohnern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8   |
| Barka. Schätzungen                                                                                                     | 46    | , and the same and | -   |
| Agypten. Bevölkerung Ende 1869                                                                                         | 46    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |

# Die Bevölkerung der Erde beträgt etwa 1377 Millionen Bewohner.

### Zusammenstellung der Erdtheile.

|                            | Geogr. QMeilen. | QMyriameter. | QKilometer.  | Bewohner.     |
|----------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|
| Europa                     | 178130          | 99684        | 9.968400     | 301.600000    |
| Asien                      | 796005          | 438303       | 43.830300    | 794,000000    |
| ustralien und Polynesien . | 161105          | 88709        | 8.870900     | 4,365000      |
| frika                      | 543570          | 299305       | 29.930500    | 192.520000    |
| merika                     | 747680          | 411690       | 41.169000    | 84,524000     |
| Summa                      | 2.126500        | 1.332200     | 1:3:3 770000 | 1 1322 000000 |

Die einzelnen Erdtheile 1).

| * |   |    |    |    |
|---|---|----|----|----|
| ь | u | ro | DS | ١. |

|                           | geogr. Q.MI. | QKilem.  | Berölk     | erung.      |
|---------------------------|--------------|----------|------------|-------------|
| Deutsches Reich           | 9812.44      | 540302   | 41,058139  | (%, 1871)   |
| ÖsterrUngar. Monarchie    | 11304,88     | 622476   | 35,904435  | (Ends 1868) |
| Fürstenth, Liechtenstein  | 2,90         | 160      | 8320       | (1867)      |
| Republik Schweiz          | 752,90       | 41418    | 2,669147   | (% 18T0)    |
| Königreich Dänemark .     | 693,92       | 38209    | 1.784741   | (% 1870)    |
| Päröer und Island .       | 1894,0       | 104285   | 79755      | (% 1870)    |
| Königreich Schweden .     | 8023,85      | 441816   | 4,168525   | (Ende 1870) |
| Königreich Norwegen .     | 5751.48      | 316693   | 1.753000   | (Ende 1870) |
| Königreich d. Niederlande | 596,41       | 32840    | 3,688337   | (Ende 1870) |
| Grosshagth, Luxemburg     | 46,99        | 2587     | 197504     | (%, 1871)   |
| Königreich Belgien        | 534,94       | 29455    | 5.021336   | (Ende 1969) |
| Königreich Grossbritan-   |              |          |            |             |
| nien und Irland .         | 5696,67      | 313675   | 31,817108  | (%, 1871)   |
| Helgoland, Gibraltar      |              |          |            |             |
| und Malta                 | 6,81         | 375      | 160369     | -           |
| Republik Frankreich .     | 9399,47      | 528575   | 36,469836  | (Ende 1866) |
| Königreich Spanien        | 9076,22      | 499763   | 16,374844  | (Ende 1867) |
| Canarische Inseln         | 132,08       | 7273     | 267036     | (Ende 1867) |
| Königreich Portugal .     | 1622,78      | 89355    | 3,995153   | (Ende 1868) |
| Azoren und Madeira,       | 61,67        | 3396     | 365821     | (Ende 1868) |
| Republik Andorra .        | 7,0          | 385      | 12000      | (geschätz1) |
| Königreich Italien        | 6375,90      | 296013   | 26,716809  | (Ende 1871) |
| Fürstenthum Monaco        | 0.17         | 15       | 3127       | (1865)      |
| Republik S. Marino        | 1,04         | 57       | 7303       | (1869)      |
| Europäische Türkei        | 6302,80      | 347033   | 10,510000  | -           |
| Fürstenth. Rumänien       | 2197,0       | 120973   | 4.500000   | (1870)      |
| Fürstenthum Serbien       | 791.0        | 43553    | 1,319283   | (Ende 1871) |
| Pärstenth, Montenegro     | 80,0         | 4405     | 100900     | _           |
| Kaiserthnm Russland:      |              |          |            |             |
| Europäisches Russland     |              |          |            |             |
| mit Polen                 | 90514,4      | 4,983989 | 69,364541  | (1867)      |
| Grossfürst. Finnland      | 6341,7       | 349193   | 1.839864   | (1867)      |
| Königreich Griechenland   | 910,28       | 50123    | 1.457894   | (1870)      |
| Europa                    | 178130,64    | 9.968400 | 301.605227 | -           |

#### Asien.

|                               | geogr QMl. | Bevölkerung.           |                                         |
|-------------------------------|------------|------------------------|-----------------------------------------|
| Russisches Gebiet             | 279607     | Q. Kilom.<br>15.395872 | 10.730000                               |
| Kaspisches Mecr               | 8413,25    | 463258                 | -                                       |
| Arai-See                      | 1267,38    | 69786                  | _                                       |
| l'arkisches Gebiet            | 31632      | 1.741750               | 16 463000                               |
| Arabien                       | 48260      | 2,657336               | 4.000000                                |
| Persien                       | 29912,5    | 1.647071               | 5.000000                                |
| Afchanietan mit Herat         | 11813.6    | 650489                 | 4.0000000                               |
| Beludschietan                 | 5021,8     | 276515                 | 2.000000                                |
| Kafirietan                    | 938,7      | 51687                  | 30000007                                |
| Chiwa                         | 2549.5     | 140384                 | 1,500000                                |
| Buchara                       | 3588,8     | 197609                 | 2.500000                                |
| Kokan                         | 1411,9     | 77743                  | 800000                                  |
| Furkmenen-Gebiet              | 6781,5     | 373411                 | 770000                                  |
| Andere Turanische Chanate und | 01017      | 0.01.                  | *******                                 |
| Gebiete                       | 6328.2     | 348449                 | 2,00000000?                             |
| Ost-Torkietan (Jakub Kusch-   |            |                        | 210011000                               |
| beria' Reich)                 | 28000      | 1.542000               | 580000                                  |
| Chinesisches Reich            | 176000     | 9.691000               | 446,500000                              |
| lapan                         | 7027       | 386927                 | 34,785321()                             |
| Vorder - Indien mit Britisch- | 1021       |                        |                                         |
| Burmah                        | 73316      | 4.036995               | 206.225580                              |
| Ceylon                        | 1162       | 63983                  | 2.405287                                |
| Hinter-Indien:                |            |                        | 0,1001                                  |
| Burmah                        | 8961       | 493419                 | 4.000000                                |
| Siam                          | 14535      | 800339                 | 6.298000                                |
| Appam                         | 9315       | 512911                 | 9.000000                                |
| Frangösisch-Cochinchinn       | 1022       | 56244                  | 1.204287                                |
| Straits Settlements           | 51         | 2808                   | 306775                                  |
| Malavische Halbinsel          | 1491       | 82099                  | 209000                                  |
| Ostindische Inseln:           | .401       | -2000                  | _,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| Sunda-Inseln und Molnkken     | 31912      | 1.757167               | 25,000000                               |
| Philippinen and Snlu-Inceln   | 5368       | 295577                 | 7,450000                                |
| Zerstreute Incolgruppen 3) .  | 318        | 17510                  | 170000                                  |
|                               |            |                        |                                         |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Alle Zahlen, welche nicht in diesem Hefte eine besondere Begründung gefunden haben, sind in Ermangelung neuerer Angaben unmittelbar Behm's Geographischem Jahrbuch entnommen.

Laccadiven, Maladiven, Andamanen, Nicobaren, Cocos-Inseln.
 Diese Summen können wegen der Abrundung der Zahlen in den Endziffern nicht völlig etimmen.

| ma |  |  |
|----|--|--|
|    |  |  |

|                            | Are         | Bevölkerung. |              |
|----------------------------|-------------|--------------|--------------|
|                            | geogr. QMl. | Q -Kilom.    | Beroikerung. |
| Fostland Australien        | 138529      | 7.627827     | 1,565294     |
| Inseln                     | 22576       | 1.243100     | 2.800000     |
| Darunter:                  |             |              |              |
| Tasmania                   | 1233        | 67894        | 99328        |
| Nen-Sceland                | 4998        | 275200       | 294028       |
| Inseln unter Französischer |             |              |              |
| Herrschaft                 | 522         | 28741        | 78000        |
| Nen-Gnipea                 | 12912       | 710972       | 1,000000     |
| Sandwich-Inseln            | 359         | 19768        | 62959        |
| Australien und Polynesien  | 161105      | 8.870900 1   | 4.365300     |

#### Afrika.

| Afrika                          | 5435701 | 29,930500 | 192,520000 |
|---------------------------------|---------|-----------|------------|
| Mauritius und Dependenzen .     | 83,8    | 1834      | 322924     |
| Réunion                         | 45,0    | 2512      | 209737     |
| Die Inseln Arco &c              | 7       | 385       |            |
| Comoren (mit Mayotte)           | 50      | 2750      | 64600      |
| Madagasear                      | 10751   | 591981    | 5,000000   |
| Zanzibar                        | 29      | 1597      | 880000     |
| Abd-el-Knri                     | 3       | 165       | 100        |
| Sokotra                         | 80      | 4405      | 3000       |
| Inseln im Indischen Ocean:      | 11000   | 605700    | 6,000000   |
| Tristen da Canha                | 2,1     | 116       | 53         |
| St. Helena                      | 2,2     | 121       | 6860       |
| Ascension                       | 1,8     | 99        | _          |
| Fernão de Pe und Annobos.       | 23      | 1266      | 5590       |
| St. Thome und Principe          | 21,36   | 1176      | 19295      |
| Kap-Verdische Inseln            | 77,62   | 4274      | 67347      |
| Inseln im Atlantischen Meer:    | 128     | 7052      | 99145      |
| Aquatorial-Gebiet               | 71600   | 3,942500  | 43.000000  |
| Transvaal sche Republik         | 5379    | 296175    | 120000     |
| Oranje-Fines-Freistaat          | 1998    | 110000    | 37000      |
| Natal                           | 837     | 46104     | 269362     |
| Kapkolonie                      | 10409   | 573172    | 682600     |
| Gebiet   an der Westküste       | 14700   | 809400    | 9,000000   |
| Portugies.   an der Oalküste    | 18000   | 990000    | 300000     |
| Darunter:                       |         | 000000    | 800000     |
| Sud-Afrika                      | 92410   | 9.091900  | 10,000,000 |
| Darunter: Abesainien            | 92470   | 5.091500  | 3,000000   |
| Ost-Afrika                      | 75000   |           |            |
| Portugiesische Besitunngen .    | 1687    | 4.130000  | 29.700000  |
| Britische Besitzungen           |         | 92920     | 8500       |
| Dahome                          | 805     | 44325     | 577313     |
| Liberia                         | 188     | 10320     | 180000     |
| Pranzösisch-Senegambien         | 450     | 24800     | 718000     |
| Darunter:                       | 4540    | 250000    | 209162     |
| Ober-Guinea                     | ans(0)  | 2.120,00  | 20.3(10000 |
| his anm unteren Niger mit       | 38500   | 2.120000  | 38.500000  |
| Der westliche Sudan vom Senegal |         |           |            |
| des mittleren Sudan             | 29680   | 1.634300  | 38.800000  |
| Die mobammedanischen Reiche     |         | -         |            |
| Sahara                          | 114600  | 6,310200  | 4.000000   |
| Agyptisches Gebiet              | 31000   | 1.707000  | 8,000000   |
| Tripoli mit Barka und Fesan     | 16200   | 892000    | 750000     |
| Tanis                           | 2150    | 118400    | 2.000000   |
| Algerien                        | 12150   | 669000    | 2.921146   |
| Marokko                         | 12210   | 672300    | 2,750000   |
| Nord-Afrika                     | 188310  | 10.36900C | 20,420000  |

Areal in Berölkerung. geogr.Q.-Ml. Q.-Kilom. Nordamerika . . . . . . . . . . 407211 29 499936 51.964000 Grönland . 35738 1 967638 10000 Britisches Nordamerika 165759 9.127182 3,688557 Bermada . . 11796 1,18 62 Saint-Pierre and Miquelon 210 3971 3.8 Versinigte Staaten (mit Alaska) 169884 9.854796 38 877000 Republik Mexico . . . 35825 1 97 46 48 9.173059 Central-Amerika . 8860 487841 9.631000 Republik Gnatemala 1918 105612 1.180000 Republik San Salvador 345 18997 600000 Republik Hondaras. . . 2215 121964 350000 Republik Nicaragua 2736 150655 350000 Republik Costarica . . 1011 55669 165000 Britisch-Honduras . . . 94964 95695 25.3 West-Indien . 4311,2 237386 4.214000 Spanische Besitzungen . . 2327,28 128147 2,068870 Britische Besitzungen . . 594,32 32795 1.054116 Francösische Besitzungen . 47.82 9655 306244 Niederländische Besitzungen . 17.31 953 35482 Dänische Besitzungen . . . 5.4 807 37891 Schwedische Besitzung. . 0,88 91 9888 Republik Haiti . . . . 480 96430 672000 Republik San Domingo 838.5 46170 136500 Südamerika . . . 327300 18.022000 25,675000 Kaiserthum Brasilien . 153000 8,425000 10,000000 Frangösisch-Gniana . . 1650 90850 95151 Niederländisch-Gniana 98194 154870 69885 Britisch-Guiana . . . . 4700 956800 152932 Republik Venezuela 17320 953700 1,300000 Vereinigte Staaten von Co-16800 925000 3,000000 10300 567000 1.300000 Galapagos-Inseln . . 7650 139 unbewohnt 24000 1.322000 2.500000 25200 1.388000 9.000000 Republik Chile . 6237,6 343460 2,000000 Argentinische Republik mit Gran Chaco Arcentino und 41000 den Pampas Argentinas . 2.258900 1.812000 Patagonien mit Penerland 17700 975000 24000

## Amerika 747680 Die auswärtigen Besitzungen Europäischer

2000

3138

223

10

7.4

Rennblik Paraguay . . .

Republik Uruguay . . .

Aurora-Inseln

Falklands-Inseln . . . .

Insel Süd-Georgien . . . .

|              |     |    | , | an. | - | 0.0 | 831107 | 45.763000 | 250.000000 |
|--------------|-----|----|---|-----|---|-----|--------|-----------|------------|
| Sebweden .   |     |    |   |     |   |     | 0.38   | 21        | 2898       |
| Dönemark .   |     |    |   |     |   |     | 4100   | 225642    | 127400     |
| Portugal 3 . |     |    |   |     |   |     | 84800  | 1.916328  | 3.873000   |
| Frankreich   |     |    |   |     |   |     | 21527  | 1.185273  | 6.240000   |
| Spanien .    |     |    |   |     |   |     | 5513   | 303466    | 6,419000   |
| Russland .   |     | ٠  |   |     |   |     | 279607 | 15,395872 | 10,730000  |
| Niederlande  |     |    |   |     |   |     | 31752  | 1.748375  | 23,433000  |
| Türkei       |     |    |   |     |   |     | 80982  | 4,459150  | 27,213000  |
| Grossbritann | ier | ١. |   |     |   |     | 372826 | 20,528880 | 171.610000 |
|              |     |    |   |     |   | at  | aattu. |           |            |

<sup>1)</sup> Nach Engelhardt. Die Summation argiebt nur 506688 Q.-Mailen oder 27,900000 Q.-Kilom., da die grossen Binnessee'n, die Wüste Kalahari &c, noch nicht in obigen Summen enthalten sind.

(3) 1.000000

84.524000

300000

686

165900

12279

550 nnbewahnt

4075 nebewohnt

41.1690003

172800

<sup>2)</sup> Diese Sammen können wegen der Abrundung der Zahlen in den Endaiffern nieht völlig stimmen. 3) Vergl, die Berichtigungen.

### Areal und Bevölkerung,

Gebietsveränderungen, Zählungen und Schätzungen aus den Jahren 1869, 1870 und 1871.

#### Einleitung.

Wie ein Blick auf die unstehende Übersicht zeigt, ist die Gesammstiffer für Areal des Festlanden und Bevölkerung der Erde durch Summation einer grossen Menge von Einselzahlen gewonnen worden, welche günzlich unabhängig von einander gefunden sind. Dass diese That-sache nicht dem Ideal unseere Untersuchungen entspricht, errecheint selbstverständlich, benne sehr leuchtet aber anch die Unmöglichkeit ein, auf einem andern Wege zu einem befriedigenden Resultste zu eelangen.

Hinsichtlich der Bevölkerung würde jenes Endziel zu sehen sein in einer allgemeinen, an Einem Tage und nach gleichen Prinzipien ansgeführten, über die ganze bewöhnte Erde sich ausdehnenden Zählung der gesammten Menscheitt. Es wire absurd, über die Unmöglichkeit, jemals dahin zu gelangen, noch ein Wort zu verlieren. Dem gegeniber müssen wir also betonen, dass wir auf zwei in ihrem Werthe sehr verschiedene Wege angewiesen sind, auf die wirklichen Zählungen, welche hentzutage in den meisten civilisitren Staten periodisch vorgenommen werden, nah auf die Schätzungen, welche Einzelne auf Grund eigener Beobschtungen bei ihrem Aufenthalt in den verschiedenen Eindern versucht haben. Als statistische Producenten könen wir desnach, so weit die Bevölkerung in Betracht kommt, nicht auftreten.

Unsere Aufgabe wird, den zwei genannten Hauptquellen nnserer Angaben entsprechend, eine zweifache sein.

Hinsichtlich der wirklichen Zählungen wird es darauf ankommen, stets auf die Origionlwerke zurückrugehen, die Zahlen mit skrupulöser Gewissenhaftigkeit und Ausmerrung kleiner, sich in alle statistischen Werke einschleichender Pehler einzutragen und auf das Datum wie die Art der Zählung aufmerksam zu machen. Die bedeutendsten Einwirfe gegen die Verwendbarkeit der Zählunggresultate aus den verschiedenen Eändern zur Gewinnung einer Gesammtziffer liegen darin, dass sie nicht gleichzeitig und nicht nach gleichen Mothoden gewonnen werden. Auch diesen Übelstand zu beseitigen liegt ausser unserer Macht. Für unseren Zweck erscheint es auch weniger wichtig, für eine Reihe von Staaten die Zählungen aus annähernd gleichen Jahren zussamenenzustellen, — was bei der Gegenübern

Behm und Wagner, Bevälkerung der Erde. I.

stellung einzelner Staaten zum Zwocke statistischer Vergleichung allerdings nothwendig wäre — als vielmehr immer den neuesten Status zu constatiren, so dass in den Tabellen stets die neuesten Angaben zusammengestellt uns den augenblichlichen Staad der Bevölkerung anzeigen sollen.

Solche Zählungen, ihrem Werthe mach noch dazu von auserordentlicher Verschiedenheit, umfassen aber kaum den vierten Theil des gesammten Menschengeschlechtes. Hinsichtlich der übrigen drei Viertheile sind wir auf blosse Schätungen angewiesen. Unsere Anfgabe diesen gegenüber kann neben möglicht genauer Registrirung aller Schätungsversuchen nur in einer soerfättigen Prüfung ihrer Wahrscheinlichkeit bestehen. Denn dafür, dass sich hier die widersprechendsten Angaben unvermittelt gegenüberstehen, liessen sich viele Beispiele anführen. Wir verweisen in dieser Hinsicht auf die beigegebenen erläuteruden Anmerkungen.

Ausführlicher müssen wir über die mitgetheilten Arealangaben sein. Auch hier können wir von einem Ideal sprechen, dem wir uns zu nähern suchen müssen und welches zu erreichen nicht so unmöglich erscheint, als diess bei den Bevölkerungsangaben der Fall ist. Sehen wir von den Polarländern ab, welche vielleicht niemals der Menschheit erschlossen werden, so erscheint es nicht nndenkbar, dass, wie hentzutage Küstenvermessungen ans bereits gestatten, den grössten Theil der Umfangslinien der Continente kartographisch niederzulegen, künftig wirkliche Vermessungen ihre Dreiecksnetze auch über das Innere der gesammten bewohnten Erde ausspannen, dass dann ein Kartenmaterial vorhanden ist, welches eine nach gleichen Prinzipien ausgeführte, insbesondere auf eine einzige Bestimmung der Grösse und Gestalt des Erdsphäroids basirte planimetrische Ausmessung sowohl des gesammten Landes wie jedes beliebigen Theiles dosselben gestattet.

Stellen wir uns wieder auf die reale Basis, so können wir es nur wieder constatiren, dass wir in Ermangelung eines Bessern das Areal der Continente mosaikartig aus den Angaben, wolche die einzelnen darin gelegenen Staten und Länder betreffen, unsammensetzen missen. Dreifach sind die Quellen, aus donen wir dieselben sehöpfen. Wir registriere die offiniellen Arrealangaben der einzelnen Staaten, wir acceptiren die Bestimmungen, wolche einzelne

Ferscher über einzelne Länder, Inseln &c. oder in ähnlich nmfassenden Arbeiten publicirt haben, wie sie uns am Herzen liegen, and stellen endlich eigene oder unter unserer Leitung ausgeführte planimetrische Messungen in die Tabellen ein. Unter Berücksichtigung dieses letzten Weges dürfen wir nns alse zu den Produceuteu ueuer Arealangaben rechnen, wenn wir auch der Construktien der kartographischen Unterlage für die planimetrischen Messungen fern stehen. Es wird unser Bestreben sein, von Jahr zu Jahr immer mehr selcher Messungen anaustellen in dem Verhältniss, als nns zuverlässiges Kartenmaterial zu Gebote steht. Heute können wir dech schen eine ganze Reihe selcher Messungsresultate, welche aus der Geographischen Anstalt von J. Perthes hervergegangen sind und den Vertheil der Einheitlichkeit in der Berechnungsmethede an sich tragen, mittheilen. Im Laufe der Zeit kann es sich ereignen, dass eine naserer früheren Angaben darch ein wesentlich verschiedenes, neues Resultat ersetzt werden muss, was bei den Fortschritten der Geographie in den Gebieten meist aussereuropäischer Länder nicht Wunder nehmen kann. Unsere Aufgabe würden wir beendet sehen, wenn wir allmählich alle diejenigen Gebiete, deren Oberfläche auf die nämliche Weise von anderen Männern, wie vernehmlich von Engelhardt 1), bestimmt ist, gleichfalls ausgemessen hätten, um entweder die früheren Angaben zu

Wir acceptireu also die offiziellen Urerhebungen und rütteln an ihrem Fundamente nicht mehr, auch wenn es uus im einzelnen Falle möglich wäre, die Rinheitlichkeit

bestätigen oder die fehlerhaften durch bessere zu ersetzen. Für jetzt zögern wir nicht zuzugestehen, dass eine Menge derjenigen Messnngen, deren wir z. B. in Süd-Amerika uur sur Vervollständigung bedurften, noch ganz unsichere Resultate liefern, die um Hunderte von geographischen Quadratmeilen falsch sein können. Um so mehr erachten wir es auch in diesem Punkte für unsere Pflicht, den Ursprung unserer Zahlen zu bezeichnen, d. h. die Karten, welche den Messungen zur Grundlage gedient habeu. Nun nech ein Wort über die effiziellen Arealangaben. Das Wort "amtlich" vor einer statistischen Zahl wirkt auf die meisten Menschen nech immer so mächtig, dass sie sofert jeder Prüfung überhobeu zu sein glauben und dieselbe jeder andern Angebe unbedingt vorziehen. Dem gegenüber sprechen wir es ausdrücklich aus, dass wir nns mehrfache, wenn auch nur bescheidene. Abweichungen von den amtlichen Zahlen erlaubt haben. Wir haben dieselben in jedem einzeluen Fall motivirt. Es kanu uns freilich nicht einfallen, die offiziellen Arealzahlen für grosse Staatsgebiete durch andere ersetzen zu wollen, wir sprechen nur Wie die Sache augenblicklich steht, ist nus nicht bekannt. dafür, dass dieselben ebenso gut einer kritischen Untersuchung unterworfen werden können und müssen, als die-1) Der Flächenraum der einzelnen Staaten in Europa und der übrigen Länder auf der Erde. Berlin 1853.

jenigen, welche wir oben erwähuten. Der Verfasser hat bei einer andern Gelegenheit 1) darauf aufmerksam gemacht, welchen verschiedenen Werth die Arealangaben der einzelnen Dentschen Staaten je nach ihrem Ursprung haben, und diese letzten nach vier Kategerien skizzirt. Das Nämliche gilt natürlich anch von den ührigen Staateu Eurepa's. Doch würde es uns zu weit führen, hier des Nähern auf diese Verschiedenheit in der Art der Urerhebung einzugehen. Wir hatten damals such auf die grosse Schwierigkeit aufmerksam gemacht, deu offiziellen Zahlen überhaupt bis gum Ursprung nachsugehen and sich alle die Elemente zu verschaffen, welche man zur Beurtheilung der Zuverlüssigkeit und der Vergleichbarkeit mit den Angaben anderer Staaten kenneu muss. Wir hoben hervor, wie dankbar man Publikationen über die Gewinnung der Arealziffern begrüssen müsse, und sind entschlossen, auch künftig ganz besonders derartige Arbeiten einer Besprechung zu untersiehen (vergl. unter Mecklenburg-Schwerin, Russland &c.). Immer aber können wir in diesem Punkte nur Weniges geben. Denn dass die Herbeischaffung des nöthigen Materials über die Kräfte eines Einzelnen geht, hat anch der Iuternationale Statistische Congress als richtig anerkannt, indem er die Territorial-Statistik zum Gegeustand einer internationalen Enquête erhoben hat, deren Bearbeitung Russland übertragen ward. Niemand kennte diesen Beschluss freudiger begrijssen als wir. Doch möchte es für Manche, welche diesen Kreisen ferner stehen, nicht unwichtig sein, zu betonen, dass es sich bei dieser Enquête nicht um eine neue, nach einheitlichen Grundsätzen durchgeführte Ausmessung des Territoriums handelt, so wenig wie der Staat, welcher etwa die Gewerbe-Statistik &c. zur Bearbeitung übernommen hat, die übrigen Staaten veranlassen kann, eine nene Erhebung nach dieser Richtung hin und nach vergeschriebenen Prinzipien anzustellen, - sondern es ist lediglich auf eine Zusammenstellung der bereits vorhandenen Ansmessungen abgesehen. Jede Regierung hat nur auf den übersandten Fragebogen zu vermerken, dass iu ihrem Staate die Erhebnngen so uud so erfelgt sind. Man sieht, es kommt alse einerseits anf die richtige Fragestellung an, andererseits aber auch darauf, dass bei jeder Regierung sich ein Mann findet, der die Sache mit Interesse erfasst und ihre Bedeutung erkennt. Die letztere springt aber bei der Areal-Statistik uicht so schnell ins Ange wie bei anderen statistischen Elemeuten.

b) Siehe Dr. H. Wagner. Der Deutsche Zollverein und die Freihafengebiete Deutschlands (Geogr. Mitth. 1869, S. 249).

der Angaben dadarch zu befördern. So wäre es z. R. denkber, dass wir Arealzahlen, velche sich and eine beliebige
Bestimmung der Dimensionen des Erdsphäreids stützen,
auf eine andere, wie etwa die Besselsche, redneitren. Indessen stammen bei weitem die wenigsten Angaben für den
Flücheninhalt der einselnen Staaten aus Spesialaufnahmen,
denen eine sichere Triangulatien des Landes zu Grunde
liegt. Der Vertheil Einer etwas genauern Bestimmung
würde also durch die Nachtheile angfewogen werden, dass
bei der Uruschreibenlichkeit, nasere Berichtigungen von
den betreffenden Staaten anerkannt und acceptirt zu sehen,
neue Verwirzung in die Arealangaben gebracht würde.

Etwas gans Anderes ist es, wenn es sich mb blosse Reduktienen handelt, welche den Zweck haben, alle Angaben der direkten Vergleichbarkeit zugünglich zu machen. Diesen letteren Punkt haben auch die Statistischen Congresse als wünschenswerth hingestellt und die einzelenn Regierungen veranlasst, in ihren Publikatienen den einheimischen Massen auch Reduktienen beisufürgen.

Wir erkannten gleichfalls die Nothwendigkeit einer Zurückführung auf ein gemeinschaftliches Maass an, sowie wir es in unseren bisherigen Publikationen, dem Geographischen Jahrbuch und dem Gethalschen Hofkalender, seit einer Reihe von Jahren bereits mit Consequenz durchzuführen suchten. Zwei Maasse bieten sich uns als geeignet für eine gemeinschaftliche Basis dar, die geographische Quadratmeile und das Quadratkilometer. Würden wir ausschliesslich die Deutschen Leser der Geographischen Mittheilnngen berücksichtigen, so ist es keine Frage, dass wir bei der erstern stehen bleiben könnten, denn in den wissenschaftlichen Kreisen Deutschlands ist die geographische Quadratmeile noch immer ein sehr gebräuchliches Maass. Für die Praxis scheint sie freilich die Bedeutung verlieren zn sollen, nachdem das am 1. Januar dieses Jahres im Deutschen Reiche in Kraft getretene Gesets zur Einführung des Metermasses eine neue Deutsche Meile zu 7500 Meter festgesetzt hat. Wenn auch im Augenblick noch einige Anssicht vorhanden ist, dass der Reichstag nachträglich dieses dem Degimalsystem widersprechende Maass aus dem Gesetze ausmerzt, so leuchtet doch ein. dass, falls diess nicht geschieht, man sich consequenterweise der Einführung einer nenen Deutschen Quadratmeile von 56.250.000 Quadratmeter oder 56,25 Quadratkilometer nicht würde entziehen können. Anch begegnet man bereits manchen Tabellen, in denen frühere Maasse in neue Deutsche Quadratmeilen umgerechnet sind. Indessen, wie dem auch sei, immer wird die neue Dentsche Quadratmeile nur den Charakter eines Deutschen Nationalmasses haben können, dnrch welches die Zahl der verhandenen Flächenmasse für grössere Erdräume um eines vermehrt wird, ohne dass dafür ein anderes verschwindet. Zam internationalen Maasee wird ein ein hei erheben können. Bei librer geringen augenblickliehen Geltung und da, wie gesagt, ihre Einführung überhaupt noch in Frage gestellt ist, wird es nicht schaden, wenn wir die Deutschen Staaten diessmal noch nicht in neuen Deutschen Quadratmeilen ausgedrückt geben. Um aber die leidigen nud bei dem geringen Unterschied mit der geographischen Quadratmeile so leicht möglichen Verwechselungen zu vermeiden, wollen wir diese letztere nicht mehr, wie bisher im Geographischen Jahrbuch, mit D. Q.-Mle., sondern mit G. Q.-Mle. bezeichene.

Einen Einwurf kann man allerdings gegen die geographische Quadratmeile machen, welcher die nene Deutsche Quadratmeile nicht trifft. Ihre Grösse ist nicht eine fest bestimmte, ihr Zahlwerth nicht ein allgemein anerkannter. Auch über diesen Punkt haben wir Gelegenheit gehabt uns allgemeiner zu verbreiten und die Nethwendigkeit hervorzuheben, den zu vergleichenden Angaben einen einzigen Zahlwerth zu Grunde zn legen. Wir haben uns in den oben citirten Arbeiten für die Bessel'schen Dimensionen des Erdsphäroids entschieden, weil sie täglich an allgemeiner Aperkennung gewinnen. Freilich befinden wir uns damit im Gegensatz mit einem Werke, welches als der erste Versuch einer internationalen statistischen Publikatien offiziellen Ursprungs bezeichnet werden kann, mit der "Statistique internationale" von A. Quetelet und Heuschling. In derselben wird die geographische Quadrat-Meile meist zu 54,8784 Quadrat-Kilometer angegeben und dieser Werth wird noch heute von manchen Staaten zur Umrechnung benutzt, ohne dass man diess den Zahlen sofort ansähe. Hier einige Beispiele:

Wie bereits im 2. Jebrgang, Heft 2, so kehrt noch im 2. Hefdes 4. Jahrg. des Jahrbuche für die amtliche Statistik des Bremischen Stantes die Angabe wieder, dass das Stantsgebiet = 4,671 Deutschen Quadratmeilen sei. Diese Zahl wird auf folgendem Wege abgejeitet: Das Bremer Gebiet enthält, wie im Detail nachgewiesen wird, 99.653 Bremer Morgen : da nun von Bremer Morgen 21,3334 (à 120 Q.-Ruthen à 256 Q .- Puss à 0,0837 Q .- Meter) auf 1 Deutsche Quadratmeile geheu, so sind 99.653 Morgen = 4,671 Quadratmeilen. Seben wir eunschat von der Abküreung in den Dezimalen des Bremer Quadratfusses (= 0.0837 Q .- Meter) ab, welche die Folge bat, dass eich der Bromer Morgen = 120 . 256 . 0,0837 = 25,71264 Ares berechnet gegen 25,730734, wie die amtliche Publikation über die Umrechnung der Bremer Masse in das neue Metermans vorschreibt. Wir werden auf diesen Punkt weiter unten au eprechen kommen. Aber aus der Angabe, dass 21.333 Bremer Morgen à 25,71964 (oder 25,720724) auf 1 Dentsche Quadratmeile gebon, ergiebt sich, dass die istatere 54,87 Quadratkilometer enthalten Wenn wir nun die weiteren Desimalen nicht beschten, en ergiebt die Wurzelausziehung 7408 Meter für die geographische Meile, von denen 15 auf 1 Grad des Aquators geben. Dieses Grundmasss ist in wissenschaftlichen Kreisen seit beinahe 30 Jahren verlassen und im Gogensatz zu einer früheren Bemerkung woljen wir constatiren, dass seibst Herr Metthieu im Aunnaire du bureau des longitudes (1871) sich jetzt bequemt bat, die seit Decennien stereotypen 7408 Meter für die geographische Meile durch 7420 en eractsen.

Bei einem Staate von der Grösse Bremens ist die Differenz freilich verschwindend kiein. Ziehen wir aber einmal das Beiepiel Norweg ens herm (tergl. S. 17, Ahm. 3), so fasien wir ook in den jüngsten statistisches Werken angelühr! 1 Norveg, Q.-Meile = 1274, Q.-Klino, = 2,203, Q.-Min. Man erkenst, dass diese Angabe dem Verhälteiss = 2,203, Q.-Min. Man erkenst, dass diese Angabe dem Verhälteiss | 13, Q.-Min. = 544, Q.-Klin. elseptricht. Logt man diesen Werth zu Grunde, so betrigt der Pilcheninhalt Norvegene (2482, Norv., Q.-Min.) 577,09, Q.-Min., wäuserd er sich unter Beibehaltung der Besser'schen werten no 5751,48 g.Q.-Min., berechnett. Hier haben wir en also schon mit charp Differenze von fast 150 geogr. Q.-Min. zu than (f).

Mögen die Differensen nun gross oder klein sein, so erscheint es uns, wenn man einmal bestimmte Werthe für die Dimensionen des Erdsphröcids annimmt, aus theoretischen Gründen geboten, alle Urmaasse auf die diesen bestimmten Verhältnissen entsprechenden geographischen Quadratmeilen zurückzuführen. Daher nasser Abweichaugen.

Aus vorstehenden Bemerkungen geht zur Genüge hervor, dass wir Deutsche durch den Entschluss, künftig die geographische Quadratmeilo ganz fallen zu lassen, doch auch zugleich manchen Unbequemlichkeiten entgehen. Nachdem wir oben nachgewiesen, dass die neue Deutsche Quadratmeile sich unmöglich in wissenschaftlichen Kreisen die Geltung erwerben kann, welche zur Zeit noch die geographische Quadratmeile hat, bleibt nns noch übrig, über das Quadratkilometer einige Worte hinzuzufügen. Dass dieses Maass das einzige ist, zu dem wir übergehen können, erscheint nach Annahme des Dezimalsystems schon selbstverständlich, wird aber durch die Anerkennung, welche ihm die internationale Statistik hat zu Theil werden lassen, zur inneren Nothwendigkeit. Gern geben wir zu, dass die Unbequemlichkoit, welche unserm Gedächtniss durch diesen Übergang auferlegt wird, unendlich viel grösser ist als die oben angedeutete, von der sich Tausende, welche viele geographische Arealzahlen im Kopfe haben, gar keine Rechenschaft geben. Aber so wenig unsere jetzige Generation sich der Aufgabe entziehen kann, in Meter ausgedrückte Höhenzahlen so zu sagen in Fleisch und Blut übergehen zn lassen, so wenig darf sie sieh der Gewöhnung an die ganzlich neuen Arealzahlen ontschlagen. Es wird in diesem Dilemma das Beste sein, die Brücke ganz hinter sich abzubrechen, in allen Lehrbüchern und Zeitschriften, auf allen Karten nur Meter und Quadratkilometer einzuführen, alte, lieb gewordene Hefte fortznwerfen und sich mit Energie der Ausarbeitung neuer zuzuwenden.

Noch möchte ein Punkt zu beschten sein. Reduriren wir unsere geographischen Quadratmeilen auf Quadratkilometer, so erhalten wir allerdings meist so grosse Zahlen, dass sie sich dem Gedächtniss nur schwer einprägen. Das ist es auch, was man zunichst gegen die Einführung derselben in geographische Lehrbücher geltend maehen könnte. Aber dieser Einwurf wird einmal durch die Thatsache paralysirt, dass die absolnten Arealzahlen für das Gedächtniss nur wenig Werth haben, dass man mit denselben dech nicht entfern eine solche Fülle von Vorstellungen vernicht entfern eine solche Fülle von Vorstellungen ver-

knüpfen kaun wie mit einer Bevölkerungszahl, und andererseits dadurch, dass relative Zahlen (wie z. B. die Dichtigkeit der Bevölkernng) einen um so einfacheren Ausdruck erhalten. Doch auch der erstgenannte Übelstand liesse sich mit leichter Mühe beseitigen, wenn man sich entschlösse, in Dentschen Kreisen dem Beispiele Österreichs zu folgen. Dieser Staat ist vor der Consequenz nicht zurückgeschreckt, hat vielmehr ganzlich mit seinem früheren Maasssystem gebrochen. Das Gesetz vom 23. Juli 1871, womit die neue Massa- und Gewichtsordnung festgestellt wird, bestimmt die Einführung eines Myriameters = 1,318229 Österreichischen Postmeilen und ebensc die eines Quadrat-Myriameters = 1,737727 Österreichischen Quadratmeilen. Wir sprechen also weniger gerade für das Quadrat-Kilometer als überhaupt für die Einführung eines Flächenmaasses, welches in das Dezimalsystem passt. Das ist ja doch der unendliche Vortheil dieses letzteren, dass eine blosse Versetzung des Komma's uns dieselben Ziffern als Quadrat - Myriameter oder als Hektaren erscheinen lässt. Diese letzteren sind dem Gedächtniss natürlich noch schwieriger einzuprägen und doch sind sie in Frankreich, Belgien &c. der gewöhnliche Ausdruck für die Areale, wäh- . rend man dort den Quadratkilometern nur selten begegnet. Durch Einführung des Quadrat-Myriameters in Deutschland würde man also gleichzeitig den Vortheil haben, für den Flächeninhalt der Landestheile noch einfachere absolute Zahlen einzuführen (z. B. Deutschland 5403 Q.-Myriam. steatt 9812 g. Q.-Meilen, Frankreich 5286 Q.-Myriameter statt 9599 g. Q.-Meilen, Italien 2960 Q.-Myriameter statt 5376 g. Q.-Meilen &c.) und die Angaben iedem Ansländer, welcher im Dezimalsystem lebt, unmittelbar vorständlich zu machen.

Dass, wie gesagt, die Hektaren im Ausland ein noch populäreres Masss sind als die Quadratkilometer, ist eine nicht wegzuleugnende Thatsache. Weniger allgemein hat sich die Ansicht Geltung verschafft, dass es bei der Kleinheit eines Hektars ein absolntes Erforderniss ist, den Umrechnungen einen bis auf viele Dezimslen genauen Reduktions-Coëfficienten zu Grunde zn legen. Gern geben wir zu, dass wiederum für praktische Fragen sehr wenig darauf ankommt, ob ein Gebiet von Tausenden von Quadratmeilen, wie das eines Russischen Gonvernements, darch Zugrundelegung eines genaueren Reduktions-Verhältnisses einige Hektaren gewinnt oder verliert. Aber wir halten es für einen sehr wesentlichen Vortheil, dass alle Flächenmaasse den Werth von Originalzahlen erhalten, wenn sie mit möglichster Schärfe aus den letzteren nmgerechnet sind.

Bei der noch sehr gebräuchlichen Abkürzung der Reduktions-Coëfficienten auf wenige Dezimalen führt eine gegenseitige Umrechnung immer wieder auf Resultate, die iu den Endziffern differiren. Nur wenige Statistiker scheiueu sieh davon Recheuschaft zu geben, dass selbet Ziffern in der sechsten und siebenten Dezimale uoch einen Einflass auf das Endresultat haben können, und doch ist dem so

Unter den mannigfachen Beispleisn, welche wir hier eitiren könnten. wollen wir das Spaniene als ein besonders charakteristisches anfühson Im Jahre 1858 ward you day Statistischen Control Commischen un Madrid eine nene Arealberechnung für allmmtliche Provinsen veröffentlicht, welche dem Königreiche mit den Balearen und Caperischen Insein eine Oberfläche von 16356,0 Quadrat-Leguas gab. Da 20 Legua auf 1º des Aquators gebon, so ergiebt sich 1 Q.-Lerus = (15)8 : (20)4 = 225: 400 = 0,565 g. Q.-Min., demnach 16366, Q.-Leguas = 9200, 4 g. Q.-Min., und ferner, da 1 g. Q.-Mie. = 55,6879 Q.-Kilom., so foigt für Spanien 506593 Q.-Kil. - Spanien ist nun bereits seit längerer Zeit anm Metermans übergegangen, weshalb man auch die Q.-Leguas für die Areai-Angaben verlassen en müssen geglaubt hat. 1 Q.-Logua ist genan = 30.572886 O.-Kilom. Der Pehier scheint auf den gruten Rlick höchet geringfügig, wenn man dafür das einfeche Verhältniss 1 Q. Legus = 31 Q.-Kil, einsetzt. In der That hat man diese gethan und in eilen offizieilen Werken Spaniens kehren nunmehr die 16356,31 Q.-Leg. = 507036 O.-Kilom, für die Oberfläche der Monarchie wieder. Die alten Zahlen werden gane our Seite gesetzt und die nepen offizieil anerkannt. Wollen wir nun diese offiziellen Zohlen nicht ganalich über den Haufen werfen, so bietht une faktisch gar nichts anderes übrig, nie sie ebenfalls, mit dem Bewusstsein, dase eie ohne jeden vernünftigen Grund das Areal Spaplens um 443 Q.-Kilom, oder 8 geogr, Q.-Meilen grösser ale früher angeben, angunehmen,

Nochmals heben wir hervor, dass der Werth aller dieser Differenzen jedenfalls nur einen sehr geringen Prezentsatz derjenigen Fehler darstellt, welche in den Messungsmethoden liegen. Aber darum handelt es sich auch nicht. Denn man missverstehe uns doch nicht. Wir haben es hier nicht mit geographischen Lehr- oder Schulbüchern zu thun, bei deuen wir es eine Abgeschmacktheit nennen würden, wenn sie audere als abgerundete Zahlen geben wollten, sondern mit statistischen Quellenwerken. Diesen gegenüber möchten wir oft die Worte Hagen's, welche man uns bei unserem Bestreben nach peuibler Genanigkeit vielleicht entgegen halten könnte, "der Mangel an mathematischer Bildung gebe sich durch nichts so auffallend kund als durch maasslose Schärfe im Zahlenrechnen", geradezn umkehren. Wir dringen nur darauf, bei Umrechnungen eine solche Schärfe einzuhalten, dass eine Originalbestimmung für ein Stück der Erdoberfläche wieder erkannt werden kann, sei es, dass sie in Q.-Kilemeter, g. Q.-Meilen, Q.-Werst oder soust wie ausgedrückt wird. Erst dann wird man sich von Doppeltabellen emaucipiren können.

Nach allem Gesagten hoffen wir uns von dem erimen Leesse majvisteits gerechtfertigt zu haben, wenn wir alle Umrechnungen offizieller Arealzahlen nicht obne Weiteres aus den amtlichen Publikationen entnehmen, sondern nach dem state genau angegebenen Reduktions-Verhilbtins solbstständig berechnen. Darch diese Arbeit ist es uns möglich gewerden, auch manche Berechnungsfehler auszumerzen, die sich selbst in offiziellen Werken finden. Die Fehler, von denen bier die Rede ist, sind freilich mittelst des einfachen Verfahrens, nach Reduktien der Einpelziffern zu fachen Verfahrens, nach Reduktien der Einpelziffern zu untersuchen, ob die Summe mit der Reduktion der Gesammtzisser stimmt, sehr leicht zu vermeiden.

Re scholat, dass also saiche Arbeit oft Unterhaanten apvertrant wird, deren Verständnise nicht über die mechanische Berechnungsweise hinausgeht. Ein eklatanterse Beispiel für unseren Vorwurf lässt eich kaum finden als die Tabeile des sonst so vortrefflichen neuen Statistischen Jahrbuchs für Russland. Wie es scheint, eind dort die Angaben in Quadratmeilen ans den Originalzahlen durch Division der Quadratwerst mit 48,39 (oder 48,380?) gefunden worden. Dem Verfasser waren aur Zeit der Heransgebe des jetaten Gothnischen Hofkalenders die Originalsahien noch nicht bekannt, vielmehr hielt er die geographischen Quadratmeijen für solche. Pür den Französischen Almanach warden dieselben in Onadratkilometer amgerechnet. Rine Vergleichung mit dem später erhaltenen linesischen Jahrbuch ergab eine in jeder einzelnen Zahl wiederkehrends kleine Differens, die unter den obwaltenden Umständen nichts Auffallendes baben konnte. Bel einigen Gonvernementa aber wuche dieselbe an solcher Höhe, dass sie zu nüberer Prüfung einlad. Diese führte auf evidente Rechnen-, nicht Drackfebier. Im Russischen Jahrbuch sind nämlich nicht nur die Areale der Gouvernements, sondern auch die der Kreise gegeben. Wählen wir das Gonvernement Nowgerod aue, so erkennt man, dass der Fehler in der Angabe für den Kreis Tichwin liegen muss, dn 16345,4 Q.-Werst = 337,8 g. Q.-Min. und nicht = 357,8 Q.-M. sind. Hätte der Rechner die Summe der Zahlen für die 11 Kreise gleichfalle redneirt, an hätte er den Fehier sofort finden mitseen, da 105896 Q.-Werst nicht = 2198,7, sondern = 2178,3 Q.-M. ist. Da eich ähnliche Fehler noch bei mehreren anderen Gonvernements (Kalnga, Kowno, Orchburg, Rissan) finden, so folgt, dass die beiden Hauptenmmen für das Enropäische Russiand, nămiich 85819,74 und 4.151584,8, schon siemlich weit davon entfernt sind, identisch an sein. Ansehen kann man diess den Zuhlen freilich nicht sogleich. Aber die Division mit dem Reduktions-Coefficienten ergiebt, dass 4.151584,8 Q.-W. nur = 85794,2 Q.-M. sind. Demnach haben wir es hier schon mit einer Differens von 25 g. Q.-Min. su thun. Gewiss iet diess Beispiel anch geeignet zu seigen, wie ausserordentlich leicht die Verschleppung einer falschen Zebl eintreten kann, und wie sweckmäszig eine sorgfaltige Prüfung aller statistischen Quellen ist. Denn sammtliche Pahler sind mit in die grosse Militar-Statistik Russlands wie in den St. Petersburger Staatskalender übergegangen, wäbrend beide Werke die Originalsahlen in Q.-Worst, welche allein eine Prüfung ermöglichen, nicht mit anfgenommen haben.

Zum Schluss wellen wir noch die eine erfreuliche Thatsache auführen, dass man in der letsten Zeit doch anfängt,
deu offiniellen Tabellen erliuterade Bemerkungen beizufügen, jedoch nach usserer Meinung noch immer nicht in
erschöpfender Weise. Nech jeibt es Werke, die wie Orakel zu uns sprechen und jede Belehrung über den Ursprung de. der Zahlen verweigern. Schlimmer wirken diejenigen Autoren, welche sich den Nimbus des Amtlichen
ihrer Pablikationen geben, indem sie über ihre Tabellen
setzen "nach offiziellen Quellen". In diesen werden seitenlange Ziffernreihen abgeschrieben ehne jede Prüfung und
die erliuteraden Bemerkungen werden derart verstimmelt,
dass sie mehr zur Verwirung als Klürung beitragen. Als
ein solches Werk möchten wir die letzten Jahrgänge des
Sk. Peteraburer Staatskalenders nennen.

Auf S. 1 (1871) giebt derselbe eine tabellarische Übersicht über das

| 1. Das Europäische Russland     |     |    |     |     | QWeest      | QMellen   |
|---------------------------------|-----|----|-----|-----|-------------|-----------|
| Semlja &c                       |     | ٠  |     |     | 4.350811,2  | 89920,79  |
| 2. Statthalterschoft des Kanka  | 508 |    |     |     | 386066,9    | 7979,68   |
| 3. Sibirien (Central-Asien) &c. |     |    |     |     | 13.193590,9 | 272679,74 |
| 4. Königreich Polen             |     |    |     |     | 107221      | 2216      |
| 5. Grossfüretenthum Finnland    |     | ٠  |     |     | 306842,6    | 6367,2    |
|                                 | Zu  | 50 | nem | eb. | 18 836807,6 | 389311,44 |

"Hlerin ist nicht mit nufgenommen das Areal des Kaspischen Meeres,

des Aral-See'e und des Ladoga-See'e." Gegen diese Tabelle nebst Bemerkung haben wir nur einenwenden, dass 1) das Areal von 332 geogr. Q. Meilen des Ladoga-See'e doch schon in der Zahl 89920,79 Q.-Min. enthalten ist, dass 2) allerdings das Areal des Kaspischen Meerce und des Aral-See's als Einzelposten in der Übersicht fehlen, dass es aber in der Summe ebenso mit enthalten ist. Denn man addire obige Poslen, so wird man finden, dass die Summen gar nicht etimmen, wenn man nicht als sechsten Posten noch die 468.397,3 Q.-Werst oder 9680,69 Q.-Min. für Kaspi- und Aral-See eingestellt hat. Diese Ungenauigkelten, um uns mild ansaudrücken, werden nur noch überboten durch die Anwendung des Coëfficienten 51,6 (!!) zur Reduktion geographischer Quadratmellen in Quadratkilometer. Die nämlichen, dem Russ, Statistiechen Jahrbuch entnommenen 87485,53 g. Q.-Meilen sollen nach dem St. Petersbarger Staetskalender für 1872 = 4.514566 g. Q.-Kil. sein. Mit einem Federstrich hat also der Herausgeber des letateren das Gebiet des Europäischen Russlands um eires 300000 Q.-Kilom, oder mehr als 6000 geogr. Q.-Min., d. b. um ein Gebiet von beinahe der Grösse der Europäischen Türkei, verringert (!!). Ebenso steht Im Tabellenkopf bei dan Arcalsahlon "ohae innere Gewässer", während das Russische Jehrbuch sagt "ohne beträchtliche innere Gewässer". Das Eine Wort "be-trächtlich" giebt der Sache einen gans anderen Sinn.

Brechen wir ab. Möchte es nas gelungen sein, durch obige Worte in massagebenden Persönlichkeiten die Überzeugung zu erwecken, dass naseren Wüssehen hinsichtlich der Besrbeitung areal-statistischer Publikationen eine Berechtigung zu Grunde liegt! Wir stellen zum Schluss die in diesem Hefte zur Anwendung kommenden Reduktions-Verhältnisse noch kurz zusammen.

Legt man die Bessel'schen Dimensionen des Erdsphäroids zu Grunde, so ist die geographische Meile, d. h. 1/1s des Äquatorgrades, = 7420,43854 Meter. Daraus folgt:

|   |                            |   |     | Q.Kflometer. | G   | eogr. QMeilen. |
|---|----------------------------|---|-----|--------------|-----|----------------|
| 1 | geogr. Quadrat-Meile 1)    |   | =   | 55,0629093   |     |                |
| 1 | Quedral-Kilometer 1)       |   |     |              | 100 | 0,018161046    |
| 1 | neus Deutsche QMeile .     |   | =   | 56,25        | -   | 1,02186888     |
| 1 | Österreichische QMeile .   |   | 775 | 57,84642     | 207 | 1,04510312     |
| 1 | Norwegieche QMeile         | ı | =   | 127,88784    | 22  | 2,3171986      |
| 1 | Engl. QMeile (h 640 Acres) | i | =   | 2,50000454   | =   | 0,047086194    |
|   | Russische QWerst           |   |     |              |     | 0,020667483    |

Diese Reduktions-Verhältnisse sind in den nachfolgenden Übersichten zu Grunde gelegt. Falls sie zu Bemerkungen Veranlassung geben, sind sie nnter den betreffenden Artikeln niher besprochen worden.

# Europa. Deutsches Reich.

Die in Folge des Deutsch-Französischen Krieges von 1870/11 eingestretenen politisch-georgnabischen Verinderungen sind die Gründung des neuen Deutschen Riches, die Erwerbung von Elssts-Lothringen für dasselbe und die Eluverleibung des Kirchenstaates in das Königreich Italien. Die bezüglichen Dokumente werden hier, resp. unter Italien, zusammengestellt.

des, Seine Majestät der König von Bayern, Seine Majestät der König von Württemberg, Seine Königl. Hoheit der Grossherzog von Baden und Seine Königl. Hobeit der Grossherzog von Hessen und bei Rbein für die südlich vom Main belegenen Theile des Grossherzogthums Hessen schliessen einen ewigen Bund zum Schutze des Bundesgebietes und des innerhalb desselben gültigen Rechtes, sowie zur Pflege der Wohlfahrt des Deutschen Volkes. Dieser Bund wird den Namen Deutsches Reich führen und nachstehende Verfassung haben, I. Bundesgebiet, Artikel 1. Das Bundesgebiet besteht aus den Staaten Preussen mit Lauenburg, Bayern, Sachsen, Württemberg, Baden, Hessen, Mecklenburg-Schwerin, Sachsen-Weimar, Mecklenburg-Strelitz, Oldenburg, Braunschweig, Sachsen-Meiningen, Sachsen-Altenburg, Sachsen-Coburg-Gotba, Aubalt, Schwarzburg-Rudolstadt, Schwarzburg-Sondershausen, Waldeck, Renss älterer Linie, Reuss jüngerer Linie, Schaumburg-Lippe, Lippe, Liibeck, Bremen und Hamburg. - Artikel 5. Die Reichsgesetzgebung wird ausgeübt durch den Bundesratb und den Reichstag. - III. Bundesrath. Artikel 6. Der Bundesrath besteht aus den Vertretern der Mitglieder des Bundes, unter welche die Stimmführung sich in der Weise vertheilt, dass Preussen mit den ehemaligen Stimmen von Hannover, Kurhessen, Holstein, Nassau und Frankfurt 17 Stimmen führt, Bayern 6, Sachsen 4, Württemberg 4, Baden 3, Hes-

2) Bundeegesetsblatt vom 20. April 1871.

Yergl. "Die Dimensionen des Erdsphäroide nach Bessel's Elementen", von Dr. H. Wagner (Geograph. Jahrbuch, Band III).

b) Siehe diese Verträge im Preuss. Staets-Anseiger, 25. November und 28. November 1870.

sen 3, Mecklenburg-Schwerin 2, Sachsen-Weimar 1, Mecklenburg-Strelitz 1, Oldenburg 1, Braunschweig 2, Sachsen-Meiningen 1, Sachsen-Altenburg I, Sachsen-Coburg-Gotha I. Anhalt 1, Schwarzburg-Rudolstadt 1, Schwarzburg-Sondershausen 1. Waldeck 1. Reuss älterer Linie 1. Reuss jüngerer Linie 1. Schaumburg - Lippe 1. Lippe 1. Lübeck 1. Bremen 1. Hamburg 1. zusammen 58 Stimmen. - IV. Präsidium. Artikel 11. Das Präsidium des Bundes steht dem Könige von Preussen zu, welcher den Namen Deutscher Kaiser führt. Der Kaiser hat das Reich völkerrechtlich zu vertreten, im Namen des Reichs Krieg zu erklären und Frieden zu schliessen, Bündnisse und andere Verträge mit fremden Staaten einzugehen. Gesandte zu beglaubigen und zu empfangen. - V. Reichstag. Der Reichstag geht aus allgemeinen und direkten Wahlon mit geheimer Abstimmnng hervor. Bis zu der gesetzlichen Regelung, welche im §. 5 des Wahlgesetzes vom 31. Mai 1869 (Bundesgesetzblatt 1869, S. 145) vorbehalten ist, werden in Bayern 48, in Württemberg 17, in Badon 14, in Hessen südlich des Main 6 Abgeordnete gewählt und beträgt demnach die Gesammtzahl der Abgeordneten 382"3).

Erwerbung von Elsass-Lothringen für das Dentsehe Reich. Die offiziellen Dokumente, welche den Umfang des abgetretenon Gebietes bestimmen, sind folgende:

a) Friedenspräliminarien von Versailles, 26. Februar 1871 4). Artikel I: "Frankreich verzichtet zu Gunsten des Doutschen Reiches auf allo seine Rechte und Ansprüche auf diejenigen Gebiete, welche östlich von der nachstehend verzeichneten Grenzo belegen sind. Die Demarkations - Linie beginnt an der nordwestlichen Grenze des Cantons Cattenom nach dem Grossherzogthum Luxemburg zu, folgt südwärts den westliehen Grenzen der Cantons Cattenom and Thionville, durchschneidet den Canton Briev, indem sie längs der westlichen Grenze der Gemeinden Montois-la-Montagne und Roncourt, sowie der östlichen Grenzen der Gemeinden Mario-aux-chênes, Saint-Ail, Habonville hinläuft, berührt die Grenze des Cantons Gorzo, welche sie längs der Grenzen der Gemeinden Vionville, Bouxières und Onville durchschneidet, folgt der Südwest-, resp. Südgrenze des Arrondissements Metz, der Westgrenzo des Arrondissements Château - Salins bis zur Gemeinde Pettoncourt, von der sie die West- und Südgrenze einschliesst, and folgt dann dem Kamme der zwischen der Seille und Moncel gelegenen Berge bis zur Greuze des Arrondissements Saarburg südlich von Garde. Sodann fällt die Demarkations-Linie mit der Grenze dieses Arrondissements bis zur Gemeinde Tanconville zusammen, deren Nordgrenze sie berührt. Von dort folgt sie dem Kamme der zwischen den Quellen der Sarre blanche und der Vezouze besindlichen Bergzüge bis zur Grenze des Cantons Schirmeck, geht eutlang der westlichen Grenze dieses Cantons, schlieset die Gemeinden Saales, Bourg-Bruche, Colroy-la-Rocho, Plaine, Ranrupt, Saulzures und St.-Blaise-la-Roche im Canton Saales ein und fällt dann mit der westlichen Grenze der Departoments Nieder- und Oberrhein bis zum Canton Belfort zusammen.

"Die angegebene Greuzlinie hat indessen mit Übereinstimmung beider contrahirenden Theile folgende Abänderungen orfahre: Im shenmilgen Mosel-Departement werden die Dörfer Mario-aux-chenes bei St.-Privat-la-Montague und Vionrille, westlich von Rezonville, an Deutschland abserteten. . . ."

b) Friedensvertrag von Frankfurt a. M., 10, Mai 18715), Der Artikel I bestimmt die neue Grenze zwischen Vogesen und Schweiz, sowie an der Luxemburger Grenze wie folgt: "Die Dentsche Regierung ist bereit, die lant Klausel des Art. I der Friedenspräliminarien zugesagte Retrocedirung eines Gebietes nm Belfort soleherweise zu vorgrössern, dass es dio Cantone von Belfort, Delle und Giromagny umfasst, sowio den westlichen Theil des Cantons von Fontaine, westlich einer Linio von dem Punkte, wo der Rhein-Rhône-Kanal ans dem Canton von Delle austritt, im Süden von Montreux - Château bis zur Nordgrenze des Cantons zwischen Bonrg und Félon, wo diese Linie dio Ostgrenze des Cantons von Giromagny erreicht. Die Deutsche Regierang wird indessen die oben bezeichneten Territorien nur unter der Bedingung abtreten, dass die Frangösische Republik ihrerseite in oino Grenzrektifikation einwillige längs den westlichen Grenzen der Cantone von Cattenom und Thionville, welcho an Deutschland das Gobiet überlässt im Osten einer Linie, die von der Grenze von Luxemburg zwischen Hussigny und Redingen ausgeht, die Dörfer Thil und Villerupt an Frankreich lassend, sich zwischen Erronville and Aumetz, zwischen Benvillers and Boulange, zwischen Trieux and Lommeringen orstreckt und die alte Grenzlinie zwischen Avril und Moyenvre erreicht." - Der Zusstzertikol III zum nämlichen Friedensvertrag modificirt. die Grenze im Süden von Belfort wiederum: "Die Gebietsabtretung bei Belfort, welche die Deutsche Regierung in Artikel I des gegenwärtigen Vertrages zum Austansch für die im Westen von Thionville verlangte Grenzberichtigung anbietet, wird um das Gebiet der folgenden Dörfer vermehrt worden: Rougemont, Leval, Petite-Fontaine, Romagny, Félon, La Chapelle-sons-Rougemont, Angeot, Vauthiermont,

<sup>3)</sup> Davon kommen anf Prauseen 235, Lauenburg 1, Bayern 48, Sachsen 23, Württemberg 17, Baden 14, Hossen 9, Mecklenburg-Schwerin 6, Sachsen-Weimar, Oldenburg, Brannschweig und Hamburg je 3, Bachsen-Meiningen, Sachsen-Coburg-Gotha und Anhalt je 2, auf die übrigen Staaten und die Preien Städie je

<sup>4)</sup> Prenss. Staats-Anseiger, 4. Märs 1871.

b) Deutscher Reichs-Anseiger, 26. Mai 1871.

La Rivière, La Grange, Reppe, Fontaine, Frais, Foussemagne, Cunelières, Montreux-Château, Bretagne, Chavannesles-Grands, Chavanatte und Suarce. Die Strasse von Giromagny nach Remiremont, welche über den Wälschbelchen (Ballon d'Alsace) geht, wird in ihrer ganzen Strecke bei Frankreich bleiben und, so weit sie ausserhalb des Cantons Giromagny liegt, als Grenze dienen."

c) Zusätzliche Übereinkunft zu dem Friedensvertrag, abgeschlossen am 12. Oktober 1871 zu Berlin 9). Artikel 10: Die Deutsche Regierung ihrerseits tritt an Frankreich ab: 1) Die Gemeinden Raon les Leaux und Raon sur Plaine, iedoch mit Ansschluss alles innerhalb der Gemeindebezirke befindlichen, dem Staate gehörigen Grundeigenthums, sowie der Gemeinde - und Privat - Grundstücke, welche von den vorbezeichneten Staatsgrundstücken eingeschlossen sind; 2) die Gemeinde Igney und den Theil des Gemeindebezirks von Avriconrt zwischen der Gemeinde Igney bis zu und einschliesslich der Eisenbahn von Paris nach Avricourt und

der Eisenbahn von Avricourt nach Circy.

Vereinigung von Elsass-Lothringen mit dem Deutschen Reich, Gesetz vom 9. Juni 1871 1): §. 1. Die von Frankreich durch den Artikel 1 des Präliminarfriedens vom 26. Februar 1871 abgetretenen Gebiete Elsass und Lothringen werden in der durch den Artikel I des Friedensvertrages vom 10. Mai 1871 und den dritten Zusatzartikel zu diesem Vertrage festgestellten Begrenzung mit dem Deutschen Reiche für immer vereinigt. - §. 2. Die Verfassung des Deutschen Reiches tritt in Elsass und Lothringen am 1. Januar 1873 in Wirksamkeit. . . . §. 3. Die Staatsgewalt in Elsass und Lothringen übt der Kaiser ans....

Anfnahme von Elsass-Lothringen in das Dentsche Zoll- und Handelsgebiet, Gesetz vom 17. Juli 1871 9): §. 1. Der Artikel 33 der Verfassung des Deutschen Reiches, welcher lautet: Deutschland bildet ein Zoll - und Handelsgebiet, amgeben von gemeinschaftlicher Zollgrenze &c., tritt in Elsass-Lothringen am 1. Januar

1872 in Wirksamkeit.

Bezirks- and Kreis-Eintheilung von Elsass-Lothringen, Gesetz vom 30. Desbr. 1871 9): §. 1. Elsass-Lothringen wird in drei Verwaltungsbezirke getheilt: 1) den . Bezirk Unter-Elsass, welcher das frühere Departement Niederrhein und die zu Deutschland gehörenden Theile der Cantone Schirmeck and Saales amfasst; 2) den Bozirk Ober-Elsass, welcher das frühere Departement Oberrhein begreift, so weit dasselbe zu Deutschland gehört; 3) den Bezirk Lothringen, welcher den Deutschen Antheil des früheren Departements Mosel und der früberen Arrondissements Salzburg (Château-Salins) und Saarburg einschliesst. -§. 2. Die Bezirke werden in Kreise getheilt. I. Der Bezirk Unter-Elsass enthält: 1) den Stadtkreis Strassburg, die Stadtgemeinde Strassburg umfassend: 2) den Landkreis Strassburg mit den Cantonen Brumat, Hochfelden, Schiltigheim, Truchtersheim; 3) den Kreis Ehrstein mit den Cantonen Benfeld, Ehrstein, Geispolsheim, Oberehnheim; 4) den Kreis Hagenan mit den Cantonen Hagenau, Bischweiler, Niederbronn; 5) den Kreis Molsheim mit den Cantonen Molsheim, Rosheim, Wasselnheim und den zu Deutschland gehörenden Theilen der Cantone Schirmeck und Saales: 6) den Kreis Schlettstadt mit den Cantonen Barr, Markolsheim, Schlettstadt, Weiler; 7) den Kreis Weissenburg mit den Cantonen Lauterburg, Selz, Sulz, Weissenburg, Wörth; 8) den Kreis Zabern mit den Cantonen Buchsweiler. Drulingen, Lützelstein, Maursmünster, Zabern und Saar-Union. - II. Der Bezirk Ober-Elsass enthält: 1) den Kreis Colmar mit den Cantonen Colmar, Andolsheim, Münster, Nen-Breisach und Wintzenheim; 2) den Kreis Rappoltsweiler mit den Cantonen Rappoltsweiler, Kaisersberg, Markirch und La Pontroie; 3) den Kreis Gebweiler mit den Cantonen Ensisheim, Gebweiler, Ruffach, Sulz; 4) den Kreis Thann mit den Cantonen St.-Amarin, Thann, Sentheim und den an Dentschland gehörenden Theilen des Cantons Masmünster; 5) den Kreis Mühlhausen mit den Cantonen Mühlhausen, Habsheim, Landser und Hüningen; 6) den Kreis Altkirch mit den Cantonen Altkirch, Hirsingen, Pfirt und den zu Deutschland gehörenden Theilen der Cantone Dammerkirch und Fontaine. - III. Der Bezirk Lothringen enthält: 1) den Stadtkreis Metz, die Stadtgemeinde Metz umfassend; 2) den Landkreis Metz, nmfassend die Cantone Metz I. II und III mit Ausnahme der Stadtgemeinde, Pange. Verny, Vigy und die zu Deutschland gehörenden Theile der Cantone Briev und Gorze; 3) den Kreis Diedenhofen mit den Cantonen Diedenhofen, Kattenhofen, Metzerwiese, Sierck und den zu Deutschland gehörenden Theilen der Cantone Audun und Longwy; 4) den Kreis Saarburg mit den Cantonen Saarburg, Finstingen, Pfalzburg und den zu Deutschland gehörenden Theilen der Cantone Lörchen 10) (Lorquin) und Rixingen (Réchicourt); 5) don Kreis Salzburg mit den Cantonen Delme, Albesdorf, Dieuze und den zn Deutschland gehörenden Theilen der Cantone Salzburg (Chiteau-Salins) und Vio; 6) den Kreis Bolchen mit den Cantonen Bolchen, Falkenberg, Busendorf; 7) den Kreis Saargemünd mit den Cantonen Saargemünd, Wolmünster, Bitsch, Rohrbach; 8) den Kreis Forbach mit den Cantonen Forbach, St.-Avold, Saaralbe, Grosstänchen.

Veränderung der Kreisgrenzen im Herzogthum Anhalt. Nach Wiedervereinigung der Anhaltischen Herzogthümer sind besonders "zum Zweck einer den geographischen Verhältnissen mehr entsprechenden Abgrenzung der Kreise" folgende Veränderungen bewirkt worden: 1) Laut Gesetz vom 24. Oktober 1868 11) sind vom Kreise Köthen abgetrennt und dem Kreise Bernburg zugelegt: die Stadt Nienburg und die Dörfer Borgesdorf, Gerbitz, Grimschleben, Latdorf, Neunfinger, Pobzig, Weddegast, Wedlitz, Wispitz. 2) Laut Gesetz vom 8. Juli 1870 12) sind vom Kreise Dessau abgezweigt und dem Kreise Köthen einverleibt: die Stadt Radegast, die Dörfer Lennewitz, Wadendorf, Zehbitz, Zehmitz und die Domäne Zehmitz.

Errichtung des Stadtkreises Erfurt13), Durch Königl. Verordnung wird genehmigt, dass vom 1. Januar 1872 die Stadt Erfurt aus dem Verbande des bisherigen Kreises Erfurt ausscheide und einen besonderen Stadtkreis bilde, sowie dass der nach Ausscheidung der Stadt Erfurt verbleihende Theil des seitherigen Kreises Erfurt als selbstständiger Landkreis Erfurt mit der Kreisstadt Erfurt fortbestehe.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Richtiger Lörchingen. — <sup>11</sup>) Siehe Nr. 179 der Gesetzenmmlung des Herzogthume Anhalt. — <sup>12</sup>) Siehe deselbst Nr. 237. 8) Deutscher Reichs-Anneiger, 24. Oktober 1871. ) Ebenda, 13. Juni 1871. — \*) Ebenda, 14. August 1671. 9) Ebende, 6. Januar 1872. Doutscher Reichs-Anzeiger, 19, Dezember 1871.

Deutsches Reich.

Die Einzelstaaten sind nach der offiziellen Reihenfolge geordnet.

| Stanten. |                          | Stanten. Geogr. QKilom. |           | Hevolkerung<br>1867. 1871. |         |  |
|----------|--------------------------|-------------------------|-----------|----------------------------|---------|--|
| -        |                          | op min                  |           |                            |         |  |
|          | Känigreiche:             |                         |           |                            |         |  |
|          | Prenisen incl. Lauenburg |                         | 348050,83 | 24 039648                  |         |  |
|          | Bayern                   | 1377,78                 | 75864,57  | 4.824421                   | 4.86140 |  |
|          | Sachsen                  | 271,88                  | 14967,75  | 2.423748                   | 2,55624 |  |
| 4.       | Württemberg              | 354,288                 | 19508,11  | 1.778396                   | 1.81848 |  |
|          | Grossbersogthümer:       | 1                       |           |                            |         |  |
| 5.       | Baden                    | 278,064                 | 15311.01  | 1.434970                   |         |  |
|          | flessen                  | 139,409                 | 7676,29   | 823138                     | 85284   |  |
|          | Mecklenburg-Schwerin .   | 241,65                  | 13305,96  | 560618                     | 55789   |  |
| 8.       | Sachsen-Weimar           | 66,63                   | 3635,80   |                            |         |  |
|          | Mecklenburg-Strelits .   | 49,49                   | 2725,00   | 98770                      |         |  |
| 0.       | Oldeniurg                | 116,22                  | 6399,41   | 315622                     | 31664   |  |
|          | Hersogthümer:            |                         |           |                            |         |  |
| u.       | Braunschweig             | 67,022                  | 3690,43   | 302792                     | 31171   |  |
| 12.      | Sachsen-Meiningen        | 44,97                   | 2476,18   | 180335                     | 18788   |  |
| 3.       | Sachsen-Altenburg        | 24,00                   | 1321,51   | 141446                     | 14212   |  |
| 14.      | Szelsen-Cobarg n. Gotha  | 35,772                  | 1969,71   | 168851                     | 17433   |  |
| 5.       | Anhalt                   | 42,183                  | 2322,72   | 197041                     | 20335   |  |
|          | Fürstenthümer:           |                         |           |                            |         |  |
| 6.       | Schwarzburg-Rudolstadt   | 17,68                   | 968,01    | 75116                      | 7559    |  |
| 17.      | SchwarshSondershausen    | 15,63                   | 860,63    | 67533                      | 6719    |  |
|          | Waldeck                  | 20,219                  | 1121.03   | 56807                      | 5621    |  |
| 19.      | Reuss altere Linie       | 4,99                    | 274,76    | 43889                      | 4509    |  |
| Ð.       | Renss jüngere Linis .    | 15,06                   | 829,94    | 88097                      | 8903    |  |
|          | Schaumburg-Lippe .       | 8,05                    | 443,26    | 31186                      | 3205    |  |
| 12.      | Lippe-Detmold            | 20,60                   | 1134,80   | 111343                     | 11115   |  |
|          | Frele Städte:            |                         |           |                            |         |  |
|          | Lübrek                   | 5,21                    | 286,88    | 48538                      |         |  |
|          | Bremen                   | 1,602                   | 256,70    | 109572                     | 12256   |  |
| 25.      | Hambarg                  | 7,442                   | 409,78    | 305196                     | 33897   |  |
|          | Reichsiand:              |                         |           |                            |         |  |
|          | Elsass-Loturingen        | 263,1%                  | 14491,71  | 1.597228                   | 1.54945 |  |

#### Die Einzelstaaten 1).

|                               |           | al in     | Ortsanwenende Berülke- |              |  |
|-------------------------------|-----------|-----------|------------------------|--------------|--|
| Landestheile.                 | Q.Min.    | Q. Kflom. | 3. Dez. 1867.          | I. Dez. 1871 |  |
| 1. Königreich Preussen?)      |           |           |                        |              |  |
| 1. Provinz Preussen           | 1104.3003 | 62459.62  | 3.090960               | 3.137460     |  |
| t. RegBes. Königsberg .       |           | 21110,90  | 1.063340               | 1.079724     |  |
| 2 Gumbinnen .                 | 288,1603  | 15867,42  | 744778                 | 743485       |  |
| 3 Danelg                      | 844,3713  | 7949,49   | 515222                 | 525239       |  |
| 4. " Marienwerder             | 318,996   | 17531,81  | 767620                 | 789012       |  |
| 11. Provina Posen             | 525,768   | 28950,16  | 1.537338               | 1.583654     |  |
| 5. RegBez. Posch              | 317,878   | 17503,01  | 986443                 | 1.016954     |  |
| 6. , Bromberg .               | 207,892   | 11447,14  | 550895                 | 566700       |  |
| 111. Provins Brandenburg .    | 721,486   | 39889,55  | 2.716022               | 2.863461     |  |
| 7. Stadl Berlin               | 1,075     | 59,19     | 702437                 | 826341       |  |
| 8. RegHea. Potsdam            | 374,860   | 20641,37  | 993428                 | 1,002206     |  |
| 9. " Frankfurt .              | 348,492   | 19188,99  | 1.020157               | 1.034914     |  |
| IV, Provins Schlesien         | 731,804   | 40295.25  | 3.585752               | 3,707144     |  |
| 10, RegBez. Bresian           | 244,863   | 13482,87  | 1.364632               | 1,414205     |  |
| 11. " Oppela                  | 239,944   | 13212,01  | 1.241320               | 983278       |  |
| 12. " Liegnitz , ,            | 246,997   | 13600,87  | 979800                 | 1,309661     |  |
| V. Provins Pommern            | 546,9604  | 30116,65  | 1.445635               | 1.431508     |  |
| 13. RegBes. Kösiin            | 254,976   | 14039,72  | 554464                 | 208276       |  |
| 14. ,, Stettin                | 218,7334  | 12044,00  | 675596                 | 670863       |  |
| 15. , Stralsund .             | 73,941    | 4032,84   | 215575                 | 552369       |  |
| VI. Provina Sachsen           | 458,276   | 25234,01  | 2.067046               | 2,103655     |  |
| 16, RegBes, Magdeburg .       | 208,775   | 11495,78  | 832141                 | 854692       |  |
| 17. " Merseburg .             | 185,8895  | 10208,00  | 864773 4               | 879466       |  |
| 18. " Erfurt                  | 64,1125   | 3530,25   | 370132 8               | 369497       |  |
| V11, Prov. Schiesw,-Iloistein | 318,5880  | 17539,es  | 981718                 | 995753       |  |
| 19, RegBez. Schleswig .       | 318,588   | 17539,63  | 981718                 | 995753       |  |
| VIII, Provins Hannover ,      | 698,7961  | 38474,41  | 1.937637               | 1.957607     |  |
| 20. Landdrostei Hannover .    | 105,440   | 5805,88   | 385957                 | 404970       |  |
| 21. " Hildesheim              | 93,616    | 5154,77   | 410210                 | \$67529      |  |
| 22. , Lönebarg .              | 211,082   | 11622,79  | 381712                 | 384210       |  |
| 23. ,, Stade , .              | 120,3981  | 6629,18   | 301407                 | 302715       |  |
| 24. , Osnabrück .             | 113,729   | 6262,25   | 264475                 | 268730       |  |
| 25 Aurtch                     | 54,476    | 2999,61   | 193876                 | 189453       |  |

<sup>9</sup> Dio Areal-Angaben sind mit wenigen Ausnahmen dieselben, welche sieh bereits im Geogr. Jahrbuch, Bd. III, S. 17—24, n\u00e4her erl\u00e4hatt finden. Was die Ber\u00f6lkerung vom 1. Desember 1871 betr\u00e4lfin, so sind die melaten Angaben erst die ver\u00e4\u00e4n\u00e4gen kensitate der \u00e4\u00e4hinng: die definitiven sind vollst\u00e4ndig kaum vor Dezember 1872 zu erwartes.

<sup>7)</sup> Die Berölkerung von 1871 nach "Die vorlänügen Ergebnisse der Volkszählung vom 1. Dezember 1871 im Deutschen Reiche überhaupt und im Preussischen Staate insbesondere". Mitgetheilt vom Königl. Preuss. Statistischen Boreau. Berlin 1873.

9) Bisher warden gewöhnlich die Mercenflichen, welche Binnasse'n gleich von den Inseln und Nortragen auf erwickstel - mod Orter-Mindung eingeschlessen werden, sum Arral des Prussanchen Staates gerechnet. Bie Consequens serfordert aber, dieselbnie ebesse ansachlienen, wie diese bei anderen Staaten zu geschehen plügt. Die Auslaumig geschicht, was unsere Dehläulteinen betricht, hier aum ersten Mala. Will man die frührere Zabien wieder herziellen, so muss sans zur Previna Pressens 45,000 g. d. 2011. m. 217,000 g.A. hinzurerbart. Dehrich Kniegheitz, Baff U.-Min. = 414,00 g.A. auf Gambinnan, and leich hatte g.A. Min. = 218,00 g.A. auf Gambinnan, and leich hatte g.A. Min. = 218,00 g.A. auf Gambinnan, and

4) Diese Zahlen beziehen sich wie bei der Provinz Preussen auf den Plächenishalt ohn e die Pommere schen Binnengewösser (rgl. Anm. 3). Dieselben umfassen 27,942 g. (2.-Mh. = 1538,57 Q.-Kilom, von dem

Behm n. Wagner, Bevölkerung der Erde, 1.

16,913 Q.-Min. = 931,28 Q.-K. zum Reg.-Besirk Stettin, 11,929 Q.-Min. = 607,29 Q.-K. su Straigund gerechnet su werden pflegen.

6) Diese Zahlen entsprechen einem kleinen Gebietsaustausch zwischen Preussen und Sachsen-Altenburg, welcher nach dem Jahre 1867 eintrat, in den offiziellen Tabellen über die damalige Zühlung also nicht enthalton sein konnte. Das Nähere darüber findet sich im Geogr. Jahrbuch, Bd. III, S. 15 u. 16. Nach dem Gesetz vom 3. April 1869 verliert Prenssen Königshofen (Kreis Weissenfels, Reg.-Bezirk Merseburg) mit 248,5 Acker = 0,0291 g. Q.-Min. = 160 Hokt. und 124 Bewohnern (nach der Preussischen Angabe, also nicht 93, wie im Geogr. Jahrhneb, Bd. 111, nach Altenburgischer Quelle mitgetheilt warde), dagegen gewinnt as Willschütz mit 116,6 Acker = 0,0126 g. Q.-Mlu. = 75 Hekt. and 44 Bewohnern, welche dem Kreise Weissenfels, und Gröfendorf mit 133,8 Acker = 0,0156 g. Q.-Min. = 86 Hekt. und 60 Bawohnern, weiche dom Kreise Ziegenrück im Reg -Bezirk Erfort angesehlagen sind. Der Gesammigewinn an Territorium beträgt daber für die Provins nur 0,0002 g. QMin. = 1,1 Hekt., dagegen der Verlust an Bewohnern 20 Personen.

<sup>9</sup>) Ansschliesslieb der halben Elbfläche, für welche Nowack 2,288 Q.-M.ln. (= 124,88 Q.-K.) berechnete; ebenso sind alle Mecresflächen angeschlossen (s. Geogr. Jahrbuch, Bd. 111, S. 19, Ann. 1).

 Nach Abrechnung von en, 142 Hannov. Morgen (= 0.007 g. Q.-Min. 38 Haktaren), welche Preussen lant Vertrag vom 9. Deaember 1869 am 1. Januar 1871 an Bremen (in der N\u00e4ta von Bremerhaven) abgetreten hat (vergl. Geogr. Jahrbuch, Bd. 111, 8, 18 und 573).

|                           |          | al in     |                    | de Berölke-            |                              |           | al in    |               | de Bevülks-   |
|---------------------------|----------|-----------|--------------------|------------------------|------------------------------|-----------|----------|---------------|---------------|
| Landestheile.             | QMin.    | Q.Kilem.  |                    | ing<br>  1. Dez. 1871. | Landesthelle.                | Q.Min.    | QKilom.  | 3, Dez. 1867, | 1. Dez. 1871. |
| IX. Provins Hessen-Nassau | 283,21   | 15594,86  |                    | 1.400111               | RegBes. Mittelfranken .      | 137,24    | 7556,81  | 579688        | 583417        |
| 26. RegBez. Kussel .      | 184,18   | 10141,48  | 770569             | 767304                 | " Unterfranken und           |           |          |               |               |
| 27. " Wiesbeden           | 99,03    | 5452,88   | 609176             | 632807                 | Aschaffenburg.               | 152,80    | 8398,19  | 584972        | 586122        |
| X. Proving Westphalen .   | 366,sse  | 20200.16  | 1.707726           | 1.775379               | " Schwaben und               | 1         |          |               |               |
| 28, RegBez. Münster .     | 131,640  | 7248.48   | 439213             | 435895                 | Nenharg                      | 172,41    | 9493,40  | 585160        | 582888        |
| 29. Minden .              | 95,402   | 5253,11   | 477152             | 473732                 | Boyer, Militär in Frankreich | -         | -        | -             | 113641        |
| 30 Arnsberg .             | 139,814  | 7698,57   | 791361             | 865752                 | 3. Königreich Sachsen        | 271,83    | 14967.78 | 2,42374818    | 2.55624411    |
|                           |          |           |                    |                        | RegBez. Dresden              | 78,78     | 4337,86  | 640548        | 677671        |
| XI. Provins Rhelniand .   | 489,710  | 26968,71  |                    | 3.578964               | Leipzig                      | 68,14     | 3476,67  | 552973        | 589377        |
| 31, RegBez, Köln          | 72,180   | 3974,44   |                    | 613500                 | Zwickan                      | 84,23     | 2515,37  | 908331        | 959063        |
| 32. , Düsssiderf          | 99,288   | 5467,09   |                    | 1,328065               | Beutsen                      | 45,68     | 4637,94  | 321896        | 330133        |
| 33, " Kobiens .           | 112,497  | 6194,41   | 555882             | 555361                 |                              |           |          |               |               |
| 34. " Trier               | 130,381  | 7179,16   |                    | 591308                 | 4. Königr. Wärttemberg       | 354,2877  |          | 1.77839612    | 1.818484**    |
| 35. " Aschen .            | 75,484   | 4 153,62  | 480192             | 490730                 | Neckerkreis                  |           |          | 523994        | 548750        |
| XII. Hohenzoilern         | 20,741   | 1142.07   | 64632              | 65560                  | Schwarswaldkreis             | 86,7018   |          | 444967        | 448133        |
| Jade-Gebiet               | 0.243*   | 13.98     | 1748               | 5941                   | i)onaukreis ,                | 113,8000  |          | 427280        | 384714        |
|                           | -1       |           |                    |                        | Jegetkreie                   | 93,8493   | 5140,08  | 382155        | 436887        |
| Truppen im Ausland        | -        |           | 18228 <sup>8</sup> | 37218 0                | 5. Grosshzath, Baden 12)     | 278,004   | 15311.01 | 1.434970      | 1.46142811    |
| Snmma: Preuss. Steat 1")  | 6299,617 | 346878,53 |                    | 24.643415              | 1. Kreis Constanz            | 18 37,300 | 2053,85  | 126916        | 1262UK        |
| liersogthum Lauenburg     | 21,29    | 1172,29   | 49978              | 49651                  | 2 Villingen                  | 19,487    | 1070,26  | 65923         | 69859         |
| Zusammen 11).             | 6320,167 | 348050,81 | 24,009648          | 24.693066              | 3. , Weidshut                | 22,563    | 1242,38  | 81021         | 80196         |
|                           |          |           |                    |                        | 4 Freiburg                   | 39,841    | 2193,70  | 193971        | 195941        |
| 2. Königreich Bayern      | 1377,78  | 75864.57  | 4.82442111         | 4.86140213             | 5 Lörrach                    | 17,002    | 963,71   | 90986         | 91204         |
| RegBez. Ober-Beyern .     | 3(19,89  | 17046,92  | 827669             | 841579                 | 6 Offenburg                  | 29,637    | 1598,86  | 148093        | 147642        |
| " Nieder-Bayern .         | 195,88   | 10767,55  | 594511             | 602005                 | 7. , Baden                   | 19,050    | 1048,98  | 123915        | 125672        |
| Rheinpfaiz                | 107,84   | 5937,98   | 626066             | 615104                 | 8 Cerisruhe                  | 27,838    | 1532,73  | 226028        | 240034        |
| " Oberpfeiz and           |          |           |                    |                        | 9. " Mennheim                | 8,870     | 460,88   | 94185         | 101242        |
| Regensburg .              | 175,52   | 9664,64   | 491295             | 497960                 | 10. , Heidelberg             | 17,647    | 971,69   | 129631        | 131578        |
| " Oberfranken .           | 127,11   | 6999,05   | 535060             | 640963                 | 11. " Mosbach                | 39,481    | 2173,94  | 154301        | 151852        |

\*) Einsehliesslich 0,196 g. Q.-Mln. = 10,79 Q.-K. Wasserfläche, welche an Marineswecken henntzt werden.

<sup>5</sup> Die 18728 Millärpresone im Ansland waren 1867 in vereichten Nordenstein Staten serstrut, gehören Gemuch signellich vor ortansvesenden Berülkerung dieser letteren. Die 37218 Personen des Jehres 1871 undsass nur die Treppen in Frankrich, nicht a. B. die Presidente Besatzung im Meint, weisbe bei Hessen-Darmstadt berechter ist. <sup>15</sup> Das Gesammtgebeit beträgt int. der Gesamer an der Klute (s. 19 Das Gesammtgebeit beträgt int. der Gesamer an der Klute (s. 19).

Anm. 3, 4 u. 6) 6374,925 g. Q.-Min. = 315021,90 Q.-K.

11) Desgi. 6396,215 g. Q.-Min. = 352194,20 Q.-K.

13) Die Zehlen für 1867 besiehen sich anf die eogenannte Zollebrechnungs-Bevölkerung, dagegen die für 1871 auf die ortsanwesende Bewölkerung.

Nech gütigen Mittheilungen von Seiten der betr. Stot, Bureous.
 Siehs Reichs-Anzeiger vom 25. April 1872, S. 2424.

<sup>19</sup> Die hier gegebnem Zahlem werden mes von Seiten des K. Sächen Stat. Burent's aussirächtlich als die ortsanwenden Berühreng (1867), ohne Preuss. Militär, bersichnet. Die Differen, zu Folge das Sichsieche Burean 2552 Frensische Militärpersonen in Sacheen, das Preussiche 2752 Mann ensimmt, bielbt ouch jetzt nech unsufgeklärt.
<sup>19</sup> Nach einer Publikteine des K. Württ, Dongsraphisch-Statistischen

19 S., Statisticke Mitthellinger Blar des (Prosberregthum Biden, 1872). Nr. 14. Die Eintkeiten Met Gescherregthum in I. Kreise (Er. 1872). Nr. 14. Die Eintkeitung des Grossberregthums in I. Kreise (Er. 1872). Nr. 14. Die Eintkeitung des Grossberregthums in I. Kreise (Er. 1872). Nr. 14. Die Eintkeitung des Grossberregthums in I. Kreise (Er. 1872). Nr. 14. Die Eintkeitung des Grossberregthums in I. Kreise (Er. 1872). Nr. 14. Die Eintkeitung des Grossberregthums in I. Kreise (Er. 1872). Nr. 14. Die Eintkeitung des Grossberregthums in I. Kreise (Er. 1872). Nr. 14. Die Eintkeitung des Grossberregthums in I. Kreise (Er. 1872). Nr. 14. Die Eintkeitung des Grossberregthums in I. Kreise (Er. 1872). Nr. 14. Die Eintkeitung des Grossberregthums in I. Kreise (Er. 1872). Nr. 14. Die Eintkeitung des Grossberregthums in I. Kreise (Er. 1872). Nr. 14. Die Eintkeitung des Grossberregthums in I. Kreise (Er. 1872). Nr. 14. Die Eintkeitung des Grossberregthums in I. Kreise (Er. 1872). Nr. 14. Die Eintkeitung des Grossberregthums in I. Kreise (Er. 1872). Nr. 14. Die Eintkeitung des Grossberregthums in I. Kreise (Er. 1872). Nr. 14. Die Eintkeitung des Grossberregthums in I. Kreise (Er. 1872). Nr. 14. Die Eintkeitung des Grossberregthums in I. Kreise (Er. 1872). Nr. 14. Die Eintkeitung des Grossberregthums in I. Kreise (Er. 1872). Nr. 14. Die Eintkeitung des Grossberregthums in I. Kreise (Er. 1872). Nr. 14. Die Eintkeitung des Grossberregthums in I. Kreise (Er. 1872). Nr. 14. Die Eintkeitung des Grossberregthums in I. Kreise (Er. 1872). Nr. 14. Die Eintkeitung des Grossberregthums in I. Kreise (Er. 1872). Nr. 14. Die Eintkeitung des Grossberregthums in I. Kreise (Er. 1872). Nr. 14. Die Eintkeitung des Grossberregthums in I. Kreise (Er. 1872). Nr. 14. Die Eintkeitung des Grossberregthums in I. Kreise (Er. 1872). Nr. 14. Die Eintkeitung des Grossberregthum in I. Kreise (Er. 1872). Nr. 14. Die Eintkeitung des Grossberregthum in I. Kreise (Er. 1872). Nr. 14. Die Eintkeitung des Grossberregthum in I. Kreise (Er. 1872). Nr. 14. Die Eintkeit

Besirk Constanz (Kreis 1, 2, 3) . 79,00 4366,0 273600 27680 Prilburg (Kreis 4, 5, 6, 88,300 4765,32 430500 476487 "Ceriarube (Kreis 7 u. 8) . 46,981 2581,0 43943 38500 "Masshcin (Kreis 9, 10, 11) 65,083 3060, 3 373117 38507 Pär dis Jastin-Verwattung pott disesibe Eintheising Inisiabilich der Link (Link 1) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

11. Kreisgerfichte weren 5 Hofgerichten unterstellt. Die Besirks der Hofgerichte Contains und Manheim felen mit deren der betreffenden Landescommissiere aussamens, der Besirk des Hofgerichte Preiburg um-dasste die Kreise, bez. Kreisgerichte 4. Preiburg und 5. Jörach, des Hofgericht Offenburg die Kreise, bes. Kreisgerichte 4. Offenburg und 5. Jörach, des Hofgericht Offenburg de Kreise, bes. Kreisgerichte Offenburg und 5. Jörach, des Hofgericht Offenburg und 7. Baden, das Hofgericht Curievable.

Mit dem 1. Mei 1872 ist nun eine neue Einthelinng des Grosshersolltuns für die Justis-Verwältung ins Leben getraten, für welche jedoch die hieherige Einthelinng in 11 Kraise für die innere Verweitung nicht herührt wird. Es giebt fortan nur 7 Kreisgeriehte, deren Besirke sich wie folgt begrensen:

|                                       | G. QM.  | QKil.    | 1867.            | bner<br>1871. |
|---------------------------------------|---------|----------|------------------|---------------|
| 1. Hofgericht Constanz.               |         |          |                  |               |
| 1. Kreisgericht Constans              | 51,611  | 2843,51  | 173782           | 17431         |
| a) Kreje Constanz                     | 137,200 | 2053,88  | 126916           | 126208        |
| h) Vom Kreise Villingen:              |         |          |                  |               |
| Amtsbezirk Donaneschingen .           | 7,683   | 421,40   |                  | 2427          |
| Villingen                             | 6,688   | 368,28   |                  | 23836         |
| 2. Kreisgericht Weidshut              | 22,843  | 1242,38  | 81021            | 80196         |
| (Kreis Waldshut, siehe ohen.)         |         |          |                  |               |
| ii. Hofgericht Freihnrg.              |         |          |                  |               |
| 3. Kreisgericht Freiburg              | 57,343  | 3157,47  | 284957           | 287145        |
| (Kreis Freiburg n. Lörrseh, s. oben.) |         |          |                  |               |
| 11i. ilofgericht Offenburg.           |         |          |                  |               |
| 4. Kreisgericht Offenhurg             | 41,365  | 2274,37  | 216637           | 218596        |
| n) Kreis Offenhurg                    | 29,607  | 1598,86  | 148093           | 147645        |
| h) Vom Kreise Villingen:              | ļ       |          |                  |               |
| Amtshezirk Tryberg                    | 5,096   | 280,60   | 19057            | 21752         |
| c) Vom Kreise Baden:                  | ,       |          |                  |               |
| Amtsbezirk Achern                     | 3,510   | 182,26   | 21692            | 21187         |
| , Bühi                                | 3,862   | 212,65   | 27795            | 27713         |
| IV. Hofgericht Carlsrube.             |         |          |                  |               |
| 5. Kreisgericht Corlsruhs             | 39,714  | 2186,77  | 300456<br>226028 | 316516        |
| e) Kreis Corisruhe                    | 27,836  | 1532,78  | 52(4)58          | 240034        |
| h) Vom Kreise Baden:                  | 2,500   | 140.96   | 20423            | 21454         |
| Amtsheeirk Baden                      | 9,318   | 513.08   | 54005            | 55099         |
| V. Hofgericht Mennheim.               | 9,318   | 013,08   | 24(10)           | 0.04122       |
| 6. Kreisgericht Mannheim              | 26,017  | 1432.07  | 223816           | 232820        |
| (Kreis Mannheim u. Heideiberg.)       | \$6,011 | 1432,07  | 223816           | 232820        |
| 7. Kreisgericht Mosbach               | 39,461  | 2173.94  | 154301           | 151852        |
| (Kreis Mosbach.)                      | 40,401  | A1113,94 | 139301           | 1.71802       |

<sup>16</sup>) Inci. 3,323 geogr. Q.-Meilen = 182,67 Q.-Kilom. der Oberfläche des itodensee's.

| Landesthelie.                                                                          | geogr.<br>Q. Min.                                   | QKflom.                                  | ru               | nde Bevölke-<br>ng<br>1. Dez. 1878.        | Landesthelle.                                                                      | geo<br>Q1        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 6. Grossherzogth. Hessen<br>Provina Starkenburg<br>,, Rheinhoseen<br>,, Oberhessen     | 139,449 <sup>15</sup><br>54,782<br>24,949<br>59,728 | 7676,29<br>3013,71<br>1373,77<br>3288,81 | 336898<br>234875 | 852843 20<br>349251<br>250058 20<br>253534 | 11. High. Braunschweig <sup>ra</sup> Kreis Braunschweig , Wolfenbüttel , Holmstedt | 67,<br>9,<br>13, |
| 7. Grash, Meckl. Schwerin<br>a. Landesherrl. Domaniam<br>b. Ritterschafti. Besitzungen | 241,6521                                            | 13305,94                                 |                  | 557897 22<br>201829<br>133835              | " Gandersheim<br>Holzminden<br>" Blankenburg                                       | 9,<br>10,<br>8,  |
| c. Kloster-Beeitaungen d. Städte                                                       |                                                     |                                          | 9258<br>194191   | 8826<br>200066                             | 12. Herzogthum Sachsen-<br>Meiningen                                               | 44,1             |
| e. Städtische Güter<br>Dazu Rittergut Wolde <sup>13</sup> ) .                          | 2                                                   | 7                                        | 13283            | 13151<br>190                               | 13. Herzogthum Sachren-<br>Altenburg                                               | 24,              |
| 8. Grosshigth. S. Weimar<br>Kreis Weimar                                               | 66,03<br>32,17                                      | 3635,80<br>1771,37                       | 147797           | 151379                                     | Ostkreis                                                                           | 11,0             |
| " Eisenach                                                                             | 22,19<br>11,67                                      | 1221,86<br>642,88                        | 50980            | 84298<br>50506                             | 14. Herzogthum Sachsen-<br>Coburg und Gotha .                                      | 35,              |
| 9. Grossh, Meckl. Strelitz<br>Herzogtham Strelitz                                      | 49,49                                               | 2725,06                                  | 81983            | 96982 22<br>79976                          | Herzogtham Coburg                                                                  | 10,5<br>25,5     |
| Fürstenthum Ratzeburg 10, Grosshzeth, Oldenburg                                        | 6,77                                                | 372,18<br>6399,41                        |                  | 17006<br>316641 14                         | 15. Herzogthum Anhalt 31<br>hreis Deseau                                           | 42,1             |
| Hersogthum Oldenburg<br>(Dezn Militär in Frankreich                                    | 97,66                                               | 5377,44                                  | -                | 244 297<br>1863)**                         | 20 Lerbet                                                                          | 36,4             |
| Pürstenthum Lubeck Birkenfeld                                                          | 9,48<br>9,13                                        | 519,25<br>502,78                         |                  | 34353<br>36128                             | ,, Bernburg                                                                        | 5,1              |

|                            |          | eal in   | Ortsan weser  |              |
|----------------------------|----------|----------|---------------|--------------|
| Landestbelle.              | Q. Min.  | QKflom.  | 3. Dez. 1867. | 1. Dez. 1871 |
| 11. Higth. Brannschweig 14 | 67,022   | 3690.43  | 302792        | 3117151      |
| Kreis Braunschweig         | 9,863    | 543,00   | 82828         | 90845        |
| , Wolfenbüttel,            | 13.857   | 763.01   | 59454         | 60739        |
| , Helmstedt, ,             | 14,312   | 788,06   | 52023         | 53705        |
| , Gandersheim              | 9,947    | 547,71   | 43430         | 12322        |
| , Holzminden               | 10,422   | 573,87   | 42129         | 41581        |
| " Blankenburg              | 8,621    | 474,70   | 22928         | 22523        |
| 12. Herzogthum Sachsen-    | 44.97    | 2476.18  | 180335        | 1878542      |
| Meiningen                  | 44,97    | 2416,18  | 180333        | 101004.      |
| 13. Herzogthum Sachsen-    |          |          |               |              |
| Altenburg                  | 24,00    | 1321,44  | 14144620      | 1421221      |
| Ostkreis                   | 11,95    | 6.58,00  | 93383         | 94502        |
| Westkreis                  | 12,05    | 663,51   | 4806325       | 47620        |
| 14. Herzogthum Sachsen-    |          |          |               |              |
| Coburg und Gotha .         | 35,772   | 1969,71  | 16885130      | 1743392      |
| Herzogtham Coburg          | 10,242   | 563,95   | 49490         | 51709        |
| " Gotha                    | 25,83    | 1405,76  | 11936130      | 122630       |
| 15. Herzogthum Anhalt 31   | 42,183   | 2322,72  | 197041        | 20335423     |
| Areis Desesu               | 1        |          | 45009         | 45353        |
| " Köthen                   | 36,483 ? | 2006,11? | 41218         | 42361        |
| " Zerbet                   | 30,483 ; | 2000,11  | 35199         | 36077        |
| , Bernburg ,               | J        |          | 49923         | 53940        |
| ,, Ballenstedt             | 5,78     | 316,61   | 25692         | 25628        |

19) Diese Angaben, welche von den früheren um 0,735 g. Q.-Min. = 12.94 O.-K. abweichen, sind der Redaktlon des Gothaischen Almanache els die neuesten Resultate des Ketesters im Jahre 1871 offiziell mitgetheilt.

9 Nach einer Publikation der Groseherenglichen Centralstelle für Landesstatistik. In den Bovölkernngszahlen für 1871 ist die K. Preusslache Garnison von Maine und Castel mit inbegriffen, was für 1867 nicht der Poil ist (dieselbe betrug 1867 8602 Mann).

21) Es liegt für das Grossherzogthum eine völlig neue Areal-Berechnung vor, welche, von offizieiler Seite angestellt, in den "Beiträgen eur Statistik Mockienburgs, 1871", Band VI, Heft 3, unter dem Titel "Zweite Bestimmung des Plächeninhalts von Mecklenburg - Schwerin" veröffentlicht worden ist. Skizeiren wir kurs den Gang der Unter-Man ging auch diessmal von der grossen Schmettau'schen Karts (1:50.000) aus und legte shenso die Abmessungen der auf den 16 sinzelnen Sectionen dieser Karte abgebiideten Theile des Landes zu Grunds. Für diese letsteren hette man in Summa 213,6738 g. Q.-Min. gefunden. Während man sich nnn eur Prüfung der Fehler der Schmettsu'schen Kurte, insbesondere ihres Massestabes, im Jahre 1853 nnr euf 16 an der Küste gelegene, trigonometrisch hestimmte Punkte stützen konnte, war es nech der vellständigen Vermossung heider Grosshereogthümer möglich, 72 solcher Punkte, welche auf allen Sectionen der Karte vertheilt lagen, our genaceren Bestimmung heranguziehen. Die frühere Bestimmung ergeb hereits das Resultet, dass die Meilen der Schmettau'schan Korte bedeutend en gross seien, und man setzte schlieselich dus Areal für das Grossberzegthum eu 244,12 g. Q.-Min. fest. Die neus Bestimmung zeigt: 1) dass der Vergrösserungs-Coefficient für alle Abmessungen auf der Kurte = 1,0632 ist, 2) dass die Kerte felsch orientirt ist und um 6° 2' 10",1 in der Richtung von Süden nach Osten gedreht werden nilisste, 3) dass der Schlossthurm von Schwerin, von welchem ous sile Abmessungen genommen aind, euf der Karte nm 0,e16687 g. Meilen en östlich und am 0,004943 g. Meilen en südlich angegeben 1st. Berücksichtigt man alle diese Fehler, so berechnet sieh der wahracheieitchate Worth des Vergrisserungs - Coefficienten eu 1,063457 (mit einer wohrscheinlichen Unsicherheit von : 0,000434). Alle Flüchen, welche man durch Ahmesenngen auf der Schmettan'schen Kerte erhalten hat, müssen daher mit (1,003407)2 oder 1,13-942 multiplicirt werden. Führt men die Multipliketionen ans, eo erhält man für die Oberfläche des Grossherzogthums 241,65 geogr. Q.-Melles, wovon 12,11 geogr. Q -Meilen auf die Gewässer kommen. Die wahrscheinliche Unsicherheit dieser Angabe beträgt ± 0,194 oder nahe 1/8 googr. Q.-Meile. Bleibt man bei den Zahlen 241,65 und 12,11 etchen, eo erhalten wir aus den Vorhültnissen 1 geogr. Mis. = 3807,23463 Toisen = 7420,63854 Meter, 1 geogr. Q.-Mcile = 5506,99081 Hekt. (s. Geogr. Jahrh., Bd. 111, S. VIII), für den Ptächeninhalt des Groesberzogthame 1.330595,2, für die Gewäseer 66671.2 Hekt.

Aus der Art der mitgetheilten Areal-Bestimmung erklärt es sieh, dass eich dieselbe ausschlieselich auf des ganze Grossherzogthum beeicht, und Zuhlen für die einzelnen Landestheile eich nicht darane entnehmen lassen.

23) Nach gütigen Mittheilungen der betreffenden Regierunger

23) Die Landeshoheit über dieses in der Nähe von Stavenhagen gelegene Gut nimmt auch Preussen in Anspruch. Dasselbe bijdet daher fast ein selbstatändiges Stantawesen, das von Ausbehung und Steuerzahlnng hefreit ist. Im Jahre 1870 ward ein Abkommen ewischen Mecklenhurg und l'reussen getroffen, nach welcham - ohne l'rajndis für die Rochtsfrege - das Gnt Wolds hoeuglich der nachsten Wahl enm Reichsteg sum Preussischen Staete, bezüglich der Volkszählung zum Grossherzogthum Mecklenburg-Schwerin gerechnet werden sollte.

24) Nach Abrochnung von 116 Bewohnern, walche durch einen Gobicteaustausch mit Sachsen - Coburg - Gotha verloren eind (eiehe Geogr. Johrbuch, Bd. 111, S. 17).

15) Nach gütiger Mittheilung des Statistischen Bureau'e vereinigter Thuringischer Staaten. 25) Die 1863 Mann Oldenburger Militär in Frenkreich sind bereits in den 37218 Mann Prouss. Militär in Frankreich mit enthalten, dess-

haib in der Haupttabelle nicht mit unter "Oldenburg" in Rochnung ge-

23) Nach gütigen Mittheilungen von Seiten der betreffenden Stetistiochen Bureaux

26) Ohne das Communion-Bergamt Gosler-Ocker 10,021 g. Q.-Min. = 1,16 Q.-Kil. mit 1867: 653, 1871: 690 Einwohnern, an welchem Brennschweig einen Antbell von 3/t hat.

29) Diese Zahlen entsprechen dem 1869 erfolgten Gehictsanstausch mit Preussen (vergl. oben Anm. 5).

30) Nach Zurechnung von 116 Bewohnern (vergi. Anm. 24).

21) Hinsichtlich des Arcals des Hersogthums Anhalt müssen wir une noch immer en die Nowack'sche Berechnung auf Grund der Preuss, Generalstebekarte halten. Doct haben seine Zuhlen für die einzelnen Kreise (ansser Ballenstedt) ihre Bedeutung verloren in Folge der oben im Text erwähnten Anderung in der Abgrenzung der einzelnen Kreise, Genaueres verdanken wir dem Herzoglich Anhaltischen Statistischen Burean über die Berölkerung (siehe folgende Seite).

|                          |        | rel in  | Ortsnowesenda Bevölke-<br>rung<br>3. Dez. 1867. 1, Dez. 1871. |         |  |
|--------------------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------|---------|--|
| Landesthelle.            | Q-Min. | QKilom. |                                                               |         |  |
| 16, Fürstenthum Schwarz- |        |         |                                                               |         |  |
| burg-Rudolstadt          | 17,28  | 968,01  | 75116                                                         | 7552324 |  |
| Oberherrschaft           | 13,83  | 761,50  | 58635                                                         | 59013   |  |
| Unterherrschaft          | 3,71   | 206,49  | 16481                                                         | 16510   |  |
| 17. Pürstenthum Schwarz- |        |         |                                                               |         |  |
| burg Sondershausen.      | 15,61  | 860,68  | 67533                                                         | 6719133 |  |
| Oberherrschaft           | 9.40   | 517,50  | 29750                                                         | 30234   |  |
| Unterherrschaft          | 6,28   | 343,04  | 37783                                                         | 36957   |  |
| 18. Fürstenthum Waldeck  | 20,359 | 1121.00 | 56807                                                         | 562184  |  |
| Fürstenthum Waldeck      | 19,160 | 1055,50 | 49328                                                         | 48630   |  |
| , Pyrmont                | 1,19   | 65,63   | 7479                                                          | 7588    |  |
| 19. Färstenthum Reuss    |        |         |                                                               |         |  |
| āltere Linie             | 4,99   | 274,76  | 43889                                                         | 4509411 |  |
| 20. Fürstenthum Reuse    |        | 2.7     |                                                               |         |  |
| jüngere Linie            | 15,06  | 829,24  | 88097                                                         | 830321  |  |
| Unterland (Gera)         | 4,03   | 221,90  | 38375                                                         | 40721   |  |
| Landrathebezirk Schleiz/ | 11,03  | 607,34  | 27368                                                         | 26522   |  |
| . Lobenstein             | 11,00  | 901,34  | 22354                                                         | 21789   |  |

|                                       |         | al ta    |               | nde Bevolke  |
|---------------------------------------|---------|----------|---------------|--------------|
| Landesthelle.                         | Q.Min.  | QKilom,  | 3. Dez. 1867. | 1. Des. 1871 |
| 21. Fürstenthum Schanm-<br>burg-Lippe | 8,05    | 443,20   | 31186         | 320512       |
| 22. Fürstenthum Lippe-<br>Petmold 31) | 20,6    | 1131,30  | 111352        | 111153**     |
| 23. Freie Stadt Lübeck .              | 5,21    | 286,88   | 48538         | 52158**      |
| 24. Freie Stadt Bremen33)             | 1,662   | 256,70   |               | 12256511     |
| Hauptland                             | 4,683   | 255,10   | 100542        | 111971       |
| Bremerhaven                           | 0,029   | 1,00     | 9030          | 10594        |
| 25. Freie Stadt Hamburg               | 7,442   | 409,78   | 305196        | 3389742      |
| Hauptland                             | 5,921   | 326,03   | 298815        | 332417       |
| Amt Ritschüttel                       | 1,521   | 83,75    | 6381          | 6557         |
| 26. Reichsland Elsass-                |         |          |               |              |
| Lothringen 34)                        | 263,183 | 14491,71 | 1.597228      | 1.549459**   |
| Bezirk Ober-Risass                    | 63,639  | 3505,23  |               | 459779       |
| , Nieder-Elsaes                       | 86,477  | 4761,64  | 609987        | 600295       |
| , Lothringen                          | 113,049 | 6224,92  | 513927        | 489385       |

| 8) | Von   | Richeo F   | Other | kamen  | an de | un Files | e Bernb | urg: |        |
|----|-------|------------|-------|--------|-------|----------|---------|------|--------|
| 1) | Stadt | Nienburg   | mil   | (1867) | 3634  | Einw.,   | (1871)  | 3831 | Einw., |
| b) | Dorf  | Borgeedor  | f "   | 99     | 149   | 22       | 12      | 144  | 21     |
| 0) | 12    | Gerbitz .  |       |        | 718   | 97       | **      | 720  | 91     |
| d) | 10    | Grimechle  |       | 9.9    | 208   | 91       | 99      | 200  | 91     |
| e) | 91    | Latdorf .  |       | 99     | 856   | **       | 93      | 657  | 11     |
| 0  | 99    | Neunfinger |       | 99     | 146   | 91       | 99      | 189  | 17     |
| g) | 99    | Pobrig .   |       | 99     | 305   |          | 91      | 284  | 99     |
| P) | 99    | Weddegas   | t "   | 99     | 66    | 11       | 99      | 70   | 99     |
| i) |       | Wedlitz    |       | **     | 309   |          | **      | 353  |        |

Wispitz . " "

278 Summa (1867) 6669 Einw., (1871) 6725 Einw. b) Vom Kreise Dessau abgetrennt und dem Kr. Köthen eugelegt nind: a) Stadt Radegast mit (1867) 914 Einw., (1871) 983 Einw., b) Dorf Lennewitz 49 48 \*\* \*\* " Wadendorf 165 177 11 ... d) Domäne Wehlan 83 72 e) Dorf Zehbita 210 215 f) " Zehmitz 196

202 Summe (1867) 1617 Einw., (1871) 1697 Einw.

Über den Plächeninbalt der fraglichen Gebiete ist nichts bekannt, 38) Von den beiden Lippe'schen Exklaven bei Lippstad1 hat Lipperode 0,112 g. Q.-Meilen (6,17 Q.-Kilom.) mlt 571 Kinw. (1871), das Stift Kappel 0,040 g. Q .- Meilen (2,20 Q .- Kilom.) mil 168 Bewohnern. Vergl. Geogr. Jahrbuch, Bd. ill, S. 20.

33) Die Abwelchung unserer Angabe von der im officiellen Jahrbneh für die amtl. Statistik des Bremischen Staates mitgetheilten haben wir ohen Im Text S. 3 niher motivirt. Da wir in allen Angaben die Bessel's seben Dimensionen des Erdsphüreids an Grunde legen, so nehmen wir consequenterweise die g. Q.-Meile zu 550629,08: 25,720724 = 21408 liremer Morgen an, wornns sich für 99653 Bremer Morgen die früher schon mitgetheilte Zahl von 4,635 g. Q.-Mln. ergiebt. Dazn kommen die von Preussen am 1. Januar 1871 abgetretenen 141,6 Hannov. Morgen (= 0,007 g. Q.-Min.). Vergl. S. 9, Anm. 7,

34) Der Berechnung für Areal und Bevölkerung des neuen Reichslandes liegen grössteutheils Französische Quellen zu Grunde, und es bezieht sich die letztere reep, auf die Frangösische Zühlung von 1866. Wir haben uns an die in den Geogr. Mittheilungen 1871, S. 299 -306, publichte Arbeit von Dr. H. Wagner und die von officieller Französischer Seite beerbeltete Chereicht "Les pertes de la France par suite de la guerre 1870-71" gehalten, welche von Herrn Deebniesons im Bulletin de le Société de géographie 1872 mitgethelit ist. Im Detail ist dus Nübere im Artikel "Frankreich" S. 21-23 nachgewiesen.

|                             |   | Hektam.    | G.Q.MI. | Einwohner |          |  |
|-----------------------------|---|------------|---------|-----------|----------|--|
|                             |   | ISEK SAPO. | U. QMI. | 1866,     | 1871,    |  |
| 1. Kreie Altkirch           |   | 65400      | 11,878  | 57156     | 55590    |  |
| 2. Stadtkrels Mühlhausen    |   | 63359      | 11,506  | 58773     | 52825    |  |
| 3. Landkreis Mühlhansen     |   | 1          |         | 73982     | 73496    |  |
| 4. Areie Thann              |   | 52099      | 9,462   | 65710     | 65543    |  |
| 5. " Gebweiler              |   | 58557      | 10,685  | 65743     | 64483    |  |
| 6 Colmar                    |   | 65169      | 11,855  | 82278     | 80749    |  |
| 7. , Rappoltsweiler .       |   | 45941      | 8,343   | 69672     | 67093    |  |
| Bezirk Ober-Elsase,         |   | 350525     | 63,659  | 473314    | 459779   |  |
| 8. Kreis Schlettstadt       |   | 64029      | 11,628  | 79028     | 77371    |  |
| 9 Erstein                   |   | 51869      | 9,421   | 66340     | 65661    |  |
| 10. " Molsheim              |   | 69791      | 12,675  | 77639     | 73233    |  |
| 11. Stadtkreje Strassburg . | ÷ | 7819       | 1,420   | 84167     | 85529    |  |
| 12. Landkreis ,, .          |   | 56075      | 10,184  | 75015     | 75004    |  |
| 13. Kreie Hagenau           |   | 65479      | 11,892  | 75394     | 73534    |  |
| 14 Weissenburg              |   | 60618      | 11,009  | 63732     | 62416    |  |
| 15. , Zabern                |   | 100484     | 18,949  | 88652     | 87547    |  |
| Bezirk Nieder-Elsase        |   | 476164     | 86,477  | 609987    | 600293   |  |
| 16. Kreis Saargemünd        |   | 79697      | 14,674  | 65991     | 63764    |  |
| 17. " Forbach               |   | 70198      | 12,749  | 65885     | 64150    |  |
| 18. " Bolchen               |   | 72059      | 13,087  | 50986     | 47728    |  |
| 19. " Diedenhefen           |   | 93784      | 17,032  | 79208     | 76390    |  |
| 20. Stadtkreie Mets         |   | 663        | 0,120   | 54817     | 51388    |  |
| 21. Landkreie .,            |   | 107473     | 19,818  | 76866     | 70637    |  |
| 22. Kreis Salzburg          |   | 97727      | 17,749  | 55964     | 52774    |  |
| 23. " Saarburg              | ÷ | 100881     | 18,323  | 64210     | 62554    |  |
| Bezirk Lothringen .         |   | 622482     | 113,049 | 13927     | 489385   |  |
| Total                       | _ | 1.449171   | 263.185 | 1.597228  | 1.549458 |  |

Die Schwierigkeit für die ganse Berechnung liegt natürlich nur in den Cantonen, welche von der nenen Grenzo durchschnitten worden. Denn was die genzen su Deutschland gekommenen Cantone betrifft, so mag hier hemerkt werden, dass die Areal-Angaben für diejenigen im Elsass dem 1865 erschienenen Werke "Dictionnaire topograph, histor, et etatistique du Hant - et du Bas - Rhin" von Baquol, 3, Aufl, von P. Ristelhuber (Strassburg) entnommes sind. Die dort für die Cantone bis ouf Zehntausendtheile des Hektares genau angegebenen Arcale worden als die neuesten Ergebnisse der Kataster-Vermessungen hingestellt. Die Summen welchen am einige hundert Hektare von den eonst in Frankreich noch gehränchlichen Kataster-Resultaten von 1852 ab. Die Cantonalzahlen in Lothringen schlieseen sich letzteren jedoch enger an und mussten aus Mangel an anderen Quellen beibehalten werden. Diese Cantone finden eich mit Areal und Bevölkerung in den Geogr. Mitth. 1871, 8, 305,

#### Österreichisch-Ungarische Monarchie.

Lostrennung der Ntadt Flume vom Kroulande Kroatien. Nach dem XXX. Ungerischen Gesetzartikel (1868) bildet die Stadt Fiume sammt Hafen und Landgebiet einem der Ungarischen Krone annektirten abgesonderten Complex. Die Durchführung dieses Gesetzes erfolgte durch allerhöchste Entsehliessung vom 28. Juli 1870, welche einen unsuittelbar unter dem Ungarischen Ministerium stehenden Königl. Gouverneur in die Verwaltung der Stadt und des Gebietes Filmee einsetzte.

Übergang eines Theils der Militärgrenze in die betreffende Civilverwaltung (Provinzialisirung). K. K. Reskript vom 8. Juni 1871 1): "Nachdem bezüglich der beiden Warasdiner Grenzregimenter. der Militär-Communitäten Zengg, Belovár und der Festung Ivanić, dann der Gemeinde Sissek nunmehr die Bedingungen erfüllt sind, von welchen ich in Meinem Handschreiben vom 19. August 1869 die Ausscheidung mehrerer Grenzbezirke aus dem Militärgrenz-Verbande abhängig gemacht habe, so finde Ich hiermit zu verordnen wie folgt: S. 1. Zur Übernahme des aus der Militär-Verwaltung ausguscheidenden Grenzgebietes und zwar der Bezirke der beiden Warasdiner Grenzinfanterie-Regimenter, d. i. des St. Georger und des Kreutzer Regiments, der Städte Zenge, Belovár und Ivanić und der Landgemeinde Sissek, dann zur Organisation und Leitung des Verwaltungsdienstes in diesem Gebiete wird ein K. K. Commissär mit dem Amtssitze zu Agram bestimmt. §. 5. Die beiden Warasdiner Regimenter sind in ein Comitat mit der Bezeichnung "Belovarer Comitat" umzuwandeln. Zu diesem Comitate gehören auch die Städte Belovár und Ivanić, 6, 6, Die Stadt Zenge

ist als Keingliche Prei- und Prei-Hafenstadt, zu constituiren und die Landgemeinde Militär-Sissek der Stadt Civi-Sissek einzaurdeiben. § 28. Nachdem die Stadt Zengg in dem Krontieh-Skauronischen Landtag bereits vertreten ist, haben uns jeinen Grenzgebieten annoch zu entsenden, und zwer; das Belovare Chem das Belovarer Cominta 8 Vertreter, die Stadt Belovár Elmen Vertreter und die Stadt Ivanië Einen Vertreter, zusammen

#### Österreichisch-Ungarische Monarchie.

| Länder.                   |     | Onsterr.<br>Quadrat | Geogr.<br>Meilen. | QKilom,      | Gesammt-<br>Bevölkerung<br>31. Dez. 1869. |
|---------------------------|-----|---------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------|
| . 1. Im Reicharath        | ver | tretene 1           | Königreic         | he und La    | inder 2).                                 |
| 1, Osterreich unter der E |     | 344,48              | 360,03            | 19824,17     | 1,990708                                  |
| 2. Osterreich ob der Kne  |     | 208,47              | 217,87            | 11996,70     | 736557                                    |
| 3. Salabarg               |     | 124,52              | 130,14            | 7165,68      | 153159                                    |
| 4. Steiermark             |     | 390,19              | 407,79            | 22454,04     | 1,137990                                  |
| 5, Kürnten                |     | 180,96              | 188,30            | 10373,82     | 337694                                    |
| 6, Krain                  |     | 173,57              | 181,40            | 9988,33      | 466334                                    |
| 7. Küstenland             |     | 138,83              | 145,08            | 7988,00      | 600525                                    |
| 8. Tirol and Vorariberg   |     | 509,02              | 532,61            | 29326,81     | 885789                                    |
| 9. Höhmen                 |     | 902,88              | 943,57            | 51955,79     | 5.140544                                  |
| 10. Mühren                |     | 386,29              | 403,71            | 22229,61     | 2,017274                                  |
| 11, Schlesien             |     | 89,45               | 93,48             | 5147.88      | 513352                                    |
| 12. Gelizien              | ·   | 1364,06             | 1425,38           | 78496,77     | 5,444689                                  |
| 13. Bukowina              |     | 181,61              | 189,80            | 10451,00     | 513404                                    |
| 14. Dalmatica             |     | 222,00              | 232,83            | 12792,87     | 456961                                    |
| Summe 1                   |     | 5916 40             | 5451 70           | 2001 t 00 en | 90 90 1040                                |

|    | Dumme 1                 | 2510,00  | 2421910   | 300 130,00 | \$0.034300 |
|----|-------------------------|----------|-----------|------------|------------|
|    | 2. Länder a             | ler Unga | rischen . | Krone 3).  |            |
| 1, | Ungarn                  | 3727,67  | 3895,80   | 214514,06  | 11,188502  |
| 2. | Siebenbürgen            | 954,83   | 997,92    | 54948,30   | 2.115024   |
| 3, | Königl, Freistadt Fiume | 0,34     | 0,00      | 19,57      | 17884      |
|    | Kreatien, Slavonlen     | 399,00   | 417,00    | 22961,08   | 1.146922   |
| 5. | Militärgrenee           | 518,18   | 541,97    | 29842,42   | 1,041123   |
|    | Summa 2                 | 5600,44  | 5853,05   | 322285,28  | 15.509455  |
|    | Monarchie               | 10816.ss | 11304.82  | 622476.18  | 35.904435  |

7) Die Areale für die Österreichischen Provinzen sind dem offiziellen Werke "Tefeln enr Statistik der Österreichischen Monarchie", herausgegeben von der K. K. Statistischen Central-Commission, With 1868, entnommen. 1m Heft I (die Jahre 1860 - 65 umfassend) findet eich S, 15 die folgende Bemerkung: "Den Daten über den Flücheninhalt der Monarchie liegen verschiedene Anfnahmen zu Grunde. Bei jenen Ländern, auf welche alch der Kataster erstreckt, worden zu diesem Behnfe die Triangulirunge- und Vermessunge-Operationen benntet. Diese Operationen sind nach bereits vorgenommener Detail-Vermessung zu Ende geführt in sammtlichen im Reicherath vortretenen Ländern (welche hier einzeln aufgezählt werden), deren Hiichenmanse demnach genan erhoben wurde," Von Wichtigkeit ist ferner die detaillirte Bemerkung über die Umrechnung der Arcal-Angaben, welche sowohl in Osterreichischen wie in geographischen Q.- Meilen mitgetheilt werden. Das Flächenmass ist nach Österr, Q.-Mellen (eu 10000 Jochen à 1600 Wiener Q .- Klafter) berechnet; bei der Chertragung auf Dentsche (geogr.) Q.-Meilen warde nach den neuesten grodutischen Bestimmungen der Dimensionen unseres Erdkörpers die geogr. Längen-Meile, deren 15 auf 1 Grad des Aquators gehen, eu 3912,467 W. Kinfter feetgestellt, wahrend 1 Osterr. Längen-Meile 4000 W. Klafter miest. Eine geogr. Q.-Meile enthält demnach 9567,128 Österr, Joch and es ergiebt sich daraus das Verhältniss, dass 100 Österr. = 104,524577 geogr. Q.-Meilen Nach diesem Verhältniss wurde der Plächeninkalt der Monarchie und ihrer Bestaudtheile berechnet." - Erst wollen wir einen kleinen, ieicht aufzufindenden Berechnungefehler constatiren. Bei Zugrundelegung des oben genannten Worthes müsste die geogr. Q.-Meile zu 9567,1238 statt 9567,128 Osterr, Joch und dem entsprechend die Österr, Q.-Meije gu 104,504622 statt 104,524577 googr. Q.-Meilen angenommen werden. Pür unsere weitere Betrachtung hat diese Differenz keinen Werth.

Aus zwei Gründen sehen wir uns genöthigt, die ofüziellen Angaben in geogr. 12.-Meilen fallen zu lassen, denn n) liegen deuselben nicht die Bessel'schen Bestimmungen der Dimen-

and negot destricted man cell researchest newlabsingen ear Distrision negot destricted man cell researchest newlabsingen ear Distrision of the cell of the line has been cell of the cell of the line of the line of the cell of the cell of the line of the line of the line of the cell of the c

1 geogr. Meile = 3912,467 W. Kiftr. = 7419,000 Meter, 1 ,, Q.-Mic. = 9567,1238 Öst. Joch = 55,052136 Q.-Kil.

(statt 7420,4884, resp. 55,009001 nach Bessel).
b) Mehr noch wird dem Praktiker die Nothwendigkeit, die bisherigen Zahlen fallen zu lassen, einteuchten, wenn wir zeines Bliek auf das
Gesetz vom 23. Juli 1871 enr Einfährung des metrischen Masses in
Österreich-Ungarn lenken. Dert wird gans bestimmt gesten.

1 Österreichische Q.-Meile sei = 57,54642 Q.-Kilometer anzunehmen. Das Gesammögehlut der Monarchie umfasst demnach 632476 Q.-Kilom. Wem es aber gelänüger ist, die geographischen

<sup>1)</sup> Wiener Zeitung vom 17, Juni 1871.

Länder der Ungarischen Krone nach ihren Unterabtheilungen 1).

| Landentheile.                 | Ocaterr.<br>Quadrat | Geogr Mellen. | QKilom.  | Civil.<br>Berolke-<br>rung. |
|-------------------------------|---------------------|---------------|----------|-----------------------------|
| 1.                            | Ungarn *            | ).            |          |                             |
| Comitate (49):                | 1                   |               | 1        |                             |
| Abauj                         | 49,92               | 52,17         | 2872,72  | 166666                      |
| Arud                          | 104,49              | 109,20        | 6013,02  | 304713                      |
| Arva                          | 36,10               | 37,78         | 2077,43  | 82364                       |
| Bács                          | 178,73              | 186,79        | 10285,27 | 576149                      |
| Baranya                       | 88,50               | 92,49         | 5092,98  | 283506                      |
| Bars                          | 46,48               | 48,52         | 2671,88  | 137191                      |
| Békéa                         | 59,48               | 62,11         | 3419,99  | 209729                      |
| Bereg                         | 64,77               | 67,69         | 3727,28  | 159223                      |
| Bihar                         | 192,56              | 201,24        | 11081,14 | 555337                      |
| Borsod                        | 61,60               | 64,38         | 3544,86  | 195037                      |
| Connid.                       | 28,83               | 30,13         | 1659,06  | 95847                       |
| Coongrad                      | 57,68               | 60,28         | 3319,28  | 207585                      |
| Eisenburg (Vas)               | 87,50               | 91,45         | 5035,31  | 331605                      |
| Gömör, , , , ,                | 24,60               | 25,71         | 1415,64  | 103632                      |
| Gran (Esstergom)              | 19,09               | 19,96         | 1098.56  | 65306                       |
| Heves                         | 114,60              | 119,77        | 6594.82  | 332613                      |
| Hont                          | 44,38               | 46,35         | 2552,18  | 112195                      |
| Komorn (Komárom)              | 51,50               | 53,92         | 2968,02  | 143090                      |
| Krasso                        | 90,88               | 94,98         | 5229.88  | 259079                      |
| Kraszna                       | 19,96               | 20,88         | 1149,78  | 62714                       |
| Liptan                        | 39,22               | 41,00         | 2257,55  | 79273                       |
| Marmaros                      | 179,94              | 188,06        | 10354,90 | 22050€                      |
| Mittel-Szelnek (Közspszelnek) | 38,48               | 40,22         | 2214.89  | 113639                      |
| Neograd (Nograd)              | 75,88               | 79,30         | 4366,62  | 198269                      |
| Nentra (Nyitra)               | 99,91               | 104,42        | 5749,46  | 361905                      |
| Odenburg (Sopron)             | 57,47               | 60,06         | 3307,19  | 230158                      |
| Pest                          | 188,87              | 197,30        | 10868,79 | 775030                      |
| Presshirg (Poczony)           | 74,91               | 78,29         | 4310,50  | 297377                      |
| Raab (Györ)                   | 71,57               | 74,50         | 4118,00  | 173438                      |
| Sáros                         | 65,81               | 68,84         | 3790,59  | 175291                      |
| Sohl (Zolyom)                 | 49,14               | 51,36         | 2827,88  | 101958                      |
| Somogy oder Stimeg            | 114,10              | 119,34        | 6571.28  | 289553                      |
| Stuhl-Weissenburg (Feher)     | 72,22               | 75,48         | 4156.00  | 196234                      |

| Landestheile.                  | Oesterr.<br>Quadral |        | QKilom.  | Bovidko-<br>rong. |
|--------------------------------|---------------------|--------|----------|-------------------|
| Szaboles                       | 103,70              | 108,38 | 5967,16  | 265584            |
| Seatmar                        | 101,69              | 196,98 | 5851,90  | 280568            |
| Temes                          | 103,01              | 107,66 | 5927,86  | 356174            |
| Tolna                          | 63,81               | 66,17  | 3643,26  | 220740            |
| Torna                          | 10,74               | 11,22  | 618,03   | 23176             |
| Torontal mit dem Kreis Nagy-   |                     |        |          |                   |
| Kikinda.                       | 119,26              | 124,64 | 6862,98  | 413010            |
| Trentschin (Trencsen)          | 80,28               | 83,90  | 4619,81  | 248626            |
| Túrócz                         | 19,20               | 20,80  | 1150,86  | 45346             |
| Ugocsa                         | 20,60               | 21,62  | 1190,64  | 67498             |
| Ung                            | 53,10               | 55,50  | 3055,72  | 130032            |
| Vesprim (Vesprém)              | 72,40               | 75,67  | 4 166,34 | 201431            |
| Wieselburg (Mosony)            | 33,70               | 35,31  | 1944,49  | 75486             |
| Zala                           | 85,08               | 68,90  | 4894,90  | 333237            |
| Zarand                         | 22,54               | 23,56  | 1297,10  | 63282             |
| Zemplin (Zemplen)              | 107,65              | 112,51 | 6194,87  | 292771            |
| Zips mit den 16 Zipser Städten | 63,19               | 66,04  | 3636,38  | 175061            |
| Distrikte der                  | 1                   |        |          |                   |
| Jazygier und Knousnen          | 82.17               | 85,88  | 4728,39  | 215526            |
| Hajduken                       | 16,79               | 17,55  | 966,21   | 62914             |
| Kövár                          | 18,94               | 19,79  | 1089,98  | 51744             |
| 2. 8                           | iebenbürg           | en.    |          |                   |
| Land der Ungaru                | 599,97              | 627,03 | 34526,12 | 1.292512          |
| Doboka                         | 43.40               | 45.86  | 2497.82  | 106430            |
| inner-Szolnok (Belső-Szolnok)  | 58,04               | 60,66  | 3339,99  | 138307            |
| Hunyad                         | 109.84              | 114,70 | 6320,90  | 188991            |

| 533,97 | 627,03                                                                | 34026,12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.292512                                                                                                                                                                                                      |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                               |
| 43,60  | 45,86                                                                 | 2497,82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 106430                                                                                                                                                                                                        |
| 58,04  | 60,66                                                                 | 3339,99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 138307                                                                                                                                                                                                        |
| 109,84 | 114,70                                                                | 6320,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 188991                                                                                                                                                                                                        |
| 26,82  | 28,00                                                                 | 1543,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 94895                                                                                                                                                                                                         |
| 85,46  | 89,32                                                                 | 4917,92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 190326                                                                                                                                                                                                        |
|        |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                               |
| 30,16  | 31,61                                                                 | 1735,68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 58077                                                                                                                                                                                                         |
| 83,70  | 87.06                                                                 | 4793,69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 152692                                                                                                                                                                                                        |
| 80,14  | 83,75                                                                 | 4611,77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 227254                                                                                                                                                                                                        |
| 31,50  | 32,92                                                                 | 1812,71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 82852                                                                                                                                                                                                         |
| 51,82  | 53,68                                                                 | 2953,28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 52688                                                                                                                                                                                                         |
|        | 58,94<br>109,84<br>26,82<br>85,46<br>30,16<br>83,30<br>80,14<br>31,50 | 43,60 45,86 60,66 109,84 114,79 26,82 28,00 85,46 89,32 30,15 83,30 87,66 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,35 83,3 | 43,40 45,36 2497,32<br>58,04 60,66 3333,99<br>109,94 114,79 6320,99<br>26,97 28,00 1543,40<br>85,46 89,37 4917,97<br>30,15 31,51 1735,98<br>83,30 87,06 4793,67<br>80,14 83,76 4611,77<br>31,80 52,99 1812,77 |

Q.-Mellen in Q.-Kilonester au verwandeln, fiedet direkt mit Hillfe der Hesselschen Grundwerthe 62250, d, b, circa 2 georg, Q.-Mielen mehr, Wer soll Recht haben? Da es doch gewiss nicht wünschenzwerth ist, wenn zwei so ähnliche Zahlerschen nebes einander kergelenn, so kann nur ührig hielben, das bisherige Verhältlass der geogr. Meile, resp. Q.-Meile aur ötzerr. Meile, resp. Q.-Meile fallen un lassen und aus 57-38247 Q.-Kil.

1 Östert, Q. Meile — 1,9410317 geogr, Q. Meilen an acceptiren, Objektich der dreich das Gesein bediemte Werth, nicht der allergenausste sit, welcher aus den Struwschen Mauss-Vergleichungen herrogesta, bes wirdt uns der Meil taus, het diesen gestelltem Zahlen nach in wissenschaftlichen Kristen stehen an beider; dem wir haben bei Prantschein die Stepisch, wer ist Veranschulichtliche die Seinbaltung zweier Grundwertte mit sich bringt. In der object Tabelle ist demanch das Verhiltzisse

1 Osterr, Q.-Meile = 57,54642 Q.-Kil, = 1,64510317 geogr, Q.-Min, an Grande gelegt.

Die Bevälkerung nach den Resultaten der Zühlung vom 31, des, 1869. Die ihr mitgebelinde Zühlung vom 41, des, 1869. Die ihr mitgebelinde Zühlung beriehen sich euf die ertauswerselt Genammt-Bevölkerung, alse Civil- und Militärberben migensell, mas war nur emmantiech für die einzelem Kreulinder. (S. Nikers uuter der Ortschereikung überreicht in diesem Hefte, besau beier der Zühlungsmoden die betreffende Überreicht vom Fabrichus im Geogr. Jahrhach, Bal. III, S. 333 n. folg.)

<sup>2</sup>) Die Arsal-Angaben für die Länder der Ungarlichen Kronsid, wie man bei der Vergleichung findet, wieder die zilen, sowie sie sich friher in den Publikationen der K. K. Statutsieben Central-Commission (nadion. Im Geogr. Jahreber (lib. 111, 8, 29) und mit lid-latesster nur 1821) hatten wir die in den antlieben statistischen Mitchen und der Schaffen d

messungen eingeführt, durch welche das Ungarische Gebiet um eiren 38 googt, Q.-Meilen kleiner ward. In den neuesten Publikationen ist man an offisieller Stelle zu den früheren Zahlen wieder enrückgekehrt, wetl, wie eine Mittheilung des Ungarischen Statistischen Bureau's an den Gothaer Almanach sagt, "sich die auf den Vermossungen des provisorischen Grundsteuer-Katasters beruhenden Angaben im Vergleiche zu den vom K. K. Osterreichischen Generalstahe ausgeführten trigonometrischen Landes - Aufnahmen in vielen Fällen als ungenau erwiesen haben. Mau sei also so lange su letsteren wieder aurückgekehrt, bis die vollständige Durchführung der Landes-Vermessungen auch in dieser Besiehung den bisherigen Schwankungen zwischen den einselnen Angaben von Ungerischer Seile] ein Ende machen werde". Von Interesse sind jedenfalls die nüberen Nachrichten, welche die bereits in Anmerkung 1 citirten Tufeln sur Statistik der Osterreichischen Monarchie, Heft I. über den Ursprung der Areal-Augaben für die Ungarischen Länder gebon. Sie lauten daselhet S. 15:

| Laudesthelle.                     | Oesterr.<br>Quadrat | Geogr.<br>Mellen, | Q.Kilom. | Bavölke<br>rong. |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|----------|------------------|
| Land der Sunklar                  | 206,11              | 215,45            | 11863,20 | 427612           |
| Stuhl Aranyos                     | 6,08                | 6,34              | 349,48   | 19680            |
| " Czik. ,                         | 78,08               | 81,60             | 4493,28  | 107285           |
| . Háromszék                       | 51,97               | 54,8t             | 2990,60  | 110055           |
| , Maros                           | 24,75               | 25,87             | 1424,27  | 92398            |
| " Udvarbely                       | 45,27               | 47,31             | 2605,18  | 98224            |
| Land der Sachson                  | 148,78              | 155,44            | 8558.ss  | 381573           |
| Distrikt Kronstadt (Brasso-videk) | 31.23               | 32,64             | 1797.18  | 8,3090           |
| Bistrita (Beszterese-vidék)       | 12,47               | 13,68             | 717,60   | 26357            |
| Broos (Szászváros)                | 7,56                | 7,50              | 435.05   | 22179            |
| Gross-Schenk (Nagy Sink) .        | 11.11               | 11.61             | 639,34   | 23970            |
| Hermannstadt (Sachen)             | 40,28               | 49,to             | 2317,07  | -86917           |
| Leschkirch (l'jegyhaz)            | 4,99                | 5,92              | 287,18   | 12390            |
| Mediasch (Medgyes),               | 11,30               | 11,81             | 650,28   | 39121            |
| Mühlhach (Szásasches)             | 5,62                | 5,87              | 323,41   | 19237            |
| Reissmarkt (Szerdahely) .         | 3,78                | 3,95              | 217,53   | 19345            |
| Reps (Köhalom)                    | 10,74               | 11,25             | 619,20   | 21387            |
| Schüssburg (Segesvar) .           | 9,63                | 10,06             | 554,17   | 27280            |
| 3, .                              | Finne.              |                   |          |                  |
| Die Königl, Preistadt und Gebiet  | 0,84                | 0,26              | 19,67    | 17884            |
| 4. Kroatien                       | und Sla             | ronien.           |          |                  |
| a, Kroatien                       | 335,00              | 245,64            | 13525,14 | 757477           |
| Comitat Agram (Zagrab) *)         | 79,62               | 83,21             | 4581,85  | 261124           |
| Belovár 1)                        | 64,42               | 67,33             | 37117,14 | 159248           |
| . Yruma                           | 29,01               | 30,32             | 1669,42  | 79331            |
| Kreuta (Körös)                    | 28,99               | 30,10             | 1668,27  | 87752            |
| ", Warssdin (Varasd)              | 32,99               | 34,49             | 1898,46  | 170022           |

|                               |   |   |   |   |   | Oesterr.<br>Quadrat | Googr. Mellen, | QKilom.            | Civil-<br>Bevölke-<br>rung. |
|-------------------------------|---|---|---|---|---|---------------------|----------------|--------------------|-----------------------------|
| b, Siavonien .                |   |   |   |   | Ì | 63,97               | 171,87         | 9435,ss            | 381480                      |
| Pozsega .<br>Sirmien (Szerém) |   |   |   |   | 1 | 42,00               | 44,93          | 2473,92            | 76312<br>120352             |
| Virovitita (Verileze)         | : | : | : | : | 1 | 41,00<br>79,08      | 42,55<br>83,50 | 2359,40<br>4602,56 | 184816                      |

| 5. Mil                                                          | itärgrenz | 6.     |          |        |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|--------|
| Regimenter (13):<br>s. Kroatisch-Sisvoni-<br>acha Militärgrange | 274.18    | 286,91 | 15801,00 | 596463 |
| 1.   lianal-liegiment                                           | 24,15     | 25,94  | 1389,78  | 70035  |
| 11. isanal-Regiment                                             | 24,34     | 25,41  | 1400,68  | 66096  |
| Broader Regiment                                                | 34,24     | 36,79  | 1970,39  | 82540  |
| Gradiskaner Regiment                                            | 29,06     | 30,29  | 1673,65  | 61596  |
| Likkaner Regiment                                               | 45,27     | 47,31  | 2605,18  | 84069  |
| Oguliner Regiment *)                                            | 44.04     | 46,00  | 2531,34  | 86515  |
| Ottocsaner Regiment                                             | 48.26     | 50.44  | 2777.19  | 76787  |
| Sluiner Regiment                                                | 25,20     | 26,84  | 1450,17  | 68825  |
| b.Serbisch-Banatische<br>Militärgrense                          | 214,00    | 255,00 | 14041,38 | 414660 |
| Deutsch-Banater Reg. (Német-                                    |           |        |          |        |
| Bansagi cared)                                                  | 41,45     | 43,22  | 2385,30  | 114515 |
| Homanisch-Banater Regiment .                                    | 1112,65   | 106.65 | 5872,61  | 98260  |
| Serbisch-Banater Regiment .                                     | 30,61     | 31.99  | 1761.50  | 94762  |
| Peterwardeiner Regiment                                         | 54.11     | 56.55  | 3113,84  | 102765 |
| Titler Csaikisten-Bataillon (Ti-                                |           |        | 1        |        |
| teli saikās zaszļosli)                                          | 15.78     | 16.49  | 908.08   | 34358  |

stimmt nahern überein mit dem auch bai jamer Kerte benutzten Brychmisse der an Rode der vorsigen ährhenderte bewerkelitigen, im Jähre 1001 rektlierien Militär-Affunkune, weichs für die Kreatische Militär-granze 265., für die Sistonische 2122 und für den Banater Gressen zur der der Sistonische 2122 und für den Banater Gressen nahen 116 in der Starvenlichen Gressen nicht unberträchtlichen, vom Plänsen, Sämpfen und Merätatn nien genommennen Strecken und ebenso das noch nicht verpage altet einbezogen."

Sämmtliche Areale finden sich unter Anderem in dam kleinen finft "Übersicht der Burölkerung, des Staatsgebieten &c. sümmtlicher Länder der Ungarischen Krone" von Fr. Keleti, Vorstand des K. Ungarischen Statistischen Burcau's, Pest 1871 (S. 20—32). Pür die Hevölkarung gilt des Anmarkung I Genagte. Pür die Comitate &c. fässt sich nur die Civilberönkerung aufstellen.

9) Hie Comitate, Districte &c. sind nach der gebrändlichen Deutschen Bezubenung gewinder, deren Orthographie jedech deredam sicht feststeldt. Wir laden siete nur dem die Ungerieben Namm in Parsetteen himmelijft, wenn dieselber vollig von den beschene bereichen. Der Ungerände Name für Comitat ist "mengy", für District "rübbi", für Bezir "twiebi", mit Seind, mit "die "für Bezir "twiebi", im Seind, mit "für Bezir "twiebi", die Beneichungen werden im Ungerieben dem Namen nachgesetzt und 61 diese Baneichungen werden im Ungerieben dem Namen nachgesetzt und 61 diese Man in demenden verhausen.

6) In den Zahlen für dieses Comitat sind Aresl und Bavölkerung der Militärgemeinde Sissek, welche der Civilgemeinde Sissek nach dem Gosela vom 8. Juni 1871 einverliebt ist, bereits mit enthalten.

<sup>2</sup>) Das none Comitat ist ans folgenden Theilen ausammengesetzt: öst. 9m. 0. 9m. 9. Kil. Bew. 1809 a) St. Georger Regiment . . . . . 36,16 37,79 2080,88 2080

9) Obgleich Zengg durch das Gesett vom 8. Juni 1871 Kön. Preiund Freihefenstatt geworden, ginablem wir sie in obiger Übersicht nicht vom Geleich und der Bevölkerung des Oguliere Regiments trennen zu müssen, da alle anderen Freisfülte den betreffenden Comitaten &c. augererbnet sind. Zengg intte 1849 3231 Bewolmer.

### Republik Schweiz.

|                                 | . /                     | Areal '] iu |         | Bevölke-     |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|---------|--------------|
| Cantout,                        | Schweizer<br>Jucharten. | QKilom.     | QMin,   | 1,Dez, 18741 |
| 1. Zürich                       | 478720                  | 1723,39     | 31,200  | 284786       |
| 2. Bern (Berne)                 | 1,913600                | 6888,36     | 125,111 | 506463       |
| 3. Luzern (Lucerne)             | 416896                  | 1500,63     | 27,257  | 132338       |
| 4. Uri                          | 298880                  | 1075,97     | 19,641  | 1610         |
| 5, Schwys                       | 252352                  | 908,47      | 16,499  | 47703        |
| 6. Unterwalden ob dem Wald      |                         |             |         |              |
| (Unterwalden le haut) .         | 131904                  | 474,85      | 8,624   | 1441         |
| Unterwalden nid dem Wald        |                         |             |         |              |
| (Unterwalden le bas)            | 80704                   | 230,53      | 5,276   | 1170         |
| 7. Glarus (Giaris)              | 192000                  | 691,20      | 12,583  | 3515         |
| 8, Zng (Zoug)                   | 66432                   | 239,16      | 4,343   | 2099         |
| 9. Preiburg (Pribourg)          | 463616                  | 1669,02     | 30,311  | 11083        |
| 0, Solothurn (Soleure)          | 217984                  | 784,74      | 14,232  | 7471         |
| 1, Basel, Stadt (Bale-Ville) .  | 10240                   | 36,86       | 0,669   | 4776         |
| Basel, Landschaft (Båle-        |                         |             |         |              |
| Campagne)                       | 117120                  | 421,63      | 7,637   | 5412         |
| 2. Schaffhansen (Schaffhouse) . | 83328                   | 299,98      | 5,448   | 3772         |
| 3. Appenzell Anssarrhodan       |                         |             |         |              |
| (App. Rhodes extériaures)       | 72384                   | 260,58      | 4,732   | 4872         |
| Appengell Innerrhoden           |                         |             |         |              |
| (App. Rhodes interiences)       | 44160                   | 158,98      | 2,887   |              |
| 4. St. Gallen (StGall)          | 560832                  | 2019,00     | 36,661  | 19101        |
| 5, Granbfinden (Grisons)        | 1.995776                | 7184,79     | 130,483 |              |
| 6, Aargan (Argovie)             | 390400                  | 1405,44     | 25,524  | 19887        |
| 7. Thurgan (Thurgovie)          | 274432                  | 987,96      | 17,942  | 9330         |
| 8. Teesin                       | 787648                  | 2835,43     | 51,496  | 11961        |
| 9. Wandt (Vaud)                 | 895232                  | 3222,84     | 58,530  | 23170        |
| O. Wallis (Valals)              | 1.457536                | 5247,13     | 95,20   | 9668         |
| 1. Neuenburg (Neuchatel)        | 224384                  | 807,78      | 14,670  | 9728         |
| 2. Genf (Geneve)                | 78528                   | 282,70      | 5,131   | 9323         |
| Summe                           | 11.50EKESS              | 41418.39    | 752,198 | 2.66914      |

#### Königreich Dänemark 3)

|                   |     |      |      | Ar       | ni fan   | Bewohner      |
|-------------------|-----|------|------|----------|----------|---------------|
| Aende             | r.  |      |      | g. QMin. | QKitoni. | 1, Fubr. 1870 |
| 1. Seeland, Moen  | and | Same | ne , | 133,30   | 7339,09  | 637711        |
| Kjöbenhavn, Stadt |     |      |      | 0,21     | 13,22    | 181291        |
| Kjöbenhavn, Amt   |     |      |      | 21,05    | 1208,63  | 103828        |
| Frederiksborg     |     |      |      | 21,58    | 1353,45  | 82367         |
| Holback           |     |      |      | 29,42    | 1619,95  | 88270         |
| Serä              |     |      |      | 26,75    | 1472,98  | 85062         |
| Praestë           |     |      |      | 30,36    | 1671,71  | 96823         |
| 2. Bornholm .     |     |      |      | 10,60    | 583,67   | 31894         |

| Aemier.                    |     |    | _ | Are        | Areal in |               |  |  |
|----------------------------|-----|----|---|------------|----------|---------------|--|--|
| Aemier.                    |     |    |   | g. Q. Min. | QKllom,  | 1, Febr. 1876 |  |  |
| 3. Maribo (Lolland, Falst- | er) |    |   | 30,11      | 1657,94  | 90706         |  |  |
| 4. Fünen, Langeland und    | Ат  | 70 |   | 61,86      | 3406,19  | 236311        |  |  |
| Odense                     |     |    |   | 32,04      | 1765,32  | 122158        |  |  |
| Svendborg                  |     |    |   | 29,80      | 1640,87  | 114153        |  |  |
| Samme der Insel-Ämi        | ter | ī. |   | 235,87     | 12987,60 | 996622        |  |  |
| Hjörring                   |     |    |   | 51,13      | 2815,37  | 91927         |  |  |
| Thisted                    |     |    |   | 30,63      | 1686,68  | 60724         |  |  |
| Aalborg                    |     |    |   | 52,39      | 2895,76  | 87089         |  |  |
| Viborg                     |     |    |   | 55,65      | 3031,21  | 82877         |  |  |
| Randers                    |     |    |   | 44,18      | 2432,68  | 95916         |  |  |
| Aarbus                     |     |    |   | 44,98      | 2476,73  | 125323        |  |  |
| Veile                      |     |    |   | 42,38      | 2333,87  | 102634        |  |  |
| Ringkjöbing                |     |    |   | 81,77      | 4502,49  | 75961         |  |  |
| Ribe                       | ٠.  |    |   | 55,34      | 3047,18  | 65668         |  |  |
| Jylland (Jütland) .        |     |    |   | 458,05     | 25221,56 | 788119        |  |  |
| Dänemark .                 |     |    |   | 633,92     | 38209,#  | 1.784741      |  |  |

|            |   |   |    |      | No | ber | i di | (ler 4).       |                     |                   |
|------------|---|---|----|------|----|-----|------|----------------|---------------------|-------------------|
| Färier .   |   |   |    |      |    |     | ,    | П. QMin.<br>24 | QKilometer.<br>1322 | Bevehner.<br>9992 |
| Island .   |   |   |    |      |    |     |      | 1870           | 102963              | 69763             |
| Grönland   |   |   |    | Ċ    |    |     |      | 2200           | 121050              | 9825              |
| St, Thoma. | 8 | ÷ | ÷  | ÷    | ÷  | ÷   | ÷    | 1,1            | 60,6                |                   |
| St. John   |   |   |    |      |    |     |      | 1              | 55,7                | 37821             |
| St,-Croix  |   |   |    |      |    |     |      | 3,5            | 191                 |                   |
|            |   |   | 81 | 1101 | ne |     |      | 4160           | 225642              | 127401            |

## Königreiche Schweden und Norwegen. a. Schweden 1). Fester Wasser, Fester

| 1.5n         |      |     |     | Land<br>geogr. Q. | flache<br>Mellen, | Land<br>Q-Kilos | fläche<br>meler. | sm 31. Dez.<br>1870, |
|--------------|------|-----|-----|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| Malmähus .   |      |     |     | 85,202            | 1,934             | 4696,98         | 100,99           | 316042               |
| Kristianstad |      |     |     | 114,011           | 4,009             | 6277,78         | 224,05           | 221957               |
| Blokinge .   |      |     |     | 51,878            | 2,149             | 2856,55         | 118,33           |                      |
| Halland      |      |     |     | 86,244            | 2,748             | 4748,84         | 151,70           | 127221               |
| Kronoberg .  |      |     |     | 162,421           | 18,355            | 8943,37         | 1010,62          | 158879               |
| Jönköping .  |      |     |     | 183,114           | 19,066            | 10084,99        | 1050,93          | 179873               |
| Calmar       |      |     |     | 198,971           | 10,100            | 10953,17        | 559,77           | 233110               |
| Gotland      |      |     |     | 51,992            | 5,029             | 2862,R3         | 276,01           |                      |
| Göteborg und | - 81 | ohs | n a | 88,203            | 2,411             | 4856,71         | 154,78           |                      |
| Elfsborg .   |      |     |     | 215,710           | 17,828            | 11877,62        | 981,66           |                      |
| Skaraborg .  |      |     |     | 148,254           | 7,204             | 8164,95         | 406,00           |                      |
| Östergötland |      |     |     | 176,465           | 18,497            | 9716,08         | 1018,50          | 254265               |
| Wener-Sec    | ٠.   |     |     |                   | 94,709            | -               | 5214,95          | _                    |
|              |      |     |     |                   |                   |                 |                  |                      |

Wetter-See . . .

') Über den Ursprung der unn definitiven Arcal-Angaben verel. Geogr. Jahrbuch, Bd. 111, S. 30. Die oben mitgetheilten Zahlen sind dieselben, walche sieb schon seit 1870 im Gotbaischen Hofknlender and abenso im 3. Bd. des Geogr. Jahrbnehs, S. 31, finden. Nur erkannten wir erat jetzt, dass die Angaben in Schweizer Jucharten die Originalnahlen seien. Aus diesen leiteten wir daher mittelst des einfachen, aber constanten Verhältnisses: 1 Schweizer Juchart = 36 Ares, die genaneren Werthe in Quadratkilometer ab. Re ist kein Grund vorhanden, hier die Desimalen, d. h. die einselnen Hektaren, zu vernachlässigen.

3) Resultat der Volkszählung vom 1. Dez. 1870, welche die ortsanwesende Bevölkerung nmfasste, während die Zahlen für 1860 sich auf die Wohnbevölkerung bezogen,

3) Areal in geogr. Q.-Mellen und Bavölkerung nach "Sammendrag af statistiske Oplysninger angasende Kongeriget Danmark, No. 3. Udgivet af det statistiske Bureau, Kjöbenhavn 1871, - Das Arcal der Landsee'n s. im Geogr. Jahrbneh , Bd. 111 , S. 31. Dia Bevölkerungsangaben sind die Resnitate der Volkszühlung vom 1. Pebruar 1870,

- 33,683

Götaland . . 1562,585,238,227 86040,47 13122,98 2,426595

4) Die Arcale der Nebenländer nach den offisiellen Annahmen und Geogr. Mitthellungen 1862, S. 228. Die Berolkerung nuch der Zahlung vom Jahre 1870 Nach der Zählung von 1860 hatte St. Thomas 13463, St. John 1574, St.-Croix 23194 Einwohner.

1) [Schweden,] Diese von früheren wieder etwas abweichenden Areal-Angaben wurden der Redaktion des Goth, Hofkalenders im Jahre 1871 vom Schwedischen Statistischen Bureau angesandt. Die Originalzahlen in Schwedischen Q.-Meilen (à 2,07477 geogr. Q.-Meilen oder 114,211217 Q.-Kilom.) sind uns nicht bekannt geworden. - Die Bevölkerung von 1870 nach dem "Stat. Central Byrans underd, arsberüttelse for 1870", p. 1.

1853,03

| Län.                                     |     | Festes<br>Land<br>geogr. Q. | Wasser-<br>fläche<br>-Meilen. | Fastes<br>Land<br>QKilo | Wasser-<br>fläche<br>meter, | Bevölker.<br>am 31, Des<br>1870, |
|------------------------------------------|-----|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Stockholm (Stadt) .<br>Stockholm (Län) . | :   | 127,822                     | 6,706                         | 7038,25                 | 369,25                      | 136016                           |
| Upsala                                   | . 1 | 92,296                      | 2,441                         | 5082,09                 | 135,01                      | 100519                           |
| Södermanland                             |     | 112,076                     | 10,380                        | 6171,36                 | 571,65                      | 136114                           |
| Vestmanland                              |     | 114,004                     | 5,884                         | 6277,30                 | 323,99                      | 114033                           |
| Örebro                                   |     | 150,218                     | 14,523                        | 8271,18                 | 799,68                      | 167796                           |
| Vermiand                                 |     | 276,799                     | 29,840                        | 15241,86                | 1644,18                     | 260391                           |
| Kopparberg                               |     | 492,710                     | 35,314                        | 27130,08                | 1955,50                     | 175523                           |
| Mälar-See                                |     | _                           | 22,317                        |                         | 1223,33                     |                                  |
| Hjelmar-See                              |     | -                           | 8,814                         |                         | 485,82                      | _                                |
| Sweeland .                               |     | 1365,919                    | 136,319                       | 75211,47                | 7508,02                     | 1,221637                         |
| Gefieborg                                |     | 321,977                     | 29,960                        | 17728,99                | 1650,79                     | 147416                           |
| Vesternorriand                           |     | 426,780                     | 25,105                        | 23499,75                | 1382,88                     | 134598                           |
| Jemtland                                 |     | 912,774                     | 69,629                        | 50259,99                | 3833,97                     | 70465                            |
| Vesterbotten                             |     | 1012,020                    | 50,023                        | 55752,79                | 2754,41                     | 91759                            |
| Norrhotten                               |     | 1753,396                    | 118,532                       | 96543,23                | 6526,72                     | 76057                            |
| Norrland .                               |     |                             |                               | 243784,78               |                             |                                  |
| Summa                                    |     | 7355,890                    | 667,933                       | 405036,69               | 36779,54                    | 4.16852                          |
| Junus                                    | •   | 84126                       |                               | 4410                    | 10.00                       |                                  |

Das Areal der Inseln an der Schwedischen Küste betrügt nach Broch ) 117,677 g. Q.-Meilen oder 6480,2 Q.-Kilometer, derunter Gelland 54,88 g. Q.-Min. = 2993,2 Q.-Kilom. (s. oben) und Öland 22,488 g. Q.-Min. = 1396,4 Q.-Kilom. b. Norwegen.

Flücheninhelt: 2482,16 Norwegische Q.-Min. = 5751,48 geogr. Q.-Min. = 318693 Q.-Kijom.\*)

Die Bewölkerung betrug nach der Zählung vom 31. Des. 1865 1,701756 Bewohner. Eine Berechnung auf Grand der Hewegung der Bewölkerung ergieht für Ende 1868 1.729691, für 1869 1.733300°) Einwohner.

Areal und Bevölkerung der Norwegischen Inseln 3).

| Lage.                                                                | Zahi*]<br>(davon<br>hewohni). | Norweg.<br>Q. Min. | Areal in<br>geogr.<br>Q. Min. | Q. Kilom. | 81. Dez.<br>1865. |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------|-------------------|
| 1. Im Skagerak bis Kep<br>Lindcenaes                                 | 226                           | 3,117              | 7,222                         | 397,48    | 2355              |
| 2. Inseln der Nordsen:<br>K. Lindesn. bis K. Stadt                   | 431<br>(894)                  | 24,941             | 57,792                        | 3182,17   | 71797             |
| 3. Atlant. Inseln an der<br>Küste von Romsdal und<br>Troudhiem       | 250 (290)                     | 25,724             | 59,029                        | 3283,88   | 51467             |
| 4. Inseln an der Küste<br>von Norrland                               | 158                           | 11,714             | 27,143                        | 1494,66   | 1623              |
| 5. Lofoten u. Vesterâlen 1)                                          | 37                            | 45,800             | 105,119                       | 5788,18   | 29771             |
| <ol> <li>Vom Vaagh-Fjord bis<br/>aum Nordkap<sup>6</sup>)</li> </ol> | (69)                          | \$ 59,017          | 136,780                       | 7529,85   | 18781             |
| <ol> <li>Inseln des Eismesres<br/>östlich vom Nordkap .</li> </ol>   | 35<br>(11)                    | 1,797              | 4,164                         | 229,27    | 1067              |
| Summa                                                                | (1000)                        | 171,686            | 397,819                       | 21905,08  | 21266             |

 Statistisk Årbog for Kongeriget Norge af Dr. O. J. Broch, 1870, p. 396.

9) S. die Arcalachlen für die einselnen Amter und Stifter im Geogr. Jahrbuch, Bd. III, S. 34. In mehreren Norwegischen Publikationen findet man einen abgekürsten Werth für den Coefficienten aur Reduktion der Norwegischen Q.-Meils in Q.-Kilometer, nümlich 127,87 ("Reenitaterns of Polketällingen 1 Norge", 1, Jan. 1866, adgivet of Departementel for det indre, Kristiania 1869, p. 289) and 127,6 (in A. N. Kiser, Statistik Handbog for Kong. Norge, Kristiania 1871, p. 74). Da aber der Norwegische Fuss = 0,0187688 Meter ist, so folgt für dia Norweg, Meile (a 36000 Norweg, Fusa) = 11,2954788 Kilometer und chenco für die Norweg, Q.-Mic. 127,58784 Q.-Kilometer, Mit Zugrundelegung des Werthes 127.57 erhält man für das Areal von Norwegen 316649,15 Q.-Kilom., mit demjenigen von 127,6 dagegen 316723,62 Q .-Kliometer, Diese Unelcherheiten in den Endziffern eind daher wohl geeignet, Verwirrung anenrichten, anmal in Ländern, in welchen so häufig berichtigte Arealeablen auftanchen, - Aus der ferneren Notiz auf S. 74 der erwähnten Sehrift des Herrn Kiner, dass 1 Norweg. Q.-Mle. (= 127,6 Q.-Kil.) = 2,225 Dentsche geogr. Q.-Meilen sei, folgt sofort der Werth 1 Deutseben geogr. Q.-Mle. = 54,88 Q.-Kil. In der Rinleitung ist näher auseinandergesetat, warum wir dieses Varhältniss ln allen unseren Publikationen verlassen haben. Nach Bessel let 1 g. Q.-Mle. = 55,0e20081 Q.-Kilom., felglich eind 127,80784 Q.-Kilom. eder 1 Norweg, Q.-Mle, = 2,371284 g, Q.-Min. Würde man den Werth 1 Norweg, Q.-Mle, = 2,575 g, Q.-Min, acceptiren, so betrüge der Plächeninhalt Norwegens 5771,02 g. Q.-Min., des entspricht schon siner Differena von 19,46 g. Q.-Min, gegen nasere Zahl (!).

9) Statistink Händbeg for Kongriget Norge, 1871, p. 3.
9) Nach O. J. Brech, Stallteith, Arbog for Kongriget Norge, 1870, Erteinais 1870, p. 376 – 393. Daseibet sind sämmliche Inselle und Laustène sincale in Norreag, C. Weiden und G. Kloueter aufgeställt mit Auguste der Berüherung und 31. Diest. 1635. Durch dem Einserfecker Schreidenber Offense bli zum Kep Stadt und Kuttenkarten abgemessen ist. Eit die Inseln von diesem Punkte an, der Kute von Romabla und erte Schreidenber der Beneficker die James der Kute von Kreiting, für alle ander Aktie von Stadt-Troenhjem die Karte von Kreiting, für alle auffellichere Inseln wieder Kütenherten auf Grande. Einer Reibe von auf der Stadt und der Schreidenber der Schreidenber der Schreidenber und der Schreidenber der

|          |     | 2  | (a m | ø, |   |    |   |   | Norwag. | Areal in<br>geogr.<br>QMin. | Q-KIL   | Bevölke-<br>rung<br>1865, |
|----------|-----|----|------|----|---|----|---|---|---------|-----------------------------|---------|---------------------------|
| Hindö .  |     |    |      |    |   |    |   | , | 17,842  | 40,645                      | 2238,04 | 8193                      |
| Senjen,  |     |    |      |    |   |    |   |   | 13,061  | 30,264                      | 1666,43 | 3339                      |
| Soro .   |     |    |      |    |   |    |   |   | 7,414   | 17,648                      | 971,76  | 778                       |
| Lange .  | ÷   | ÷  | ÷    | ÷  | ÷ | ÷  |   |   | 6,940   | 16,104                      | 887.28  | 5812                      |
| Sud-Kva  | 8   |    |      |    |   |    |   |   | 5,832   | 13,840                      | 746,65  | 1575                      |
| Andö .   |     |    |      |    |   |    |   |   | 5,787   | 13,409                      | 738,35  | 1604                      |
| Ringvate | 6   |    |      | i. |   | ÷  |   |   | 5,194   | 12,040                      | 662.94  | 745                       |
| Seiland  |     | ÷  | ÷    | ÷  | ÷ | ÷  | ÷ |   | 4,650   | 10,778                      | 593,98  | 281                       |
| Ost-Vago |     |    |      |    |   |    |   |   | 4,245   | 9,836                       | 841.61  | 3259                      |
| Hiteren  |     |    | ÷    | ÷  | ÷ | ÷  | ÷ |   | 4,12    | 9,547                       | 525.66  | 526                       |
| West-Va  | ŏ   |    |      |    |   |    |   |   | 3,201   | 7,417                       | 408,41  | 408                       |
| Megerő   | ٠.  |    |      |    |   | ÷  |   |   | 3,061   | 7.090                       | 390,84  | 390                       |
| Nord-Ky  | alö | ÷  | ÷    | ÷  |   | ÷  | ÷ |   | 2,660   | 6,164                       | 339,38  | 339                       |
| Ostero . |     | į. | ÷    |    | ÷ | į. |   |   | 2,542   | 5,690                       | 324.88  | 6230                      |
| Arpö .   |     | i  |      | 1  | ÷ | ÷  | ÷ |   | 2,319   | 5,142                       | 283,12  | 336                       |
| Stjernö  |     |    |      |    |   |    |   |   | 2,048   | 4,734                       | 261,21  | 266                       |

9) Die wirkliche Zahl der Insein ist grüsser, als hier angegeben. Wir konnten nur die annestlich anfgeführen lausel summiren, witherend gans kleine Inseigruppen nur mit einem Namen und einer Zahl der Tabeile iggefrien. An einer anderen Stelle giebt Hzern Erseit die Zahl der hewohnten Insein anf 1160 an. (Vergl. Geogr. Mitth. 1871, 8, 335.)

') In dieser Gruppa ist die Insel Tjaeldö mit 1,508 Norw. Q.-Min, (3,706 g. Q.-Min, = 203,60 Q.-Kil.) und 395 Einwohnern mit enthalten, dagegen nicht die kleine, in der Mitte des Ofsten-Fjords gelegene Insel Baerö (0,104 Norw. = 0,741 g. Q.-Min, = 13,77 Q.-Kil, mit 34 Einw.),

\*) Diese Gruppe schileest die belden im Osten des Vaagh-Fjords gelegenen Inseln Bolds (9,44 Norw. = 1,56s g. Q.-Min. = 107,6s Q.-Kil, mit 1090 Einw.) und Andorg (1,689 Norweg. = 2,82s g. Q.-Min. = 138,54 Q.-Kil, mit 643 Einw.) mit ein.

Königreich der Niederlande.

Abtretung der Niederländischen Besitanneen in Guinea a. unter "Afrika".

|           | Prot | rin | zen. |   |   |   | Ī | Q.Kilom. | g. Q.Min. | Bewohoer as | 1610 t). |
|-----------|------|-----|------|---|---|---|---|----------|-----------|-------------|----------|
| Drentha   |      |     |      |   |   |   |   | 2662,72  | 45,358    | 105637      | 108056   |
| Friesland |      |     |      |   |   |   |   | 3274,00  | 59,474    | 292354      | 304701   |
| Geldern   |      |     |      |   |   |   |   | 5086,59  | 92,378    | 432693      | 439715   |
| Groninger | 1    |     |      | i |   |   |   | 2292.26  | 41,630    | 225376      | 234303   |
| Limburg   |      | ì   | ÷    |   |   |   |   | 2205,02  | 40,048    | 223821      | 228:85   |
| Nord-Bra  | ban  | t   |      |   |   |   |   | 5127.96  | 93,199    | 428872      | 4 40301  |
| Nord-Hol  | lan  | d   |      | i | i |   |   | 2730.04  | 49,580    | 577436      | 602018   |
| Overvessi |      |     | ÷    |   |   | · |   | 3322,20  | 60,331    | 254051      | 260686   |
| Secland   |      |     |      |   |   |   |   | 1762.66  | 32,012    | 177569      | 18147    |
| Std-Holls | bas  | î.  |      |   | i |   |   | 2991,23  | 54,394    | -           | 71143    |
| Utrecht   |      | i   |      | i | ÷ |   |   | 1384,01  | 25,144    | 173556      | 17686    |
|           | T    | ots | d    |   | _ | _ |   | 32539.97 | 596,405   |             | 3.68833  |

Grossherzogthum Luxemburg. Die Zählung vom 1. Desember 1871 ergab 197504 Einwohner, <sup>9</sup>)

Übersicht der Niederländischen Kolonien.

| Residentschaften.                 | g. U. Mie | al ') in | Bewohners). |
|-----------------------------------|-----------|----------|-------------|
| 1. Ost-Indische Besitzungen       | 28922.4   |          | 23.337829   |
| Java und Madura                   | 2444.6    | 134607   | 16.452168   |
| Sumatra's Westküete               | 2200,6    | 121172   | 1.611344    |
| Benkulsa                          | 455,6     |          | 140507      |
| Lampongs                          | 475       | 26135    | 107725      |
| Palembang                         | 2912      | 160343   | 548141      |
| Riau                              | 825       | 45427    | 26852       |
| Banca                             | 237       | 13050    | 59740       |
| Billiton                          | 119       | 6552     | 23787       |
| Horneo, West-Abtheilung           | 2806      | 154506   | 338611      |
| Borneo, Sud- and Ost-Abtheilung . | 6568      | 361653   | 850692      |
| Celebes                           | 2149,9    | 118380   | 344101      |
| Menado                            | 1267,2    | 69776    | 512907      |
| [Ternate                          | 1129,7    | 62204    | 86917       |
| Molukken: Amboina                 | 478,9     | 26370    | 974337      |
| Banda                             | 411,0     |          | 1           |
| Timor mit Sumha                   | 1042,6    | 57409    | . 2 900000  |
| Bali uud Lombek                   | 190       | 10462    | 9 860000    |
| Neu-Guinea                        | 3210      | 176752   | 200000      |
| 2. West-Indische Inseln           | 17.0      |          |             |
| Curação                           |           |          |             |
| Aruba                             | 3,8       |          |             |
| StMartin (Niederländischer Theil) |           |          |             |
| Bonsire                           | 4.5       |          |             |
| St. Enstatins                     | 0,30      |          |             |
| Saba                              | 0,8       |          |             |
| 3. Suriuam                        | 2812,6    | 154870   | 51420       |
| Indianer and Busch-Noger daselbet |           | -        | 8500        |
|                                   | 31750     | 1.748400 | 23,431865   |

#### Königreich Belgien.

|             |    | _   | _    |      |      |   |   |  | Are      | al io    | Bevölkerung |
|-------------|----|-----|------|------|------|---|---|--|----------|----------|-------------|
|             | F  | ,10 | w) E | LEGI | 1.   |   |   |  | Q.Kilem. | g. QMin. | am 31. Deg. |
| Antwerpen . |    |     |      |      | -    |   |   |  | 2831,78  | 51,427   | 485883      |
| Brabant, .  |    |     | ÷    |      |      |   |   |  | 3282,46  | 59,621   | 862982      |
| West-Flands | m  |     |      |      |      |   |   |  | 3234,67  | 58,744   | 660029      |
| Ost-Flander | π. |     |      | į.   |      |   |   |  | 2999,95  | 54,482   | 829387      |
| Hennegau .  |    |     | ÷    | ÷    |      | ÷ |   |  | 3721,62  | 67,588   | 884319      |
| Luttich     |    |     |      |      |      |   |   |  | 2893,86  | 52,556   | 584718      |
| Limburg .   |    |     | ÷    | ÷    |      | ÷ |   |  | 2412,34  | 43,811   | 198727      |
| Luxemburg   |    |     | ·    | i    |      | ÷ | ÷ |  | 4417,76  | 80,222   | 204326      |
| Namur       |    |     |      |      |      |   |   |  | 3660,28  | 66,475   | 310965      |
|             |    | K   | öni  | ign  | rich |   | - |  | 29455,16 | 534,104  | 5.021336    |

## Königreich Grossbritannien und Irland.

Zählung vom 3. April 1871 9.

|                          | Engl. QMin. | Areal in | QKllom,   | Revoluer<br>1871 |
|--------------------------|-------------|----------|-----------|------------------|
|                          |             |          |           |                  |
| England                  | 50922,448   | 2395,150 | 131883,92 | 21.487688        |
| Wales                    | 7397,604    | 347,949  | 19159,14  | 1.216420         |
| Schottland               | 9)30686,827 | 1443,847 | 79474,88  | 3,358613         |
| Inseln in den Britischen |             |          |           |                  |
| Gewässern                | 354,194     | 16,639   | 917,29    | 144430           |
| Grossbritannien .        | 57,190944   | 4203,104 | 231435,28 | 26,207151        |
| Irland                   | 20,3226417) | 1493,642 | 82239,80  | 5,402755         |
| Soldaten und Matrosen    |             |          |           |                  |
| ausser Landes            | -           | -        | -         | 207198           |
| Vereinigtes Königreich . | 77.513585   | 5696,667 | 313675.08 | 31.817108        |

England und Wales.

| Divisions.            | Aeres.    | Areal fu<br>g. Q. Miu. | Q.Kilom.  | Bewohner<br>1871. |
|-----------------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------|
| I, London             | 77997     | 5,782                  | 315,82    | 3,251804          |
| II. Soath-Eastern     | 4,065935  | 298,770                | 16451,14  | 2,166217          |
| III. South Midland    | 3,201290  | 235,271                | 12954,70  | 1.442567          |
| IV. Kestern           | 3,214099  | 236,912                | 13006,88  | 1.218257          |
| V. South-Western      | 4,993660  | 367,042                | 20210.40  | 1,879898          |
| VI, West Midland      | 3.862732  | 289,720                | 15952,82  | 2,720002          |
| VII. North Midland .  | 3,543397  | 260,413                | 14339,10  | 1.400822          |
| VIII. North-Western . | 2,000227  | 147,002                | 8094,36   | 3,388370          |
| IX. Yorkshire         | 3,654636  | 268,589                | 14789,29  | 2.395299          |
| X. Northera           | 3,492322  | 256,639                | 14132.00  | 1.414066          |
| XI. Monmonthshire &   |           |                        |           |                   |
| Wales                 | 5.218588  | 377,890                | 20796,71  | 1.420804          |
| -                     | 37 391883 | 9743.too               | 151043.06 | 29.704169         |

Resultate der Zählung rom 31. Desember 1869, welche bis jetzt (nach 2½ Jahren) nur für die einzelsen Provinsen publicirt sind.
 Berechnung auf Grund der Bewegung der Bevölkerung.

<sup>&</sup>lt;sup>7)</sup> Sieha die vorläufigen Ergebnisse der Volkszählung vom 1. Den. 1871 im "Dentschen Reiche" &c., herausgegeben vom K. Preuse. Statitischen Bureau. Berlin 1871, S. IV.

<sup>4)</sup> Das Areal für die Oat-Indischen Besitzungen nach den Melville van Carnber'eihen Berechungen mit Rücksieht auf die neueren Gebietzerwerbungen (siehe Geogr, Mitth. 1861, S. 89, und "Aardrijskundig en statistisch Woordenbeck van Wederlandsch Indië". Amsterdam 1861—69). Das Areal der Wet-Indischen Inseln nach Engelhardt.

b) Die Bevölkerung nach den uns gütigst überschiekten offiniellen Ermittelungen, sie gilt in Besug auf die Ost-Indischen Beeitungen für Ende 1870, in Besug auf die West-Indischen Inseln und Surinam für Ende 1869. Die Zahlen für Timor. Ball und Neu-Guinea sind sehr

unsicher, Für Timor s, B, variiren die Schötzungen awischen 400000 und 1,800(00).

und 1,800000.
 Ohne 29753 Militärpersonen. — ¹) Davon 662720 anf Madnra.
 Belgien.] Berechnung auf Grund der Bewegung der Berölkerung.
 Offiziells Mittheilung an die Redaktion des Gothar Almanachs.

<sup>1)</sup> Census of England and Weles 1871, Preliminary Report and Tables of the population and houses consumsted in England and Wales and in the islands in the British Ness, on 3rd April 1871, London 1871, 5) Diese von früheren abweischenden Areal-Angaben für Schottland und Irland nach dem nenne Census-Beriche.

<sup>7)</sup> Dies beim Cenus von 1851 som ersten Mal in Gabranch gekommens, für autstisiehen Ind geographische Zwecks begunnen Kintheilung fasst die Grafechaften in Gruppen naammen, jedoch eilumen die Greasen icht gram mit den Orziechstagrenen überein. Die folgende Uberaleht seigt, welche Grafechaften, wengstens mit dem grünsten Thail über Gebieten, om den einzelenen Dirision gehören: 11, Serrys, Kest.

Countier (Grafschuften).

| England.           | Acres.   | Geogra<br>Q. Mellen | QKilom.            | Bewohner<br>1871. |
|--------------------|----------|---------------------|--------------------|-------------------|
| Bedford            | 295582   | 21,72               | 1196,14            | 146256            |
| Berke              | 451210   | 33,16               | 1825,93            | 196443            |
| Buckingham         | 466932   | 34,72               | 1889,54            | 175876            |
|                    | 525182   | 38,60               | 2125,77            | 186363            |
|                    | . 707978 | 51,97               | 2861,34            | 561131            |
|                    | 873600   | 64,20               | 3535,20            | 362096            |
|                    | 1.001273 | 73,59               | 4051,86            | 220240            |
|                    | 658803   | 48,42               | 2865,98            | 380538            |
| Devon              |          | 121,79              | 6706,12            | 600814            |
| Dorset             |          | 46,45               | 2557,68            | 195544            |
| Durham             |          | 45,78               | 2518,10            | 685045            |
| Essex              |          | 77,94               | 4291,78            | 466427            |
| Gloucester         |          | 59,17               | 3258,00            | 534320            |
|                    | 534823   | 39,81               | 2164.28            | 125364            |
|                    |          | 28,75               | 1582,84            | 192728            |
| Huntingdon         | 1.039419 | 16,87               | 928,89             | 63672             |
| Kent               |          | 76,39               | 4206,22            | 847507            |
| Lancaster          | 514164   | 89,60               | 4933,83            | 2,818904          |
|                    | 1.775457 | 130,48              | 2080,47<br>7184.76 | 436163            |
|                    |          | 13,94               | 7184,78            | 2,538862          |
|                    | 368399   | 27,07               | 1490.80            | 195391            |
|                    | 1.354301 | 99,53               | 5480,48            | 438511            |
|                    |          | 46,33               | 2550,87            | 245896            |
|                    | 1.249299 | 91,81               | 5055,85            | 386959            |
| Northumberland     | 526076   |                     | 2128,47            | 319956            |
|                    |          | 34,75               | 1912,96            | 177956            |
| Butland            |          | 7,04                | 387,70             | 22070             |
| Salop ,            |          | 60,71               | 3342,80            | 248064            |
| Somerset           |          | 76,96               | 4237,80            | 463411            |
| Southampton        | 1.070216 | 78,65               | 4330,84            | 543837            |
| Stafford           | 728468   | 53,34               | 2947,90            | 857333            |
| Sutfolk            | 947681   | 69,48               | 3834,98            | 348479            |
| Surrey             |          | 35,19               | 1937,52            | 1.090270          |
| Sussex             | 936911   | 68,66               | 3791,39            | 417407            |
| Warwick            | 563946   | 41,45               | 2282,14            | 633902            |
| Wasimorland        |          | 35,68               | 1964,41            | 65005             |
| Wilte              | 865092   | 63,58               | 3500,78            | 257202            |
| Worcester          | 472165   | 34,70               | 1910,78            | 338848            |
| York (East Riding) | 768419   | 56,47               | 3109,85            | 269505            |
| , (City)           | 2720     | 0,90                | 11,01              | 43796             |
| " (North Riding)   | 1,350121 | 99,22               | 5463,54            | 291589            |
| " (West Riding)    | 1.709307 | 125,63              | 6917,07            | 1,831223          |
| Walne,             |          |                     |                    |                   |
| Anglesey           | 193453   | 14,22               | 782,83             | 50919             |
| Brecon             | 460158   | 33,35               | 1862,14            | 59904             |
| Cardigan           | 443387   | 32,10               | 1794,26            | 73488             |
| Carmarthen         | 606331   | 44,56               | 2453,62            | 116944            |
| Carparyon          |          | 27,21               | 1498,38            | 106122            |
| Denbigh            |          | 28,37               | 1562,25            | 104266            |
| Fllet              |          | 13,59               | 748,25             | 76245             |
| Glamorgan          |          | 40,24               | 2215,55            | 396010            |
| Merioneth          |          | 28,33               | 1559,17            | 47369             |
|                    | 483323   | 35,82               | 1955,86            | 67789             |
| Pembroke           | 401691   | 29,80               | 1625,60            | 91936             |
| Radnor             | 272128   | 20,00               | 1101,28            | 25428             |

Schottland.

| Divisions.         |   | Aeres.    | Geogr.<br>Q. Mellen. | Q-Kilom. | Bewehner<br>1871. |  |
|--------------------|---|-----------|----------------------|----------|-------------------|--|
| I. Northern        |   | 2.261622  | 166,212              | 9152,12  | 12655             |  |
| II. North-Western  |   | 4,739876  | 348,345              | 19180,89 | 166261            |  |
| 111, North-Eastern |   | 2,429594  | 178,557              | 9831.87  | 393197            |  |
| IV. East Midland   |   | 2,790492  | 205,000              | 11292,30 | 559187            |  |
| V. West Midland    |   | 2,693176  | 197,928              | 10898.49 | 250982            |  |
| VI. South-Western  |   | 1,462397  | 107,475              | 5917,88  | 1,183055          |  |
| VII. South-Eastern |   | 1,192524  | 87,642               | 4825.82  | 470355            |  |
| VIII. Southern .   |   | 2.069696  | 152,107              | 8375,45  | 209024            |  |
|                    | - | 19,639377 | 1443,846             | 79474.82 | 3.358613          |  |

Counties 1).

|           |     |    |    |   | Ber | rob | ner 1871. | Bewehner 1871.          |
|-----------|-----|----|----|---|-----|-----|-----------|-------------------------|
| Aberdeen  |     |    |    |   |     |     | 244607    | Kinross 7206            |
| Argyli .  |     |    |    |   |     |     |           | Kirkeudbright 41852     |
| Ayr       |     | ÷  | į. |   |     |     | 200745    | Lanark 765279           |
| Banff .   | Ċ   |    | i  |   |     |     | 62010     | Linlithgow 41191        |
| Berwick   |     | :  | i  | Ċ |     | - 1 | 36474     | Neirn 10213             |
| Bute .    |     |    |    |   |     |     |           | Orkney 31272            |
| Caithness |     |    |    |   |     |     |           | Shetland 31605          |
| Clackman  | nan | î. | :  |   |     |     | 28742     | Peebles 12314           |
| Dumbarto  |     |    |    |   |     |     |           | Perth 127741            |
| Dumfries  |     |    |    |   |     |     |           | Renfrew 216919          |
| Edinburg  |     |    |    |   |     |     |           | Ross and Cromarty 80909 |
| Elgiu or  |     |    |    |   |     |     |           | Rexbargh 53965          |
| Fife .    |     | ,  | ٠  | • | •   | •   | 160310    | Selkirk 14001           |
| Forfar .  |     |    |    |   |     |     |           | Sterling                |
| Haddingto |     |    |    |   |     |     |           | Sutherland 23686        |
| Inverness |     |    |    |   |     |     |           | Wigtown 38795           |
| Kincardin |     |    | •  | * | *   | ٠   | 24651     |                         |
|           |     |    |    |   |     |     |           |                         |

Inseln in den Britischen Gewässern.

|                               | Acres. | Geogr.<br>Q-Mla. | QKllom, | Bewohner<br>1871. |
|-------------------------------|--------|------------------|---------|-------------------|
| laje of Man                   | 180000 | 13,23            | 728.41  | 53867             |
| Jersey                        | 28717  | 2,11             | 116,21  | 56622             |
| Guernsey mit Herm und Jethou) |        |                  |         | 30667             |
| Aldernay                      | 17967  | 1,82             | 72,70   | 2718              |
| Sark                          |        |                  |         | 551               |

Irland 6).

Provincen (augleich Registration Divisions) und Counties.

|                    | Acres,   | G. QMin. | Q. Kifem. | Hew. 1871. |
|--------------------|----------|----------|-----------|------------|
| Leinster.          | 1        |          |           |            |
| Carlow             | 221293   | 16,263   | 895,49    | 51475      |
| Dublin             | 226302   | 16,682   | 915,81    | 405628     |
| Kiidare            | 418415   | 30,750   | 1693,19   | 84198      |
| Kilkenov           | 507254   | 37,279   | 2052.69   | 109301     |
| King's County      | 493019   | 36,223   | 1995,09   | 75781      |
| Longford           | 257222   | 18,904   | 1040,91   | 64408      |
| Louth and Drogheda | 201396   | 14,903   | 814.99    | 84198      |
| Meath              | 578247   | 42,497   | 2340,01   | 94486      |
| Queen's County     | 424854   | 31,224   | 1719.28   | 77071      |
| Westmeath          | 433769   | 31,879   | 1755,85   | 78416      |
| Wexford            | 573200   | 42,126   | 2319,58   | 132506     |
| Wicklow            | 499894   | 36,738   | 2022,90   | 78509      |
| Provins Leinster   | 4.634865 | \$55,826 | 19565.28  | 1.335966   |

Sasers, Seuthampton, Berks; III. Middlersr, Hertford, Backingham, Oxford, Northampton, Huttingdon, Bedford, Canbridge; IV. Esser, Suffelk, Norfelk; V. Wilks, Derset, Deron, Carwall, Somerset; VI. Glessenter, Hertford, Salop, Salford, Worester, Warries; VII. Licester, Rutland, Lincoln, Nottingham, Derby; VIII. Chester, Lancaster; IX. Yorkshire; X. Durham, Northumberiald, Cambrida, Wentmerhald, Wentmerhald,

9. And Division I komme die Orbery: and Sketland: Inseits, sowie die Orafechaffen Chilarse und Suberiend; auf II die Grafechaffen Cromarty, Inversess, Ross; auf III Aberdese, Bauf, Rigie, Kinerdine, Narie; auf U. Gadamanna, Fife, Porfar, Kinerse, Perlis, auf V. Artikarie, auf V. G. Grafen, Porfar, Aliense, Perlis, auf V. Artikarie, V. Harberick, Kdinburgh, Haddington, Lindthgow, Perlis, Schiff, and YHI Dunfrick, Kirkendright, Robburgh, Wigden,

<sup>3</sup>) Die berichtigten Arealzahlen der Grafschaften eind une leider bla jetzt unsugänglich geblieben, wir hoffen sie später nachlieforn au können.

|               |          |    | Ī   | Acres.   | Geogr.<br>QMin. | QKilom.  | Bewohner<br>1871, |
|---------------|----------|----|-----|----------|-----------------|----------|-------------------|
| Munster.      |          |    | -   |          |                 |          |                   |
| Clare         |          |    | . 1 | 768265   | 56,462          | 3108,96  | 147994            |
| Cork          |          |    | П   | 1.838921 | 135,147         | 7441,50  | 516046            |
|               |          | ì  |     | 1,159356 | 85,204          | 4691,38  | 196014            |
| Llmerick      |          |    | . 1 | 662972   | 48,724          | 2682,80  | 191313            |
| Tipperary and | Cashel   | i  |     | 1.048969 | 77,091          | 4244,85  | 216216            |
| Waterford .   |          |    |     | 456306   | 33,585          | 1846,58  | 122823            |
| Provins       | Munster  |    |     | 5.934789 | 436,163         | 24016,40 | 1,390401          |
| Ulater.       |          |    |     |          |                 |          |                   |
| Antrim 1) .   |          |    |     | 712565   | 52,368          | 2883,14  | 419782            |
|               |          | i  |     | 312328   | 22,954          | 1263,91  | 179221            |
| Cayan         |          |    |     | 466260   | 34,267          | 1886,94  | 140553            |
| Donegal       |          | ÷  |     | 1.189979 | 87,454          | 4815,47  | 217993            |
| Down          |          |    |     | 609811   | 44,817          | 2467,76  | 27777             |
| Permanagh .   |          |    |     | 417782   | 30,704          | 1690,68  | 92688             |
| Londonderry   |          |    |     | 513388   | 37,730          | 2077,82  | 17393             |
| Monaghan .    |          |    |     | 318733   | 23,424          | 1289,79  | 11278             |
| Tyrone        |          |    |     | 778944   | 57,247          | 3152,19  | 215668            |
| Provins       | Uleter . |    |     | 5,319790 | 390,965         | 21527,67 | 1.830394          |
| Connaug       | ght.     |    |     | 1        |                 |          |                   |
|               |          |    |     | 1.499210 | 110,180         | 6066,88  | 24825             |
| Leitrim       |          |    |     | 376212   | 27,649          | 1522,43  | 9532              |
| Mayo          |          |    |     | 1.321282 | 97,104          | 5346,43  | 24585             |
| Rescommen .   |          |    | ٠   | 585407   | 43,028          | 2368,97  | 14124             |
| Slige         |          |    |     | 451086   | 33,161          | 1825,39  | 11531             |
| Provins       | Connang  | ht |     | 4.233197 | 311,107         | 17130,45 | 84599             |

## Übersicht des Britischen Kolonial-Reiches.

|           |      | Ī  | Π    |     |    |     | Engl.<br>Q. Meilen. | Geogr.<br>Q. Min. | Q-Kllom, | Bewohner. |
|-----------|------|----|------|-----|----|-----|---------------------|-------------------|----------|-----------|
| Helgoland |      | Ξ. |      | -:  |    |     | 0,21                | 0,01 *            | 0,88     | 2172      |
| Gibraltar |      | į. |      |     |    |     | 1,93                | 0,09 9            | 4,96     | 18695 10  |
| Malta mit | Go   | 50 |      |     |    |     | 142,73              | 6,71 8            | 369,47   | 139502 1  |
| Enrepă    | isch |    | Besi | its | DE | en. | 144,87              | 6,51              | 374.98   | 160369    |

|                          | Q. Mellen. | Geogr.<br>QMeilen, | QKilom.   | Bewohner.  |
|--------------------------|------------|--------------------|-----------|------------|
| Britisch-Indien 17)      | 910853     | 42842              | 2,359013  |            |
| Straits Settlements .    | 1095       | 51,5               | 2836      | 13) 306775 |
| Ceylon                   | 24700      | 1162               | 63970     |            |
| Hongkong                 | 32,14      | 1,5                | 83        | 13) 115444 |
| Labnan                   | 4.5        | 2,1                | 116       | 14) 3828   |
| Asiatische Besitzungen   | 936725,14  | 44059,1            | 2.426019  | 158.179424 |
| New South Weles          | 308560     | 14513,2            | 799138    |            |
| Vletoria                 | 88451      | 4160,8             | 229079    |            |
| South Anstralia          | 380602     | 17901,7            | 985719    | 188995     |
| Northern Territory .     | 523531     | 24624,4            | 1.355890  |            |
| Queensland               | 668259     | 31431,7            | 1.730720  | 120066     |
| Western Australia        | 975824     | 45898,1            | 2.527281  | 24785      |
| Tasmania                 | 26215      | 1233               | 67894     | 99328      |
| New Zealand              | 106259     | 4998               | 275200    | 294028     |
| Anetral, Beaitzongen 13) | 3,077701   | 144760,4           | 7,970921  | 1.958650   |
| Kap-Kolonie 18)          | 223024     | 10490              | 577610    | 682600     |
| Notal 11)                | 18382      | 864,6              | 47607     | 269362     |
| Sierra Leone 18)         | 468        | 22                 | 1212      | 55374      |
| Gambia 16)               | 21         | 1                  | 54        | 6939       |
| Goldküste 20)            | 16626      | 782                | 43059     | 400000     |
| Mauritiue and Depen-     | 7          | 7                  | 7         | 115000     |
| densen 18)               | 708        | 33.3               | 1834      | 322924     |
| St. Helena 12)           | 47         | 2.2                | 122       | 6860       |
| Afrikan. Beslinungen     | 259276     | 12195,1            | 671498    | 1,859060   |
| Dominion of Canada23)    | 3.481779   | 163766             | 9,017440  | 3,648006   |
| New Foundland 67) .      | 40200      | 1890,8             | 104114    | 14653€     |
| Prince Edward Island 63) | 2173       | 102,2              | 5628      | 94021      |
| Bermuda 14)              | 24         | 1,18               | 62        | 11796      |
| Hondurae 15)             | 13500      | 635                | 34964     | 25635      |
| West-Indische Inseln 20) |            | 594,8              | 32726     | 1,028708   |
| British Gniaus 31)       | 99925      | 4700               | 258795    | 122812     |
| Falkiand-Inseln 28)      | 4741       | 223                | 12279     | 686        |
| Amerikan. Besitzungen    | 3.654978   | 171912,48          | 9,466007  | 5.078194   |
| Britisches Kolon, -Reich | 7 998895   | 372934             | 20,534821 | 167.235697 |

\*) Census of Ireland for the year 1871. Abstract of the Enumerator's Returns. Presented to Parliament. Dublin 1871.
\*) Mit Belfast und Carrickfergus.

7) Nin Beinat und Carricalergus.
9) Planiertrische Berechnungen im der Porthes'echen Austalt. Malta allein hat 106,99 Engl. = 5 geogr. Q.- Meilen. J. Gozo 36,46 Engl. = 1,17 geogr. Q.-Meilen. Die Offiniellen, entscheiden unrichtigen Zahlen sind für Helgoland 5½, für Gitraltar 1½, für Melta mit Gozo 115 Engl. Q.-Mellen.

9) Canus von 1860.
9) Canus von 1860.
19) Canus von 2, April 1871. Einschliesslich der 6521 Militärpersoner, die schen ober beim Mutterland nater "Södden umd Mattwess nasuralander" mitgenklin sind, betrug die Berilkerung 2578.
Seelen (Journal officiel de la République française, 29, Janus 1872).
Einer Zöhlung im Nevember 1868 ergal 1806 Scill-1 und 6368 Militärpersoner, mammen 24431 Seelen (Raports showing the present state of H. M.\* colonial possessions, 1868) Part II. London 1870).

of H. M.\*e colonial possessions, 1868, Part 11. London 1870),
"1) Schlätung für Ende 1866: 136831 Maltser, 1418 Briten, 1253
Premde, assammen 139502; dans kommen 7350 Militärpersonen, mithin Gesammtberölkerung 146852 (Statistical Tables relating to the
colonial and other possessions of the United Kingdom, Part XII, 1886,

London 1868).

1) Schätzung für das Jahr 1869 (Statistical Tables etc. Part XIV, London 1871). Siehe das Ausführlichere und abweichende nene Angaben nater "Asien".

13) Cenens von 1871. Siehe das Speziellere unter "Asien".

14) Ende 1867 (Statistical Tables etc. 1866).

<sup>15</sup>) Das Areal der Kolopien auf dem Pestland Australien in der Perthes'schen Anstalt planimetrisch berechnet auf Grundlage der Patermann'schen Karte in Ergänzungsheft 29 und 30 der Geogr, Mittheil. Das Areal von Tasmania und Neu-Seeland nach den offiziellen Angaben in Cenaus-Akten von 1861. Die Bewohnerzahlen der Festlands-Keionien noch dem Census von 1871, die der beiden anderen nach den Zihlungen von 1870. Das Speziellere siehe unter "Australien".

<sup>19</sup>) Über die Nuberschaung des Arcels einbe unter "Afrika" und Geegt. Jahrbech, 11, 8, 67. Zur binberigen Kay-Kooless im 970° g. Q.-Min. and 496331 Beweibsern (Greens von 1863) kames Britlech- kufferzis mit 160 geogt. — Jahlein und 4500 Elew. (1864). Baste-Land mit 160 geogt. — Jahlein und 1800 Elew. (1864). Baste-Land mit 170° g. Q.-Min. und elrea 10000 Elew. bina. — Britlech-Kafferzis, weishes wil Eisverleiben; für is Kay-Kooless die Divisionen King William's Toru und Esst Loudon blieft, sählte am 31, Dezember 1864 8181 Europher (derauter 1722 Deutsche Einsauederru und 450 Bewihner (Gerrappanlenen respecting ihn sählte ein der Gerappanlenen 1865) Bewihner (Gerrappanlenen respecting ihn sählte ein die Cape of Geode Hepp. Presente to Pariliment. Lenden 1871).

<sup>11</sup>) Areal neu berechnet, Bevölkerung nach einer Schätzung von 1867, siehe unter "Afrika".

1\*) Areal nach offinieller Angube in den Statistical Tables &c. und a. a. O., die Berölkerung nach offinieller Schätzung von 1869.

<sup>19</sup>) Areal such offisieller Angaba, die Berölkerungsaahl stammt noch aus dem Jahre 1851, da neuere Erhebungen nicht stattgefinden haben.

<sup>29</sup> Zu des bisberiges Britischen Besttengen an der Goldätste. deren Arest offisiell auf 6000 Eeg, G.-Min. versuschielt wurde, ist das Niederländische Gebiet mit circa 500 g. Q.-Min. histogekommen. Die Beschnerzahl, beim Gesses von 1601 zu 1813d ermittett, wird für 1666 affixell nicht unbeierer Sohltang auf 400000 angegebe (cibe der 16000 Seine der Sohler auf 16000 Seine der bisherigen Niederländischen Gebieten zu arbäten.

#### Republik Frankreich.

Frankreich wird Republik. Proklamation der Regierung der nationalen Vertheidigung vom 4. September 1870 !)

Abtretung der nordöstlichen Departements in Folge des Friedensvertrages vom 10. Mai 1871 &c., siehe S. 6 unter "Deutsches Reich".

Bildung des Departements Meurthe-et-Moselle<sup>3</sup>). Lut Gesetz vom 11. September 1871 ist aus den bei Frankreich verbliebenen Theilen des Departements Moselle ein Arrondissement Brieg gebildet und diese mit dem Rest des Departements Meurthe provisorisch zu einem

Departement Meurthe-et-Moselle vereinigt.

Bildung neuer Gemeinden. 1) Gesetz vom 16. Sept. 1871-9. Im Dep. Loire-Inférieure wird das Kirchespiel Notre Dame-dos-Landes von der Gemeinde Fay (Canton Blain, Arnold St. Avasire) und der Gemeinde Heric (Canton Nort, Arrond. Châtesubriand) abgetrennt and zur selbstithndigen Gemeinde erhoben, wechbe zum Canton Blain gehört. — 2) Gesetz vom 29. Febr. 1872-9. Im Depart. Loire, Arrond. St.-Étienne, wird von der Gemeinde Str-Jean-Bonnefond (Canton de St. -Héand) und von der Gemeinde St.-Jean-Bonnefond (Canton nord-est de St.-Étienne) je ein Gebiet zur Bildang einer neuen Gemeinde, La Talandierog geomemen. — 3) Gesetz vom 13. -März 1872-9. Im Depart. Haute-Loire, Arrondissement d'Yssingeaux, wird das Dorf

La Perouse (60 Hekt. mit 45 Einv.) von der Gemeinde Aurer (Canton St-Didier-la-Scauvy) abgetrennt und zur Gemeinde Chapello-d'Aurer (Canton Monistrol-sur-Loire) geschlegen. — 4) Gesetts vom 31. März 1872 <sup>9</sup>), im Departement Loire, Arrondissement Montbrison, wird von der Gemeinde Perigneux (Canton St.-Hambert-sur-Loire), desgl. von der Gemeinde Rozier-Cotea-d'Aurer (Canton St.-Bonnet-le-Chiteau) und von der Gemeinde St.-Maurice en Gourgois (Canton St.-Bonnet-le-Chiteau) je ein Gebeit abgetrennt und unter dem Namon "Abbün" eine mene Gemeinde gebüldet, welche zum Canton St.-Bonnet-le-Chiteau geschlagen wird.

## 1. Verluste Frankreichs in Folge des Krieges 1870 - 717).

|            |              | An D                | outschland : | abgetreten             | Bel Frankreich verbliebe |          |                          |
|------------|--------------|---------------------|--------------|------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| Gebiet     | sthells.     | Ge-<br>mein-<br>den | Hektare,     | Bevölke-<br>rung 1866, | mein-<br>den.            | Hektare. | Bevölke<br>rung<br>1866, |
| A. Depar   | rt, Bas-Rhin | 541                 | 455034 *     | 588970                 | -                        | -        | -                        |
| В          | Haut-Rhin    | 384                 | 350525       | 473314                 | 106                      | 60814    | 56971                    |
| 1, Arrend. | Colmar .     | 140                 | 169668 *     | 217693                 | -                        |          |                          |
| 2          | Mulhouse     | 159                 | 115570 °     | 179347                 | _                        | _        | -                        |
| 3. "       | Belfort .    | (83)                | (65287)      | (76274)                | (106)                    | (60814)  | (56971                   |
| Canton     | Cernay       | 11                  | 18148        | 14404                  | -                        | -        | -                        |
| **         | StAmarin     | 16                  | 16481 *      | 18264                  |                          |          |                          |
|            | Thann        | 12                  | 9750 6       | 21105                  | _                        | _        | _                        |
|            | Danuemarie   | 24                  | 9814         | 850510                 | l s                      | 2256 9   | 984                      |
|            | Foutaine .   | 8                   | 337411       | 205911                 | 21                       | 8441     | 5935                     |
| ***        | Masseveux    | 14                  | 1272012      | 11937                  | 4                        | 2860     | 2257                     |
|            | Belfort      | _                   | _            | _                      | 39                       | 14357*   | 18136                    |
|            | Della        |                     |              | -                      | 27                       | 17250°   | 16277                    |
|            | Giromagny    | _                   | _            | _                      | 19                       | 156508   | 13382                    |

21) Siehe unter "Afrika".

<sup>21</sup>) Areal nach offizieller Angaba, Bevölkerung nach Census von 1861.
<sup>23</sup>) Siehe das Nähere nnter "Amerika". Die Bevülkerung der Dominion of Cenada und der Prince Edward-Insel nach der Zählung von 1871, die von Nea-Pandland nach der Zählung von 1869. Die Arsele nach

den offiziellen Englischen Angaben.

1) Areal nach der offiziellen Angabe, Bevölkerung nach einer Schätzung von 1966 in den Stetistical Tables &c. 1866.

25) Areal win Anm. 24, Bevölkerung nach dem Census von 1861.

<sup>19</sup> Das Areal and der offinisitien Angele in den Statistiest Tables &c., Pert XI, London 1807, ausgenomenn des für die Bahans- und Tark-Insele, für die wir Engelhandt's Fererhausg vorgenagen haben (eine Georg, Jahrbuch, 1, 8, 116, Amerikang 1, und 15, 5.7), sowie die unen offisielle, mit unsarer eigenen plaintertrichen Berechnung (eines unter "ahmerika") sehr get vinnende Angels für Jaminic, Die Fererhausgen von der Verlagen der Verlagen von der Verlagen vo

<sup>27</sup>) Das Areal noch der Karte von Süd-Amerika in Kiepert'e Neuem Hand-Atlas (1863) berechnet; offiziell wird dasselbe zu 76300 Engl. = 3575 Deutschen Q.-Meilen angenommen. Die Berölkerung nach dem Census von 1871 (elehe unter "Amerika").

<sup>39</sup>) Nach Engelhardt, die offisiellen Angaben siehe im Geogr. Jahrbuch, I, S. 127, Anmerkung 3. Die Bevölkerung für 1667 nach den Statistical Tebles &c. for 1867.

Journal officiel de la République française, 5. September 1870.
 Journal officiel, 24. Sept. 1871.

3) Journal afficiel, 22, Sept. 1871.

4) Journal officiel, 7. März 1872. Die Gemeinde Sorbier behält

noch 840 Hekt, mit 2400 Eiuw., die Gemzinda St.-Jean-Bonnefond behält 1112 fiekt, mit 4105 Einwohnern.

9) Journal officiel, 16. März 1872. Die Gemeinde Aurec behält noch

2144 Hakt, mit 2410 Einwohusen.

9) Journal official, 2. April 1872.
9) Elso Berechung der Verlauck, welche Frankreich an Gehiet und Bewehnern durch den defailtiven Friedenavering eritten, hat der Verfacere in Jahleich des Jahragus 1871 von Peternaums-Müttleilungen probliefer, auch weur unter dem Tied "Jahr lichteitund Einsar-Johnfrien probliefer, auch weur unter dem Tied "Jahr lichteitund Einsar-Johnfrien 1871". In Polige der am 12. Okt. Angewehnesene Andilional-Courve Lua mussten die dortigen Angeben ein weing modifierir werden. Die Berichtigungen, worden ein dem Berichtigungen, worden ein dem Berichtigungen, worden ein dem Berichtigungen, worden ein Detail tagedührt im Gother Almannd. für 1872 unter "Frankreich". Denablet in des genannte von Frankreich Augerteene Gebirt um 26.3. De Deutsch in des genannte von Frankreich Augerteene Gebirt um 26.3. Die Greifen, aus dernat wir demalt sehöpfen konnten, allei in den Gregt.
Müttleilungen nüber Fritister. Um Wederbehaupen au vermeiden, abei der Gregt.

An neuen Materialien liegen vor:

a) "Les pertes de la France par usite de la guerra 1870—71", sinc officielle Publikation, vedes sich in Jananaride des "Ralletin de la Société de priographia, 1872", findet. Eliza Americang aug. ans, date dieses Decument in der Archiv-mud Kanali-Dipriction des Ministeriums des America von Herra Dushissons, Geographen des Ministeriums des America von Herra des Geographes von Herra des America von Herra des Ministeriums des Defensitums des Ministeriums des America von Herra von Herra des America von Herra des America von Herra von

wir une genöthigt, öfters auf den eitirten Artikel zu verweisen.

b) im April erhielten wir die 12 Sectionen der Französischen Generalstabskart (1: 80000) durch die Güte das Herrn Oberst v. Sydow, auf welchen im Bureau der Grenzregulirungs-Commission su Meta

die nens definitive Grenze elngezelchnet war,

| Gubistatheile.      | An D<br>Gem. | Hektare. | Beröik.<br>1866, |      | rankreich<br>Hoktare. | Bevölk.<br>1864, |
|---------------------|--------------|----------|------------------|------|-----------------------|------------------|
| C. Depart, Voeges   | . 1 18       | . 21129  | 21017            | 530  | 586866                | 397981           |
| 1. Arrond, StDie ,  | . (18)       | (21129)  | (21017)          | (91) | 1                     | (97510)          |
| Canton Schirmsek    | . 11         | 1276314  | 13311            | 1    |                       | 620              |
| s Saales .          | . 7          | 836614   | 77063            | 6    | 1                     | 5410             |
| Brouvelieur         | es -         | -        | -                | 10   |                       | 4507             |
| . Corcieux .        |              | -        | - 1              | 13   |                       | 11719            |
| . Fraise .          | :1 =         | _        | _                | 10   |                       | 17040            |
| Gérardmer           | :1 =         | -        | - 1              | 2    | 586866                | 6961             |
| " Raon l'Étap       | e -          |          | - 1              | 9    | \$83                  | 12115            |
| 8tDié .             |              | _        | -                | 22   |                       | 24559            |
| Benones .           | 1 -          |          | -                | 18   |                       | 14579            |
| 2. Arrend. Epinal . | .1 -         | _        |                  | 126  | 1                     | 98931            |
| 3 Mirecourt         |              | -        | _                | 142  |                       | 69330            |
| 4. Neufchates       | u            |          | _                | 132  |                       | 58596            |
| 5 Remiramon         | t -          |          |                  | 39   | )                     | 73614            |

| Gebiotatheile.           |         | Hektsre. |         | Gem. | Tankreich<br>Hehtare. | Bevolk,<br>1866, |
|--------------------------|---------|----------|---------|------|-----------------------|------------------|
| D. Depart, Meurthe       | 1 242   | 198608   | 120174  | 472  | 410798                | 308213           |
| 1. Arroad, Sarrebourg    | . (107) | (100881) | (64210) | (9)  | (11814)               | (6809)           |
| Canton Lorquin .         | . 18    | 2109011  | 11 9713 | 8    | 11196                 | 6618             |
| . Rechicourt             | 17      | 1963114  |         | 1    | 648                   | 191              |
| Fénétrauge               | . 21    | 19056 18 | 11787   | -    | _                     | _                |
| " Phalebonry             | . 26    | 1825310  | 17600   |      | _                     | _                |
| Sarrebourg               | 25      | 22851 18 | 17160   | -    | _                     | -                |
| 2. Arrond. Chateau-Solin | s (135) | (97727)  | (55964) | (12) | (11373)               | (4662)           |
| Canton Albestroff        | 26      | 2028210  | 11048   | -    | - 1                   | -                |
| Delme .                  | 36      | 2058019  | 11669   | -    | _                     | -                |
| Dieure .                 | 23      | 1681310  | 10661   | _    | -                     | _                |
| Chit,-Salins             | 35      | 2296915  | 12306   | 3    | 2600                  | 1465             |
| . Vic                    | . 15    | 17083te  | 10280   | 9    | 8773                  | 3197             |
| 3. Arrond. Luneville     |         | _        | _       | 145  | 12546721              | 84393            |
| 4 Naney .                |         | _        | _       | 187  | 14530221              | 151382           |
| 5. H Toul.               |         | -        | _       | 119  | 11681211              | 60967            |

e) Der genonnten Commission vordankt der Verfasser ferner eine Copie der Katasterkarten (1:10000) der beiden Gemeinden Raen-lès-Leaux und Raon-eur-Plaine, auf welcher die Grenze, welchn bekanntlich die Gemainden schreidet, eberfalls ist Metz eingezeichnet war.

b) Diese Zahlen finden sich als die neuenten Resultate der Kattaster-erbehangen im "Dietinnaufer tesperaphique &c. die Bauts et all Balten an Bauts et all Balten auf Bauts et all Balten auf Bauts et all Balten par Bagnel. S. And., von P. Histeltuber, Strach, 1867. Wir mitter die Londen auf diesen mitter der Werk angegen für Bauerkhis ethörigen Werk angewissen nich. — Derbuissen hat dangegen für Bauerkhis ethöstäd, für Arrendissensent Colman 1968-31, für Mallowen 1953-39 Hakturz, das sind die Zahlen des Katastrav von 1852, whirend er im Übrigen die neueren Zahlen an Grunde legt (wurzt, die Annurtz, 1871).

Nach dem Dietlenunire geographique &c. de la France par A. Joanne, Paris 1869. Auch Deshuissons accaptirt diese Zahlen,

Paris 1809. Auto Dischlüssons Secquirt diese Zauer.

19 Diese Zaul weicht um 6 Personen von neserer früheren Angobe
ah. (Wir hattes die Berölkerung eine drei bei Frankrieb gebülsehem
demenden Enhanntatt [165]. Chisona Diese Jonata [373] and Soaree
der des ganzen Centons [9489] suhtrahirt.) De indessen die Jonatsche Zahlen hier dech au Lüncherhait Ielden, indem die 32 na Dentschschen Zahlen hier dech au Lüncherhait Ielden, indem die 32 na Dentsch-

land gekommenen Gemeinden nur 8469 Einwobuer baben würden, so iet es natürlich, dass wir die Angabe des Herrn Desbuissons verriehen. 19 Nach Desbuissons, Der Verfesser bate nach Joaune 3398 Hekt, angenommen, jedoch auf Grund der augestellten planimetriechen Messengen die Veruntbung ausgeprothen, dass die Zabl ein wenig au

gress sei (s. Geogr. Mittb. 1871, S. 303, Anmerk. 1).

17) Nach Desbuissons. Der Verfasser batte nach Joanne 2506 Einwohner. doch wurde am der nämlichen Stelle auf den niebt su erutren-

wohner, doch wurde an der nämlichen Stelle auf den niebt su erulrenden Fehler von 3 Bewohnern aufmerksam gemacht.

13 Nach Dasbnissons (60 llektare weniger als nach unserer früheren An-

"Men Dissonissons (of irector wenger an some asserter trustren Algabe), Auch hier findet sich unerer Vermuthunz, dass die Josum's-sch Zahl der bei Frankreich verbielbenden Gemeinda Le-Val-sons-Reugemont (639 Hekt), zu Mchn sel, bestätigt, Das kleins, westlich dar Chausses über den Ballon d'Alance gelegeno Gabiet der Gemeinde Seewen uinnst Desbulssonn zu 8 Hekt, an.

<sup>19</sup> Derbuisses gielt 1973 Hekk as, idem ar in einer Aumerkung hieroffer, dass er aus Mangel un gefügende Angeben über die Grösse desjenieren Gebietes, welches von der an Frankreich wiedergegibenen Ganetiene Banse vonr Fleina der Additional Convention von terren (1992 Hekk) vom Gesammigsbiet des Cautees Schirmeck, n\u00e4min 19005 Hekk) vom Gesammigsbiet des Cautees Schirmeck, n\u00e4min 19005 Hekk) vom Gesammigsbiet des Cautees Schirmeck, n\u00e4min 19005 Hekk, haperogen habe Dies Netis bestigt ausliehts and Vellkommendete unsere Behanptung, dass die Jaannevlehn Zobben f\u00fcr des Custen Schirme ig zu könnt vertragen verlienen (reg.) Uoger, aus der Linde (haben) vom der Verlienen verlienen (reg.) Uoger, aus eine Verliede vom der Verliede verlie

Messung als die Geseralstäbskarte. Wir wollen nicht verhehlen, dass das Reulitst diereiben, was die ganee Gemeinde betrifft, nämich 904 Hakt, mit Desbuissons Zahl (1082) nicht stimmt. Leider giebt Desbuissons nicht an, woher diese Zahl stammt. Für das bei Frankreich geblinbenn Stück vom Raon-sur-Pfaine fanden wir 292 Hektare, welche von 19055 Hekt. In Abung gebrucht sind.

15) Nach Desbuissons,

<sup>26</sup>) Da alle uns au Gebote stabeuden Zablen für den Pläcbeninbalt der Arrondissements für das ganse Departement Vorges mit der Katsaterzahl von 1852 (607995 Hekt.) gar nicht stimmen, so blieb nichts übrig, alle das abgetretene Gebiet von dieser Gerammtasbl abzuriehen.

<sup>19</sup> Diese Zahlen legt auch Babolissons au Grunde. Sie finden sich schrass bij Jaussez, doch sind es nicht dis Katstarzahlen von 1852, vin Herr Derbuissons aussubduen aubeist, da er thre Summe von 600001 absieht, um der Retet des Departements Martha au bestimmt (vergl. estem Aufasta, S. 75), sondern sis nitsprechen der auch in Departements-Debarielbungen merere Distans volkenmenda Zahl von Departements-Debarielbungen inverser Plattans volkenmenda Zahl von Hickard des Arrendissement Christons-Salins nurücknufführen (100100 Hekt. pages 100675).

N'Urbaire Anfangs (rribbnish nur 13 Gemeiuden als an Dentschland abgetrien angenommen, an Vernalessen einer um damals (dan 1871) verliegenden Kerts (s. Georg, Mitth, 1871, S. 304, Anmerk, 1). Dardes spitzer Erkubigings gribbnes uri, dass ewebel die belein Gemeiuden Broospre-le-Petite und Mencent wie die gans en Gemeinden Xaurry und La dured geliebtlich an Deutschhand fallen. Zhilt und das auf diese Orte extiliateden 1844 linkt, und 601 Kinwebner ru dan von mer fehre nagestellit un 1303 linkt, und 6120 Einer, Minner erwaltirt die obige Zhil von 17083 linkt, und 6120 Einer, Hiesen Freinfrich häute der Verliesser bereits in Gother Almansch 1872, S. 830.

<sup>11</sup>) Noch Jonne, Diese Zahlen etimmen mit den Katasterzahlen von 1852 wahrscheinlich sehr genau (vergl, Anmerk. 19).

| Gebistethelle.        | An De<br>Gem. | Hekt,    | Bevölk.  | Bel F:<br>Gem. | Hokt.    | Bovčik,<br>1866. |
|-----------------------|---------------|----------|----------|----------------|----------|------------------|
| E. Depart. Moasile    | 50510         | 423874   | 393753   | 23124          | 113856   | 58404            |
| I. Arrond. Surregue-  |               |          |          |                |          |                  |
| mines                 | 156           | 23149895 | 131876   | _              | _        | _                |
| 2. Arrond. Thionville | 119           | 14107085 | 90591    | I —            |          | -                |
| 3 Mets                | (21t)ts       | (150562) | (160701) | (12)           | (11587)  | (4478)           |
| Canton Bouley .       | 35            | es 23251 | 16660    | -              | -        | · - '            |
| . Faniquement         | 32            | 20 24482 | 15860    | -              | -        | -                |
| , Mets 1, 2, 3        | 3133          | 00 19502 | 73630    | -              | _        | _                |
| Pange                 | 35            | 20 24087 | 13346    | -              | -        | _                |
| Verny                 | 37            | es 25763 | 13667    | _              | -        | -                |
| Vigy                  | 24            | 23 19022 | 9075     | -              | _        | -                |
| Gorge                 | 17            | 24 14455 | 18463    | 12             | 11537    | 4478             |
| 4. Arrond, Briev      | (19)          | (16332)  | (10585)  | (112)          | (102319) | (53926)          |
| Canton Andnn-le-      | l` ′          |          |          |                |          |                  |
| Roman .               | 10            | P4 10134 | 6463     | 24             | 20394    | 8804             |
| , Briey               | 7             | 24 5307  | 3502     | 17             | 16661    | 7513             |
| . Longwy .            | 2             | 32 891   | 620      | 25             | 21374    | 16398            |
| conflans .            | -             | -        | -        | 25             | 13 23010 | 8707             |
| Longuyen,             | _             | -        | -        | 21             |          | 12504            |
| Summe                 | 11690         | 1.449171 | 1.597228 | 1232           | 1.172334 | 821569           |

### 2. Frankreich nach dem Kriege 1870-71.

| Departements.                                           | Gemein-  | Q.Kflom.     | Geogr.   | Bevölker. |
|---------------------------------------------------------|----------|--------------|----------|-----------|
| 84 von den Abtretungen un-<br>berührt gebliebene Depar- |          |              |          |           |
| tements 1t)                                             | 34626    | 516851,8733  | 9386,861 | 35,648267 |
| 85, Departement Vesges .<br>86, Departement Meurths-    | 530      | 5868,68      | 1416,581 | 397981    |
| st-Moselle                                              | 596      | 5246,54      | 95,283   | 366617    |
| Arroudissement Belfort .                                | 106      | 608,14       | 11,044   | 56971     |
| Dan hauting Pankanish 280                               | 185,45,4 | 5-265-7-5-94 | GOAD LOO | 26 160626 |

Übersicht der Französischen Kolonien.

|                                                                                                                                                                | QKilom.                                                          | Geogr.<br>Q. Mellen.                                  | Bewohner.                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Kolonien.                                                                                                                                                      |                                                                  |                                                       |                                                     |
| <ol> <li>Asiatische Beeltsungen</li> <li>Etablissements in Indien: Pondiehery, Chandernagor, Karikal,</li> </ol>                                               | 56752                                                            | 1031                                                  | 1.464268                                            |
| Mahé, Yanson                                                                                                                                                   | 508,62<br>56243,68                                               | 9,2<br>1022                                           | 259981 <sup>81</sup><br>1,204287                    |
| 2. Occanische Besitzungen .<br>Neu-Celedouien und Loyalty-Insein<br>Murquesus-Insein                                                                           | 20792<br>19547<br>1244,40                                        | 376,6<br>354<br>22,5                                  | 54000<br>44000 <sup>01</sup><br>10000 <sup>34</sup> |
| 3. Afrikanische Besitzungen <sup>27</sup> )<br>Afgerien .<br>Seuegal und Dependensen .<br>Reunion .<br>Mayotte .<br>Nossi-Bé .<br>Sainte-Marie de Madagascar . | 922941<br>669000<br>250000<br>2511,6<br>325,0<br>195,0<br>909,75 | 16762<br>12150<br>4540<br>45,61<br>6<br>3,64<br>16,82 | 1200034                                             |
| 4. Amerikanische Besitzungen<br>Saint-Pierre, He-aus-Chiens, Mi-                                                                                               | 93697                                                            | 1702                                                  | 335366                                              |
| quelon und Langlade                                                                                                                                            | 210,23                                                           | 3,6                                                   | 397121                                              |
| Martinique                                                                                                                                                     | 987,82                                                           | 17,94                                                 | 15353438                                            |
| Guadeloupe and Dependencen 30) .                                                                                                                               | 1645,ta                                                          | 29,68                                                 | 152910 <sup>09</sup><br>25151 <sup>29</sup>         |
| Summe der Kolonieu                                                                                                                                             | 1.094182                                                         | 19871                                                 | 5.215758                                            |
| Sehuza                                                                                                                                                         |                                                                  | 10011                                                 | 0.220120                                            |
| Asien: Königrelch Cambodia                                                                                                                                     | 83861                                                            | 1523                                                  | 1.000000                                            |
| Orranien:                                                                                                                                                      | 0.1001                                                           | 1043                                                  | 1.000000                                            |
| Taiti, Mooren, Tetuaros, Maitea 10)                                                                                                                            | 1174,72                                                          | 21.8                                                  | 13847                                               |
| Tubuai, Vavitu und Raps co                                                                                                                                     | 144,53                                                           | 2,6                                                   | 675                                                 |
| Tnamotu-Inseln                                                                                                                                                 | 6600                                                             | 121                                                   | 8000                                                |
| Gambier-Inseln                                                                                                                                                 | 29,78                                                            | 0.54                                                  |                                                     |
| Quanta dan Quintantantan                                                                                                                                       | 01010                                                            | 1000                                                  | 1                                                   |

<sup>20</sup>) Das Departement Meedle hatte 1866 629 Gemeinden, darin sind jedenfüllt 124 Gemeinden bei Prankreich rechtlieben, vie uns der obiges Tabelle hervorgeht. Somit fielen 509 an Deutschland, Duebnisson reinhet ungescheit 504 an Deutschland, folgelich 125 zu Frankreich. Das ist nicht riehtig, Übeigens fladet sieh in allen uns enginglieben Guellen dereicht Druckfelnet, dass das Arreichtenstem Meis 225 während die 9 Contone summers 225 haben sollin. Währschnilleh ist der Feller and die 3 Cantone Meta zurückschlen. Januar sowah wie das Billetin de lein Xr. 1464, in welebem die Gesenstenstate en 1866 miggebellt werden, salemen 35 Gemeinden au, wahrend Debnisson 30 Gemeinden ninettat. Aus diesen Gründen laben wer für Meta Gesammingung erfinnt.

24) Nach Desbaissons. Wir hatten mehrere nan falsch scheinreide Zahlen Jonneis, durch planisurische Neusungen erzeit und für die abgetreiven Thuile des Camtons Gurze 14500 (oben 14455), des Cantons Briej 3000 (oben 14455), des Cantons Briej 3000 (oben 1507), des Cantons Audun-1et Homan 10400 (oben 10154) gefinden. Die suffallend geringe Different mit den neusungen 10154 (oben 1515) (o

Mit Zugrundelegung der Zahlen von 1866.
 Siehe dieselben im Gothaer Almansch und im Geogr. Jahrbuch,

Kolonien und Schutssteaten 1.185992

Band I und II.

21) Resultate des Grundstener-Katasters von 1852.

Summe der Schutzstaaten

29) Zum Schluss stellen wir unsere Angaben noch einmal übersichtlich denjenigen des Herrn Desbuissons gegenüber.

91810 1668 1,024022

Die De völkerangsniffen eilmene bis nut 30 Elleweber. Diese Dieferen hat mit den Abtreusgen nichts au then. Herr Derbuisson ainmet für die Berülkerung Frankrichte im Jahre 1866 38-03:094 au, während wir die berüchtigte Zahl 30:00:094 im Gemode legen. Diese intetwer mücht nich in dem grösseren offiniellem Werke "Statistigen den Istrace, II sieht, temm XVIII, Strank. 1867". Diese geringe Abs. af France, II sieht, temm XVIII, Strank. Indexen Diese geringe Abs. Gemen den Berügen der Statische Arthur 2009 Ministrike von 25:300 ministriken von

Beim Arcal erscheint die Differens nuerer beiderseitigen Resultatkleiner, als ein Mushheit ist. Mategraniss ist es, dass der Gebeisterfaut Trankreiten im Departement Vorger (um 700 Hekt), and im Departement Member (um 501 Hekt), and nueren Angelste grössen Departement Member (um 501 Hekt), and nueren Angelste grössen mennion Binn-un-Plaine und Root-lev-Leuns mit in Rechnung geogen behör, van Herr De-buissens aus Mangel an sicheren Angelste nicht konste (cergl. Anmerk, 14 und 17), Dagegen sebeist es nue ein Fehler (untat (cergl. Anmerk, 14 und 17), Dagegen sebeist es nue ein Fehler (untat (cergl. Anmerk, 14 und 17), Dagegen sebeist es nue ein Fehler (untat (cergl. Anmerk, 14 und 17), Dagegen sebeist es nue ein Fehler (untat (cergl. Anmerk, 14 und 17), Dagegen sebeist es nue ein Fehler (untat (cergl. Anmerk, 14 und 17), Dagegen sebeist es nue ein Fehler (untat (cergl. Anmerk, 14 und 17), Dagegen sebeist es nue ein Fehler (untat (cergl. Anmerk, 14 und 17), Dagegen sebeist es nue ein Fehler (untat (cergl. Anmerk, 14 und 17), Dagegen sebeist es nue ein Fehler (untat (cergl. Anmerk, 14 und 17), Dagegen sebeist es nue ein Fehler (untat (cergl. Anmerk, 14 und 17), Dagegen sebeist es nue ein Fehler (untat (cergl. Anmerk, 14 und 17), Dagegen sebeist es nue ein Fehler (untat (cergl. Anmerk, 14 und 17), Dagegen sebeist es nue ein Fehler (untat (cergl. Anmerk, 14 und 17), Dagegen sebeist es nue ein Fehler (untat (cergl. Anmerk, 14 und 17), Dagegen sebeist es nue ein Fehler (untat (cergl. Anmerk, 14 und 17), Dagegen sebeist es nue ein Fehler (untat (cergl. Anmerk, 14 und 17), Dagegen sebeist es nue ein Fehler (untat (cergl. Anmerk, 14 und 17), Dagegen sebeist es nue ein Fehler (untat (cergl. Anmerk, 14 und 17), Dagegen sebeist es nue ein Fehler (untat (cergl. Anmerk, 14 und 17), Dagegen sebeist es nue ein Fehler (untat (cergl. Anmerk, 14 und 17), Dagegen sebeist es nue ein Fehler (untat (cergl. Anmerk, 14 und 17), Dagegen sebeist es nue ein Fehler (untat (cergl. Anmerk, 14 und 17), Dagegen sebeist es nue ein Fehler (unta

## Königreich Spanien.

| Provincen (49). |     |     |      |      |      | _  |     | Are        | Bevő;kerong |             |
|-----------------|-----|-----|------|------|------|----|-----|------------|-------------|-------------|
|                 | Pr  | >41 | 2.24 | ן מי | 63), |    |     | QKilom. 1) | g. QMellen. | Ende 18679. |
| Aleva .         |     |     |      |      |      |    |     | 3121,7     | 56,69       | 102494      |
| Albacete        |     |     |      |      |      |    |     | 15465,9    | 280,88      | 221444      |
| Alicante        |     | ï   |      |      |      |    |     | 5434,3     | 98,69       | 426656      |
| Almeria         |     | ï   | Ċ    | Ċ    |      | ÷  |     | 8552.0     | 155,88      | 352946      |
| Avila .         |     |     |      |      | ÷    |    | ÷   | 7722,1     | 140,24      | 176769      |
| Badejoa         |     | ì   | i    |      |      |    |     | 22499,5    | 408,02      | 430049      |
| Balear          |     | 1   |      |      |      | Ċ  |     | 4817.4     | 87,49       | 284398      |
| Barcelon        | 1   | ī   |      | Ċ    |      | ÷  | ÷   | 7731,4     | 140,41      | 749143      |
| Bargos          |     | i   | ÷    | i    | ÷    | i  |     | 14635,1    | 265,79      | 357846      |
| Cáceres         | ÷   | i   |      | i.   | i    | i  | ÷   | 20754,5    | 376,92      | 303700      |
| Cádia .         |     | i   | Ċ    |      |      | ÷  |     | 7275,7     | 132,18      | 417346      |
| Canari          | 8.5 | i   | i.   | - 1  |      | i. | - 1 | 7272.5     | 132,08      | 267036      |
| Castellon       |     | i   | ÷    | ÷    | ÷    | ÷  | ÷   | 6336,4     | 115,08      | 288921      |
| Cindad 1        | Rep | Ė   | Ċ    | i.   |      |    |     | 20305.0    | 368,76      | 264908      |
| Córdoba         |     |     | ÷    | ÷    | ÷    | ÷  | ÷   | 13441,6    | 244,12      | 379464      |
| Coruña          |     | Ċ   | Ċ    |      |      |    |     | 7973.2     | 144,80      | 609337      |
| Cuenca          | Ċ   | i   |      | i.   | ·    |    |     | 17418.0    | 316,84      | 242231      |
| Gerona          |     |     |      |      |      |    |     | 5883,8     | 106,45      | 322631      |
| Granada         |     | Ċ   |      |      |      |    |     | 12787.5    | 232,23      | 478347      |
| Guadala         | ага | i   | i.   | i.   | ÷    |    | -   | 12610,8    | 229,03      | 211249      |
| Guipázo         | эв  | į.  |      |      |      |    |     | 1884,8     | 34,28       | 176297      |
| Huelva          |     | ÷   |      | ·    | ·    | ÷  |     | 10676,4    | 193,80      | 191303      |
| Hussen          |     |     |      |      |      |    |     | 15224,1    | 276,49      | 272157      |

| -         | _  | -   | win   |      | _ |     | _ |     | Ares     | al In         | Berölkerung |
|-----------|----|-----|-------|------|---|-----|---|-----|----------|---------------|-------------|
|           |    | en  | 77111 | A.Da |   |     |   | - 1 | Q.Kilom. | g. Q. Mellen. | Ends 1867   |
|           |    |     | ,     |      |   |     |   |     | 13426,1  | 243,88        | 390145      |
| Leon .    |    |     |       |      |   |     |   |     | 15971,3  | 290,66        | 354737      |
| Lérida.   |    |     |       |      |   |     |   |     | 12365,9  | 224,88        | 330677      |
| Logrone   |    |     |       |      | ÷ |     |   | . 1 | 5037,8   | 91,49         | 184073      |
| Lugo .    |    |     |       | ÷    |   |     |   |     | 9808,4   | 178,15        | 464358      |
| Madrid    |    |     |       |      |   |     |   |     | 7762,4   | 140,97        | 491984      |
| Málaga    | i  | - 1 |       |      |   |     |   |     | 7312.0   | 132,81        | 490826      |
| Murcia    | ĺ. |     |       |      | ÷ |     | ì |     | 11597,1  | 210,02        | 427208      |
| Navarra   |    |     |       |      |   |     |   |     | 10478.0  | 190,20        | 316340      |
| Orense.   | i  | - 1 |       |      |   |     |   |     | 7092,8   | 128,81        | 394658      |
| Oviedo    |    |     |       | i    | ÷ |     | ì |     | 10595,8  | 192,43        | 588031      |
| Palencia  |    |     |       |      |   |     |   |     | 8097,2   | 147,05        | 194527      |
| Pontered  | ri |     | - 1   |      |   |     | i | . [ | 4504.8   | 81.80         | 469439      |
| Salamano  | a  |     |       |      |   |     |   | -0  | 12793,7  | 232,35        | 281511      |
| Santande  | 7  |     |       |      |   |     | ï |     | 5471.5   | 99,37         | 236105      |
| Segovia   | ٠. |     | ÷     | ÷    | ÷ |     | i |     | 7027.7   | 127,63        | 154262      |
| Seville   |    |     |       |      |   |     | ì |     | 13714.4  | 249,07        | 500567      |
| Soria .   | ì  |     |       |      |   |     | ï |     | 9935,5   | 180,44        | 157173      |
| Tarragon  | 18 |     |       |      |   |     |   |     | 6348,8   | 115,80        | 341601      |
| Terusl.   |    |     |       | ÷    |   |     | i |     | 14229.0  | 258,41        | 250254      |
| Toledo    |    |     |       | ÷    | ÷ |     | i |     | 14467,7  | 262,75        | 343951      |
| Valencia  |    |     |       |      |   |     |   |     | 11271.6  | 204,70        | 648459      |
| Valladoli | d  |     |       |      |   |     | i |     | 7880,2   | 148,11        | 255438      |
| Vinesya   | ٠. |     |       |      |   |     |   |     | 2197.9   | 39,92         | 183098      |
| Zamora    |    |     |       |      |   |     | · |     | 10710,8  | 194,51        | 262524      |
| Zaragoza  | ١. |     |       |      |   |     | i |     | 17112.0  | 310,77        | 403362      |
| -         |    |     | To    | tal  |   | _   |   | _   | 507036,0 | 9208,10       | 16.641980   |
|           |    | Da  |       |      |   | and | 1 |     | 494946,0 |               | 16.090546   |
|           |    | In  |       |      |   |     | : | :   | 12090.0  | 219,67        | 551434      |

kalten. Das läset sich am besten durch folgende kleine Tabelle nachweisen. Deshnissons giebt den Departements nach den Varlusten

| Haut-Rhin | sin | Arcal | TOD |   | 60826  | Hekt. |          |      |
|-----------|-----|-------|-----|---|--------|-------|----------|------|
| Vonges    | 39  | **    |     |   | 587656 |       | 1.172880 | Habe |
| Meurths   | **  | **    | **  |   | 411383 | ** [  | 1.144000 | Herr |
| Moselle   | **  | **    | *1  | ٠ | 113015 | ,, J  |          |      |
|           |     |       |     |   |        |       |          |      |

Frankreich vor 1871 (Kataster von 1852) . . . . 54,305141 Hekt., Verluste an Geblet (nach Desbuissons) . . . . 1 447466 Somit bleiben 52.857675 Hekt.

Devon ab die 84 von den Abtretnngen unberührt gebliebenen Departements, ebenfalls nach dem Ka-

51,685137 Hekt. taster von 1852 Demnach Rest der oben genannten, theilweis

abgetretenen Departements . . . 1.172538 Hekt. Die angedeutete Schwierigkeit glauben wir dadurch überwunden zu haben, dass wir den Rest jedes einzelnen Departements nach denjenigen

Materialien au herechnen suchlen, welche zur Berechnung der Gebieteverluste gedlent batten. Nur beim Departement Vosges war diese ulcht möglich, wie sich ans Aum, 16 arglebt, Immerbin handelt es sich hier jedoch nur um Differenzen von wenigen bundert Hektaren,

20) Ende 1868 (Tobleaux de population &c. in Revus maritime et coloniale, Dezember 1871).

80) Ends 1868. Siehe die Begründung dieser Zehlen im Geogr. Jahrbuch, II. Bd., S. 57, and III. Bd., S. 576, Beamte und Garnisou sind in der Bevölkerungssamme nicht einbegriffen,

51) Die fremde Bevölkerung, Kolouisten, Beamte, Soldsten, Transportirte &c., zablie am 1. Juli 1869 5092 Seelen (Tableaux de population &c. pour 1868).

27) Eude 1864 (Annuaire de Teiti pour 1865, Revus maritime et colon., Januar 1869).

23) Cher das Anfgeben der Etablissements an der Goldküste und der Herrschaft über die Gebuu-Länder s, unter "Afrika",

31) Zählung von 1866.

35) Eude 1867, 3150 Beamle, Soldaten and Matrosen mit eingerechnet. Das Anfgeben singelner Gebielstheils von Seite Frankreichs (s. unter "Afriks") ist bler noch nicht berücksichtigt,

66) Ende 1869 (Tableaux de population &c., pour 1868). Die Zahl der importirien Arbeiter betrug au deraelben Zeit auf Mayotte 3606. auf Nossi-Bé 1832, die bei den obigen Summen mitgesählt sind. 67) Ends 1866.

38) Ends 1868, derunter 16310 importirte Arbeiter (9069 Indier, 600 Chinesen, 6641 Afrikaner).

39) Diese siud Marie-Galante, Les Saintes, La Désirade und der Franzisische Theil von St.-Martin.

<sup>40</sup>) Ends 1864. Die Begründung dieser Zahlen siehe Im Geogr. Jahrbuch, III. Bd., S. 41. Neuere Bevölkerungsangsben fehlen.

1) Selt Spanion sum metrischen Massesvetem übergegangen ist, pflegt das Areal der einzelnen Gebiete in offiziellen Werken in Onsdeatkilometern ausgedrückt zu worden. Diese leteteren müssen uns also fortan als Originalzahlen gelten, obgleich ale meist nur Umrechnungen aus früheren Angaben in Spanischen Quadret-Leguas sind. Pür diese Umrechnangen ist nun der Werth 1 Quadral-Legua = 31 Q.-Kilometer der gebräueblichste und allo in obiger Tabells angeführten Areale lassen alch sofort durch Division mit 31 in die früheren Zehlen aurückverwandelp, welche azerul im Jahre 1858 in den Publikationen der Statistieschen Central-Commission on Madrid antireten and sperat im Gothaur Almansch für 1861 aufgenommen sind, Dabel darf aber nicht ausser Acht gelassen werden, dass 1 Quedrot-Legua in Wabrheit nicht = 31 Quadratkilometer ist. Beziehen sieb die früheren Angaben auf "Quadrat-Legua legal" (20 Leguas = 1 Aquetergrad), so ist der genane Worth oiner Quadrat-Legua = 30,972886 Q.-Kilometer; beziehen sie sich auf "Quadrat-Legua antigua" (19,9735 L. = 1 Aquatorgrad), so muss man t Quadrat-Legus = 31,054000 Q.-Kilometer setzen. Man erbilt somit drei schon bedeutend differirende Werthe für den Flächeninhalt von Spanien, welche alle der nämlichen Originaleahl entstammen könnten :

a) 16356 Q.-Legus à 30,972886 Q.-Kil, = 506593 Q.-Kil, = 9200,8 g.Q.-Min. , = 507036 , = 9208,s b) 16356 à 31 \*1 = 507946

e) 16356 à 31,054985 ,, = 9224,0 \*\* Faktisch beziehen sich die Originalesbleu auf die Quadrat-Legua legal, wie ans der eft binsugefügten Bemerkung: 20 L. = 1°, hervorgeht, Die bisber im Gothner Almanach und im Geogr, Jahrbuch aufgenommenen Zahlen in geogr. Q.-Meilen hatten also ibre vollständige Berechti-

Übersicht der Spanischen Kolonien.

|                                                       | QKilom. | G. QMin. | Bewohner.       |
|-------------------------------------------------------|---------|----------|-----------------|
| a. Kolonien in Amerika.                               | 128147  | 2327.28  | 2.060870        |
| Cuba 3)                                               | 118833  | 2158,18  | 1.414508 (1867) |
| Paerto Rico 3)                                        | 9314    | 169,14   | 646362 (1866)   |
| h, Kolonien in Acien und                              |         |          |                 |
| Occanion                                              | 174053  | 3162.7   | 4.352879        |
| Philippinen ()                                        | 170600  | 3100     | 4.319269 (1857) |
| Carolinen and Palace b)                               | 2374    | 43,1     | 28000 (1871)    |
| Marianen )                                            | 1079    | 19,6     | 5610 (1864)     |
| e. Kolonien in Afrika)<br>Fernão do Po und Annobon ). | 1266    | 23       | 5590            |
| Samme                                                 | 303466  | 5513     | 6.419339        |

#### Königreich Portugal.

| Provinse       | n en  | t Di  | aril | ıle. | Areal | O.Kilom.   g. O.Min. |       |        |          |
|----------------|-------|-------|------|------|-------|----------------------|-------|--------|----------|
|                | _     |       |      | _    | _     |                      |       |        | 1868 9). |
| Minho          |       |       |      |      |       |                      | 7271  | 132,05 | 998985   |
| Vianna do      | Cas   | tello |      |      |       |                      | 2242  | 40,73  | 209031   |
| Braga .        |       |       |      |      |       |                      | 2738  | 49,73  | 323981   |
| Porto .        |       |       |      |      |       |                      | 2291  | 41,61  | 455972   |
| Tras-os-Montes |       |       |      |      |       |                      | 11105 | 201.68 | 370144   |
| Bragansa       |       |       |      |      |       |                      | 6657  | 120,90 | 157022   |
| Villa Real     |       |       |      |      | ÷     | ÷                    | 4448  | 80,78  | 213122   |
| Beira          |       |       |      |      |       |                      | 23942 | 434.82 | 1,288994 |
| Aveiro .       |       |       | ÷    | i    | ÷     |                      | 2909  | 52,88  | 253989   |
| Coimbra        |       |       |      |      | ÷     |                      | 3884  | 70,34  | 286859   |
| Vizeu .        |       |       | ÷    |      |       |                      | 4975  | 90,88  | 369622   |
| Gnarda .       |       |       |      |      |       |                      | 5554  | 100,87 | 214281   |
| Castello B     | rance |       |      |      | ÷     |                      | 6620  | 120,28 | 164243   |
| Estremadura .  |       |       |      |      |       |                      | 17800 | 323.27 | 837451   |
| Leiria .       |       |       |      | ÷    |       |                      | 3478  | 63,17  | 180370   |
| Santarem       |       |       |      |      |       |                      | 6862  | 124,61 | 202390   |
| Lishoa .       |       |       |      | i    | ÷     |                      | 7460  | 135,48 | 454691   |

gung, nur entsprachen sie nicht den jetzt ale offiziell anerkannten Ausdrücken in Q.-Kilometern. Berückeichtigt man aber, dass die Unsicherheit bei den Grössenangaben von Spanien jedenfalls viel bedeutender ist, als dass 8 geogr. Q.-Meilen schon von einem merklichen Einfluss waren (Ritter gab die Grosse des Festlandes in Spanien zu 8441 g Q .-Meilen an, gegen 8988, wie oben), so erscheint es gereebtfertigt, wenn man die Rednktion des Flächeninhalts in geogr. Q.-Meijen nicht mehr direkt aus den Originalzahlen, sondern aus den als offiziell anerkannten Q.-Kilometern ableitet. Diess ist in obiger Tabelle gesebehen.

7) Nach offizieller Berechnung auf Grundlage der Züblung von 1860, "Anuario estadistico de España publicado por la Direccion general de Estadietica 1866-67, Madrid 1870,"

<sup>3</sup>) Das Arcal nach dem "Anuerio estadietico de España, 1860, publicado por la Comision de Estadistica general del Reino, Medrid 1860", and die Bevölkerung von Cuba nach Angabe des "Mercantile Marine Magazine", Mai 1869, p. 144, von Puerto Rico nach Bello y Espinosa, Geschichtliche, geogr. und statistische Bemerkungen über Puerto Rico (Zeitschrift für Ethnologie, IV. 1873, Heft I. S. 36 ff.).

4) "Anuario estadistico de España, 1858" (a. das Näbere im Geogr. Jabrbuch, I, 1866, S. 69, Anmerk. 8).

9) Das Areal nach dem "Anuario estadistico de España, 1858" (e. Geogr. Jahrbuch, I. 1866, S. 84, Apm. 4; auf S. 83 steht der Druckfehier 41,8 statt 43,1), die Bevölkerung nach einer nenen Schätzung von Dr. Gniick (e. unter "Anetrulien" und "Polynesian", vergl. auch Geogr. Jahrb., I, S. 84, Anmerk. 5).

b) Das Areal nach planimetriecher Berechnung von E. Debes (siehe Geogr. Jahrbneh, I., 1866, S. 85, Anm. 6, we auch die offizielle Annahme nachunlesen), die Bevölkerung nach Capitan Don R. Sanchez y Zayas (ciche ebenda, S. 85, Anmerk. 7).

Decrines and District Q. Kilom. | g. Q.-Min. 94387 Alemtejo . 442.89 332237 Portalegre . 6433 116.63 96897 Evera 7085 98757 128.07 Beja . . . 10869 197,88 135583 Alagarve (Distrikt Pare) . 4850 88.00 177342 1622,78 Festland . . . 89355 3 995159 461.87 252480 Angra do Herojamo . 774 14.06 72035 Harts 736 13,27 69969 Ponta Delgada 1071 19,45 117483 Madeira (Dietrikt Funchal) . 815 113341 0 14 80 Incoln . . . 3396 61 67 365891 1684.45 4.360974

Übersicht der Portugiesischen Kolonien 4).

|                                           | QKflom.  | G. Q. Min. | Bewohner.  |
|-------------------------------------------|----------|------------|------------|
| a) Besitzungen in Afrika                  | 1.897794 | 34486      | 2.395112   |
| Kap-Verdische Inseln                      | 4274     | 77,62      | 67347      |
| Gnines<br>Inseln StThome und Principe mit | 92920    | 1687       | 8500 *     |
| Ajuda ')                                  | 1176     | 21.34      | 19295 *    |
| Angola, Benguela, Mossamedes              | 809424   | 14700      | 2.000000 9 |
| Mosambique, Sofala &c                     | 990000   | 18000      | 300000     |
| b) Besitzungen in Asien                   | 18534    | 336,41     | 1.477817   |
| Indien: Goa, Saicete, Bardoe &c           | 3777     | 68.0       | 47423410   |
| Damao                                     | 403      | 7,33       | 4098010    |
| Din.                                      | 7        | 0,13       | 1230310    |
| Indischer Archipei :                      |          |            |            |
| Nördlicher Theil von Timor .              | 14206/   | 11 258     |            |
| Insel Kambing                             | 1100     | 11 2       | 850300     |
| Macao                                     | 31       | 0,54       | 10000010   |
| Summe                                     | 1.916328 | 34820      | 3.872959   |

7) Nach dem Gothaer Almanach.

1) [Portugal.] Siehe nähere Erläuterungen über diese Areal-Angaben im Geogr. Jahrb., Bd. III, S. 41.

2) Die Bevölkerungszahlen sind die Rezultate der Berechnungen. welche jährlich auf Grund der Bewegung der Bevölkerung angestellt werden. Die obigen eind dem "Diario do Goberne No. 169 de 1871" entlebnt.

2) Ein Census vom 31, Dezember 1869 wiess auf Madeira and Porto Santo eine Bevölkerung von 115804 Seelen nach, (Bericht des Engl. Konsule Reyward ane Madeira, in Commercial Reports received at the Poreign Office from H. M.'s consuls in 1871, Nr. 5, London 1871.) \*) Nach den ans offiniellen Quellen dem Gothaer Almanach zuge-

echickton Angaben. 5) Im Jahr 1867.

a) Wirklich unterworfene Bevölkerung.

1) Ajuda allein hat nach der "Descripção historica, topographica &c. d'Ainda par Vital Bettemeurt Vasconcelloa" (Liesabon 1869) auf 35 Q.-Kilom, = 0,64 g. Q.-Min, circa 700 Bewohner (1865).

9) Im Jahr 1868. 9) Diesa ist die offizielle, beständig wiederholte Zahl, wogegen nach allen Nachrichten der Reisenden &c., die Bevölkerung der von den Portugiesen beanepruchten Gebiete in Südwest-Afrika nicht weniger als 9 Millionen betragen kann (s. Geogr. Jahrbuch, I, 1866, S. 101, Aum. 14).

10) Im Jahr 1864. 11) Nach planimetrischer Berechnung in der Perthes'schen Anstalt (s. Geogr. Jahrbuch, II, 1868, S. 39, Anmerk. 2).

17) Im Jahr 1866,

## Königreich Italien.

Einverleibung des Kirchenstaates. Dekret des Känigs von Italien von 9. Oktober 1870: Art. I. Rom und die Römischen Provinzen bilden einen integrirenden Bestandtheil des Köngreichs Italien. Art. 2. Der Fapst erhält die Würde, Urwerletzbarkeit und alle persönlichen Prärogative eines Souverains. Art. 3. Mittelst eines eigenen Gesetzes werden die Bedingungen sanktuorirt, welche geeignet sind, auch mittelst Territorial-Immunität die Unabhängigkeit des Papstes und die fried Ausbung der geistlichen Autorität des beiligen Stubles zu gewährleisten Gazette uffälsale, 10. Oktober 1870).

Bildung der Provinz Rom. Durch Königl. Verordnung vom 15. Oktober 1870 werden die funf Provinzen, welche den bisherigen Kirchenstaat bildeten, nämlich Rom und Comare, Viterbo, Prosinone, Velletri und Civitavecchia, zu einer Provinz Rom vereinigt, bleiben aber als Kreise innerhalb gedachter Provinz bestehen.

Provisorische Reaultate der Zählung vom 31. Dez. 1871.

| Compartimentl ter-<br>toriali. | ri- | Pro- | Q. Kilom. | geogr.<br>Q. Metlen | am 31, 13<br>1861. | kerong<br>Jezember<br>1871. |  |
|--------------------------------|-----|------|-----------|---------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| Piemont                        |     | 4    | 29005,11  | 526,74              | 2.764263           | 2.834155                    |  |
| Ligurien                       |     | 2    | 5323,87   | 96,69               | 771475             | 843237                      |  |
| Lombardei                      |     | . 8  | 23533,0   | 427,39              | 3,261000           | 3,467447                    |  |
| Venetien                       |     | 8    | 23658,0   | 429,64              | 2,340280           | 2,641060                    |  |
| Emilia                         |     | 9    | 22287,80  | 404,78              | 2.146567           | 2.273812                    |  |
| Marken                         |     | 4    | 9714,25   | 176,41              | 883073             | 915147                      |  |
| Umbrien                        |     | 1    | 9632,86   | 174,94              | 513019             | 549833                      |  |
| Toscane                        |     | 7    | 22270,63  | 404,46              | 1.826334           | 1.983810                    |  |
| Abrusaca und Mol               | lne | 4    | 17289,74  | 314,00              | 1.212835           | 1,283312                    |  |
| Campanien                      |     | 5    | 17966,18  | 326,30              | 2.625830           | 2,752797                    |  |
| Applien (Puglie).              |     | 3    | 22119,58  | 401,71              | 1,315269           | 1,416792                    |  |
| Basilicata                     |     | 1 .  | 10675,97  | 193,89              | 492959             | 508880                      |  |
| Calabrien                      |     | 3    | 17257,38  | 313,41              | 1.140396           | 1.209315                    |  |
| Sicilien                       |     | 7    | 29240,74  | 531,68              | 2.392414           | 2,565323                    |  |
| Sardinien                      |     | 2    | 24250,18  | 440,41              | 588064             | 636565                      |  |
| Rom                            |     | 1 .  | 11790,16  | 214,12              | 729859             | 835324                      |  |
| Kanige Itali.                  |     | 69   | 996013    | 5.275 ac            | 95,003635          | 96.716500                   |  |

Provinzen (Zählung vom 31. Dezember 1871).
(Die Areale nach den Italienischen Kataster-Aufnahmen.)

| Provinses             | s. |   |   |   |     | QK4om.   | g. QMin. | Bevölker |
|-----------------------|----|---|---|---|-----|----------|----------|----------|
| Abruzzo Citeriore .   |    |   |   |   |     | 2861,46  | 51,97    | 339961   |
| Abrueso Ulteriore 1   |    |   |   |   | . 7 | 3324,74  | 60,38    | 245617   |
| Abrusso Ulteriore II  |    |   |   |   | . 1 | 6499,60  | 118,04   | 333791   |
| Alessandria           |    |   |   |   |     | \$655,00 | 91,80    | 683473   |
| Ancona                |    |   |   |   | . 1 | 1916,36  | 34,80    | 262359   |
| Arezao                |    |   |   |   |     | 3305,91  | 60,04    | 239901   |
| Ascoli Piceno         |    |   |   |   |     | 2095,77  | 38,66    | 203009   |
| Basilicata            |    |   | ÷ | ÷ | . 1 | 10675,67 | 193,89   | 508886   |
| Belluno               |    |   |   |   |     | 3271     | 59,40    | 175350   |
| Benevento             |    |   |   | ÷ |     | 1751.01  | 81.41    | 231914   |
| Bergamo ,             |    |   |   |   |     | 2660,38  | 48,32    | 368141   |
| Bologna               |    |   |   |   | . 1 | 3603,80  | 65,43    | 439166   |
| Brencia               |    |   |   |   |     | 4621     | 83,92    | 450750   |
| Cagliari              |    |   |   |   |     | 13529,92 | 245,72   | 392958   |
| Calabria Citeriore .  |    |   |   | i |     | 7358,04  | 133,63   | 443483   |
| Calabria Ulteriore I  |    |   |   |   | . 1 | 3924.29  | 71.27    | 353604   |
| Celabria Ulteriore II |    |   |   |   |     | 3975,00  | 101,41   | 412226   |
| Caltenissetta         |    |   |   |   | . 1 | 3768,27  | 68,44    | 230060   |
| Capitanata            |    |   |   |   | + 1 | 7652,18  | 138,97   | 319164   |
| Catania               |    | ÷ | ÷ | ÷ | . " | 5102,19  | 92,64    | 479850   |
| Como                  |    |   |   |   | . 1 | 2717,26  | 49,38    | 480333   |
| Cremons               |    |   |   |   |     | 1736     | 31,88    | 300598   |
| Cunco                 | ÷  | ÷ | ÷ | ÷ |     | 7136.08  | 129,00   | 615930   |

| Provinson.           | - 1 | Q. Kilom. | g. QMln. | Bevölker. |
|----------------------|-----|-----------|----------|-----------|
| Ferrara              |     | 2616,28   | 47,81    | 215369    |
| Florenz (Firenze)    | . 1 | 5861,82   | 106,45   | 766326    |
| Forli                |     | 1855,29   | 33,60    | 233969    |
| Genua (Genova)       |     | 4113,68   | 74,71    | 716284    |
| Girgenti             |     | 3861,88   | 70,18    | 289018    |
| Grosseto             |     | 4434,59   | 80,54    | 107449    |
| Liverno              | . 1 | 325,67    | 5,92     | 118851    |
| Lucca                |     | 1493,64   | 27,13    | 280070    |
| Macerata             |     | 2736,41   | 49,70    | 236719    |
| Mantua (Montove)     |     | 2216      | 40,25    | 288769    |
| Massa e Carrara      |     | 1760,46   | 31,97    | 161944    |
| Messina              |     | 4578,50   | 83,16    | 419286    |
| Mailand (Milano)     |     | 2992,84   | 54,85    | 1,009774  |
| Modeua               |     | 2502,28   | 45,44    | 272845    |
| Molise               |     | 4603,04   | 83,61    | 363943    |
| Neapel (Napoli)      |     | 1110,52   | 20.17    | 907714    |
| Novara               |     | 6544.30   | 118,64   | 567212    |
| Padua (Padava)       |     | 2086      | 37,88    | 364355    |
| Palermo              |     | 5086,91   | 92,38    | 615905    |
| Parms                |     | 3239,67   | 58,64    | 264509    |
| Pavia                |     | 3329,41   | 60,47    | 448357    |
| Pesaro e Urbino      |     | 2965,31   | 53,85    | 213060    |
| Piacenza             |     | 2499,78   | 45,40    | 225750    |
| Pisa                 |     | 3056,08   | 50,50    | 265295    |
| Porto Mauricio       |     | 1210,34   | 21,98    | 126953    |
| Principato Citeriore |     | 5480,97   | 99,54    | 541738    |
| Principato Ulteriore |     | 3649,20   | 66,27    | 375103    |
| Ravenne              |     | 1922.82   | 34,91    | 219625    |
| Reggio Emilia        |     | 2288,40   | 41,55    | 240635    |
| Rom (Roms)           |     | 11790,14  | 214,12   | 535824    |
| Rovigo               |     | 1689      | 30,87    | 200929    |
| Sasseri              |     | 10720,24  | 194.60   | 243607    |
| Siena                |     | 3793,43   | 68,89    | 205918    |
| Siracasa             |     | 3697,12   | 67,14    | 294874    |
| Sendrio              |     | 3259,81   | 59,20    | 120722    |
| Terra di Bari        |     | 5937,52   | 107,83   | 604.165   |
| Terra di Lavoro      |     | 3974.78   | 108,51   | 696328    |
| Terra d'Otranto      |     | 8529,68   | 154,91   | 493263    |
| Turin (Torino)       |     | 10269,58  | 186,50   | 967540    |
| Trapani              |     | 3145,81   | 57,18    | 236324    |
| Treviso              |     | 2431      | 44,15    | 352538    |
| Udine                | .   | 6431      | 116,79   | 481786    |
| Umbria oder Peruggie |     | 9632,66   | 174,74   | 549833    |
| Venedig (Venezie)    |     | 2200      | 311,95   | 335379    |
| Verona               |     | 2854      | 51,83    | 367701    |
| Vicenza              |     | 2696      | 48,96    | 363022    |

## Europäische Türkei. Übersicht des Türkischen Reiches !).

|                               | Are        | at to     | Bewohner.  |
|-------------------------------|------------|-----------|------------|
|                               | g. Q. Min. | Q. Kilom. | mewonner.  |
| 1. Türkisches Reich in Europa | 9370.8     | 515966    | 16.430000  |
| Europäische Türkei            | 6302,5     | 347033    | 10.510000  |
| Schutzstaaten in Europa:      | 1          |           |            |
| Ruminien                      | 2197       | 120973    | 4.500000   |
| Serbien                       | 791        | 43555     | 1.319283   |
| Montenegro                    | 80         | 4405      | 100000     |
| 2. Besitsungen in Asien       | 31632      | 1.741750  | 16.463000  |
| Klein-Asien                   | 9781       | 538570    | £10.907000 |
| Cypera                        | 173        | 9526      | 10.907000  |
| Armenien und Kurdistan        | 5693       | 313473    | 1,996000   |
| Syrien                        | 6873       | 378447    | 2,750000   |
| Arabica                       | 9112       | 501733    | 900000     |
| 3. Schutsstagten in Afrika .  | 49350      | 2.717400  | 10.750000  |
| Agyptisches Gebiet            | 31000      | 1,707000  | 8.0000000  |
| Tripoli                       | 16200      | 892000    | 750000     |
| Tanis                         | 2150       | 118400    | 2.000000   |
| Tilekiachea Raich             | 90359      | 4.925000  | 49.650000  |

Provins Philippopel. — Dher die Berülterung der in 8 Kanseigstehtiten Provins (Liva oder Sandechab). Philippopel brachts der "Centier d'Orient" vom 1. Mai 1859 aus dem Noutons (offisielle Berücksterungs - Statistisch) dis Notics, dass die Berülkerung 295199 Seeins betrege, aksilich 11294 Mohammedanner, 171243 Beigeren, 7 Griechen, 1813. Jaden. 1964 Zienner. 571 Armenfer und 108 Kützen Wallechen?).

#### Fürstenthum Rumänien.

Areal: 2197 geogr. Q.-Meilen oder 120973 Q.-Kilometer '). Bevölkerung etwa 4,500000 Einwohner '),

#### Fürstenthum Serbien.

Areal: 791 geogr, Q.-Mailen oder 43555 Q.-Kilometer \*),

|       | Resultata    | der | Volkszähiung | vom   | Oktober 1866 | 4). |   |        |
|-------|--------------|-----|--------------|-------|--------------|-----|---|--------|
| Stadt | Belgrad      |     | 25089        | Kreis | Rudnik       |     |   | 47567  |
| Kreis | Aleksinatz . |     | . 48136      | **    | Smederewe    |     |   | 60077  |
| **    | Belgrad      |     |              | 99    | Schabata .   |     |   | 73619  |
| **    | Kujeschewatz |     | 55079        | **    | Techatechak  |     |   | 58037  |
| **    | Kragujawatz. |     |              | **    | Techupria .  |     |   | 55884  |
| **    | Kraina       |     |              | 11    | Uschitan .   |     |   |        |
| **    | Kruschewatz  |     |              | 17    | Waljewo .    |     |   |        |
| 99    | Pedrinja     |     |              | 22    | Zrna-Rika .  |     |   | 53284  |
| **    | Poscharewatz |     | . 140790     | 89    | Jagodina .   |     |   | 62184  |
|       |              |     |              |       | Sum          | me  | 1 | 216186 |

Nach den Berschnungen, weichs jührlich auf Grund der Bewegung derölkerung publicirt werden, betrug die latztere am Enda 1870 1.306634, Ende 1871 dagegen 1.319283 Einwohner<sup>9</sup>).

#### Königreich Griechenland.

Nach Ausweis des offiziellen Berichtes über die Volkszühlnng vom 2. Mai 1870 sind die Ionischen Inseln jetzt in drei Nomarchien und sehn Eparchien getheilt, nachdem die Insel Cerigo (Kythera) nebst den umliegenden Inselchen der Nomarchie Argolis und Korinth als besondere Eparchie zugefügt worden ist. Auch über mehrfache kleinere Vorsänderungen in der administrativen Eintheilung giebt die nachstehende Tabelle, vergliehen mit der im 2. Bande des Geoer. Jahrb. S. 45 ff. Aufschluss.

Die Nominativform der Namen, die des Original in der Genitivform giebt, verdanken wir der Güte des Herrn Prof. Dr. H. Kiepert, walcher anch vielen derselben die beim Volke gebräuchlichen Namen der Demen-Hauptorte beigeschrieben hat.

#### Zählung vom Jahre 1870.

| Т   | Nomarchien.              |    |   |   | Q. Kllom. | Geogr.<br>QMeilan. | l'aktische Be- |
|-----|--------------------------|----|---|---|-----------|--------------------|----------------|
| 1.  | Attika und Böotien       |    |   |   | 6426      | 116,70             | 136804         |
| 2.  | Eubora                   |    |   |   | 4076      | 74,02              | 82541          |
|     | Phthiotis und Phokis .   |    |   |   | 5316      | 96,34              | 108421         |
| 4.  | Akarpania und Astolia .  |    |   |   | 7833      | 142,26             | 121693         |
| 5.  | Achain und Elia          |    |   |   | 4942      | 89,78              | 149561         |
| 6.  | Arkadia                  |    |   |   | 5253      | 95,40              | 131740         |
| 7.  | Lakonia                  |    |   |   | 4346      | 78.08              | 105851         |
| 8.  | Messenia                 |    |   |   | 3176      | 57,68              | 130417         |
| 9.  | Argolis und Korinthia .  |    |   |   | 3749      | 68,09              | 127820         |
| 10. | Kykiaden                 |    |   |   | 2399      | 43,56              | 123299         |
| 11. | Cerkyra (Corfu)          |    |   |   | 1107      | 20.10              | 96940          |
| 12. | Kephalienia              |    |   | ÷ | 781       | 14.19              | 77382          |
| 13. | Zakvethos (Zante)        |    |   |   | 719       | 13.05              | 44557          |
|     | Land- und Marine-Soldat- | as |   | ÷ | _         | _                  | 13735          |
|     | Matrosen ausser Landes . | ٠. |   | ÷ | _         | _                  | 7133           |
|     | Samme                    | -  | - | - | 50123     | 910.28             | 1.4578943)     |

#### Übersicht der Eparchien und Demen.

(Die Ziffern der ersten Spalte bezeichnen die Anzahl der Ortschaften, welche zu einem Demos gehören,)

| 1. /     | l t t | ik | a | un | d | Böeti |       | Marathon |   |  | 13 | 2464 |
|----------|-------|----|---|----|---|-------|-------|----------|---|--|----|------|
| Ep.      | Att   | ka |   |    |   |       | 76919 | Kropia . | ÷ |  | 7  | 4781 |
| Athinae  |       |    |   |    |   |       | 48107 |          |   |  | 8  | 2096 |
| Piracavi |       |    | ٠ |    |   | 1     | 11047 | Lavrion  |   |  | 6  | 3700 |

b) [Europäische Türkei.] Wo nicht neuere, in diesem Hefte angeführte Ermittelungen verlagen, blieben die Zahian die früheren, im Geogr. Jahrbneh begründeten.
b) Vergi, unter "Afrika".

 Professor v. Hochstetter in "Mittheilungen der Geogr. Gesellschaft in Wicu, 1871", Nr. 2, S. 77.

h [Rumanien.] Wir behalten diese Zahl, welche im Geogr. Jahrb., Bd. 1, 8, 46, naber erörtert ist, bei, jedoch iediglich, wail es nue unmöglich ist, zur Zeit eine bessere an die Steije setzen zu können. Denu falsch ist die obige Angabe jedenfalls. Vor Allem wollen wir darauf aufmerksam machen, dass man sich nicht durch die Abnlichkeit mit der offisiellen Angabe, 2204 geogr. Quadrat-Meilen, täuschen lassen darf. Dieser letzteren begegnet man gleichseitig mit Angaben in Hektaren, weiche eine total andere Oberffliche andeuten, so e. B. in Jean Petresco, Extrait de la statistique administrative de la Roumanie. Bucharest 1866. Dort finden wir p. 9 die Angabe : "Die Totaloberflüche Rumuniens ist 31416.161328 Q.-Stingene (1 St. = 1,008 Meter) = 24,240931 Pogona (à 50,11790436 Ares) = 10.908421 Faitsch (à 143,21812 Ares) = 15,377465 Hekt. = 6123,734 Q.-Lieues = 2204,331 googt. Q.-Meilen." Diese Zahlen anter einander in Eiuklang zu bringen, erscheint unmöglich. Iet 1 Paltsch = 143,21952 Ares, so argebon sich für 10,908421 Paitsch nicht 15,377465 Hekt,, sondern 15.621988 Hekt. Diese aber entsprechen nicht dem Werthe 2204, sondern 2837,1 g, Q.-Meilen (!), während 15,377465 Hektare wieder 2792.7 geogr. Q.-Meilen argeben würden.

7) Die Angaben über die Bevölkerung schwanken abenso ashr. Bis jetzt hat erst Eine wirkliche Zählung stattgefenden, und zwar im Jahra 1859, walche für die Moldan 1.463927, für die Walachei 2.40921, zwaamma also 3.86448 Einwohare ergab is, diese im Geogr. Jahrb.

3) [Serbien.] Planimetrische Messung, im Jahre 1868 in der Perthes'schen Anstalt ausgeführt (verzi, Geogr. Mitth. 1868, S. 344).

9) Die Resultate dieser Zählung sind in dem 1889 ernehienenns 3, Herbe der amtliehen Stettiek Serbleen publicit. Die Revikterung wurde bei derselben nach Geschischt, Alter, Civistand, Beschäftigung, Nationalität, Retigjein, Üsterfrünschaft, Steuerpflichtigkeit angenommen.
9) Noch gütiger Mittheilung des Herrn A. Jakechischt, Chefe der auftlichen Statistit von Serbien, an die Reckalten der Gottare Admancke,

1) [Griechenland.] Illeg@voudes ife Elidooc xord to tros 1870. Athen 1871. Im Vorwort wird gesagt, dase die Volkezählung awar geiecheeitig im ganee Königreich am 2. Nai 1870 begann, jedoch nicht, wie bestimmt war, überall 14 Tage nachher vollendst war, andern sich

in einzelnen Eporchien weit über diesen Termin hinans verzögerte.

<sup>3</sup>) Die rechtliche Berölkerung, welchs sieh in der genannen Publikation ebenfalls für alle Demen befindet, betrug 1870 1,431768 Seelsn.

| yli                                                                        | 3 7  | 1809  | Myonia                                   | 4   | 2231<br>3185 | Erineos (Aragonesa)<br>Pharae (Chalandrites) | 18- | 8126<br>6834 | 7. Lakoni                               | B. |     |
|----------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------------------------|----|-----|
| harnae                                                                     | 7    |       | Kalliis                                  | 9   | 1400         |                                              | 33  |              | Ep. Lakedaemon .                        |    | 464 |
| Ep. Aegina                                                                 |      | 6103  | Farnasos (Topolia) .<br>Krissi (Chryson) | 3   |              | Ep. Aegialia                                 |     | 12764        | Sparti                                  | 19 | 106 |
| gina                                                                       | 10   | 5683  | Krisel (Uhryson)                         | 3   | 2647         | Argion (Vontites)                            | 20  | 8854         | Krokene (Levetsova)                     | 7  | 30  |
| gina                                                                       | 10   | 420   | Antikyra (Dhesphini)                     | 1   | 1765         | Aegira (Varsova),                            | 6   | 2394         | Inns (Vreathens).                       | 7  | 50  |
|                                                                            | **   |       | Doris (Gravia)                           | 13  | 4706         | Bura (Dhiakopton) .                          | 8   | 1516         | Therappae(Chrysapha)                    | 11 | 59  |
| Ep. Magaria                                                                |      | 14949 | Ep. Lokris.                              |     | 20368        |                                              |     |              | Vryseac (Apavryti) .                    |    | 13  |
| egara                                                                      | 2    | 4093  | Atalapti,                                | 8   | 2759         | Ep. Kalavryta                                |     | 39204        | Sellasia (Vrulea)                       | 6  | 24  |
| lamía                                                                      | 3    | 3950  | Larymas (Martino)                        | 7   | 2919         | Kalarryta                                    | 6   | 2272         | Peilani (Agoriani) .                    | 8  | 39  |
| evels                                                                      | 3    | 3715  | Nea Pelli                                | 9   | 856          | Kalliphonia                                  | 5   | 2401         | Trinasos (Skals)                        | 4  | 14  |
| ylia (Vilia)                                                               | 2    | 3191  | Daphnus (Livanatās)                      | 9   | 1775         | Sudheas                                      | 6   | 1694         | Kastorion (Kastanea)                    | 6  | 27  |
| P. 7                                                                       |      | 18122 | Thronion (Kaenurion)                     | 10  | 1798         | Arcania (Sepaton) .                          | 7   | 2510         | Melitini (H. Nikolaos)                  | 11 | 27  |
| Ep. Levadia                                                                |      |       |                                          |     |              | Paos                                         | 6   | 2923         |                                         |    |     |
| vadia                                                                      | 8    | 5130  | Thermopylae (Molos)                      | 9   | 2327         | Paonhia (Livartai)                           | 10  | 3368         | Phallia (Gorovai) .                     | 7  | 20  |
| achova                                                                     | 1    | 2731  | Drymia (Dhadhi) .                        | - 4 | 3526         | Krathie (Platanos) ,                         | 5   | 1799         | Geronthran (Geraki)                     | 4  | 11  |
| tra                                                                        | 16 . | 3139  | Elatia                                   | 14  | 4408         | Klitoria (Maseika)                           | 12  | 3930         | Pharie (Xarokambi)                      | 7  | 3   |
| seronis                                                                    | 5    | 2348  | Ep. Doris                                |     | 20187        | Levkasion                                    | 6   | 3612         | Ep. Gythion                             |    | 13  |
| chomenos                                                                   | 5    | 1861  | Aegition (Lydhoriki)                     | 10  | 3117         | Levanion                                     | 13  | 5200         | Gythion (Marathonisi)                   | 7  | 10  |
| atomon                                                                     | 4 -  | 2913  | Velitton (PlanoLigi)                     | 6   | 3021         | Kerpini                                      |     | 4849         | Gythich (Marathonisi)                   | 90 |     |
|                                                                            |      | 00741 | Hyaca .<br>Krokylion (Pentagii)          |     |              | Lapathos (Manes) .                           | 19  |              | Malevri (Panitza) .                     |    | 4:  |
| Ep. Thaben                                                                 | - 1  | 20711 | Krokylion (Pentagii)                     | 10  | 3131         | Phellol (Sellana).                           | 7   | 2592         | Karyopolia,                             | 10 | 2   |
| iva                                                                        | 7    | 5273  | Voman                                    | 6   | 3089         | Nonakria (Zuruchli)                          | 9   | 1854         | Kolokynthion (Phlo-                     |    | 1   |
| espise                                                                     | 8    | 3978  | Potidania (Palaeoxari)                   | - 6 | 2177         | Ep. Elle                                     |     | 51066        | mochori)                                | 14 | 2:  |
| days a rei                                                                 | 5    | 3336  | Incôn                                    | 17  | 2431         | Latrini (Pyrgos)                             | 10  | 13578        | Lagia                                   | 10 | 2   |
| taeas                                                                      | 7    | 2002  | Tolophon (Vatrinitas)                    | 10  | 3221         | Petrini (s.h.kos)                            | 13  | 6885         |                                         |    | 96  |
| is                                                                         | 10   | 1562  |                                          |     |              | Lampia (Dhivri)                              | 20  |              | Ep. Itylos                              |    |     |
| nagra                                                                      | 12   | 2867  | 4. Akarpania and                         | Ar  | tolia.       | Olympia (Dhuka) .<br>Oleni (Landsol) .       | 27  | 7120         | Itylon (Vitylon)                        | 38 | 7   |
| racphnics                                                                  |      | 1693  |                                          |     |              | Uleni (Landsol)                              | 15  | 3428         | Avis (Kambos)                           | 22 | 5   |
|                                                                            |      |       | Ep. Mesolongi                            |     | 18997        | Buprasion(Maneladha)                         |     | 2817         | Kardhamyii                              | 19 | 3   |
| 2. Eubosa                                                                  |      |       | Masolongion                              | 7   | 7481         | Myrtuntion (Lochaena)                        |     | 6621         | Lerktron (Platsa) .                     | 26 | 6   |
|                                                                            |      |       | Olegia                                   | 7   | 1990         | Penli (Simepalon) .                          | 42  | 4713         | Messi (Kyta)                            | 21 | 4   |
| Ep. Chalkis                                                                |      | 29013 | Makrynia                                 | 13  | 4308         | llis (Gastuni)                               | 60  | 5904         |                                         |    |     |
| alkis                                                                      | 14   | 11135 | Actolikon (Anatolikon)                   | 2   | 3089         |                                              |     |              | Ep. Epidavros-Li-                       |    |     |
| sapia                                                                      | 11   | 2737  | Parachaloïtie                            | - 5 | 2134         |                                              |     |              | mira                                    |    | 18  |
| anton                                                                      | 26   | 5954  |                                          |     |              | 6. Arkadi                                    | B,  |              | Asopos (Moial)                          | 9  | 4   |
| inthos                                                                     | 26   | 5960  | Ep. Valtos                               |     | 14027        |                                              |     |              | Viae (Neapolis)                         | 7  | 4   |
| pae                                                                        | 14   | 2625  | Amyrakia                                 | 11  | 3964         | Ep. Mantines                                 |     | 46174        | Zarax (Richea)                          | 7  | 3   |
| Pears                                                                      | 1    | 402   | ldomena                                  | 13  | 4614         | Tripolis (Tripolitza)                        | 19  | 11477        | Helos (Apidhia)                         | 12 | 3   |
|                                                                            | ٠.   |       | Thyamon                                  | 11  | 3425         | Phalanthos (Piana) .                         | 13  | 4113         | Monemvasia                              | 15 | 1.8 |
| Ep. Chirocherien .                                                         |      | 11215 | Strates                                  | 8   | 2024         | Korythion (Stenoa) .                         | 8   | 4038         | 200000000000000000000000000000000000000 |    |     |
| stines                                                                     | 33   | 8909  |                                          |     |              | Orchomenos (Levidhi)                         | 7   | 4204         | S. Massen                               |    |     |
| dipses                                                                     | 7    | 2306  | Ep Trichonia                             |     | 14453        | Kaltezae (Vlacho Ke-                         |     | 1            |                                         | ь. |     |
|                                                                            |      | 93936 | Agrinion                                 | 7   | 6105         | TRAIS)                                       | 4   | 2119         | Ep. Kalamaa                             |    | 250 |
| Ep. Karyetia                                                               |      |       | Thermon                                  | 16  | 2788         | Manthyres                                    | 4   | 2550         | Kalamae (Kalamata)                      | 12 | 9   |
| mi (Kumi),                                                                 | 5    | 4685  | Pamphia                                  | 18  | 3829         | Mantinla (Plkerni) .                         | 7   | A313         | Thuris (Phurtsals) .                    | 7  | 4   |
| tylae (Kalimeranna)                                                        | 9    | 3761  | Amvrakia                                 | 13  | 1731         | Name (Diseas)                                | i   | 1713         | Aris (Gaïdurochori) .                   | 9  | 3   |
| nistras                                                                    | 13   | 2834  |                                          |     |              | Nason (Dhara)<br>Teges (Achuria)             | 17  | 6129         | Amphia (Agrilos) .                      | 9  | 3   |
| ion (Avlonari).                                                            | 17   | 3961  | Ep. Evrytania .                          |     | 33018        | leges (Achuris)                              |     |              | Alagonia (Sitsova) .                    | 6  | 3   |
| stos (Aliveri)                                                             | 22   | 4130  | Karpenisi                                | 28  | 6680         | Valtetal (Kandrava) .                        | 14  | 4518         |                                         |    |     |
| TO .                                                                       | 15   | 2716  | Agrael                                   | 19  | 5777         | Ep. Kympria                                  |     | 26733        | Ep. Messene                             |    | 29  |
| ryatos                                                                     | 21   | 8820  | Ktimene                                  | 15  | 4649         |                                              |     | 20100        | Pamisos                                 | 5  | 1 4 |
| ros                                                                        | 1    | 3029  | Parakampylii                             | 11  | 2820         | Limnacon (Leoni-<br>dhion)                   | 3   | 5375         | Eva                                     | 16 | 1 4 |
|                                                                            |      |       | Ancrantia                                | 11  | 4002         | union)                                       |     |              | Aristomenis                             | 24 | 1 2 |
| Ep. Skepsles                                                               |      | 8377  | Arabenthon                               | 19  | 3175         | Vrasias (H. Andhreas)                        |     | 2262         | ichalia                                 | 21 | 1 4 |
| pelos                                                                      | 1    | 3850  | Arakjuthos                               | 14  | 5915         | Dholiana                                     | 1   | 1323         | Ithomi                                  | 22 | 1 2 |
| athos                                                                      | í    | 2878  |                                          | 1.0 |              | Tania (Kestri)                               | 7   | 4477         | Andania                                 | 15 | 1 2 |
| 443                                                                        | 8    | 1289  | Ep. Navpaktia                            |     | 22219        | Parnon (H. Petros),                          | 2   |              |                                         |    | 20  |
| onisos (Chili-                                                             |      | 1409  | Navpaktos                                | 25  | 4326         | Vervaena                                     | 3   |              | Ep. Pylos                               |    |     |
| hromis)                                                                    | 1    | 360   | Pros'chion                               | 8   | 2962         | Vervaena<br>Glyppia (H. Vasilies)            | 3   | 1844         | Pylos                                   | 17 | 1   |
| mromin)                                                                    | 1    | 260   | Apodotia                                 | 19  | 4824         | Seinus (Kosmas) .                            | 8   | 3745         | Kolonides                               | 26 | 1   |
| Phthiotis and                                                              | PL   | abie  | Ophiania                                 | 9   | 3111         | Thyras (Astros)                              |     | 2342         | Koron                                   | 27 | 1 2 |
|                                                                            |      |       | Dalin!                                   |     | 2270         |                                              | "   |              | Mathoni                                 | 31 | 1 4 |
| Ep. Phihiotia                                                              |      | 41119 | Polini                                   | 10  |              | Ep. Gortynia                                 |     | 41408        | Bophras                                 | 29 | 1   |
| nia (Zitunl)                                                               | 16   | 8310  | Klepela                                  | 7   | 3565         | Thison (Dhimitsana)                          |     | 5716         | Ep. Triphylia                           |    | 29  |
| nati (Neanatra) .                                                          | 16   | 5432  | Parevinia                                | 2   | 1161         | Trikoloni (Stemnites)                        | 7   | 3656         | Ep. Iripnyma                            |    |     |
| Minzeli                                                                    | 1    | 786   | Ep. Vonites und                          |     |              | Gortva (Karvtaena) .                         | 16  | 4333         | Kyparissia                              | 15 | 1 3 |
| leen                                                                       |      | 2167  | Xiromeros                                |     | 18979        | Lagadhi                                      | 4   | 4147         | Erani                                   | 6  |     |
| lson                                                                       | ٠,   | 2101  | Anaktorion                               | 12  | 5864         | Kiitor (Valtesinikos)                        | 7   | 3764         | Phlesias                                | 8  | 10  |
| Conthibit                                                                  |      | 1866  | ADMETOFICE                               |     |              | Tropsees (Vervites)                          |     | 4274         | Dorion                                  | 11 | 1.4 |
| Gardhiki)                                                                  | 9    |       | Astakos                                  | 13  | 4008         | Hiraes (Palumbs)                             | 26  | 4451         | Arlon                                   | 11 | 1 3 |
| dara (Stylidha) .                                                          | 9    | 3248  | Iniadae                                  | 5   | 2328         |                                              |     |              | Tripyli                                 | 18 | 1.4 |
| sklin (Moschochori)                                                        |      | 3677  | Solion                                   | 5   | 1989         | Nymphasia (Vytina)                           | 5   | 1969         | Platamedia                              | 9  | 13  |
| achelois                                                                   |      | 1353  | Echinoa                                  | 10  | 4790         | Elersis (Kondoragena)                        | 14  | 5412         |                                         |    | 19  |
| krakomi (Varybopi)                                                         |      | 4317  |                                          |     |              | Mylaon (Maguliana).                          |     | 1791         | Ep. Olympia                             |    |     |
|                                                                            |      | 3593  | 5. Achaia und                            | Eli | ia.          | Thelpnes (Belesi) .                          | 7   | 1895         | Andritzsens                             | 19 | 13  |
| mphristos (Mayrila)                                                        |      | 6370  |                                          |     |              |                                              | 1   | 1            | Aliphira                                | 20 | 1 : |
|                                                                            |      |       | Ep. Patras                               |     | 46527        | Ep. Megalopolia .                            | i   | 17425        | Skiline                                 | 12 | 1 1 |
| erchias (Aga)                                                              |      |       |                                          | 97  | 96190        | Megalopoiis (Lynano)                         | 15  | 4297         | V-l                                     |    | 1 : |
| erchias (Aga)<br>Ep. Parnasia                                              |      | 26747 | Patras                                   |     |              |                                              |     |              |                                         |    |     |
| mphristos (Mavrila)<br>erchias (Aga)<br>Ep. Parnasis<br>uphissa (Salona) . | 6    |       | Patras                                   |     | 4478         | Phalaesia (Leondhari)                        |     | 6439         | Volax                                   | 13 |     |

| 9. Argolia and K                             | oriz     | thia.  | Ep. Naxos                  | 20582 |
|----------------------------------------------|----------|--------|----------------------------|-------|
| Ep. Navplion                                 |          | 15022  | Naxoa 1                    |       |
|                                              | 12       | 8543   | Byblos 7                   |       |
|                                              | 12       | 3308   | Tragaca 13                 |       |
|                                              | 4        | 317    | Apiranthia 2<br>Paros 2    |       |
| Minea (Tolon)                                | 2        | 1511   | Paros 2                    |       |
| Epidhavros                                   |          |        |                            |       |
| Lisei                                        | 2        | 1343   | Navsa 2                    |       |
| Ep. Argos                                    |          | 22138  | Koronis 4                  | 2118  |
| Argos                                        | 9        | 10620  | Hyria 1                    | 1701  |
| Ales (Tatai)                                 | 6        | 2535   | Ep. Thira                  | 21907 |
| Lyrkia (Kalo Balesi)                         | 8        | 2587   |                            |       |
| Prosymus (Chanika)                           | 6        | 2067   |                            |       |
| Hyrian (Achiadho-                            |          | 2001   | Kallisti                   |       |
| kambos)                                      | 5        | 2127   | Emporion                   |       |
| Making (Kataonadhi)                          | 8        | 2202   | la (Oos) 1                 |       |
| Mykinse (Kutsepodhi)                         |          |        | Thirasia 4                 |       |
| Ep. Korinthin                                |          | 42803  | ion (Nios) 1               |       |
| Koriathos                                    | 25       | 6047   | Amorgos 5                  |       |
| Sykyou (Kistu)                               | 17       | 4547   | Anaphi 1                   |       |
| Stymphalos (Dasia) .                         | 8        | 3891   | Aegiali 7                  | 1396  |
| Nemea (H. Gaorgios)                          | 12       | 3188   | Ep. Miles                  | 10784 |
| Pellini (Kilmendi) .                         | 6        | 2991   |                            |       |
| Perachora                                    | 5        | 2463   |                            |       |
| Solygia (Lophikon) .                         | 9        | 2699   | Adamas 1                   | 713   |
| Bolygia (Lopnikon) .                         | 11       | 3557   | Kimeles 1                  |       |
| Pheneos (Gura)                               | 14       |        | Phalegandres 1             |       |
| Zacholi                                      |          | 5040   | Sikinos 1                  | 763   |
| Kleonae (Chilimodhi)                         | 13       | 2771   | Siphnos 6                  | 3656  |
| Trikala                                      | 11       | 5609   |                            |       |
| Ep. Spetsan und                              |          |        | 44                         |       |
| Harmionis                                    |          | 19919  | 11. Karkyra.               |       |
|                                              | - 1      | 8443   | Ep. Kerkyra , ,            | 25729 |
|                                              | - 1      | 8439   | Kerkyrae 8                 | 24091 |
| Kranidhi                                     | - 2      |        | Dhiapontii, , , 3          |       |
| Hermioni                                     |          | 2011   |                            | 1     |
| Dhidhyma                                     | 1        | 1026   | Ep. Mose                   | 21754 |
| Ep. Hydhra und                               |          | 4      | Potsmogitones 10           | 3303  |
| Trizinia                                     |          | 17301  | Mesochoritae 15            | 8342  |
|                                              | 1        | 7428   | Parelii 6                  | 1338  |
| Hydhra                                       | 7        | 7020   | Melitiis 17                | 3325  |
| M at (M (4-a)                                |          | 1946   | Lavkimmi 21                | 5446  |
| Methann (Konopitza)<br>Dryopi (Kalo Phanari) | 6        | 907    |                            |       |
| Dryopi (Kalo Phanari)                        |          | 904    | Ep. Oros                   | 24983 |
| Ep. Kythira                                  |          | 10637  | Apiliotas 8                | 5593  |
| Kuthira                                      | 27       | 5617   | Amphipages , , 14          | 4360  |
| Petamos                                      | 14       | 5020   | Akrolophoe 6               | 2310  |
|                                              | •••      | 0020   | Epizephyrica 8             | 3317  |
|                                              |          | 1      | Kassopi 10                 | 4611  |
| 10, Kyklad                                   | eв,      |        | Istoni 21                  | 4792  |
|                                              |          | 130643 | p. p                       | 3582  |
| Ep. Syra                                     |          |        | Ep. Paros                  |       |
| Hermupolis                                   | 1        | 20996  | Gala 6                     |       |
| Syros (Syra)                                 | 12       | 5194   | Lakkiotas 5                | 1756  |
| Mykonoa                                      | 2        | 4163   | Ep. Levkas                 | 20892 |
| Ep. Kea                                      |          | 8687   |                            |       |
|                                              | 1        | 3789   |                            | 1740  |
| Kea (Tgia).                                  | 1        | 1484   |                            | 3363  |
| Kythnos (Thermis) .                          |          |        |                            |       |
| Dryopis                                      | 1        | 1234   | Exanthia 4                 |       |
| Seriphos                                     | 4        | 2180   | Apollonia 5                | 2987  |
| Ep. Andres                                   |          | 19674  | Evgiron 7                  | 2514  |
| Andres                                       | 17       | 7440   | Hellomenon 6               | 1748  |
| Korthion                                     | 16       | 6441   | Taphos 2                   | 928   |
| Gavrion                                      | 16       | 5793   |                            |       |
| GRALIGH                                      | 10       | 9193   | in Francisco               |       |
| Ep. Times                                    |          | 11022  | 12. Kaphallenia            |       |
|                                              | 9        | 4124   | Ep. Kranaes                | 33358 |
| Tipos                                        |          | 2998   | Ep. Kranaea 2              | 9454  |
| Tinos                                        | - 8      |        |                            |       |
| Tines                                        | 5        |        |                            |       |
| Tinos                                        | 11<br>17 | 1778   | Livetho 26<br>Delinathes 7 | 9862  |

| Homala      |   |   | . 1 | 8  | 3128  | Polyktoria   8 2408     |
|-------------|---|---|-----|----|-------|-------------------------|
| Elios       |   |   |     | 10 | 2000  | Karnos 3 1334           |
| Proni       | ï |   |     | 29 | 3652  |                         |
| Ep. Palle   |   |   |     |    | 17377 | 13. Zakynthoa.          |
| Lixurion .  | · |   |     | 26 | 14282 | Ep. Zakynthos .   44557 |
| Thinia      |   |   |     | 8  | 3095  | Zakynthos 10 20480      |
| Ep. Sami    |   |   |     |    | 16774 | Paophis 9 3675          |
| Dp. oami    | ٠ |   |     |    |       | Opitalas 4 2316         |
| Sami        |   |   |     | 23 | 4470  | Naphihia 7 2519         |
| Pylares     |   |   |     | 21 | 4292  |                         |
| Assos       |   |   |     | 9  | 4435  |                         |
| Delichion . | • |   |     | 39 | 3577  | Artemision 5 2215       |
| Dottenion . |   |   |     | 30 | 2011  | Arkadhia 5 3166         |
| Ep. Ithaki  |   |   |     |    | 9873  | Lilbakia 7 3201         |
| Ithaki      |   | ÷ |     | 2  | 4491  | Hyrin 3 2027            |
| Naritos     |   |   |     | 2  | 1645  | Mesogasa 5 2194         |

#### Kaiserthum Russland

1. Bildung des Gonvernements Uff. Laut Ukas vom 5/17. März 1855 wird das Gouvernement Orenburg in die zwei Gonvernements Orenburg und Uff. getheilt. Als Grenze ist im grossen Ganzen die Richtung des Uralisiehen Bergrückens angenommen, so dass der ganze Landstrich östlich desselben das Gouvernement Orenburg, der westlich des Ural das Gouvernement Uffs bildet. Das Gouvernement Orenburg besteht aus den Kreisen Orenburg, Werchen Uralak, Orek, Troitk und Techeljabinsk, Uff dagegen aus den Kreisen Uffs, Selbedi, Birsk, Slatousk, Menselinsk, Sterfitmank ?)

 Im Gouvernement Cherson wird ein Kreis Jelisaweigrad errichtet, welcher den Kreis Bobrinez ersetzt. Die Stadt Bobrinez ist zur ausseretatmässigen Stadt erklärt(saschtatny) und dem Kreise Jelisaweigrad zugetheilt).

3. Im Gouvernement Witebak wird der Kreis Surasch aufgelöst und das Gebiet unter die Kreise Witebak, Welisch und Gorodek vertheilt. Die Stadt Surasch wird ausseretatmäseige Stadt, welche zum Kreise Witebak gebört (Gesetzasmulung 1866, Nr. 103) 1).

 Das Land des Don'schen Heeres erhält den Namen Provinz (oblastj) des Don'schen Heeres (Ukas vom 21. März 1870) 1).

5. Prausisch-Russisch-Granze. Die Russische Gesetzsamlung bringt eine zwischen Russland und Praussen vereinbarte Deklaration, laut welcher der im Jahre 1860 geführte Kanal, der dem Plause Bryzlics ein neues Bett giebt, zugleich auch die Granze zwischen dem Kreise Olkusz (Gouvernement Kielee) und dem Prausischen Kreise Beuthen (Regierungabesirk Beuthen) läden soll 3).

6. Das Gouvernement Minsk wird vom General-(Militär-) Gouvernement abgetrennt und der gemeinsamen Verwaltung der Gouvernements unterstellt laut Ukas vom 25. Dezember 1870/6. Januar 1871. 3.

Sisha "Statistisches Jahrbuch des Russischen Reiches, herausgegeben von dem Stalistischen Central-Comité", Bd. 11. St. Pateraburg 1871, S. 115-116.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Hamburger Nachrichlen, 23. März 1869. <sup>3</sup> Jonrael de St.-Pétersbourg, 31. Dezember 1870/12. Januar 1871.

- 7. Errichtung eines besondern Gouvernements für die Stadt St. Petersburg. Durch Ukas vom 17/29. Juli 1871 ist verauchsweise auf deut Jahre die Verwaltung der Hauptstadt St. Tetersburg von der des Gouvernements getrennt und ein besonderes städtische Gonvernemen (Gradonatschalstwo) errichtet worden, an dessen Spitze ein Gouverneur der Stadt (Gradonatschalnik) stabt 9.
- Gouverneur der Stadt (Gradonatschalnik) steht ').

  8. Errichtning der zehn Gouvernements in
  Polen (siehe Geographisches Jahrbuch, Band II, S. 50).
  Die Kreisverwaltung des Radom'schen Kreises im Gouver-

noment Warschau ist nach der Stadt Nieschawa verlegt 1).

9. Gebietserweiterungen und Veränderungen der administrativen Eintheilung im Asiatischen Russland siehe unter "Asien".

#### Die neue Arealberechnung des Russischen Reiches.

Die neue Arealberechnung des Europäischen Russlands, welche Herrn Oberst Strelbitzky in den letzten Jahren beschäftigt, und die er nunmehr allem Anschein nach vollendet hat 5), ist von hervorragender Bedeutung für die Kenntniss der Grösse des Russischen Ländergebietes. Bis über diese neuen Angaben etwas in die Öffentlichkeit gedrungen war, galten stets diejenigen Ausmessungen als die zuverlässigsten, welche G. Schweitzer, jetzt Direktor der Sternwarte in Moskau, mehrfach versucht und zuletzt im Jahre 1858 vollendet hatte. Wir besitzen über diese grosse Arbeit eine vortreffliche Publikation: "Areal-Bestimmung des Kaiserreiches Russland, St. Petersburg, 1859"6), die an Ausführlichkeit und Klarbeit der Darstellung kaum etwas zu wünschen übrig lässt nnd besondors denen zu empfehlen ist, welche sich über den Gang planimetrischer Arbeiten Kenntniss und Urtheil verschaffen wollen 7). Diese Schrift wird einen bleibenden Werth haben, wenn auch die Messungsresultate der Natur der Sache gemäss veralten müssen. Letzteres ist geschehen, seitdem man Kenntniss von den Arbeiten des Herrn Strelbitzky erhalten hat. Nicht etwa neue, znverlässigere Messungsmethoden sind es, welche den neuen Zahlen den Vorzug geben, sondern der Umstand, dass die Messungen jetzt auf einem weit vorzüglicheren Kartenmaterial basirt sind, nämlich auf der "Neuen Spezialkarte des Europäischen Russlands", einer Karte, welche allerdings geeignet ist, die frühere Schubert'sche völlig zu ersetzen.

Über die Berechnungen selbst entnehmen wir zwei wichtige Thataschen einer gitigen Mitthellung des Herrn Oberst v. Helmersen an den Verfasser. Sie werden von Interesse sein, so lange Herr Oberst Streiblitzty nicht steblst eine ausführliche Darlegung seiner Arbeit in der Weisse G. Schweitzers publicht hat. Die Messung —so erfahren wir zumächst — ist nach Kreisen ausgeführt, indem für jeden Kreis die Graftznegen nech der von W. v. Struce heaus-

gegebenen Tabelle berechnet wurden, während die ± Abschaitzel mit dem Anslerkohen Planimeter gemessen sind. Alsdaan ist mit den Flüchen der ganzen Gouvernements auf dieselbe Art verfahren worden und schlieselle mit dem ganzen Europäischen Russland, wobei nur eine Flüche von eiren 40000 Q.-Werst von ± Stücken mit dem Planimeter zu messen war, da der ganze übrige Raum durch Trapses bestimmt ist. Ferner wird uns, wes freilich aus der Brwähnung der Struve'schen Tabellen sehon hervorging, sonst aber von nicht zu unterschlitzender Wichtigkeit ist, ausdrücklich versichert, dass die Angaben in Quadrat-Werst die Originalzahlen sind.

Die Struveschen Tabellen 9 geben den Flächeninhalt der Gradtrapeze (in der Breite von 10 zu 10 Minuten fortschreitend) zwischen dem 48° und 80° der Breite in Q.-Werst an. Doch sind sie mit Zugrundelegung derjenigen Erddimensionen berechnet, deren Bestimmung Besel zu erst in Nr. 333 der Astronomischen Nachrichten publicitte. Nach dieser weit.

|     |              |        |     |      |     |      |     | Tolsen       | Meter          |
|-----|--------------|--------|-----|------|-----|------|-----|--------------|----------------|
| die | halbe grosse | Axe    |     |      |     |      |     | 3.271953,884 | 6,377156,865,  |
|     | halbe kleine |        |     |      |     |      |     | 3.261072.900 | 6.355949,401,  |
| die | Länge des 1  | Meridi | ab- | Qu   | adr | ant  | en  | -            | 10,000565,278, |
| die | g. Meile (15 | = 10   | d   | ns A | on  | stor | (ar | 3807.09118   | 7420,15894     |

Während der orsten Benutzung dieser Tabellen von G. Schweitzer wurde jedoch Bessel's zweite Bestimmung der Dimensionen des Erdsphäreids bekannt, und Ersterer berechnete ein Correktionstächehen, welches die Structschen Tabellen auch jetzt noch brauchbar machte. Da man sicher voranssetzen darf, dass Herr Streiblitky diese Correktionen gleichfalls anwandte, so haben wir also eine Areal-bestimmung Russlands vor uns, wechte, wie die frühere Schweitzer-she, von Bessel's Dimensionen des Erdsphäreids ausgeht (vergl. den Artikel des Verfassers im Geographischen Jahrbuch, Band 111).

Sümmtliche Areale, sowohl für die Kreise als die Gouvernements, sind im Statistischen Jahrbuch des Russischen Reiches gleichzeitig in Quadrat-Werst und geographischen Quadrat-Meilen mitgetheilt und fernor die der Gouvernements noch in Q.-Kilometer umgerechnet. Aus den in der Einleitung angeführten Gründen haben wir von der unmittelbaren Aufnahme dieser Reduktionen Abstand genommen. Wir müssen uns also noch über das anzuwendende Reduktions-Verhältniss verständigen. Für die Umrechnung der Q.-Werst in geogr. Q.-Meilen, welche nicht von Herrn Strelbitzky herrührt, sondern im Statistischen Central - Comité ausgeführt ward, fehlt die Angabe dos Coëfficienten im Statistischen Jahrbuch. Eine Rückberechnung lässt den genauen Werth desselben aber nicht auffinden. Möglich ist es, dass man einen abgerundeten Ausdruck der von Schweitzer mitgetheilten Zahl benutzt hat. Derselbe berechnete 9), unter der Voraussetzung, dass 1 Englischer = Russischer Fass = 135,114 Pariser Linien und 1 Werst = 3500 Russ, Fuss sei, aus den Bessel'schen Erd-

<sup>4)</sup> Journal de St.-Pétersbourg, 4/16. August 1871.
5) Edder ist es uns trotz aller Bemühungen nicht möglich gewesen, die preu Arael Berechbung in ihrer Gesammtheit zu erhalten, weshalb wir nur den Theil geben können, welcher im Statistischen Jahrbuch des Rossischen Reiches publicht ist.

<sup>9)</sup> Separatabdruck aus dem "Bulletin de la classe histor-phil. de l'Acad. Imp. des aciences de St.-Pétersbourg, 1859", tome XVI". 1) Sishe eine Besprechung in den Geogr. Mitth. 1862, S. 391.

S. , Bull. de la classe phys.-math. de l'Acad." &c., 1845, t. IV, No. 24.
 Bull. de la classe phys. math. &c., 1845, t. IV, No. 23.

dimensionen (zweite Bestimmung) die geographische Meile (à 3807.2347 Toisen, richtiger müsste es heissen 3807.23463 Toisen) zu 6,955928 (richtiger 6,9559267) Werst, demnach die geogr. Quadrat-Meile zu 48,384933 (richtiger 48.384918) Quadrat - Worst. Nun steht aber bekanntlich die Länge des Englischen oder Russischen Fasses nicht völlig fest und namentlich haben die späteren Struve'schen Maass-Vergleichungen demselben einen etwas grösseren Werth (1 Meter = 3.280783 Engl. Fues) gegeben, als derselbe z. B. nach Kater (1818: 1 Meter = 3.2808992 Engl. Fuse) haben würde. Bei dieser Unsicherheit erscheint es zweckmässig, denjenigen Coëfficienten zu Grunde zu legen, welcher auch die Basis für die Umrechnangen im Statistischen Jahrbuch gebildet hat:

#### 1 Kilometer = 0.9374 Werst.

Dieser Werth stützt sich, wie man sich leicht überzeugen kann, auf das Verhältniss:

1 Meter = 3,2800 Russ. Fuss, 1 Russ. Fuss = 0,204794416 Meter, d. h.

Aus diesem Grundwerthe, 1 Kilometer = 0.9374 Werst, leiten wir des folgende Täfelchen ab 10): O. Kllemeter

Diese Coëfficienten sind für die Umrechnungen in der folgenden Tabelle benutzt worden. Wir erhalten daher durchgehends Zahlen, welche um ein Geringes von denen des Russischen Jahrbuches abweichen. Ausdrücklich fügen wir hingu, dass uns in diesem Falle nicht die Abkurgung, welche man dort annahm (1 Q.-Kilom, = 0.8787 Q.-Werst) Veranlassung zur genaueren selbstständigen Berechnung gewesen ist - denn diese geringen Differenzen verschwinden ja den Fehlern gegenüber, die in der Methode der Messung auch bei der sorgfältigsten Ausführung derselben begründet sind -, sondern dass für uns die Nothwendigkeit, drei völlig identische Zahlencolumnen herzustellen. bestimmend war. Jene Abkurzung hat nümlich die Folge, dass das Gebiet des Europäischen Russlands, wenn in Q.-Kilometern ausgedrückt, um 100 Q.-Kilometer oder fast 2 geogr. Q.-Meilen grösser erscheint, als es nach den Strelbitzky'schen Messungen in Q.-Werst wirklich hat. - ein Unterschied, der allerdings an sich gar nicht ins Gewicht fällt, wo es sich um Millionen von Q.-Kilometern oder Q .- Werst handelt, Es sollen ja aber die Angaben in Q .- Kilom, und geogr. Q.-Meilen nicht etwa abgerundete Werthe darstellen, sondern nur andere Ausdrücke für die Strelbitzky'schen Zahlen sein. Diesen Zweck erfüllen sie nur, wenn man eine genaue Umrechnung ausführt.

Fassen wir endlich noch die Trennung des Gebietes in festes Land und Wasserfläche ins Auge, so müssen wir zu unserem Bedauern gestehen, dass nach dem uns vorliegenden Material genaue Angaben sich nicht machen lassen. Vielfach mussten wir also noch auf die Schweitzer'schen Zahlen zurückgreifen. Mit grosser Spannung sehen wir daher einer eingehenden Publikation von Seiten des Herrn Oberst Strelbitzky entgegen. Möchte er in der Detaillirung seinem Vorgänger Schweitzer nachahmen!

#### Übersicht des Russischen Reiches.

|                            | Areal (mit | s. Q. Min. | Q.Kilom.  | Bevölke-<br>rung 1867. |
|----------------------------|------------|------------|-----------|------------------------|
| 1. Europälecies Russland   | 4.379523   | 90514,4    | 4,983989  | 69.364541              |
| 2. Grossherzogth, Finniand | 306843     | 6341.7     | 349193    | 1.830853               |
| 3. Länder dee Kaukasus!1)  | 386012     | 7978,6     | 439324    | 4.661824               |
| 4. Sibirien 18)            | 10,737153  | 221912     | 12.219100 | 3.327627               |
| 5. Central-Acien 11}       | 2.405444   | 49716      | 2,737448  | 2.740583               |
| Russieches Ruich           | 18.245000  | 376463     | 20.729000 | 81.995498              |

#### 1. Europäisches Russland.

| Gouvernements.           | QWerst<br>(ohne grösse | QWerst g. QMin. Q. Kilom.<br>(ohne grössere innere Gewässer). |           |           |  |  |  |  |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|
| a. Europi                | iisches Russlar        | nd ohne P                                                     | olen **). |           |  |  |  |  |
| a. Die 50 Russi-         |                        |                                                               |           |           |  |  |  |  |
| schen Gouverna-          |                        |                                                               |           |           |  |  |  |  |
| mente                    | 4.151431               | 85800,00                                                      | 4.724414  | 63.658934 |  |  |  |  |
| 1. Archangel             | tr 652557.8            | 13486,83                                                      | 742624,2  | 275779    |  |  |  |  |
| 2. Astrochan             | 65802.1                | 1359,91                                                       | 74884.1   | 319278    |  |  |  |  |
| Astrach. Kalmücken 13)   | 75382,6                | 1557,98                                                       | 85786.8   | 120676    |  |  |  |  |
| Astracbanischa (Innere)  |                        |                                                               |           |           |  |  |  |  |
| Kirgisenhorde            | 52285,3                | 1080,62                                                       | 59502,0   | 134000    |  |  |  |  |
| 3. Provinz Besearabien . | 11 31892,7             | 659.18                                                        | 36294.6   | 1.052013  |  |  |  |  |
| 4. Charkow               | 47827.0                | 988.47                                                        | 54428,1   | 1.681486  |  |  |  |  |
| 5. Cherson               | 10 62541.7             | 1292,50                                                       | 71173.7   |           |  |  |  |  |
| 6. Provinz des Don'schen |                        |                                                               | 100104    |           |  |  |  |  |
| Heeres                   | 140943,8               | 2912,98                                                       | 160397,0  | 1.010135  |  |  |  |  |

10) Zum Vergleich steilen wir die Zahien hierher, welche aue dem Kater'schen Werthe resultiren. 1et 1 Meter = 3,2008102 Engi. Pues oder 1 Engl. Puss = 0,804794494 Meter, so folgt: 1 Werst = 1,06678078 Kii., 1 Kilometer = 0,88789076 Werst, 1 Q.-Werst = 1,188021128 Q.-Kilom. = 0,02667614 geogr, Q.-Mellen, 1 Q.-Kil, = 0,57871811 Q.-Werst, 1 geogr. Q.-Meiin = 48,384788 Q.-Werst.

11) Siehn die Begründung dieser Zahien unter "Asien

12) Das Arcai mit geringen Abweichungen nach dem Statistischen Jahrbuch des Russischen Reiches, berausgegeben von dem Statistischen Centraj-Comité, II, St. Petersburg 1871. Anm. 1 anf S. 4 sagt une, dass diese Angaben, mit Ausnahme derjenigen für die Gonvernements Kostroma, Nischni-Nowgorod and Olonez, ferner für die Kreise Kemsk (Gonv. Archangai), Astrachan (Gouv. Astrachan), Borowsk (Gouv. Kalnga), die Resultate der neuen Berechnung sind, welche Oberst Streihitaky auf Grund der nauen, von der militär-topographischen Abtheijung des Gengraletabes herausgegebenen Spezialkarte Russlande angestellt hat They diese Reverbnunger sowie die Abweichungen in den Redniktionen auf geogr. Q.-Mellen and Q.-Kilometer, welche wir nne erlanben zu müssen gegiaubt haben, ist das Nöthige oben im Text gesagt. - Die Bevolkerung gleichfalls nach dem Statistischen Jahrbuch.

<sup>13</sup>) Das Gebiet, weiches die Kalmücken in der oben angedenteten Ausdehnung inne haben, bildet augleich ainen Theil der drei Kreise

Astrachen, Zenotajewsk und Techernyi-var.

14) Ohne den Liman des Dniestr, welcher 334,6 Q.-W. = 6,92 Q.-Meilen = 380,8 Q.-Kli. enthält, und den Busen von Schaba (27,9 Q.-W. = 0.58 Q -Min. = 31,8 Q -Kil.). - Die Zahl 31892,7 Q -W. ergiebt eich aus der Summation derjenigen für die Kreize; das Russische Statistische Jahrbuch hat 31893.2.

15) Incl. 283,3 Q.-W. = 5,85 Q.-M. = 322,4 Q.-K. Oberfläche von Limage und Waeeerflieben.

| Geoverness                | eot | и,  |    |     |    | QWerst   g.<br>(ohne grössere | Q.Kilom. | Bevölke-<br>rung 1867, |                |
|---------------------------|-----|-----|----|-----|----|-------------------------------|----------|------------------------|----------------|
|                           |     |     |    | .   | 10 | 17320,6                       | 357,98   | 19711,2                | 32266          |
|                           |     |     |    |     |    | 34045,1                       | 703,63   |                        | 958851         |
| 9. Jaroelaw .             |     |     |    |     | 17 | 81310,7                       | 647,12   |                        | 999383         |
| O. Jekaterinosl           | AW  | 18  | ١. | . 1 |    | 59492,2                       | 1229,56  | 67703,4                | 1.281482       |
| 1. Kaluga .               |     |     |    | . ! |    | 27028,7 10                    | 558,42   | 30759,2                | 984251         |
| 12. Kasan .               |     |     |    | - 1 | 30 | 53997.1                       | 1115,99  | 61450,0                | 1.67033        |
| 3. Kiew                   |     |     |    |     |    | 44791,9                       | 925,74   | 50974,1                | 2.144276       |
| 4. Kostroma               |     |     | ÷  | . 1 | 12 | 70121,8                       | 1449,26  | 79800,0                | 1.101099       |
| 5. Kowno .                |     |     |    | . 1 |    | 35700,1 31                    | 737,84   | 40627.5                | 1.131248       |
| 6. Kurland .              |     |     |    | .   |    | 24023,7                       | 496,51   | 27339,5                | 597288         |
| 7. Kursk .                |     |     |    | . 1 |    | 43015,1                       | 889,02   | 48952.1                | 1.86685        |
| 8. Lievland .             |     |     |    |     | ** | 40514.0                       | 837,33   | 46105.8                | 99078          |
| 9. Minsk .                |     | ÷   |    | . 1 | 33 | 80319,3                       | 1660,10  | 91405,0                | 1.13558        |
| O. Mobilew .              |     |     |    | . 1 |    | 42204.1                       | 872,26   | 48029,1                | 90885          |
| 1. Moskau .               | i   |     |    |     |    | 29252.8                       | 804,50   | 33290,3                | 1.87878        |
| 2. Nischni-Nov            | rge | oro | 4  |     |    | 44675,2                       | 923,88   | 50841,3                | 1.26291        |
| 3. Nowgorod               |     |     |    | . 1 | 30 | 105398,0 30                   | 2178,29  | 119942.8               | 1.01641        |
| 4. Olonee .               |     | ÷   | ÷  |     | 30 | 114916,9                      | 2375,06  | 130777,s               | 30249          |
| 5. Orel                   |     |     |    |     |    | 41040.8                       | 848,22   | 46705.8                | 1.57801        |
| 6. Orenburg               |     | ÷   |    | 31  |    | 168374,9 01                   | 3479,90  | 191613.8               | 84070          |
| 7. Pensa                  |     |     |    |     |    | 34215.9                       | 707,18   | 38938,4                | 1.19739        |
| 8. Perm                   |     | ÷   |    |     |    | 291791.9                      | 6030,65  | 332065.2               | 2.17350        |
| 9. Podollen .             |     | ·   |    |     |    | 36961,9                       | 763,92   | 42068,4                | 1,94676        |
| 10. Poltawa .             |     |     |    |     |    | 43775.8                       | 904,74   | 49817.8                | 2.00211        |
| 1. Pakow .                |     | ċ   |    | - 1 | 36 | 38370.7                       | 793.08   | 43666.6                | 71781          |
| 2. Riasan .               |     | ÷   | ÷  | . 1 |    | 36979,2 38                    | 764,27   | 42083,2                | 1.43829        |
| 3. Samara 30)             |     |     |    | . 1 |    | 147894.8                      | 3056,64  | 168307.3               | 1.74342        |
| 4. St. Peterabi           | tre |     |    | 1   |    |                               |          |                        |                |
| Hauptstadt<br>Gony, St. 1 | . " |     |    |     | ł  | 38837,6                       | 802,68   | 44198,0                | 53912<br>62180 |
| 15. Saratow .             | -   | -11 |    | 8   | ,  | 74220.1                       | 1533.96  | 84464.0                | 1.72547        |
|                           | :   | ٠   | :  |     |    | 43474.9                       | 895,52   | 49475.8                | 1.19951        |
|                           | :   | :   |    |     |    | 49037.6                       | 1013,49  | \$5805.7               |                |

| Genvernes      | 001 | ta. |   |     |    | Q-Werst  | QKilom. | Bevölke-<br>rung 1867. |          |
|----------------|-----|-----|---|-----|----|----------|---------|------------------------|----------|
| 38. Tambow .   |     |     |   | . 1 |    | 58085,7  | 1200,68 | 66078,0                | 2.055778 |
| 39. Tourier .  |     |     |   |     | 31 | 53727.1  | 1110.41 | 61142.0                | 658549   |
| 40. Techernigo | W   |     |   |     | 33 | 48082,1  | 952,41  | 52442,4                | 1.560376 |
| 41. Tula       |     |     |   |     |    | 27188.1  | 561.93  | 30940.9                | 1.154292 |
| 42. Twer       |     |     |   |     |    | 58703,8  | 1213,26 | 86805,6                | 1.521577 |
| 43. Uf4        |     |     |   |     |    | 107002,1 | 2211,46 | 121770,6               | 1.297577 |
| 44. Wilna      |     |     |   |     | 33 | 37338.0  | 771.60  | 42491.4                | 973574   |
| 45. Witebak .  | ·   |     |   |     |    | 39675.9  | 820.01  | 45152.0                | 838046   |
| 46, Wiatka .   | ·   | ÷   | ÷ |     |    | 134664,7 | 2783,20 | 153251.2               | 2.347746 |
| 47. Wladimir   |     |     |   |     |    | 42799.6  | 884.67  | 48706.6                | 1.239051 |
| 48. Wolhynlen  | i   |     |   |     | 33 | 63093,1  | 1303,99 | 71801.7                | 1,643270 |
| 49. Wologda.   |     |     |   |     |    | 352860.1 | 7292.79 | 401562.0               | 974585   |
| 50. Woronesch  |     |     | ÷ |     | 37 | 57897.0  | 1196,50 | 65888.0                | 2.068998 |

#### b. Königreich Polen 33).

| Ladoge-See .        |     |       |      | i   | 31 16286,9<br>31 11147.9 | 1 8  | 36,61 | 18534,6  |           |
|---------------------|-----|-------|------|-----|--------------------------|------|-------|----------|-----------|
| Dasu<br>a) Binnenge | wă  | Lae 1 | 36)  |     | 46523.1                  | 9    | 61,00 | 52944.a  | -         |
| Sar                 | n.m | ٠.    |      |     | 4.258652                 | 1 88 | 016,8 | 4.846434 | 69,364541 |
| 60. Warschau        |     |       |      |     | 12373                    |      | 255,7 | 14080    |           |
| 59. Sauwalki        |     |       |      |     | 10587                    |      | 218,9 | 12048    | 511170    |
| 58. Sjedlete .      |     |       |      |     | 12057                    |      | 249,2 | 15722    | 504806    |
| 57. Radom .         |     |       |      |     | 10829                    | 1    | 223,6 | 12323    | 498852    |
| 56. Plock           |     | ٠     |      |     | 9096                     |      | 188.0 | 10352    | 442626    |
| 55. l'iotrokow      |     |       |      |     | 10209                    | 01   | 211,0 | 11618    | 635473    |
| 54. Ljublin .       |     |       |      |     | 14254                    |      | 294.8 | 16222    | 659483    |
| 53. Lomeba ,        |     |       |      |     | 10016                    |      | 207,0 | 11398    | 456429    |
| 52. Kjeletz .       |     |       |      |     | 8245                     | 1    | 170,4 | 9383     | 470300    |
| 51. Kalisch .       |     |       |      |     | 9556                     |      | 197,0 | 10875    | 601029    |
| Gouver              | nen | en'   | te   |     | 107221                   | 2    | 216,0 | 122020   | 5.705607  |
| b. Die 10           | Po  | hai   | sche | 100 |                          | -1   |       | 1        |           |

19) Die Insein im Kreise Reval haben eine Grösse von 58,8 Q.-W. -1,7 Q.-Mit. = 66,6 Q.-Kilom., diejenigen im Kreise Hapsal eise solche von 979,3 Q.-W. = 20,34 Q.-M. = 1114,3 Q.-Kil.

17) Im Russischen Jahrbneh steht 31330,7, die Snumation der Kreise (S. 30) ergiebt 31310,7. Darans erklärt sieb auch die grössere Abweichung in den Q.-Kilometern.
19) Hierin ist das Stadt-Gonvernement (Gradonatachalstwo) Tagaprog

<sup>19</sup>) Hierin ist das Stadt-Gonvernement (Gradonatschalstwo) Taganrog mit entbalten.

19) Im Russischen Jahrbuch, S. 14, etebt 560,8 g. Q.-Min. Dieser Fehler ist auf den Kreie Schiedra anrücksuführen, da 6550,9 Q.-Werst = 135,4 und nicht = 137,4 g. Q.-Min. ist.

<sup>30</sup>) Im Rassischen Jahrbuch, S. 14, etcht 53997,7, die Summation ergiebt 53997,1.

<sup>81</sup>) Im Russ. Jahrbuch, S. 14, steht 741,79 g. Q.-Min. Dieser Fehler ist auf der Kreie Teischl zurückenführen, da 6077,1 Q.-W. = 125,6 und nicht = 129,9 g. Q.-Min. ist.

et) Excl. des Peipus-See's (2462,2 Q.-W. = 50,89 Q.-M. = 2802 Q.-K.).
 in Russ. Jahrbuch, S. 18, sieht 80312,3; die Summation ergiebt 80319,s. Für die Richtigkeit der letzten Ziffer spricht diessmal die

Angabe in geogr. Q.-Meilen.

19 Excl. des Ilmen-See's (765,8 Q.-W. = 15,87 Q.-Min. = 871,2 Q.-K.) und des Bjelo-See's (984 Q.-W. = 20,84 Q.-M. = 1120 Q.-K.).

10 Im Russ. Jahrhuch stoht fillschlich 2198,80 Q.-M. Dieser Pehler

<sup>10</sup>) Im Ruse, Jebrönch etobt fälechlich 2198,69 Q.-M. Dieser Pebler (ron 20 geogr. Q.-Mla) ist auf den Kreis Tichwin aurückunführen, da 16345,4 Q.-W. = 337,8 und nicht = 357,9 g. Q.-Meilen ist.

<sup>39</sup> Die Zahlen für Olones sind die alten, von O. Schweiker herrthrenden. Wir haben daher seine Originalund singswetzt. Antiim Russ. Stat. Jahrbach mehrere Dreckfehler befinden (Kreis Petraswockt 12307), Freis Olones 36586, statt 36986, 3 Namaliche See'n sind der Consequene wegen, wie im Russischen Jahrbach, nagsgeelalower.

<sup>21</sup>) im Ruse. Jahrhuch etebt 3477,83. Der Pehler ist hier auf den Kreis Troixk enrückunführen, da 16418,8 Q.-W. = 339,6 und nicht = 337,4 g. Q.-Min. ist. Die Zahl 191917 Q.-Kil. auf S. 2 ist ein bjoseer Druckfehler statt 191617.

<sup>26</sup> Etzl. des Pekow'erhen See's (624.8 Q.-W. = 12.91 Q.-Meilen

= 711.0 Q.-Kilom.).

'9 Im Russ. Jahrbuch steht 762.11. Der Pehler ist auf den Kreis Michailowsk surücksuführen, da 2577.6 = 53.8 und nicht = 51.2

geogr. Q.-Mellen ist.

109

Das von den Ural'schen Kosaken beanspruchte Gebiet beträgt im

Kreise Nikholjewsk 1079,1 Q.-W. (22,50 Q.-M. = 1228,0 Q.-Kil.), im

Kreise Nowo-Usenak 5856,2 Q.-W. (121,04 Q.-M. = 6664,0 Q.-K.).

3) In diezer Zabl ist die Flikbe des Siwusch oder Faulen Merres

31) in dieser Zebi ist die Fikche des Siwesch oder Faulen Morres mit 2156,1 Q.-W. (44,86 Q.-M. = 2453,7 Q.-K.), ferner die von Seen und Insela mit 761,7 Q.-W. (15,74 Q.-M. = 866,8 Q.-K.) enthalten. 32) im Ruesischen Jebrbuch steht resp. 48082,8, 37338,3, 63094,9,

57897,0; die Summation der Kreise ergiebt resp. 46082,1, 37338,0, 63093,s, 57897,0. \*8) Für Poles sind die Augaben in geogr. Q.-Miu. die Originalzahlen.

\*\*\*) Für Polen sind die Augaben in geogr. Q.-Min. die Originalzahlen.
— Die Bevölkerung nach dem Russischen Statistischen Jahrbuch.

<sup>30</sup>) Auch bier setzen wir die frühere Zahl 211,0 statt 212,4 Q-Min. ein. Eigenthümlich ist das anftretee einer einzigen nenn Zubi bei sonst alten Angaben. Die Differenz ist unf den Kreis Bresinsk urück- zuführen, dem das Statistische Jahrbuch S. 32 ein Areal von 20,3 geogre Q-Mellen giebt, wärned andere Quellen 19,1 haben.

34) Im Russischen Statistischen Jahrbuch steht 258,7; die Summatierzieht 255,7, d. b. die alte, eeerst im St. Petersburger Stastekalender für 1868 auftretende Zahl. Dieser Drackfebler (258.7) bat nn bereits seine Wanderung in die verschiedensten statistischen Werkebegonnen.

<sup>20</sup>) Mit Ansechluss derjenigen, welche bereitz in obigen Arealen seitalten sind. Ass der Bemerkung im Tabellenkopf des Russischen Statistischen Jahrbuche: "Areale ohne bedeutendere innere Gewüsser", glaubtet wir schliesen an delfen, dass Strebitzky alls die kleineren Sec'a, welche auch G. Schweitzer in die Areale anfgrommen hat, obwohl er sie dann immer noch speriell aufführt, ebenfalls mit zum Areal

|                                                                              | QWeret    | g. Q.Min. | Q.Kilom. | Bevölke-<br>rung 1867. |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|------------------------|
| Peipus-See (mit Pakow-                                                       |           |           |          | 1                      |
| See)                                                                         | 39 3087,0 | 63,80     | 3513,0   | -                      |
| llmen-Sea                                                                    | ne 765,8  | 15,82     | 871.2    | =                      |
| Bjelo-See                                                                    | 86 984,0  | 20,34     | 1120.0   | _                      |
| Sen'n im Kreise Olonetz                                                      | 87 4839,4 | 100,02    | \$507.8  | -                      |
| Grenzses'n swisch. Gonv.<br>Olonetz und Archangel<br>See'n im Kreise Kemi Im | 36 1037,5 | 21,44     | 1180,7   | -                      |
| Gonvernem, Archangel                                                         | 45 8285.9 | 171.25    | 9429,8   | _                      |
| See'n im Gouv. Kostroma                                                      | 31 89,0   | 1,84      | 101,3    | -                      |
| b. Nowaja Semlja 41) .                                                       | 74348     | 1536,     | 84611    | -                      |
| Europäisehes Russland<br>mit Gawässern                                       | 4.379523  | 90514,4   | 4.983989 | 69.364541              |

| (list)        | 26 | .)   |    |    | Q.Werst. | g.Q.Metl.*1) | QKflom.  | Bevölke- |  |
|---------------|----|------|----|----|----------|--------------|----------|----------|--|
| 1. Åho-Björne | be | rg   |    |    | 22519,7  | 465.48       | 25627,9  | 319784   |  |
| 2. Knople .   |    |      |    |    | 37406,7  | 773,11       | 42569.6  | 226670   |  |
| 3. Nyland .   |    |      |    | ٠. | 10133,8  | 209,48       | 11531,9  | 174388   |  |
| 4. StMichel   |    |      |    |    | 20231,4  | 418,14       | 23023.7  | 161936   |  |
| 5. Towastehne | ١. |      |    |    | 15788,e  | 326.30       | 17967.1  | 170264   |  |
| 6. Uleaborg . |    |      |    |    | 134853,6 | 2787,12      | 153466,2 | 184758   |  |
| 7. Wasa       |    |      |    |    | 35350,6  | 750.63       | 40229,7  | 313109   |  |
| 8. Wiborg 44) |    |      |    |    | 30559,8  | 631,69       | 34777,1  | 279944   |  |
|               | 8  | 0.70 | me |    | 306842,6 | 6341,78      | 349193,2 | 1.830853 |  |

2. Grossfürstenthum Finnland.

der bitreffenden Kreise oder Gonvermennens gerechnet hat. Gegen diese Annabuse spricht freillet, dass die Resisterb Jachbuch die Schwitzers, auch zu Anabuse spricht freillet, dass die Resisterb Jachbuch die Schwitzers seine Zahlen für Obosten met Ansterma, jed och mit Ansachtuse aller, uns die Are Inlaim of Gwiser, jed och mit Ansachtuse aller, auch der Kallen der Gwiser gegen der Schwitzers der Gwiser gegen der Verreitung in den Gwiser gegen den Gwiser gegen der gegen gegen der Gwiser gegen gegen der Gwiser gegen gegen gegen g

| Name des      | 8 | 60,2 | k, | Goevernement. | QWerst. | G. QMin. | QKilom |  |
|---------------|---|------|----|---------------|---------|----------|--------|--|
| Tscharandskoj | e |      |    | Nowgorod      | 406,9   | 8,41     | 468.1  |  |
| Kubinskoje    |   |      |    | Wologda .     | 382,5   | 7,61     | 435,8  |  |
| Okladnikowo   |   |      |    | Archangel     | 337,5   | 6,97     | 384.1  |  |
| Seeliger-See  |   |      |    | Twer          | 261,3   | 5,40     | 297,4  |  |
| Wirejarw .    |   |      |    | Livland .     | 242,5   | 5,01     | 276,0  |  |

at) Nach G. Schweitzer.

26) Nach Strelbitzky (vergl. oben Anm. 22-24 u. 28).

<sup>39</sup>) Nach G. Schweitzer. Diese Grenesse'n sind Andosero (319,8 Q.-Werst), Koshosero (54,4), Ssumosero (100,8), Schardosero (23,1), Ungosero (30,2), Njukusuro (147,2), Kamennaja (174,8), Kemoje (49,8).

<sup>40</sup>) Nach G. Schweitzer. Ob unsere Annahme, dass der jetzige Kreis Kemi die beiden früberen Kreise Keml und Kola nmfasst, richtig ist, Hens sieh nicht mit Sicherbeit feststellen.

<sup>11</sup>) Neue Arasiberechnung, ausgeführt on F. Hansmann in Perfact Georger, Austall. Die Ansmessen gere Sidd-Insil und des södliches Georger Anstall. Die Ansmessen gere Sidd-Insil und des dielliches Talisk der Nord-Lause bis zu einer Lüsie, welche, am nördlichster Pankt der Admirzhitätz-Insel beiginsend, am Spitze eines Aspa auf der Sidd-Insil und Spitzer Legislangspehr II zu auf Georger. Mitthe Stevenjö-Semigi in Spitzer's Ergislangspehr II zu auf Georger. Mitthe Swerjs-Semigi auf der Nord-Lusiel dergeen wurde nurch stafter anch ungehölterien. Annahmen verreichten Norengebene Anfaben, verreichten Norengebene herreichte.

|                                                 | QMin. | Werst. | Q-Kil. |
|-------------------------------------------------|-------|--------|--------|
| Festland der Süd-Insel                          | 601,7 | 29113  | 33131  |
| Festland des südlichen Theils der Nord-Insel    | 302,4 | 14632  | 16651  |
| Pestland des nördlichen Thails der Nord-Insel   | 596,8 | 28876  | 32862  |
| Inseln an der Küste der Süd-Insein              | 11,25 | 544    | 619    |
| Inseln an der Küste des südl, Theils; der Nord- | 20,13 | 974    | 1108   |
| Inseln an der Küste des nördl. Theils Insel     | 4,85  | 210    | 240    |

19) Nech immer geben aveil befestend differirende Aerningshon für Finnland abeit entander ber, nimithe fölls (deer Stell) (p. Geogr. Jahrboch, Bd. 11, S. 53) and 6342. Die letztere ist die neuere and verdient webs isteher den Verzuge. Weiterend die Detaillanden für der zeiten Litze ausniherend übereinstimmen, mass bei weitem der gröstet Theil der Differens auf die beiden Litze wilvorg (Töt geogr. 631 g. C.-Ma.) uurückgeführt werden. Sehr wahrechnicht besieben sich abmittliche Arrela und des Gemannigsbeit, auf der Wasserführen. Auch findet sich im Russieben Statistische Wasserführen. Auch findet sich im Russieben Statistische Gewässer? West der Tabelli für Pauland möden.

<sup>49</sup> Die Berölkerung nach offiziellen Angaben an den Gebhare Almanach. Diese Berölkerungs-Angelsen stens alch aus awel Theilen nammen, den Lutherischen, deren Zahl jährlich nach den Kirebenregistern fustgestellt wirdt, und den Griechlech-Orthodoxan, deren Zahl den Griechten der Schriften der Schriften der Geschlichen Mittheilung na die Berölkerung angeben wird. Nest einer offiziellen Mittheilung na die Bedaktien der Orthanz Almanache hetreg die Berölkerung Ende 1563:

| Läne.      | Lutherische<br>1868 | Griechen<br>1854 | Lines. Lutherische Griechen<br>1868 1864 |
|------------|---------------------|------------------|------------------------------------------|
| Åbo        | 305571              | 35               | Wass 242074 4                            |
| Kuoplo     | 292195              | 7707             | Wiborg 201779 33173                      |
| Nyland     | 165244              | 747              | Zusammen 1.695469 41760                  |
| StMichel . | 155846              | 94               |                                          |
| Tawestebns | 156268              |                  | Total (incl. 828                         |
| Uleaborg . | 176492              | _                | Römisch-Kath.) 1.738057                  |

Diese Zahl bestütigt die zasserverdestliche Abenhau der Berülkerung Phinniands. Vielleiche besteht sich die Zahl 1808/00 setem auf ein späteres Jahr (f). Nieht wentig erstaunt werden diejenigen sein, welche nast dem neuwens St. Peterbenger Stantakelender (für 1812 erähren, dass die Berülkerung Finniands im Jahre 1805 noch 2.043935 Eins. Besseuen Laben soll, alse in der Jahres ein Abhanhe von 3000001. Schweisen der Schw

49) Hinsichtlich der nosen, betrichtlich geringeren Arral-Angabe für Woborg\* im gubune wir nicht es ürren, wenn ver nanhunen, dass men von der alten (38734 (2-W.) den Autheil Finnlends am Ledogs-See abgegongen lat. Per diesen Autheil finden wir münich im Sekweiten dagen der See abgegongen der S

#### II. Asien.

1. Russisch-Asien. a) Im Geuvernoment Baku (Transkaukasien) fand am 26. Februar 1871 die feierliche Gründung der Stadt Dschewada statt 1).

b) Die Russischen Besitzungen (Pristawstwe) auf der Halbinsel Mangischlak sind von der Provinz Uralsk abgelöst und der Previnz Daghestan zugetheilt (Gesetzsammlang 1870, Nr. 88) 1).

c) Im Geuvernement Stawropol wird die Stadt Edessia mit den Dörfern Kanova und Rastjewanowka abgetrennt und dem Ter'schen Landstrich zugewiesen (Gesetz-

sammling 1871, Nr. 62) 1).

d) Südgrense der Provinz Uralsk. Nachdem die Halbinsel Mangischlak mit Fort Alexandrewsk der Provinz Daghestan zugetheilt ist, geht die Südgrenze der Provinz Uralsk ven Mertwi Kultuk (Kaspisches Meer) zum Aral-See längs des Nordrandes des Ust-Urt (Gesetzsammlung 1870, Nr. 88) 1).

e) Kuldscha in der vermals Chinesischen Provinz Ilivon den Russen besetzt. Nach Vertreibung der Chinesen aus dem Ili-Thal haben daselbst die Tarantschi oder ackerbauenden Tataren (siehe über sie und ihre Geschichte Prof. Radloff in Geogr. Mitth. 1866, S. 91 ff.) die Herrschaft unter ihrem in Kuldscha residirenden Sultan in Händen gehabt. Feindselige Demonstrationen der Tarantschi und ihres Sultans gegen die Russische Grenze, ihre Forderung, die Russen sollten ihre Grenzforts Musarta und Berechndeir aufgeben, der Schutz, den sie flüchtigen Kirgisischen Auswanderern aus dem Russischen Gebiete gewährten, gaben die Veranlassung zu kriegerischen Operationen, die unter General-Lieutenant Kolpakowski im Mai 1871 begannen und nach entscheidenden Niederlagen der Tataren zu Alimton östlich vom Korgoss-Fluss (28. Juni n. St.), bei der Fostung Tschintscha-kho-dsi (29. Juni) und bei der Festung Suidun (1. Juli) mit der Unterwerfung des Sultans, der sich am 3. Juli im Lager von Baïdaï gefangen gab, und der Besetzung von Kuldscha (4. Juli 1871) endeten 2). - Aus den späteren Nachrichten geht hervor, dass das ganze Ili-Becken von Russland annektirt worden ist. Es wurde vorläufig unter Verwaltung des Militär-Geuverneurs des Siebenstremlandes gestellt und in vier Kreise, die unter Verwaltung Russischer Beamten stehen, eingetheilt.

f) Erweiterung des Seriafschan-Bezirkes gegen Süden. Im Angust 1870 wurde ein Theil der Berglandschaft, welche südlich von Samarkand liegt, die Besitzungen der Beks von Farab. Magian und Kschtnt, mit dem Russischen Bezirk des Seriafschan vereinigt 3).

2. Jemen ein Vilajet. Die Provinz (Ejalet) Jemen ist laut Nachricht aus Konstantinopel vom 20, Mai 1871 1) in ein Vilajet umgewandelt worden.

3. Rückgabe der Besitzungen von Oman an der Nordseite der Strasse von Ormus an Persien. Seit dem Tode des Sultans Said Tsuéni von Oman (1867) hat Oman keine Besitzungen mehr an der Persischen Küste. Die Landstrecke an derselben mit den Städten Bender Abbas und Linga und die Inseln Ormus, Larek und Kissim (Kischm) sind seit vier Jahren an Persien zurückgefallen. R. Brenner fand dort (im Juli und August 1870) die Persische Flagge, Persische Geuverneure und Besatzung. Anf der Insel Ormus fand er in dem alten Holländischen Fort 35 Persische Staatsgefangene von 60 Mann Soldaten bewacht, ausserdem hat die Insel noch ein Fischerdorf mit 300 Einwohnern. - Bassida auf der Insel Kissim ist eine Englische Besitzung, Sitz eines Englischen Gonverneurs und Kohlenstation für Englische Kriegsschiffe, mit 2500 Bewohnern einschliesslich der Besatzung (Indische Sepoys in Zeltlager) 5).

4. Besitzvoränderungen in Daungarei and Mongolei. Mohammed Jakub Kuschbegi setzt seine Eroberungen fort. Er bezwang im Kampf mit den Dunganen von Urumtsi Anfang Dezember 1870 die Festung Turfan und bemächtigte sich im Oktober oder November desselben Jahres der Stadt Chamil, die südöstlich von Barkul an der Strasse von Ost-Turkistan nach den centralen Provinzen China's liegt 6). Chamil war jedoch Ende 1871 wieder und Barkul noch in den Händen der Chinesen 7). Auch das Gebiet von Urumtsi mit den Städten Manas, Kutubi, Sandschi und Kumudi hat Jakub Kuschbegi in seine Gewalt gebracht und unter die Autorität des Sy-yan-tschaï von Turfan gestellt, der seitdem in Urumtsi residirt "); im September 1871 schlug er in Gemeinschaft mit den Dunganen von Urumtsi die Chinesen in Thianschan und darauf bei Sazsuza eder Santzy, 4 Tagereisen nördlich von Manas 9). - Am 11. Nevember 1870 bemächtigten sich die aufständischen Dunganen der Stadt Uliassutai und vertrieben die Chinesen daraus 10).

5. Stand der Revelution in der Chinesischen Proving Jünnan im September 1870 11). In Jünnan sind die Mohammedaner in den letztverflessenen Jahren fast überall geschlagen worden. Städte, die sie besetzt hielten, werden ihnen wieder abgenemmen, sie selbst getödtet; die grössere Zahl ergiebt sieh, die übrigen ziehen sich nach Tali-fu zurück. Die Gegenden von Tscha-tung. Ku-tsin and Tung-tschnang-fu sind ganzlich von ihnen

<sup>9)</sup> Statistisches Jahrbuch des Russischen Reiches, II, S. 116--118. 7) Journal de St.-Pétersbourg, 9./21. August 1871.

<sup>3)</sup> Hamburger Nachrichten, 5. April 1871; bestätigt durch die 1870 corrigirte Ausgabe der Russischen Generalstabskurte von Mittel-Asien in 1:4,200 000.

<sup>4)</sup> Wiener Abendpost, 27. Mai 1871.

b) Briefliche Mittheilungen R. Brenner's an die Redaktion vom 2. Pebruar 1872.

Correspondens aus Taschkent vom 17. Januar 1871 an das Journal de St.-Péterabourg, 12. Märs 1871.

1) Journal de St.-Péterabourg, 14/26. Märs 1872.

<sup>&</sup>quot;) Ebenda 1./13. Oktober 1872.

<sup>9)</sup> Ebenda 2./14. Februar 1872.

<sup>10)</sup> Ebenda 5./17. Mai 1871. Aus einem Briefe des Apostolischen Vikars Ponsot aus Jünnan. in "Jahrbücher der Verbreitung des Glaubens", 1871, 11, S. 19 ff.

befreit, dasselbe ist mit der Hauptstadt und der rines um dieselbe sich ausbreitenden grossen Ebene der Fall. Die Kaiserliche Armee wollte zur Belagerung von Tali aufbrechen und man glaubt, dass die Stadt ziemlich leicht genommen werden wird. Der neue König soll ganz erschrocken um Frieden bitten, wozu sich aber die Regierung in Peking nicht verstehen will. Im Süden, und nur 12 Stunden von der Hauptstadt, hat die stark befestigte Stadt Tschen-kiang-fu von den Kaiserlichen noch nicht erobert werden können.

6. Reformen in Japan: Provincial-Eintheilung von Jesso and den Karilen. Im weiteren Verfolg der politischen Reformen haben die Daimios oder Fürsten der Provinzen Ende Oktober 1871 ihre Würde niedergelegt und an ihre Stelle traten Provinz-Gonverneure, welche Beamte der Central - Regiorung in Jedo sind 12). -Um die erfolgreiche Kolonisation der Insel Jesso und der Japan gehörigen Knrilischen Inseln (Knnaschir, Iturup, Sikotan n. a.) zu befördern, hat die Japanische Regierung das Territorium in 11 Provinzen getheilt und die einzelnen Theile unter die Fürsten gestellt, welche während der Zeit des Bürgerkrieges Verluste erlitten haben. In Folge der Vernichtung des Fendalsystems in Japan verwalten diese Fürsten nach der neuen Verfassung die Provinzon; die reichen Fischereien hat sich die Regierung vorbehalten. Znm Centrum der Administration der Insel Jesso ist die Stadt Issikari bestimmt worden; dieselbe liegt an der Strogonow-Bai, wo der gleichnamige Fluss an der Westküste Jesso's mundet. Der Haupt - Administrator, der General-Gouverneur odor Zeokan, wird seinen bleibenden Aufenthalt in Issikari nehmen, doch da es dort noch an den nöthigen Gebäuden fehlt, so lebt er einstweilen in Hakodade 13).

7. Errichtung des Chief Commissionership Aimere in Britisch-Indien. Durch Erlass des Staatssekretärs für Indien vom 16. März 1871 wird bestimmt: Der Vicekönig und General-Gouverneur nimmt das Commissionership von Ajmere, welches den Distrikt Ajmere, die Mhairwarra Pergunnahs von Beawar, Jak, Shamghur, Bebar-Burkocha, Bhoelan, Todghur, Dewair Saroth, Chang und Kot-Kurana nmfasst, unter seine unmittelbare Autorität und Verwaltung. Aus den genannten Gebieten wird ein Chief Commissionership gebildet, benannt Chief Commissionership von Ajmere, das nater der allgemeinen Controle der Indischen Regierung im Ministerium des Auswärtigen steht und mit dem 1. April 1871 ins Leben tritt. Der Geschüftsträger des General-Gonverneurs in Rajpootana soll ex officio Chief Commissioner sein und auch die Funktionen des Judicial Commissioner und Pinancial Commissioner ausiiben 11).

8. Die Boschränkung der Holländischen Bositznahme von Samatra ist aufgehoben. Ein Vertrag gwischen den Niederlanden und England vom 5. Februar 1871 mit Zusatzertikel vom 2. Novbr. 1871. abgeschlossen im Haag, bestimmt, dass die Englische Regierung alle Vorbehalte gegen die Ausdehnung der Niederländischen Herrschaft auf Sumatra aufgieht, welche in dem Vertrag vom 17. März 1824 enthalten waren. Dagegen erhalten Britische Unterthanen in dem Reiche von Siak-Sri-Indrapura und zugehörigen Gebieten für Handel und Schifffahrt dieselben Rechte wie die Niederländischen Unterthanen und sie sollen dieselben Rechte erhalten auch in jedem anderen Staate der Insel, welcher später von der Krone der Niederlande abhängig werden möchte. Es sollen jedoch die Bestimmungen der Niederländisch-Indischen Gesetze über den Unterschied zwischen Personen von westlicher und östlicher Abkunft beibehalten bleiben, sowio die Bestimmungen der Übereinkunft von 1851 15).

#### Nene Areal-Berechnung Inner-Asiatischer Länder.

Darch die politischen Veränderungen, insbesondere die Russischen Eroberungen, sowie durch Forschungsreisen und Positions-Bestimmungen, haben sich die Grenzen der Inner-Asiatischen Länder thatsächlich oder auf den Karten so bedeutend verschoben, dass eine neue Berechnung ihrer Areale ein dringendes Erfordorniss war. Die Grenzen sind noch vielfach ganz unbestimmt, aber so gut man sie donnoch auf den Karten gemäss der jetzigen Sachlage und dem Stand unserer Kenntniss eintragen kann, so gut können wir nach solchen Karten ihr Areal berechnen, nm wenigstens annähernd dem gegenwärtigen Besitzstand entsprochende Zahlenausdrücke für diese Länder zu gewinnen. Die Berechnung wurde in der Perthes'schen Anstalt von Herrn F. Hanemann planimetrisch ausgeführt auf Grund der Russischen ... Karte Mittel-Asiens, zusammengestellt nach der neuesten Kenntniss und gravirt im Kriegstopographischen Dépôt. Mst. 1:4.200.000. St. l'etersburg 1863, corrigirt 1870".

|             |     |      |      |      |      |        |     |      |     |      |     |   |    | G. Q. Mellen | Q.Kilom |
|-------------|-----|------|------|------|------|--------|-----|------|-----|------|-----|---|----|--------------|---------|
| Russisches  | G   | ence | ral- | Go   | uv   | orn    | em  | ent  | Ta  | rki  | sta | : | _  | 1            | -       |
| Provin      | 21  | Syr  | -D   | arl  | ۵.   |        |     |      |     |      |     |   |    | 8762,181     | 48247   |
| Serial      | ich | an   | mi   | 1 8  | an   | ari    | an  | d.   |     |      |     |   |    | 541,718      | 2982    |
| Provin      | 13  | Sen  | nir  | etac | hi   | nsk    | 80) |      |     |      |     |   |    | 6804,823     | 37469   |
| Neu e       | ro  | ber  | ter  | T    | bel  | l d    | es. | 111  | - B | cek  | CD  | n | it |              |         |
| Kub         | dec | ha   |      | ٠    |      |        |     |      |     |      |     |   |    | 1293,590     | 7122    |
|             |     |      |      |      |      |        | 84  | mt   | 10  |      |     |   |    | 17402,237    | 95821   |
| Chiwa 17)   |     |      |      |      |      |        |     |      |     |      |     |   |    | 2549,825     | 14038   |
| Merw 11)    | ÷   | ÷    | ÷    | ·    | i    | ÷      |     | ÷    |     |      | ÷   | ÷ | ÷  | 4295,894     | 23651   |
| Buchara .   |     |      |      |      | ÷    |        |     |      |     |      |     |   |    | 3588,791     | 19760   |
| Kokan .     |     |      | ÷    | ÷    | ÷    | ÷      |     | ÷    | ÷   | ÷    | ÷   | · |    | 1411,888     | 7774    |
| Karategin   |     |      |      | ÷    |      |        |     |      |     |      |     |   |    | 183,205      | 1008    |
| Gebiet um   | Be  | olor |      | ·    |      | ÷      |     |      |     |      | ÷   |   |    | 516,329      | 2843    |
| Kundus .    |     |      |      |      |      |        |     |      |     |      |     |   |    | 434,018      | 23891   |
| Badakschan  |     |      |      | ÷    |      |        |     |      |     |      |     |   |    | 675,645      | 37203   |
| Kafiristan  |     |      |      |      |      |        |     |      |     |      |     |   |    | 938,600      | 5168    |
| Afghanistan | -   | nit  | He   | rat  | , (  | hp     | e 8 | Sela | tan | 80   | c.  |   |    | 11813,567    | 650489  |
| Maimana     |     |      |      |      |      |        |     |      |     |      |     |   |    | 223,098      | 12313   |
| Turkmenen-  | 81  | epp  | 16   | und  | V    | V ii s | te  | Unt  | -U  | rt 1 | a)  |   | ÷  | 6781,506     | 373411  |
| Persion mit | 8   | cist | tan  | 80   | e. I | ste    | ьe  | un   | ten | ١.   |     |   |    | 29912,887    | 1.64707 |
| Beludschist | an. | (si  | ebe  | u    | nte  | r.     | Pe  | rei  | em" | 1    |     | ċ |    | 5021,796     | 276515  |

<sup>12)</sup> Augsb. Allgem. Zeitung, 1. November 1871.

<sup>15)</sup> lawestija der K. Russ. Geogr. Gesellsch., VI, Nr. 8, März 1871. 14) Allen's Indian Muil, 8, August 1871, Official Gasette, p. 756,

<sup>18)</sup> Augeh, Allgem, Zeitung, 7, Desember 1871, 1") Ohne den Antheil am Balchauch-See (211,02 g. Q.-Min. = 11621 Q.-Kil.), aber mit des übrigen See'n, wie Issik-kul, Cassik-kul &c.

#### Asiatisches Russland.

|    | Abthellungen  |     |           | Inneren Ger |           | Bavälke-  |
|----|---------------|-----|-----------|-------------|-----------|-----------|
| _  | Mountaine     |     | Q. Warst. | QKilom.     | rung.     |           |
|    | Kaukasien .   |     | 386042    | 7979        | 439324    | 4.661824  |
| 2. | Sibirien      |     | 10,737153 | 221912      | 12,219100 | 3,327627  |
| 3. | Central-Asien |     | 2.405444  | 49716       | 2,737448  | 2.740582  |
|    | Summe .       | . 1 | 13.528639 | 279607      | 15.395872 | 10,730034 |

#### 1. Kaukasien.

|                               | Q. Werst. | Arest ') in | QKilom.  | Bevölke-<br>rung 1867*) |
|-------------------------------|-----------|-------------|----------|-------------------------|
| a, Cie-Kaukasien              | 195785.4  |             | 222808,0 | 1.418698                |
| Kuban'scher Landetrich        |           | 1           |          |                         |
| (Oblastj)                     | 79395,2   | 1640,01     | 90353,4  | 4 599969                |
| Ter'echer Landstrich          | 54265.0   | 1121,88     | 61754,7  | 4 447307                |
| Convernement Stawropol .      | 62125,3   | 1283,99     | 70699,1  | 4 371422                |
| b. Trans-Kaukasien            | 190256.e  | 3932,10     | 216516.2 | 3.243126                |
| Dagbostan'scher Landstrich 3) | 25122,9   | 519,23      | 28590,4  | 4 449091                |
| Sekatal'scher Bezirk (Okrug)  | 3497.4    | 72,28       | 3980.1   | 4 52215                 |
| Gonvernement Tiflie           | 35460,4   | 732,89      | 40354,8  | 5 676851                |
| Kntaise                       | 18295.3   | 378,10      | 20820.5  | 6 573326                |
| Militärhezirk von Suchum-     |           |             |          |                         |
| kale (Otdiel)                 | 6427.8    | 132,88      | 7514.9   | 1 66461                 |
| Techernomor'scher Besirk .    | 4645,6    | 96,01       | 5286,7   | unbekann                |
| Gouvernement Briwan           | 24071.6   | 497,80      | 27394.0  | 1 435658                |
| , Eisabethpol                 | 38774,7   | 801,88      | 44126,3  | 1 503283                |
| Bakn                          | 33961,2   | 701,90      | 38648,5  | 1 486221                |
| Summe Kaukasien               | 386042,8  | 7978,50     | 439324,2 | * 4.661824              |

2. Sibirien 9).

| Provinzen, Kreise.                             | Q.   | Warst.  | g. QMin.   | Q.Kilom. | Bev81k.<br>1867. |
|------------------------------------------------|------|---------|------------|----------|------------------|
| 1. Küstenprovine (Pri-<br>morskische Provine), | 10 1 | .629921 | 33686,6    | 1.854884 | 43320            |
| Patropawlowsk                                  | }111 | .068796 | 22089,5    | 1.216312 | 3701             |
| Ochotsk                                        | 13   | 179363  | 3707,0     | 204119   | 480              |
| Udsk                                           | }13  | 175383  | 3624,8     | 199589   | 1175             |
| Sofiisk <sup>14</sup> )                        | }13  | 206379  | 4265,3     | 234864   | 617<br>892       |
| 2. Amur-Provins 14)                            |      | 248164  | 5129,0     | 282416   | 2229             |
| 3. Provine Jakutsk                             | 3    | 455684  | 71420,8    | 3.932639 | 22836            |
| Kolilmek                                       | 1    | 557856  |            | 634851   | 685              |
| Werchojansk                                    | 18   | 729519  | 18 15077.5 | 830208   | 1357             |
| Williak                                        |      | 987375  | 20406,4    | 1.123653 | 5773             |
| Jakutek                                        |      | 856765  | 17707,3    | 975016   | 13776            |
| Olekminsk                                      |      | 324169  | 6699,8     | 368911   | 1243             |
| 4. Provine Transbai-                           |      | -       |            |          |                  |
| kalien                                         | 18   | 486615  | 10057,2    | 553778   | 41984            |
| Nertschinsk                                    | 1    | 180664  | 3733,9     | 205599   | 285€             |
| Tachita                                        | 11   | 100004  | 3133,9     | 202090   | 7051             |
| Bargueinsk                                     | 1    |         | l.         |          | 2048             |
| Werchne-Udinsk                                 | li I |         |            | 1        | 10840            |
| Belenginsk                                     | Ш    | 305951  | 6323,2     | 348179   | 6345             |
| Stadt Troisk mit den<br>Vororten (Slobode)     | l    | - 11    |            |          |                  |
| Kiachta                                        | 1    | - 1     |            | 1        | 428              |
| Transbaikal, Kosakenheer                       | 1    | -       | _          | _        | 12416            |

17) Als Westgrenze ist der 56, Meridian östlich von Paris genom 16) Als Westgrenze ist das Kaspische Meer angenommen, als Südgrenze der Atreck, als Ostgrense der 56. Meridian östlich von Paris und das Westufer des Aral-See's, als Nordgrenze eine gerade Linic, welche von dem Pankte, wo die Grense swischen den Provincen Turgai und Uralak den Aral-See trifft, in südwestlieher Richtung nach dem innersten Punkte des Mertwi Kultuk im Kaspischen Meere geht (45° Nordl. Breite).

1) Das Areal entspricht der neuen Eintheilung Kankssiene, Näheres ist darüber im Geographischen Jahrbuch, Bd. III, S. 48, und in den Geograph, Mittheilungen 1869 gesagt. Die Areale etammen von dem Chef der Kaukasischen Landes-Vermessung, J. J. Stebniteky. In den Arealangaben sind die Gewässer mit enthalten. Sie heben eine Gesammt-fläche von 2051 Q.-W. = 42,28 G. Q.-Min. = 2334 Q.-K. Die grösseren See'n eind eineeln im Geogr. Jahrbuch, III, S. 50, aufgeführt,

P) Die Bevölkerung haben wir eus den Angaben des Russ Statist. Jahrbuche und des Militär-Statistischen Shornik, Bd. IV, S. 912, combinirt. Die Zahlen des ersteren gruppiren die Bevölkerung noch durchweg nach der früberen Eintheilung, da im Jahre 1867 die nene noch nicht durchgeführt war. Zuverlässigere Angaben wird man erst von dem 2. Bde. der Sammlung (Sbornik) statistischer Kunde hestiglich des Kaukasus erwarten dürfen,

3) Bel den Angaben für dieses Gouvernement konnte die Vereinigung der Halbinsel Mangischlak (s. oben S. 34) mit demselben aus Mengel an Kenntniss der Arealgrosse und Bewohnersahl noch nicht mit berücksightigt worden.

8) Bei alien mit 4) bezeichneten Berölkerungsangaben stimmen beide in Anm. 2 genannte Quellen überein. Die nene Eintheilung but in allen diesen Gebieten nur Unwesentliches verändert. Genau entsprechen also die Bevölkerungszahlen den nenen Grenzen nicht,

3) Der Militär-Statiet, Sbornik giebt 596784 Einw. Wir haben dazu die Zahl 80068 gerechnet. Dieselbe entspricht nach dem Rass, Stat. Jahrburb dem Kreise Achalaig, welcher jetzt zum Gouv. Tiflis gehört.

\*) Nach dem Russ. Stat. Jahrbuch , jedoch nach Abzug der 80068 Einwohner des Achalzig'schen Kreises (vergl. die vorige Anm.).

7) Sammtliche Zahlen eind dem Milit,-Stat, Sbornik entnommen,

Das Russ, Stat. Jahrbuch giebt 4.583640 Einwohner an.

\*) Das Russ, Stat. Jahrbuen giebt 4.000000 annessungen G. Schwei-\*) Den Arealangaben Sibiriens liegen die Ausmessungen G. Schwei-\*). Proplend. teer's zu Grunde (Neus Arealberechnung des Kaiserreichs Russland. 1859); jedoch existirte die Administrativ-Eintheilung, wie sie die obige Tabelle giebt, damals noch nicht ganz in gleicher Weise. Diese letztere ist, wie die Angabe über die Bevölkerung, dem Russ, Stat, Jahrbuch

10) Das Ruse, Stat, Jahrbuch gieht 1,634213 Q.-W. an. Das ist indessen die Zahl für dieses Gebiet vor dem Verkauf von Russisch-Amerika. Mit letsterem ist die Insel St. Laurentius, deren Areal in der Zahl 1.634213 Q.-W. mit entbalten ist, gleichfalls an die Vereinigten Staaten abgetreten. Aus diesem Grunde haben wir von der Gesemmtsiffer 4292 Q.-W. in Abeng gebracht,

11) Schweitzer giebt für das Pestland, welches diese Krelse umfassen, 1.006002 Q.-W. an (darunter 237266 Q.-W. = 4903,8 Q.-M. = 270014 Q.-K, für die Halbinsel Kamtschatka). Dazu kommon: Insel Karaginsk (2112 Q.-W. = 43.65 Q.-M. = 2404 Q.-K.), die Beringe-Inseln (1320 Q.-W. = 27.48 Q.-M. = 1502 Q.-K.), die Russischen Kurilen (5302 Q.W. = 109,58 Q.-M. = 6034 Q.-K.), - nicht aber die Insel St. Laurentius (4292 Q.-W. = 88,70 Q.-M. = 4884 Q.-K.); Sa, 1,068796 (vergl. Schweitzer's neue Arealberechnung Russiands, S. 44).

12) Nach Schweltzer das. S. 43. 12) Diese beiden Zahlen baben wir nach den speziellen Angaben, welche sich in den Geogr, Mittbeilungen 1862, S. 392, finden, aufgestellt. Dabei haben wir die Schantar-Inseln (1646 Q.-W.) su den Kreieen Udak und Nicolajewsk, die ganze Incel Saachalin (58094 Q.-W. = 1155,3 Q.-M. = 63609 Q.-K.) ou Sofiisk und Ussuri gerechnet.

16) Sebr detaillirte Bevölkerungs-Zahlen für die Landstriche am Amur, d. h. für die Kreise Nicolsjewsk, Bofiisk, Ussuri and die Amur-Provins, gieht M. J. Weniukow in den Iswestijn der Kois, Russ, Geogr. Geseilschaft, Bd. VIII, Nr. 8, St. Petersburg 1871, S. 387-396. Alie Kosaken-Stanitzen und bänerliche oder nicht militärische Ansiedelungen werden eineeln anfgeeählt und ausser der Bevölkerung im Jahre 1869, dem Gründungsjahr der Kolonie, die Angahl der Höfe, der Ertrag der Ernte aproceben. Dass die Kolonisation in diesen Gebieten trotz der enormen Schwierigkeiten Portschritte macht, gebt aus dieser Übersicht dentlich hervor. Noch eind fast sämmtliche Ansiedelungen unmittelhar dem Laufe des Ampr und Ussuri entlang angelegt und gehen pur an

| Provinces, Kreise.     | Q. Werst.   | g. QMin.             | Q.Kilom.  | Bevölker.<br>1867, |  |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------|--------------------|--|
| 5. Gouvernem, Irkutsk  | 11 618674   | 18 12786,6           | 704064    | 372833             |  |
| Irkutek                | 75000       | 1550,1               | 85352     | 125073             |  |
| Wereholensk            | 59517       | 1230.1               | 67731     | 56160              |  |
| Balagansk              | 33876       | 700,0                | 38545     | 111495             |  |
| Nichne-Udinsk          | 112248      |                      | 127740    | 44153              |  |
| Kerinek                | 338039      | 6986,6               | 384696    | 35952              |  |
| 6. Gouvern, Jenisseisk | 2.211589    | 45708,8              | 2.516833  | 350848             |  |
| Atschinsk              | 49398       | 876,8                | 46250     | 63473              |  |
| Jenlsseisk             | 516907      |                      | 588251    | 48175              |  |
| Kansk                  | 82374       | 1702.4               | 93743     | 61770              |  |
| Krassnojarsk           | 18155       | 375,2                | 30660     | 72554              |  |
| Minusinek              | 105778      | 2186,1               | 120374    | 97464              |  |
| Turuchnuck             | 1.445980    | 29885,0              | 1,645555  | 7412               |  |
| 7. Gouvernem, Tomak    | 19 759078   | 15688 <sub>4</sub> a | 863847    | 784268             |  |
| Tomsk                  | 260593      | 5385,8               | 296560    | 166088             |  |
| Barnaul                | 114491      | 2366,8               | 130293    | 175926             |  |
| Bijsk                  | 164851      | 3407,1               | 187604    | 177956             |  |
| Kainsk                 | 67251       | 1389,8               | 76533     | 97830              |  |
| Kusnezk                | 86087       | 1779,3               | 97969     | 108447             |  |
| Mariinsk               | 65805       | 1360,0               | 74888     | 63021              |  |
| 8. Gouvern. Tobolsk .  | 20 1.295748 | 26780,1              | 1.474588  | 1.106855           |  |
| Toboisk                | 106743      | 2206,1               | 121476    | 104944             |  |
| Beresow                | 32 889095   | 18375,8              | 1,011808  | 29671              |  |
| lechim                 | 23 36185    | 747,0                | 41179     | 215312             |  |
| Jalutorowek            | 19750       | 408,3                | 22483     | 163273             |  |
| Kurgán                 | 23 20619    |                      | 23465     | 195110             |  |
| Omak                   | 23 59356    |                      | 67548     | 146869             |  |
| Tara                   | 70461       | 1456,3               | 80187     | 101887             |  |
| Tjumén                 | 17045       |                      | 19394     | 92981              |  |
| Turinek                | 76490       | 1580,0               | 87047     | 55808              |  |
| Dasu foigende Binnen-  |             |                      |           |                    |  |
| See'n 24)              | 31680       |                      | 36052     |                    |  |
| Baikal-See             | 26 27598    |                      | 31407     | ****               |  |
| Techany-See            | 2876        |                      | 3273      | -                  |  |
| Abyschkuu-See          | 1206        | 24,9                 | 1372      | 0.00               |  |
| Summa Sibirien         | 10.737153   | 221912.0             | 12,219100 | 3.327627           |  |

## 3. Central-Asien. A. Kirgisen-Steppen.

| Provinc      | en, | Kr  | ei e e |     | QWerst. | Areal ") in | QKilom. | Bevölke-<br>rung 11). |  |
|--------------|-----|-----|--------|-----|---------|-------------|---------|-----------------------|--|
| 1. Provins   | A   | kmo | iiir   | iek | 555929  | 11489.8     | 632659  | 226788                |  |
| Akmollinsk . |     |     |        |     | 337272  | 6970.6      | 383823  | 83903                 |  |
| Koktschetan  |     |     |        |     | 143957  | 2975,8      | 163826  | 80507                 |  |
| Omsk         |     |     |        |     | 35765   | 739,3       | 40701   | 39205                 |  |
|              |     |     |        |     |         |             |         |                       |  |

| Provins       | nn, 1 | Kre  | loo. |     |     | QWerst.  | g.QMin. | QKflom.  | Berölke-<br>rung. |
|---------------|-------|------|------|-----|-----|----------|---------|----------|-------------------|
| 2. Provins    | Ser   | mip  | als  | tin | 6 k | 814496   | 6500,0  | 357904   | 20899             |
| Semipaistinsk |       |      |      |     |     | 67864    | 1402,6  | 77231    | 55585             |
| Karkaralinek  |       |      |      |     |     | 135320   | 2796,8  | 153997   | 59780             |
| Kokbekty .    |       |      |      |     |     | 53649    | 1108,8  | 61054    | 54536             |
| Pawlodar .    |       |      |      |     |     | 57663    | 1191,8  | 65622    | 39109             |
| 3. Provins    | Tu    | rga  | Ι.   |     |     | 389430   | 8049    | 443180   | 338809            |
| Turgal        |       |      |      |     |     | 148330   | 3066    | 168800   | 69582             |
| liezk         |       |      |      |     |     | 50790    | 1050    | 57800    | 79275             |
| Irgisk        |       | ÷    |      | ÷   |     | 116550   | 2409    | 132640   | 8497              |
| Nicolajewak . |       |      |      |     |     | 73760    | 1524    | 83940    | 10497             |
| See Techalk   | ar (  | Kre  | is   | irg | sk) | 1096     | 22,6    | 1247     | -                 |
| 4. Provins    | Uri   | alei | ٠.   |     |     | 280850   | 5804    | 319610   | 499264            |
| Uralek        |       |      |      |     | . 1 | 74220    | 1534    | 84460    | 113066            |
| Gurjew        |       | ÷    |      |     | .   | 39810    | 823     | 45310    | 11306             |
| kalmikowk .   |       | ÷    | ÷    | ÷   | . 1 | 79510    | 1643    | 90480    | 38619             |
| Embinsk       |       |      |      |     |     | 87310    | 1804    | 99360    | 990196            |
| Balchasch-8   | lee 2 | *)   |      |     |     | 20907    | 432,1   | 23793    | 100               |
| Sum           | ma    | A    | -    |     |     | 1.569708 | 39997 4 | 1 778393 | 1.273846          |

#### B. General Gouvernement Turkestan.

| 1. Provins Syr-Darja 30).                   | 450200   | 9305      | 512330   | 865461    |
|---------------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|
| Taschkent                                   | 28500    | 589       | 32430    | 162725    |
| Auiio-ata                                   | 65400    | 1352      | 74430    | 103191    |
| Dehissch                                    | 62900    | 1300      | 71580    | 180000    |
| Kasaly                                      | 87800    | 1815      | 99920    | 61790     |
| Perowsky                                    | 93600    | 1935      | 106520   | 100090    |
| Chodschent ,                                | 12500    | 258       | 14220    | 140000    |
| Tschemkent                                  | 99500    | 2056      | 113230   | 117665    |
| 3. Prov. Semiretschensk 19)                 | 329950   | 6820      | 375500   | 486937    |
| Kopal,                                      | 84900    | 1755      | 96640    | 95112     |
| Wiernoje                                    | 62300    | 1288      | 70900    | 172870    |
| Issik-kul                                   | 29240    | 604       | 33270    | 53325     |
| See Issik-kel                               | 5700     | 118       | 6490     | _         |
| Sergiopol                                   | 54260    | 1131      | 61750    | 72182     |
| kul-See'n                                   | 2030     | 42        | 2310     | -         |
| Tokmak                                      | 69020    | 1427      | 78540    | 93948     |
| Russisches Gebiet jenseit<br>des Thianschan | 22500    | 465       | 25600    | 9         |
| 3. Kuldschs                                 | эл 62586 | 28 1293,8 |          | 30 114337 |
| Summs B                                     | 842736   | 17418,5   | 959055   | 1.466735  |
| Samma Central-Asien                         | 2.405444 | 49716,0   | 2.737448 | 2.740583  |

weuigen Punkten in das Innere. Nach Wenjukow betrug die Bevölkerung der genannten Gebiete im Jahre 1869:

| Nicolejewak         | : | 6383<br>2796<br>7440 | Nicht-Russen<br>5360<br>3375<br>4840 | Zuesmmen<br>11743<br>6171<br>13280 |
|---------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Zusammen            | : | 16619<br>25988       | 18575<br>2700                        | 30194<br>28700                     |
| Russische Truppen . |   | 42600<br>5000        | 16300                                | 58900<br>5000                      |
| Watersto-solid      |   | 47600                | 16300                                | 63900                              |

Ausserdem wohnen noch suf dem linken Ufer des Amnr unterhalb Blagowestschensk 10646 Chinesische Unterthanen in 44 Ansiedelungen. Die wichtigeren Orte sind: Nicolajewsk mit 5300 Einw., Wiadiwotsk (510), Sediak (47), Biagewestehnen (3344 R.). Die von Guster Radde in Jahre 1855 gegründes Stanies Raddefta hatte bernit 443 Bewehner. Am meisten weichen demmach die Angelen Wesinkow's In der Auss-Provins von den ofinisien ab. Wesinkow eitzt ist Quelle einer Diten den Rechenschaftsbericht der Commission, welche unter Admiral Skolkowa im Jahre 1869 die Landstriche am Amur unterseabte.

19) In dieser Zuhl sind die Neu-Sibiriechem Inseln Ljachowskij (6719 Q.-W.), Koleinol (19250). Padajewskol (8626), Neu-Sibirien (19514), mnit sussammen 47209 Q.-W. (916,50 Q.-M. = 53752 Q.-K.) enthalten. Im Reus. Sist Jahrbach ist diese Hinerüfigung vergessen, weshalb dort die Summer für die Previns nicht stimmt.

10) Ohne den Antheil dieser Provinz am Baikal-See.

<sup>17</sup>) Die Zahlen für die einzelnen Kreise sind dem Russ. Stat. Jahrbuch eutnommen. In denseiben ist nicht enthalten das Areal des

Summe 30.857390

#### Vorder - Indien.

#### (S. Anmerkungen 17-24 anf voriger Seite.)

Von den Ergebuissen des allgemeinen Indischen Census von 1871 sind bisher nur für din Präsidentschaft Madras die Hanptsummen der Bevölkerung zusammengestellt und publiefrt worden 17:

| Ceneus       | der   | Pr | isid | lea | techaft | Mad   | ras von | 15.    | Nov | em | ber | 1 | 871.      |
|--------------|-------|----|------|-----|---------|-------|---------|--------|-----|----|-----|---|-----------|
| Dist         | rikt. |    |      |     | Bewohn  | er. 1 |         |        |     |    |     |   | Bewohner. |
| Ganjam       |       |    |      |     | 1.4872  | 27    | South   | Arcot  |     |    |     |   | 1.762525  |
| Visagapatam  |       |    |      |     | 1.8326  | 14    | Tanjor  | e      |     | ÷  | ÷   |   | 1,975042  |
| Godavery .   |       |    |      |     | 1.5841  | 79    | Trichi  | nopoly |     |    |     |   | 1.197936  |
| Kietna       |       |    |      |     | 1.4399  | 52    | Mader   |        |     |    |     | i | 2,259263  |
| Nellore      |       |    |      | i   | 1.3753  | 49    |         |        |     |    |     |   | 1.689421  |
| Cuddapah .   |       |    |      |     |         |       |         |        |     |    |     |   | 1.754705  |
| Bellary      | - 1   | -  |      | i   | 1.6531  | 54    |         |        |     |    |     |   | 50194     |
| Kurnool      |       |    |      |     |         |       |         |        |     |    |     |   | 1,963243  |
| Chingleput . |       |    |      |     |         |       |         |        |     |    |     |   | 915139    |
| Stadt Madra  |       |    |      | 1   | 3954    | 40    |         |        |     |    |     |   | 9 974466  |

PBr die übrigen Theils Indiens können wir zur forführen, die verschiedenen, unversinbar differirenden offiniellen Schätzungen und lierechnungen zu registrieru <sup>19</sup>). Pür das Jahr 1869 geben die "Statistical Tablis relating to colonial and other possessions of the United Kingdom! (Part XIV. Joadon 1871) folgende Überrickst.

North Arest . . . 2.007667

| Präsidentschaften oder Pro-<br>vinsen.     | Engl. Q. M. | g. Q. Min. | QKilom.  | Bevölkerung. |  |
|--------------------------------------------|-------------|------------|----------|--------------|--|
| Coorg und Mysore                           | 22403       | 1382,9     | 76151    | 6.285593     |  |
| Hyderabed                                  | 17335       | 815,8      | 44896    | 6,285593     |  |
| Bengal                                     | 200724      | 9441,1     | 519854   | 40,352960    |  |
| North-West Provinces .                     | 83690       | 3936,4     | 216748   | 30,086898    |  |
| Punjab                                     | 95768       | 4504,6     | 248029   | 17,593946    |  |
| Central Provinces                          | 82839       | 3896,8     | 214544   | 7,987476     |  |
| Oude                                       | 24060       | 1131,7     | 62313    | 11,220747    |  |
| British Barmah                             | 93879       | 4415,6     | 243138   | 2,392312     |  |
| Madras                                     | 141113      | 6637,8     | 365468   | 26,539052    |  |
| Bombay                                     | 87639       | 4122.1     | 226974   | 11.093512    |  |
| Sind                                       | 54403       | 2558,9     | 140898   | 1,795594     |  |
| Britisch-Indien .                          | 910853      | 42842,1    | 2.359013 | 155,348090   |  |
| Einheimische Staaten .                     | 646147      | 30391,6    | 1.673452 | 46,245888    |  |
| Französleche Besitzungen                   | 196         | 9,22       | 508      | 30 259981    |  |
| Portugiesische Besitzung.                  | 1553        | 19 73,08   | 4022     | 11 53283     |  |
| Vorder - Indien mit Bri-<br>tisch - Burmah | 1.558749**  | 73316      | 4.036995 | 201.907242   |  |

Der neueste "Abstract of Statietics" führt die anter Britischer Verwalting stehenden Theils Indiens mit 963929 Englischen Q.-Min. und 151.146516 Bewohnern auf. Dr. G. Smith <sup>13</sup>) schätzt die Berölkerung Indiens auf 212.850000, woven eigentliche Hinden 160, Sitha 2<sup>1</sup>/<sub>4</sub>, Buddhisten

Q.-Min. mit 1½ Mill. Bew. Alle 34 einbeimischen Staaten des Punjab 104000 E. Q.-Min. mit 5 Millionen Bewohner. Die Central Provinces haben 111121 E. Q.-Min. und 10.168000 Bew., davon die Britischen Gebiete 82800 E. Q.-Min. und 10.068103 Bew.,

die einbelmischen Staaten 28261 E. Q.-Min. und 1.100000 Bew.
Für Oude werden im Jahre 1870 23730 E. Q.-Min. angegeben.
British Burmah hat 98479 E. Q.-Min. und 2.93958 Bew., davon
Aracau 18528 E. Q.-Min. und 45314 Bew., Pegu 36454 (p. 84, da-

Aracau 18526 E. Q.-Min. und 45314 Bew., Pegu 36454 (p. 84, dagrgeu 33440 nach p. 87) E. Q.-Min. und 1.480581 Bew., Tensserim 38897 E. Q.-Min. und 473016 Bew. Im Jahre 1863—70 schätzte man die Bevölkerung auf 2.463481 Seelm. Die Präsidentschaft Madras 184250 E. Q.-Min. und 27 Millionen

Bew. — Der sinholmische Staat Travancore 4700 E. Q.-Min. und 17 Millionen Bew. — Der sinholmische Staat Travancore 4700 E. Q.-Min. und 1.500000 Bew., der einheimische Staat Cochin nördlich von Travancore 400 E. Q.-Min.

Die Präsidentschaft Bombay Iucl. Sind 140827 E. Q.-Min. und 14 Mindene Bewohner, mit den einheimischen Staaten 205665 E. Q.-Min, and 20.410194 Bewohner, nämlich Bombay 81802 E. Q.-Min, Sind 52493 E. Q.-Min, cinhelmische Staaten 71370 E. Q.-Min, Britische Gablet 51.8854510 Bewohner.

\*\*) Durch die Güte des Registra-General von Ceylen, W. J. MacCurthy, sied wer is dem Stand gesett, die Remitste der am 36,771 Mens 1871 statigshabies Zublaug ausführlich mitsatheiten. Die Schreiberteiten der Schreiberteiten der Schreiberteiten der Schreiberteiten zu der S

| 1. Western Province . 776930                                 | Alntkúru (Alootcoor) Kóraje 125841    |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 2. Central Province . 494626                                 | 580040                                |
| 3. Southern Province . 399452                                | 3800411                               |
| 4. Northern Province 340162<br>5. North-Western Prov. 276033 | Sabaragamuwa (Saffragam)<br>District. |
| 6. Rustern Province . 118077                                 | Kuruwiti (Kooroowitte) Kar. 20294     |
| Distrikte.                                                   | Nawadun (Nawedoon) Kor. 21414         |
| 1, Western Province.                                         | Kukulu (Kookool) Koralé . 5105        |
| Colombo District.                                            | Meda (Medde) Kóralé 11250             |
| Calambo, Stadt , , 100238                                    | Kedawatu (Kadawat) Kor. 8043          |
| Salpiti Kóralé 60692                                         | Atakalan (Attakalan) Kor. 14081       |
| Kalutara (Caltura) District 72990                            | Kolonná (Kolonu) Kóralé . 8442        |
| Raygam Kóralé 45704                                          | Kaffee-Plantagen in Meda Kor. 518     |
| Pasdun (Pasdum) Kóralé, 26677                                | Keffee-Plantagen in Kolonna           |
| Héwagam Kóralé 36948                                         | Kóralé, 2709                          |
| Hapitigam Kóralé 18529                                       | 91856                                 |
| Hapitigam Kornie 18529                                       | 91856                                 |
| neprogen Adam 10020                                          | 21039                                 |
|                                                              |                                       |

| Kegalla (Kaigalle) District,            | Ramboda (Rangbodda) 1538         |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Four Kéralés 76093                      | Rangalla 3134                    |
| Three Karales 19686                     | 257948                           |
| Lower Bulatgama 5466                    |                                  |
| Kaffee-Plautagen in Four Kor, 3782      | Mátalé (Matella).                |
| 105034                                  | Mátalé Sontb.                    |
| 100004                                  | Matalé, Stadt 3529               |
| 2. Central Province.                    | Kohonsiyapattuwa 6906            |
|                                         | Gampahasiyapattuwa 4486          |
| Kandy District.                         | Asgiriye Udasiyapattuwa . 2452   |
| Kaudy, Stadt 17406                      | Asgiriye Pallésiyanattuwa        |
| Yatluuwara (Yattenoowera) 16799         | (Palesiapattoo) 3744             |
| Tumpané 9633                            | Mátalé Udasiyapattuwa (Ood-      |
| Lower Héwaheta 12764                    | daeiapattoo) 8236                |
| Udapaláta (Ooddepalata) . 14416         | Mátalé East.                     |
| Udunuwara 12912                         | Mátalé Pallésiyapattuwa , 7669   |
| Upper Dumbara (Doombera) 20557          | Laggala Udasiyapattuwa , 1507    |
| Lower Dumbara 31727                     | Gaugalla Udasiyapattuwa . 1006   |
| Harrispattuwa (Harasia) . 30877         | Gangalla Pallésiyapattuwa . 1166 |
| Upper Bulatgama 6438                    | Laggala Pallésiva 1662           |
| Gampola 2958                            | Mátalé North.                    |
| Kaffee-Plantagen in                     | Udugoda Udasiyapattuwa . 3980    |
| Alegalla 947                            | Udugoda Pallésiyapattuwa. S404   |
| Ambagamnwa (Ambagommowa) 3032           | Waggapanalia Udasiyapattuwa 2598 |
| Dik Oyu 4999<br>Dimbula (Dimboola) 9119 | Waggapan. Pallésiyapattuwa 2401  |
| Dimbula (Dimboola), , 9119              | Kandapatta Kóralé 2630           |
| Dolonlage 3620                          | Mamaluwa Kóralé 1113             |
| Dumbara (Doombera) , 4043               | Kaffee-Plantagen in              |
| Galagedara 2693                         | Mátalé East 7992                 |
| Gampola                                 | Mátalé West 5207                 |
| Hanguranketa (Hangranketty) 661         |                                  |
| Hantané 3559                            | 71685                            |
| Hewaheta (Hewahetta) (Lower) 5463       | Nuwara Ellya (Nuwera             |
| Héwaheta (Upper) 1049                   | Elliya) District.                |
| Hunasgiriya (floonisgiria) . 4632       | Nuwara Eliya, Stadt. 1689        |
| Kaduganuawa 1227                        | Kotmalé Udapané (Oodda-          |
| Kelébokka                               | panne) Kórajé 4276               |
| Kandy 1088                              | Kotmalé Pallépanné Kóralé 4621   |
| Knuckles 3259                           | Uda liewaheta, Maturata          |
| Kotmalé (Kottmalle) 5214                | (Mattooratte) Kóralć , 4198      |
| Maturata 2558                           | Uda Héwábeta, Koboka             |
| Medamahannwara 1915                     | (Kebekka) Kérajé 2799            |
| Nilamba (Nillembe) 3578                 | Uda Héwáheta, Divatilaka         |
| Nitre Cave 241                          | (Dayetellekke) Koralé . 2316     |
| Pundalu (Poondpool) Oya . 1961          | Gannawé (Gannaiwa) Kóralé 2090   |
| Pusselláwa (Paoselawa) 7412             | Gangapaláta Kúralé 1719          |
|                                         |                                  |
|                                         |                                  |

62288 Bewohner 39).

5. North Western Province.

Kurunégala (Kornegalle) Dietr.

(Dewegandshaya and Ka-

Kurunégala (Kornegalle),

Tiragandabá and Kudágaiboda

Stadt . .

und Jalus 5, Mohammedaner 30, Aborigher und Outcasts 14 Millionen, Parsi 85000, Juden 15000, Christen 1,250000 (Protestanten 350000), Katholiken 760000, Syrier 135000, Armenier and Griechen 5000) 14),

| Ceylon nach dem Census |      | 1871 |   |   |   |   | 2,405287 | Bewohner |      |
|------------------------|------|------|---|---|---|---|----------|----------|------|
| Straits Settlements ,, |      | **   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | 306775   | 20       | 24), |
| Andemanen (au Bengal)  | Ende | 1868 |   |   |   |   | 9630     | **       | 27)  |

#### Hinter - Indien.

Die aehn nördlichen Schan-Staaten, "Shen Sheet Pyee" der Birmanen, Mynechai (ch wie im Deutschen ausgesprochen), Mynechon, Sayfan, Mynemaw, Mynewun, Hotha, Latha, Mynela, Senda, Mynetee, haben nach Sladen's Schätzung circa 250000 Bewohner 25). Er meint, nach seiner eigenen Anschauung babe der Staat Myneln eires 25000, und er nimmt für die übrigen 9 Staaten eine gleiche Zahl an, hült aber die Summe eher für au niedrig als für au hoch.

#### Niederländisch - Indien.

Die Bevölkerung der Niederländischen Kolonien für 1869 aiehe unter "Niederlande", S. 18. Einige Laudschoften im mittleren Theil der nördlichen Halbinoel von Ceicbes, die unter dem Namen Lipoe le Holontale oder Lime le Pahalan ausammengefasst worden, hatten 1867 nach Angabe des Residenten Riedel 70777, im Jahre 1866: 66146, 1865: 63090, 1864:

Kaffee-Plantagen im

Pitigal Koralé South

Chilew

Kurunégala District . 2273

Puttalam (Patlam) District.

Pitigal Kóraié North . . 7502

207897

3927

7168

| Walapane (Wallapanne), Uda-          | Valikámam (Walligammo),               |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| paláta Kóralé 3716                   | East 18629                            |
| Waiapane, Medepaláta Kóraló 2005     | Valikamam (Walligamme),               |
| Walapane, Oyapalata Kéralé 3539      | North 32846                           |
| Keffec-Plantagen la                  | Valikėmem (Walligemmo),               |
| Welapane u. Uda Puseciláva 3089      | West 34915                            |
| 36057                                | Vedemeradchi (Wademorachy) 41865      |
|                                      | Tenmarádchi (Jenmorachy) 39960        |
| Bedulla (Badoolle) District.         | Pachebilelppall (Petchelapalle) 9515  |
| Jdukinda (Ooddakinda) 24476          | Pánekari 4711                         |
| atikinda 22128                       | The lelands 28829                     |
| Wellawaya (Wellaway) 8388            |                                       |
| Wiyalnwa (Veyslooway) . 14812        | 245983                                |
| Sintenna (Bintenne) 7814             | Mannar (Manaar) District.             |
| Suttala (Boottala) 13598             | Mannar (Manaar), East and             |
| Wellassa 20966                       | West 9284<br>Musali (Mooselly), South |
| andikulampalata (Pandik-             | Musali (Mooselly), South              |
| kooleme) 343                         | and North 2887                        |
| Deyyonne (Deylyonne) Gampaha 718     | Nanaddan (Nanatan), East              |
| Kaffee-Plantagen: lu Badulla 5442    | and West 3672                         |
| in Heputalé (Happootella) 7543       | Mantai, South and North . 2779        |
| , Medulelma, Héwa, Eliya             | Panankamam (Panangammo) 460           |
| u. Passara Buiatwatta 2708           | Tunukkáy (Joonokey) 394               |
|                                      | Tonukany (poonogogy)                  |
| 128936                               | Chinnacheddikulam (Sinne              |
| 3. Southern Province.                | Chetty Colom), East and West 1466     |
| Galle District,                      | Kilakkumtiai (Kilikemoolle),          |
| Faile, Stadt 47954                   | South                                 |
| Sangeboda (Gangebodde)               | Naducheddikulem (Nedoo                |
|                                      | Chetty Colom) 844                     |
| Pattn                                | Iluppaikedavai (lllepekadewe) 387     |
| alpé (Jalpay) Pattu 40778            | Metkamúlei (Merkomoolie) 345          |
| Feilaboda (Wellebodde)               | Pernukali (Peronkale) Pattu 1206      |
| Pattu 47013                          | 25496                                 |
| Vallallawiti (Wellawitti) Kor, 33455 | Mulicittlyu (const Vauni)             |
| linidum Pattu 4272                   | District.                             |
| 195325                               | Mullalttivu District 10047            |
| Matara District,                     |                                       |
| datere (Matura), Stadt und           | Nuwarakalawiya (Nuwera-               |
| Gravets 18636                        | kalowe) District.                     |
| Welisboda(Wellsbodde)Pattu28198      | Nuwaragam (Nooweragam) K. 4537        |
| Weigam (Belligam) Kóralé 40754       | Eppawele (Eppaweile) Kor. 2690        |
| Sangebodde Pattu 26545               | Welachchis (Willatche) Kor. 4663      |
| (andaboda (Kendebodde)               | Kacuda Kóralé 4553                    |
|                                      | Konaduré (Kanedera) Kér. 3428         |
| Pettu                                | Kadawat Kóralé 4853                   |
| dorowek (Morowa) Kóralé 11394        | Kelpé (Kalpsy) Kóralé 3863            |
| Koffee - Plantagen in                | Kunjnttu Kóralé 4080                  |
| Morowak Kóralé 1072                  | Mahapottane (Mahapotane) K. 3205      |
| 143496                               | Odiangkulam (Oodiancolom) K. 3017     |
| Hambantota (Hembantotte)             | Ollegalia (Oollegalie) Kóralé 2846    |
| District.                            | Matombuve (Mahetombna) K. 2414        |
| dágam Pettu 5612                     |                                       |
| Biruwa (Girreway) Pattn , 55019      |                                       |
|                                      | Kirolowa (Kiroloowe) Kórelő 2795      |
| 60631                                | Negampabe (Neagampahe) Kor. 1667      |
| 4. Northern Province.                | Maminia Kóralé 3169                   |
| Jaffna District,                     | Kalagam (Kaelagam) Köralé 4509        |
| affna, Stadt und Graveta 31713       | 58643                                 |
|                                      |                                       |

| dego(bodde) 9819                    | I trigat Motate bouth 1100        |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Gandahe and Hewawissa (Gan-         | Kammal Pattu 9851                 |
| dahya and Hewarrisse) 7802          | Medepaláta (Meddepaláta) . 4418   |
| Maduré and Ibalavieideka            | Yatakalan (Yatikalan) Pattu 6767  |
| (Maddoors and Ebole-                | Yagam Pattu 4600                  |
|                                     | Puttalam (Putlam) Pattu . 5018    |
| wissedeyka) 13654                   | Kalpitiya (Calpentyn) 12608       |
| Gennewe and Véuda 4103              | Pallam Pottu 551                  |
| Udapola O'tata &c 12288             | Kumarewenni Pattu 761             |
| Katugampola Udukaha (Kat-           | Pandita Pattn 1607                |
| toogampola Odoogehe) &c. 25076      |                                   |
| Yatikaha and Angomn &c. 8941        |                                   |
| Katugampola (Kattoogampola)         |                                   |
| Medapattn &c 10267                  | Peravali Pattu 1140               |
| Mahagelboda (Mahagolbodde)          | Rajawenni Pattu 517               |
| Egodapaláta 3683                    | 68136                             |
| Nikawagampaha and Divi-             | 6. Eastern Province.              |
| gandaha (Nikewegam-                 | Batticaloa District.              |
| paha and Dewoganda-                 | Éraur (Erracer) Rakem (Bo-        |
| haya) 5901                          |                                   |
| Hetabeya (Hattahaya), Ihala         | gan) and Koralai 12280            |
| O'tata (Jebalia Ottatie) &c., 10067 | Bintenne (Bintenne) 3556          |
| Dewamedi Udukaha (Dewe-             | Nintavár and Akkarnippottn 11905  |
| medde Odoogeha) and                 | Chammanturai and Nadu-            |
|                                     | kadu (Sammantorre and             |
| Walgampattu 9343                    | Nadekadoo) 6190                   |
| Dewamedi (Dewemedde) Kör. 8050      | Panawa (Panowa) 2301              |
| Dewamedi-medegandaha (De-           | Eruvii, Porativa and Karai-       |
| wemedde-Meddeganda-                 | vaku 26239                        |
| baya) and Bandára Kos-              | Manmunai (Muumoonne)              |
| wetta 7294                          | Pettn 30758                       |
| Giratalanbaladoregan-               | 93233                             |
| daba &c 10489                       |                                   |
| Kiniyema Kappangamu (Ki-            | Tricomalee (Trincomales)          |
| nieme Kappancomu) &c. 12861         | District,                         |
| Magul O'tata end Medegan-           | Trincomaice (Trincoma-            |
| daha (Magoolotette and              | lee), Stadt 9807                  |
| Meddegandahaya) 11840               | Tamankadawa(Tammankadua) 4775     |
| Gantiha and Mioven Egoda            | Kaddukkulem Pattu (Cattoo         |
|                                     | Colom Pattoo) 3067                |
|                                     | Koddivar Pattu (Kottiaar          |
| Pahalavisideka (Pahalavis-          | Pattoo) 3740                      |
| sede, ka) 6749                      | Tambalagam Pattu (Jam-            |
| Hatalispahe (Hattelispaha) 8670     | blegem Patter) 3455               |
| Mahegalboda (Mahagalbodde),         |                                   |
| Migoda Paláta 6831                  | 24844                             |
| 26) Singapore 97131 Malages 7       | 7755, Penang und Wellesley 131889 |
| Unter der Gesammtenmme sind 1591    | Proposition 147691 Malaian 114190 |
| Corat det desammrepmme eind 1933    | Lurepeer, 14 (vot Mainten, 114150 |

Chinesen, 20125 Klings (Eingeborne von der Madras-Küste), ausserdem Jevanesen, Bugis &c. Von den Europeern kommen 992 auf Singapore, 47 auf Malacca and 623 auf Penang. (Homeword Mail und Allen's Indian Mail, 14. November 1871.)

Behm n. Wegner, Bevölkerung der Erde, L.

### III. Australien und Polynesien.

Grenzveränderungen in Neu-Seeland. Die Proving Southland ist am 6, Oktober 1870 wieder mit der Provinz Otago verschmolgen worden, behält aber als Distrikt den Namen Southland 1). - Vom 1. Januar 1871 an gehört der nördlichste, zwischen dem Grey-Fluss und dem Teremakau gelegene Theil von Westland zur Provinz Nelson. Er zählt circa 5000 Bewohner 2).

Caroline-Insel von England in Besitz genommen. Wie die Guano-Inseln Malden 1864 und Starbuck 1866, so wurde die Caroline-Gruppe (10° S. Br., 150° W. L. v. Gr.) am 9, Juli 1868, und zwar durch die Kriegsschaluppe "Reindeer", Commander Nares, von England in Besitz genommen 3).

#### Britische Kolonien.

Census von New South Welce, 2. April 1871: 501580 Bewohner '). Die Berechnungen ergaben für den 31. Dez. 1867 447620, für den 31, Dec. 1868 466765, für den 31, Des. 1869 485356 Bewohner \$1.

Census von Victoria, 2. April 1871: 729868 Bewohner, darunter 17705 Chinesan und 859 Eingeborns 6),

<sup>27</sup>) Die Strafkologie auf den Andamanen zählte am 31, Deabr, 1868 7230 Straflinge und 1400 Frele incl. Beamts, Militar, Pollzel, susammen 8630 Seelen (Statement exhibiting the moral and meterial progress and condition of India, during the year 1868-69. Presented to Parliament. London 1870, p. 65), Die in mehrere, verschiedene Dialekte eprechende Stämme eerfellende sinhsimische Bevölkerung schätat Francie Day (Proceedings of the Asietic Soc. of Bengal, Juni 1870) auf nicht viel über 1000. Seinen Erfahrungen nach ist sie im Anssterben be-griffen, da die Zahl der Todesfälle fortdauernd grösser let als die der Geburten.

30) Major Sleden's Report on the Bhamo Route, Parliamentary Paper, London 1871, p. 74.

30) J. G. F. Riedel, "De landschappen Holontalo, Limoeto, Bone, Boalemo en Kattinggola, af Andagile, geographische, statistische, historische en ethnographische aanteskeningen". Bei der folgenden, die einasinen Zahlennachweise enthaltenden Tebelle ist zu bemerken, dass das Hollandische os = u, dass Helontalo meist Gorontalo geschrieben wird und dass unter "Burgere" seit längerer Zeit im Lande ansässige Ausländer, wie Javanen, Ternatanen, Tidoresen, Minshasaren, verstanden werden, die nuter einem besonderen "Kommandant der Burgerij" stehen and sich von Kleinhandel, Schifffahrt und Pischerei ernähren. Die wanigen Enropäer sind Beamte, Konflente und einigs Industrialle. Die Eingebornen treiben fast alle Landbau, wenige sind Goldgräher, Pischer oder Händler; sie aerfallen in drei Klassen: Adel, unsbhängig gebiiebene Eingeborne und fruigelessens Sklaven (die Sklaverel wurde 1859 anfgehoben). Die Chinesen leben vom Klainhandel, die Buris beschränken sirh auf die Henptstadt Holontslo, wo sie ohne gesicherten Erwerb durch Hahnenkämpfe, Würfelspiel n. dgl. 1hr Leben fristen. 2 2 Burgers, | 24 | 4

| Landschaften,<br>Distrikte. | Geogr. | Quadrat. | Baropiter. | Christen. | Moham-<br>medaner. | Eingebores<br>Mebanum<br>daner. | Chineson | Bugds. | Summe |
|-----------------------------|--------|----------|------------|-----------|--------------------|---------------------------------|----------|--------|-------|
| Holontalo                   | 86,78  | 4777     | 142        | 137       | 692                | 41864                           | 19       |        | 44891 |
| Hosnginaa .                 | -      | _        | 42         | 137       | 692                | 10594                           | 19       | 2137   | 13621 |
| Lospoio                     | -      |          | -          | -         | -                  | 13377                           | -        | -      | 13377 |
| Tapa                        | -      | -        | -          | -         | -                  | 4607                            | -        | -      | 4607  |
| Waboe                       |        | -        | I –        | _         | -                  | 11805                           | -        | -      | 11805 |
| Pahoeato                    | _      | -        | -          | -         | -                  | 1481                            | _        | -      | 1481  |
| Limoeto                     | 99     | 5451     | 2          | 7         | -                  | 17194                           | _        | -      | 17203 |
| Tibnwe                      | -      | -        | 1          | 6         | _                  | 8732                            | -        | -      | 8739  |
| Batoedaa                    | -      | -        | -          | -         | _                  | 3879                            | -        | _      | 3879  |
| Pagoeiama .                 | -      | _        | I —        | _         | -                  | 1576                            | -        | -      | 1576  |
| Kwendang .                  | -      | , -      | 1          | 1         | -                  | 3007                            | -        | -      | 3009  |
| Bone                        | 44     | 2423     | 3          | 8         | -                  | 5897                            | _        | _      | 5908  |
| Bone                        | -      | _        | 8          | 8         | -                  | 2713                            | -        | -      | 2724  |
| Bintaosna .                 | _      | -        | -          | _         | _                  | 1905                            | _        | _      | 1905  |
| Soewawa                     | -      | _        | I –        | -         | -                  | 1279                            | -        | -      | 1279  |
| Boaismo                     | 4,25   | 234      | 1          | 1         | -                  | 1677                            | -        | -      | 1679  |
| Kattinggola                 | 4      | 220      | -          | -         | -                  | 1096                            | -        | -      | 1096  |
| Lime lo Pehalaa             | 238    | 13100    | 48         | 153       | 692                | 67728                           | 19       | 2137   | 70777 |

- 1) Australian and New Zealand Gazette, 14. Januar 1871. Ebenda, 19. November 1870.
- Ebenda, 4. Februar 1871.
- 1) The Statesman's Year-book for 1872, by Fr. Martin. London. 8) Reports showing the present state of H. M.'s colonial possessions,
- 1868, Part II, London 1870; 1869, Part II, London 1871. Vergl. Geogr. Jahrbuch, 111, S. 63.
- \*) Census of Victoria, 1871, ordered by the Legislative Assembly to be printed, 16th May, 1871. Melbourns.
  - 1) Austrolion and New Zealand Gazette, 25, Mai 1872, ") Statistics of the Colony of Virtoria, 1869. Compiled in the
- Registrar-General's Office, Mclbonrne. 3) Anstralian and New Zealand Gasette, 25, Mei 1872.
- Census of South Australia, 1871, Port I. Summary Tables. Preasnted to Parliament. Adelsids 1871.
- 10) Reports showing the present state of H. M.'s colonial possessions, 1869, Part 11, London 1871.
- 12) Austrelian and New Zealand Gazetts, 15, Juli 1871. 13) Ebenda, 23. Märs 1872.
- 16) Gütige briefliche Mittheilung des Registrer-General von Queensland, H. Ssott, an die Redaktion, vom 30, Oktober 1871.
- 18) Census of Queensland of 1871, taken on the 18) day of Sentember. Presented to Parliament. Brisbene 1872, p. 7.

  15) Norh dem Eleventh Annual Report from the Registrar-General
- on vital statistics, Queensland 1871. Frühere Angaben (vergl. Geogr. Jahrbneh, III, S. 64) werden dadurch berichtigt und erganzt,
  - 17) Statistics of the Colony of Queensland for the year 1870. Complled in the Registrar-General's Office. Brisbane 1871.
- 16) 31st General Report of the Emigration Commissioners 1871, 19) Statistics of the Colony of Tasmania for the year 1869, Com-
- piled in the Office of the Statisticien from official records. Tasmania 1870. 20) Die zum Wahlbesirk von George Town gehörenden Inseln der
- Bass-Strasse zählen 242 Bewohner, 31) Reports showing the present state of H. M.'s colonial posses-
- slops, 1868, Part 1I, London 1870. 82) Statistics of the Colony of Tasmonia for the year 1870. Tas-
- mania 1871. 22) Census and general statistics of New Zealand. Report of the Registrar-General on the results of a censue of the colony in Pebruary,
- 1871. Wellington 1872. 34) Die 46801 Bewohner der Provina Canterbury verthellen sich in folgender Weise and die Wahlbesirke (Australian and New Zealand Gasette, 12, Angust 1871):
- Christchurch East . . . 5697 Aschley . . . . . . 4039 Christchurch West . . . 6769 Avon 3144 Lyttelton . . . . . . 9551 Colsridge . . . . . 2156 4642 Gladstone . . . . . Timeru . . . . . . 4350 Heathcots . . . . . . 5084
- 25) Nach einer Schütsung des Native Secretary's Office: 35149 auf der Nord-, 2353 ouf der Süd-Insel,

| Für die       | Dina | olber | a C  | 125 | ue-Distr | ik | te sind die Summen folgende: |  |
|---------------|------|-------|------|-----|----------|----|------------------------------|--|
| Melbourne .   |      |       |      |     | 28663    |    | Creswick 16863               |  |
| North Mulbon  |      |       |      |     |          |    | Amherst 10962                |  |
| Emerald Hill  | and  | San   | dric | lge | 23548    | ١  | Maldon 9271                  |  |
| Williamstown  |      |       |      | ٠.  | 7123     |    | Geelong East 12119           |  |
| Pitzroy       |      |       |      |     | 15527    | 1  | Geelong West 10499           |  |
| East Collings | roo  | d.    |      |     | 18536    |    | Barwon 8768                  |  |
| Richmond .    |      |       |      |     | 20331    |    | Moorahool 17363              |  |
| Prahran       |      |       |      |     | 16204    |    | Ballarat East 26024          |  |
| St. Kilda .   |      |       |      |     | 8937     |    | Ballerat West 38236          |  |
| Hawthorn .    |      |       |      |     | 11474    |    | North Grenville 19625        |  |
| Brighton .    |      |       |      |     |          |    | Ragian 8098                  |  |
| East Bourke   |      |       |      |     |          |    | Ararat 14918                 |  |
| East Bonrks   | Box  | rongl | 38 . |     | 8684     |    | Colac 6773                   |  |
|               |      |       |      |     | 7994     |    | Comperdown 8350              |  |
| Gisborne .    |      |       |      |     |          |    | Warrnambool 12280            |  |
| Bacchne Mare  | ıb.  |       |      |     | 5847     |    | Belfast 10396                |  |
| Evelyn        |      |       |      |     |          | 1  | Normanby 10921               |  |
| Mornington    |      |       |      |     |          |    | Dundae 7799                  |  |
| Kilmore       |      |       |      |     |          |    | Wimmera 3121                 |  |
| Kyneton       |      |       |      |     |          |    | Crowlands 10319              |  |
| Rodney        |      |       |      |     | 12307    | ı  | Swan Hill 1040               |  |
| Anglesey .    |      |       |      |     |          | 1  | North Gladetone 6804         |  |
| Mansheld .    |      |       |      |     | 5897     |    | South Gladstone 9967         |  |
| Benalla       |      |       |      |     |          |    | North Bendigo 1535           |  |
| Wangaratta    |      |       |      |     |          |    | South Bendigo 17511          |  |
|               |      |       |      |     | 17955    |    | Sandburst 27642              |  |
| Upper Marray  |      |       |      |     |          |    | Alberton 2918                |  |
| Buckland .    |      |       |      |     |          |    | Sale 12996                   |  |
| Maryborough   |      |       |      |     |          |    | Bairnedale 2195              |  |
| Castlemaine   |      |       |      |     |          |    | Anf Schiffen &c 2287         |  |
| Daylesford .  |      |       |      |     | 18526    |    |                              |  |
|               |      |       |      |     |          |    |                              |  |

Nachträgliche Berichtigungen erhöhten die Samme auf 731578). Die Berechnung ergab für den 31. Dezember 1868 7108789, für den 30. Juni 1871 736290, für den 3. Dez. 1871 752287 Bewohner 9. Census von South Anstralia, 2. April 1871 19; 185626 Kolonisten und 3309 Aberrieher, ausmamen 18895 Bewohner 9.

Countles Kolonisten Aborie

Counties Kolenisten Aberig.

| Adeiside 85593 32                 | Buckingbam. , 228 16             |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Gawler 8660 24                    | Mac Dennell 779 35               |
| Light 20019 24                    | Robe 2407 49                     |
| Stanley 9785 12                   | Grey 9445 47                     |
| Victoria 818 72                   | Flindere 1551 33                 |
| Daly 12353 12                     | In den Counties 180279 1184      |
| Pergusson , , 576 65              | th deli Constine 100512 1194     |
| Prome 1839 181                    | Pastoral Districts.              |
| Hindmarch 13562 155               | Western District . 1055 1308     |
| Start 5730 59                     | Northern District . 2199 700     |
| Evre 2332 49                      | North-Eastern Distr. 1043 177    |
| Burra 3401 2                      | South-Eastern Distr              |
| Young 80 13                       | Yorke's Peninsula.               |
| Hamley 72 31                      | Kangaroe Island . 287 —          |
| Albert 75 14                      |                                  |
| Alfred 72 16                      | In den Pastoral Dietr. 4584 2185 |
| Rasseli 793 180                   | Auf Schiffen 862 michl           |
| Cardwell 109 63                   | Northern Territory 201 michl     |
| Vertheilung der Kolonisten nach   |                                  |
| East Adelaide 13018               | Mount Barker 9626                |
| West Adelaide 14190               | Onkaparinga 6800                 |
| Port Adelaide 20599               | Encounter Bay 688                |
| West Torrens 6779                 | Barossa 957                      |
| Yatala 7005                       | Light                            |
| Gumeracka                         |                                  |
| East Torrens 10575                |                                  |
| The Stort 6272                    |                                  |
| Noarlunga 6076                    |                                  |
|                                   |                                  |
|                                   | 1. December 1869 181146 1), fü   |
| den 31. Dezember 1870 183797 13), | tur den at. Desember 1871 189013 |

Bewohner 12).

Cenens von Queensland, 1. September 1871: 120066 Bewohner 19. Nach den Distrikten vertheilte sich die Bevälkerung nach die

Cenene von Queensland, 1. September 1871: 120066 Bewohner 14). Nach den Dietrikten vertheilte eleh die Bevölkerung nach diesem Cenene wie folgt 18):

| Balons | 16      | 1240   | Teowoomba 7079 Moreton East      | t 4462  |
|--------|---------|--------|----------------------------------|---------|
| Bowez  |         | 1159   | Toowoomba 7079 Moreton   We      | st 6310 |
| Brieba | ne      | 18455  | Fassifern 1690 Oxley             |         |
| Burke  |         | 484    | Gilbert 1227   Peak Downs        | . 1161  |
| Burnet | it      | 3445   | Gladetone 1534 Rockhampton       | . 6473  |
| Caboo  | ture .  | 2516   | Gympie. , 5793 St. Lewrence      | . 1176  |
| Cardw  | ell .   | 331    | Ipswich 7588   Springsure .      | . 1098  |
| Cierme | ont     | 2141   | Kennedy   North 2988   Stanley   | . 697   |
| Cook   |         | 11     | Aennedy   South 1074   Taroom    | . 782   |
| Dalby  |         | 2050   | Leichhardt . 811 Townsville .    | . 1237  |
| Dar-   | (Centra |        | Logan 2987 Warrego               | . 943   |
| ling   | East .  | 3588   | Muckay 2097 Warwick              | . 2977  |
| Downs  | North   |        | Maranoa . , 2109 Westwood .      | 2080    |
| Downs  | West .  | 1196   | Maryborough . 6326 Wide Bay .    | . 1326  |
|        |         |        | Mitchell 692                     |         |
| Die    | Berech  | nnngen | ergaben 16) für den 31. Desember |         |
|        | 1856    | 18544  | 1861 34367 1866 96201            |         |
|        | 1857    | 20652  | 1862 45077 1867 99849            |         |
|        | 1858    | 22305  | 1863 61640 1868 107427           |         |
|        | 1859    | 23520  | 1864 74036 1869 109897           |         |
|        | 1860    | 28056  | 1865 87804 1870 115567           |         |

Polynosische Arbeiter befanden sich am 31. Desember 1870 in Queensland 2220. eingeführt bis dahin sind überhanpt worden 3678, nach ihrer Heimath entlassen 993 <sup>17</sup>).

| Censu<br>Bewohner, |     |   |     |    |  |      | tralla,  |    |   |   |   |  |      |
|--------------------|-----|---|-----|----|--|------|----------|----|---|---|---|--|------|
| Albany .           |     |   |     |    |  |      | Roebour  | pe |   |   |   |  | 175  |
| Champion           | Bay |   |     |    |  | 1297 | Suesex   |    |   |   |   |  | 980  |
| Premantle          | . ' |   |     |    |  | 3213 | Swan .   |    |   |   |   |  | 1674 |
| Greenough          | 80  | 4 | Lrw | in |  | 1557 | Todyay   |    |   |   |   |  | 2475 |
| Murray .           |     |   |     |    |  | 694  | Wellingt |    |   |   |   |  |      |
| Perth .            |     |   |     |    |  |      | York .   |    | i | ÷ | ÷ |  | 2493 |

Census von Tarmania, 7. Februar 1870 19; 99378 Bewohner, davon 9919 in Tamania gebren, 1799 in den Austräliehen Kolonien, 37145 in Grossbritannien und Irkard, 506 in Deutschland, 128 in 04-Indien, 143 in den Vereinigten States, 494 in anderen Ländern geboren. 56,52 Pros. der Bevölkerung kann lesen und schreiben. Die Berölkerung der sinnehen Walberirke bei

| Brighton        | . 3097     | Kingborongh .  |  | <br>3668  |
|-----------------|------------|----------------|--|-----------|
| Campbell Town   | <br>. 2464 | Lannceston     |  | <br>10668 |
| Clarence        | <br>. 1602 | Morven         |  | <br>2870  |
| Camberland      | <br>. 2915 | New Norfolk .  |  | <br>2952  |
| Deloraine       | <br>. 3670 | Norfolk Plains |  |           |
| Davon, East     |            | Oatlands       |  |           |
| Devon. West     | <br>. 2870 | Queenborough . |  | <br>2391  |
| Fingal          | . 2261     | Richmond       |  |           |
| Franklin        |            | Ringwood       |  |           |
| George Town 10) |            | Selby          |  |           |
| Glamorgan       |            | Soreli         |  |           |
| Glenorchy       |            | Westbury       |  |           |
| Hobart Town     |            |                |  | 0000      |
|                 |            |                |  |           |

Die Berechnung ergab für den 31. Des. 1868 (zu hoch) 100706<sup>27</sup>), für den 31. Des. 1869 101592<sup>19</sup>), für den 31. Des. 1870 100764<sup>27</sup>).

Census von New Zealand, 27, Februar 1871 17);

| Provincea. Bewehnet.<br>Anckland 62335<br>Taranaki 4480<br>Wellington . 24001<br>Hawke's Bay . 6059 | Provinsen. Bewohner.<br>Nelson              | Bewohner.<br>Chatam-Inseln 133<br>Summe der Civil-<br>bevölkerung<br>ohne Maori 256393 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nord-Insel 96875                                                                                    | iand 15357<br>Otago 60722<br>Southland 8769 | Maori **) 37502<br>Snmma 294028                                                        |

Von der 25699 Bevohners weren gebrere in England 67044, in Irland 19721; in Schettland 68571, in Weien 1845, in New-Seeland 19474, in den Australischen Keinlen 19426, in anderen Britischen Besitungen 6062; in Detschhalt 2416, in der Vereinigten States von Amerika 1249, in Frankrick 501, in anderen freuden Statates vinsetillssalle China 5859, and See 751; von 769 worde die Herkräft nicht ermitteit, Münitler Bewohner alblie man 150356 oder 58,44 Prox., weilblieb 100007 oder 41,39 Prox.

Die Berechnung ergab für den 31. Dezember 1867 219032, für den 31. Dezember 1868 226618, fur den 31. Dezember 1869 237249 Civilbewohner ohne Maori ac).

#### Französische Besitzungen.

Die neuen Zahlen eiche unter "Frankreich", S. 23.

#### Carolinen und Paiaos.

Dr. Guliek echätzt neuerdings die Bewehnerzahl von Kusei auf 600. die der übrigen Inseln westwärts von Ponape bis incl, Palao euf 25- bis 30000, also etwas böher wie früher at).

#### Gilbert-Inseln.

Die Gesammtbevölkerung der Gilbert-Inseln schätzt Dr. Gulick, der sie 1860 zu 50500 bie 54000 engab (s. Geogr. Jahrbnch, 1, 8, 83, Anmerkung 2), neuerdings auf nur 40000 at).

Teniteues (Drummond-Insel) 6200 39), Arorai (Hope - oder Hurd-Insel) 939 Bewohner 80).

#### Santa Cruz-Inseln.

Nukapu, eine kleine Koralian-Ineel in der Swellow-Gruppe, 33 Engl. Min. nördlich von Nitendi oder Santa Crua, 3 Engl. Min. im Umfang und 150 F. boch, het circe 100 Bewohner 20).

#### Viti - oder Fldschi - Insein.

Noch Britton, wie nach Captain Stanley (a. Geogr. Jahrbuch, III, 8, 66) beträgt die Bevolkerung der ganeen Gruppe nicht über 130000, Weisse im Jabre 1870: 2500, devon 2300 Britische Unterthanen and 200 Amerikaner, Insel Lakemba 1500, Kantavu 10000 Bewehner, Die in einem Radine von 6 Engl. Mln. um Rewa lebenden 4 Stämme zählen: die Rewe 3717, die Nekelo 2055, die Tokotoke 1536, die Notho 3990, ausammen 11298 Könfe al). Consul March giebt (1870) die Zahl der Eingebornen auf 170000 an 38).

#### Rotumah.

Eine Zählung im März 1870 ergab 2740, im Jahre 1871 2680 Seelen 31),

#### Ellice . Grappe.

Im Jebre 1870 hatten Nakuleilai (Mitchell-Insel) 90. Funefati (Eilice-Insel) 116, Vaitupn (Tracy-Insel) 376, Nukufetau (De PeysterInsel) 202, Nui (Nederlandsch-Insel) 212, Nintao (Lynx-, Speiden-Insel) 460. Nanomee (St. Augustine-Insel) circa 1000 Bewohner 14)

#### Samoa - oder Schiffer - Inseln.

Ein Correspondent des "Melbourne Herald", der längere Zeit auf Upoln gelebt, giebt die Bewohnersehlen etwas abweichend von den Angeben der Missionäre (vergl, Geogr. Jahrbuch, 11, 8, 61; 111, 8, 67) wie felgt an: Upolu 18000, Savii 12000, Manono 1000, Apolime circa 300 ab, Dagegon stimmt ein Bericht des Deutschen Consulsts gu Apie für 1871 mlt der bisherigen Annehme von 35000 Bewohnern Sherein Bo).

#### Union - oder Tokelau - Inseln.

Faksafo (Bowditch-Ineel) 223, Ostafu (Duke of York-Ineel) 136 Bewohner im Jahre 1870 34).

#### Olosenga (Swain - oder De Oulros - Insel).

Im Johr 1870 27 Bewohner. Anf der bie dahin unbewohnten Insel liese eich in neuerer Zeit der Amerikaner Eli Jennings nieder, der nun mit seiner Pamille und einigen eingebornen Arbeitern von den Samosund Tokelau-Inseln dle kleine Kolonie bildet 34),

### Pukanuka (Danger - Insel).

Nach Missionar Chalmers im Johre 1870: 500 Bewohner 37).

#### Manliki - Gruppe.

Tongarewe oder Peurbyn 300, Manlikl oder Humpbrey 460, Rakeange 400, Taninn 240, Tukao 167 Bewohner im Jabre 1870 nach Chelmere 31).

#### Hervey - oder Cook - Inseln.

Mauke 240 Bewohner Im Jahre 1870 nach Chalmers 37).

#### Rapanul - oder Oster - Insel.

Nach der Anfnehme der Chilenischen Corvette "O'Higgins" im Jahre 1870 beträgt das Areal 11773 Hektare = 2,14 g. Q.-Min., also etwas weniger als nach den bisherigen Karten, nach denen die Insel 2,¢ g.Q.-Min., enthielt, Die Bevölkerung, die 1863 nach Missleonir Eugen. Eynanit's Zählung 1800 betrug, wurde seit dem genannten Jebre enr Hälfte nach Peru und auf die Chincha-Inseln als Arbeiter transportirt, so dass 1868 nur noch 930 übrig waren, und de sie im raschen Aussterben begriffen ist (melst an Skrophulose), so weren 1870 bö: istens noch 600 Bewohner übrig 3"),

ac) Reports showing the present state of H. M.'s colonial possessions, 1868, Part II, London 1870; 1869, Part II, London 1871.

Beston Missionary Herald und Christian Work, 1. Febr. 1872.
 Missionar Pegue 1870, in Missionary Herald, Februar 1871.

<sup>20)</sup> Missioner Whitmee 1871, in Chronicle of the London Misslonary Society, April 1872

<sup>30)</sup> Captain J. Jacob vom Missionsschuner "Southern Cross", September 1871.

at) H. Britton, Fijl in 1870. Melbourne 1870.

ar) Commercial Reports received at the foreign office from H. M.'s consuls in 1871. No. 5, 1871. London.

<sup>33)</sup> Calwer Missionsblatt, Februar 1872.

<sup>34)</sup> Missionir S. J. Whitmee, A Missionary Cruise in the South Pecific, 1870. Sydney 1871.

as) Nantical Magazine, Dezember 1870, p. 653. 34) Prenss. Handels-Archiv, 5. April 1872.

<sup>37)</sup> Chronicle of the London Missionary Society, Februar 1871, April 1872.

a\*) Memorie que el Ministro de Estado en el depertemento de marine presente al Congreso Nacional de 1870, Sentiago de Chile 1870, p. 94 und 104

#### IV. Afrika.

Tunis, der Tribut an die Pforte aufgehoben. Durch Firman vom Oktober 1871 wurde des an die Pforte bezahlte Tribut abgeschaft und der Familie des jetzigen Bey die erbliche Regierungswürde in der Ordnung der Primogenitur gewährt. Politische Conventionen sind unterasgt. Eine gute Regierung wurde zur Bedingung der Anfrechthaltung des Firmans gemacht 19.

Abtrennung der Landschaft Barka von Tripoli. Nach einem Englischen Consulats-Bericht von 29. Oktober 1869 hat die Türkisobe Regierung die Landschaft Barka als von Tripoli unabhängig in eine Mutasarcha von Bengasi umgewandelt and in folgende Mudirats eingethelit: 1. Djalo mad Andjila, 2. Mytaba deer Adjedahia, 3. Kaimmaksmiki der Auergehr, 4. Merdj, 5. Gaigab, 6. Derna, 7. Bengasi, Crenaika wird demanch seit dem Harbst 1869

direkt von Constantinopel aus regiert 2).

Neue administrative Eintheilung des Ägyptischen Sudan. Bisher wurden alle Besitzungen des Vicekönigs oberhalb des eigentlichen Ägyptens von einem Hokumdar (General-Gouverneur) verwältet, der seinen Sitz in Chartum hatte. Ihm untergeben waren die Mudire (Provins-Gouverneure) von Dongola, Berber, Tahs, Sushin, Sennan, Kordofan und dem Bahrel-abind. Seit Oktober 1871 ist nun dieses weite Eindergebeit in deri administrative Gruppen getheilt worden: 1. Die direkt unter dem Ministerium des Innern stehenden Mudirfohs von Dongols und Berber, 2. Chartum mit den Mudirfohs Taka, Sennaar, Kordofan und Bahr-el-sbind, 3. die Mudirfohs Taka, Sennaar, Kordofan und Bahr-el-sbind, 3. die Mudirfohs Suskin mit Massaua und dem von der Turkei an Ägypten abgetretenen Küstenstrich 3.

Die Niederländischen Besitzungen an der Küste von Guinea an England abgetreten. Vertrag vom 25. Februsr 1871 zu 's Gravenhage, publicirt dnrch Gesetz vom 20. Januar 1872. Artikel 1. Se. Maj. der König der Niederlande überträgt Ihrer Mai, der Königin von Grossbritannien und Irland alle Rechte der Souverainetät, der Jurisdiction und des Eigenthums, welche er auf der Küste von Guinea besitzt. - Artikel 3. In dieser Übertragung sind einbegriffen alle Forts, Banwerke und Gebäude mit den dazu gehörigen Terrains, welche der Niederländischen Regierung zustehen, nebst dem vorhandenen Vorrath an Geschütz, Waffen, Munition und was dazu gehört; ferner Hausrath und alles andere bewegliche Gut, mit Ausnahme dessen, was die Niederländische Regierung auf der Küste nicht zur Übertragung geeignet findet. Für die Übertragung der benannten Sachen soll an Se. Maj. den König der Niederlande eine entsprechende Summe,

nicht über 24000 L., bezahlt werden 1). - Die Ceremonie der Übergabe fand am 6. April 1872 statt.

Einsohränkung der Französischen Bestitrungen an der Westküste. Die Franzosen haben die drei Comptoire Grand-Bassam, Assinie und Dabon aufgegeben, am Gabun unt eine Kohlen-Station behalten, durch einen im Januar 1871 mit dem Hänptling von Lat-Dior abgeschlossenen Vertrag das von General Faidhierbe annektirte Cayor wieder geräumt, so dass sie jetzt nur noch den Senagal bis Medine (250 Lieues), die kleine Provins Diander mit den Städten Baffsque, Dakar und der Insel Gorfe, die Posten Joal nud Fortsdal an der Küste unterhalb Gorfe, sowie die Flüsse Salam, Cuzamance, Rio Nunez, Rio Pongo und Mellacorée in Bestit haben 5).

Annexion von West-Griqua-Land an die Kap-Kolonie. In Folge der Entdeckung reicher Diamantenfelder am unteren Vaal-Fluss und in dem anliegenden Gebiet des Griqua-Hänptlings Waterboer, sowie einer Petition des letzteren um Unterstellung unter Britische Herrschaft wurden die Diamantenfelder mit einem grossen umgebenden Gebiete durch Proklamation des Gouverneurs der Kap-Kolonie vom 27. Oktober 1871 lotzterer Kolonie einverleibt. Vollzogen wurde die Annexion am 17. November 1871 durch öffentliche Verlesung der Proklamation. Das neue Gebiet hat den Namen "Griqualand West" erhalten. Die Grenzen desselben und der Distrikte, in welche es zerfällt, sind festgesetzt wie folgt: 1. Das annektirte Gebiet wird begrenzt im Süden durch den Oranje-Flass von seinem nächsten Punkt bei Kheis im Westen bis zu seinem nächsten Punkt bei Ramah im Osten; von letzterem Punkte geht die Grenze in nördlicher Richtung nach David's Grave nahe der Vereinigung des Modder- und Riet-Flusses, von da in gerader Linie nordwärts zum Gipfel des Platberges, von da geradlinig in nordwestlicher Richtung, nordöstlich von Roeloff's Fontein hin, den Vaal- und Hart-Fluss an einem Punkte nördlich von Boetsap schneidend; von da in gerader Linie westlich zwischen Nelson's Fontein und Koning hindurch, ferner südlich von Marimani und nördlich von Klip Fontein vorbei in südwestlicher Richtung geradlinig zur nördlichen Spitze des Langeberges; von da südlich nach Kheis und dem nächsten Punkte des Oranje-Flusses. - 2. Distrikts-Grenzen. Die Grenze des Distrikts Pniel bildet der Vaal-Flass von der Einmündung des Modder aufwärts bis zu dem Punkte, wo ihn die vom Platberg nach Boetsap verlaufende Grenzlinie schneidet, dann die Ostgronze des Gebietes bis zum südlichen Arm des Modder oder Riet, dann dieser Arm und der vereinigte

<sup>1)</sup> Deutscher Reichs-Anzeiger, 28. Oktober 1871.

<sup>2)</sup> G. Rohlfs, Von Tripolis nach Alexandrien. Bremen 1871. 2. Bd.,

<sup>7)</sup> Briefliche Nachricht von Dr. G. Schweinfurth.

<sup>4)</sup> Staateblad van het Koningrijk der Noderlanden, 1872, Nr. 6.

<sup>9)</sup> Dupéré in "Bulletin de la Soc. de géogr. de Paris, Jeli 1871, p. 45". Bestiligt durch Frivathriet V.-A. Multi-Brau's von 10. Sept. 1871, sowie durch das Budget der Kolonien in "Revue maritime et colonisia", Januar 1872, worin angeführt ist eine Eraparrias von 200000 Fr. durch die "suppression des établissements de la Côte d'Or" (p. 186).

Fluss bis zu seiner Einmündung in den Vaal. - Die Grenze des Distrikts Griqua Town beginnt bei der Einmündung des Modder in den Vaal, folgt letzterem aufwärts bis zur Mündung des Steinkopf-Flusses und diesem bis zu seiner Haupt- oder nordwestlichen Quelle, von da geht sie in kürzester Linie nach der südwestlich verlaufenden Strecke der Gebietsgrenze, welche südlich von Marimani und nördlich von Klip Fontein vorbei geht, ferner längs der Gebietsgrenze zum Oranje-Fluss, an diesem aufwärts bie Ramah, von da mit der Gebietsgrenze nach dem südlichen Arm des Modder und an letzterem abwärts bis zum Vaal. - Alles nördlich von diesen beiden Distrikten gelegene noch übrig bleibende Land des annektirten Gebietes bildet deu Distrikt Klipdrift 6).

Grenzregulirung zwischen der Transvaal-Republik und den Betschusnen-Stämmen im Westen. Durch schiodsrichterlichen Spruch des Gouverneurs von Natal vom 17. Oktober 1871 ist festgestellt: 1. Die Grenze des Bangwaketsi-Stammes soll im Westen bei Leganing beginnen und über Lepaklapaling, Pattapatta, Lingoma, Pellayanging, Deboganko oder Schanpkuil, Sepatobie und Maclase gehen, um bei Kamaboelama an der Grenze des Gebietes der Barolong zu enden. - 2. Die Grenze der Gebiete der Barolong und Batlapin und von dem der Süd-Afrikanischen (Transvaal-) Republik geht von Kamaboelama über die alte Missions-Station Mosiega an deu Quellen des Kleiu-Marico und auf der Fahrstrasse, die von da nach Lotlakana, dem Hauptort der Barolong, führt, bis zur früheren Farm des Jak. Buurman am Molapo-Fluss, von da ostwärts am Molano hinauf bis zu dessen 'Quelle, von da langs der Fahrstrasse nach Elandsfontein und Grootefontein, von da nach Relsobottle, der Quelle des Hart-Flusses, von da über Garemomare, Melsuepeltnane, Thaba und Kiribening zu den Quellen des Pogola oder Maquassie Spruit und an diesem hinab bis zu seiner Vereinigung mit dem Vaal-Flusse 6).

### Nord - Afrika.

Marokko, — Die Bevölkerung von Wedi Nun mit Asuafit ver-anschlagt J. Getell 1 auf 44000 Seelen, indem er 1100 Häuser und 7700 Khaimas oder Zelte der Kebylen zu je 5 Personen annimmt, Pür Sne kommt er ") unter Vorauesetzung einer Volkedichtigkeit gleich der von Spanien obeuglich der grösseren Städte, d. h. 25 Seelen ouf 1 Q.-Kilometer, su der Bewohnersahl 750000, da der Flächeninhalt eiren 30000 Q.-Kilometer heträgt.

Unter der unbegründeten Annahme, dass Marokko mindestens ein balb Mal so gross sei als Algerien, schätet G. Rohlfs, wie einst Renou, die Bevölkerung euf 64 Millionen 1). Vergl. Behm's Geogr. Jahrbuch, I. S. 89. Anmerk. 4: III. S. 71. Die Zahl der Jnden daselbst echlägt er zu 100000, die der Neger eu 50000, die der Enropäer zu 4- ble 5000 en. Borke (Cyreneice). - "Nach ziemlich sicheren Abschätzungen,

vom Französischen Consulete in Bengasi mitgetheilt, stellen die Gesammtstämme von der Grossen Syrte an gerechnet (Mündung des Pareg) bis sur Ägyptischen Grense 72000 bewaffnete Pussgänger und 3500 Kavaliere, danoch könnte men die Gesammtbevölkerung von Cyrenaica ouf circo 302000 Einwohner anschlagen" (Rohlfs 1869 10)). -Bewohnersahl der Oase Andjila ist schwer zu ermitteln; Pocho in den eweneiger Jahren giebt sie euf 9- bis 10000 an und baeirt eeinen Ceicul auf 3000 waffenfähige Mäoner, Hemilton giebt für el'Areg allein 4000 Einwohner en; von anderen Reisenden, welche die Oasen berührt hoben, fehlen statistische Nachrichten. Nach eigenem Uberschlag und ouf die Anseage der Eingeborenen hin würde ich für Audjila 4000, für Djalo 6000, für Leschkerreh 500 und für Beloft 1000 Einwohner anashmen, im Gansen else circa 11- bis 12000 Einw." (Rohlfe 1869 10)),

Agypten. - E. de Régny 11) berechnet ouf Basis der Zählung vom 16. Dezember 1846 und der Bewegung der Bevölkerung die Bewobnersahl von Unter-, Mittel- und Ober-Agypten für Ende 1869 ouf 5,215065, incl. der Bevölkerung des lethmus von Snes, die nach offiziellen Berichten der Compagnie du Canal de Snez, der Generalversammlung vom

2. August 1869 vorgelegt, betrug 150 Bewohner, davon 25 Europäer und 125 Eingeborene, 1859

,, 16010 ,, 18258 1868 34258 , 22843 . 19557 1869 42400

1870 22994 14138 8856 870 22994 ,, 14138 ,, 5550 Für den 22. Mars 1871 giebt derselbe 17) die Bevölkerung Ägyptene, "meist nach neuen Zählungen", eu 5.203405 Seelen an:

| Stkdte.                      |        |   | Einheimische. | Fremde. | Zusarnmen |
|------------------------------|--------|---|---------------|---------|-----------|
| Cairo und Vorstädte          |        |   | 332098        | 21753   | 353851    |
| Alexendrie und Vorstädte .   |        |   | 165773        | 53829   | 219601    |
| Rosette                      |        | ÷ | 14978         | _       | 14978     |
| Damiette                     |        | ÷ | 28963         | 50      | 2891      |
| Der Barrage                  |        |   | 3000          | -       | 300       |
| Port Said und Kantara        | - 1    |   | 4549          | 4310    | 8855      |
| lemaïlie                     |        |   | 1897          | 1113    | 301       |
| Sues                         |        |   | 11125         | 2500    | 1362      |
| Marsono                      | - 1    |   | 2413          | _       | 241       |
| Sunkin                       |        | 1 | 4063          |         | 406       |
| El-Arisch                    |        |   | 2255          | _       | 225       |
| Provincen.<br>Unter-Ägypten: |        |   |               |         |           |
| Behera                       |        |   | 211713        | 2680    | 21439     |
| Menufijeh                    |        | : | 441779        | 1431    | 44321     |
| Scherkijeh                   |        | : | 399271        | 372     | 39964     |
| Dahkalijeh                   |        | : | 495272        | 312     | 49527     |
| Garbijeh                     |        | : | 623440        | _       | 62344     |
| Galiubijeh                   |        |   | 188275        | _       | 18827     |
|                              |        | : | 251565        | _       | 25156     |
| Mittel-Ägypten:              |        |   |               |         |           |
| Feinm                        |        |   | 152567        | -       | 15256     |
| Beni-Snef                    |        |   | 123427        | _       | 19342     |
| Minieh.                      |        | : | 199266        | _       | 19926     |
| Benimusar                    |        | : | 124336        | -       | 12433     |
| Ober-Ägypten:                |        |   |               |         |           |
| Siut                         |        |   | 431243        | _       | 43124     |
| Glrge                        |        |   | 370356        |         | 37035     |
| Kenne-Kosselr                |        | ÷ | 282730        | -       | 28273     |
| Espe                         |        |   | 249113        | -       | 24911     |
| Summe                        | E-mar- | - | 5.115367      | 88038   | 5.20340   |

<sup>9</sup> Correspondence respecting the affairs of the Cape of Good Hope, Presented to Parliament. London 1871. Auf der zugehörigen Korte eind die neuen Grenzen engegeben und des ewischen dem oberen Caledon-Fluss, den Drakenbergen und dem Pntienni-Fluss gelegene Gebiet des Hänptlings Moleppo ele eu dem Britischen Basnto-Land gehörig bezeichnet. Es muss demnach der im Artikel 6 des am 12. Februar 1869 zu Aliwal North abgeschlossenen Vertrages (s. Geogr. Jahrbuch. 111, S. 69) vorgeschene Pell eingetreten und dieses Gebiet vom Oronje-Freistant abgetrenut worden sein. - The Transvanl Advocate, Potchefstroom, 11, Novbr. 1871. - Friend of the Free State and Bloemfon-

tein Gazette, Bioemfontein 9, November 1871, 7) Bulletin de la Soc. de géogr, de Paris, Oktober 1869.

e) Ebenda, März und April 1871,

A Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde en Berlin, 7. Band, 1872, 1. Heft, S. 56.

<sup>10) &</sup>quot;Von Tripoli nech Alexandrien. Bremen 1871."

<sup>11)</sup> Statistique de l'Égypte d'après des documents officiels recueillie, mis en ordre et publics sous le patronage du gouvernement du Kbédive per E. de Régny, evocat, secrétaire de l'Intendance générale saniteire d'Égypte et de la municipalité d'Alexandrio. 1ère année, 1870, Alexendrie 1870. 20me ennée, 1871, Alexandrie 1871,

<sup>17)</sup> Ebenda, 3ème année. Alexendrie 1872. Vergl, die Angaben der Sanitate-Intendans vom Jahre 1862 im Geogr. Jahrbuch. Bd. 1. S. 90.

Oase Siush (Ammone-Onee). "Bei Miuntoli werden 8000 Bewohper auf 6 Stämme vertheilt angegeben. Hamilton rechnet nur die Hälfte, 4000 Einwohner. Dovretti het für Sinah ullein 2500 Seelen. Die Stuahner eelbat gaben mir die Zahl der wassenfähigen Männer auf 600 Mann und 800 männliche Sklaven für die ganee Berölkerung an, was eine Total-Besölkerung von 5600 Seelen ergeben würde" (Rohifa 1869 tel).

#### West - Afrika.

Britische Beeitaungen, - Für das Jahr 1868 wird die Berölkerung der Goldküste offiziell noch unsicherer Schätzung en 400000, die von Legos au 115000 Seelen angegeben 13).

Alt-Calabar. — Rev. Dr. Robb schätet die Bevölkerung im Ge-biete des Alt-Calabar-Flusses von dem Meere aufwärts bis Akuno-kuno auf circa 90000, wovon je 30000 auf Ibibio, Efik und auf die anderen die Enk-Sprache redenden Stämme kommen 14).

#### Sild - Afrika.

Nene Arealberechnungen. - Eine durch vielfache topographische Aufnalmen und Positionsbestimmungen, durch die Annexion von Griqualand West und des Basuto-Landes an die Kap-Kolonie, durch die Veränderung der Grenzen der Transvanl- und Oranje-Republik nothwendig gewordene Neuberechnung der Arsale von Fr. Hanemann in der Perthes'schen Austalt auf Grundlage einer neuen kartographischen Bearbeitung dieser Länder, die in den Geogr. Mittheilungen erscheinen wird und in Nr. 45d von Stieler's Hand-Atlas, neneste Ausgabe, redueirt ist, ergah:

|                  | _     | blet | _   | _   | _   | _   | -  | -   | 0 0 10       | Engt. O. ML  | 13 MIN   |
|------------------|-------|------|-----|-----|-----|-----|----|-----|--------------|--------------|----------|
|                  | tee   | P100 | ю.  |     |     |     |    |     | . G. Q. Min. | Rugt. Q. Mt. | Q. KHOIL |
| Basute-Land      |       |      |     |     |     | -   |    |     | 397,47       | 8450         | 21886    |
| Griqua Land      |       |      |     |     |     |     |    |     | 782,30       | 16632        | 43076    |
| Kap-Kolonie      | dem   | asch |     | nit | die | aeb | G  | - 9 |              |              |          |
| bieten .         |       |      |     |     |     |     |    |     | 10409,40     | 221311       | 573172   |
| Natal            |       |      |     |     |     |     |    |     | 837,29       | 17801        | 46104    |
| Oranje - Fluss - | Prei  | eta: | ıt. |     |     |     |    |     | 1997,81      | 42475        | 110005   |
| Transvaal - Re:  | publi | k    |     |     |     |     |    |     | 5378,85      | 114357       | 296175   |
| Peci . Kafferlan | d ()  | iew  | G   | ria | ual | bas | 1. |     | 754.22       | 16035        | 41530    |

Kap-Kolonie. - Auf dem nen annektirten Diamanten-Gebiet concentrirte sich im September 1871 die Bevölkerung hanptsächlich in fünf grossen Lagern en Dutoitspan (13 Engl, Meilen von Pniel), Bultfontein, Alexanderfoutein, De Beer und Celasberg Kop, die zusammen etwa 40000 Köpfe zählte 16). -- L. vou Massow gab die Bevölkerung von West-Griqua-Land im Mära 1872 zu "mehr als 50000 Seeien" an 16).

Natal, - Schäteung der Bevölkerung für 1867 17):

| QMei  | Bewohner.                                                |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                          | Weisse.                                                                                                                                            | Kulia.                                                                                                                                                                                                 |
| . 195 | 3 39280                                                  | 6037                                                                                                                                               | 240                                                                                                                                                                                                    |
| . 35  | 2 24089                                                  | 4739                                                                                                                                               | 165                                                                                                                                                                                                    |
| 240   | 6 : 32981                                                | 1219                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                      |
| . 197 | 3 10322                                                  | 991                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                        |
| . 50  | 0 26827                                                  | 1024                                                                                                                                               | 2641                                                                                                                                                                                                   |
| . 81  | 2 25882                                                  | 594                                                                                                                                                | 288                                                                                                                                                                                                    |
| 171   | 9 30490                                                  | 1487                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                      |
| . 265 | 6 85675                                                  | 1156                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                      |
| . 367 | 9731                                                     | 131                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                      |
| 104   | 7 18858                                                  | 394                                                                                                                                                | 464                                                                                                                                                                                                    |
| . 166 | 0   15227                                                | 49                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                      |
| 1875  | 0   269362                                               | 17821                                                                                                                                              | 5297                                                                                                                                                                                                   |
|       | 35<br>240<br>197<br>50<br>81<br>171<br>265<br>367<br>104 | . 352 24089<br>2406 32981<br>1973 10322<br>. 500 26827<br>. 819 25882<br>1719 30499<br>. 2656 35675<br>. 3672 9731<br>. 1047 18868<br>. 1660 15227 | 352 24089 4739<br>2406 37981 1319<br>1973 10332 991<br>500 26827 1024<br>813 25882 594<br>1719 30490 1487<br>2556 36675 1156<br>8672 9731 131<br>1047 18855 394<br>1660 15227 49<br>18750 289362 17821 |

New Grignalund. "Des Gebist New Grignaland, früher Nomansland (Unabhängiges Kaffraria) genannt, liegt neben dem Kafir-Land und wird begrenst im Westen vom Tsomo-Plues, im Osten von Netal, im Norden von den Drakenbergen und im Süden von den Ingeli-Bergen. Es hat eine Bevölkerung von 35000 Personen, Griquae, Kafirs, Zulne und Basutos. Vor etwa 8 Jahren wanderte, von den Holläudischen Boeren bedrängt, ein groseer Theil der Griques unter ihrem Häuptling Adam Kok aus der Nähe des Oranje-Finsses dorthin aus, Die Griqua-Kirche und Gemeinde, die ihr Centrum au Mount Currie hat, sühlt 5000 l'ersonen" 18).

Süd-Afrikanische Stämme, - D. D. Buchanan schätzt die Zuhl der Zulus im Zulu-Lande euf 150000 (20000 Krieger), der Zulus in Natal auf 250000, der Basutos auf 150000 (10000 Krieger), der Znine und Basutos südlich von Natal auf 25000 (3000 Krieger), der Betschuanen westlich vom Orange-Freistaat auf 300000 (10000 Krieger) 19). Der Betschnanen-Stamm der Bangwaketse zählt nach Missionär Mackensie (1860) eirea 6- bis 7000 Köpfe 20), die Herero oder Damara nach Missionar H. Hahn circa 30000 Köpfe 21),

Mudagaskar, - Von den 5 Millionen Bewohnern, die man Madagaskar gewöhnitch giebt, kommen nach Missionär J. Kessler 21) auf die Hovne 1, die Betsilcos 12, die Sakulavas und Antsinnakan 12, die Betanimenas und Betsimisarakas 1 Million. - Oliver 23) schätet die Gesummtbevölkerung auf 5,300000, davon kilmen auf die bellfarbige oder Malayische Race 3,800000 (darupter die Hovas 800000), auf die dunkel-

- <sup>19</sup>) Reports showing the present state of H. M.'s colonial possessions, 1868. Part II, London 1870. 14) United Presbyterian Missionary Record, Märs 1872.
- 13) Natal Mercury, 16, Oktober 1871, und andere Süd-Afrikanische
- Zeitungen. 16) Augeb. Allgem, Zeitung. Ansserordentliche Beilage, 1. Mei 1872, 17) Natal Almanac 1871. Pietermaritaburg 1870. - Genauer wird die Eintheilung im "General Directory and Guide Book to the Cape of Good Hope and its dependencies, Cope Town 1871" angeführt, wo
- auch abweichende Areal-Angaben eich finden: County of Durban (mit Aiexandra City) . . . . . . . . 1734 Klip River Division, Newcastle Division. Victoria County . . . Inanda Division. — Tugela Division. County of Umvoti . . . . . . . .
- County of Weenen . . . . 1980 County of Alexandra. County of Aifred . 1562 Die County of Aifred wird eingetheilt in: Plancher
  - Welson. Coast District . . 13 6865 Midland District . . 3698 3627 Northern District . 32 4690 4799

- Das Arcal von Natal würde nach diesen Augeben nur 15145 Engl, Q.-Min, = 712,35 D. Q.-Min. betragen, and in den "Reports showing the present state of H. M.'s colonial possessions, 1869, Part II" heisst es, die 269362 Bewohner breiteten sich auf einem Areal von circa 16145 Eugl, Q.-Min, = 759,88 D, Q.-Min, aus.
- 16) Chronicle of the Loudon Missionary Society, 1. März 1871. 10) Natal and Cape of Good Hope. Further despatches on the subject of the recognition of Moshesh. Presented to Purliament, London 1870.
- 20) Mackeusie, Ten years North of the Orange River, Edinb, 1871,
- at) Evangelisches Missious-Magazin, Basel, April 1872. 27) Introduction to the language and literature of Madagascar, Lon-
- 23) Memoirs of the Authropological Soc., Le Tour du Monde 1870
- -71. Umeching au Nr. 568.
- 14) Gevrey, Essai sur les Comores, Poudichéry 1870. 25) Reports showing the present state of H. M.'s colonial posses-
- sions, 1868, Part 111. London 1870,
- 24) 36th general report of the Emigration Commissionere, London 1870.
- 22) Reports showing the present state of H. M,'s colonial possessions, 1869, Part III. London 1871.

farbige 1,500000. — Die Franzöeiechen Besitzungen siehe oben unter "Frankreich", S. 23, wo aber die Aresie nach den hier folgenden Nenberechnungen au korrigiren sind.

Eine planinetrieche Berechung von Mudgaukar wurde nuch einer umphildrien Kurte von A. Petermann (Hassenbi 1. 4000000) vrogersommen. Dieselbe antopricht den neessten Küster-Vernesseungen, estkhilt Cartoss von Maysten zuch den Anfanhann von Jehenne, Priest und Trebecht und von Nort-Be mit Nosi (tunia, Sakatin, Nosi Pall, Nossi Mitsion nuch den Anfanhann von Jehenne and Boutroux in 1:1.000000, Santa Marie de Madagauera wurde nach der "Carte de Nosi-Be" &te, in, äberen surfiltum et coloniale, aufil 1863", kerechatt.

|                                             | Q. Mellen. | Eogl.<br>Q. Mellen. | QKilom,   |
|---------------------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| Festland von Madagaskar                     | 10743,41   | 228312              | 591563    |
| Areal der insein bei Madagaskar:            |            |                     |           |
| lie Nossi-Bé                                | 2,47       | 52,81               | 136,01    |
| lie Nossi-Cumba                             | 0,20       | 4,25                | 11,01     |
| Ile Sakatia                                 | 0,08       | 1,70                | 4,40      |
| Ile Nossi Fali                              | 0,90       | 4,25                | 1 t,01    |
| He Nossi Mitsion                            | 0,82       | 6,80                | 17,60     |
| Ije Erandga                                 | 1,16       | 24,66               | 63,87     |
| Ile Sainte Marie de Madagascar              |            |                     |           |
| and He des Nottes                           | 3,16       | 67,18               | 174,00    |
| Summe der Inseln .                          | 7,59       | 161,35              | 417,90    |
| Gesammteumme des Areals von Mada-<br>gasker | 10751.00   | 228573,46           | 591981,45 |

Conoren. — Nash A. Gerrey, webber die Gemoren 1867 beschte 19, hat Angesip oder Gross-Comero et au 30000, Meall oder Mobilla etwa 6000 (daron 1/m Neperahiren, 1/m Antaloen, 1/m Meallen, 1/m Neperahiren, 1/m Nep

Anf Grundlage der bei der neuen Arcal-Berechnung von Madegeskar erwähnten Spezialkarte von Mayotte wurde eine planimetrische Vermessung dieser und der nächetgelegenen Inseichen vorgenommen, die Folgendes erzah

|     |         |    | G.  | QMin. | Engl. QMin. | Q.Kflom. |
|-----|---------|----|-----|-------|-------------|----------|
| He  | Mayotte |    |     | 6.19  | 13t.eo      | 340,84   |
| Ile | Pumanzi | ÷  |     | 0,23  | 4,68        | 12.11    |
| He  | Zamburu |    |     | 0,06  | 1,28        | 3,80     |
|     | St      | mr | ne. | 6.47  | 137.56      | 356.28   |

Masritius. — Am 1. Januar 1888 betrag die Bevölverun nach Berechnung 32500 Köpfe, damster 202928 indler\* M. Am 31. Desbr. 1868 berechnung 32520 Köpfe, damster 202928 indler\* M. Am 31. Desbr. 1860 betrag die Berülkerung, derfülle und Berechnung, 225224 Seelen zeit. Milität und Schiffichete, aber incl. 20211 Indier \* M. — Die Seytender der Milität und Schiffichete, aber incl. 20211 Indier \* M. — Die Seytender der Milität und Schiffichete, der inch 2021 Indier \* M. — Die Seytender der Seytender der Seytender 2026 Afrikant \* M. — Die Seytender \* M. — Die Seytender 2026 Afrikant \* M. — Die Seytender 2026 Afrikant \* M. — Die Seytender 2026 Afrikant \* M. — Die Seytender 2026 Afri

### V. Amerika.

Constituirung der Provinz Manitoba, Mai 1870, §. 1. An, von und nach dem Tage, an welchem die Königin, auf den Rath und mit Zustimmung von I. M. Geheimen Rath, kraft des 146stee Abschnittes der British North America Act von 1867, Rupert's Land und das Nord-West-Territorium in die Vereinigung der Herrschaft (Dominion) von Canada zulassen wird 1), soll aus denselben eine Provins gebildet werden, welche eine der Provinsen der Dominion ausmachen, den Namen Provinz Manitoba erhalten und in folgender Weise begrenzt werden soll: Von dem Punkt, wo der Meridian von 96° W. L. v. Gr. den Parallel von 49° N. Br. schneidet, geht die Grenzlinie gerade nach Westen längs des genannten Parallels von 49° N. Br., welcher einen Theil der Grenze zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und dem genannten Nordwest - Territorium bildet, bis zum Meridian von 99 W. L.: von da gerade nach Norden längs des genannten Meridians von 99° W. L. bis zu dessen Kreuzung mit dem Parallel von 50° 30′ N. Br.; von da gerade nach Osten längs des genannten Parallels von 50° 30' N. Br. bis zu dessen Kreuzung mit dem zuvor erwähnten Meridian von 96° W. L.; von da gerade nach Süden längs des genannten Meridians von 96° W. L. zu dem Anfang. -Die folgenden Paragraphen enthalten die Bestimmungen, dass die neue Proving im Senat der Dominion durch 2. im Parlament durch 4 Mitglieder repräsentirt sein soll, bis sie eine Einwohnerzahl von 50000 erreicht hat; dass sie zu diesem Zweck in vier Wahlbezirke eingetheilt und von einem Lieutenant-Governor, den der General-Gouverneur ernennt, verwaltet werden soll. Als Regierungssitz der Proving ist fürs Erste Fort Garry bestimmt. Canada gahlt an die neue Provins in halbjährigen Raten die 5 procentigen Zinsen von 472090 Dollars und zu den Verwaltungskosten jährlich 30000 Dollars, sowie eine Summe von 80 Cents auf den Kopf der Bevölkerung, die zu 17000 Seelen angenommen wird. Zum Besten der Halb-Indianer sollen 1.400000 Acres Land reservirt werden. Der Lieutenant-Governor von Manitoba ist zugleich Lieutenant-Governor der nicht in die Provinz einbezogenen Landestheile von Rupert's Land und dem Nordwest-Territorium, die unter dem Namen "North West Territories" zusammengefasst werden 2).

Nach Unterdrückung eines Aufstandes am Red River durch Militärgewalt wurde der Lieutenant-Governor Archibald durch Proklamation der Königin vom 17. September 1870 daseibst installirt.

Die vier Wahlbezirke sind 1. der mittlere Namens Selkirk 2. der südliche Namens Frovencher, von der Südgrenze der Provinz bis einschliesslich der Niederlassungen von Oak Point oder Saint Anne, 3. der nördliche Namens Lisgar, von der Nordgrenze bis einschliesslich der Niederlassungen am Broken Head River. 4. der westliche Namens

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Einverieibung von Rupert'e Land und dem Nordwest-Territorium in die Dominion of Canuda geschah am 15. Juli t870 durch

Eriass der Königin vom 23. Juni 1870. Siebe den Wortlaut in Canadlau News, 11. August 1870. <sup>3</sup>) Canadian News, 26. Mai 1870.

Marquette, umfassend alle Niederlassungen am Assiniboinennd Manitoba-See, sowie alle anderen Niederlassungen westlich vom ersten Wahlbegirk <sup>3</sup>).

Die Chippewa-Indianer haben durch Vertrag vom 21. August 1871 ihr Land am Winnipeg- und Manitoba-See an die Britische Regierung abgetreten und sich gegen Geldentschädigung mit Reservationen begnügt <sup>6</sup>).

Ansohluss von Britisch-Columbia an die Dominion of Canada. Der Zutrit der Kolonie Britisch-Columbia zur Dominion ist nach Cabinetsordre vom 16. Mai 1871 in 20. Juli 1871 erfolgt<sup>5</sup>. Sie ist im Senat mit 3, im Parlament der Dominion mit 6 Stimmen vertreten. Die Wahldistrikte sind: New Westminater (früher New Westminater und Coast District), Carlboo, Lilloest, Yale (früher Yass und Kootensy), Victoria (früher Viewirgs Theil der Insel).

Administrative Eintheilung von Jamaica seit 1867 s. weiterhin unter "West-Indien".

Grenzbestimmnngen von Paragusy. — Nach dem Friedensectrug zwischen Brailien und Paragusy vom Januar 1872 ist der schon früher von Brasilien beanspruchte nördlichste Theil der Republik definitiv in dessen Besitz übergegangen, so dass die Nordgreuze von Paragusy Osten am Paraná beim Salto grande de siete Quedas beginnt, am Igatim-Fines entlang nach der Serra Marcaju und auf deren Rücken bis zur Quelle des Aph-Flusses geht, dem sie bis zur Windqung in den Paragusy folgt.<sup>8</sup>).

Die Argentinische Regierung hat durch Dekret vom 31. Januar 1872 ihrer ebenfalls sehon früher beaaspruchten Oberherrlichkeit über den Gran Chaco dadurch Ausdruck verliehen, dass ise das Gebiet dem die Argentinischen Occupationstruppen in Ausucion befohligunden General unterstellt und Villa Occidental am rechten Ufer des Paragany für die Hauptstadt des Gran Chaco erklärt hat?, Eben so hat Argentina von den Missiones Besitz ergriffen <sup>9</sup>).

#### Britisches Nord-Amerika.

#### 1. Dominion of Canada.

| Provinces.               | В  | ngl. QM1. | Areal in<br>g. Q. Min. | QKilom.  |    | Bevölke- |
|--------------------------|----|-----------|------------------------|----------|----|----------|
| Ontario (Upper Conada) . | 1  | 121260    | 5703,8                 | 314050   |    | 1.620849 |
| Quebec (Lower Canada) .  | 1  | 210020    | 9878,3                 | 543930   | 4  | 1.191505 |
| New Brunswick            | 1  | 27105     | 1274.0                 | 70199    |    | 285777   |
| Nova Scotia              | 11 | 0 18660   | 877,7                  | 48327    | 9  | 387800   |
| Manitoba                 | i  | 13000     | 611.6                  | 33667    | -  | 1 11963  |
| Britisch-Columbia        |    | 213000    | 10018                  | 551648   | 3  | 50000    |
| Hndson-Bai-Lünder        |    | 2.878734  | 135402                 | 7,455619 | 12 | 100000   |
| Dominion of Canada       |    | 8 481779  | 163766                 | 9 017440 |    | 3.648000 |

Bevölkerung der einzelnen Cenzus-Dietrikte 14) nach der Zählung vom 8. April 1871:

|                      | Provina Untario.       |                       |
|----------------------|------------------------|-----------------------|
| Essex 32697          | North Waterloo 19256   | East Hastings 17392   |
| Kent 26836           | South Wellingt, 14347  | North Hastings 16607  |
| Bothwell 20701       | Centre Wellingt. 24459 | Lennox 16396          |
| Lambton 31994        | North Wellingt, 24484  | Addington 21312       |
| West Elgin . 12796   | Sonth Grey . 29366     | Prontense 16310       |
| East Eigin . 20870   | North Grey . 30029     | Kingston 12407        |
| Wost Middlesex 20195 | Halton 22606           | South Leeds . 20716   |
| North Middles, 21519 | Peel 16369             | Brockville 10475      |
| East Middlesex 25055 | Cardwell 16500         | South Grenville 13197 |
| London 15826         | Sonth Simcos, 23671    | North Leeds           |
| South Nerfolk 15370  | North Simose, 33719    | and Grenville 13530   |
| North Norfolk 15393  | North York . 24262     | Dundas 18777          |
| South Oxford 23678   | West York . 16260      | Storment 11873        |
| North Oxford 24559   | East York 19360        | Cornwall 7114         |
| South Brant . 20766  | West Toronto 31223     | Glongarry 20524       |
| North Brant , 11498  | East Toronto , 24869   | Prescott , , 17647    |
| Haldimand. , 20091   | South Ontario 19928    | Russell 18344         |
| Monek 15130          | North Ontario 25967    | Ottawa City . 21545   |
| Welland 20573        | Wost Durham, 18316     | Carieton (On-         |
| Niagara 3698         | East Durham , 19065    | tario) 21739          |
| Liucoln 20672        | South Victoria 19244   | South Lanark, 19190   |
| South Went-          | North Victoria 10956   | North Lanark 13830    |
| worth 14638          | West Northum-          | South Renfrew 14099   |
| North Wentw. 16245   | berland 17328          | North Reufrew 13875   |
| Hamilton 26716       | East Northum-          | South Nipiesing 948   |
| South Haron , 27149  | berland 21757          | North Nipissing 848   |
| North Huron, 39016   | West Peter-            | Muskoka 5400          |
| South Bruce , 31332  | borough 11769          | Parry Sonnd , 1519    |
| North Brace . 17183  | East Peterbor, 14633   | Manitoulin . 2011     |
| South Perth . 21145  | North Peterbor, 4073   | East Algoma , 977     |
| North Perth . 25377  | Prince Edward 20336    | Centre Algoma 2177    |
| South Waterloo 20995 | West Hastings 14365    | West Aigoma. 1853     |
|                      |                        |                       |
|                      | President Orohon       |                       |

#### Provins Quebec

|                       | Provins Quebec.      |                     |
|-----------------------|----------------------|---------------------|
| South Pontiac 14572   | Laprairie 11861      | Nicolet 23262       |
| North Poutiae 1219    | Napierville , 11688  | Drummond, , 14281   |
| West Ottowa . 23794   | Saint John's . 12122 | Arthabaska , 17611  |
| Centre Ottawa 5244    | Chambir 10498        | Richmond 11214      |
| East Ottaws . 9559    | Verchères 12717      | Wolfe 8823          |
| Argenteuil 12806      | Richelien 20048      | Sherbrooke , 8516   |
| Two Mountains 15615   | St. Hyacinthe 18310  | Stanstead 13138     |
| Laval 9472            | Bagot 19491          | Compton , , 13665   |
| Terrebonne , 19591    | Ronville 17634       | Portneuf 22569      |
| L'Assomption 15473    | 1berville 15413      | Quebec County 19607 |
| Montealm 12742        | Missisquei . 16922   | West Quebec , 13206 |
| Joliette 23075        | Brome 13757          | Centre Quebec 18188 |
| Berthier 19804        | Shefford 19077       | East Quebec , 28305 |
| Montreal Centre 5264  | Maskinongé , 15079   | Montmorency , 12085 |
| Montreal East 46291   | South Saint          | Charlevoix . 15611  |
| Montreal West 55670   | Maurice 10658        | Chicontimi . 17493  |
| Hocheinga 25640       | North Saint          | Saguenay 1788       |
| Jacques Cartier 11179 | Maurice . 466        | Labrador 3699       |
| Vandrenil 11003       | Three Rivers . 8414  | Levis Town . 13021  |
| Sonlanges 70808       | South Cham-          | Levia County 11810  |
| Beauharnais . 14757   | plain 13885          | Lotbinière 20606    |
| Chateanguay , 16166   | North Cham-          | Mégantic 18879      |
| West Huntingdon 8834  | plain 8167           |                     |
| East Ilnutingdon 7470 | Yamaska 16317        |                     |
|                       |                      |                     |

<sup>3)</sup> Ebenda, 9, Februar 1871.

Siehe dau Wortlant des Vertrags in Canadiau News, 5. Oktober 1871, p. 216.
 Canadian News, 29, Juni 1871. Die Bedingungen des Beitritte.

hanptelichlich financieller Natur, a. ebenda, 13. April 1871.

9) Augeb. Aligem. Zeitung, 14. März 1872. Siehe die Grense in Stieler's Haud-Atlas, Nr. 49\*.

Kölnische Zeitung, 24. Märs 1872. — Augeb, Allgem, Zeitung,
 April 1872.

Behm und Wagner, Bevölkerung der Erde, 1,

<sup>&</sup>quot;) Siehe nuten S. 55.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Census vom 3. April 1871 (Extra Canadian Gazette, published by anthority, Ottawa, Nov. 22, 1871).

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Diese von den bisherigen Angaben etwas alweichenden Arcal-sahlen nach den Reports showing the present state of H. M.'s colonial possessions, 1869, Part 1I, London 1871.

<sup>1)</sup> Zählung von Ende 1870: 5757 Französische Mischlinge, 4083 Englische Mischlinge, 1565 Weisse, 558 Indianer, susammen 11963 Seelen (Canadian News, 2. Februar 1871).

| West Dorchester 9564 | Montmegny , 13555   | Bonaventure . 15 | 923 |
|----------------------|---------------------|------------------|-----|
| East Dorchester 8215 | L'1slet 13517       |                  | 985 |
| North Belle-         | Kamonraska , 21254  | Centre Gaspé . 8 | 278 |
| chasec 12117         | Témiscouata . 22491 |                  | 296 |
| South Belle-         | West Rimouski 14460 | Magdalen Is-     |     |
| chaese 5520 .        | East Rimouski 12958 | lands, , , 2     | 172 |

#### Provina New Branewick.

| St. Job | an . | 52303 | Sunhury .    | 6824  |               |       |
|---------|------|-------|--------------|-------|---------------|-------|
| York    |      | 27140 | Carleton .   | 19938 | land          | 20116 |
| Charlot |      |       | Victoria .   | 11641 |               |       |
| King's  |      | 24593 | Restigouche  | 5575  | Westmorland . | 29335 |
| Queen'  | 0    | 13847 | Gloncester . | 18810 | Albert        | 10672 |

#### Provina Neva Scotia.

| Hanta .<br>King'e . |  |       | Queen'e Lunenburg . |   |       | Pieten Antigonish . |   | 16512 |
|---------------------|--|-------|---------------------|---|-------|---------------------|---|-------|
| Annapolis           |  |       | West Halifax        |   |       | Gnysborough         |   |       |
| Digby .             |  |       | East Halifax        |   |       | inverness .         |   |       |
| Yarmouth            |  |       | Camberland          |   |       | Victoria .          |   |       |
|                     |  |       |                     |   |       | Cape Breton         |   | 26454 |
| Shelbarne           |  | 12417 | Colchester          | ۰ | 23331 | Richmond            | п | 14968 |

#### 2. Neu-Fundland.

| Cenen      | von New Foundlan         | d 1 | 869   | 15):  |   |   |        |         |
|------------|--------------------------|-----|-------|-------|---|---|--------|---------|
| Vahlbezirk | Saint John's East        |     |       |       |   |   | 17204  | Seelen. |
| **         | Saint John's West        |     |       |       |   |   | 11646  | 99      |
| **         | Harbor                   | M   | in .  |       |   |   | 6542   | **      |
| **         | Port-d                   |     | irave |       |   | ٠ | 7536   | 99      |
| **         | Conception Bay Horbor    | G   | ace.  |       |   | , | 12740  | 99      |
| **         | Carbon<br>Bay - de       | TRG |       |       |   | ٠ | 5633   | **      |
| **         |                          |     |       |       |   |   |        | **      |
|            | Trinity Bay              |     |       |       |   |   |        | **      |
| **         | Bonavista                |     |       |       |   |   |        | 9.9     |
| 99         | Twillingate and Fogo.    |     |       |       |   |   |        | 11      |
| **         | Perryland                |     |       |       | ٠ |   | 5991   | 99      |
| **         | Placentia and St. Mary'e |     |       |       |   |   |        | **      |
| **         | Burin                    |     |       |       |   |   | 6731   | 99      |
| 9.9        | Fortune Bay              |     |       |       |   |   |        | 91      |
| 91         | Burgeo and La Poile .    |     |       |       |   |   |        | 99      |
| 99         | French Shore             |     |       |       |   |   |        | 99      |
| 99         | Labredor 18)             |     |       |       | ٠ | ٠ |        |         |
|            | N                        | ew  | Pour  | dland | , |   | 146536 | Seelen. |
|            |                          |     |       |       |   |   |        |         |

3. Pring Edward's-Insel.

Cenens von Prince Edward Island, Mai 1871 17): 94021 Bewohner, sinschliesslich 323 Indianer.

<sup>19</sup>) Im Jahre 1869 nibite man 10496 Kolonisten, darunter 1947 Chinesen. Die Indianer werden auf 30- bis 30000 geschätzt, ihre Reiben heben sich aber in den letaten Jahren durch die Blattern sehr gelichtet (Reports showing the present state of H. M.'e colonial possessions, 1869, Part II, Lendon 1871).

S. Gsogr. Jahrbuch, 1870, S. 76, Anmerkung S.
 Sie eind entweder identisch mit den Counties oder machen einen

Theil der letzteren ane.

15) Abstract Census and Return of Population, &c., of Newfound-land, 1869. St. John's 1870. Fol.

18) Von Labrador gehört der Osten, so weit es von Zuffüssen des Atlantischen Moeres bewässert wird, au Neu-Fundland; der Nordwesten, so weit es dem Flussgebiet der Hudson-Bei angehört, aum Hudson-Bay Territory ale "East Main", also jetzt zur Dominion; der Südwesten, d. h. das Flussgebist des St. Lawrence, an Canada. Die Grenze awiau Blanc Seblon in der Nühe der Mündung des Northwest River. Oh in der Zahl 2479, welche der Ceneus von Neu-Fundland für Labrador aufstellt, die Eskimos der Nordostküste mit eingerechnet eind, ist nicht ersichtlich, da die Rubrik "Indians &c." leer gelassen ist, die einzelnen Ansiedelungen and ihre Einwohnerzahlen auch nur für die südlichen Theile der Labrador-Küste aufgeführt sind. L. T. Reichel eagt in der Schrift "Die Missionen der Brüder-Unität, I. Labrador" (Gnadan 1871): "Die Zahl der die Labrader-Küste hewebnenden und an Zeiten auf ihren Renthierjagden das Inners des Landes durchstreifenden Eskimos ist viel geringer, als man gewöhnlich glaubt. Sie sohlen an der gangen, über 100 Deutsche Meilen langen Nordostküste kaum 1500 Seelen. Die meisten derselben, 1124, wohnen auf den fünf Missions-Stationen der Brüderkirche, einige wenige bei Europäischen Ansiedlern. Die Zahl der nördlich vom Hebron an seche Stellen wohacaden Heiden beträgt koum 200 and ist im Ahnehmen."

<sup>17</sup> Vom Census Office der Prince Edward-Insel gütigst an une eingeschickt.

<sup>3</sup>) [Vereinigto Staaten von Nord-Amerika.] Nach "Preliminary Report for the IX Census of the United States of America. Washington 1872".

<sup>7</sup>) Die Areal-Angaben sind mit wenigen Ausnahmen die alten, dem "Report of the Commissioner of the general Land Office for 1866" entatammenden.

a) Bel den mit <sup>3</sup>) bezeichneten Staaten sind nach einer Bemerkung des ehen citirten "Report" die Areal-Angaben geographiechen Antorititen entnommon, da die Vermessungen in denselhen noch nicht heendat sind.

4) Nach einer offiniellen Mittheilung an die Redektion des Gothaer Almanache eind die ohigen Zahlen für New Jersey (8320 Engl. Q.-Mln.) und Jowa (55045 Engl. Q.-Min.) die richtigeren und denen verzusiehen, welche in den Gotheer Almansch für 1870 und in das Geogr. Jahrbuch aus dem American Yeerbook aufgenommen weren (7576 und 50914). <sup>9</sup>) Nach derselben Mittbeilung ist 274356 und nicht 247356 Engl.

Q.-Mis, für Texes die richtige Zahl, so dass die im Geogr. Jahrbneb. 111, S. 77, Ann. 3, ansgesprochens Vermnthung, dass die Zahl 274356 anf einem Drockfehler beruhe, nicht bestätigt wird.

9) Diese Zahlen ettsprechen den neueren Grenaveränderungen awischen Utah, Arizona, Woming und Idaho. Das Gesammtgehiet für alle vier Territorien ist dasselbe gehileben.

9] Incl., 55 Japanesen.
9) End., 55 Japanesen.
9) Ein Berich des Staats-Schreifer des Innere in Washington giebt die Ausal der 1870 im Gehiet der Vereingten Staaten webnenden Indianer auf 201000 un, deure 70000 in Alzake, Gergl, die soeferen Schätungen unten) und 3663 nicht in Stämmen lebende, im Flerick, Nord-Carollina, Ludinas, Jowa und Treas zerrietet. Von des 242300 unter der Regierung der Verstägtige Staaten stehenden Indianera kommen auf die Territories 118952, jünstich auf:

 Weshington
 15487
 Neu-Matico
 18640
 Idaho
 4469

 Arinona
 5066
 Celorado
 7200
 Montana
 1889

 Uah
 12800
 Daceta
 27815
 Wyoming
 2400

 mod 129419
 and die Staten, nimilich anf
 Nibrasia
 6410
 Wisconsin
 6355

 Oregon
 24500
 Kansas
 6052
 Wisconsin
 6355

Californien 7385 Kannas 6002 Michigan 8099
Nevada 6000 Minnecota 6337 Nev York 4804
(Selee "Billutin de la Sot, de géogr. de Paris, Febr. 1872, p. 214.)

7 Im III. Bande des Geogr. Jahrbocha, S. 79, finden sich assützniche Notiese über die Areal-Anzaben und die Brößkerung der Territiebe Notiese über die Areal-Anzaben und die Brößkerung der Territ

liche Notiere über die Arreit Angelsen und die Berölkerung der Territoriums. Wir wiederheite ihr zu, dass 577390 die offizielle Zall ist, dass doppgen eine sehr sorgfülige planimetrische Ansmesung, webele Herr Hansennum in der Perthevischen Gospr. Auchti Anstither, für das Festland 195100,38, für die lasein 1474.71 geogr. G.-Nie. orgabgebeite der Schallen der Sch

Russen und Sihirier . . 485 Amerikaner (nicht Seldaten) 150 Creolen und Halb-Indianer 1421 Eingeborene . . . 2664 Samma 29097

(Fortsetzneg dieser Anmerkung eiche S. 52.)

### Vereinigte Staaten von Nord-Amerika.

Der IX. Census vom Juni 1870 1).

| Stanten and Territorien.                                    | Engl. QML           | Areal*) In       | Q.Kilom.           | Total.             | Biobetmische     | Bev81k<br>Fremde, | Welson,            | Farbige.       | Indianer. | Chineses |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------|----------|
|                                                             |                     |                  |                    | taaten.            |                  |                   |                    |                |           |          |
| I. Nen-England-Staaten .                                    | 68348               | 3214.7           | 177014             | 1 3.487924         | 2.839923         | 618001            | 8.455048           | 31705          | 1076      | 10       |
| 1. Connecticut                                              | 4750                | 223,4            | 12301              | 537454             |                  | 113639            | 527549             | 9668           | 235       | -        |
| 2. Maine                                                    | 3 35000             | 1646,2           | 90646              | 626915             |                  | 48881             | 624809             | 1606           | 499       |          |
| 3. Massachusetts                                            |                     | 366,9            | 20202              | 1,457351           |                  | 353319            | 1.443156           | 13947          | 151       | 9        |
| New Hampshire                                               | . 9280              | 436,8            | 24035              | \$18300            |                  | 29611             | 317697             | 580            | 23        | -        |
| Rhode Island                                                | 1306                | 61,4<br>480,3    | 3382<br>26447      | 217353             |                  | 55396             | 212219<br>329613   | 4980<br>924    | 154       |          |
| . Vermont                                                   | 10212               |                  |                    | 330551             |                  | 47155             |                    |                | 14        |          |
| II. Mittlers Staates                                        |                     | 6472,9           | 356419             | 10.290269          |                  | 1.998450          | 9.882095           | 407602         | 509       | 63       |
| . Delaware                                                  | . 2120              | 99,7             | 5491               | 125015             |                  | 9136              | 102221             | 22794          | -         | -        |
| Maryland                                                    |                     | 523,2<br>391,4   | 28811              | 780894             | 697482<br>717153 | 83412             | 875497<br>875407   | 175391         | 4         |          |
| New York                                                    | 4 8320              | 2210.7           | 121725             | 906096             |                  | 1.138353          | 4.330210           | 30658<br>52981 | 16<br>439 | 1 2      |
| . Pennsylvanien                                             |                     | 2163.6           | 119135             | 8.521791           | 2.976530         | 545261            | 3.456449           | 65294          | 34        | 1        |
| . West-Virginien                                            | 23000               | 1081,8           | 59568              | 442014             | 424923           | 17091             | 424033             | 17980          | 1         | -        |
| Distrikt Columbia.                                          | . 55                | 2,8              | 142                | 131700             |                  | 16254             | 88278              | 43404          | 15        |          |
|                                                             | 240324              | 11303.6          | 622413             | 4.373987           | 4.333036         | 40951             | 2.415209           | 1.957136       | 1636      |          |
| III. Südöstliche Staaten .                                  | 59268               | 2787,7           | 153498             | 187748             |                  | 4967              | 96057              | 91689          | 1636      | -        |
| . Floride                                                   | 58000               | 2728.0           | 150214             | 1.184109           | 1.172982         | 11127             | 638926             | 545142         | 40        | _        |
| Nord-Carolina                                               | 50704               | 2384,8           | 131318             | 1.071361           |                  | 3029              | 678470             | 391650         | 1241      | _        |
| . Std-Carolina                                              | 34000               | 1599,2           | 88056              | 705606             |                  | 8074              | 289667             | 415814         | 124       |          |
| . Virginien                                                 | 38352               | 1803,8           | 99328              | 1.225163           |                  | 13754             | 712089             | 512841         | 229       |          |
| IV. Sudliche od. Golf-Staat                                 |                     | 25824.8          | 1.422003           | 6.434410           |                  | 233131            | 4.227971           | 2.201106       | 2122      | 21       |
| . Alsbama                                                   |                     | 2385,7           | 131365             | 996992             |                  | 9962              | 521364             | 475510         | 98        | 21       |
| Arkansas                                                    | 52198               | 2455.2           | 135187             | 484471             | 479445           | 5026              | 362115             | 122169         | 89        | 9        |
| Kentucky.                                                   |                     | 1772,0           | 97587              | 1.321011           | 1.257613         | 63398             | 1.098691           | 222210         | 108       |          |
| Louislana.                                                  |                     | 1944,7           | 107082             | 726915             | 665088           | 61827             | 362065             | 364210         | 569       | 7        |
| Mississippi                                                 |                     | 2218,0           | 122129             | 827922             | 816731           | 11191             | 382896             | 444201         | 809       | 1        |
| . Tennessee                                                 | 45800               | 2144,8           | 118099             | 1.258520           | 1.239204         | 19316             | 936119             | 322331         | 70        | _        |
| I. Texas                                                    | . 5 274356          | 12904,1          | 710554             | 818579             | 756168           | 62411             | 564700             | 255475         | 879       | 25       |
| V. Central-Staaten                                          | 600797              | 28258.a          | 1.556001           | 12.964702          | 10.636867        | 2.327835          | 12.683388          | 272986         | 8318      | 10       |
| . Illinois                                                  | 3 55410             | 2606,2           | 143506             | 2,539891           | 2.024693         | 515198            | 2.511096           | 28762          | 32        | - 1      |
| Indiana                                                     | 33809               | 1590,2           | 87562              | 1.680637           | 1,539163         | 141474            | 1.655837           | 24560          | 240       | _        |
| . Jowa                                                      | . 4 55045           | 2589,1           | 142561             | 1.191792           | 987735           | 204057            | 1.185979           | 5762           | 48        |          |
| Kenese                                                      | . 81318             | 3824,8           | 210605             | 364399             | 316007           | 48392             | 346377             | 17108          | 914       | -        |
| . Michigan                                                  | . 3 56451           | 2655,2           | 146202             | 1.184059           | 916049           | 268010            | 1.167282           | 11849          | 4926      | 1        |
| Minnesota                                                   | . 83531             | 3928,9           | 216336             | 439706             | 279009           | 160697            | 438257             | 759            | 690       | -        |
| . Miesonri                                                  | . 3 65350           | 3073,8           | 169250             | 1.721295           | 1.499028         | 222267            | 1.603146           | 118071         | 75        |          |
| R. Nebraska                                                 | . 75995<br>. 39964  | 3574,4           | 196819             | 122993<br>2,665260 | 92245            | 30748<br>377493   | 122117<br>2.601946 | 789<br>63213   | 100       | 1        |
| . Wisconsin                                                 | 53924               | 2536.8           | 139658             | 1.054670           |                  | 364499            | 1.051351           | 2113           | 1206      | - 4      |
|                                                             |                     |                  | 1                  |                    | 1                |                   |                    |                |           |          |
| VI. Pacifiecha Staaten                                      | . 396345            | 18642,8          | 1,026492           | 693661             | 453429           | 240232            | 625312             | 4975           | 7582      | 55793    |
| 5. Californien                                              | . 188981            | 8888,7           | 489441             | 560247             | 350416           | 209831            | 499424             | 4272           | 7241      | 49310    |
| Neveda                                                      | 112090              | 5272,2<br>4481.3 | 290301<br>246750   | 42491<br>90923     | 23690<br>79323   | 18801             | 38959<br>86929     | 357<br>346     | 318       | 315:     |
| Summa A. Siaaten                                            |                     | 93717            |                    |                    | 32.756353        | 5.488600          | 33,289018          |                | 21243     | 5618     |
| Daniel E. Dianon                                            | .   1.00-2401       | 55111            |                    |                    | 02.100000        | 0.10.000          | 00.200010          | Lordon         | ataro     | 0010     |
|                                                             |                     |                  |                    | itorien.           |                  |                   |                    |                |           |          |
| . Arisona                                                   | . 8 113916          | 5358,0           | 295030             | 9658               | 3849             | 5809              |                    | 26             | 31        | 20       |
|                                                             | 104500              | 4915,2           | 270644             | 39864              | 88265            | 6599              | 39221              | 456            | 180       |          |
| Dacota                                                      |                     | 7099,1           | 390898             | 14181              | 9366             | 4815              | 12887              | 94             | 1200      |          |
| Montana                                                     | . 6 86294<br>143776 | 4058,9           | 923492<br>872367   | 14999<br>20595     | 7114<br>12616    | 7885<br>7979      | 10618              | 183            | 157       | 1941     |
| Montana                                                     |                     | 6762,5<br>5700,6 | 313894             | 91874              | 86254            | 5620              | 90393              | 172            | 1309      | 194      |
| Neu-Mexico                                                  | 84476               | 3973.9           | 218781             | 86786              | 56084            | 30702             | 86044              | 118            | 179       | 44       |
| Washington                                                  | 69394               | 3232,2           | 181275             | 23955              |                  | 5024              | 22195              | 207            | 1319      | 234      |
|                                                             |                     | 4603,9           | 253506             | 9118               | 5605             | 3513              | 8726               | 183            | 66        | 14       |
| Summs B. Territorien                                        |                     | 45764            | 2.519895           | 311030             | 233084           | 77946             | 297971             | 1499           | 4488      | 707      |
|                                                             |                     |                  |                    |                    |                  |                   |                    |                |           | 6325     |
| Summs Verein, Staaten (Census 1870<br>azu: Indian Territory | 7 2.965463          | 139481           | 7.680237<br>178679 | 38.555983          | 32.989437        | 5.566546          | 33.5%6989          | 4.889.009      | 25731     | 63254    |
| Indianer                                                    | 68991               | 0245             | 148679             | 8 246000           | -                | _                 |                    | _              | _         | _        |
| Territorium Alaska                                          | 577390              | 27158            | 1,495380           | > 9 75000          | _                | _                 | _                  |                | _         | _        |
|                                                             | 0.000000            | 169884           |                    | 38.877000          |                  |                   |                    |                |           |          |
| Total                                                       |                     |                  |                    |                    |                  |                   |                    |                |           |          |

Republik Mexico.

| Staate           | B.  |     |    |     | Muzican.<br>QLeguas. | Areal ') in<br>geogr.<br>Q. Meilen. | QKflom.  | Bawohner t<br>1868. |
|------------------|-----|-----|----|-----|----------------------|-------------------------------------|----------|---------------------|
| Sepera           | ٠.  |     |    |     | 11953                | 3811,05                             | 209848   |                     |
| Chihuahna        |     |     |    |     | 15534                | 4952,80                             | 272716   |                     |
| Coahniia         |     |     |    |     | 8692                 | 2771,83                             | 152598   | 95397               |
| Nueve - Leon .   |     |     |    |     | 2119                 | 675,61                              | 37201    | 174000              |
| Tamaulipas       |     |     |    |     | 4228                 | 1348.04                             | 74227    | 108778              |
| San Luis Potos   |     |     | ÷  |     | 4262                 | 1358,88                             | 74824    | 476500              |
| Zacatecas        |     |     |    |     | 6922                 | 1250,48                             | 68855    | 697945              |
| Aguascalientee . |     |     |    |     | 327                  | 104,26                              | 5741     | 140630              |
| Durango          |     |     |    |     | 6291                 | 2005,80                             | 110445   | 185077              |
| Sinaloa          |     |     |    |     | 6825                 | 1219.55                             | 67152    | 163092              |
| Jalisco          |     |     |    | ÷   | 7224                 | 2803,27                             | 126825   | 924580              |
| Colima           |     |     |    |     | 653                  | 112.88                              | 6197     | 63633               |
| Michoscan        |     |     | ÷  |     | 3188                 | 1016.48                             | 55969    | 618240              |
| Guanajuato       | i   |     | i  | ÷   | 1642                 | 523,61                              | 28827    | 874043              |
| Querétaro        |     |     |    |     | 506                  | 161,33                              | 8883     | 153286              |
| Mexico           |     | - 1 | i  | i   | 1416                 | 451,47                              | 24859    | 650663              |
| Hidalgo          |     |     |    | ÷   | 1251                 | 398,66                              | 21963    | 404207              |
| Moreice          | ÷   |     | ÷  | ÷   | 280                  | 89,27                               | 4916     | 150384              |
| Guerrero         |     |     |    |     | 8574                 | 1139,52                             | 62746    | 300025              |
| Puebla           |     | ÷   | Ċ  |     | 1735                 | 853.38                              | 30460    | 697788              |
| Tlaxcala         |     |     |    |     | 221                  | 70,46                               | 6880     | 121665              |
| Verserus         |     |     |    |     | 4047                 | 1 290,33                            | 71050    | 459262              |
| Oaxaca           | ·   |     | ÷  |     | 4035                 | 1286,50                             | 70839    | 646725              |
| Tabasco          |     |     |    |     | 1876                 | 598,14                              | 62935    | 83707               |
| Chiapas          |     |     |    |     | 2474                 | 788,90                              | 48434    | 196987              |
| Campeche         |     |     |    |     | 3848                 | 1226.88                             | 67556    | 8036€               |
| Yucatan 3)       |     |     | ÷  |     | 4816                 | 1536,15                             | 84585    | 422365              |
| Distrito feder   |     |     |    | i   | 12                   | 3,63                                | 221      | 275996              |
| Territorio de l  | a E | ajs | Ca | ii- |                      |                                     |          |                     |
| fornia .         |     |     |    |     | 8709                 | 2776,75                             | 152896   | 21645               |
| 8:               | m   | 80  |    |     | 112362               | 35825                               | 1.972648 | 9.173052            |

Die wirklich eivlikirte Bevülkerung beträgt etwa 1600 Seeles. Wir geben auch die Details der Dallichen Angeben, indem wir im Kinnmern die Schlätungen blanzügen, welche G. Davidoon in "Coast Plich of Alasha. I. Part, Washington 1880" für einige Isaeln und Territorien gibb. Leisterer erhielt dieselben vom Fürsten Makustoff aus den Arierer der Russisien-Amerikantischen Compagnie, und die Angebe über

|                                  |       | Russen. | Creolen. | Eingebo- | Nach<br>Davidson |
|----------------------------------|-------|---------|----------|----------|------------------|
| Sitka                            |       | 349     | 419      | 1000     | 1                |
| Die übrigen Theile des Alexande  | er- : |         |          |          | 51               |
| Archipels                        |       | _       | -        | 1500     | (5800)           |
| Stikine-Fluse                    | . 1   | _       | - )      | 1300     | (3800)           |
| Chilkáht-Flass                   | . 1   | -       | - 1      | 1800     | и                |
| Yakutat - Bai                    |       | _       | -        | 250      | 1                |
| Cepper-Pluss                     |       | _       | -        | 1500     | 1 (1755)         |
| Chugásch-Golf                    | - 1   | _       | -        | 600      | (1100)           |
| Kenai und Halbinsel Alaska .     |       | 10      | 85       | 1500     | (1436)           |
| _                                |       | 359     | 504      | 9450     | -                |
| St. Paul'e Hafen (Ineel Kadják)  |       | 50      | 150      | 450      | .)               |
| Andere Niederlassungen auf Kadje | ák    | _       | 153      | 800      | 1                |
| Afognak                          |       | _       | 200      | 350      | (2499)           |
| Woody - (Lésnoi -) Insel         | - 1   | 10      | 65       | 214      | (2499)           |
| Spruce - (Yelówy -) Ineel        | . !   | -       | - 1      | 100      |                  |
| Chirikoff-Insei (Ukamok)         |       | 2       | 10       | _        | 4                |
| Unga-Insel                       | - 1   | _       | 25       | 164      | (164)            |
| Kadják-Gruppe .                  | . 1   | 62      | 603      | 2078     | _                |
| Unalasehka                       | . 1   | 25      | 125      | 445      | (570)            |
| Umnak                            |       | _       | - 1      | 100      | (101)            |
| Amlia                            |       | _       | -        | 150      | -                |
| Atks                             |       | _       | 65       | 220      | (305)            |
| Attú                             |       | _       | 5.5      | 155      | (220)            |
| Andere Inseln                    |       | _       | -        | 150      | (409)            |
| Alesten - Are Catherine Archi-   | -1    | 0.5     | DAR 1    | 1000     | 1                |

#### Central - Amerika.

Costa Rica. — Manuel Persita\*) berechnet auf Grundlage der Zählung vom 27, Norember 1864, die eine Samme von 135000 Seelen ergab \*), die Berölkerung des Staates anf 165000 Seelen für Enda 1870, nämlich:

Previna Sus José 48000 Previna Alguela . 35000 Curtago 48000 Gunasanta 14000 Guntago 48000 Gunasanta 14000 Distrikt Punta Arena 5000 Distrikt Punta Arena 5000 Dis vilden Indiser und die Bewoher des Attunisiene Litterais sind obsei einbegriffen. Nech Confession und Rese naterscheidet ar 144000 katholitekt Highen-Austrikauer, 1000 protestantische oder anderes Genesisones ausgeakende Denteteke, Enginder Str., 7000 katholitek Ma-lattes, 3000 haber/litter katholiteke Indiser. 1000 vilde heideinet.

Nicargus. — P. Levy') schlitt die Bevölkerung nach des "Docements ies plus authentiques de minister de Plusiferery" auf 350000 seien, diess sei auch die allgemeine Anachme in Lande. Unter den 350000 seien 19000 vermischet leudlaner, 20000 Arktiebel Indianer, 20000 Audhen, 1000 Weisse, 25000 civilisirés Aberiginer, 25000 Zambos, 1000 Schwerz, 50000 dielle Ledianer, abmilde 10000 wide Aberiginer, 6000 Mosquitos, 3000 carrilles, 2000 dischlinger vo Carrilles und Aberiginery.

### West-Indische Inseln.

### Britische Besitzungen.

Jamies. — Nach einer in der Pertbes'schen Anstalt von Fr. Haennam 1870 auf Grundinge der "Geologicai ump of Jamies, by J. G. Sawins and Ch. B. Brown" (in Sawins' Report on the geology of Jamies, London 1869) vorgenomenene pinnisertischen Berechnung beträgt das Areal der Hauptinsel 199,89 D. = 4248,72 Engl. Q.-Mellen, das der Kielmen Inseln an der Köste 0,48 D. = 2,28 Engl. Q.-Mellen,

|                                                                                                                       | Russen, | Creolen                         |              | gebo       |    |     | ridson |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|--------------|------------|----|-----|--------|
| not to a N St. Paul                                                                                                   | 4       | 15                              | 5            | 50         | _  |     | (306)  |
| Pribyioff - Gruppe   St. Gaorge                                                                                       | 2       | 5                               |              | 95         |    |     | (169)  |
| Eingeborene                                                                                                           |         |                                 |              |            |    |     | borese |
| Nushergák - Fluss 500                                                                                                 | Siedge  | - Insel                         |              |            |    |     | 100    |
| Knekoquim - Deita 200                                                                                                 | St. L   | orenz - Ine                     | el .         |            |    |     | 300    |
| Oberer Kuskoquim 1500                                                                                                 | Diome   | des - Inse                      | le .         |            |    |     | 150    |
| Küste von Kap Romanzoff                                                                                               | Arktis  | che Küst                        | е.           |            |    |     | 1000   |
| his zur Stuart-Insel 3000                                                                                             | Jnkon   | - Indiane                       |              |            |    |     | 4450   |
| Küste des Norton-Sundes , 1000<br>Dazu 16 Russen und 34 Creo-<br>len in diesem Gebiet,<br>Káviak-Halbinsei , , , 1500 | Summ    | und 20<br>a: 31 Rus<br>and 1676 | Creo<br>sen, | ien.<br>54 | Cr | 00- |        |

Uns erbninen die Angaben für die Alesten im Vergleich zu denen von Davidson, der eine Reihe von bewohnten lauein noch numentlich anführt, und ferner für die Edzimos an der Arktischen Klute zu niedrig. Am den Davidson'schen Zahlen wollen wir noch die folgenden Detallangaben mittheilen. Sie wurden der Vereinigten Staaten-Expedition von dem Priester en Ilitäliuk auf Unalaschke mitgetheilt.

| paláschka - Ineci    |    |      |     |   |     | Insel Unga 164                    |
|----------------------|----|------|-----|---|-----|-----------------------------------|
| Biorka - Insei (?) . |    |      |     |   | 85  | Insel Korowinski 32               |
| nsel Akun            |    |      |     |   | 99  | Insel Ascension (?) 26            |
| nuel Awstanok .      |    |      |     |   | 45  | Insel Unimak 57                   |
| peel Tigalda         |    |      |     |   | 43  | Dörfer: Pawlewski, Belkofski,     |
| nsei Svin-noy (?)    | ١. |      |     |   | 22  | Mogiheski auf Alaska 279          |
| nsel Umnak           |    |      |     | ٠ | 101 | Unga-Dietrikt 558                 |
| Unalásehka           | -D | latz | ikt | - | 965 | Inseln St. Paul u. St. George 445 |

Summa: Gemeinde des Priceters von Unaläschka 1968, Die mit (?) bezeichneten Inseln eind nirgende angegeben.

1

1) [Mexico.] Diese Tabelle ist von Antonio Garcis y Cubas "mach den neuesten und glundwürdigsten Angaben" im Boletin de la Sociedad de geografia y estadiaties de la Republica Mexicana, 1869, No. 5, eusammengestellt (a. Geogr. Jahrbuch, III., 1870, S. 582). susammen 199,988 D. = 4251.35 Engl. Q.-Min. Diess differirt nur sehr wenlg von den offiziellen, in dem erwihnten Buch von Sawkine p. 17 nutgeführten offiziellen Angaben, nur steht dort in Folge sines Druckfehlers 909 statt 1909 Engl. Q.-Min. für die Grafechaft Middlesex nad daber 3250 statt 4250 Engl. Q.-Min. für die gance insel.

Dn such seit 1. Mai 1867 elne nene Elatheilung in 14 statt 22 Kirchspiele eingetreten und am 4. Jani 1871 ein Census abgehalten wonden ist stellen min sine energialten Tobelle energy to It

| Kirchspiele.      | Engl. | geogr.<br>Q. Min. |       | Bawohn.<br>1871. | Weisso. | Farbige. | Sebwar- |
|-------------------|-------|-------------------|-------|------------------|---------|----------|---------|
| County of Surrey  | 756   | 85,58             | 1958  | 1123983          | 6145    | 25761    | 92077   |
| Kingstone         | 11    | 0,54              | 28    | 34314            | 4393    | 13291    | 16630   |
| St. Andrew        | 163   | 7,65              | 422   | 31683            | 1262    | 4157     | 26264   |
| St. Thomas in the |       |                   |       |                  |         |          |         |
| East              | 306   | 14,88             | 793   | 32673            | 244     | 4507     | 27922   |
| Portland          | 276   | 12,98             | 715   | 25313            | 246     | 3806     | 21261   |
| County of Midd-   |       |                   |       |                  |         |          |         |
| lesex             | 2014  | 94,78             | 5216  | 211686           | 8977    | 37787    | 169922  |
| St. Catherine     | 449   | 21.11             | 1163  | 53972            | 1005    | 10333    | 42634   |
| St. Mary          | 226   | 10,63             | 585   | 36495            | 504     | 6287     | 29704   |
| Clarendon         | 566   | 26,72             | 1471  | 42747            | 489     | 8069     | 34189   |
| St. Aun           | 461   | 21,48             | 1194  | 39547            | 1191    | 6939     | 31417   |
| Manchester        | 310   | 14,58             | 803   | 38925            | 788     | 6159     | 31978   |
| County of Corn-   |       |                   |       |                  |         |          |         |
| wall              | 1480  | 69,63             | 3833  | 170485           | 2979    | 36798    | 130708  |
| St. Elizabeth     | 448   | 21.07             | 1160  | 45200            | 502     | 10865    | 33833   |
| Trelawny          | 330   | 15.82             | 855   | 28812            | 867     | 5626     | 22319   |
| St. James         | 227   | 10,68             | 588   | 29340            | 592     | 5874     | 22874   |
| Hanover           | 166   | 7,81              | 430   | 26310            | 395     | 5385     | 20530   |
| Westmoreland .    | 309   | 14,58             | 800   | 40823            | 623     | 9048     | 31152   |
| Innel Inmeles     | 4950  | 100 at            | 11007 | 15 cut 1 5.4     | 19101   | 1100946  | 900707  |

Insel Jamaica 4250 | 199,87 | 11007 | 506154 | 13101 100346.392707 Turk Islands. - Die Zählung vom 3. April 1871 ergab für Grand Turk 2149, für Salt Cay 696, für Calcos 1878, in Summa 4723

Bewohner \*). Barbados hat nach dem Census vom April 1871 162042 Bewohper, darunter 16560 Weisse, 39578 Farbige und 105904 Schwarze").

Trinidad hatte sach dem Census vom 10, April 1871 109638 Bewohner, davon waren 61237 in Trinldad geboren, 22880 in Indien, 13707 in Britisch-West-Indien, 4256 in Afrika, 2195 in Venesuela, 954 in Grossbritannien und Irland, 1979 in anderen Ländern. Ferner zählte man 1400 Chinesen und 605 Portugiesen; von 425 Kinwohnern liess sich die Herkunft nicht nachweisen 10).

Andere Inseln: Für Ende 1869 wurde die Bevölkerung offiziell geachatet 11) von

Mouserrat unf . . . 8720 St. Vincent euf . . 37000 Dominica ., . . . 27124 Tabago ., . . 16995,

81000 10).

Wir stellen im Folgenden die Tabelle der West-Indischen Inseln unter Britischer Herrschaft noch einmal übersichtlich zusommen, da sich die Angabe S. 20 dieses Heftes durch die inewischen hekannt gewordenen neueren Zahlen etwas modificirt.

#### Britisch - West - Indien.

| Inseln.                  | E. Q.Min. | G. Q. Min. | Q. Kilom. | Bevölkerung.  |
|--------------------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| Bahama-Inseln            | 3021      | 142,00     | 7824      | 35487 (1861)  |
| Tures- and Caïcos-Inselp | 2103      | 98,91      | 8446      | 4728 (1871)   |
| Jamaica                  | 4250      | 199,87     | 11007     | 506154 (1871) |
| Virginische Inseln       | 57        | 2,68       | 146       | 6051 (1861)   |
| St. Christoph            | 103       | 4.85       | 267       | 24440 (1861)  |
| Newie                    | 50        | 2,85       | 129       | 9822 (1861)   |
| Barbnda                  | 7.5       | 3,58       | 194       | 713 (1861)    |
| Antigua                  | 108       | 5,08       | 280       | 36412 (1861)  |
| Montaerrat               | 47        | 2,21       | 122       | 8720 (1869)   |
| Dominica                 | 291       | 13,69      | 754       | 27124 (1869)  |
| Santa Lucia              | 250       | 11,76      | 647       | 31000 (1670)  |
| St. Vincent              | 131       | 6,16       | 339       | 37000 (1869)  |
| Barbados                 | 166       | 7,81       | 480       | 162042 (1871) |
| Grenada                  | 188       | 6,26       | 344       | 37795 (1670)  |
| Tabago                   | 97        | 4,56       | 251       | 16995 (1669)  |
| Trinidad                 | 1754      | 82,50      | 4543      | 109638 (1871) |
| Samma .                  | 12636     | 594,83     | 82725     | 1,054116      |

#### Französische Besitzungen.

Guadeloupe mit seinen Dependenzen zählte Ende 1868 eine ansässige Bevölkerung von 125984 und eine flottirende (Beamte, Garnison, importirte Arbeiter) von 26926 Seelen, darunter 16585 Kulis, susammen 152910 Bewohner. Ven den Ansässigen kumen auf Guadelonpe 107677, Murie-Galante 12797, Les Saintes 1422, Lu Désirade 1206, den Französischen Theil von St.-Martin 2882 11),

#### Niederländische Besitzungen.

Ende 1670 eliblten die Niederlandischen Antillen 35482 Einwehner 13), einschliesslich 307 Mann Militär, und ewar . . 21089 Bonaire . . . 3750 St. Eustache , 2049 Aruba 14) . . 3881 St. Martin . . 2850 | Saba . . . . 1863

#### Kaiserthum Brasilien.

Das Areal des Kaiserthums Brasilien gaben wir bisher zu 151931 geogr. Q.-Meilen an 15). Danu tritt nunmehr in Folge des Priedens-vertrages mit Paraguay (siehe oben S. 49), welcher den Vertrag Suret vom 1. Mai 1865 sur Grundinge hat, ein Gebiet von etwas üher 1000 geogr. Q.-Meilen, eo dass wir his auf Welteres dem Kaisertham eine Oberfläche von 153000 geogr. Q.-Meilen oder eiren 8.425000 Q.-Kilometer geben.

#### Guyana.

Britisch-Gnyana. Nach dem Censne von 1871 hetrug die Bevölkerung des County of Demerara 86250, der Stadt Georgetown 36562, County Berbice 30120 Einwohner, susammen also 152932 18), Die Zahl

- 2) Nach "Apuntes relativos à la poblacion de la Republica Mexicana, por A. Garcin y Cubas. México 1870" und handschriftlichen Mitthei-Inngen desselben an die Redaktion des Gothacr Almanache im Jahre 1871. Der Verfasser hat für jeden Staat aus allen ihm zu Gebote etchenden Angaben and Schätzungen die für 1868 wahrschelnlichste Bevölkerung herechnet
- 3) Incl. der Indiane () [Central-Amerika.] Le Globe, organe de la Société de géogr. de Genève, X, 1871, p. 27.

  \*) Siehe Geogr. Jahrbach, IL, 1868, S, 75, we irrthümlich 1865

etatt 1864 als Jahr der Zählung genannt ist.

6) Bulletin de la Soc. de géogr. de Parta, Jali 1871, p. 47.
7) [West-Indische Inseln.] Die neue Eintheilung und die Areale

der Kirchepiele nach Dr. O. Delitsch, West-Indien, in Stein'e Handbuch der Geographie, 7. Aufl., I, 4. Abtheil, Leipnig 1871, S. 1991, sowie nach Sawkin's Report a. a. O.; die Ergebnisse der Zihlung von 1871

- nach einer offiziellen Veröffentlichung im "Supplement to the Jamaica Gasette" vom 21. Dezember 1871, vom Direktor des Statistischen Burean's zu Kingston, Jamaica, gütiget an die Redaktion überschickt.

  b) Missionary Herald, 1, Mai 1872.
- - Colonial News, 29. September 1871.
- Reports showing the present state of H. M.'s colonial post sions, Part I. West Indies. London 1871.
   1bld. London 1872. 12) Tablesux de population &c. pour 1868, Revue maritime et colo-
- niale, Desember 1871. Gütige Mittheilung des Herrn Kuyper an die Redaktion,
- 19) Auf S. 18 hat sich für das Areal von Aruba ein Druckfehler eingeschlichen. Lies 3,63 g. Q.-Min. = 199,88 Q.-Kilom. (statt 3,86
- Q.-Min. = 185.0 Q.-Kilom.).

  13) [Brasilien.] Siehe Geogr. Jahrbuch, L. 1866, S. 118 (vergl. die Anmerkung au ... Paraguny').

der Indianer, weiche der Cenensbericht von 1861 auf 7000 schätzt, glaubt man für 1867 auf 20000 annehmen zu können, nachdem eich viele aus Vancanela über die Grense gesogen hatten 17).

Prenedeisch-Gnyana, s. "Pranzösische Kolonien", S. 24.

Nindariaudisch-Guyana. Ende 1870 hatte Surinem eine Bevölkerung von 51385 Seelen, darunter 614 Sojdsten und 400 Secieute 13).

#### Republik Venezuela.

Eine Correspondens an die Bedaktion des Gothaer Almanachs von Seiten eines Diplamaten, dar seit ianger Zait Carácas bewohnt, weist anf die entschieden zu hohen Bevölkerungsangaben für Venezuela bin. Br sagt: "Die einzige Zählung, walche einiges Vertranen gewährt, ist die von 1847, welche 1,267692 Einw, ergab. Manche sind der Ansicht, dass der Znwachs seitdam stwa 100, betragen babe, so dass die Bevölkerung jetzt 1.400000 Seeian sei; aber andere Antoritäten gianben im Gegentheit, dass die fortwährenden Kriege and Epidemien dia Einwohnerschl seitdem eher vermindert haben, - Die Gesammtbevölke-Einwonerzaan einer vermindert naben. — Die Gesammtereoischerung ist das Besultat der Misching deriear Racen, der Indianischen, Afrikanischen und weissen. Die Zahl der Oreolen, der einzigen, die eich noch rein erhalten, soll kanm 18% der Bevölkerung betragen. Mulatten und Zamboe bilden den Hanptbestandtheit derselben. Reina Indianer und Neger soll es nicht mehr geben. - Die Zahl der Premden beträgt eirea 10000."

Vergleichen wir damit dia früheren Angaben, so scheint unsere An-nahme von 2,200000 Seelen 16) doch wohl zu hoch und möchte dia runda Zahl von 1.500000 Einwohnern der Wahrheit nöher kommen, nach den obigen Ausführungen sogar noch zu hoch arscheinen,

#### Vereinigte Staaten von Columbia.

Im Jahre 1870 hat sins Zählung stattgefunden, welchs für die einzeluen Provinsen folgende Zahlen ergab 1):

| Antioquia |     |   |  |  | 365974 | Magdalena . |  |  | 85255  |
|-----------|-----|---|--|--|--------|-------------|--|--|--------|
| Bolivar   |     |   |  |  | 225060 | Panamá      |  |  | 220542 |
| Boyaca.   |     |   |  |  |        |             |  |  |        |
| Canca .   |     |   |  |  |        | Tolima      |  |  |        |
| Cundinam  | are | a |  |  | 409602 | Territorien |  |  | 20000  |
|           |     |   |  |  |        |             |  |  |        |

Summa 2 911633 Fügt man an dieser Samme die elrea 100000 unabhängigen Indianer hingu, so resultirt als wahrscheinlichste Gesammtsumme 3,000000 Seelen für die Vereinigten Staaten von Calumbia,

#### Republik Peru.

Die Beväikarnng soil unch einer der Redaktion des Gothser Almanache im Jahre 1871 aus Lima zugesandten Statistik, welche sich auf die Zählung von 1862 gründet, 3.199000 Seelen betragen, excl. die Indianer der Montana, und swar soll sieb diese wie folgt auf die einselnen Departements vertheilen:

| Piura      | 172000 | Lima        |   | 350000 | Araenebo . |   | 210000 |
|------------|--------|-------------|---|--------|------------|---|--------|
| Cajamerca  | 273000 | Caliao      |   | 40000  | Cuseo      | i | 464000 |
| Amasonas   | 44000  | Jnnin       |   | 282000 | Puno       |   | 305000 |
| Loreto     | 58000  | Huancavelus | Ü | 160000 | Arequipa . | 1 | 200000 |
| Libertad . | 56000  | Huanuco .   |   | 90000  | Moquegua   |   |        |
| Aneacho .  | 317000 | lea         |   | 68000  | Jarapaca . |   | 25000  |
|            |        |             |   |        | Total      | 3 | 199000 |

Eine andere auf offiziellem Wege dem Gothaer Almanach angegangene Angaba fübrt 3,374000 Einwohner an, ohne su esgen, wie diesa Zahl gefunden ward und auf welches Jahr ela sich beziehen soll. Wir halten diese Zahlen mit Wappaus 3) entschieden für en hoch. 1793 ergab eine wirklichs Zählung 1.076997 Seelen, jedoch ohne die Provine Chota; 1825 gah General Miller die Bevölkerung zu 1.736923 Einwohnern an. Ein Census von 1850 argab 1.887840 Seelen. Zieht man die ausserordantlich geringe Zahl der Einwanderer und die ungünstigen politischen Varhältnisse in Betracht, so erscheint selbet die für 1862 angegebene Zahi von 2.335000, geschweige die neuere (3,199000) eu boch. Unter diezen Umständen wird man bis auf Weiteres die bisher im Geogr. Jahrbuch angenommene Zahl von 2,500000 Bewohnern uoch belbehalten dirfen

### Republik Chile.

|              | _   | D.   | ovi | 224  | _ |    |    |   |   | Area    | l'i in     | Berölker. |
|--------------|-----|------|-----|------|---|----|----|---|---|---------|------------|-----------|
|              | _   |      | DYL | tree | 4 |    | _  |   |   | QKllom. | g. Q. Min. | 1869 4].  |
| Chiloë .     |     |      |     |      |   |    |    |   |   | 6216    | 112,80     | 6160      |
| Lianquihna.  |     |      |     |      |   |    |    |   |   | 21000   | 361,38     | 4216      |
| Valdivia.    |     |      |     |      |   |    |    | ÷ |   | 26000   | 472,19     | 2706      |
| Arauco       |     |      | ÷   |      | ÷ |    |    |   |   | 35520   | 645,08     | 8496      |
| Concepcion . |     |      |     |      |   |    |    |   |   | 10000   | 181.61     | 15196     |
| Nubie        |     |      | ÷   |      |   |    |    |   |   | 11000   | 199,77     | 123981    |
| Maule        |     |      |     |      |   |    |    |   |   | 11100   | 201,50     | 20908     |
| Talca        |     |      |     |      |   |    |    |   |   | 8250    | 149,63     | 105437    |
| Curico       |     |      | ÷   |      |   |    | ÷  | ÷ |   | 7635    | 138,66     | 9885      |
| Coichagua .  |     |      |     |      |   | ٠  |    |   |   | 9107    | 165,39     | 14974     |
| Santiago .   |     |      |     |      |   |    |    |   |   | 24016   | 436,16     | 367684    |
| Valparaiso , |     |      |     |      | · | ·  | ÷  | ÷ |   | 3694    | 67,09      | 14344     |
| Aconcagua .  |     |      | ÷   |      |   | ÷  |    |   |   | 13920   | 252,80     | 132348    |
| Coquimbo .   |     |      |     |      |   | ·  |    | · |   | 49500   | 898,97     | 157463    |
| Atacama.     |     |      |     |      |   |    |    |   | . | 106500  | 1934.15    | 82326     |
| Kolonie Ma   | ra. | llaı | pes |      |   |    | ,  |   |   | -       | -          | 707       |
|              |     |      |     |      | 8 | nn | ma | - |   | 343458  | 6237.57    | 1.93886   |

Die Zahl der Arankaner beträgt noch etwa 70000 Secien \*),

#### Patagonien.

Lieutenant G. C. Musters, weicher 1869-1870 die Patagonische Halbinsel von Süden nach Norden durchreiste, schätzte die Zuhl der streltharen Männer swischen Rio Negro und der Magalhaens-Strasse auf 560, die alier Bewohner auf 3000; die Stämme nördlich vom Rio Negro, die wahrscheinlich ebensoviele Köpfa zählen wie die Tehnelches, sind hierin nicht inbegriffen 7).

<sup>16) [</sup>Guyana,] Colonial News, 24. Nov. 1871. Danach ist die S. 20 mitgetheiste Angabe zu berichtigen. 17 Mission field, 1868, p. 107.

<sup>1) [</sup>Venezuela.] S. Geogr. Jabrbuch, I, 1866, S. 120.
2) [Vereinigte Statten von Columbia.] Nach R. Bunch 1871 iu Reports by H. M.'s secretaries of embassy and legation, &c., No. 2. 1871. London 1871", und Monthly, report of the chief of the bureau

of statistics, Nov. 1871, Washington 1871. 3) [Peru.] Vergl, Wapplus, Die Republik Peru, in Stein und Hörschelmann's Handbuch der Geographia and Statistik, 7, Aufl., Band I, Abtb. 3, S. 603. Leipzig 1864.

<sup>4) [</sup>Chila.] Das Areai nach dem offiziellen Werk "Censo jenaral de la república de Chile levantado el 19 de Abril de 1865. Santiago 1866",

woselbst sich die obigen Angaben in Q.-Kilometern finden. Siehe dagegen im Geogr. Jahrbuch, 111, pianimetrische Messungen des grössten Theile des Chilenischen Gebiets, welche in der Portbes'schen Anstalt

ausgeführt sind und sehr beträchtlich von obigen Angaben abweichen. b) Dia Berölkerung nach der Berechnung auf Grund der Bewegung der Bevölkerung, ohne Berücksichtigung der übrigens schwachen Einwanderung (Mittbeilung aus Santiago an dia Redaktion des Gothaer Almanachs).

<sup>4)</sup> Anuarie etatistico da Chile, X, 1869, Darane in "Journal de la

Soc. de statistique", Desember 1870, p. 327.

[Patagonlen.] Proceedings of the R. Geogr. Society, Meeting of 13th December 1870. Vergl. dagegen die Angabe anter "Argentinischa Republik",

#### Argentinische Republik.

Das Areul der Republik wurde im Geogr, Jahrbuch, Bd. I, S. 125, en 38890 geogr. Q.-Meilen angegeben "), wobei ale Südgrane der Rio Negro angenommen wurds. Im III. Bande des Geogr. Juhrbuchs ist die Arealbestimmung, welche von offizieller Argentinischer Seite aufgestellt worde, mitgetheilt 9). Danach sollte die Republik ohne Patagonien 45046 geogr. Q.-Meilen haben. Die Einzelsehlen eind aber dort nichte als vage Schätzungen, wie sich em deutlicheten eus den Provinzen Entre Rios und Corrientes ergiebt, deren Geblet ein ewischen den Filissen Parana und Uruguay eingeschlossenes, daher leichter zu bestimmendes ist. Die Angaben 5000 and 6000 Q.-Leguas oder heinake 5400 geogr. Q.-Meilen zusammen sind, wie man mit Sicherheit behaupten kann, um 2000 geogr. Q.-Meijen su gross. Wir ziehen es daher vor, bis une Material an neuer planimetrischer Messung vorliegt, an der alten Zahl 38890 geogr, Q.-Meilen zurückungreifen und sie um eirea 2000 Q.-Meilen au vergrössern, indem wir nunmehr den Theil des Gran Chaco hipenrechuen, welcher früher au Paraguay gezogen wurde (vergl. den Artikel "Paraguay"), und ferner die von Argestina beanepruchten Missiones. Wir sehmen also vor der Hand das Gobiet der Republik inel, Gran Chaco und Pampas Argentinas zu 41000 geogr. Q.-Meilen oder circa 2,258000 Q.-Kijometer an. - Die Oberfläche Patagoniens ist in dieser Zahl nicht enthalten, sie beträgt etwa 17700 g. Q.-Min. oder 975000 Q.-Kilometer 10).

Für die Bevölkerung liegen die Resultate der Zöhlung von 1869 von 1980 welcher die einzelnen Provinsen folgende Einwohnerzahlen untweisen:

| unfweisen:                                              | W  | Neta | er  | Gie | ٠  | inzeinen | ı   | Loamsen  | toli | geno     | Le . | EID  | we | on no | readien |
|---------------------------------------------------------|----|------|-----|-----|----|----------|-----|----------|------|----------|------|------|----|-------|---------|
| Bucuos Alres                                            | ١. |      |     |     |    | 495107   |     | Mendos   | ٠.   |          |      |      |    |       | 65413   |
| Santa Fé .                                              |    |      |     |     |    | 89117    |     | Cordova  |      |          |      |      |    |       | 210508  |
| Entre Rios                                              |    |      |     |     |    | 134271   |     | San Lui  | ٠.   |          |      |      |    |       | 53294   |
| Corrientes.                                             |    |      |     |     |    |          |     | Santiago | de   | I B      | ste  | ro   | i. |       | 132898  |
| La Rioja ,                                              |    |      |     |     |    |          |     | Tacuma   |      |          |      |      |    |       |         |
| Catamerca .                                             |    |      |     |     |    |          |     | Saita .  |      |          |      |      |    |       | 88933   |
| San Juan .                                              |    |      |     |     | ÷  | 60319    |     | Jajay .  |      |          |      |      |    |       |         |
|                                                         |    |      |     |     |    |          | 1   | Die 14 P | rovi | nace     | ١.   |      |    | 1     | 736923  |
| Dazu die Ar                                             | me | e la | 1   | ara | en | tay with | res | nd der T | LEO  | des      | C    | rage | 18 | cu.   | 6276    |
| Gran Chaco                                              | Ar | gen  | tin | 0 . |    |          |     |          | ٠.   |          |      | 4    | ٠  |       | 45291   |
| Missionee 3000 Pompas Argentinas 21000 Patagonieu 24000 |    |      |     |     |    |          |     |          |      |          |      |      |    |       |         |
|                                                         |    |      |     |     |    |          |     |          | Zue  | 0.000 TO | en   |      | -  | 1     | 836490  |

### Republik Paraguay.

Ohen S. 49 sind die Grenaberichtigungen awischen Paraguay und eeinen Nachbarstasten mitgetheilt. Nehmen wir an, dass die Ahtre-tungen an Brasilien und die Argentinische Republik noch vertragsmissige Eriedigung finden 12), so ist Paraguay auf das Gebiet swiechen den beiden Fittssen Paragnay und Parant beschränkt, während die Nordgrenze alch beim Vorhandeneein guter Karten nach ohigem Vertrage mit Brasilien auch festlegen liesse. Dieser Mangel an gentigender kartographischer Grundlage ist es aber benpteschlich, welcher der Aufstellung von genauen Arcalangaben Süd-Amerikanischer Staaten hie jetzt noch unühersteigische Hindernisse in den Weg legt. Ausführlich het der Herausgeber des Geogr. Jehrbuchs diesen Punkt schon in Band I, S. 106, entwickelt, Da Hoffnung vorhanden ist, dass in den nächeten Jahren uns hesseres kartographisches Moterial über weitere Strecken Süd-Amerika's aur Disposition steht, se verschieben wir eine gründliche Durcharbeitung der früher gegebenen Zahlen bis zu jenem Termin. Eine planimetrische Messung Paraguay's auf der Kiepert'schen Übersichtskarte von Süd-Amerika vom Jahre 1863 ergab 5943 geogr. Q.-Mellen 19. Das jetsige Gebiet im oben bezeichneten Umfang hat annühernd 3000 g. Q.-Meilen (eine neue planimetrische Messung ergah 2932). Wir rechnen den Rest, wie ohen unter "Brasilien" und "Argentina" gesagt ist, auf die von diesen Staaten theils wirklich durch Vertrag erworbenen, theils beanspruchten Gebletstbeile, Absolat jede Grundlage fehlt für Abschätzung der Bevölkerung

Absolut jede Urndinge fahlt für Abschätung der Berélkerung anch dem verberrenden Kriege, Nach der Botschaft der Friedenten der Republik im Jahre 1871 sahlte dieselbe trotz der Kriegsjahrt 12,00000 Selevelly, während im Kangels in Ausunein behanplet, sie sei der Kriegspahre der State der State der State der State der Kriegspahre nichtlichen, wenn wir 1,00000 abjetäge Berühkrungstiffer mitsteller.

### Republik Uruguay.

Die letzten direkten Mitthellungen um Monteriden sehltem die Bevülkerung der Republik und 30000 Seeine. Die Bennrhung "jedenfalls nicht mehr" seigt, dass man sein derst diese Zeul sehon für hech ihn ergeb, und dass die sewe befortende Einwenderung im Monteriden auf vermehrung der Bevülkerung nur westig beitragen kann, die der gröberer Thurd der Anhommenden sich seiert nach Busson Aires begieben se ernteint is richtiger, die runde Zahl vom 500000 Seeine, als die und Statistik von Süd-Amerika, Delignig 1871, p. 1100 der theor, auf Statistik von Süd-Amerika, Delignig 1871, p. 1100 der theory.

<sup>\*) (</sup>Argentinische Republik.) Als Resultat einer planimetrischen Mossung auf der Übersichtskarte von Süd-Amerika von H. Kiepert, 1863.
\*) Siehe daselbet S, 85.

<sup>10)</sup> S. Geogr. Jahrbuch, Bd. I, S. 127.

<sup>11)</sup> Nach einer offiziellen Mittheilung an den Gothaer Almanach; die ührigens unhedentenden Modifikationen der me mitgetheilten Zablen haben wir dem Auszug ans der offiziellen Pablikation untnommen, welcher sich im Journel officiel de in République francaise, 1. Aug. 1872.

<sup>8. 5288,</sup> findet. Dort sind 1.877490 Einw. angegeben, da 41000 Argentiner im Auslande der Bevölkerung im Lande sugezählt sind.
<sup>12</sup>) Mit Brasilien scheint Aossieht dazu vorhanden en sein, während zur Zelt (Juli 1872) fraglich ist, ob Argentina unf seinen Ansprüchen beharene kann.

<sup>13)</sup> Geogr. Jahrbuch, I, 1866, S. 126.

<sup>14)</sup> Colonial News, 29. September 1871.

<sup>15)</sup> Aus allen Welttheflen, Marz 1872, S. 175.

## Ortsbevölkerung.

#### Einleitung.

Wenn in der Einleitung zum ersten Abschnitt hervorgehoben wurde, dass die Angaben über die Totalbevölkerung eines Landes oft nur sehr unsicheren Quellen entnommen, und nur für diejenigen Staaten grössere oder geringere Garantien geboten werden können, in welchen periodische Zählungen stattfinden, so begegnen wir bei Aufstellung einer Ortsbevölkerung fast noch grösseren Schwierigkeiten. Past möchten wir sagen, dass für alle Länder, für welche blosse Schätzungen Einzelner vorliegen, die Ortsbevölkerung von verhältnissmässig grösserer Brauchbarkeit ist als bei oben genannten Staaten. Zwar wird dieselbe niemals erschöpfend sein können, denn der Reisende kann sich durch eigenen Augenschein doch nur von der Grösse und dem Volksreichthum der von ihm personlich besuchten Orte Kenntniss verschaffen, aber die erhaltenen Ziffern entsprechen doch immerhin wirklichen Lokal-Untersnchungen, von welchen eine Statistik der Wohnplätze ausgehen muss.

Schätzungen dieser letzteren Art (mit der unamgingische Befügung der Gewähremänner) brachten die Bände II und III des Geogr. Jahrbuchs, während das vorliegende Heft es ausschliesslich mit der Ortsbovölkerung zu than hat, die das Resultat einer wirklichen Volkszählung ist. Hier liegen die Verhältnisse gerade umgekehrt. Von einem Centralistze aus erfolgen die Publikationen über ein weites Gebiet, ein gemeinsames Schems liegt in demselben Staate der Zählung zu Grunde, und doch sind die Resultate für eine Ortsbevölkerung oft nur wenig brauchbar. Der Eingsweihte weiss, dass wir damit keinen Vorwurf gegen die Statistischen Bureaux aussprechon, denn es liegt gerade in der Centralisation, die sonst für die Statistik von so grosses Wichtigkeit ist, das grösste Hindernias für Aufstellung eines richtigen Ortschafte- oder Wohnulatz-Vereichnisses.

Es erscheint uns zwockmässig, hier des Nüberen auf diesen Punkt einzugehen, nachdem den Ortstabellen, welche die früberen Bände des Googr. Jahrbuche brachten, der Vorwurf gemacht worden ist, sie erwockten falsche Vorstellungen. Gewiss ist diese eine Bestätigung für die Ansicht, dass man noch vielfach die Schwierigkeiten, mit denen die Statieith bei der Urer-bebung zu kümpfen hat, verkennt, und zwar besondert die Schwierigkeit, welche darin liegt, dass man den Gebruuch gewisser genereller Namen, denen kein gemeinsamer Begriff zu Orunde liegt, nicht umgeben kann. Noch ganz jünget sprach diess Dr. Engel im Vorwort zu den vorläufigen Reseultaten der letzten Volkzzählung aus, wo er sagt: "Im Publicum ist es nicht sehr bekannt, dass dem Namen "Stadt" kein gemeinsamer Begriff entpericht"

Ween wir also nachweisen, dass die offizielle Statistik dieseignathimlichen Schwierigkeiten bis heute noch nicht überwunden hat, so werden wir uns rechtfertigen Können, dass auch wir bis heute nicht im Stande sind, eine Ortsberölkerung zu liefern, wie sie der Geograph wünscht und bruucht.

Wir behaupten zunächst: eine Ortschaftsstatistik im geographischen Sinne existirt heute kaum von einem einzigen Staate. Der geographischen Statistik, die wir hier im Auge haben müssen, kommt es auf die Vertheilung der Bevölkerung innerhalb eines bestimmten Gebietes an. Gewöhnlich pflegt man diese Vertheilung noch heute mit den Worten "auf Stadt und Land" zu bezeichnen, und fast alle Statistischen Bnreaux ziehen ihre Dokumente nach diesem Sinne aus. Fragen wir aber zunächst bei den verschiedenen Staaten an, was man hier, was dort unter Stadt versteht, so begegnen wir den verschiedensten Erklärungen, und ähnlich geht es mit den Vergleichungen zwischen einzelnen Provinzen eines grösseren Staates. Der Begriff "Stadt" gewinnt immer mehr eine rein historische Bedeutung, und es liessen sich Bände schreiben über die Verschiedenartigkeit, welche in der historischen Entwickelung dieses Begriffs sowohl bei einzelnen Städten selbst wie bei den Stüdten verschiedener Länder begründet ist. Und doch sind wir bis heute darauf angewiesen, in die Ortschaftsverzeichnisse einfach den Namen der betreffenden Stadt mit ihrer von den administrativen Behörden festgestellten Bewohnerzahl aufzunehmen.

Man könnte behaupten, dass die Gefahr, falsche Vorstellungen zu erwecken, im Allgemeinen mit der Grüsse der einzelnen "Städte" wichst; denn ob bei mittleren and kleineren Städten kleine, abseits liegende Wohnplätzel, deren Bewohner in ihren Erwerbs- und Ermährungsverbeit. nissen ven der nahen Stadt abhängen, wie Mühlen, Verwerke &e, mit zur Bevülkernag der Stadt gerechnet werden oder nicht, erscheint irrelevant und irritirt den Charakter der Stadt, welcher sich zunächst in der Ziffer der
Bevülkerung aussprechen könnte, nicht. Bei den Gressstädten aber verschwindet der freie Raum zwischen dem
engern Stadtgebist und den nichsten Dörfern immer mehr,
diese letteren werden allmählich entweder direkt mit der
Stadt vereinigt, nachdem sie des ländlichen Charaktern antürlich völlig untkleidet sind, oder sie bilden ven Villen
and Landhäusern umkränt allmählich selbst einen Mittelpunkt zu einer Verstadt, die bald unter sebstetändigem
Namen fertexistirt, bald mit der grossen Nachbarstadt nominell, wenn auch nicht administrativ, vereinigt wird.

Als charakterietisches Beispiel für den ersten Palt nennen wir Brüssel, welches (1869) baid zu 171277, baid an 314077 Bewohnern angegeben wird. Die offizielle Belgieche Statietik erkennt nur die erste Zahl an und führt daneben Orte von mehr ale 20000 Seclen auf, wie Schaerbeck, St. Josse - 1en - Noode, Molenbeck - St. - Jean, Ixelles, welche man in anseren grösseren geographischen Handbüchern von dem Umfang elnes Klöden oder Daniel vergeblieh suchen würde, die daher dem grösseren Pablicum anch ginnlich unbekannt sein dürften. - Näher liegt nns das Beispiel Magdeburg's, welche Stadt man vielfach au den Orten mit mehr als 100000 Einwohnern rechnet, Das kann aber nur geschehen, wenn man den Stadtkreis bier mit der Stadt iden-Zu ersterem gehören anseer Magdeburg (1871: mlt Sudenburg 84452 Einw. | noch Nenstadt-Magdeburg (20494) and Buckan (9696). - Hineichtlich mancher Städte ist es nicht zu viel gesagt, wenn wir behaupten: die Angabe für ihre Bewohnersahl hängt von der Willhür eines einzelnen Mannes ab, je nachdem er einen oder den auderen Vorort mit in die Gesammtsahl aichen will oder nicht. Als eine solche Stadt möchten wir Wien bezeichnen. Be liesee sich jedenfells etreiten, ob nicht ein oder der andere Ort ale Vorort ebenfalle mit an "Wien im weiteren Sinne" gerochnet werden konnte. - Hamburg's Bevölkerung würde unbedingt grosser erscheinen, wenn der Theil der Geeslande, welcher völlig städtisch ungebaut und nichts Anderes ale eine Verstadt Hamburg's ist, zur Stadt Hamburg gerechnet würde. -Breslau's Wachsthum innerhalb vist Jahre wurde gans immens erscheinen, denn es müsste von 171926 (1867) auf 208025 (1871) wachsend nm 36100 Einwohner augenommen haben, wenn diese Erscheinung nichl darin thre Erklärung fände, dass mittlerweile sechs benachbarte Ortscheften 1) sum Stadtgebret gesogen waren

Man sieht, die Sache liegt noch sehr im Argen. Es thäte Noth, jedem Ort, welchen man in ein Ortschärtverzeichniss aufnehmen wellte, eine kleine Menegraphie, ein statistischen "curriculum vitac" beitzugeben. In unendlich vielen Fällen beantwortet die effizielle Statistik aus Mangel am Material die Fragen, welche den Geographen und besonders den Kartographen interessiren, nieht. Wir haben uns im Felgenden bemüht, wenigstens einige der fraglichen Punkte eingehender zu erörtern, und werden nach dieser Richtung weiter sammeln 39.

Der angeführten Schwierigkeiten wegen, welche in der Verschiedenartigkeit des Begriffs einer "Stadt" liegen, haben einige Statistische Bureaux angefangen, den historischen Begriff ganz fallen zu lassen und "Stadt im statistischen Sinne" an die Stelle zu setzen. Sie verstanden darunter

Orte, gleichviel eb städtischen eder ländlichen Charakters, mit einer bestimmten Minimalzahl der Bevölkerung, für welche man bald 5000, bald 3000, bald 2000 annimmt. Nicht in der Verschiedenartigkeit der Abgrenzung liegt der Hauptvorwurf, welchen man uns machen kann, wenn wir die so geordneten Verzeichnisse zu einer Ortsbevölkerung verwenden, sendern darin, dass hier von geschlessenen Ortschaften oder Wehnplätzen mit selbstständigen geographischen Namen in vielen Fällen nicht mehr die Rede ist. Man bedenke nur, dass den Statistischen Bureanx zur Urerhebung nur administrative Organe zur Disposition stehen. dass sich die Centralbehörden nicht in direkte Beziehung zum einzelnen Individunm oder zum Familienhaupt actzen können, sendern dazu einer Reihe ven Mittelapersonen bedürfen, deren letzte der Verstand einer Gemeinde ist, als der untersten vem Staate anerkannten Vereinigung ven Staatsbürgern. Die Gemeinden sind es schliesslich, welche sich in das Gesammtgebiet des Staates theilen, und da diese als erste Sammelstellen statistischer Erhebungen auftreten, se ist es nicht zu verwundern, dass eine Statistik der Gemeinden mit verhältnissmässig leichter Mühe hergestellt werden kann. An diese müssen wir uns zunächst halten und statt Verzeichnisse von Ortschaften solehe von Gemeinden geben. Dass diess nur ein Surrogat ist, bei dem die geographischen oder topographischen Interessen vielfach zu knrz kemmen, steht uns heute so fest wie früher, als die Tabellen der Gemeinden dem Geographischen Jahrbuch einverleibt wurden. Ja, bestände iede Gemeinde ans einer geschlessenen Ortschaft, so wären wir am Ziel, aber der Charakter der Gemeinden variirt in den verschiedenen Staaten und in den einzelnen Landstrichen desselben Staates noch weit mehr als derjenige der Stadt. Es wird überflüssig sein, diese Behauptung noch durch spezielle Beispiele zu erweisen, zumal wir künftig bei den einzelnen Ländern diesem Punkte eine noch grössere Aufmerksamkeit schenken wellen.

Lag in dem Felle, in welchem wir Stüdte tabellen zu Ortschaftwerseichnissen heranziehen, die Gehärn niber, dass die grösseren Bevölkerungscentra zu klein erschienen, se tritt bei Aussutzung der Gemeinde register der umgekehrte Fall ein. Eine Menge von Ortschaften figuriren in den Tabellen mit einer Einvohnerzahl, die viel zu gross ist, wenn wir dieselben an sich und nicht als Mittelpunkt einer politischen Gemeinde betrachten. Se ist es kein Wander, dass die Tabellen oft falsche Verstellungen erregt haben, weil man nicht berücksichstigt hat, dass die Namen und Zahlen den betreffenden Gemeinden entsprechen und eft kleine Nester von 20 bis 30 Häusera mit

<sup>1)</sup> Siehe S. 59 unter "Breslan". — 1) Vergl. unten "Wien", "London", "Zürich", "Genf" &c. Behm n. Wagner, Bevölkerung der Erde. 1.

3- bis 4000 Einwohnern angegeben sind. - Natürlich liegt es uns daran, diese Übelstände nach Kräften mit beseitigen zu helfen, weshalb deun die erläuternden Bemerkungen theilweise recht reichlich ausgefallen sind. Leider fehlen uns in vielen Fällen alle jene Mittel, die etwa bei Aufstellung richtiger Ortschaftsverzeichnisse in Betracht kommen könnten. Denn nochmals heben wir hervor, dass die offiziellen Werke an die Herstellung dieser letsteren noch kaum irgendwo gekommen sind. Sollen dieselben wirklich dem eigentlichen Zweck, eine Statistik der Wohnplätze abzugeben, entsprechen, so können sie nicht in die Haud eines Einzelnen gelegt, sondern müssen im Detail von einer grossen Menge von Personen, denen, abgeschen von allen anderen erforderlichen Eigenschaften, besonders Lokalkenntnisse ausreichend zur Disposition stehen, bearbeitet werden. Es wäre diess also ein Feld der Thätigkeit für die Mitglieder der statistischen Vereinsnetze, welche Direktor Engel vor einigen Jahren ins Leben zu rufen bemüht war. Freilich würde eine lange Zeit vergehen, bis die Statistischen Bnreaux, welche sich dieser Elemente bedienen wollten, über ein wohldisciplinirtes Heer von Gehülfen verfügen könnten. Aber gewiss stehon alle anderen Versuche, die man in Ermangelung solcher Vereinigungen einer grossen Anzahl von Männern, welche Einsicht in das Wesen der Anfgabe mit Lokalkenntniss verbinden, zur Hebnng des Übelstandes machen wird oder wirklich hente schon macht, gegen diese Art der Aufnahme zurück.

Da hier nicht der Ort sein kann, um ein Programm zur Herstellung von Ortschaftaverzeichnissen zu entwerfen, so beschränken wir uns auf Augabe der Mittle, welche nas zur Disposition stehen, um die vorhandenen Gemeindeverzeichnisse nach Möglichkeit für geographische Zwocke heandhar zu machen.

Eiumal würde durch Hinzufügung der Arealgrösse einer jeden Gemeinde zur Bevölkerungszahl in vielen Fällen unsere Aufmerksamkeit schon auf die betreffende Ortschaft gelenkt. Im Allgemeinen werden die Bewohner zweier Gemeinden von gleicher Seelenzahl um so geschlossener zusammenwohnen, je kleiner das Territorium ist, welches zu denselben gehört, oder nmgekehrt, eine verhältnissmässig grosse Arealzahl wird die Vermuthung nahe legen, dass die Gemeindemitglieder sich auf viole einzelne Parzellen vertheilen. Irgend welches mathematische Gesetz wird freilich hier niemals zu Grunde liegen, and eine Menge von Faktoren lokaler Natur werden die Vertheilung bedingen, welche in der einfachen Arealgahl keinen Ausdruck finden können. Wir erinnern hier nur an die ganz natürliche Grösse der Gemeinden im Gebirgsland, wo die Bevölkerung sich um die wenigen bebauungsfähigen Acker zusammendrängt. - Dieses Mittel zur Orientirung könnte von uns

auch nicht für alle Staaten in die Tabellen eingeführt werden, da die Arealgrössen der Gemeinden bei vielen derselben niemals zur Publikation gelangt sind, sondern in den Archiven der Kataster-Ämter verzrahen liesen.

Mehr darf man sich von einem zweiten Mittel versprechen, nämlich der unausgesetzten Herbeiziehung der topographischen Karten bei der Entwerfung der Ortschaftsverzeichnisse. In vielen Fällen werden ans Zweifel dadurch in überraschendster Weise gelöst. Eine topographische Karte soll eigentlich ieden Wohnplatz mit selbstständigem geographischen Namen enthalten. Vor Allem die Distanzen, welche einen solchen von einem als Centrum angenommenen Platz trennen und die sich auf der Karte sofort übersehen lassen, werden uns bei der Zusammeulegung der Wohnplätze zu einer Ortschaft leiten können. Denn man darf nicht vergessen, dass wie bei ganz grossen Städten oft anch kleine Orte in eine Menge kleiner, mit selbstständigen Namen verschener Wohnplätze zerfallen, welche in so numittelbarer Nähe bei einander liegen, dass sie jeder Unbefangene zusammen für einen einzigen Ort halten würde.

Sohr wichtig ist ferner, auf der Karte den Umfang einer Gemeinde zu verfolgen, wodurch wir wie durch die Arealzahl einen Begriff von der Grösse derseiben erhalten. Leider lassen uns aber in diesem Punkte die topographischen Karten der meisten Staten im Stich, daß Gemeindegrenzen auf denselben nicht eingeseichnet sind, sowie sie andererseits unsere Mühe dadurch vereiteln, dass sie nicht oft genug erneuert werden. Besonders die Blätter, welche die Umgebungen der grösseren, raseher wachenden Städte darstellen, verlieren oft in wenigen Jahren ihren Werth. Also haben wir auch hier kein stats verlässliches Mittel zur Erfüllung unserer Aufgabe.

Mögen diese Andeutungen genügen, nm den Leser zu überzeugen, dass wir nns der Schwierigkeiten und Übelstände, welche sich der Benutzung unserer Ortschaftsverzeichnisse entgegenstellen, vollkommen bewusst sind. Aber man gehe mit uns die Literatur der statistischen Quellenwerke durch. Wo findet man denn Ortschaftsregister mit Angabe der Bewohnerzahl? In kleineren Staaten lüsst sich freilich die Sache leichter vom Centralsitz aus übersehen. In Preussen wird seit Jahren an einem Ortschaftsverzeichnisse gearbeitet, and die Commission zur weiteren Ausbildung der Zollvereins-Statistik empfahl 1870 schon die Herstellung von Ortschaftsvorzeichnissen der einzelnen Zollvereinsstaaten, deren Publikation wo möglich bis zum Jahre 1875 erfolgen sollte 1). Höchst daukeuswerth sind die Ortsrepertorien, welche in Österreich für einzelne Kronländer bereits publicirt sind, - aber wenn man uns einwerfen

<sup>1)</sup> Anmerkung siehe S. 59

wollte, dass wir für Ungarn, die Niederlande, Frankreich &c. falsche Zahlen verbreiten, es müchten wir entgegene: Können wir mehr thun als die Statistischen Behörden, deren Publikationen unsere Quellen sein müssen? Können wir nach einer Sperialkarte Ungarns angeben, wie viel Bewohner das Centrum, welches einer Gemeinde von so nnd so viel tausend Seelen den Namen gegeben hat, zählt? Wir können vielleicht magen: Diesen Centrum kann der Karte zu-folge nicht viel mehr wie 100 oder 200 &c. Häuser haben, oder: In deresteben Gemeinde liegt nach der Karte eine

Ortschaft, welche grösser als dieses Centrum ist, aber irgend welche positive Angaben lassen sich nicht geben.

Setzen wir unsere Sammlungen nun doch in der früheren Weise fort und sichten wir das Material fort und fort mit möglichster Gewissenhaftigkeit, so können wir uns der Höffnung nicht entschlagen, dass wir mit der Zeit der geographisch- statistisischen Literatur einen nicht nnwesentlichen Dienst leisten. Jedenfalls versäumen wir nicht, allen Lesern die stete Vergleichung mit den topographischen Katten angelegentlichst zu emnfehlen zu em

### Europa 1).

#### Deutsches Reich.

Ortsanwesende Bevölkerung (inel. des Militärs) der Städte und Landgemeinden mit mehr als 5000 Einwohnern nach der Zählung vom 1. Dezember 1871<sup>2</sup>).

| Aschen, Rheinland 74238 !        | Arnetadt, SchwSondersh, 8603      | Bernburg, Auhait 15715             | Braunsberg an der Passarge,     |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Aalen, Württemberg 5552          | Arnewelde, Brandenburg . 6522     | Bessungen, e. Darmetadt.           | Pr. Preussen 10471              |
| Aken, Provinc Sachsen . 5273     | Ars-sur-Moseiie, Eieses-          | Beuthen, Ober-Schlesien , 17946    | Brannechweig, Breunschw. 57782  |
| Allenstein, Pr. Preussen . 5514  | Lothringen 5330                   | Biberach, Württemberg . 7091       | Bremen, Preie Stadt . , 82950   |
| Altena, Westpheien 7122          | Aschaffenburg, Unterfranken 9212  | Biebrich-Moebach, Hessen-          | Bremerhafen, Bremen 10594       |
| Aitenburg, SAitenburg . 19966    | Aschersleben, Pr. Sachsen 16734   | Nassau 6642                        | Breslan 3), Schlesien 208025    |
| Altendorf - Probabousen-         | Augsburg, Schwaben und            | Bielefeid, Westphalen 21803        | Breyeli*, Kreis Kempen,         |
| Holsterhousen", hei Essen,       | Nenburg 51284                     | Bingen, Gr. Hessen 5936            | Rheinland 5390                  |
| Bheinland 10407                  | Baden, Beden 10083                | Bischweiler, Elsass-Lothr. 9231    | Brieg, Schlesien 15367          |
| Altenessen ", bei Essen,         | Bamberg, Oberfranken 25748        | Biskuplte", Kr. Benthen,           | Bromberg, Posen 27734           |
| Rheinland 10099                  | Barby, Pr. Sachsen 5212           | Schlesien 5409                     | Brucheal, Baden 9786            |
| Aitona, Schleswig-Holstein 74131 | Bermen, Rheinland 74496           | Bocholt, Westphalen 6125           | Brumeth, Elsass-Lothring. 5601  |
| Altwasser , Kr. Walden-          | Barr, Elsass-Lothringen . 5651    | Bochum, Westphelen 21193           | Bachhola, Sachsen 5247          |
| hurg, Schlesien 6985             | Bartenstein, Pr. Preussen 5880    | Bockenheim, Hessen-Nassau 8476     | Bucken, Pr. Sachsen 1) . 9696   |
| Amberg, Oberpfels und            | Barth, Pommern 5774               | Bonn, Rheinland 26020              | Banelan, Schleeien . , . 8817   |
| Regenshurg 11688                 | Bauteen, Sachsen 13165            | Borbeck*, bei Essen, Rheinl. 16857 | Burg, Pr. Sacheen 15184         |
| Augermunde, Brandenburg 641?     | Bayrenth, Oberfranken . 17837     | Borna, Sachsen 5751                | Buracheid, Kr. Solingen,        |
| Anklem, Pommern 10739            | Book*, Kr. Dnishurg, Bheinl. 7313 | Bornheim" hei Frankfurt,           | Rheinland 5708                  |
| Anuaberg, Sacheen 11693          | Belgard, Pommera 6303             | Hessen-Nessau 6396                 | Burtscheid, Kreie Aschen,       |
| Ansbach, Mittelfranken . 12635   | Bensberg*, Kreis Mülhelm,         | Bottrop*, Kr. Reckling-            | Rheinland 10079                 |
| Apenrade, Schleswig-Hol-         | Rheinland 9308                    | heusen, Westphalen, . 5397         |                                 |
| stein 5932                       | Berlin, Brandenburg 825389        | Brandenburg e. d. Havel,           | Chariottenburg, Brandenh. 19518 |
| Apolds, SWeimer 10507            | Bernau, Brandenburg 5566          | Brandenburg 25828                  | Chempits, Sachsen 68229         |

<sup>3</sup>) Der Bundersteh lusserts eich über dieses Verschlag dahin, dess die Veröffentlichung soleher Ortsverzichlause wohl in des wenigsten dem Stehen der Schwierigkeiten verbunden sein würde, indem die Grundlage für derstätigt Verzeichause well vorhanden sein, Die Anseite über der Jericht vorhanden zu der Schwierigkeiten der Bereichlang theit Direkto Engel (Bereich, betr. den Orthandsverschiete vom Preuss, Staate, Sex. vom aus erwertenden Pablikationen den Auforderungen entsprechen, welche der Toppraghe ha ein solete Verseichniss macht.

1) [Europa.] Neue Zählungen.

auweende Bevülkrung genklit.

9. Brelan batte im Jabre 1867 171926 Einwehner. Durch Cebinetsordre vom 7. Angust 1867 wurden am 1. Jeaner 1868 die Orteinflied Altscheidig, Mari-infolden, Gabits, Hubes, Lebungruben und
Nenderf-Kommende mit sesammen (1867) 14417 Seelen. welche bis
delts dem Landstreis Erselen ungehörfen, dem Schafgebitse Bresien

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Da hi fett nur vorlinäge, nicht die definitives Ergebnies der letzten Volkvählung im Deutschen Bleiche von des Statistischen Burenar ermitteit nich, nur maschen Ländern desselben auch die Riuwchnersahlen der kleieren Orie noch ger nicht bekannt nich, so geben wir sahlen der kleieren Orie noch ger nicht bekannt nich, so geben wir 5000 Brwehnern, das vollständigers und sugleich berichtigte Wersichen für zie abgetzen Mat vorbehätend. Wir entehmen die Zahlen für

<sup>4)</sup> Vergl. "Magdeburg".

| Chropacsowa, Kreie Beu-                                          | Frankfort no der Oder,                                      | Hall, Württemberg 7793                                       | Kanfbeuern, Schwahen und                                     |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| then, Seblesian 7039                                             | Braudenburg 43211                                           | Halle au der Saale, Prov.                                    | Nenburg 5191                                                 |
| Colmar, Eleass-Lothriugen 23045<br>(Audore Städte mit C sieha    | Franstedt, Pasen 6515<br>Freiberg, Sachsen 21673            | Halver, Kr. Altena, Westph. 6928                             | Kempen bei Schildberg,<br>Posen 6051                         |
| nuter K.)                                                        | Preiburg im Breisgan, Baden 24599                           | Hamburg, Freie Stadt 7, 240251                               | Posen 6051<br>Kempten, Schwahen und                          |
| Dahlen, Rheinland 6162                                           | Freiharz in Schleslen. 6792                                 | Hemeln, Hannover, 8530                                       | Neuburg 10982                                                |
| Daneig, Pr. Preussen 89121                                       | Preienwalde an der Oder.                                    | liamm, Wastphalen 16914                                      | Kiel, Schlow, -Helstein , 31747                              |
| Darmstadt 1), Gr. Hessen, 39584                                  | Brandenburg 5119                                            | Hauau, Hessen-Nassau . 20278                                 | Kirchherg, Sachsen 5841                                      |
| Deggendorf, Nieder-Bayern 5452                                   | Freising, Ober-Bayern 7778                                  | Hannover, Hennover*) . 87641                                 | Kirchheim, Württemberg . 5863                                |
| Delitasch, Pr. Sachsen , 8112                                    | Freudenstadt, Württemberg 5145                              | Harbarg, Haunover 16506                                      | Kirchhörde . Kreis Dort-                                     |
| Demmin, Pommern 9050                                             | Friedeberg lu der Neumark,                                  | Hardenberg*, Kr. Mett-                                       | mand, Westphalen 5000                                        |
| Dessan, Anhalt 17464                                             | Brandenburg 5810                                            | mann, Rheinland 10390                                        | Kitzingen, Unter-Franken 5951                                |
| Detmold, Lippe-Detmold. 6469                                     | Friedland, MecklStrelita 5031                               | Haspe", Kr. Hagen, Westph. 6457                              | Klausthal, Hannover 9138                                     |
| Dentz, Rheinland 11881                                           | Fürstenwalde, Brandenburg 8197                              | Hassioch*, Pfalz 5131                                        | Kleve, Rheinland 9038                                        |
| Diedenhofen, Eleass-Lothr. 7155                                  | Furth, Mittelfranken . 24569<br>Fulda, Hessen-Nassau . 2490 | Hattingen, Westphalen 6134<br>Heide (Fleeken), Schlesw.      | Koblena 1c), Rheinland , 33363<br>Koburg, SKoburg , 12819    |
| Dinkelehübl, Mittelfranken 5213<br>Dirschau, Pr. Preuseen , 7761 | Fulds, Hessen-Nassau 9490<br>Gardelegen, Pr. Sachsen . 6266 |                                                              |                                                              |
| Dibelu, Sachsen 10078                                            | Gehweiler, Elease-Lothr. 11338                              |                                                              | Köln, Rheinland 129233<br>Königsberg in Pr., Pr.             |
| Dorp, Rhainland 10690                                            | Geestendorf , Kreis Lehe,                                   | Heidelberg, Baden 19988<br>Heidenheim, Württemberg 5167      | Prausen , 112123                                             |
| Dortmund, Westphalen . 44454                                     | Hannover 5930                                               | Heilbronn, Württemberg . 18955                               | Königsberg in der Neu-                                       |
| Drambarg, Pommern 5473                                           | Geldern, Rheinland 5096                                     | Heilsberg, Pr. Preussen . 5839                               | mark, Brandenhurg . 5335                                     |
| Dresden, Sacheen 177089                                          | Gelsenkireben*, Kr. Boehum,                                 | Helmstedt, Braunschweig 7469                                 | Königshütte, Schlesien , 19546                               |
| Drossen, Brandeuburg, , 5231                                     | Westphelen 7820                                             | Herford, Wastphalen , 10968                                  | Köslin, Pommern 13360                                        |
| Dudweiler . Kreis Saar-                                          | Gera, Rense j. Linie 17871                                  | Hermsdorf (Nieder-)*, Kr.                                    | Köthen, Anhalt 13563                                         |
| brücken, Rheinland, , 8920                                       | Germershaim, Pfale 6223                                     | Waldenburg, Schleslen . 5094                                 | Kolberg, Pommern, . , 13130                                  |
| Dülken, Rheinland 5816                                           | Goveleherg a, Kr. Hagen,                                    | Hersfeld, Hoseen-Nassan . 6434                               | Konitz, Pr. Preussen 7160                                    |
| Dürau, Rheinland 12850                                           | Westphalen , 5273                                           | Hettstedt, Pr. Sachsen . 5490                                | Konstauz, Beden 10052                                        |
| Dürkhalm, Pfale 5572                                             | Giessen, Gr. Hessen 12245                                   | Hildburghausen, SMein. 5148                                  | Kottbus, Brandenhurg 18916                                   |
| Düsseldorf, Rheinland, . 69351                                   | Gladbach (Bergisch-), Rhein-                                | Hilden, Rheinland 6342                                       | Krafeld, Rheinland 57128                                     |
| Duieburg, Rheinland 30520                                        | laud 6195                                                   | Hildesheim, Hannover . 20804                                 | Kreushurg am Boher,                                          |
| Durlech, Baden 6327                                              | Gladbach (München-),                                        | Hirschberg am Boher,<br>Schlesien                            | Schlevien 5074<br>Krenenach, Rhainland . 12874               |
| Ebingan, Württemberg . 5029<br>Ehrenfeld (Flecken), Kr.          | Rheinland 26326<br>Glate, Schlesien 11541                   | Schlesien                                                    | Krenenach, Rhainland 12874<br>Krimmitzschan, Sachsen . 15280 |
| Köln, Rheinland 6672                                             | Glauchan, Sachsen                                           | Hörds, Wastphalen. , 12266                                   | Krons (Deutsch-), Pr. Prenss. 6144                           |
| Eihenstock, Sachsen . , 6362                                     | Gleiwits, Schlesian 12939                                   | Höxter, Westphalen . 5041                                    | Kronenberg, Rheinland . 7902                                 |
| Eichetüdt, Mittelfrauken . 7011                                  | Glogau (Gross-), Schlesien 18265                            | Hof. Ober-Pranken 16010                                      | Krossen an der Oder, Bran-                                   |
| Eilenburg, Pr. Sechsen . 10135                                   | Glückstadt, Schlesw,-Holet, 5073                            | Hohenstein, Sucheen 5667                                     | denburg 6977                                                 |
| Einbeck, Hannover 6189                                           | Gmund, Württemberg . 10739                                  | Holsminden, Braupechweig 5932                                | Krotoschin, Posen 7866                                       |
| Eisensch, S Weimar 13967                                         | Guesen, Posen 9917                                          | Homburg vor der Höhn,                                        | Küstrin, Brandenburg. , 10122                                |
| Eisenburg, S Altenburg . 5261                                    | Göppingen, Württemberg. 8649                                | Hessen-Nassau , , 8626                                       | Kulm, Pr. Preussen 8455                                      |
| Eislehen, Pr. Sachsen 13434                                      | Görlitz, Schlosien 42324                                    | Hückeswagen <sup>2</sup> , Kr. Lennep,                       | Lahr, Baden 7710                                             |
| Elberfeld, Rheiuland 71394                                       | Göttingen, Hannover 15841                                   | Rheinland , , , , 5936                                       | Landau, Pfals 6921                                           |
| Ething, Pr. Preussen 31162                                       | Goldberg, Schlesien 6716                                    | Huls", Kr. Kempen, Rhainl. 5871                              | Landaberg au der Warthe,                                     |
| Emden, Hannover 12588                                            | Gollnow, Pommern 7278                                       | Jauer, Schlesien 9964                                        | Brandenburg 18531                                            |
| Emmerich, Rheinland 7817                                         | Goslar, Hannover 8923                                       | Jena, SWaimar 8197                                           | Landahnt, Ober-Bayern . 14141                                |
| Ems, Hessen-Nassau 5458                                          | Gotha, SGotha 20591                                         | Ingbert (Sanct), Pfalz 8433                                  | Landshut, Schlesian 5673                                     |
| Erfurt, Pr. Sachsen 43616<br>Erlaugen, Mittelfrauken . 12511     | Grabow b. Stettin, Pommern 7574<br>Grafrath, Rheiuland 5420 | Ingolstadt, Ober-Bayern . 13164<br>Inowraciaw, Posen 7429    | Langemeates, Pr. Sachaen . 9484                              |
| Erlaugen, Mittelfrauken . 12511<br>Eschwere, Hassen-Nassau 7377  | Graffrath, Rheiuland 5420<br>Graudens, Pr. Preussen . 15559 | Inowraciaw, Posen 7429<br>Insterharg, Pr. Preussau . 7185    | Langerfeld*, Kr. Hagen,<br>Westphalen 5371                   |
| Eachweiler, Rheinland , 15550                                    | Greifenberg, Pommern . 5619                                 | Johann (Sanct), Rheinland 9143                               | Lauban, Schlesien 9082                                       |
| Essen, Rheinland 51526                                           | Greifenbagen, Pommern . 6611                                | Issrichu, Westphalen 15763                                   | Lauenburg an der Leba,                                       |
| Esslingen, Württemberg . 17941                                   | Greifswald, Pommern 17208                                   | Itechoe, Schlesw,-Holetein 9111                              | Pommern 6764                                                 |
| Ettlingen, Baden 5092                                            | Greis, Reues ält. Linie . 11583                             | Jüterbock, Brandenburg , 6673                                | Leer, Hannover 8932                                          |
| Enpen, Rheinland 14696                                           | Grimma, Sachsen 6536                                        | Kaiserelautern "), Pfnls . 17867                             | Lehe (Flecken), Hannover 6008                                |
| Enskirchen, Rheinland . 5077                                     | Grossenhain, Sachsen 10438                                  | Kalhe an der Saale, Pr.                                      | Leichlingen, Rheinland , 5095                                |
| Falkenstein, Sachaen 5052                                        | Grünberg, Schlesien 11735                                   | Sachsan 7932                                                 | Leipeig, Sachsen 106925                                      |
| Pinsterwalde, Braudenburg 7370                                   | Guben, Brandenburg 21423                                    | Kelk (Flecken), Kr. Köln,                                    | Leisnig, Sachesu 6751                                        |
| Flensburg, SchleewHolst. 21325                                   | Güstrow, MerklSchwerin 10575                                | Rbsinland 5164                                               | Lenuep, Rheinland 7722                                       |
| Forbach, Elsass-Lothringen 5428                                  | Gumhinnen, Pr. Prenesen 9085                                | Kalw, Württemberg 5582                                       | Leobschütz, Schlesien 10689                                  |
| Forste, Brandenhurg 7950                                         | (lummersbach, Rheinland 5523                                | Kamene, Sachsen 6406                                         | Liegnitz, Schlesien 23124                                    |
| Frankenberg, Sachsen 9710                                        | Hadersleben, SchleswHolet, 8259                             | Kammin, Pommern 5261                                         | Linden (Vorort), Hannover 16607                              |
| Frankenstein, Schlesien . 7328                                   | Ilagen, Westphalen 13445                                    | Kanstatt, Württemberg . 11804                                | Lindlar *, Kreis Wipper-                                     |
| Frankenthal, Pfalz 7021                                          | Hogenan, Elsass-Lothringen 11331                            | Karlsruhe, Baden , 36622                                     | fürth, Rheinland 6393                                        |
| Frankfurt s. M."), Hessen-<br>Nassau 90922                       | Huinichen, Sachsen 8331<br>Halberstadt, Pr. Sachsen. 25421  | Kassel, Hessen-Nassau . 46375<br>Kattowitz, Schlesien . 8129 | Lingen, Hannover 5019<br>Lippstadt, Westphalen , 7728        |
|                                                                  |                                                             |                                                              |                                                              |

<sup>9)</sup> Mit Bessungen (5790 Einwohner),

<sup>&</sup>quot;) Mit Sacheenhausen,

<sup>7)</sup> Diese Gesammtberölkerung entspricht folgenden Detailangaben: Innare Stadt. 158218 Schiffshevölkerung , 2647 Vorstadt St. Georg 37077 Militär . 1325 , St. Pauli 40984 Samma 240251 Summa 240251

<sup>&</sup>quot;) Mit dem Vorort Linden (16607 Elnw.) würde Hannover 104248 Einwohner haben.

Einwolner haben,

Nach dem Deutschen Reichs-Auseiger vom 19. April 1872. In der
uns vom K. Baveruschen Statistischen Bureau gütiget übersandten Liste
war die Zahl iffe Kaiseralustern noch nicht angegeben.

19 Mit Ehrenbreitstein (2504) und dem Militär in beiden Garni-

somen (6331).

| Lissa (Polnisch-) 11), Posen 1 | 0635  | Naumburg an der Saale,      |               | Pforsheim, Baden 19801            | Schöningen, Braunschweig 5475       |
|--------------------------------|-------|-----------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Place (Lollinghal.)' Loses 1   |       |                             |               |                                   |                                     |
|                                | 5852  | Pr. Sachsen                 | 15120         | Picker (Deutsch-)*, Kreis         |                                     |
|                                | 6085  | Neisse, Schlesien           | 19376         | Benthen, Schlesien 6340           | Schwabach, Mittelfrauken 6699       |
|                                | 5332  | Nen-Brandenburg, Meckl,-    |               | Pirmasena, Pfalz 8563             | Schwedt, Brandenburg . 9039         |
| Longerich*, Kreis Köln,        |       | Strolita                    | 7245          | Pirna, Sachaen 8905               | Schweidnitz, Schlasien . 16998      |
| Rheinland                      | 9992  | Neuburg an der Donau.       |               | Planen, Sachsen 23355             | Schweinfurt, Unterfranken 10325     |
|                                | 3527  | Schwaben and Neuburg        | 6390          | Pleschen, Posen 6106              | Sohwelm, Westphalen 5996            |
|                                | 1785  | Nenhaldensleben, Pr. Sachs. | 5331          | Pössneck, SMeiningen . 5827       | Schwerln, MecklSchwerin 26804       |
|                                | 7874  | Nenmarkt, Schlesien         | 5448          | Posen, Posen 53392                | Schwerin an dar Warthe,             |
|                                |       |                             |               |                                   |                                     |
|                                | 5495  | Neumtinster, SchleswHolst.  | 8628          | Potsdam, Brandenburg . 43784      | Posen 6368                          |
|                                | 39743 | Nennkirchen (Ober-)*, Kr.   | a real little | Prenslan, Brandenburg . 14931     | Schwighus, Brandenburg . 8181       |
| Ludenscheid, Westphalen        | 7548  | Ottweiler, Rhainland .      | 8880          | Pritzwalk, Brandenburg . 5833     | Schwientochlowite 16), Kr.          |
| Lüdenscheid", Kr. Altena,      |       | Neurode, Schlesien          | 6262          | Püttlingena, Kr. Saarbrücken,     | Bautheu, Schlesien 5213             |
|                                | 6058  | Neusale, Schlesien          | 5459          | Rheinland 6060                    | Sebnitz, Sacheen 5216               |
|                                | 6284  | Neuss, Rhainland            | 13992         | Pyrits, Pommern 7065              | Sieben Honnschaften *, hei          |
|                                | 9099  | Nenstadt, Ober-Schlesien .  | 10941         | Quedlinburg, Pr. Sachsen 16402    | Eesen, Rheinland 5208               |
|                                |       |                             |               |                                   |                                     |
|                                | 5744  | Nenstadt a. d. Hardt, Pfalz | 9320          | Radevormwald, Rheinland 8689      | Siegen, Westphalen 11070            |
|                                | 4452  | Neustadt-Eberswalds, Brau-  |               | Rappoitcweiler, ElsLothr. 6320    | Simianowita", Kr. Bauthen,          |
|                                | 3918  | deuburg                     | 8044          | Rastett, Baden 11559              | Schlesien 11623                     |
| Malchin, MecklSchwerin         | 5115  | Neustadt-Magdehurg, Pr.     |               | Rastenburg, Pr. Prenesen 5709     | Soest, Westphalen , 12400           |
|                                | 5620  | Sachsen 14)                 | 20404         | Rathenow, Brandenburg , 8506      | Sömmerda, Pr. Sachsen . 5869        |
| Malatatt , Krein Saar-         |       | Neustettin, Pommern         | 6580          | Ratibor, Schlesien 15323          | Soldin, Brandenhurg 6149            |
|                                | 9600  | Nen-Strelitz, Mecklanb,-    | 0300          | Ratingen, Rheinland 5214          | Solingen, Rhainiand 14041           |
|                                | 19614 |                             | 0.470         |                                   |                                     |
|                                |       | Strelite                    | 8470          |                                   |                                     |
|                                | 8950  | Neu-Ulm, Schwaben und       |               | Rawitsch, Posen 10671             | Sonderhurg, SchleewHoist. 5475      |
| Marienberg, Sacheen            | 5617  | Nenburg                     | 5268          | Regenshurg, Oberpfale n.          | Sondershausen, Schwarzh,-           |
| Marienburg an dar Nagat,       |       | Nauwied, Rheinland          | 8664          | Regensburg 29224                  | Sondershausen 5815                  |
| Pr. Prenssen                   | 8235  | Nienburg an der Weser,      |               | Reichenbach, Sacheen 12942        | Sonneberg, SMeiningen , 6761        |
|                                | 7172  | Hannover                    | 5046          | Reichenbach unter d. Eule.        | Soran in der Niederlausita.         |
|                                | 2319  | Nikolai, Schlesian          | 5004          | Schlesien 6938                    | Brandenburg 12349                   |
| Marne*, Kr. Suderdithmar-      |       | Nördlingen, Schwaben und    | 9004          | Remecheid, Rheinland, , 22017     |                                     |
|                                |       |                             |               |                                   |                                     |
|                                | 6929  | Nenburg                     | 7081          | Rendsburg, Schlesw,-Holat, 11514  | Spayer, Pfais 13241                 |
| Mauritz (Sanet)", Kr. Mun-     |       | Norden, Hannover            | 5952          | Reutlingen, Württemberg. 14237    | Spremberg, Brandenhurg . 10198      |
|                                | 5459  | Nordhausen, Pr. Sachsan .   | 21973         | Rheydt, Rheinland 13763           | Sprottau, Schlesien 6209            |
| Mayen, Bheinland               | 6431  | Nowawess * (Kolonia).       |               | Rissa, Sachsen 5319               | Stade, Hannover 8693                |
| Meerspe, Cachsen 1             | 9187  | Brandenburg                 | 5149          | Rixdorf (Dautsch-)*, Kr.          | Stargard an der Ihua.               |
| Meiderich*, Kr. Duishurg.      |       | Nürnberg, Mittel-Prauken    | 82929         | Teltow, Brandenburg . 5997        | Pommern 17274                       |
|                                | 9073  | Oberhausen *, Kreis Dnie-   | 02020         | Rochlitz, Sachsen 5368            | Stargardt an der Farse,             |
|                                |       | Operaresen, Vien Dire-      |               |                                   | ourgardt an der rarse,              |
|                                | 8876  | burg, Rheinland             | 12758         | Rondorf*, Kreis Köln,             | Pr. Prenssen 5832                   |
|                                | 1455  | Obersuls, Elsass-Lothring.  | 5276          | Rheinland 8178                    | Stassfurt, Pr. Sacheen . 10330      |
|                                | 2019  | Odenkirchen, Rheinland .    | 7631          | Ronnehurg, SAltenburg . 6136      | Steele, Rheinland 5306              |
| Mommingen, Schwaben u.         | - 3   | Öderan, Suchsen             | 5866          | Ronsdorf, Rheinland 8671          | Stendal, Pr. Sachsen 9938           |
|                                | 7215  | Öls, Schlesien              | 8124          | Rosenhaim, Oher-Bayern . 5779     | Sterkrade . Kr. Duisburg,           |
| Merheim", Kr. Mülheim,         |       | Ölsnitz, Sachsen            | 5330          | Rosswein, Sachsen 6848            | Rheinland 5017                      |
|                                | 7988  | Offenbach, Gr. Heesen       | 22691         | Rostock, Mecklenh,-Schw. 30980    | Stettin, Pommern 76149              |
|                                | 8774  |                             |               | Rothenhurg an der Tanber.         | Stollberg bei Anchen, Rheinl. 10087 |
|                                |       | Offenhurg, Baden            | 5756          |                                   |                                     |
|                                | 3364  | Ohlau, Schlesien            | 7484          | Mittel-Franken 5382               | Stollherg, Sachsen 6261             |
|                                | 6357  | Ohrdruf, S Gotha            | 5562          | Rottenburg, Württemberg 6145      | Stolp, Pommera 16280                |
|                                | 51388 | Oldenburg 10), Oldenburg.   | 13574         | Rottweil, Württemberg . 5135      | Straelen , Kreis Geldern,           |
| Minden, Westphalen 1           | 6593  | Oppeln, Schlesien           | 11879         | Ruda *, Kr. Benthen, Schles. 6089 | Rheinland 5533                      |
| Mittweida, Sachsen             | 8845  | Orbey, m. Urheis.           |               | Rudolstadt, SchwRudolst, 7084     | Stralsund, Pommern 26731            |
|                                | 6634  | Oschetz, Sachsen            | 6791          | Ruhrort, Rheinland 7740           | Strasshurg, Elease-Lothr. 85529     |
| Mühlhausen in Thüringen.       |       | Oschersleben, Pr. Sechsen   | 8023          | Ruppin (Nep-), Brandenburg 11592  | Strassburg au der Drewens.          |
|                                | 9516  | Osnahrtick, Hannover        | 23306         | Saalfeld, SMeiningen , 5992       | Pr. Preuseen 5305                   |
|                                |       |                             |               |                                   |                                     |
|                                | 2825  | Osterode am Hars, Hannov,   | 5421          | Saarbrücken, Rheinland . 7686     | Strassburg in dar Ucker-            |
| Mühlheim an der Ruhr,          |       | Ostrowo, Posen              | 7966          | Saargemund, Elsass-Lothr. 6871    | mark, Brandenhurg 5141              |
|                                | 4267  | Ottensen mit Neumühlen,     | 1             | Saarlonis, Rheinland 7080         | Stranhing, Nieder-Bayern 11151      |
| Milbeim a, Rhein, Rheinl. 1    | 3511  | Schleswig-Holstein          | 9041          | Sagan, Schlesien 10433            | Stranssberg, Brandenhurg 5524       |
| München, Ober-Bayern , 16      |       | Overath*, Kreis Mülbeim,    |               | Salzwedel, Pr. Sachsen . 8381     | Strehlen, Schlosien 5796            |
| Münden an der Werra.           |       | Rheinland                   | 5650          | Sangerhausen, Pr. Sachsen 8858    | Striegau, Schlesian 8874            |
|                                | 5491  | Paderborn, Westphalen .     | 13727         | Schierelbain, Pommern . 5514      | Stuttgart, Württemberg , 91623      |
|                                |       | Panashana Hannara           |               |                                   |                                     |
|                                | 14815 | Papenburg, Hannover         | 6077          | Schleswig, SchleswHolst. 13821    | Süchtein, Rheinland 8682            |
|                                | 5493  | Parchim, Meckl,-Schwerin    | 7976          | Schlettstadt, Eleass-Lothr. 9300  | Suhl, Pr. Sachsen 9476              |
|                                | 6267  | Pasewalk, Pommern           | 8049          | Schmalkalden, Hessen-Nassan 5792  | Sulshach , Kreis Saar-              |
|                                | 5456  | Passan, Nieder-Bayern .     | 13389         | Schneeberg, Sachsen 7978          | brücken, Rheinland 7361             |
|                                | 5220  | Penig, Sachsen              | 5460          | Schneidemühl, Posen 7536          | Swinemunda, Pommern . 6850          |
| Nauen, Brandenburg             | 5923  | Perleherg, Brandenhurg .    | 7390          | Schönebeck, Pr. Sachsen . 9855    | Tarnowits, Schlesien 6911           |
|                                |       |                             |               |                                   |                                     |

Einschllesslich des Dorfes Lissa.
 Incl. Sudesburg, aber ohne Neustadt-Magdehnrg (20404 Einw.) und Buckan (2656 Einw.), Mit den letstgenannten Städten hat Magdeburg 114552 Einwohner.

 <sup>12)</sup> Inel. der Preussischen Besatsung von eires 8000 Mann.
 14) Vergl. Magdehurg.
 19) Im engeren Sinn; din gance Stadtgemeinde sählte 14928.
 19) Himsheck u. a.

| Tellingstedt*, Kr. Norder-<br>dithmerschen, Schleswig- | Viersen, Rheinland 18474<br>Vilich *, Kr. Bonn, Rheinland 6532 | Weissenfele, Pr. Sachsen . 15443  <br>Werden, Sechsen | Wülfreth, Rheinland , . 5785<br>Würselen , Kr. Aachen |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Holetein 5191 .                                        | Villingen, Baden 5366                                          | Werden a. d. Ruhr, Rheinl, 6685                       | Rheinland 5463                                        |
| Teterow, Mecklenb,-Schwerin 5279                       | Vorst *, Kr. Kempen, Rhein-                                    | Wernigerode, Pr. Sachsen. 6794                        | Würzburg, Unterfranken u.                             |
| Thonu, Elsase-Lothringen , 8052                        | land 5330                                                      | Wesel, Rheinland , 18519                              | Ascheffenhurg 40008                                   |
| Thorn, Pr. Prenseen . , 16620                          | Wald, Rheinland 7388                                           | Wesselburen , Kr. Nieder-                             | Warzen, Sachsen 7851                                  |
| Tilett, Pr. Preussen 10440                             | Waldhröl , Kr. Wuldbröl,                                       | dithmarschen, Schleswig-                              | Zabern, Elssas-Lothringen. 5895                       |
| Tönis (Sanct) *, Kr. Kempen,                           | Rheinland 5236                                                 | Holstein 6301                                         | Zeborse*, Kreie Beuthen,                              |
| Itheiuland 6506                                        | Waldenburg, Schleslen 10313                                    | Wetslar, Rheinland 6180                               | Schloslen 5919                                        |
| Torgan, Pr. Sachsen 10867                              | Weldheim, Sacheen 6712                                         | Wiesbaden, Hessen-Nassau 35463                        | Zabrze (Alt-)*, Kr. Ben-                              |
| Treptow c. d. Rega, Pommern 6740                       | Wandsbeck (Flecken), Schles-                                   | Wiemar, Meckienburg-                                  | then, Schlesien 5902                                  |
| Treuen, Sacheen 5158                                   | wig-Holetein 10939                                             | Schwerin 13883                                        | Zeits, Pr. Sachsen 15417                              |
| Treuenbriesen, Brandenburg 5473                        | Waren, Mecklenb,-Schwerin 5751                                 | Witten a. d. Ruhr, West-                              | Zerbst, Anhelt 11957                                  |
| Trier, Rheinland 21421                                 | Wattenscheid*, Kr. Bochum,                                     | phales 15160                                          | Zeulenroda, Rensa älterer                             |
| Tübingen, Württemberg . 9343                           | Westphelen 5079                                                | Wittenherg, Pr. Sechsen , 11567                       | Linie 6892                                            |
| Tattlingen, Württemberg . 7181                         | Wehlau, Pr. Preussen 5158                                      | Wittenherge, Brandenharg. 7056                        | Zielensig, Brandenburg 5846                           |
| Uleen, Hannover 5404                                   | Weids, SWeimar 5382                                            | Wittstock, Brandenburg . 7146                         | Zittau, Sechsen 17869                                 |
| Ulm, Württemberg 26290                                 | Weimar, SWeimar 15998                                          | Wolfenhüttel, Braunschweig 10457                      | Zechopau, Sacheen 7877                                |
| Unne, Westphalen 6915                                  | Weinheim, Baden 6350                                           | Wolgast, Pemmern 8202                                 | Züllichau, Brandenhurg 7533                           |
| Urbels, Elsass-Lothringen , 5156                       | Weissenburg, Elsass - Lo-                                      | Worms, Grosshagth. Hessen 14484                       | Zweibrücken, Pfale 8396                               |
| Velbert, Rheinland 7050                                | thringen 5885                                                  | Wriesen, Brandenburg 7933                             | Zwickau, Sachsen 27322                                |
| Verden, Hannever 6837                                  | Weissenburg, Mittelfranken 5150                                |                                                       |                                                       |
|                                                        |                                                                |                                                       |                                                       |

### Osterreichisch - Ungarische Monarchie.

Ortegemeinden mit mehr ale 2000 Einwohnern (Civilhevölkerung 1)) nach der Zählung vom 31. Desember 1869.

#### I. Im Reicherath vertretene Länder.

Benerkung. Die erste Columne hinter den Nemen giebt die Annahl der en der betreffenden (politischen) Ortegemeinde gebörenden "Ortschoften", dio eweite die Bevölkerung der Ortogemeinde, die dritte diejenigs der gleichnamigen Ortochoft (vorgl. Anm. 2).

| Gemeinden.                      | Ortsch. | Gem,           | Ortoch.        | Gemeluden.               | Zahl d. | Gem.                       | Ortsch.          | Gemeinden.                             | Zahl d. Ortsch. | Gem.   | rung der<br>Ortsch |
|---------------------------------|---------|----------------|----------------|--------------------------|---------|----------------------------|------------------|----------------------------------------|-----------------|--------|--------------------|
| 1. Österreich                   | unter   | der Ei         | ins 2).        | Hieteing                 | 2       | 3438 <sup>5</sup><br>10093 | 3009<br>10093    | Unter-Meidling 7) .<br>Wilhelmsdnrf 7) | ( 2             | 18132  | 13801<br>4331      |
| Wien:                           |         |                |                | Nussdorf a. d. Donan     | 1       | 4029                       | 4029             | Wahring                                | 1               | 16023  | 16023              |
| Civilbevõlkerang <sup>3</sup> ) | _       | eu/D14         | 632494         | Ober-Döhling             | 1       | 5522                       | 5522             | Weinhaus                               | 1 1             | 988    | 988                |
| Militär                         | - 1     | 24980          | 1000404        | Gber-Meidling            | 1 1     | 1533                       | 1533             | Sq.: Vororte                           |                 | 201790 | 201361             |
| Vororte Wiep's 4):              |         |                | 1              | Ottakring                | 1 1     | 21269                      | 21269            |                                        |                 | 20110  |                    |
| Fünfhens                        | 1       | 27065<br>11692 | 27065<br>11692 | Rudolfeheim 6) Sechehans | 3       | 21940<br>10987             | (21940)<br>10987 | Total: Wien mit<br>18 Verorten         |                 | 831284 | 833855             |
| Heiligenstadt                   | 1 1     | 3393           | 3393           | Simmering                | 1       | 11759                      | 11759            | Aspang (Amt)                           | 17              | 2727   | _                  |
| Hernals                         | 1       | 32825          | 32825          | Unter-Döbling            | i i     | 1102                       | 1102             | Atagersdorf                            | 1 1             | 3628   | 3628               |

9. Wie wir einer gütigen Mitheilung des Herrn Hofeskrüffer, O., A. Schimmer, des Redactours unten genannter Grünzepertrien, antnehmen, ward bei der Zählung von 1869 die Millächerülkerung nur länderweise rücheben und nur hei Wien eine Ausendem gemacht. Eine Augsbe der G esem mtbevölkerung der oben aufgeführten Orte ist also nicht möglich.

P) Nach dem "Ortsrepertorium des Erzherzogthums Österreich unter der Enns. Auf Grundlage der Volkszählung vom 31. Dezember 1869 hearbeitet von der K. K. Statistischen Centralcommission, Wien 1871" Dieses Ortsrepertorium ist wie die später zu erwähnenden der einzelnen Kronländer für die geographische Statistik von hervorragender Bedeutung, da sie ousnahmsweise eine Ortastatistik ermöglichen. Zur Zeit (Juni 1871) sind erst 4 erschienen. Wir huben es vorgezogen, in diesem Johre lieber diese ane wirklich vorliegenden Hefte in der unserem Zweck entsprechenden Weise zu excerpiren, ale eine Tabelle der Gemeinden mit 2000 Seelen für sämmtliche im Reichsrath vertretene Länder zu geben, welche wir une wohl durch die Güte der K. K. Stutistischen Centralcommission hätten verschaffen können, nnd wie wir eie für die Ungarischen Länder mittheilen, da für diese die Publikation von Ortsrepertorien nicht in Aussicht steht. Die Ortsrepertorien geben Höuserguhl, männliche, weibliche und Total-Bevölkerung für sammtliche Ortsgemein den an und die namlichen Zahlen für alle Steuer- oder Catastral-Gemeinden von selbststäudigem Namen (Ortschaften), weiche ensammen die Ortsgemeinde susmachen. Ghgleich es nun für unseren Zweck genügte, nur Ortecheften mit mehr ale 2000 Seelsn zusammenzustellen, wodurch die Tabellen wesentlich verkürst worden wären, so haben wir dieselben duch derart erweitert, dass sie alle Ortagemeinden mit mehr ale 2000 Einwohnern enthalten, um die Gleichförmigkeit mit den anderen Staaten wie mit den Zusommenstellungen des Jehrgangs 1866 vom Geographischen Jahrbuch eufrecht an erhalten. Ein Blick nuf die erste Columne gieht une schon einen Anhaltepunkt, oh wir es mit einer eusammengedringten oder auf viele Paraellen eerstreuten Bevölkerung zu thun haben. Mehr noch würde die Belfügnug der Arealzahl für jede Gemeinde une sofort orientiren. Dieselbe eteht nue oher nicht zur Disposition. Leider fehlen auch euf der Osterreichlschen Generalstabskorte |1:144000) die Gemeindegrensen, so dass des Aufsnehen der zu einer Gemeinde gehörenden Ortscheften recht mübeam ist. Auch enthält die Karte nicht sammtliche im Ortareportorium aufgeführte Ortschaften oder Wohnplätze. Dennoch haben wir dieselbe hel Entwerfung obiger Tobelle eifrig verglichen, da es uns, wie in der Einleitung auseinandergesetzt, els das einzige Mittel erechien, um zu heurtheilen, ob die im Ortsrepertorium genannten Ortschaften so gedrängt ensammen liegen, dass sie oder welche ensammen als ein einziger Wohnplote angesehen werden können. In allen Füllen, in welchen die Ortsgemeinde nur Eine Ortschuft enthält, umfasst die Berölkerungezehl diese eine geschlossene Ortschaft ohne Parzellen. In

| Gemeinden.           | Zahl d. Ortseh. | Gem Bevälke | orung der<br>Ortsch. | Gemeinden,          | Zahl d. |       | erung der<br>Ortsch, | Gemetuden,      | Zahl d. Ortsch. | Gem,    | ortsch. |
|----------------------|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|---------|-------|----------------------|-----------------|-----------------|---------|---------|
| Beden                |                 | 10433       | 58479                | Obergrafendorf      | 1 17    | 2378  | 844                  | 2. Österre      | -b -b           | P       | 145     |
| Böheimkirchen        | 23              | 2310        | 626                  | Oherhollabrunn      | 2       | 2365  | 2223                 | 2. Usterre      | ten oo e        | ier ron | s ).    |
| Brnck a. d. Leitha   | 1               | 4203        | 4203                 | Oberina             | 1       | 3087  | 3087                 | Aigen           | . 4             | 2065    | 1615    |
| Brunn am Gebirge     | 1 .             | 2070        | 2070                 | Ober-St,-Veit       | 1       | 2773  | 2773                 | Aistershaim     | 34              | 2176    | 225     |
| Ebenfurth            | 2               | 2513        | 2291                 | Pensing             | 1 1     | 7683  | 7683                 | Alkoven         | 20              | 3200    | 485     |
| Feldeberg            | 1               | 2424        | 2424                 | Perchtholdederf .   | 1       | 3262  | 3262                 | Aitenfelden     | 34              | 2463    | 340     |
| Floridadorf          | (3)             | 3570        | 2873                 | Poisdorf            | 1       | 2317  | 2317                 | Altmunster      |                 | 5573    | 341     |
| Gaming               | 15              | 2140        | 736                  | Pottendorf          | 1       | 3057  | 3057                 | Andorf          | 54              | 3437    | 671     |
| Gaunersdorf          | 6               | 2474        | 710                  | Presshaum           | 6       | 2571  | 995                  | Ansfelden       | 24              | 2263    | 413     |
| Gloggaits            | 10              | 3688        | 1961                 | Puchberg a, Schnee- | -       |       |                      | Aspach          | 38              | 2170    | 382     |
| Goestling            | 11              | 2022        | 339                  | berge               | 9       | 2249  | 618                  | Brauman (Stadt) |                 | 2767    | 2767    |
| Grosssisgharts       | 1               | 2490        | 2490                 | Pyrba               | 28      | 2602  | 342                  | Buchkirchen.    |                 | 2488    | 202     |
| Gampoldskirchen .    | 2               | 2103        | 2067                 | Reichsnau           | 21      | 5312  | 74110                | Ebelsberg       | 14              | 2044    | 959     |
| Guntramedorf         | l i l           | 2141        | 2141                 | St. Aegidi . , .    | 7       | 2585  | 383                  | Ebensee         | 10              | 4718    | 843     |
| Hang (Markt)         | 12              | 3929        | 840                  | St. Pölten          | 1       | 7779  | 7779                 | Eberschwang     | 31              | 2671    | 302     |
| Hainbarg             | 1 1             | 4178        | 4178                 | St. Valentin        | 7       | 3041  | 615                  | Eferding        | (4)             | 2216    | 2216    |
| Hainfeld             | 9               | 2337        | 1323                 | Schöneu             | 5       | 2399  | 771                  | Engerwiladorf   |                 | 2431    | 149     |
| Heiligenkraus        | 6               | 2193        | 408                  | Schreme             | 2       | 2133  | 2031                 | Enns            | 615             | 3784    | 2051    |
| Hohanau              | 1               | 2078        | 2078                 | Schwarzen           | 1 1     | 2114  | 2114                 | Frankenburg     | 58              | 3940    | 973     |
| Hollenstein          | 13              | 2477        | 241                  | Schweebat           | 1       | 3678  | 3678                 | Freistadt       | (5)             | 2680    | 2680    |
| Horn                 | 1 1             | 2136        | 2136                 | Spitz               | 5       | 2067  | 1489                 | Gereten         | 21              | 5392    | 1466    |
| Inseredorf am Wie-   |                 |             |                      | Stein               | 2       | 3870  | 3744                 | Gaspoltshofen   | 61              | 3361    | 244     |
| per Berge            | 1 1             | 7504        | 7504                 | Stockeran           | 2       | 5232  | 5018                 | Gleink          | 11              | 2428    | _ 11    |
| Kloeterneuburg       | 1 1             | 5330        | 5330                 | Strengberg          | 6       | 2286  | 591                  | Gmunden         | 15              | 6062    | 1408    |
| Korneuburg           | 1 1             | 4256        | 4256                 | Traiskirchen        | 3       | 2451  | 1506                 | Goisern         | 30              | 3961    | 942     |
| Kottingbrunn         | 2               | 2538        | 1301                 | Tulln               | 1 1     | 2286  | 2286                 | Gross-Raming    | 8               | 2535    | 457     |
| Kreme                | (5)             | 8155        | 6114                 | Türnits             | 11      | 2779  | 613                  | Grünberg        |                 | 3182    | 1532    |
| Krumbach             | 2               | 2185        | 350                  | Vőslan              | 1 1     | 2152  | 2152                 | Gunskirchen     | 54              | 2450    | 119     |
| Las                  | 2               | 2489        | 2459                 | Weidhofen an der    | 1       |       |                      | Haslach         |                 | 2278    | 1693    |
| Langenlois           | 1 1             | 3524        | 3524                 | Yhbs (Stadt) 11)    | 1 1     | 3497  | 3497                 | Henhardt        | 30              | 2006    | 207     |
| Leohersdorf          | 2               | 2630        | 1762                 | Weidhofen en der    | 1 1     |       |                      | Hohenzell       | 57              | 3667    | 164     |
| Leopoldau            | 3               | 2977        | 891                  | Yhbe (Ortegem.)     | 1 1     | 2436  | 12                   | ischl 11)       | 21              | 6842    | 1999    |
| Liesing, Oher- /     | 2               | 2326        | 623                  | Waiksredorf         | 8       | 3031  | 288                  | Kallham         | 47              | 2453    | 239     |
| " Unter-             | 2               | 2326        | 1703                 | Weitra (Stadt)      | 1       | 2299  | 2299                 | Klein-München   | 4               | 2548    | 1959    |
| Lilienfeld           | 9               | 2238        | 357                  | Wlener - Neustadt   | 1 1     |       |                      | Königswiesen    | 18              | 2868    | 607     |
| Mannersdorf (Ger     |                 |             |                      | (Stadt) 19)         | (8)     | 19173 | 18070                | Laskireben      |                 | 2180    | 315     |
| Bes. Bruck a. d. L.) | 1               | 2378        | 2378                 | Wolkersdorf         | 3       | 2149  | 1453                 | Langau          |                 | 2293    | 276     |
| Mistelbach           | 1 1             | 2401        | 2401                 | Zwetl (Stadt)       | 1       | 2918  | 3 18                 | Leonding        |                 | 2275    | 356     |
| Mödling              | 1               | 4357        | 4357                 |                     |         |       |                      | Liebenau        |                 | 2240    | 241     |
| Naunkirchen          | (3)             | 5946        | 4570                 |                     | 1       |       |                      | Linu            | 1               | 30538   | 30538   |

allen anderen giebt die dritte Columne die Bevölkerung derjenigen Ortechnft an, welche der Gemeinde den Namen gegeben. Selbetverständ-lich ist die Zahl der Bewohner dieser Ortschaften in der in Columne 2 gegebenen Bevölkerung der Gemeinde mit enthalten. (Es giebt jedoch auch Gemeinden, in welchen elimmtliebe augehörige Ortschaften einen anderen Nomen als die Gemeinde führen.) Die () am die Ziffer, welche die Anzahl der su einer Ortsgemeinde gehörenden Ortschaften angiebt, zeigen an, dase letztere sammtlich eng bei einauder liegen, elso im geographischen Sinne Einen Wohnplats bilden. Bemerkungen sind nur dann den betreffenden Gemeinden beigegeben, wenn einzelne Ortschaften einer Gemeinde durch ihre Lage die Happtortschaft vergrössern. Ist bei einem Namen gar nichts bemerkt, so heisel dieses, dass sämmtliche Gemeinden eo welt von einander oder vom Hauptorl getrennt sind, dass die in der dritten Columne angegebene Zahl der betreffenden Ortschaft im geographischen Sinne entspricht.

2) Anf die efnzelnen Stadtiheile entfallen

Innere Stadt . 63901 | Wieden . . . 69505 | Neuban . Leopoldstadt . 84477 | Margerethen . 54010 | Josepheta Josephetadt . 52316 Leopoldstadt . 84477 Margorethen . 54010 Landstrasse . 82072 Mariahilf . . 66391 Aleergrand, . 59262

4) Bei der Zusammenstellung der Vororte Wien's folgen wir dem an offizieller Stelle erschiepensn Aufantz "Vorläufige Ergabnisse der Volkszählung vom 31. Dezember 1869 eus 191 grösseren Communen' (Mittheilungen aus dem Gebiete der Statistik. Heransgegeben von der K. K. Statistischen Centralcommission, 17. Juhrgang, Heft 111 [Wien 1870], S. 104). Ein Blick auf die Karte aeigt, dass der Begriff des Vororte eich vielleicht noch auf einige endere Orte ansdehnen liesse, während nicht alle oben angeführten städtiechen Charakter haben. Man mass also feethalten, dass keinerlei effizielle Abgrenzung etattfindet. Kein Wander also, wenn man die Bevölkerungszahl Wlen's verschieden angegeben findet. Übrigens differiren die Angaben des Ortsrepertoriums hanfig mit denon des eben citirten Aufsatzes, da letzterer apr die vorlänfigen Resultate enthält.

\*) In den Mittbeilungen aus dem Gehiete der Stalistik (e. vorige Anm.) wird Hietzing mit 3009 Einw. nufgeführt. Zur Gemeinde Hictaing (3438 Eiuw.) gehört aber noch der Ort Schönbrunn mit 429 Einw., weicher wohl nur deshalb nicht mit au den Vororten gereehnet worden ist, weil er nicht städtischen Charakter hat (?).

9) Die Ortsgemeinde Rudolfsheim umfasst die 3 Ortschaften; Braunhirschen (9937 Einw.), Reindorf (1635 Einw.) und Rustendorf (8572 Einw )

Unter-Meidling und Wilhelmedorf bilden eine Ortogemeinde Unter-Meidling. Men eicht, auch die Bezeichnung "18 Vororto" ist willkürlich. \*) Im "Amte Aspang" liegt kein Orl dieses Namens; der Morkt Aspang (1021 Kinw.) hildet eine Gemeinde für sich, ist also nicht in

den 17 Ortschaften enthalten. 9) Baden hat mit den nabegelegenen Orten Gutenbrunn (372 Rinw.) and Seesdorf (1371 Kinw.) sneammen 7590 Einw. Die 3 anderen eur Gemeinde gehörenden Orte liegen weit ab.

10) Die Ortschaft Reichenzu hat mit Schnedörfel 741 Kinw.

11) Städte "mit eigenem Statnt"

19) Die Ortogemeinde Waidhofen beetebt aus lanter aerstreuten Wohnnngen.

12) Die 2918 Einw, der Ortsgemeinde Stadt-Zwetl nmfassen angleich Böhmbof, Koppensell, Lederseil (Vorstadt), Oberhof, Syrnau (Verstadt), Diese Orte sind wohl alle ein Theil der Stadt Zwetl. Sie sind mit ihren Bevölkerungszahlen im Ortsrepertorium jedoch nicht besondere specificirt.

1) Nach dem "Ortsrepertorium des Ersberzogthums Österreich ob der Enne. Herunegegeben etc. von der K. K. Centralcommission. Linz

| Gemeinden,          | Zahl d.<br>Ortsch, | Gem.  | Crtech, | Gemeinden.        | Zahl d.<br>Ortseb. | Bavölk<br>Gem. | Ortach. | Gemeinden.          | Zahl d.<br>Ortsch. | Bevőlke<br>Gem | Ortsch. |
|---------------------|--------------------|-------|---------|-------------------|--------------------|----------------|---------|---------------------|--------------------|----------------|---------|
| Losenstein          | 1 2 1              | 2059  | 867     | Wartberg          | 9                  | 2157           | 426     | latebna 30)         | 2                  | 2150           | 2019    |
| Mehrnbach           | 33                 | 2517  | 176     | Weisskirchen .    | 19                 | 2663           | 341     | Jebinnkau 31)       | 5                  | 3026           | 2123    |
| Mettmach            | 24                 | 2101  | 306     | Weizenkirchen .   | 68                 | 3843           | 640     | Jägerndorf          | 2                  | 8442           | 8121    |
| Micheldorf          | 5                  | 3057  | 2570    | Wels 80)          | 7                  | 6827           | 6704    | Jauernig, Stadt 31) | (2)                | 2169           | 1783    |
| Molln               | 3                  | 3184  | 1239    | Weyer             | 14                 | 4313           | 1200    | Karwin              | 2                  | 3386           | 2930    |
| Ottonsbeim          | 10                 | 2302  | 1419    | Wolfsegg          |                    | 2054           | 1151    | Ketherein 33)       | 1                  | 3657           | 3657    |
| Ottnang             | 39                 | 2821  | 317     | Zell n. d. Pram   |                    | 2517           | 741     | Königeberg 34)      | 3                  | 2027           | 1144    |
| Pettenbach          | 10                 | 3566  | 874     |                   |                    |                |         | Lichten             | 1                  | 2003           | 2003    |
| Pram                | 39                 | 2122  | 393     | 3.                | Salzbur            | gr 31).        |         | Morawka 30)         | 1                  | 4019           | 4019    |
| Prambachkirchen .   | 36                 | 2213  | 109     |                   |                    |                |         | Mosty (Ger Bee.     |                    | ****           |         |
| Raeb                | 17                 | 2169  | 881     | Abtenau           | 28                 | 3885           | 599     | Jablankan)          | 1                  | 2346           | 2346    |
| Regen               | 47                 | 3467  | 129     | Haltein           | . 1                | 3614           | 3614    | Nicklasdorf         | 9 .                | 9457           | 2073    |
| Reichersberg        | 26                 | 3777  | 615     | Köstendorf        |                    | 2292           | 431     | Nieder-Bindowits .  | 2                  | 2650           | 1958    |
| Ried                | 4                  | 4044  | 3866    | Sanifelden (Land) |                    | 2458           | _ 33    | Ninder-Lindewicas 3 |                    | 2311           | 2209    |
| St. Florian         |                    | 3631  | 1257    | Salahurg          | (9)                | 20336          | 1461533 | Odrau 31)           | 3                  | 4221           | 3459    |
| St. Marien          | 17                 | 2250  | 149     | Siezenheim        |                    | 2200           | 380     | Olhersdorf 37) (bel |                    | 4              | 0400    |
| St. Marienkirchen . | 19                 | 2088  | 380     | Strasswalchen .   | 27                 | 2902           | 1028    | Jägerndorf)         | 4                  | 2396           | 2293    |
| St. Martin          |                    | 2068  | 201     |                   |                    |                |         | Peterswaid 30)      | i                  | 2503           | 2503    |
| St. Ulrish          |                    | 2401  | 260     | 4.                | Schlesle           | n 24).         |         | Polanke 30)         | 1 2                | 2188           | 1680    |
| Schirding           |                    | 2962  | 2962    | Althammer         | . 1                | 2715           | 2715    | Polnisch-Ostran     | - 1                | 4620           | 2958    |
| Schalchen           |                    | 2188  | 421     | Alt-Karlethal .   | (8)                | 1996           | 1539    | Rase                | i                  | 2173           | 2173    |
| Schildorn           |                    | 2165  | 162     | Baradorf 25)      |                    | 3057           | 1987    | Reichwalden 30)     | 1                  | 2277           | 2277    |
| Signing             | 7                  | 6047  | 11731   | Batzderf          |                    | 2427           | 2427    | Rowersdorf          | 3                  | 2621           | 2278    |
|                     | 1 7                | 2180  | 1236    | Bennisch          |                    | 4256           | 3023    | Rothwasser 34)      | 7                  | 2419           | 9045    |
| Spital am Pyrhn .   |                    | 13392 | 3392    | Bislitz, Stadt .  |                    | 10721          | 10721   | Setzdorf            |                    | 2349           | 1832    |
| Steyr               |                    |       |         | Bömischdorf at)   |                    | 2170           | 2170    | Skotechau, Stadt    | 1                  |                | 2612    |
| Tankirchen 39)      |                    | 2762  | 315     | Brenna 21)        |                    | 2537           | 2537    |                     | 2                  | 2612           | 1858    |
|                     | 36                 | 2038  | 168     |                   |                    | 2632           | 2277    | Spachendorf         |                    |                | 9779    |
| Tanfkirchen 19)     |                    |       |         | Czechowitz        |                    |                |         | Thomsadorf 20)      | (7)                | 9779           |         |
| Timelkom            | 31                 | 2203  | 596     |                   |                    | 2183           | 2183    |                     | 3                  | 3032           | 2583    |
| Ulrichsberg         |                    | 2829  | 495     | Engelsberg        |                    | 2270           | 2167    | Troppen, Stadt .    | (5)                | 16608          | 16608   |
| Unterweissenbuch .  | 24                 | 2548  | 454     | Freintadt, Stadt  |                    | 2661           | 2661    | Ustrón 30)          | 1                  | 4217           | 4217    |
| Urfahr              |                    | 6275  | 5046    | Prelweldan 24) .  |                    | 5242           | 3218    | Wagstadt            | 1                  | 3720           | 3720    |
| Uttendorf           |                    | 2088  | 692     | Freudenthei 38) . |                    | 6440           | 6243    | Weichsel 20)        | 2                  | 4085           | 3975    |
| Vicehiwang          | 6                  | 3707  | 1354    | Priedeck          | (2)                | 5170           | 4073    | Wlegstadtl          | (2)                | 2763           | 2496    |
| Vöcklamarkt ,       | 34                 | 2789  | 866     | Hennersdorf 30) . |                    | 2769           | 2769    | Wildschütz          | 6                  | 2030           | 1282    |
| Vorchdorf           | 29                 | 3124  | 445     | Hermanustadt .    |                    | 2768           | 2768    | Würbenthal 30)      | 2                  | 2480           | 2275    |
| Waldnenkirchen .    | 13                 | 2506  | 535     | Hotzenplots       | . 3                | 3682           | 3435    | Znekmentel          | 3                  | 4904           | 4588    |

1871". In Österreich ob der Rune eind die Gemeindeheuirke meist noch viel grösser als in Österreich unter der Eune.

16) In unmittelbarer N\u00e4he von Lins liegen nur Enghagen (126 Elnw.), Lerchenthal (178 Einw.) und Schmidberg (677 Einw.).

10) Eine eigentliche Ortschaft "Gleink" existirt nicht.

<sup>19</sup>) Welche der übrigen Ortschaften so nehe bei Ischl liegt, dess alm it diesem Ort einen geschlossenen Wohnplatz bildet, lässt sich nach der hier veraltetun Generalstebakarte nicht angeben.

14) Im Gerichtsbezirk Schärding.

19) Im Gerichtebesirk Grieskirchen

<sup>20</sup>) Von den 6 übrigen Ortschaften liegt nur Rosenan (123 Einw.) derart von Wels entfernt, dass man diese nicht mehr zur Stadt Wels zuhöhne her.

rechnen kann.

1) Nach dem "Ortsrepertorinm des Herzogthume Seizburg, herausgegeben &c. von der K. K. Statistischen Centralcommission. Wien

1872".

<sup>31</sup>) Markt Saalfelden (1045 Elnw.) bildet eine sigene Ortsgemeinde.

<sup>32</sup>) Die 9 Ortschaften aind: die eigenüliche Stadt (1461B Elnw.),
die 3 Vorstädte Mülln (1294), Nonnthal (1304) und Ausserer Stein
(582), ferns Froschbeim (246), Lehen (320), Müsenberg (366), Rie-

denburg (419), Schallmoos (516).

24) Nach dem "Ortsrepertorium des Herzogthams Ober- and Nieder-

achlesien. Herausgegeben von der K. K. Statistischen Centralcommission. Wien 1872".

12) Die Ortschaft Baradorf (1987) bildet mit Buchsdorf (597) and

Paulinebrunn (100) ein lang gestrecktes Dorf am Kallwasserhach, während die zur Ortsgemeinde Barsdorf gehörenden Ortschaften Gotthardsdorf (49) and Oherhermsdorf (324) in anderen Thälern liegen.

<sup>26</sup>) Die Ortscheften Thomasdorf (2583) mit Weidenburg (283) und Phillippedorf (166), ferner Archedorf (1315), Buchteldorf (1217), Stedt Freiwalden mit Dittrichstein (418), Böhmischderf (2170) und endlich Sandhübel (734) bilden im oberen Thal der Biela sine fast nnunlerbrochene Kette von Häusern, die wohl 21/2 Meilen lang ist.

<sup>21</sup>) Die Ortschaft Brenna nicht eich, une weit getrennten Häusern hestenend, über 1 Meils im Thal der Brennitza hin, <sup>26</sup>) Innen-Studt (2062) und Vorstädte (3) in unmittelbarer Nähe, ferner

Schlesisch-Kotzendorf (197), 1/2 Meile südlich an der Grense, die Fortsetzung von Mährisch-Kotzendorf bildend.

\*\*O Die Ortscheften Petersdorf (1327), Stadt Johannesibal (1625),

Hennersdorf (2769) and Arasdorf (399) hilden gleichaam einen sich wohl 11/2 Meilen unnnterbrochen im Thale des Peter-Baches hinziehenden Ort.

<sup>30</sup>) Weit aerstreute Gemeinden.
<sup>31</sup>) Yon den anderen 4 Ortschaften liegt nur Biela (277) in unmittelburer Nähe Jahlunkau's.

 Dorf Janernig, eine besondere Ortsgemeinde (1055), beginnt anmittelhar bei Stadt Janernig.
 In mmittelbarer Nühe von Troppan.

<sup>34</sup>) Anf der Karte fehlt der Name Lagnau (619); der Ort liegt aber in namittelbarer N\u00e4be von K\u00f6nigsberg, Josefsdorf (264) dagegen liegt sbecits.

<sup>35</sup>) Hierau gehört die Ortschaft Bieberstein (102), welche abseitslirgt, degegen geht die lang gestreckte Ortschaft Nieder-Lindewiese unnerklich in Ober-Lindewiese (1228) über.

<sup>36</sup>) Odran (3453) nnd Neumarkt (723) bilden einen musammenhängenden Ort (4162), Sternfeld (39) seheint nur ein Hof an sein und liegt '/n Weile nördlich von Odrau.

liegt '/3 Meile nördlich von Odrau. 31) Stadt Olbersdorf (880) und Dorf Olbersdorf (1413) bilden sinen sunammunhängenden Ort, Bischofwalds (68) und Oberschaar (35) liegen

absente.

28) Von den 7 Ortschaften hilden Nen-, Alt-, Nieder-Rothwasser
(2164) einen ausammenhöngenden Ort. die 4 anderen liegen abseite.

2') Hierau gebört die Ortscheft Neu-Karisthal (205), weiche, von Würbenthal 1/4 Meile entfernt, die Fortschaung von Alt-Karlsthal bildet,

| Die übrigen                           | im Reichsrath                           | vertretenen                       | Josehimsthal, 6586                     |                                  | 12. Galicien.                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
|                                       | Kronländer 40).                         |                                   | Jungbanzlan . 8695                     | Suas 8870                        | Biala 6558                          |
|                                       | Cherso 8095                             | Schwata 4813                      | Kanden 5057<br>Karisbad 7276           | Schlan 7422<br>Schönlinde . 6218 | Bochnia 8040                        |
| 5. Steiermark.                        | Cormons . 42 4680                       | Trient 17078                      | Karolinenthal 13384                    | Schüttenhofen 3150               | Drohobyes 15884                     |
| Cilli 4203                            | Dignano 6405                            |                                   | Kladno 11199                           | Smichów 15382                    | Grodek 8000                         |
| Eiseners 3841                         | Dolegna 41) . 2355                      | 10. Böhmen.                       | Klatteu 8060                           | Strekonits . 5183                | Horodanka 10000<br>Jaroslau 11166   |
| Fürstenfeld . 3609<br>Gratz 80732     | Finmicello 41) . 2571                   | Alt-Ehenberg . 5176               | Komotan 7422                           | Tabor 6717                       | Krakau 49854                        |
| Knittelfeid 2032                      | Göre 4216823<br>Gradisca 41) . 3073     | Alt-Lieben 5845<br>Asch 9405      | Königgräta 5515<br>Königinhof 6222     | Taus 7647                        | Lemberg 87105                       |
| Leoban 5091                           | Grado 41) . 2795                        | Anssig 10933                      | Königinhof . 6222<br>Königsberg . 5166 | Tepiltz 10135<br>Trautenau 7054  | Neu-Sandec . 9800                   |
| Leutschach . 5755                     | Kirchheim . 5862                        | BöhmLeips 9244                    | Kuttenberg . 12747                     | Warnsdorf . 14900                | Praemysl 15400                      |
| Marburg 13085                         | Monfalcone 41) 3486                     | BohmTrübau 5141                   | Landskron . 5016                       | Wsipart 5250                     | Racanow 9142<br>Spintyn 10598       |
| 6. Kärnten.                           | Quisca mit S.                           | Brüx 6308                         | Leltmeritz . 10023                     | 11. Mähren.                      | Stanislaw 14479                     |
| Bleiherg 4061                         | Martino 41) _ 2512<br>Ronchi 41) _ 2174 | Endweis 17413<br>Caslan 5998      | Leitomyal . 7021<br>Neu-Brdcow . 5957  | Brünn 73464                      | Stryj 9880                          |
| Feldkirchen , 5316                    | Sempass 11) . 2517                      | Chrudim 11218                     | Neubans . 8620                         | lglau 20112                      |                                     |
| Friesach . 3663<br>Klegenfart . 15200 | Triest 4470274                          | Eger 13463                        | Neu-Kolin 9460                         | Kremeler . 9823                  | 13. Bukowina.                       |
| Ober-Vellach . 5723                   |                                         | Gablons 6752                      | Nixdorf 5787                           | Nantituchein . 8645              | Cearnowitz . 34000                  |
| Villach 4528                          | 9. Tirol u. Vorarl-                     | Georgawalda . 8220<br>Görkan 5584 | Oherlautens-                           | Nikolaburg . 7173                | Kucaurmare . 6149<br>Moldau - Kim - |
| 7, Krain.                             | berg.                                   | Görkan 5584<br>Graslitz 6549      | dorf 5088<br>Pardahita . 8197          | Olmütz 15231<br>Prerau 7000      | polung 5521                         |
| Gurkfeld 6000                         | Boteen 9357                             | Hermanmestee 5110                 | Pilenu 23681                           | Prossnita 15717                  | Radantz 9007                        |
| Idria 3960                            | Dornbirn 8486                           | Hobenelbe . 5316                  | Pisek 9181                             | Schönbarg 7285                   | Sereth 6486                         |
| Laibach 23032                         | liall , , 5022                          | Hohenmanth . 6018                 | Polna 5195                             |                                  | Sncsswn 7456                        |
| 8. Küstenland.                        | Hohenems 4191<br>Innsbruck 16810        | Hořic 5659<br>Humpolec . 5030     | Prag 157275 .<br>Přibram 9299          | Ungarisch-Hra-<br>diech 3100     | 14. Dalmatien.                      |
| Castelnnovo . 7423                    | Lerico 6250                             | Jaromôř 5442                      | Reichenberg 22394                      | Znaim 10600                      | Scardons 8207                       |
| Can (1) 2446                          | Riva 5082                               | Jidin 6570                        | Rochlitz 8097                          | Zwittau 5781                     | 0.01                                |

#### Länder der Ungarischen Krone 43).

| liemelude **j. |    | (Comitat od. Distr. 41) | Dinw. | Gemelade.            | Combat od. | Dis | ur. | Einw.        | Gemeinde.                        | Comitat  | nd. | Di: | etr. | Einw. |
|----------------|----|-------------------------|-------|----------------------|------------|-----|-----|--------------|----------------------------------|----------|-----|-----|------|-------|
| 1              | 1. | Ungarn.                 |       | Almás                |            |     |     | 2262<br>8193 | Alt-Sohi, K. fr. St.<br>(Zölyom) |          |     |     |      | 2047  |
| Aha            |    | Stuhlweissanburg        | 2997  | Almord.              | Bihar      | -   |     | 2020         | Apa-és Apahegy                   |          |     |     |      | 2782  |
| Abony          |    | Past                    | 10232 | Alpár                | Pest       |     |     | 2154         | Apácze és p                      | Connad . |     |     |      | 2344  |
| Acs            |    | Komern                  | 5933  | Alsó Apsa            | Marmaros . |     |     | 3420         | Apátfalva                        |          |     |     |      | 4000  |
| Aces és p      |    | Stuhlweissenharg        | 2020  | Alsó Lipnicen        | Arrs       |     |     | 2671         | Apáti                            | ·Arad .  |     |     |      | 3131  |
| Aceid          |    | Szebolce                | 2643  | Also Némedi          | Pest       |     | . 1 | 2923         | Apatis                           | Baes .   |     |     | . 1  | 11047 |
| Ada            |    | Bács                    | 9344  | Also Visso           | Marmaros . |     |     | 2545         | Apoetag                          | Pest .   |     |     |      | 2354  |
| Adics          |    | lieres                  | 2256  | Alt-Becss (O'-Becze) | Báes       |     |     | 14058        | Arad, K. fr. St                  |          |     |     |      | 32728 |
| Adony          |    | Stuhlweissenhurg        | 3814  | Alt - Bessenyo (O'-  |            |     |     |              | Aranyosmaróth                    | Bars .   |     |     |      | 2125  |
|                |    | Arad                    | 2663  | Bessenyö)            |            |     |     | 7099         | Aranyos-Medgyze .                | Szatmár  |     |     | . 1  | 2341  |
|                |    | Pest                    | 2423  | Alt - Bistritz (0' - |            |     |     |              | Aszód                            | Pest .   |     |     |      | 2553  |
|                |    | Stublusissenhurg        | 2011  | Beszterene)          | Trentschin |     |     | 2740         | Atany                            |          |     |     |      | 2783  |
| Aluttyáu       |    | Heres                   | 2209  | Alt-Kaniesa          | Bács       |     |     | 12594        | Avas-Ujfalu                      | Scatmar  |     |     |      | 2314  |
| Alberti és p   |    | Pest                    | 3319  | Alt-Moravicza,       | Báca       |     |     | 5206         | Baan                             | Baranya  |     |     |      | 2253  |
| Algyeö         |    | Congrad                 | 2914  | Alt-Ofen (O'-Bada) . | Pest       |     |     | 16002        | Bace                             | Bács .   |     |     | . :  | 3666  |
| Allios         |    | Temes                   | 2208  | Alt-Palánka          | Bács       |     |     | 4416         | Bács-Uifalu                      | Bacs .   |     |     | . 3  | 3054  |

40) Die folgenden Angaben sind den "Vorläufigen Ergebnissen der Volksaählung vom 31. Dezember 1869 aus 191 grösseren Communen" entnommen. S. Mittheifungen aus dem liebiete der Statlatik. Hereusg. von der K. K. Statislischen Centralcommission, Heft III, 1870, Ein Theil diesar Zahlen ist schon im 111. Bda, des Geogr. Jahrbuchs, S. 584, mitgetheilt. Diese Ubersicht ist netürlich gans unvollständig, wie sich aus der angaführten Quelle ergieht. Alla Zahlen beniehen eich auf die Gemeinden, nicht Ortschaften.

41) Die mit 41) bezeichneten Orta entnehmen wir, da, wie uns mitgetheilt wird, die Publikation since Ortsrepertoriums nicht in Anseicht staht, dem "Prospetto statistico della principesca contea di Gorizia e Gradisca, compilato in hasa ull' anagrafe di 31 dicembre 1869. Goricia (Paternolli) 1871,

41) Das in voriger Anmerkung eitirte Werk giebt für Cormons 5015 an, 42) Ebandaselbat finden sich fitr Gorinin (Gore) nur 9316 Einw.

ungeführ 120000 Einw. 43) Nach dam offiziellen Poliowerks über die Zählnng vom 31, Desember 1869, and welchem das K. Ungarische Statistische Burean uns das "Varzeichniss der Gemeinden mit mehr als 2000 Einwohnern in

Bohm und Wagner, Bevölkerung der Erde, I.

11) Diese Zahl entspricht der engeren Stedt, das Stadtgebiel hot

den Lindern der Ungerischen Krone" gütigst zusandte. Es fehlt nns, wis schen in der Kinleitung aur Ortsberölkerung, 8, 56, angedeutat ist, jedes Mittel, aus der Gemeindestatistik eine wirkliche Wohnplatastatistik hersustellen,

47) Die Gemeinden eind nach den Dontschen Namen, deren Schreibweise wir dem aben genannten Work entnehmen, gaordnet. Der Magyarische Name ist, wenn wesentlich anders, stets in () dabinter ge-achrichen. Polgenda Ungarlsche Wörter mögen bler in ihrer Deutschen Bedeutung mitgelbeilt werden, damit man einen Ort, den man mit Dentscher Vorsilbe nicht findet, unter Ungarischer suchen kann, und umgekehrt:

Nagy = Gross Aled = Unter. Felaő = Ober. Nemst = Deutsch. Kis = Ktein. 0. = Alt. Meen = Feld. = Neu.

Perner hedeutet és p. = és pusata, d. h. inbegriffen der Pussta gleiches Namsus. - es. K. v. = seshad Királyi város = Kön. freis

41) S. die Ungerischen Namen der Comitate &c. auf S. 14 und 15 dieses Haftes.

|                                                                                        | Comitat od. Distr. |                              | Gemeinde.                          | Comitat od. Distr. |       | Gemeinde.                                                    | Comitat od, Distr, | Einw.             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Bagamér                                                                                | Bihar              | 2248                         | Briss , K. fr. St.                 | Neutra             | 5886  | Deutsch-Paláuka                                              | Bács               | 402               |
| aja                                                                                    | Báce               | 18110                        | Bries , K. fr. St.                 |                    |       | " -Párdány .                                                 | Torontal           | 2081              |
| ajmok                                                                                  | Bács               | 6446                         | (Bresnobánya)                      | Sohl               | 11776 | ., -Prons                                                    | Neutra             | 2276              |
| ajna                                                                                   | Gran               | 2010                         | Budakeezi                          | Peet               | 2909  | Resicaa                                                      | Krassó             | 6305              |
| ajsa                                                                                   | Bács               | 2614                         | Hadadra es a                       | Post               | 3449  |                                                              | Temes              | 2517              |
| alasea-Gyarmat                                                                         | Neográd            | 6435                         | Buggans, K. fr. St.<br>(Bakabánya) |                    | - 01  | ., -Száska                                                   |                    |                   |
| alatonfő-Kajár                                                                         | Vesprim            | 2049                         | (Bakabánya)                        | Hont               | 3207  |                                                              | Krassó             | 272               |
|                                                                                        | Szaboles           | 3977                         | Bngyi és p                         | Post               | 2509  | Dévaványa                                                    | Heres              | 1016              |
| almaz-Ujváros                                                                          | Szabolcs           | 9481                         | Buj éa p                           | Szabelca           | 2300  | Devecaer                                                     | Vesprim            | 338               |
|                                                                                        | Treptschiu         | 2567                         | Bukin                              | Bács               | 2867  | Dios-Györ                                                    | Borsod             | 397               |
| anat-Komlós                                                                            | Torontál           | 5713                         | Bulkess                            | Báes               | 2969  | Dicareg                                                      | Bihar              | 577               |
| ánfalva                                                                                | Békés              | 2248                         | Bulzesd.                           | Zaránd             | 2235  | Dibepole (Hossxú-                                            |                    |                   |
| Anlak                                                                                  | Torontál           | 2400                         | Bur-SetGyorgy                      | Pressburg.         | 2811  | mező)                                                        | Trentschin         | 321               |
| araceka és p                                                                           | Stuhlweissenburg   | 2046                         | Bur-Set, Miklós                    | Pressburg          | 2442  | Dobos                                                        | Békés              | 349               |
| araceka                                                                                | Báce               | 3193                         | Batyin                             | Arad               | 3318  | Dobschan (Dobsina)                                           | Gömör              | 550               |
| árand                                                                                  | Bihar              | 3664                         | Buzińa                             | Temes              | 2594  | Dogańcska                                                    | Krassó             | 312               |
| ares                                                                                   | Somegy             | 2111                         | Charlevil (Kis-Oroszi)             |                    | 2930  | Dombó                                                        | Mármaros           | 205               |
| artfeld, K. fr. St.                                                                    | comogj             | ****                         | Crál (Rendek)                      | Zala               | 3171  | Dombora                                                      | Zala               | 285               |
| (Bártfa)                                                                               | Sáros              | 5303                         | Concen                             | Trentschip         | 3323  | Domhrád                                                      | Saaboles           | 203               |
| asshid                                                                                 | Kreis NKikinda     | 3727                         | Caakathurn (Caak-                  | rientecare         | 9920  | Dorosaló                                                     |                    | 276               |
| áta                                                                                    | Tolpa              | 3364                         | tornya)                            | Zala               | 2384  | Dorosano                                                     |                    |                   |
|                                                                                        |                    | 6452                         |                                    | Temes              | 4360  |                                                              | Dutr. d. Jazygier  | 303               |
|                                                                                        | Tolna              | 2019                         |                                    | Stuhiweissenburg   | 4471  | Dosa                                                         | Telps              | 303               |
| áthmonostor                                                                            | Báes               |                              |                                    |                    |       | Döbrökös                                                     |                    |                   |
| átor-Kessi                                                                             | Gran               | 2248                         | Csanad-Palota                      | Ceanád             | 4013  | Dömsöd                                                       | Pest               | 367               |
| ationya                                                                                | Ceanad             | 8642                         | Cantavér                           | Báca               | 4725  | Dana-Egyhása                                                 | Pest               | 215               |
| átya                                                                                   | Pest               | 3423                         | Canny                              | Coongrad           | 2049  | Dana-Földvár                                                 | Tolna              | 1238              |
| legecs                                                                                 | Bács               | 2005                         | Coány                              | Heres              | 3040  | Duna-Petaj                                                   | Pest               | 585               |
| lókés                                                                                  | Békés              | 22547                        | Csússár és Mask p.                 | Komorn             | 2308  | Duus-Pentels                                                 | Stuhlweissenburg   | 356               |
| iékés-Czaba                                                                            | Békés              | 30022                        | Cantád                             | Toroutál           | 3122  | Dana-Sackeso,                                                | Baranya            | 468               |
| léla                                                                                   | Zips               | 2428                         | Canvoly                            | Bács               | 2549  | Duna-Scent-Gyergy .                                          | Tolna              | 224               |
| eled                                                                                   | Ödenburg           | 2237                         | Cséb                               | Báca               | 2494  | Dana-Seerdahely                                              | Pressburg          | 340               |
| lelényes                                                                               | Bihar              | 2105                         | Caege                              | Szabolcs           | 3107  | Duna-Vecse                                                   | Pest               | 420               |
| élince                                                                                 | Temes              | 3473                         | Csenger                            | Szatmár            | 2968  | Dnanack és p                                                 | Post               | 289               |
| ella                                                                                   | Treptschin         | 2489                         | Csépa                              | Heves              | 2652  | Ecsed                                                        | Heres              | 221               |
|                                                                                        | Neutra,            | 2799                         | Caermö                             | Arad               | 2728  | Edeleny                                                      | Borsod             | 253               |
| lelussa (Belusz)                                                                       | Trentschiu         | 2260                         | Caernye                            | Vesprim            | 2114  | Eghell                                                       | Neutra             | 286               |
|                                                                                        | Torontál           | 4025                         | Caervenka                          | Baca               | 6877  | Parent                                                       | Toroutál           | 304               |
|                                                                                        | Pest               | 2048                         | Csóka                              | Toroutál           |       | Egres                                                        | Szabolca           |                   |
| Berczei                                                                                |                    |                              |                                    |                    | 2841  |                                                              |                    | 831               |
|                                                                                        | Bács               | 2665                         | Coongrad                           | Congrad            | 17356 | Einsiedel (Remete) .                                         | Zipa               | 212               |
| Bereg-Bössörmény .                                                                     | Bihar              | 3265                         | Coonoplys                          | Báes               | 5310  | Eisenstadt, K. fr .8t.                                       | 8                  |                   |
| Beregszüsz                                                                             | Bereg              | 6272                         | Caorna                             | Ödenburg           | 4853  | (Kie-Marton)                                                 | Ödenburg           | 247               |
| Seregezhofen (Be-                                                                      |                    |                              | Coorvás                            | Bêkês              | 2265  | Eisenstädter Schlosa-                                        |                    |                   |
|                                                                                        | Temes              | 2138                         | Csökmö                             | Blhar              | 2693  | grund (Kis-Marton                                            |                    |                   |
| Berettyó-Ujfala                                                                        | Bihar              | 8760                         | Caököly                            | Somogy             | 2004  | varalja és hegy) .                                           | Ödenburg           | 268               |
| ersences                                                                               | Somogy             | 2686                         | Csösstelsk                         | Torontal           | 2008  | Elek                                                         | Arad               | 458               |
| essenyő                                                                                | Temes              | 2496                         | Courgó                             | Somogy             | 3017  | Emòd                                                         | Borsod             | 276               |
| езверто                                                                                | Heres              | 2467                         | Caecos                             | Stublweisseuburg   | 2924  | Endrod                                                       | Békés              | 871               |
| essenssog                                                                              | Heves              | 3440                         | Coogléd                            | Pest               | 22216 | Enying                                                       | Vesprim            | 349               |
| ezdán                                                                                  | Bács               | 7873                         | Caibakhaza                         | Heves              | 2926  | Eperies, K. fr. St.                                          |                    |                   |
|                                                                                        | Stablweissenburg   | 2327                         | Dada                               | Seaboles           | 2398  | (Eperjes)                                                    | Sáros              | 1077              |
|                                                                                        | Bihar ,            | 2501                         | Dárda                              | Beranya            | 2338  | Ercsi és p                                                   | Stuhiweissenburg   | 854               |
| ikity                                                                                  | Bács               | 3524                         | Déaki                              | Pressburg          | 2236  | Erd és p.                                                    | Stublweissenburg   | 305               |
|                                                                                        | Bereg              | 3633                         | Debreceen, K. fr. St.              | Bibar              | 46111 | Erdő-Bénye                                                   | Zemplin            | 305               |
| illet                                                                                  | Torontál           | 4331                         | Dece                               | Tolna              | 2375  | Padid                                                        | Seatmar            | 225               |
|                                                                                        |                    | 2999                         |                                    | Venuclin           | 3381  | Erdőd                                                        | Nearmar            | 307               |
| lezavuy                                                                                | Zarand             |                              | Dég                                |                    |       | Erdőtelek                                                    | Heres              |                   |
|                                                                                        | Torontál           | 2827                         | Denta                              | Temes              | 2919  | Erlau (Eger)                                                 | Heres              | 1915              |
|                                                                                        | Stahlweissenburg   | 2019                         | Derecake                           | Bihar              | 7334  | Er-Semlyen                                                   | Bihar              | 204               |
| ogáros                                                                                 | Torontál           | 2760                         | Déronya                            | Bács               | 2241  | Ettyck                                                       | Stuhlweissenburg   | 223               |
| ngát                                                                                   | Saaboles           | 2590                         | Deszk                              | Torontál           | 2403  | Fodd                                                         | Toins              | 503               |
| ogdány                                                                                 | Pest               | 2466                         | Detta                              | Temes              | 2745  | Faise és p                                                   | Pest               | 340               |
| griszló                                                                                | Pest               | 2183                         | Dettya                             | Sohl               | 10035 | Forkand                                                      | Neutra             | 407               |
|                                                                                        | Tolas              | 5610                         | Deutova (Dautova) .                | Bace               | 2949  | Fegyvernek                                                   | Heves              | 387               |
|                                                                                        | Arad               | 4427                         | Deutsch-Bogsan                     | Krassó             | 2622  | Peher-Gyarmat                                                | Szatmár            | 335               |
| onynad                                                                                 | Marmaros           | 5053                         | Boly (Német-                       |                    | -740  | Peketits (Fekete-                                            |                    | 300               |
| eros-Jenö                                                                              |                    | 3132                         | Boly)                              | Baranya            | 2596  | hegy)                                                        | Bács               | 418               |
| orns-Jezo                                                                              | Trentschin         |                              | -Csziklova                         |                    | 2206  | Peldobro                                                     | Herea              | 215               |
| ores-Jező                                                                              | Trentschin         | 900*                         |                                    |                    | 2603  | Félegyháza                                                   | Distr. d. Jazygier |                   |
| ores                                                                                   | Somogy             | 2092                         | Coorners .                         |                    |       |                                                              |                    | 2131              |
| orns-Jenö orss orss orss orss orss orss orss ors                                       | Somogy             | 2198                         | Caernya                            | Terentál           | 2003  | resegginates                                                 | Distr. d. Jazygier |                   |
| orns-Jenö orss orss onsåcs onsåcs öhönye ököny                                         | Somogy Sasbolcs    | 2198<br>4188                 | " -CsernyaKreuts (N                |                    |       | Felső-Ap4a.                                                  | Marmaros           | 201               |
| orns-Jenö orss orske onskes öhönye ököny ölcske                                        | Somogy             | 2198                         | -Csernya                           | Ödenhurg           | 2683  | Pelső-Apsa.<br>Pelsőbánys, K. fr. St.                        | Marmaros           |                   |
| ores-Jenő orss orss orss öhönye ököny ölcske öss öss öss Kr. St.                       | Somogy Samboles    | 2198<br>4188<br>2351         | -Caernya                           | Ödenburg           | 2683  | Pelsőbánys, K. fr. St.<br>(Kis-Bányaval)                     | Mármaros           | 600               |
| oros-Jenö orss ossács ossács öbböny ölököny ölösás ölösás ölösíng K. fr. St. (Bosing)  | Somogy             | 2198<br>4188<br>2351<br>4338 | -Caernya                           | Ödenburg           |       | Pelső-Apsa. Pelsőbánys, K. fr. St. (Kis-Bányával) Pelső-Ireg | Mármaros           | 207<br>600<br>302 |
| oros-Jenő orsu orsu orsu orsu oltóny ököny ölcsku ölcsku öös oltóny K, fr. St. (Bosin) | Somogy Samboles    | 2198<br>4188<br>2351         | -Csernya                           | Ödenburg           | 2683  | Pelső-Apsa. Pelsőbánys, K. fr. St. (Kis-Bányával) Pelső-Ireg | Mármaros           | 600               |

| Gemelade.                     | Comitat od. Distr. |       | Gemeinde.                        | Comitat ed, Distr. |       | Gemeinde.                               | Comitat od, Dietr.          | Einw   |
|-------------------------------|--------------------|-------|----------------------------------|--------------------|-------|-----------------------------------------|-----------------------------|--------|
| Felső-Saúcs                   | Trentschin         | 2137  | Győrkőny                         | Tolna              | 2572  | Kapuik-Banya                            | Dietrikt Kövár .            | 246    |
| Felső-Visso                   | Mármaros           | 4922  | Gyor-Saigat                      | Rasb               | 4519  | Kapostár                                | Somogy                      | 6645   |
| Fibis                         | Temes              | 2431  | Gyula                            | Békéa              | 18495 | Kapnyar                                 | Odenburg                    | 4741   |
| Pilipova                      | Báce               | 2644  |                                  | Tolns              | 2771  | Karaesond                               | Hoves                       | 2003   |
| Foény                         | Torontál           | 2161  | Gyulavári                        | Békés              | 2845  | Karad                                   | Somogy                      | 3211   |
| Fogty                         | Peat               | 3618  | Gyula-Varsand                    | Arad               | 2396  | Karavukova                              | Bács<br>Distr. der Jasygier | 2788   |
| Pôt és Sikator                | Pest               | 2151  | Hajda-Bössörmény .               |                    | 19208 | Karcsag                                 | Distr. der Jazygier         | 14486  |
| Pödémes                       | Pressbary          | 2121  | , Dorog                          | 7                  | 8216  | Karlova.                                | Kreis NKikinda              | 4303   |
| Pöldes                        | Seaboles           | 4549  | , Radhaa                         | Distr. d. Hajduken | 7024  | Karpfen, K. fr. St.                     |                             | -500   |
| Poldiák                       | Coanid             | 2952  | Nápás                            | (                  | 13198 |                                         |                             | 3741   |
| Föulak                        | Terres             | 2431  | . Szoboszló                      |                    | 12289 | (Karpons)                               |                             |        |
| Françova                      | N . Kibinda        | 7230  | Hajós és p                       | Post               | 3829  | (Kassa)                                 | Abauj                       | 21745  |
| Francakirchen (Bol-           | M. MIRIEGE         | 1230  | Halas                            | Dieta d Termina    | 13127 | Kathareindorf (Kata-                    | avauj                       | -1144  |
| dogasssony)                   | Witness Charge     | 2571  | Halása                           | Casheles           | 2639  | linfalva)                               | Torontal                    | 2040   |
| Freistadt (Galgóca) .         | witesotonig        | 6346  | Halbthurm (Peltoreny             | Wileselbarra       | 2033  | Katymar                                 |                             | 4935   |
| Preistant (Gargoca) .         | Neutra             | 2204  | Harta és p                       | Post               | 2921  | Kecskemet, K. fr. St.                   | Bacs                        | 41198  |
| Furluk                        | Arasso,            |       | Harta es p                       | Pest               | 4018  | Keesel                                  | Peat                        | 441196 |
| Pulop-Szailas                 | Distr. d. Jazygier | 3816  | Hatvan .<br>Hatzfald (Zeombolya) | Heves              |       |                                         | Sanboles                    | 2300   |
| Pünfkirchen, K. fr. St.       |                    | 93863 |                                  | Torontal           | 7981  | Kemecse                                 |                             |        |
| (Pecs)                        | Baranya            |       | Hegyes                           | Báes               | 4432  | Kémer                                   | Kraszna                     | 2184   |
| Piteca                        | Krassó             | 2051  | Hencaida                         | Bihar              | 2107  | Kenderes                                | Heves                       | 4428   |
| Püzes-Abony                   | Heves              | 3475  | Herczegfalva és p                | Stuhiweissenburg   | 3549  | Keresstür                               | Bács                        | 4744   |
| Püscs-Gyarmet                 | Bekes              | 5735  | Hercuegazőllős                   | Baranya            | 2048  | Keresztút (Kotaj) .                     |                             | 2202   |
| Gairing (Gajár)               |                    | 3344  | Harineze-Monoster .              | Marmaros           | 2438  | Kernyaja                                | Bács                        | 4071   |
| Gajdobra                      | Báce               | 2421  | Haves                            | Heves              | 5703  | Kerklös                                 | Arad                        | 2454   |
| Gakova                        |                    | 2251  | Hidas                            | Baranya            | 2572  | Kesines                                 | Tames                       | 2130   |
| Galsa                         | Arad               | 2355  | Hódeág                           | Bács               | 3908  | Kesatbely                               | Zala                        | 4888   |
| Gálssées                      |                    | 3404  | Holdmero-Vasarhely               | Coongrad           | 49153 | Kétegyháza                              | Békés                       | 3354   |
| Gamás                         | Somogy             | 2123  | Holics                           | Neutra             | 4939  | Kéthely                                 | Somogy                      | 2815   |
| Gera                          | Bács               | 3878  | Homonna                          | Zemplin            | 3462  | Kavermes                                | Csanad                      | 3068   |
| Gattája (Gattáj), .           | Temes              | 2403  | Horgos                           | Congrad            | 3410  | Kiliti                                  | Somogy                      | 2013   |
| Gára                          | Szabolce           | 2162  | Hort                             | Haves              | 2522  | Király-Daróca                           | Sestmar                     | 2429   |
| Georgenfeld (Szent-           |                    |       | Hossaú-Hetény                    | Baranya            | 2206  | Kirchdrauf (Saebes-                     |                             |        |
| györgymező)                   | Gran               | 2994  | Hosagá-Páliii                    | Bibar              | 2514  | Váralija)                               | Zips                        | 2934   |
| Gilád                         | Tomes              | 3789  | Högyéss                          | Tolna              | 3139  |                                         |                             | 2219   |
| Glogovácz                     | Arad               | 3659  | Hoest                            | Mármaros           | 8413  | Kis és Nagy-Jóka<br>Klefalnd és Pákond. | Pressburg.                  | 2216   |
| Glossán                       | Bács               | 2810  | Ibrány                           | Szaboles           | 2778  | Kisfalnd es Pakond                      | Stublweissenburg            | 2050   |
| Gols (Gálos)                  |                    | 2092  | Iglau (1gló és telepei)          | Zips               | 6691  | Kis-Jenö                                | Arad                        | 2174   |
| Gomba és p                    | Pest               | 2047  | Iholez (Irhéez)                  | Mármaros           | 2127  | Kie-Kér                                 | Bács                        | 2682   |
| Goricsán                      | Zala               | 2738  | Illadia                          | Krassó             | 2198  | Kla-Körös                               | Bács<br>Pest                | 6510   |
| Gottlob (Kis-Ösz) .           | Torontál           | 2930  | lioneza                          | Bereg              | 2694  | Kie-Küre                                | Heves                       | 2109   |
| Gödöllö                       | Pest               | 3661  | Ipolysigh                        | Hont               | 2413  | Kis-Nyufala                             | Raab                        | 2875   |
|                               | Somogy             | 2313  | Irsa és p                        | Post               | 3760  | Kis-Telek                               | Coongrad                    | 4655   |
| Gölle                         | comogy             | 2313  | Izsák                            | Post               | 3222  | Kis-Tikván                              | Krassó .                    | 2159   |
| (Gölnicsbánya) .              | Zips               | 5205  | Jablonka                         | Arra               | 3151  | Kisujazálás,                            | Distr. der Jazygier         | 10376  |
| Gönez                         |                    | 3922  | Jakohalma                        | Distr. d. Jazygier | 3037  | Kie-Vards                               | Saaboles                    | 4703   |
| Grabica                       | Torontál           | 2490  | Jakabjan (Jakabfalva)            | Zine               | 2634  | Kiszács                                 | Báca                        | 3499   |
| Grál (Rendek)                 | Zala               | 3171  | Jankovácz                        | Diese.             | 7890  | Kis-Zombor                              | Torontál                    | 3712   |
| Gran (Rendek) Gran K. fr. St. | Z411               | 3141  | Jánosföld                        | Torontál           | 2003  | Kittese (Köpcsény) .                    | Wieselburg                  | 2102   |
| (Eastergom)                   | Gran               | 8780  | Jánoshás                         | Eisenburg.         | 2854  | Klein-Becekerek (Kie-                   | a teactouth                 | 2102   |
|                               | oras               | 0180  | Jánoshida                        | Dest.              | 2893  | Becskerek)                              | Temes                       | 3263   |
| Gross-Becskerek (Na-          | Torontál           |       | Milotopara                       | Bács               |       | Klain-Kaulzea (Kin-                     | Tembs                       | 9263   |
|                               |                    | 19666 | Járek<br>Jáss-Alsó-Szent-Gy-     | Doct               | 2078  | Kanissa)                                | Zala                        | 3997   |
|                               |                    |       |                                  |                    | 5013  |                                         | Gömör .                     | 4174   |
|                               | Torontál           | 11128 | örgy                             | 1                  |       | Klanovstz (Klenécs)                     | Temes                       |        |
| " Kikinda (N                  |                    |       | " Apáti                          |                    | 9231  | Knes                                    |                             | 3396   |
| Kikinds)                      | Kr. Negy-Kikinda   | 18834 | " Arokszállás                    | la                 | 9625  | Kocs                                    | Komorn                      | 2966   |
| " Peterdorf (Né-              |                    |       | " lierény                        | Distr. d. Jasygier | 20233 | Kóka                                    | Pest                        | 2857   |
| met Szt, Mihály)              | Eleenburg          | 2239  | Fenssarp                         |                    | 4582  | Кокота                                  | Gömör                       | 3949   |
| 2 Schutaen (N                 | I                  |       | " Kisér.                         |                    | 5039  | Kolarovite                              | Trentschin                  | 2243   |
|                               | Pressburg          | 2684  | " Ladány                         |                    | 6321  | Kolláth                                 | Báca                        | 2581   |
| " Wardein, fr. St.            |                    |       | " Mihálytelek                    | 19                 | 2100  | Komádi                                  | Bihar                       | 4260   |
|                               | Bihar              | 28698 | Jód                              | Mármaros           | 2127  | Komjáth és p                            | Neutra                      | 2615   |
| Gnts                          | Komorn             | 5824  | Joleva                           | Gömör              | 3076  | Komorn, K. fr. St.                      |                             |        |
| Gina, K. fr. St.              |                    |       | Josefovs                         | Kr. NKikinda .     | 2450  | (Komkrom)                               | Komorn                      | 12256  |
| (Köszeg)                      | Eisenburg          | 6915  | Kahl                             | Heres              | 3157  | Konyar                                  | Bihar                       | 2464   |
| Gyála                         | Torontal           | 2469  | Kaba                             | Bihar              | 5745  | Kottori                                 | Zala                        | 2831   |
| Gyenta                        | Bibar              | 2245  | Kácsfalu                         | Baranya            | 2157  | Korasinta (Köresd),                     | Arad                        | 3831   |
| Oyarmata                      | Temes              | 4701  | Kacsfalu                         |                    |       | Königeberg, K. fr. St.                  |                             |        |
| Gyertyámos                    | Torontál .         | 2795  | (Készmark)                       |                    | 3938  | (Ui-Banya)                              | Bars                        | 4269   |
|                               | Békés              | 9907  | Kákova.                          | Krassó .           | 2046  | Körmend                                 | Eisenburg                   | 4238   |
|                               |                    |       |                                  | Pest               | 18302 | Körös-Ladány.                           | Békés                       | 6244   |
| Gyoma                         |                    |       |                                  |                    |       |                                         |                             |        |
| Gyón és p                     | Pest               | 2218  | Kalorsa                          | Stuhlweissenhere   |       | Körös-Menö                              |                             |        |
| Győn és p                     | Haves              | 15830 | Kalond                           | Stuhlwaissenburg   | 2341  | Körüs-Mező                              | Múrmaros                    | 5676   |
| Gyón és p                     | Heres              |       | Kalend                           | Stuhlwaissenburg   |       | Körös-Mező<br>Körös-Taresa<br>Kötegyán  | Mármaros<br>Békés           |        |

|                      | Coustat od, Distr.   | Eluv. | Gemeinde.             | Comitat od, Distr. | Blow. |                                | Comitst od, Distr. | - 8 |
|----------------------|----------------------|-------|-----------------------|--------------------|-------|--------------------------------|--------------------|-----|
|                      | Marmaros             | 2492  | Maria-Theresiopel, K. |                    |       | Negy-Lêta                      | Bibar              | 1   |
| özép-Apsa , , ,      | Mármaros             | 2753  | fr. St. (Sasbadka)    | Bács               | 56328 | p -Luceka                      | Bereg              | 1   |
| rejna                | Neutra               | 2732  | Marikova              | Trontschin         | 3398  | Maros                          | Hoat               |     |
| TARROTA              | Krassó               | 3532  | Märmeros-Sziget       | Mármaros           | 8833  | . Megyer                       | Komorn             |     |
| rasens               | Krasana              | 3128  | Martonos              | Bács               | 4938  | as -Mibaly                     | Zemplin            |     |
| riegerhaj (Handlova) | Nentra               | 3072  | Maté-Szalka           | Szatmár            | 3741  | , Perkata                      |                    |     |
| remnita, K. fr. St.  |                      | 0012  | Mattersdorf (Nagy-    |                    |       | - Rába                         |                    |     |
|                      |                      | 8442  | Marton).              | Ödenburg           | 3300  | Rakoes                         |                    | . : |
| (Körmöczbánya) .     | Bars                 |       |                       |                    |       | * · KREGES                     | Ugocsa             | 1   |
| rompach              | Zipa                 | 2141  | Medgyes-Bedzás        | Arad               | 6712  | "-Bücss                        | Gömör              |     |
| scrurs               | Bács                 | 4202  | Megyaszó              | Zemplin            | 2495  | "Sáros                         |                    | 1   |
| idrica               | Temes                | 2038  | Mehála                | Temes              | 2625  | " -Surany                      | Neutra             |     |
| dla ald              | Bacs                 | 7887  | Mcllencae             | Kreis NKikinda     | 8156  | Szalatna                       | Sohl               | 1   |
| nmand                | Kr. NKikinda .       | 4937  | Mélykát               | Bács               | 6153  | " -Szalonta                    | Bihar              | 1   |
|                      | Báce                 | 2620  | Mercaidorf (Mercai-   |                    |       | " -Saécsény                    | Neograd            |     |
| inhegyes             |                      | 1272  | falva)                | Temes              | 2036  | . Sackely                      | Tolta              |     |
| án-Szent-Marton .    | Distrikt der         | 10036 | Marceina              | Krassó             | 12056 | . Seokoly                      | Tolta              |     |
| un-Secut-Marton .    | Jazygier             | 5593  |                       | Arasso             | 0915  |                                |                    |     |
| in-Szent-Miklón .    |                      |       | Meso Berény           | Békés              |       | " -Szöllös                     | Ugocea             |     |
| apaszina             | Bács                 | 3188  | e Ceath               | Borsod             | 4979  | " -Tepolesan                   |                    |     |
| artits               | Arad                 | 4501  | , Keresztes           | Bibar              | 2863  | Varsony                        | Vesprim            |     |
| satély               | Temes                | 2455  | Kereszles             | Borsed             | 3893  | . Zerend                       |                    |     |
|                      | Neutra               | 2750  | . Kocacahaza          | Caunad             | 3392  | , -Zorlence                    | Krassó             |     |
|                      |                      | 2213  | M 11 A                | Borsod             | 9196  | , Zeám                         | Terres             |     |
|                      | Komorn               | 3632  | , Kavesd              | troised, , , ,     | 22735 | Man Colon                      | Theresally         |     |
| cabása               | Distr. der Jasygier  |       | " Tarkany             | Heces              |       | Nakofalva                      | torontal           |     |
| jos-Komárom          | Vesprim              | 2013  | . Tor                 | Heves              | 0447  | Nassvad                        | Komorn             |     |
| jos-Misse-és-Bene    | 1                    |       | Miava                 | Neutra             | 9637  | Negyed                         | Neutra             |     |
| pusztak              | Distr. der Jasygier  | 3131  | Mihalyfalva           | Biber              | 3574  | Nemes-Mileties                 | Bács               | 1   |
| ality                | Bács                 | 2699  | Mikaleka              | Arad               | 2091  | Nearbusa                       | Trentachin         |     |
| lgrád                | Zala.                | 2753  | Mindesent             | Caengrád           | 9414  | Neu-Arad (Uj-Arad)             | Temes              |     |
|                      |                      | 2507  | Mile General          |                    | 2588  | ., -Becas (Uj-Becss)           | Temes              |     |
| eibica               | Zips                 |       | Miake                 |                    |       | " -Decas (r.)-Decas)           | lorental           |     |
|                      | Wieselburg           | 2597  | Miskelez              | Borsod             | 21199 | " -Bistritz (Uj-               |                    |     |
| less                 | Zemplin              | 2169  | Mossa                 | Komorn             | 2888  | Beastereze) .                  | Trentschin         |     |
| ngyeltóti            | Somogy               | 2380  | Mocsonok              | Neutra             | 2419  | Neuhäusel (Erask-              |                    |     |
| utechau, K. fr. St.  |                      |       | Modern, K. fr. St.    |                    |       | Cichel                         | Neutra             |     |
|                      | Zipa                 | 6887  | (Modor)               | Pressburg          | 5066  | Neu-Pest (Uj-Pest) .           | Pest               |     |
| (Löcze)              |                      | 5914  |                       | Decemberg          | 12140 | New Prostages (11)             |                    |     |
| evencz (Léva)        | Bors                 |       | Mohace                | Baranya            |       | Neu-Szentanna (Uj-             |                    |     |
|                      | Temes                | 3669  | Moholy                | Bács               | 7516  | Smentanno)                     | Arad               |     |
| ippa                 | Temes                | 7008  | Mokrin                | Kreis NKikinda     | 8502  | Nen-Saiváca (Uj-Sai-           |                    |     |
| isrka                | Zemplin              | 2368  | Monok                 | Zempilu            | 2812  | vace)                          | Bács               |     |
| osonca és Losonca-   |                      |       | Monor                 | l'est              | 5452  | Neu-Verbása (Uj-               |                    |     |
| tugar                | Neograd              | 5178  | Monostorszeg          | Báce               | 5135  | Verbiss)                       | Ráca               |     |
| ovas-Bereny          | Name to a service of | 3790  | Montan - Moldova      |                    | 0100  | Neusatz, K, fr. St.            | Discs              |     |
| ovas-Bereny          | Stuniwclessnourg     |       |                       |                    |       | Neusalz, A. Ir. St.            | n.                 | 1   |
| ocrin                | Torontal             | 3511  | (Moldovabánya) .      | Aresso,            | 3203  | (Ujviděk)                      | Bacs               |     |
| uhina                | Neutro               | 2604  | Montán - Oracitza     |                    |       | Neusiedel (Nesaider)           | Wieselburg         |     |
| nhlan (Lubio)        | Szepes XVI. városi   |       | (Oraviczabánya) .     | Krasso             | 4310  | Neu-Sohl, K. fr. St.           |                    |     |
|                      | kerület              | 2056  | Moor                  | Stublweissenhurg   | 8292  | (Beseterczchanya),             | Sobl               | 1   |
| uzana                |                      | 2405  | Moricafold            | Temes              | 2506  | Neustadt an der Wang           |                    |     |
|                      |                      | 2009  | Morva-Lieszkó         | Translation        | 3403  | (Vag-Ujhely)                   | Neutra             |     |
| yuta                 |                      |       |                       |                    |       | ( sag t ) nety)                | Neutra             |     |
| ácsa                 | Arad                 | 3244  | Munkics               | nereg              | 8603  | Neulra (Nyitra)                | Acutra             | 1   |
| á4                   |                      | 3779  | Mnssla                | Gran               | 2450  | Nyir-Adony                     | Saaboles           |     |
| adaras               | Báce                 | 4763  | Nadah                 | Arad               | 2187  | , Bater                        | Szabolce           |     |
| adaras               | Distr. der Jasygier  | 7076  | Nádas                 | Ared               | 2351  | Beltek                         | Szaboles           |     |
| edorsa               | Tolna                | 2777  |                       | Baranya            | 2471  | Nyiregyháza                    | Sasboles .         | 1 5 |
| ágócs                | Connected            | 2421  | Nådudvar              |                    | 7879  | Nylr-Lugos                     | Scaboles           | 1 ' |
| agerca               | Capegrad             |       |                       |                    | 2039  | Nyir-Mada                      | Cartalan           |     |
| ágócs                | Daranya              | 3436  | Nadadyar              |                    |       | Aylinandi                      | DERDOICS           |     |
| agyarat              | Arad                 | 2491  | Nagy-Atad             |                    | 2504  |                                | Torontál           | 1   |
| agyar-Ceanad         | Ceanad               | 2512  | " ·Bajom              | Bemogy             |       | Ober-Warth (Felső-Ör           |                    | į.  |
| agyar-Carran         | Terental             | 3113  | ,, -Banya, K. fr. St. | Szatmár            | 9082  | Obrotáca                       | Báca               |     |
| agyar-litebe         | Torontál .           | 4395  | , Bittee              | Trentschin         | 2702  | O'cea és p                     | Pest               |     |
| agyar ée Rom.        |                      |       |                       | Bereg              |       | О'свота                        | Sohl .             |     |
| aging on stone.      | Annal                | 14236 |                       |                    |       | Ödenburg, K. fr. St.           | coat a s s s       |     |
| Pecaka               | arad                 |       | " - Dolog             | Tolne              | 2019  | Outenurg, A. Ir. St.           | 81-1               | 1 6 |
| egyar-Szákos         | Temes                | 3069  | "Econd                | Szatmár            | 3312  | (Sopron)                       | odenbarg           | 5   |
| agyar-Vilagos        | Arad                 | 2114  | , -Ecefaln N. Ece-    |                    | i     | Ofen, K. fr. und               |                    |     |
| nisa                 | Dietr, der Jazygier  | 7333  | hegy ès Mesterf       | a .                |       | Hauptstadl (Bnda)              | Peat               | 1 8 |
| ejsa és p            | Tolna                | 2473  |                       | Rush               | 2172  | O'-Futak                       | Bács               |     |
| ajssiu               | Manuaras             | 2373  | és Kie-Bocskó         |                    | 3187  | O'-Gyalla                      | Komorn             |     |
| ajant                | marmaroe             | 2312  |                       |                    | 3085  | O'haba Vannias                 | Terres             |     |
| aklar                | Heres                |       | "Jéesa                | 1 otoffred         |       | O'habe-Forgaca                 | lemen              |     |
| sk4                  | Csanad               | 27449 | , -Kálió              | Szaboles           | 5835  | O'kany                         | Bihar              |     |
| alaceka              | Pressburg            | 3245  | " · Károly            |                    | 12754 | O'-Kecake                      | Pes1               |     |
| álna-Patak           | Neograid             | 4796  | Káta                  | Pest               | 4746  | 0'-Ker                         |                    |     |
| fandok               | Sealiolea            | 2020  | , · Körös             | Pest               | 20091 | O'lah-Seent-Miklos .           | Bihar              |     |
| AREQUE               | Cantilogical         | 2413  | Köveres.              | Temes              | 2120  | O'-Paulis                      |                    |     |
| dány és Örs          | Stubtweissennurg     |       | " - Poteles           | armies             |       | O-FABILITY                     | Arad               |     |
| farczali             | Somogy               | 3309  | "-Kürü                | Heves              | 2253  | Oresidorf (Oreaifalva)<br>Ores | 1 smes             |     |
| dargita              |                      |       |                       |                    | 9661  |                                | Szabolse           |     |

| Gemeinde.               | Comitat od, Distr. | Einw.        | Gemrinde,                             | Comitat od. Distr. | Einw. | Gemeinde, Comitat ed, Distr.   Ei-                            |
|-------------------------|--------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------|-------|---------------------------------------------------------------|
| Orosháza                | Békée 1            | 14554        | Rajeez                                | Trentschin         | 5575  | Simand (Edelspacher) Avad 2                                   |
| Oroselámos              | Torontal           | 2838         | Rakames                               | Szaboles           | 2914  | Simontornya Tolna 2                                           |
| 0'-Sové                 | Bács               | 2091         | Rakasdia                              | Kraesó             | 3198  | Sipat Temes 2<br>Skalitz, K, fr. St.                          |
| Oszezednicza            | Trentschin         | 2702         | Rákos                                 | Bereg              | 2004  | Skalitz, K, fr. St.                                           |
| O'-Szent-Anna           | Arad               | 4173         | Rákos-Kercestur                       | Pest               | 2414  | (Saukoleza) Neutra 5                                          |
| O'-Szivacz              | Baca               | 6202         | Rakos-Palota                          | Pest               | 3458  | Solt Peet 5                                                   |
| O'-Szöny                | Komorn             | 2465         | Rakova                                | Trentschin         | 2648  | Somberck Baranya 2                                            |
| O'-Setapar              | Bace               | 5523         |                                       |                    | 3989  | Somerein (Somorja), Presshurg 2                               |
| Osetern (Kis-Kamlós)    |                    | 2013         | Rékas                                 | l'est              | 8145  | Sopornya Neutra 2                                             |
| Ottlake                 | Arud               | 2963         | Rékás<br>Rigyisza (O'-Legyen)         | Temee              | 3630  | Stampfen (Stomfa) . Pest 5<br>Stampfen (Stomfa) . Presebarg 3 |
| O'-Tura                 |                    | 5688<br>3539 | Rigyisza (U-Legyen)                   | Bare               | 3735  | Stampfen (Stomfa) . Preseburg 3<br>Stanisics                  |
| Ozora                   | Dace               |              | Rima-Saombat                          | Temes              |       | Stanisics Bács 6 Stejerdorf mit Anina                         |
| Öerény                  |                    | 3600         | Rittberg                              | Temes              | 2607  | (Steierlak Aninaval) Krassó 8                                 |
| Üesőd                   | DOLG.              | 6099         | mán-Bogsán (Ro-                       |                    | 2484  | Stegersbach (Szent-                                           |
| Pacser                  | Degre              | 4592         | Roman,-Csikleva                       | Krasso             | 3153  | Elek) Bisenburg 2                                             |
| Pakord, e. Kisfalud.    | Date               | 1002         | Roman - Ecaka                         | Torontál           | 2575  | Elek) Eisenburg 2<br>Steinamanger (Saom-                      |
| Paks                    |                    | 9434         | Bomun - Kéran                         | Torontal           | 5175  | hathely) Eisenbarg 7.                                         |
| Peleta                  | Vesprim            | 5536         | RomenLugoe                            | Krassá             | 8304  | Stiavnik Trentschin 3                                         |
| Pankota                 | Arad               | 4480         | Roman, Orovitza                       | Krassó             | 2295  | Stuhl - Waiesenburg.                                          |
| Pápa                    | Vesprim            | 14223        | Roman. Sz. Mihály .                   | Temes              | 2003  | K, fr. St. (Seékes-                                           |
| Papradnó                | Trentachin         | 2700         | Romanisch - Világos                   |                    |       | Fehérvár) Stuhlweissenburg   22                               |
| Parabuty                |                    | 4495         | (Olah-Vilaros).                       | Arad               | 4648  | StGeorgen, K. fr. St.                                         |
| Paráe                   | Temes              | 2405         | (Olah-Vilagoe)<br>Rosenau (Rossnyo) . | Gämär              | 4855  | (Saent-György) , Presaburg , , , 3                            |
| Paradorf                | Wieselbary         | 2410         | Rosenberg Hossahegy                   | Lintan             | 2997  | St Johann (Szeut-                                             |
| Pásztó                  | Heves              | 4524         | Rossia                                | Bihar              | 2018  | Janes) Wieselburg 2                                           |
| Pátka                   | Weissenburg        | 2376         | Róvne                                 | Trentschin         | 4503  | St Thomsaberg                                                 |
| Paty.                   | Pest               | 2254         | Rusapojána                            | Marmaros           | 3750  | (Szent-Tamás). Gran 2                                         |
| Pécsel és p             |                    | 2206         | Sair és p                             | Herea              | 2657  | Sunyáca Gőmör 2<br>Suplya (Stefánföld) . Torontál 2           |
| Pécstarad               | Barensa            | 2753         | Sackelbaus (Saakal-                   |                    |       | Spolya (Stefanföld) . Terontál 2:                             |
| Perbete                 | Komorn             | 2916         | háza)                                 | Temes              | 3288  | Stikosd Peet 3-                                               |
| Persesen                |                    | 2041         | 8ág                                   | Temes              | 2328  | Stily Hevee 2                                                 |
| Pered                   | Pressburg          | 2628         | Sajó-Szentpéter                       |                    | 2967  | Stimez Zala 4                                                 |
| Perjamos                |                    | 5215         | Sajtény                               | Cannid             | 3980  | Svedler Zips 2                                                |
| Perlak                  | Zala               | 3233         | Sameon                                | Bihar              | 4311  | Szabadhely Arad 2:                                            |
| Post, K. fr. u. Hat.)   | Pest               | 200476       | Sárbogárd                             | Stuhlweissenburg   | 3468  | Sanhadezállás Distr. der Jazygier 5                           |
| Péssok                  | Toroptál           | 2836         | Sári és p                             | Peet               | 2031  | Suncani Marmaron 2                                            |
| Petromany               | Tomes              | 2301         | Sárkad                                | Bihar              | 7383  | Seejan Torontal 3                                             |
| Petrova                 | Mármaroe           | 2220         | Sár-Keresztúr                         | Stuhlweissenburg   | 2484  | Seakes Tolna 3.                                               |
| Petrováca               | Bács               | 7256         | Sáros-Patek                           | Zemplin            | 5366  | Sanlace Bibar 3:                                              |
| Petrovoszelló           | Bies               | 6682         | Sár-Sa,-Miklós                        | Stublweissenburg   | 2004  | Saalard Bihar 2                                               |
| Pilis                   | Pest               | 3500         | Sarud                                 | lleves             | 2345  | Sealk-Szentmárton . Pest 2                                    |
| Pincashely              | Toins              | 2497         | Sárvár                                | Eisenburg          | 2086  | Saemoeszeg Szatmár 2                                          |
| Pinkafeld (Pinkafo).    | Eicenburg          | 2482         | Satoralja-Ujhely                      | Zemplin            | 9946  | Saanad Torontal 2                                             |
| Piros                   |                    | 2382         | Schemuita und Dilla,                  |                    |       | Szaniszló Saatmár 3:                                          |
| Piskolt                 | Bibar              | 2240         | K, fr. St. (Selmees                   |                    |       | Saanto Abauj 4:                                               |
| Pietyan mit dem Bade    |                    |              |                                       | llont              | 14029 | Szántova Báce 3                                               |
| Töplita (Pöstyén        |                    |              | Schmölnitz (Szomol-                   |                    |       | Szany Odenburg 2:                                             |
| Töplies fürdövel).      |                    | 3468         | nok)                                  | Zipe               | 2633  | Szaploneza Mármaros 20<br>Smaravolta (Száras-                 |
| Pitvaros                |                    | 2257         | Schöndorf (Szépfalu                   | -                  |       | falva) Torontál 31                                            |
| Pivnieza                |                    | 4421         | odar Széplak) Schoseberg (Sasvár)     | Temse              | 2210  | falva) Torontál 31<br>Szarvas Běkée 22                        |
| Pocsaj                  |                    | 2752         |                                       |                    | 2633  | Szarvas Bekee 22-<br>Szatmár Seatmár 18:                      |
| Pohorella               | Gomar              | 2463         | Sellye                                | Neutra             |       | Szermar Seatmar 18:<br>Szersán Temes 2:                       |
| Polgar                  | Smaboles           | 6892<br>3463 | Seprő .<br>Serbiseh-Bóka (Saerh,      | Arad               | 4118  | Szécsánfalva Temes 2                                          |
|                         |                    |              | Serbisen-Boka (Seern.                 | Warrant 41         | 2556  | Saegedin, K. fr. St.                                          |
| Polomka                 |                    | 2684         | -Boks)                                | Torontál           | 8386  | (Saeged) Ceongrad 70                                          |
| Pomáz és p              | Pest               | 3281         |                                       |                    | 2291  | Szegbalom Békés                                               |
| Pressburg, K. fr. St.   | Heres              | 4612         | " ·Usenej                             | Torental           | 3799  | Szeghegy Bács 31                                              |
| Pressburg, A. Ir. St.   |                    | 46540        |                                       | Torontal           | 3117  | Sucgestard Toloa 116                                          |
| (Porsony)               | Pressburg          | 2719         |                                       |                    | 3114  |                                                               |
| Privigya                | Neutra             | 3844         | Miklós (Rács                          |                    |       | Szegvár Caongrád 54<br>Szekslyhld Bihar                       |
| Premontor               | Francis            | 2043         |                                       | Toroptál           | 9205  | Székesút Tames 26                                             |
| Purkareca               | Bibes              | 2477         |                                       | Torontal           | 4395  | Székhudvar Arad 4                                             |
| Püspöki                 |                    | 7839         |                                       | Kr. NKikinda       | 2538  | Saclictye Marmaroa 21                                         |
| Püspök-Ladany           | Campoics           | 2184         | " -Keresatur .                        | Báce               | 2789  | Szemlak Arad 4                                                |
| Puszta-Péteri           | Ov. v.             |              | Walter                                | Tonontál           | 2789  |                                                               |
| Putnok                  | Comor              | 2879         |                                       | Torentál           | 2464  | Sagmö Komorn 2:<br>Sagndrö Borsod 2:                          |
| Disco, M. II. St. (Uyor | Manthey and        |              | WA Deter                              | Torontál           | 4180  | Saendro Borsod 2.                                             |
| Rácz-Almás              |                    | 3323         | Siklo                                 | Arad               | 1879  | Seent-Andrés Temes 23                                         |
| Raczersdorf (Récse).    | Present            | 5672         | GIEIO                                 | Baranas            | 4296  | -András Békés 60                                              |
| Raffpa                  | rest               | 2725         | Siklós                                | bardys             | 3451  | Szent-Endre Pest 40                                           |
| Banes of (Baiks)        | Milerathers        | 2621         | Sillein (Zeolna)                      | Teentuchin         |       | Szentes Csongrád 27                                           |
| Ragendorf (Rajka) .     | ta resetueing      | 2621         | omem (esoing)                         | ttenternin         | 2010  | raester Crougian                                              |

| Ge metode.                      | Comitat od. Distr. |       |                      | · Comitet od. Distr. |       | Gemelude,                           | Comitst od, Distr. |          |
|---------------------------------|--------------------|-------|----------------------|----------------------|-------|-------------------------------------|--------------------|----------|
| sent-Gál                        | Veeprim            | 3533  | Tiessa-Essiar        | Saaboles             | 2147  | Varannó                             | Zemplin            | 200      |
| sentgrót                        | Zala               | 2304  | " -Földvár           | Bács                 | 5265  | Vári.                               | Bereg              | 241      |
| sent-György                     | Torontál           | 2797  | " -Pöldvár           | Heres                | 5640  | Varjas                              | Temes              | 421      |
| , -István                       | Borsod             | 2641  | Püred                | Heres                | 6622  |                                     |                    | 20       |
| " -István                       | Pest               | 3249  | " -Hegyes            | Torontal             | 2989  | Vaskút                              | Bács               | 466      |
| " -Iván                         | Bács               | 4167  | " -Keszi             | Borsed               | 2114  |                                     | Liptau             | 22       |
| " -lván                         | Raab               | 2406  | " -Kürth             |                      | 2020  | Veceés és p                         | Pest               | 283      |
| Lörines és                      |                    |       |                      | Suabojes             | 3436  | Velejte                             | Ugocsa             | 204      |
| Egres                           | Tolus              | 2063  | " -Nana              | Heres                | 3895  | Velkápolna                          | Bars               | 28       |
| Marton                          | Arad               | 2530  | Rof                  | Heves                | 3895  | Veménd                              | Baranya            | 204      |
| Marton-Kata .                   | Pest               | 2345  | -Saalok              | Hevee                | 2205  | Verbórcze (Verborcz)                | Nentra             | 398      |
| Mibbly                          | Szaboles           | 5966  | ., -Szent-Imra .     | Heres                | 2765  | Vermes                              | Krassó             | 211      |
| Peter                           | Komorn             | 2253  | Szent-Miklée .       | Toroptál             | 3252  | Verpejét                            | Heres              | 330      |
| · Tamás                         | Báce               | 9634  | Saöllös              | Haves                | 2200  | Verpovács                           | Bács               | 27       |
| sepatnek                        | Zala               | 2033  | " -Ujlak             | Ugocsa               | 2211  | Verseca, K. fr. St                  | Temes              | 2101     |
| terdin (Kis-Torak)              | Toroptál           | 2959  | " -Varkony           | Heves                | 2811  | Vértes                              | Bihar              | 20       |
| sered                           | Pressburg          | 3434  | Tokaj                | Zemplin              | 5012  | Vesprim (Vessprém)                  | Vseprim            | 1200     |
|                                 |                    | 2192  | Tolosva              | Zemplin              | 3201  | Vésatő                              | Békés              | 635      |
| siget-Scent-Miklós.             | Pest               | 2408  | Tolus                | Toins                | 7302  | Viek.                               | Marmaros           | 361      |
| zigetrár                        | Somory             | 4703  | Toivadia             | Torontál             | 2035  | Viszoks                             | Trentachin         | 350      |
| sibajom                         | Boreod             | 2464  | Topolya              | Báca                 | 8051  | Vőrősmart                           | Baranya            | 920      |
| eikeeó                          | Abaui              | 3726  | Topolya              | Somogy               | 2031  | Vörösvár                            | Peat               | 251      |
| il                              | Somory             | 2601  | Tords                | Torontál .           | 3358  | Vrány                               | Erané.             | 20       |
| siiágy-Cech                     | K čisém-Sanlank    | 2462  | Tornya               | Cannid               | 2317  | Wang-Bielritz (Vag-                 |                    | 20       |
| -Somlyó                         | Kennana            | 4786  | Torses               | Dáce                 | 2919  | Bearterene)                         | Trentschin         | 21       |
| rilas-Balbás                    | Vacantin           | 4229  | Toszeg és p          | Dark                 | 2773  | Wagendrüssel                        | Zipa               | 31       |
| rilbás                          | Dáss               | 9969  | Tót-Aradácz          | Torontal             | 2070  | Waitzen (Váce)                      | Zipa               | 128      |
| MIDSO                           | Odrobose           | 2377  | Totfalu és Tahi p    | Port                 | 2408  | Walterdorf (Saches-                 | Pest               | 128      |
| ill                             | Odenburg           | 2216  | notiale es rant p    | Pest                 |       |                                     |                    | 29       |
| sillas                          | Temps              | 3296  | Tôt-Komlôs           | Bekee                | 7750  | Olaszi)                             | Lipe               | 29       |
| alnyér-Váraija                  | Dastomar           |       | Mogyer               | Neutra               | 2090  | Wartherg (Szenes od.                |                    | 98       |
| obstingt                        | Neutra             | 2762  | " -Palsöca           | Sohl                 | 3073  | Saempes)                            | Pressburg          |          |
| solnok                          | Heree              | 15847 | Totis (Tata ée Tata- |                      |       | Wieselburg (Mosony)                 | Wieselbarg         | 44       |
| onta                            | Bacs               | 4339  | Tóvárós)             | Komorn               | 2855  | Zádoriak                            | Temes              | 20       |
| sovát                           | Szabolcs           | 3011  | Tovarisova           | Báca                 | 3543  | Zakopesje                           | Trentechin         | 25       |
| zőllős-Caigerél                 |                    | 2358  | Török SzMiklós .     | Heres                | 13024 | Zala-Egersseg                       | Zala               | 54       |
| sõreg                           | Torontal           | 2661  | Trentschin, Pr. St.  |                      |       | Zamegg (Szolnok) .                  | Wieseiburg         | 22       |
|                                 | Zemplin            | 2499  | (Trencsen)           | Trentschin           | 3449  | Zamoiy                              | Stuhiweissenburg   | 24       |
| surdok                          | Mármaros           | 2347  | Triebswetter         | Torontai             | 3506  | Zarand                              | Arad               | 29       |
| abb                             | Somogy             | 2303  | Tragtena             | Arva                 | 2344  | Zazriva.                            | Arva               | 25       |
| állya                           | Zemplin            | 3997  | Tehapring (Ceepreg)  | Odenharg             | 3273  | Zboró                               | Sáros              | 22       |
| alpas                           | Arad               | 2110  | Tulks                | Bihar                | 2693  | Zeben, K. fr. St. (Kie-             |                    |          |
| amási                           | Tolus              | 4013  | Tura                 | Peat                 | 3519  | Szeben)                             | Sáros              | 30       |
| áné                             | Capperád           | 2472  | Tures                | Ugoesa.              | 2026  | Zenta                               | Báca               | 199      |
| ápió-Bieska                     | Post               | 2653  | Turia                |                      | 9533  | Zichidorf (Zichifalva)              | Torontal           | 29       |
| " -Györgya                      | Pest               | 3750  | Turkere              | Distr der Javreier   |       | Zillenmarkt, K. fr. St.             |                    |          |
| Szele                           | Part               | 3595  | Turóluka             | Nantea               | 2705  | (Zilah)                             | Mittal Scalnak     | 57       |
| SeMarton.                       | Post               | 2333  | Túr-Terebes          | Canana               | 2535  | Zince                               | Vocanies           | 21       |
| apoleza                         | Zala               | 4081  | Türkisch-Kaniasa     | Cgocsa               | 2030  | Zambar V da Ca                      | Disc.              | 243      |
| arany                           | Samare             | 2031  | (Török-Kanissa) .    | Townst41             | 3002  | Zirca<br>Zombor, K. fr. St<br>Zeška | Diken              | 243      |
| truty                           | Somogy             |       |                      | lotogual             | 2002  | Zenks                               | Dinar              |          |
| aresal                          | Person             | 2920  | Tyrnau (Nagy-Szom-   | Danishman            | 9737  | Zsámbék                             |                    | 34       |
| arpa                            | Dereg              | 2870  | bat)                 | rrescourg            | 9737  | Zoebely                             | Tames              |          |
| artoskedd<br>as és Szentiamás . | neutra,            |       | Udvard               |                      |       | Zeigard                             | I resoburg         | 24       |
|                                 |                    | 2770  | Udvardi              | Dinar                | 3304  |                                     |                    |          |
| aunėd                           |                    | 3771  | Uj-Dombovár          |                      | 2120  |                                     |                    |          |
| auca                            | Arad               | 2486  | Ujfabértó            | Sasboles             | 7109  | 2. 101                              | benbürgen.         |          |
| icaö                            | Mármaros           | 2877  | Uj-Kécska            | Pest                 | 3957  | a. 544                              | ocuous Bent        |          |
| emerin                          | Báca               | 8564  | Uj-Kigyon            | Békés                | 3516  |                                     | Comitet (C.),      |          |
| emesvár, K. fr. 8t.             | Temes              | 32223 | Uj-Krassaó           | Trentschin           | 2106  | Gemeinde.                           | Stohl (St.) oder   | Ele      |
| enko                            | Biher              | 2897  | Uj-Sansa             | Pest                 | 2671  |                                     | Distrikt (D.).     |          |
| erebon                          | Zemplin            | 3913  | Ungar Altenburg      |                      |       | Abredfulva                          | C. Unter-Weissenb. | 43       |
| erikova (Tjerchova)             | Trentschin         | 2632  | (Magyar-O'vár) .     | Wieselburg           | 14236 | Agnethlen (Szent-                   |                    |          |
| étény                           | Pest               | 2512  | Ungvar               | Ung                  | 11017 | A'gota)                             | St. Gross-Schenk   | 29       |
| etétlen                         | Sasboles           | 2071  | Unter-Metsenseifen   | 1                    |       | Aibak                               | C. Unter-Weissenb. | 45       |
| éth                             | Reab               | 2790  | (Alsó-Metsenzéf) ,   | Abauj                | 3473  | Aifalu                              | St. Ceik .         | 80       |
| evel                            | Toins              | 2322  | Uezód                | Pest                 | 2145  | Aisó-Csernáton                      | St. Háromesék      | 21       |
| heishols (Tizzoles)             | Gamar              | 3432  | Üllő és р            | Pest                 | 2212  | Alsó-Torja                          | St Haromasák       | 91       |
| heresienetadt (Vinga)           | Temas              | 4552  | Vaál                 | Stublweissenberg     | 2551  | Aleó-Vidra                          | C Unton-Weigen     |          |
| hursavka (Thurso-               | ramma              | 4992  | W- 24                | Ordina ergeen park   | 2625  | Alt-Radnan                          | C.UBRET-WEIGHEDD.  | 21       |
| unisates (1 priso.              | Maria Maria        |       | Vadáss               | Arau                 |       |                                     | D W                | 21       |
| falva)                          | trentsenin         | 6377  | Vadkert              | neograd              | 2305  | (O-Hadba)                           | D. Nasséd          |          |
| iraova                          | Krasso             | 2622  | Vadkart              | Prest                | 3647  | Alt-Tohan (O'-Tohan)                | D. Fogaras         | 26       |
| irnova                          | Heres              | 2273  | Valkany              | Torontal             | 4084  | Armenieretadt (Sza-                 |                    |          |
|                                 | Hoves              | 2148  | Vámos-Pércs          | Dietr. d'Hajduken    | 2992  | mosujvár), K. fr. St                | C. Inner-Saolnok   | 51<br>20 |
| Burs                            |                    | 2010  | Varadia              |                      | 8511  | Bácsfaln                            |                    |          |

| Gemeinde.                                                                                              | Comitat (C.),<br>Stahl (St.) oder<br>Distrikt (D.).         | Einw.        | Gemelade                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|
| Bánfti-Hunyad                                                                                          | C. Hunyad                                                   | 3283         | Mogos                            |
| Baroth                                                                                                 | St. Háromssek .                                             | 2030         | Mübibach (Sz.                    |
| Burecak                                                                                                | St. Háromszék .                                             | 4469         | Sebes)                           |
| Birthaelm (Beretha-                                                                                    |                                                             |              | Nagyager Berg                    |
| lam)                                                                                                   | St. Mediasch                                                | 3388         | (Saskeremb)                      |
| Bistritz (Besetereze)                                                                                  | D. Bistrits                                                 | 7913         | Nagy-Enyed .<br>Naszód           |
| Bisstra                                                                                                | C. UntWeissenb.<br>D. Naszód                                | 2078         | Neustadt (Keres                  |
| Broos (Sanz-Varos)                                                                                     | D. Naszód                                                   | 5661         |                                  |
| Bălăs                                                                                                  | St. Broos St. Háromszék .                                   | 2402         | Nyagra                           |
| Bácsum                                                                                                 | C. Unt Weissenb.                                            | 4076         | O'-os Uj-Tasna                   |
| Caernálfalu                                                                                            | D. Kronstadt                                                | 3040         | O'-Kudzsier .                    |
| Cuik-Dánfalva                                                                                          | St. Coik                                                    | 2222         | Olibfalu                         |
| Caik-Menesig                                                                                           | St. Caik                                                    | 2058         | Oláh-Lápes .                     |
| Cuik-Szent-Domokos                                                                                     | St. Caik                                                    | 2877         | Olah-Toplicas.                   |
| Caik-Szent-Tumas .                                                                                     | St. Caik                                                    | 2143         | Oroszhegy                        |
| Ceomafalra                                                                                             | St. Csik C. Innar-Szelnok                                   | 2491<br>5832 | Osdola<br>Petrilla               |
| Deés Akna                                                                                              | C. Inner-Szelnok                                            | 2045         | Pojána                           |
| Dimrich (Déva)                                                                                         | C. Hunyad                                                   | 3277         | Poner                            |
| Ditré (Gyargyé)                                                                                        | St Calk                                                     | 2693         | Poplsks                          |
| Egerbegy                                                                                               | St. Caik C. Torda                                           | 2383         | Rebrisors                        |
| Elisabsthutadt (Ers-                                                                                   |                                                             |              | Reps (Köhalom                    |
| séhetvaros), K. fr. St.                                                                                | C. Kokelburg                                                | 2550         | Beainar                          |
| Felső-Pian                                                                                             | St. Mühlhach .                                              | 2081         | Roseneu (Rozet                   |
| Felső-Vidra                                                                                            | C. UntWaissenb.                                             | 2684         | Sächsisch - Reg                  |
| Pogaras                                                                                                | D. Fogaras                                                  | 4714         | (Szász-Régen                     |
| Frek (Felek)                                                                                           | St. Hermannstadt                                            | 2608         | Salabarg (Viza                   |
| Gelencze                                                                                               | St. Háromszék .                                             | 2467         | Sehässburg (Seg<br>Sepsi-SzGyörg |
| sziget)                                                                                                | St. Hermanastadt                                            | 2461         | Seregélyes és p                  |
| Gross-Schenk (Nagy-<br>Sink).                                                                          | St. Gross-Schenk                                            | 2882         | St. Gaorgen (8                   |
| Gross-Schlatten<br>(Abrudbánya)                                                                        | C. UntWeissenh,                                             | 4129         | György) Stolzenburg (S           |
| Guraro                                                                                                 | St Hermannstadt                                             | 2578         | dek)                             |
| Gyala                                                                                                  | C. Kleusenburg .                                            | 2680         | Szász-Tence .                    |
| Gyergyé-Remete                                                                                         | C. Kleusenburg . St. Csik St. Csik St. Csik D. Kronstadt, . | 3859         | Brék                             |
| Gyergy6-SetMiklós                                                                                      | St. Csik                                                    | 5645         | Székely-Kereszi                  |
| Gyimes-Bükk                                                                                            | St. Caik                                                    | 2180         | Székely-Udrarh                   |
| Hejsdorf (Höltövény)<br>Heltau (Nagy-                                                                  | D. Kronstadt, .                                             | 2147         | Szelitie Bzent-György .          |
| Diszpód)                                                                                               | St. Hermannstadt                                            | 3255         | Seent-Lelak .                    |
| Hermanustadt (Nagy-                                                                                    | St. Hermannstagt                                            | 3233         | Szent-Mihály .                   |
| Szeben)                                                                                                | St. Hermanastadt                                            | 18998        | Szépvis                          |
| Houssufals                                                                                             | D. Kronstadt                                                | 7664         | Szkarisora                       |
| Karlaburg (Gyula-                                                                                      |                                                             |              | Ssahodel                         |
| Febérvár), K. fr. St.                                                                                  | C. UntWeissenh.                                             | 7955         | Sannyogsseg .                    |
| Kézdi-Vásárhely .                                                                                      | St. Háromszék .                                             | 4546         | Tartlau (l'raze                  |
| Kibéd                                                                                                  | St. Maros                                                   | 2128         | Tetrang                          |
| Kiausenhurg (Kolozs-                                                                                   | 0 11                                                        |              | Teks                             |
| Klein-Pold (Kis-                                                                                       | C. Klausenburg .                                            | 26382        | Teles                            |
| Apold)                                                                                                 | St Palamarkt                                                | 2215         | Thoreaburg (T                    |
| Kolozs                                                                                                 | St. Reissmerkt .<br>C. Klausenburg .                        | 3254         | Topánfeiva .                     |
| Koróad                                                                                                 | St. Udvarhely .                                             | 2906         | Töigyes és Bar                   |
| Kovászna                                                                                               | St. Háromszék .                                             | 3576         | Toris                            |
| Kreutsharg (Nyien).                                                                                    | C. Ober-Weissenb.                                           | 2046         | Türkös                           |
| Kronstadt (Brassé) .                                                                                   | D. Kronstadt                                                | 27766        | Ujfalu                           |
| Lembény                                                                                                | St. Haromszék .                                             | 2710         | Vajda-Hunyad                     |
| Logdos (Nagy-Lndas)                                                                                    | St. Haromszék .<br>St. Reissmarkt .                         | 2160         | Varespetak .                     |
| Lövéte                                                                                                 | St. Udvarhely . D. Naszód . C. Inner-Szolnok                | 2867         | Zabola                           |
|                                                                                                        | D. Naszód                                                   | 2225         | Zágon                            |
| Maeru (Major)                                                                                          | C. Inner-Szolnok                                            | 2015         | Zeistna                          |
| Magyar-Lápes                                                                                           |                                                             | 2822         | Zeiden<br>Zernest                |
| Magyar-Lapes<br>Maros-Ujvar-Akna<br>Maros-Vánirhalv. K                                                 | C. UntWaissenb.                                             |              |                                  |
| Magyar-Lápes<br>Meros-Ujvár-Akna .<br>Maros-Vánirhaly . K                                              |                                                             | 12678        | Zernest<br>Zetelaka              |
| Magyar-Lápes<br>Meros-Ujvár-Akna<br>Maros-Vássirhely, K<br>fr. 8t<br>Mediasch (Medgyas)                |                                                             | 4621         | Zetelaka                         |
| Magyar-Lápos<br>Maros-Ujvár-Akna<br>Maros-Vázárhely, K.<br>fr. St.<br>Mediasch (Medgyas)<br>M. N. Csán | St. Meros St. Mediasch                                      | 4621<br>2127 | Zetelaka                         |
| Magyar-Lapes<br>Maros-Ujvar-Akna<br>Maros-Vánirhalv. K                                                 | C. UntWaissenb. St. Meros                                   | 4621         | Zetelaka                         |

| Gemelnde.                            | Comital (C.),<br>Stubl (St.) oder<br>Distrikt (D.).                                          | Einw       |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Mogos                                | C. UntWeissenb.                                                                              | 297        |
| Mübibach (Szász-<br>Sebes)           | St. Mühlbach .                                                                               | 579        |
| Nagyager Bergwerk                    |                                                                                              | 010        |
| (Saskeremb)                          | C. Hanyed                                                                                    | 200        |
| Nagy-Enyed                           | C. UntWeissenb.<br>D. Naszód                                                                 | 577        |
| Nassód                               | D. Naszód                                                                                    | 244        |
| Neustadt (Keresztény-<br>falva)      | D. Francisch                                                                                 | 220        |
| Numero                               | D. Kronstadt C. UntWeissenb.                                                                 | 254        |
| O'-os Ui-Tasnad                      | St. Caik                                                                                     | 224        |
| O'-es Uj-Tasnád<br>O'-Kudzsisr       |                                                                                              | 229        |
| Olihfalu                             | St. Udvarhely .<br>C. Inner-Szelnek<br>C. Terda                                              | 351        |
| Oláh-Lápos                           | C. Inner-Szelnek                                                                             | 297        |
| Olah-Toplicas                        | St. Udvarhely .                                                                              | 364        |
| Oroszhegy Osdola                     | St. Háromerék                                                                                | 270        |
| Petrilla                             | St. Háromszék .<br>C. Hunyad                                                                 | 248        |
| Pojána                               | St. Reissmarkt .                                                                             | 374        |
| Poner                                | C. Unt,-Weissenb.                                                                            | 204        |
| Poplsks                              | St. Hermannstadt                                                                             | 227        |
| Rebrisors                            | D. Naszód                                                                                    | 237        |
| Reps (Köhalom)<br>Beainar            | St. Raps St. Harmauustadt                                                                    | 270<br>556 |
| Rosegeu (Rozenyó)                    | D. Kronstadt                                                                                 | 402        |
| Sachsisch - Regen                    | D. MICHELLE, .                                                                               | 401        |
| (Szász-Régen) , .                    | C. Torda                                                                                     | 550        |
| Salabarg (Vizakna) .                 | C. UntWaissenb.                                                                              | 410        |
| Sehässburg (Segesrár)                | St. Schässburg .                                                                             | 820        |
| Sepsi-SzGyörgy .                     | St. Háromszék .<br>C. UntWeissenb.                                                           | 387        |
| Seregélyes és p<br>Sima              | St. Hermannstadt                                                                             | 242        |
| St. Gaorgen (Szent-                  | D. Naszód                                                                                    | 269        |
| György)                              | D. Naspou                                                                                    | 200        |
| dek)                                 | St. Hermannstadt                                                                             | 258        |
| Sunsz-Tence                          | C. Klausenburg .                                                                             | 206        |
| Brék                                 | C. Dobaka                                                                                    | 350        |
| Székely-Keresztúr .                  | St. Udvarbely . St. Udvarbely .                                                              | 437        |
|                                      | St. Hermannstadt                                                                             | 406        |
| Szent-György                         | D. Naszód                                                                                    | 265        |
| Seent-Lelak                          | St. Haromerek                                                                                | 291        |
| Szent-Mihály                         | St. Caik St. Caik                                                                            | 217        |
| Szépviz                              | St. Caik                                                                                     | 239        |
| Szkarisora                           | C. UntWaissonb.                                                                              | 463        |
| Saahodel                             | C. UntWeissenb.                                                                              | 204        |
| Sannyogsseg<br>Tartlau (l'rázsmár) . | D. Fogarae                                                                                   | 323        |
| Tetrang                              | D. Kronstadt                                                                                 | 303        |
| Teks                                 | C. UntWaissonb. C. UntWaissonb. D. Fogarae D. Kronstadt D. Kronstadt C. Klausenburg D. Noord | 206        |
|                                      | D. Nassód C. Torda                                                                           | 232        |
| Thoreaburg (Tords)                   | C. Torda                                                                                     | 880        |
| Tiliska                              | St. Hermannstadt                                                                             | 243        |
| Topánfeiva<br>Toigyes és Barasso .   | C. Unt,-Weissenb.<br>St. Csik                                                                | 225        |
|                                      | C. UntWeissenh.                                                                              | 201        |
| Türkös                               | D. Kronstadt .                                                                               | 387        |
| Ujfalu                               | St. Csik                                                                                     | 279        |
| Vajda-Hunyad                         | St. Csik C. Hanyad C. UntWeissenb.                                                           | 259        |
|                                      | C. UntWeissenb.                                                                              | 370        |
| Varespetak                           |                                                                                              | 248        |
| Zabola                               | St. Háromszék .                                                                              |            |
| Zabola                               |                                                                                              | 373        |
| Zabola Zágon                         | C. UntWaissenb.                                                                              | 532        |
| Zabola                               |                                                                                              |            |

# 3. Kroatien, Slavonien und Militär-grenze mit Fiume.

| Gemeinde.                        | Comitat oder<br>Regiment.           | Elnw.<br>1869. |
|----------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Adsmovecz                        | C. Agram                            | 3702           |
| Adassrocz                        | Peterwardsiner                      |                |
| Agram (Zágrab), K.               | Regiment                            | 2004           |
| fr. St.                          | C. Agram                            | 19857          |
| Allibanár                        | Serbisch-Banater                    |                |
|                                  | Regiment                            | 3706           |
| Also-Kosinje                     | Ottoesaner Reg                      | 3121           |
| Alsó-Pazariste<br>Alt-Koránsobes | Ottocsaner Reg<br>Romanisch-Bana-   | 2009           |
| (O'-kar.)                        | ter Reg.                            | 3441           |
| Alt-Pagua (O'-Pagua)             | ter Reg Paterward, Reg.             | 4198           |
| Antalfalva                       | Daulesh-Ban, Reg.                   | 3218           |
| Armonisch                        | Rom,-Ban. Reg                       | 2002           |
| Bebinagreda<br>Bauie             | Brooder Reg<br>RomBanat, Reg.       | 4 42 1<br>2364 |
| Baranda                          | Deatsch-Ban, Reg.                   | 2136           |
| Bavanistye                       | Dantsch-Ban, Reg.                   | 6120           |
| Bednja                           | C. Warasdin                         | 2520           |
| Beiohdró<br>Belovár kat. közs    | C. Viroritita                       | 2116           |
| Berdosec (Buzin)                 | C. Belovár                          | 2218           |
| Bilopolje                        | Ottocssner Reg.                     | 2107           |
| Bisztricza                       | C. Agram                            | 6117           |
| Bobotta                          | C. Sirmien                          | 2083           |
| Bosnyska                         | Bronder Rag                         | 3955           |
| Bosovica                         | RomBanst, Reg.<br>Deutsch-Ban, Reg. | 3109           |
| Bresstováca                      | Deutsch-Ban, Reg.                   | 2509           |
| Bribir                           | C. Fiame                            | 4150           |
| lroód kat, köza                  | Brooder Reg                         | 3362           |
| Bründl                           | Likkaner Reg                        | 2648           |
| Buccari (Bukkari), K<br>fr. St.  | C. Piuma                            | 2116           |
| Sadjanovese                      | C. Sirmies                          | 2053           |
| Carisdorf                        | Serb Banst. Reg.                    | 2808           |
| rikvenieza                       | C. Finms                            | 2258           |
| orniareva                        | RomBanat, Reg.                      | 3954           |
| Surug                            | C. Agram                            | 4843<br>2055   |
| Dabar                            | Ottomaner Reg                       | 2176           |
| Dali                             |                                     | 5006           |
| Debeljacza                       | Deutsch-Ban, Reg.                   | 2269           |
| Deliblat                         | SerhBanat, Reg.                     | 3589           |
| Delnicze                         | C. Fiume                            | 2881           |
| Diakovár                         | C. Warasdiu C. Virovitits           | 3259           |
| Dobrisa                          | SerbBanet. Reg.                     | 2649           |
| Dollova                          | SerbBanat. Reg.                     | 6107           |
| Domaschia                        | RomBanat. Reg.                      | 2181           |
| Dresnik                          | Oguliuer Reg                        | 2139<br>3153   |
| Dubranses                        | II. Banal-Regim.<br>C. Agram        | 2393           |
| Erdevik (Erdőrég) .              | C. Sirmiss                          | 2885           |
| Esseg (Eszék), K. fr. 8          | t. C. Virovitita                    | 17247          |
| Fejső-Kosinje                    | Ottoesaner Reg                      | 2081           |
| Felső-Kovil                      | Titler Grans-Bat.                   | 13314          |
| Fiame, K. fr. St<br>Francofeld   | C. Fiuma Deutsch-Ban, Reg.          | 3177           |
| Pusine                           | C. Piuma                            | 2435           |
| Galgovó                          | C Agram                             | 2224           |
| Georgieva                        | Titler Grenz-Bet.                   | 2827           |
| Glogon                           | Deutsch-Ban, Reg.                   | 2714<br>3401   |
| Golubineze                       | Peterward, Reg<br>Titler Grenz-Bat. | 2210           |
| Gradista                         | Brooder Reg                         | 2863           |
| Gudinea                          | Brooder Reg                         | 2233           |
| Hamolics                         | Dentach-Ran Reg                     | 4105           |

| Gemela de.           | Comital oder<br>Regiment, | Einu.<br>1869. | Gemeinde.            | Comitat oder<br>Regiment. | Einw.<br>1869. | Gemeinde.            | Comitat oder<br>Regiment. | Einw. |
|----------------------|---------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|-------|
| ldror                | Dentach-Ban, Reg.         | 2059           | Mramórak             | Serbisch-Ban, Rag.        |                | Sefkerin             | Deutsch-Ban. Reg.         | 283   |
| Illancea             |                           | 2848           | Neidasch             | Serbisch-Ban, Reg.        |                | Seleusch             | Serbisch-Ban. Rog.        | 249   |
| lltok (Ujlak)        | C. Sirmien                | 3776           | Nendorf              | Deutsch-Ban, Reg.         | 6837           | Semiiu (Zimony)      | Peterward, Reg            | 891   |
| India                | C. Sirmian                | 3459           | Nan-Karlovitz (Uj-   |                           |                | Sid                  | C. Sirmian                | 337   |
| Ireg                 | C. Sirmlen                | 4766           | Karlovits)           | Peterward, Reg            | 2505           | Sissek               | C. Agram                  | 2287  |
| lehiste              | SerbBanat, Reg.           | 2025           | Neu - Panna (Uj -    |                           |                | Smilján              | Likkanec Reg              | 236   |
| lvance               |                           | 2277           | Pseus)               | Peterwacd. Reg            | 2077           | Starceova            | Dentsch-Ban, Reg.         | 319   |
| Ivankova             | Brooder Reg               | 2478           | Nepslopkamen         | Peterward, Reg            | 2393           | Stermee (Sternce) .  | C. Agram                  | 2031  |
| Jabaka               | Deutsch-Ban, Reg.         | 3057           |                      | Serbisch-Ban, Reg.        | 3029           | Stikada              | Likkener Reg              | 230   |
| Jarkovácz            | Deutsch-Ban, Reg.         | 2402           |                      | C. Piume                  | 2649           | Stubies              | C. Agram                  | 271   |
| Jasenováce           | II. Banal-Regim.          | 2355           | Novigrád             | C. Belovár                | 3477           | Saent-Anna           | C. Agram                  | 292   |
| Insefdorf            | Titler Grenz-Bat.         | 4241           | Obrovó               | C. Agram                  | 2019           | Seent-Gvörgy         | C. Belovár                | 560   |
| Kács                 | Titler Grena-Bat,         | 2968           | O'-Ceepin            | C. Virovititz             | 2189           | Scent-Mihály         | Serbisch-Ban, Reg.        | 387   |
| Kamenicra            | C. Sirmien                | 2016           | Odra                 |                           | 2646           | Szent-Roch           | Likkaner Reg.             | 207   |
| Karloricz, MilGem.   |                           | 4419           | Ogulin               | Oguliner Reg.             | 3543           | Tenie                |                           | 303   |
| Karlstadt (Károlyvá- |                           |                | O'-Karánsebee        | HomBanat. Reg.            | 3441           | Targova.             |                           | 265   |
| ree), K. fr. St      | C. Agram                  | 5175           | O'-Pazus             | l'eterward, Reg           | 4198           | Titel                |                           | 221   |
| Klincansela,         |                           | 2179           | Oppora               | Deutsch-Ban. Reg.         | 3829           | Tomasovecz           |                           | 257   |
| Komor                | C. Waraedin               | 2429           | Oresie (Oreska)      | C. Agram                  | 2024           | Torornik             | C. Sirmien                | 227   |
| Kopreinitz (Ko-      |                           |                | Orlováth             | Deutsch-Ban. Reg.         | 2008           | tilme                | Serbisch-Ban, Reg.        | 284   |
| proncea), K. fr. St. | C Krents                  | 5684           | Oroszlavie           | C. Agram                  | 2147           | Uzdin                |                           | 534   |
| Korepicza            | Ottorsaner Reg.           | 4628           |                      | Ognliner Reg              | 2307           | Válpó                | C. Virorithte             | 319   |
| Kosstainiera (Koss-  |                           |                | Otok                 | Brooder Rev               | 3250           | Verbovskó.           | C Pinme                   | 213   |
| tainitz), MilGem.    | H Rangl-Regim             | 2067           | Panceova             |                           |                | Verhorine            | Ottomanar Reg             | 230   |
| Kravareeka           |                           | 2484           | Perlass              |                           | 3486           | Vinkovese            | Broader Reg.              | 408   |
| Kreutz (Körös), K.   | er ngram r                |                | Peteranece           | C Belovar                 | 2645           | Vivodina             | C Acram                   | 235   |
| fr. 8t. ,            | C. Krente                 | 3229           | Peterwardein (Péter- |                           | 2010           | Vucovár              |                           | 659   |
| Kriviput             | Oculiner Reg.             | 2025           | vared), Mil-Gem,     | Paterward Reg.            | 4022           | Warasdin (Varsed).   |                           |       |
| Kubin                |                           | 4616           | Petrievezi           |                           | 2383           |                      | C. Warnedin               | 1069  |
| Kúis.                | Likkanse Reg.             | 2757           | Petrinia, MilGem     |                           | 3766           | Waisskirchen (Pehér- | .,                        |       |
| Kussics              |                           | 2315           | l'etrorosselló       |                           |                | templon), Mil        |                           |       |
| Knamin               |                           | 9668           | l'itomacea           |                           | 2834           | Gem                  | Serbisch-Ban, Reg.        | 749   |
| Ladiarák             |                           | 2708           | Piama                | C. Finne                  | 2095           | Wirie                | C Belovir                 | 602   |
| Lekenik              |                           | 2095           | l'ozerga             |                           | 2962           | Wiroviticz (Vecocee) |                           | 002   |
| Lenogiava            |                           | 2023           | Pearievé             |                           | 3688           | K. fr. St            |                           | 550   |
| Leopoldova           |                           | 2318           | Rakoriesa            |                           | 2250           | Woiks                |                           | 281   |
| Ludvigsdorf          | Dantach-Ban, Reg.         |                | Rudaria              |                           | 2654           | Wracsevgaj           | Serbisch-Ren Reg          | 209   |
| Markusovecz          |                           | 2457           | Ruma                 |                           | 7771           | Wagrovece            | C Agram                   | 326   |
| Martiveca            |                           | 2956           | Ruscicza             |                           | 2706           | Zengg                |                           | 349   |
| Miheljan             | C. Virovitita             | 2868           | Sakulla              |                           |                | Zirerácz             |                           | 212   |
| Mitrorica            | Peterward Rag             | 5942           | Samabor              |                           | 2975           | Zupanje              |                           | 253   |
| Moire                |                           | 2190           | Samoreh              |                           | 2270           | mapanje              | prompt tteg               | 203   |
| Moschorin            |                           | 2214           | Sasa                 |                           | 2561           |                      | 1                         |       |
| moscuottu            | Trees Olana, par          | -214           |                      | or wareading              | 2901           |                      | 1                         |       |

#### Republik Schweiz.

Ortsgemeinden mit mehr ale 2000 Seelen nach der Zählung vom 1. Dezembac 1870 (ortsanwosende Berölkerung) 1).

| Aargan.         |                 |                | 9 Reinarh (Rynach) . 3015 | Appeniell.     |
|-----------------|-----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| Aeran 5449      | tenaweil) 3131  | Menziken 211   | 5 Wohlan 2761             | Appensell 3686 |
| Beden 3412      | Gränichen 2732  | Niederwyl† 251 | i Zofingen 3916           | Gais 2552      |
| Brittman † 2382 | Knlm, Oher 1627 | Oftringen 284  | 1                         | Heiden 9948    |

1) Nech der öffeitelte Poblikation über die Zübing vom 1. Destr. BS70, weitels einmittlen, Gemeinfern<sup>2</sup> der Selveis arfühlt. Wie die Katenak-Verfassengen, so sied sech die Geseide-Verfassengen is den is katenak-Verfassengen, so sied sech die Geseide-Verfassengen is den is weigere Kateneen, wie z. E. in An Argan, are Steistlich der Wahsplikte set gehranchen ist. Im Allgemeinen linst nich segen, dese wir hier mielt Municipal-oder Purgerenieden von ran abbee, die öft die miel Municipal-oder Purgerenieden von zu abbee, die öft die wirden der Steistlich der Weiselber aus die der Diederschen kerte anschreckende mit mehr als 2000 Sieten auf der Diederschen kerte nochtgruchen darfer Meterielle auf Edubridung der Preg berbeigesegen, oh die betreffend Ortechfu.

noch eine Berölkerung von mehr als 2000 Serlen heben würde. Alle
digleigen Orte, het deren dien nehe unserer Meinung eindt der Fell
ist, sied mit einem † bezeichent, wirden sies eitreg genommer sämetlist, sied mit einem † bezeichent, wirden sies eitreg genommer sämetlist, sied mit einem † bezeichent, wirden sies eitregen sied wirder der Gattangen an untarcheiden, mitfielte einen sied wirder der An zu nicht eine selbt von mehr an 1000 Serlencertrum haben – an zicht eine selbt von mehr an 1000 SerlenGertrum haben – an zicht eine selbt von mehr an 1000 SerlenGertrum haben – an zicht eine selbt von mehr an 1000 SerlenGertrum haben – an zicht eine selbt von mehr an 2000 SerlenGertrum haben – an zicht eine selbt von weiten Haben der Gertrum selbt von 
fehlt, so dese Oft ein Complex von weitigen Hässern der gesammten
Gemeinds den Namme gegeben hatt, endlich führe anweite die über
wert Talwinde serzierung häuser unt eine Gestlossern Gertrum facht sich die Rede sein kann.

| 7.1                              | 0 1 4                         | W Mark                                   |                             |                                |
|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Herisau 9727<br>Rehetobel † 2321 | Seedorf 2649<br>Signas † 2977 | Nenenkirch + 2098<br>Ruswyl + 4219       | Schaffhausen.               | Wallis (Valaie).               |
| Schwellbrunn + 2139              | Sigriswel+ 3155               | Schüpheim t 2832                         | Schaffhausen 10303          | Baguest 4254                   |
| Speicher 3147                    | Sonvilier 2522                | William (Landgem.)3) 3024                | Schleitheim 2334            | Conthey (Gundie) + . 2299      |
| Tenfen 4765                      | Spica (Spicts) + . 2077       | o tittean (rannikan'), 2024              | Unter-Hallan 2402           | Lone (Lois) + 2095             |
| Trogen                           | Steffisburg 3462              | 17 1 at 14 a                             | Ontel-Manual 2402           | Monthey + 2620                 |
| Urnšach† 2564                    | Samisweld + 5550              | Neuenburg (Neuchâtel).                   | Schwyz.                     | Nendaz + 2021                  |
| Waleshausen † . 2237             | Thun (Thouse) . 4623          | Chaux-de-Fonds 19930                     | Arth + 2446                 | Orsières † 2395                |
| Wolfbalden + 2402                | Trub + 2445                   | Couvet 2222                              | Einsiedeln + 1 . 7633       | Savièse + 2013                 |
|                                  | Vechigen 2558                 | Fleurier 3051                            | Freignbach † 2056           | Sion (Sitten) 4895             |
| Hasel.                           | Wahlern + 5290                | Locle (le) 10334                         | Geresu 2274                 |                                |
| Basel (Bále) 44834               | Walkringen+ 2045              | Neuchatel (Neuen-                        | Küssuscht*) 2853            | Zürich.                        |
| Binningen 2211                   | Wattenwilt 2160               | burg) 13321                              | Schübelhach + . 2066        | Affolters + 2020               |
| Liestal 3873                     | Wohlen t 3182                 | Ponts† 2165                              | Schwys 6154                 | Büretsweil † 2844              |
|                                  | Worb† 3066                    |                                          |                             | Bauma + 2963                   |
| Bern.                            | Wynigen t 2700                | St. Gallen.                              | Solothurn,                  | Dübendorf + 2436               |
| Belp 2045                        | Zweisimment 2128              | Altstätten 7575                          | Grenchen 2541               | Dürnten+ 2073                  |
| Bern (Stadt u. Stadt-            |                               | Berneck (Bernaug) . 2137                 | Olten 2998                  | Egg + 2261                     |
| brzirk) 36001                    | Freiburg (Fribourg).          | Bruggen, s. Strauben-                    | Solethurn (Soleure). 7054   | Pischenthal + 2229             |
| Biel (Bienne) 8113               | Balle (Boll) 2274             | zell.                                    |                             | Gossau + 2843                  |
| Bolligen + 3828                  | Chotel-St. Denis (Ca-         | Buchs † 2188                             | Tessin.                     | Hinweil + 2638                 |
| Briens 2605                      | etele) † 2326                 | Bütschwyl + 2662                         | Bellineona (Bellentz) 2501  | Hombrechtiken + 2678           |
| Bümplitz 2109                    | Düdingen (Guiu) + . 2984      | Degeraheim t 2332                        | Locarne *) 2667             | Horgen 5199                    |
| Burgdorf (Berthond) 5078         | Pribourg (Frsiburg) 10904     | Diepoldsau + 2829                        | Lugano (Lauis) 6024         | Illnau + 2731                  |
| Délément (Delaberg) 2431         | Murten (Morat) 2328           | Ebuat 2564                               | Mendricio 2337              | Küssnacht + 2633               |
| Diemtigen + 2010                 | Genf.                         | Flawyl mit Oberglett + 3105              | Thurgau 10).                | Mënnederf† 2585                |
| Eggiwyl † 3111                   |                               | Flume 2783                               |                             | Meilen + 3074                  |
| Frutigent 3780                   | Genève (Genf) 1), . 67357     | Gostab + 3485                            | Egnach † 2653               | Oherwinterthar + 2278          |
| Grindelwaldt 3135                | Stadt Genf 46783              | Grabe 3406                               | Francofeld mit Kura-        | Pfaffikon † 2755               |
| Guggisberg† 2933                 | Vororte:                      | Hensu + 2664                             | dorf u. Langdorf 11) 4261   | Richtensweil 3557              |
| Hasle + 2312                     | Carouge 5871                  | Jone (Jones) 2519                        | Romanshorn + 3141           | Rüti + 3132                    |
| Heimiewyl† 2319                  | Esux-Vives 5875               | Kappel† 2357<br>Kirchherg mit Gäls-      | Weinfelden 2641             | Stifa + 3841                   |
| Herzogenbuchees + . 2042         | Plainpalaie 8828              |                                          | Untervalden.                | Thelweil + 2585                |
| Huttwyl 3385<br>Könix+ 6386      | Sacconnex-le-Petit+. 2033     | weil † 4157<br>Mels mit Weisstannen 3407 | Kerne + 2335                | Töss 2416<br>Turbenthal t 2128 |
| Köniz† 6386<br>Kranchthal 2506   | Glarus.                       | Mogelaberg 2930                          | Sarnen +                    |                                |
| Langenthal 3353                  | Ennenda und Baneta-           | Mosnang mit Libin-                       | Stanz +                     | Uster 5808<br>Wädeneweil 6049  |
| Laugnau 6214                     | bühls 2765                    | gen &c,† 2931                            | Stank T 2010                | Wald t 5055                    |
| Lauperawrl 2740                  | Glarus mit Klön-              | Nesslau† 2361                            | Uri.                        | Wetzikon + 4260                |
| Lenk † 2306                      | thal + 3) 5516                | Oberriet mit Mont-                       | Altdorf 2724                | Wipterthur 9404                |
| Lützeiffüh† 334H                 | Liuththal† 2119               | lingen u. Kriesern *) 3416               | Altuori                     | Wülfingen 2346                 |
| LTss 2019                        | Mollis mit Beglingen 2250     | Oberntawyl + 2507                        | Waadt (Vaud),               | Zürich mit Vororten 56695      |
| Madiewyl 2291                    | Näfels 2490                   | Rapperschwyl 2574                        | Aigle (Ālen) 3307           | Zürich, Stadt 21199            |
| Meiringen + 2787                 | Netstall 2558                 | Borschech 3493                           | Bex 3804                    | Vororte:                       |
| Mühleberg† 2396                  | Schwanden 2560                | St. Fiden, a. Tablat.                    | Château d'Oex (Ösch) + 2513 | Ausscraihl 7510                |
| Nenenegg (Neneneck) 2333         |                               | St. Gellen 16675                         | Chôtelard mit Mon-          | Euge mit Leimbech 3299         |
| Neuveville (Neuenstadt; 2022     | Graubiinden (Grison).         | Senuwald mit Salets                      | treux &c.+ 4731             | Pluutern 2912                  |
| Niederbipp 2306                  | Chur (Coiro; 4) 7552          | und Sax + 2856                           | Chênit, le, le Bras-        | Hirslanden 2402                |
| Oherburg t 2527                  | Poschiave (Paschlaw)† 2893    | Straubenzell mit Brug-                   | sue et le Sen-              | Hottiugen 4192                 |
| Ober-Tremlingen , 2509           |                               | gen 3307                                 | tler &c. + 3608             | Oberetrass 2675                |
| Porrentruy (Pruntrut) 5341       | Lusern,                       | Tablat mit St. Piden                     | Lausanne 26520              | Riessbach 6844                 |
| Reichenbach† 2423                | Entlebnch 2938                | und St. Georgen 1) 6578                  | Lutry 2204                  | Unterstrass 2814               |
| Rüderewylt 2611                  | Escholamatt + 3074            | Thal + 3096                              | Morges (Morsee) 3877        | Wiedikon 2848                  |
| Rüeggieberg† , , 3002            | Grosswengen + 2356            | Waldkirch mit Bern-                      | Mondon (Milden) . 2397      |                                |
| Rüegeau + 2365                   | Hergiswyl + 2217              | herdzell, Nieder-                        | Nyon (Neuss) 3417           | Zug.                           |
| Rüschegg + 2320                  | Kriens† 3702                  | weil &c. + 2634                          | Ollos † 3053                | Baar + 3744                    |
| Sannen (Gessenny) u.             | Littan + 2046                 | Wellenstadt 2705                         | Peyerne (Peterlingen) 3259  | Cham + 2133                    |
| Ablantschen † 3639               | Luzers 14524                  | Warteu 2579                              | StCroix mit Granges † 4768  | Mensingen 2211                 |
| St. Imier (St. Immer) 5714       | Malters † 3229                | Wettwyl 5494                             | Verey (Vivis) 7887          | Unter-Agerit 2560              |
| Schüpfen 2109                    | Mensberg n. Mensnan † 2220    | Wyl 2230                                 | Yverdon (lforten) . 5889    | Zug 4277                       |
|                                  |                               |                                          |                             |                                |

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Genf hat nach anderen Augeben mit den Vororten 68165 Einwohner. Es ist uns anbekannt geblieben, woher diese Differenz stammt.

<sup>3) &</sup>quot;Klönthal" jet keine Ortschaft, sondern umfaset die zeretrenten Höuser im oberen Klöuthal, welche eirea 3/2 Meile von Giarus entfarnt liegen. Der Abzug der hetreffenden Einwohnerzahl würde diejenige von Glarus indessen nur unbedentend modificiren,

<sup>1)</sup> Italienisch Coira, Romanisch Quera,

<sup>9)</sup> Das Stüdtchen Willisau mit 1579 Einwohnern ist in obiger Zahl Behm und Wogner, Bevölkerung der Erde, I.

nicht mit inbegriffen. Die Landgemeinde dagegen ist über mehrere Dutsend kleinerer Ortschaften und Weiler zerstreut,

e) Drei rünmlich getrennte, soust aber siemlich geschlossene Ortechaften.

<sup>7)</sup> Tablet und St. Fiden können der Lage nach wie Vorstädte St. Gallene angesehen werden. St. Georgen liegt weiter von Tablat als

#### Königreich Dänemark.

Die Städte noch der Zählung vom 1. Februar 1870 1).

| Askirkeby 745         | Prederlkeveerk * 915 | Kjöge 3097       | Nörre Sundby * 1609 | Ringkiöbing . 1546 | Skielskör 1692      |
|-----------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Aslborg 11721         | Grenae 1923          | Kolding 5400     | Nyborg 4812         | Ringsted 1869      | Slagalse, , 5468    |
| Aarhus 15025          | Hesle 923            | Korsör 3759      | Nyhjöhing i         | Rödhy 1553         | Sorō 1397           |
| Aeraskjöbing . 1583   | Helsingör 8891       | Lemvig 1250      | Sjeelland . 1548    | Roeskilda 5221     | Stege 1960          |
| Allings 800           | Hillerod 2533        | Lögstör" 1362    | Nykjöbing paa       | Rönne 5505         | Storchedings . 1406 |
| Assens 346t           | Hjörring , , 3250    | Muriager 727     | Felster 3645        | Rudkjöbing . 2785  | Stubbekjöbing 1322  |
| Bogense 1931          | Hobro 2081           | Maribo 2156      | Nykjöhing paa       | Saeby 1344         | Svanike 1112        |
| Ebeltoft , , 1239     | Holbeck 2931         | Marstal 2755     | Mora, . 2246        | Sandvig 222        | Svendborg , . 6421  |
| Faahorg 3440          | Holetebro 2047       | Middelfart 2336  | Nysted 1336         | Saxkjöhing . 1409  | Thisted 3552        |
| Frederisia 7186       | Horsens 10501        | Nakskov , , 4033 | Odense 16970        | Silkeborg . 2338   | Varde 2562          |
| Frederiksberg * 16876 | Kalinudborg , 2673   | Nestred , , 4267 | Praesto 1413        | 8kegen 1615        | Veite 6092          |
| Frederikshavn 1233    | Kjørteminde . 2274   | Nexo 1584        | Ronders 11354       | Skanderborg . 1707 | Viborg 6422         |
| Frederikssand 1306    | Kjöbenhevn, 181291   | Niha 1496        | Ribe 3684           | Skivs 2059         | Vordingborg . 2248  |

#### England und Wales.

Stadte mit bestimmten Municipai- und Parlaments-Grenzen nach der Zählung vom 3. April 1871 1).

| 3396  | Bewdley 3018                                                                                                                          | Calne 2468                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Denbigh 6322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gloncester . 18330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hythe 3363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6898  | Bideford , . 6953                                                                                                                     | Cambridge , 30074                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Derby 49793                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Godslining , 2455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ipswich , . 43136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5805  | Birmingham , 343696                                                                                                                   | Canterbury , 20961                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Davises , 6840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Godmanchester 2363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kendai 13442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5501  | Bisckhurn , 76337                                                                                                                     | Cardiff . , 39675                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Devopport . 50094                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Grenthem . 5028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _Kidderminster 19463                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2956  | Blandford , 1536                                                                                                                      | Cardigan , 3535                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dewsbury , 24773                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gravesend , 21183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | King's Lynn, 16459                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | Bodmin 4672                                                                                                                           | Carlisio , , 31074                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Doncester , 18758                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Great Grimaby 20238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kingston-on-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 32030 | Bolton 82854                                                                                                                          | Carmarthen , 10499                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dorchester . 6915                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Great Yarmonth 41792                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Thames . 15257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 28760 | Bootle-cum-                                                                                                                           | Carnervon , 9370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dover 28270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Guildford. , 9106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lancaster 17248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4106  | Linacre . 16185                                                                                                                       | Chard 2400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Droitwich . 3504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Halifax . , 65124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Launceston , 2935                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 23021 | Beston 15376                                                                                                                          | Chester , , 35701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dudley 43781                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Haniey 39942                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Leeds , , 259201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11636 | Bradford                                                                                                                              | Chesterfield , 11426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dunstable , 4558                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hartlepool , 13164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Leicester . , 95084                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | (Yorkshire) 145827                                                                                                                    | Chichester . 7850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Durhum 14406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Harwich 6107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Leominster , 5865                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 17992 | Brecknock . 5845                                                                                                                      | Chippenham , 1387                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Eveshem , , 4887                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hastings 29289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lichfield 7360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5574  | Bridgnorth . 5871                                                                                                                     | Chipping Norton 3640                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Exeter 34646                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Haverfordwest 6622                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lincoln 26762                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 32542 | Bridgwater , 12101                                                                                                                    | Clitheroe , , 8217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Eye , 2396                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hedon, 992                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Liskeard 4700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 20868 | Bridport 7666                                                                                                                         | Colchester . 26361                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Falmouth 5294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Heiston 3797                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Liverpool 493346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2234  | Brighton 90013                                                                                                                        | Congleton , 11344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Faversham , 7189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hereford 18355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Liandovery , 1861                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4818  | Bristol . , 182524                                                                                                                    | Coventry 39470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Flint 4277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hertford 7164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lianidioes . 3426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16849 | Bnekinghom . 3703                                                                                                                     | Darlington . 21730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Polkestons . 12694                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Heniton 3470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | London 1), 3.251804                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | Burnlay 31608                                                                                                                         | Dortmouth , 4978                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gateshead , 48592                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Huddersfield 70258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Longton 19748                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 13231 | Bary St. Ed-                                                                                                                          | Deventry 4051                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Glastonburg . 3670                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hull 121598                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Louth 10500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10218 | munds 14926                                                                                                                           | Deal 8004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gipsonp 17046                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Huntingdon . 4242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ludlow 5087                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | 6898<br>5805<br>5501<br>2956<br>32030<br>28760<br>4106<br>23021<br>11636<br>17992<br>15574<br>52542<br>20868<br>2234<br>4818<br>16849 | 6888         Bideford         6933           5605         Birsinghan         34860           5601         Birskhurn         74837           560         Birskhurn         74837           2006         Bookin         4672           20760         Bookin         4872           20760         Bookin         4884           A106         Linstra         13876           Chinere         13876         13876           1792         Bricknet         3543           3574         Bridgeorth         5571           3578         Brighton         90013           4418         Brisdon         182924           4418         Brisdon         18204           361         Brighton         90013           4418         Brisdon         18204           362         Brisdon         18204           363         Brisdon         18204           364         Brisdon         18204           365         Brisdon         18204           367         Brisdon         18204           368         Brisdon         18204           369         Brisdon         18204 <td>6888         Bideford         6933         Cambridge         50072           8050         Birmigham         34866         Catterbury         20081           8051         Birsilabur         34866         Catterbury         20081           8051         Bischlar         4737         Cardiff         3507           2000         Bolton         4672         Carlisi         31074           2000         Bolton         4872         Carristre         1520           4106         Linaere         1683         Chard         3400           11506         Bradford         Corkshire         Lisaere         1642         Chichestre         785           3574         Brighton         3601         Chippenham         1387         2008         1342         2008         1374         2008         1374         2008         1374         2008         1374         2008         1374         2008         1374         2008         1374         2008         1374         2008         1374         2008         1374         2008         1374         2008         1374         2008         1374         2008         1374         2008         1374         2008         1374</td> <td>6888         Bideford         6993         Cambridge         30074         Debty         40792           8050         Birningham         34606         Custrbeary         20061         Debties         6840           8051         Biskhura         73377         Cardiff         30575         Derengert         6840           8061         4672         Carlis         31074         Descates         18758           28760         Boltos         81854         Carasathen         10499         Dorrebster         18758           4106         Linaere         1825         Chart         3400         Dorrebster         28270           4108         Linaere         1825         Chart         3400         Dorrebster         29270           4108         Linaere         1825         Chart         3400         Dorrebster         29270           11546         Bradford         1300         Chart-frield         11456         Dorden         458           1279         Bredgowth         5511         Chilypeahan         1367         Errebna         4481           3574         Brighton         70013         Congleton         11344         Faversham         7192</td> <td>6888         Bideford         6933         Cambridge         30074         Debty         49793         Conduming         2435           5050         Birshipan         34366         Custrbeng         20081         Devizes         6830         Golamsheuter         2353           5051         Bischipan         73377         Cardiff         35075         Devezies         6830         Golamsheuter         2352           5058         Salonin         4672         Carlin         31074         Decaster         1876         Greet Research         1876         Greet Research         1876         Greet Yamount 4179         Greet Yamount 4179</td> | 6888         Bideford         6933         Cambridge         50072           8050         Birmigham         34866         Catterbury         20081           8051         Birsilabur         34866         Catterbury         20081           8051         Bischlar         4737         Cardiff         3507           2000         Bolton         4672         Carlisi         31074           2000         Bolton         4872         Carristre         1520           4106         Linaere         1683         Chard         3400           11506         Bradford         Corkshire         Lisaere         1642         Chichestre         785           3574         Brighton         3601         Chippenham         1387         2008         1342         2008         1374         2008         1374         2008         1374         2008         1374         2008         1374         2008         1374         2008         1374         2008         1374         2008         1374         2008         1374         2008         1374         2008         1374         2008         1374         2008         1374         2008         1374         2008         1374 | 6888         Bideford         6993         Cambridge         30074         Debty         40792           8050         Birningham         34606         Custrbeary         20061         Debties         6840           8051         Biskhura         73377         Cardiff         30575         Derengert         6840           8061         4672         Carlis         31074         Descates         18758           28760         Boltos         81854         Carasathen         10499         Dorrebster         18758           4106         Linaere         1825         Chart         3400         Dorrebster         28270           4108         Linaere         1825         Chart         3400         Dorrebster         29270           4108         Linaere         1825         Chart         3400         Dorrebster         29270           11546         Bradford         1300         Chart-frield         11456         Dorden         458           1279         Bredgowth         5511         Chilypeahan         1367         Errebna         4481           3574         Brighton         70013         Congleton         11344         Faversham         7192 | 6888         Bideford         6933         Cambridge         30074         Debty         49793         Conduming         2435           5050         Birshipan         34366         Custrbeng         20081         Devizes         6830         Golamsheuter         2353           5051         Bischipan         73377         Cardiff         35075         Devezies         6830         Golamsheuter         2352           5058         Salonin         4672         Carlin         31074         Decaster         1876         Greet Research         1876         Greet Research         1876         Greet Yamount 4179         Greet Yamount 4179 |

Zu

schaften haben demnach bedeutend weniger Einwohner, besonders glit diess von Einwiedeln.

9) Mit Minusio (1028 Einw.), welches die unmittelbare Fortsetenng von Locarao bildet, wilfde lelaterer Ort. 3695. Einwohner haben.
19) Das offizielle Werk giebt im Kenton Thurgen gleichseitig die Mnnichpalgemeinden nud die au denselben gehörenden Ortzegeneinden

Manicipalgemeinden und die au denselben gehörenden Ortsgemeinden au. Für unseren Zweck kommen netürlich nur die lateteren in Betracht.
13 Kuredorf (638 Einw.) und Langdorf (687 Einw.) schilessen sich unmittellar au Frauenfeld au.

<sup>9</sup> Different'l, Sumedrag af statistisk Oplysninger augustede Kongriger Immark, No. 3, Caljert of the statistisk Brusen, Kibech, 1871, — Mil" sind din nicht stätischen Handelspiller bezeichnat. — Dit Stärke der in den obliger Zuhlau eingerbeiten Difführbeiterung bötting blier der Zählung von 1870 nach gütiger Mitthallung den Kgl. Dinischen Statistischen Barcas' in Anhers 345, in Arthur Sch. in Fredricht 354, in Rithinger 559, in Kopenhagen 3592; in Nestend 202, in Nybors 365, in Oderson 253, in Braderier 259, in Vibera 259, in Vibera 359, in Oderson 253, in Braderier 259, in Vibera 259, in Oderson 253, in Braderier 259, in Vibera 259, in Oderson 253, in Braderier 259, in Vibera 259, i

 [England and Wales.] Census of England and Wales, 1871. Preliminary Report, London 1871. — Eine vollständigere Ortabevölkerung nach der letzten Zühlung ist noch nicht publicirt. Hier eind die auf die Municipalgreuern besüglichen Zühlen aufgeführt, während die auf die Parlametiswahigreuen bezüglichen entweder damit identisch oder grösser sind. Die flottierde Berölkerung, Sesleute im Hafen &c., ist mit eingerechnet.

| 2) Man naterscheidet;                                      | Spelen   |
|------------------------------------------------------------|----------|
| 1, London innerhalb des Registrar General's Sterbelisten   | 3,251804 |
| 2. London innerhalb des Bereichs der Metropolis Local      |          |
| Management Act                                             | 3,264530 |
| 3. London innerhalb der Grensen des School Board District  | 3.265005 |
| 4. London im Bereich der hauptstädtischen und City-Polisei | 3,883092 |
| 5. London in den Grensen der beuptstüdtischen Parla-       |          |
| mentabenirke                                               | 3,608101 |
| 6. City of London innorhalb der Municipel- und Parla-      |          |
| mentagrenzen                                               | 74732    |
| 1. gehören folgende Bestandtheile:                         |          |
|                                                            |          |

In Middlesex: Chelsen 7,1086
Kensington (Kensington St. George Hunover Square 155873
Parish 120234, Fulham Union 66070, u. Maryiebove 159117
Paddingt Par, 96784) 283088 Hampitead 32271

| Lyme Regis . 2329    | Newport (Isle       | Reigala 15      | 5916 Scarborough    | 24244 Sunderland  | 98335 | Wells (Somer-      |
|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------|--------------------|
| Lymington , 2474     | of Wight). 7976     | Retford, East 3 | 3194 Shaftesbury .  | 2472 Swanses      | 51720 | eet) 4517          |
| Macelesfield . 35451 | Nawport             | Richmond        | Sheffiald           | 239947 Tamworth . | 4589  | Welshpool . 7178   |
| Meidenhaed , 6170    | (Monm.) . 26957     | (Yorkshire) 4   | 4443 Shrewsbury .   | 23300 Tenhy       | 3788  | Wenlock 19401      |
| Maidstone . 26198    | Northampton 41040   | Ripon 6         | 6805 Southampton    | 54057 Tenterden . | 3669  | Weymouth and       |
| Maldon 5363          | Norwich 60390       |                 | 4556 South Moilon   | 3978 Tewkesbury . | 5409  | Melcombe           |
| Manchester , 355665  | Nottingham , 86608  | Rochester , 16  | 6144 Southport .    | 18085 Thelford    | 4167  | Regie 13257        |
| Margate 12054        | Oldham 82619        | Romsey 2        | 2055 South Shielde  | 44722 Tiverton    | 10025 | Wigan 39160        |
| Merlhorough, 3660    | Oswestry 7308       | Ruthin 3        | 3299 Southwold .    | 2011 Torrington,  |       | Winchester , 14705 |
| Middleeborongh 39585 | Oxford 31554        | Ryde 11         | 1234 Stafford       | 14437 Great       | 3529  | Windsor 11769      |
| Midharsl 6756        | Pembroke , 13741    | Rys 3           | 3864 Stalybridge .  | 21043 Talmes,     | 4078  | Wiebech 9378       |
| Monmouth , 5874      | Pearyn 3679         | Saffron Wal-    | Stamford            | 7846 Trure        | 10999 | Wolverhamp-        |
| Morpeth 4510         | Penzance 10406      | den 5           | 5715 Stockport .    | 53001 Tyozmouth   |       | ton 66279          |
| Neath 9134           | Plymonth, , 66080   | St. Albans . 8  | 8303 Stockton - on- | and North         |       | Worcester , 33221  |
| Newark 12218         | Postefract . 5372   | St. Helena . 45 | 5240 Teen           | 27598 Shields, .  | 38960 | Wrexham 8576       |
| Newbury 6602         | Poole 10129         | St. 1ves (Corn- | Sloke-upon-         | Wekefield .       | 28079 | Wycombe, 4811      |
| Newcastle-on-        | Portsmouth , 112954 |                 | 7007 Trent          |                   | 2972  | Yaovil 8476        |
| Tyne 128160          | Preston 85428       | Saiford 124     | 4805 Stratford-on-  | Walsail           | 46452 | York 43796         |
| Newcastle-un-        | Pwllheli 3040       |                 | 2867 Aven           | 3872 Warrington . | 32083 |                    |
| der-Lyme . 15949     | Reading 32313       | Sandwich 3      | 3096 Sudbury        | 6908 Warwick      | 11001 |                    |

#### Irland.

#### Einlge Städte nach der Zählnng vom 3. April 1871 1),

| Armagh                        | Cork 78382                      | Droghede                                                              |
|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                               |                                 |                                                                       |
| Pancras                       | Pancras Parish 221594           | Poplar , B. of W. D. 116277   Close of the Collegiate                 |
| Islington 213749              | Lembelh ,, 208302               | St. Saviour, ,, , 30214 Church of St. Peter,                          |
| Hackney 124877                | St. George Ha-                  | Plumetead, ,, ,, 50996 Inner Temple, Middla                           |
| S1. Giles 53429               | nover Square , 89763            | Lewishem, B. of W. D. 51033 Templa, Lincoln's 1nn,                    |
| Strand (Strand Union a.       | lelington 213749                | St. Olave, ,, ,, 14752 Staple Inn und Purni-                          |
| Middle Temple) 41244          | Shoreditch . , 127160           | Charterhouse, Gray's Inn, val's Inn 1246                              |
| Holborn (Holb, Union,         | Paddington . , 96764            | Zu 3. gehören:                                                        |
| Gray's lun, Charter-          | Bethnal Green ., 120200         | City of Lon- Greenwich , 238653 Southwark , 207335                    |
| house und Lincoln's           | Newiogton (Surrey) ,, 88691     | den 74974 Heckney 362427 Tower Ham-                                   |
| Inp) 163372                   | Camberwell 111302               | Cheleca , 257390 Lambeth , 533345 lets , , 391568                     |
| London City (London City      | St. James Wast-                 | Finshury 441321 Marylahone 509826 Westminster, 248166                 |
| Union u. Inner Temple) 75842  | minster , 33587                 |                                                                       |
| Shoreditch 127160             | Cierkenwall 65303               | Zu 4. gehören:                                                        |
| Bethnal Green 120200          | Chrisea 71086                   | der Metropolitan Palice District 3,808360, and                        |
| Whitechapel 76332             | Keneington . 120234             | der City of London Police District 74732.                             |
| S1. George-in-the-East 48235  | St. Luke Middlesex . 54969      | Der Mctropolitan Police District nunfasel alla Kirchspiele (Parishes) |
| Stepney 57578                 | St. George-the-                 | and conetigen Bestandibeile von "London" (1.), auegenommen die        |
| Mile End Old Town . 93146     | Martyr Southwark . 56083        | City, aher mil Inbegriff von ausserhalh "London" (1.) galegenen       |
| Poplar                        | Bermondeev . 80413              | Kirchepielan, und zwar arstreckt er eich über ganz Middiesex, über    |
|                               | St. George-in-the               | die Kirchapiele in Surrey, Kent, Eesex und Hertford, welche ganz      |
| In Surrey:                    |                                 | oder zum Theil innerhalb 12 Engl. Min. von Charing Cross liegen       |
| St. Saviour, Sonthwark 174986 | St. Martin-in-the-              | und von denen kein Thaii weiter als 15 Engl. Mln. in gerader Linia    |
| St. Oleve, Southwark , 121038 | TV: 11 01110                    | von demselhen Punkl anlfernt ist. Das Arcal dieses Polizzigehietes    |
| Lambeth 208302                | Mile End Old Town, Hamlet 93146 | London beträgt 687 Rogi, QMin, Ansserhalb "London" (1.) zählte        |
| Wandsworth 125050             | Woolwich . Parish 35548         | man 1871 im Bereich dieses Gebietze in Middlesex 253210, in Sur-      |
| Camberwell 111302             |                                 | rey 177484, in Kent 49089, in Essex 127831, in Hertford 23674 Ein-    |
|                               |                                 | wohner,                                                               |
| In Ken1:                      |                                 | Zu 5. gehören die Parlaments-Wahlbezirke (Parliamentary horoughe):    |
| Greenwich 100601              | Whitechapel, Board              | London Cily 74732 Hackney 362427 Lambeth 379112                       |
| Lewieham 51482                | of Works Dietrict 76332         | Weslminster246413 Finshury 443316 Southwark . 207335                  |
| Woolwich 73369                | Westmineter, B. of W. D. 65901  | Chelsea , 258011 Tower Ham- Greenwich , 167632                        |
|                               | Greenwich, ,, ,, 190601         | Marylebona 477555 leta 391568                                         |
| Zn 2. gehören:                | Wandsworth, ,, ,, 125050        | Marylebona 417555 leta 391568                                         |
|                               |                                 |                                                                       |

124877

53429

43504

37549

66070 57576

\*\*

Hackney,

St. Giles,

Holborn,

Strand,

Fulham.

Limshouse.

City of London Union

(excl. Glaschance Yard,

der sum Hoiborn B,

of W. Distr. gehört) 74494 Marylchone , Parish 159177

3) [Irland.] Ceneus of Ireland for the year 1871. Abstract of the Enumerators' Returns etc. London 1871. — Bis jetzt eind nur die Bawohnerzahlen dieser wenigen Städte publicirt,

2) Einschliesslich der Vorstädte Rathmines und Rathgar (20645), Pembroke (21102), Kiimainham (4929) und Ciontarf (3443 Seelen); ohne diese Vorslädte zählle Dublin 245722 Einwohner.

#### Königreich Italien.

Städte mit mehr ale 20000 Einwohnern nech der Zählung vom 1. Januar 1872 1).

| Acireale 35787      | Bologna 115957       | Chioggia . 26336    | Gubbio 22717     | Paiermo 219398        | Sessa 20749        |
|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|-----------------------|--------------------|
| Aicamo 20890        | Brescis 38906        | Citta di Ca-        | lmela 28396      | Parms 45509           | Siena 22965        |
| Alessandria . 57079 | Cagliari 32834       | stello 24088        | Lecce 23247      | Partinico 20154       | Sinigaglia . 22197 |
| Ancona 45741        | Caltagirone , 25978  | Como 24350          | Liverno 97096    | Pavia 29618           | Siracusa 22179     |
| Audria 34034        | Caitanisetta . 26156 | Coppare 26999       | Lucca 68204      | Perugia 49503         | Spesia 24127       |
| Arcezo , , 38907    | Canicatti 20908      | Corato 26220        | Lugo 24895       | Piacensa 34985        | Spoleto , . 20748  |
| Ascoli 22937        | Capannori . 48313    | Corpi Santi . 62976 | Mautova 26687    | Piss 50341            | Taranto 27546      |
| Asti 31033          | Carpara 23827        | Cremona 30919       | Marsala 34202    | Prato 39594           | Torino 207770      |
| Avellino ?          | Casai Monfer-        | Cunco 22882         | Hessina 111854   | Ragusa 21546          | Trani 24388        |
| Aversa 21176        | rato 27514           | Pacusa 36299        | Milane 199009    | Ravenna 58904         | Trapani 33634      |
| Barcellona , 20464  | Caserta 29142        | Ferrara 72447       | Modeaa 58690     | Reggio Calabria 35235 | Treviec 28291      |
| Bari , 50524        | Castellamare, 26381  | Pirense 167093      | Modica 33169     | Reggio Emilia 50657   | Udine 29630        |
| Barietta 28163      | Castelvetrano 20420  | Poggia 38138        | Molfetta . 26829 | Rimini 33886          | Venezia 128901     |
| Benevento , 20133   | Catania 84397        | Foligno 21886       | Mones 25228      | Roms 244484           | Vercalii 27349     |
| Bergamo 37363       | Catanzero. , 24901   | Porli 38480         | Napoli 448743    | Salerno 27759         | Verena 67080       |
| Bisceglie 21371     | Cesens 35870         | Genova 130269       | Novara 29516     | Sassari 32674         | Vicenza 37886      |
| Bitonto 24978       | Chiati 23602         | Girgenti 20646      | Padova 66107     | Savona 24851          | Viterbo 20637      |

#### Kaiserthum Russland.

Stadte und andere bemerkenswerthe Orte, Szelenzahl im Jahre 1867 1).

### Europäisches Russland 2).

| 0 11 1                    | 0.1.1. m er-                       | Lineten anno                 | Hasennoth 3250              | P1                           |
|---------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Gour, Archangel.          | Schaby, Fl. (Kr.<br>Akkerman) 2387 | Ananjew 11402                |                             |                              |
| Archangel, G 19936        |                                    | Berisslaw (Kr. Chers.) 6023  | Jakobstadt (Kreia           | Bjelsk) 1509                 |
| Choimogory 1577           | Secroki 7758                       | Bobrines (Kr. Jelisab.) 6553 | Seleberg) 4400              | Knyschin (Kr. Bjelost.) 2349 |
| Kem 1958                  | Turlak, Fl. (Kr. Akk.) 6732        | Cherson, G 45926             | Libau (Kr. Hasenp.) 9090    | Kobrin 7128                  |
| Koia (Kr. Kem) . 1062     | Gouv. Charkow.                     | Dubossery (Kreis             | Mitau, G 23100              | Koritzin (Kr. Seckel.) 981   |
| Luda, Fi. (Kr. Arch.) 546 |                                    | Tiraspol) 5547               | Pilten (Kr. Goldingen) 1393 | Kusnitza (Kr. Ssokel.) 1593  |
| Mesen 1746                | Achtyrka 17411                     | Grigoriopol (Kreis           | Polangen (Kr. Hasenp.) 1414 | Meinik (Kr. lijelsk) 836     |
| Nenokea, Fl. (Kreis       | Bjelepoije (Kr. Sau-               | Tiraspol) 6608               | Tukkum 3400                 | Narew (Kr. Bjelek) 1188      |
| Archangel) 1341           | my) 12178                          | Jelisabetgrad 31968          | Windau (Kr. Gol-            | Newedwer (Kreis              |
| Onega 2209                | Bogoduchow 9999                    | Majski (Kr. Odessa) 8156     | dingen) 3900                | Saokoika) 1277               |
| Pinega 860                | Charkow, G 59968                   | Nikolajew (Krele             | 0 0.11                      | Odelsk (Kr. Ssokol.) 1339    |
| Schenknrek 922            | lsjam 12584                        | Cherson) 67972               | Gouv. Esthland.             | Prushany 3995                |
| Snma, Pl. (Kr. Kem) 1048  | Kresenokutsk (Kr.                  | Nowogeorgiewsk               | Baltisch-Port (Kr.          | Seienim 10166                |
| Una, Fl. (Kr. Arch.) 624  | Bogodnehow). 5743                  | (Kr. Aiexandrija) 9886       | Rewai) 446                  | Saokoika 3614                |
|                           | Knpjansk 4385                      | Nowomirgorod (Kr.            | Hapsal 2408                 | Sanchowel (Kreis             |
| Gouv. Astrachan.          | Labedin 15149                      | Jelisabetgrad) . 5751        | Rewal, G 27325              | Seokoiks) 2094               |
| Astrachau, G 47839        | Nedrigajlow (Kr. Leb.) 5082        | Odesea 121335                | Weissenstein 1769           | Sanrosh (Kr. Bjelost.) 1475  |
| Jenotajewsk 2529          | Smijew 3769                        | Olwiopol (Kr. Jelie.) 6137   | Weeenberg 1970              | Wassilkow (Kreis             |
| Krassnyi Jar 8277         | Solotschew (Kreis                  | Otschakow (Kreis             |                             | Sankojka) 2043               |
| Techernyj Jar 4917        | Charkow) 5752                      | Odessa) 5140                 | Gouv. Grodno.               | Wulkawysk 5788               |
| Zarew 7996                | Selawjanek (Kreie                  | Owidiopol (Kreis             | Bjelostok 16983             |                              |
|                           | Isjum) 11425                       | Odessa) 4288                 | Bjelsk 3985                 | Gouv. Jarosslaw.             |
| Gebiet Bessarabien.       | Soumy 14060                        | Tiraspol 15125               | Brest-Litowsk 22493         | Danilow 3422                 |
| Akkerman 29609            | Starobjelsk 11022                  | Wosnessensk (Kreis           | Brjansk (Kr. Bjelsk) 1928   | Jarosslaw, O 37275           |
| Bendery 24443             | Technquiew (Krele                  | Jaijsabelgrad) , 8134        |                             | Ljubim 2124                  |
| Bicley (Kr. Jassy), 6030  | Smijew) 8498                       |                              | Seokolka) 1570              | Mologs 3715                  |
| Chotin 20917              | Walki 8456                         | Gonv. Curland.               | Drogitschin (Krejs          | Myechkin 3427                |
| Kiechenew, G 103998       | Woltschapek 9453                   | Bauske (Kr. Mitan) 4100      | Bjelsk) 1000                | Petrowsk (Kreis              |
| Orgejew 5498              |                                    | Friedrichstadt 3700          | Goniods (Kr. Bjelost.) 2142 | Rostow) 1494                 |
| Papuschoi, Fl. (Kr.       | Gouv, Cherson.                     | Goldingen 4907               | Grodno, G 24789             | Poschechopie 3908            |
| Akkerman) 2526            | Alexandrija 10434                  | Grobin (Kr. Hasenp.) 1750    | Japow (Kr. Saokol.) 1983    | Romano-Borissogliebsk 5392   |
|                           |                                    |                              | (41, 00-0-1)                | monages metrosegiftera per a |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) [Italien.] Ans den Materiallen für die neue Ansgabe des Gothaer Almanachs. Im nichsten Jahre hoffen wir die detaillirte Übernicht geben au können, Die Einwohnersahlen besiehen sich nicht auf die Gemeindebesirke (Communi), sondern auf die Centri.

<sup>1) [</sup>Russland.] Aus dem "Statistischen Jahrhuch des Russischen

Reichs, berausgegeben vom Statislieben Cratral-Comick im Ministeriam der Innern, 2. Bd. St. Petersburg 1871." (In Russieben Sprachs.) <sup>9</sup> O. — Courrenmentstatidt, Pl. — Plecken (Possad), bei den Plecken und solches Stüdten, welche nicht Kreisstädte sind, ist der Kreis, au dem sis gebören, beisgestat.

| Rostow 11805                | Sakwira 9822               | Gony, Lievland.            | Knisrinin 1646                       | Pensa. G 2685             |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
|                             |                            |                            |                                      |                           |
| Rybinsk 14609               |                            | Arcusburg 3256             |                                      | Schoschkejew (Kr.         |
| Uglitsch 13272              |                            | Derpat 20780               | Mukarjew 1437                        |                           |
| Gouv, Jekaterinosslaw.      | Tscherkassy 14433          | Pellin (Kr. Pernau) 3045   | Nisehnij - Nowgo -                   | Saaranak 14284            |
|                             | Techigirin 8963            | Lemsal (Kr. Riga) 1304     | rod, G: 40742                        | Troisk (Kr. Krassno-      |
| Alexandrowsk 4601           | Uman 14791                 | Perneu 9527                | Perewae (Kr. Knjag.) 656             | Sslobodsk) 5425           |
| Asow, Fi. (Kreie            | Waseiikow 16076            | Riga, G.4) 97672           | Potschinki (Krais                    | Tschembar 3702            |
| Rostow) 14017               | Gouy, Kostroma.            | Schiok, Fl. (Kr. Rige) 750 | Lukojanow) , , 7777                  | Werchnij Lomow            |
| Bachmut 10482               |                            | Walk (Kr. Wenden) 2763     | Seemenow 2776                        | (Kr. N. Lom.) , 8072      |
| Jeksterinosslaw, G. 22548   | Bolschija Ssoli, Pl.       |                            | Saergatach 3789                      |                           |
| Lugan (Kr.Salawenos.) 10290 | (Kr. Kostroma) . 1405      |                            | Waseilssursk 2449                    | Gonv. Perm.               |
| Marinpol (Kr. Ale-          | Buj 1927                   | Werre (Kr. Derpat) 2021    |                                      | Alapajewsk (Kreie         |
| xandrowsk) 7760             | Galitsch 5586              | Wolmar (Kr. Riga) 2030     | Gonv. Nowgorod.                      | Werchoturie), 5447        |
| Nachitschewen (Kr.          | Jurjewes Polskij , 2740    | Gouy, Minsk.               |                                      | Werendeurjej Dasi         |
|                             | Kadyj (Kr. Makarj.) 713    |                            |                                      | Dedjuchin, Berget,        |
| Rostow) 16584               | Kineschma 3261             | Bobrujsk 24681             | Borowitschi 9108                     | (Kr. Ssolik.) 3554        |
| Nikopol (Kreis              | Kologriw 1560              | Borissow 5233              | Demjansk 1558                        | Doimatow (Krein           |
| Jekaterinosalew). 8758      | Kostroma, G 23453          | Dokschitzy (Kr. Bor.) 1585 | Kirilow 3344                         | Schadrinsk) 3573          |
| Nowomoskowsk 10379          | Luch (Kr. Jurjewea) 2011   | Igumen 2053                | Kresstzy 3170<br>Krochinsk, Fl. (Kr. | Irbit 4244                |
| Pawlograd 8691              |                            | Minsk, G 36277             | krochinsk, Fl. (Kr.                  | Jakateriuburg 24508       |
| Roetow am Don . 39129       | Mekarjew an dar            | Mosyr 5250                 | Bjeiosersk) , , 1211                 | Kamyschlow 1711           |
| Sziewenosserbek . 3286      | Unaha 4756                 | Nesawish (Kr. Saluak) 6042 | Newgorod, G 16722                    | Kraseno-Ufimsk 3119       |
| Tegaurog 25027              | Nerecbta 2742              | Nowogrudok 7255            | Opetschensk, Fl. (Kr.                | Kungur 11971              |
| Werehnedsjeprowsk 3715      | Perfentjew, Fl. (Kr.       | Pinsk 16162                | Borowitschi) 1628                    | Ochansk 1231              |
|                             | Kologriw) 925              | Pinterline                 | Staraja Russa 8592                   | Oesa 2628                 |
| Gouy, Kaluga,               | Pless (Kr. Nerechia) 2488  | Rjetschiza 4097            | Tichwin 6048                         | Perm, G 22712             |
| Borowsk 8826                | Putschesh, Pl. (Kr.        | Silusk 9647                | Tscherepowez 3330                    | Schadrinak 6504           |
| Kaluga, G 36080             | Juriewea) 1833             | Gouy, Mohilew.             | Ustiushna 6671                       |                           |
|                             | Seoligalitech 3185         |                            |                                      |                           |
|                             | Ssudisiaw (Krels           | Babinowitschi (Kr.         | Weldai 3995                          | Techerdyn 3428            |
| Lichwin 2003                | Kostroma) 1011             | Orscha) 1320               | Gony, Olones,                        | Wcrehoturje 3202          |
| Maiojarosalawetz . 4640     | Technoblome 1945           | Byehow (Staryj-) . 5985    |                                      | 0 0 1 1                   |
| Medyn 7472                  | Unsha (Kr. Makari,) 1522   | Gorki 4078                 | Kergopol 2062                        | Gonv. Podolien.           |
| Maschtschowsk 5492          |                            | Homel mit Bjelitea 15293   | Lodejnoje Pola 1237                  | Balta 14528               |
| Mossalsk 2408               | Warnawin 1052              | Klimewitschi 1758          | Olonez 836                           | Bar (Kr. Mobilew) 8077    |
| Peremyschl 3136             | Wetluga 3643               | Kopyss (Kr. Gorki) 3132    | Patrosawodsk, G. , 10910             | Brazlew 5211              |
| Shisdra 10572               | Gour, Kowno.               | Mobilew, G 38922           | Powenes 719                          | Chmgluik (Kr. Litin) 7707 |
| Saerpeisk (Kreis            |                            | Metissiawl 6387            | Pudoeb 1074                          | Gajssin 9671              |
| Meschtschowsk) . 1818       |                            | Orscha 6649                | Wytegra 2659                         | Jampol 4384               |
| Sauchinitechl (Kr.          | Nowe-Alexandrewsk 5405     |                            | " Jeegia 2000                        | Kamanes-Pedelsk, G. 22490 |
| Koselsk) 6498               | Pouewjash 7048             | Rogalachew 7232            | Gonv. Orel.                          | Letitschew 5078           |
|                             | Rossiety 10739             | Sajenno 2418               |                                      |                           |
|                             | Schadow (Kr. Schawli) 1938 | Techaussy 4947             |                                      |                           |
| Worotynsk (Kreis            | Schewli 7619               | Tscherikow 3520            | Brjansk 13881                        | Mobilew am Dujeetr 9756   |
| Paremyechl) 1342            | Tsischi 8175               |                            | Dmitrowsk 7603                       | Nowaja Uschiza . 3898     |
| Gonv. Kasan.                | Widsy (Kr. Nowo-           | Gonv. Moskau.              | Jelea 30182                          | Olgopol 5750              |
|                             | Aiexaudrowsk) . 1816       | Bogorodsk 2031             | Karatschew 10023                     | Prosskarow 7325           |
| Arsk (Kr. Ksean) , 1250     | Wilkomlr 9908              | Bronnizy 3284              | Kromy 3004                           | Saainina (Kr. Litin) 2281 |
| Jadriu 2244                 |                            | Dmilrow 8042               | Liwny 13470                          | Staraja Usebiza (Kr.      |
| Kasan, G 78602              | Genv. Kursk.               | Klin 6580                  | Malourchangelsk . 3286               | N. Uschien) 3082          |
| Koemodemjensk , 5151        | Bjelgorod 15200            | Kolompa 19890              | Meensk 13373                         | Werhowea (Kr. N.          |
| Laischew 3881               | Bogatyj (Kr. Obojen) 1777  | Moshasjk 4444              | Orei, 6, 43575                       | Uschiza) 4682             |
| Mamadysch 4296              | Chotmyshak (Kreis          | Moskan, G , 399321         | Sanwak 7733                          | Winniza 10694             |
| Mariinsk, Fl. (Kr.          | Grajworou) 446             | Pewlowskij, Pl. (Kr.       | Trubtschewsk 6043                    |                           |
| Tachebokssary) . 2791       | Dmitrlisw an der           | Bogorodsk) , 4358          |                                      | Gouv. Poltawa.            |
| Sapasak 2869                | Swanja 2869                | Podoisk 8251               | Gouv. Orenburg.                      | Chorel 3982               |
| Bewiashsk 3376              | Fetesh 5008                | Rusa 4147                  | Herk (Kr. Orenburg) 2493             | Gadjetseh 7110            |
| Teljuschi 3385              | Grajworon 4656             | Saergijewsk, Fl. (Kr.      | Orenhurg, G 33431                    | Glinsk (Kr. Romny) 3878   |
| Troitskii Possad(Kr.        | Korotscha 6449             | Dmitrow) 24527             |                                      | Gradishsk (Kr. Kra-       |
| Kosmodemjansk) 1857         | Kursk, G 28921             | Saerppchow 14179           |                                      | mentschur) . 7490         |
|                             | Kursk, U 28921             |                            |                                      | mentschug) 7490           |
| Tachebokssary 4082          | Lgow 3531                  | Swenigored 1723            | Techoljahinek 5187                   | Kobeljak 13704            |
| Techistopol 12459           | Miropolje (Kreis           | Wereja 5515                | Werchne-Uralsk . 6166                | Konstantinegrad . 3732    |
| Zarewokokschajsk . 1325     | Saudsha) 9882              | Wolokeiamsk 2923           | Gonv. Pensa.                         | Krementschug mit          |
| Zywilsk 1825                | Nowyj Osskol 2992          | Wosskressensk (Kr.         |                                      | Krjukow 20251             |
| Gonv. Kiew.                 | Ohojan 5947                | Swenigered) 5049           | Gorodischtscha 3631                  | Lochwisa 8008             |
|                             | Putiwl 6879                |                            | Inssar 4244                          | Lubny 3736                |
| Berditschew 52786           | Rylak 8149                 | Gouv. Nishegorod.          | Kerensk 5034                         | Mirgored 9733             |
| Kanew 7549                  | Schtschigry 5298           | Ardatow 2962               | Krassno - Sslobodsk 3310             | Percjasslawl 9846         |
| Kiew, G 70591               | Sendeha 4482               | Arsamasa 10517             | Mokschan 9834                        | Piriotin 5260             |
| Lipowez 3) 8130             | Staryj Osskol . , 10028    | Baischna 3833              | Narowischat . , 4043                 | Poltawa, G 31859          |
| Radomysel 5515              | Tim 3215                   | Gorbatow 2685              | Nishnii Lomow , 9514                 | Priluka 10670             |
|                             |                            |                            |                                      |                           |

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Für Lipowee wurde im Jabre 1855 4887, für Taraschtscha eogar nur 2582 angegeben (vergl. Behm's Geograph, Jahrbuch, Band 111, S. 124).

Früher wurds die Einwohnernahl Riga's, ebenfalls auf 1867 beaüglich, zu 102043 angegaben (rergl. Behm'e Geogr. Jahrbuch, Bd. III, S. 125).

| Rommy 5799                  | Balaschow 7188             | Kertsch-Jenikale (Kr.                 | Subsow 3390                | Kowrow 4587                         |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Senkow 9964                 | Chwalynsk 14262            | Feedossia) . , 19616                  | Torshok 15147              | Melenki 5167                        |
| Solotonoscha 7740           | Dubowka, Fl. (Kr.          | Melitopol, 5864                       | Twer, G 29896              | Murom 11286                         |
|                             | Zarizyn) 13676             | Nogajsk (Kr. Berdi.) 2978             | Wessjegonsk 3690           | Peresslawl 7452                     |
| Gouv, Pakow,                | Kamyschin 13644            | Orjechow (Kr. Berdj.) 5026            | Wyschnij-Wolotschok 15133  | Pokrow 2332                         |
| Alexandrowsk, Fl.           | Kusnesk 13954              | Perekop 4993                          | jackanj il osostene i osos |                                     |
| (Kr. Pskow) 2809            | Petrowsk 12749             | Saewastopol (Kreis                    | Gouv. Ufa.                 |                                     |
| Cholm 3834                  | Saratow, G 93218           | Salmferopol) 11083                    |                            | Sandogda 2205<br>Sanadai 6861       |
| Neworshew 1545              |                            |                                       | Belebej 2129               |                                     |
| Opotschka 3930              |                            | Ssimferopol, G. 17797                 | Birsk 3841                 | Wjasniki 4657                       |
|                             |                            | Staryj Krym (Kreis                    | Memeslinsk 4879            | Wladimir, G 15478                   |
| Osstrow 6109                | Zariaya 12394              | Feedessis) 1089                       | Sistoust 15974             | Wosnessensk, Fl (Kr.                |
| Petschory (Kr. Pskow) 4264  |                            |                                       | Sterlitamak 5582           | Schuja) 3282                        |
| Porchow 4419                | Gouv. Seimbirsk.           | Gouv, Techernigow,                    | Ufa, G 20166               |                                     |
| Pskow, G 12981              | Alalyr 8085                | Beresna (Kr. Tschern.) 9678           | 0.01                       | Gouv. Wolhsmien.                    |
| Scolzy, Pl. (Kreis          | Ardstow 5090               | Bersns 8129                           | Gouv. Wilna.               | D. t                                |
| Porchew) 4697               | Buinsk 4165                | Gluchow 10747                         | Dissta 6113                | Duhno 7628                          |
| Тоторев 5421                | Korssun 3644               | Glucaow 10741                         |                            | Kowel 4230                          |
| Welikije Lukl 5089          |                            | Gorodnja 3667                         | Druja (Kr. Dissna) 3721    | Kremenez 10963                      |
|                             |                            | Konotop 9160                          | Lida 3035                  | Luzk 10856                          |
| Gony, Rjasan,               | Seengilej 3417             | Korop (Kr. Krolewes) 5244             | Oschmjany 4060             | Nowograd-Wolynskij 8063             |
| Dankow 2212                 | Seimbirsk, G 24607         | Koselsa 3413                          | Radoschkowitschi           | Ostrog 8314                         |
| Jegorjewsk 5781             | Seysran 19279              | Krolewea 8198                         | (Kr. Wilejka) . 1301       | Owrutech 5603                       |
|                             |                            | Mglin 5842                            | Sawenzjany 5994            | Rowno 6618                          |
| Kassimow 12927              | Gouv, Samolenak.           | Njeshin 20516                         | Troki 2238                 | Sasslawl 7833                       |
| Michajlow 3558              | Bjelyj 6800                | Nowgorod-Sajewersk 6301               | Wilejka 2731               | Shitomir, G 37640                   |
| Propak 1532                 | Dorogobush 7865            | Nowoje Miesto (Kr.                    | Wilna, G 79265             | Starokonstantinow . 12676           |
| Ranenburg 5210              | Duchowschipe . 2962        | Nowonybkow) , 1269                    |                            |                                     |
| Rjäsau 17950                |                            | Nowosybkow . 8059                     | Gouv. Witebak ").          | Władimir-Wolynskij 6340             |
| Rjashek 2845                | Gehalsk 6440               |                                       |                            |                                     |
| Sarajsk 5165                | Jelnja 3797                | Oster 4426                            | Drissa 3077                | Gouv. Wologda.                      |
| Skopiu 9511                 | Juchnow 2818               | Pogar (Kr. Starodub) 3947             | Dinabnrg 29613             | Grjasowez 2284                      |
| Spassk 6) 3 51              | Krasenyj 2942              | Secseniay 5179                        | Gorodok 3031               | Jarensk 1156                        |
| Seaposhok 2946              | Porjetschje 4501           | Ssurash 8850                          | Lepel 3183                 | Kadnikow 1600                       |
| Seaposnok 2346              | Rosslawl 6220              | Starodub 12042                        | Liusiu 3580                | Krasspeborsk (Kr.                   |
| Gouv. St. Petersburg.       | Semolensk 22977            | Tschernigow, G. , 17096               | Newel 5702                 | Szolwetscherodsk) 641               |
|                             | Savischewka 4484           |                                       | Polosk 11418               |                                     |
| Gatechina (Kr. Zarek.) 8337 | Wjasma 9457                | Gouv. Tula.                           | Rieshiza 7306              | Lalek (Kr. Ustjug-                  |
| Gdow 1599                   |                            |                                       | Sacbesh 2909               | Welikij) 583                        |
| Jamburg 2153                | Gouv. Tambow.              | Alexin 3449                           | Second (F- M/A)            | Nikolsk 1731                        |
| Kronstadt 45155             |                            | Bjelew 8123                           | Saurash (Kr. Wit.) 1738    | Ssolwytschegodsk . 1317             |
| Luga 1497                   | Borissoglebsk 12254        | Bogorodisk 7290                       | Welish 8624                | Totma 3387                          |
| Narwa (Kr. Jamburg) 6175    | Jelatma 7376               | Jefremow 8938                         | Witebak, G 28944           | Ustajug-Welikij 7722                |
| Nowaja Ladoga . 4361        | Kadom (Kr. Temni-          | Jepifan 2562                          |                            | Ustayssolsk 3539                    |
| Oranienbaum (Krels          | kow) 6507                  | Kaschira 3700                         | Gouv. Wjatka,              | Welsk 1362                          |
| Peterhof) 3862              | Kirssanow 7204             | Krapiwna 2433                         | Glasow 1861                | Werchowashek, FL                    |
| Pawlowsk (Kr. Zarsk.) 2931  | Koslow 24616               | Nowossil 2775                         | Jaransk 2929               | (Kr. Wolsk) 588                     |
| Peterhof 7745               | Lebedian 5665              | Odojew 4406                           | Jelabuga 5652              | Welogda, G 17859                    |
| St. Petersburg, G. 539122   | Lipezk 14239               | Tachern 3759                          | Kotelnitsch 3086           | " otogue, G 14859                   |
|                             | Morschansk 19819           |                                       |                            |                                     |
| Schlüsselburg 6008          | Schask 6783                |                                       | Malmysh 2789               | Gouv. Woronesh.                     |
| Zarskoje Selo 9741          |                            | Wenew 3868                            | Nolinsk 2700               | Birjutsch 3062                      |
| 0 9                         | Spassk 5323                |                                       | Orlow 3558                 | Bobrow 3062                         |
| Gouv. Seamara.              | Tambow, G 28617            | Gour, Tweer,                          | Ssarapul 7153              |                                     |
| Bugulms 5455                | Temnikow 6668              | Bjeshezk 4621                         | Sslobodskoj 6904           | Bogutschar 5151                     |
| Bugurussian . , 7440        | Useman 7264                | Kaljasin 7630                         | Urshum 2402                | Korotojak 8443                      |
| Busuluk 9932                |                            | Kaschin 7346                          | Wjatka, G 19885            | Niehnedewizk 1963                   |
| Nikolajewsk 9952            | Gouv. Taurien,             | Kortschewa 1809                       | Zarewossantschursk         | Nowechopersk 7289                   |
| Nowvi Usen 7194             | Aleschki (Kr. Dniepr) 8484 | Krassnyj Cholm (Kr.                   | (Kr. Jaransk) , 974        | Ostrogoshsk 7352                    |
| Seamara, G 34494            | Bechtschissarai (Kr.       |                                       | ,                          | Pawlawsk 6544                       |
| Seergijewsk (Krela          |                            | Wessjegonsk). 1908                    | Gouv. Wladimir.            | Sadonsk 7209                        |
|                             |                            | Ostaschkow 9233                       |                            | Semliansk 5691                      |
| Bugurusslan) 3486           | Balaklawa (Kr. Jalta) 742  | Pogorjeloje Goro-                     | Alexandrow 5810            | Walujki 5764                        |
| Ssergijewsk, Mine-          | Berdjansk 12465            | dischtsche, Fl. (Kr.                  | Gawrilowsk, Pl. (Kr.       | Woronesh, G 41592                   |
| ralbad (Kr. Bugur.) 813     | Eupatoria 7730             | Sahsow) 2154                          | Senedal) 1952              | " violetta, U 41592                 |
| Stawropol 8697              | Peodossia 9882             | Robew 17528                           | Gorochowez 2514            |                                     |
|                             | Jalta 1114                 | Sselisharowsk, FL                     | Jurjew Polskij 4680        | Land der Donischen                  |
|                             |                            |                                       |                            |                                     |
| Gouv. Searatore.            | Karassubasar (Kreis        |                                       |                            | Kosaken.                            |
| Gouv. Searatore.            | Karassubasar (Kreis        | (Kr. Ostaschkow) 1072<br>Staries 5075 | Kirshatsch (Kr. Po-        | Kosaken.<br>Nowo-Tscherkask 7 27918 |

Iw Original steht: 1858 minnliche und 1 93 weibliche Bewohner.
 Im Jahre 1866 betrug die Einwahnersahl nach dem St. Petersburger
 Kalender 376e.
 Eine Zählung vom 7/19. November 1868 ergab: Driesa 2152,

Dünaburg 27822, Gorodok 3344, Lepel 2028, Ljuzin 3534, Nawel 6247, Polosk 11740, Rjeshisa 3371, Seebesh 2824, Ssurash 2233, Welish 8295, Witabak 27888, ") Im Mai 1867 nur 22643.

## Königreich Polen a).

|                               |                           | " or 1 (0) 1 )             | Krassnobrod 1443           | Mordsheisw (Modr-                 |
|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Gouv. Kalisch (Kalisz).       | Wielun 5899               | Kr. Cholm (Chalm).         |                            |                                   |
| Kreis Kalisch,                | Wjeruschow 2681           | Cholm 4483                 | Samoslja 6467              | zejow) 504                        |
| Blaschki (Błasaki) . 3415     | 0 511 (611)               | Pajewes 1453               | Behtsehehrsheschin         | Mrshiglod , 1125                  |
| Chotsch 1280                  | Gouv. Kjelzy (Kieles).    | Pawlow 723                 | (Szczebrzeszyn) . 4367     | Sharki (Zarki) 3918               |
| 1wanowitschy 732              | Kreis Andrejew.           | Pugalschew 977             |                            | Sajewarsh 1786                    |
| Kalisch, G 13602              | Andrejew 2537             | Saawin 832                 | Kreis Tomaschow            | Tacheljads 1889                   |
| Kosminek 164%                 | Majogoschtsch 1314        | Wojslawizy 1859            | (Tomassow).                | Wlodowiza, 1059                   |
| Opatowek 1653                 | Sechkow 987               |                            | Jartschow 263              |                                   |
|                               |                           | Krals Gruheschow           | Komarjew 2018              | Kr. Briesiny (Brasziny),          |
| Staw                          | Kreis Kjalsy.             | (Hrublessow).              | Laseblaebow 899            |                                   |
| Stawitsenia 1100              | Bodsentin 1516            | Dubienka 4175              | Tomaschow 4240             | Bendkow 669                       |
| Kraja Kolo.                   | Chemsiny (Chancin) , 5230 | Gorodio, 2018              | Tyschowzy 3160             | Brjeslny 6040                     |
|                               | Daleschiay 1756           | Grshowez 2171              | .,,                        | Giowno 1760                       |
| Babjak 498                    | Kjelzy, G 7295            | Grabeschow 7563            | Gony, Lomsha (Lomes).      | Jesbow 1351                       |
| Brdow 848                     | Ajetaj, G 1255            | Krylew 1389                | Kreis Kolno.               | Strikow 2725                      |
| Brudsew 767                   | Kr. Miechow,              | Uchane 1953                | Koino 4239                 | Tomaschow (Tomaszow) 6161         |
| Grshegorsbew 1198             | Brahesko-Nows . 909       | Otnage 1955                | Stawiski 4112              | Ujasd 1241                        |
| Isbies 2355                   | Kasensh-Welkii . 1239     | Krais Janow.               | OMBWISE 4112               |                                   |
| Klodawa 2457                  |                           |                            | Kreis Lomeba.              | Kraie Lask.                       |
| Kolo 6446                     | Mischow 1454              | Anuopol 1005               |                            | Lask 4062                         |
| Lombe 2739                    | Prosebowiay 1617          | Janow 4069                 | Lomsha, G 10340            | Ljutomersk 2297                   |
| Saompolno, , , 1898           | Selemniki 2125            | Kramik 4181                | Nowogrod 3014              | Pabijanizy 6041                   |
|                               | Kr. O(knocha (O(knoz).    | Modliborshisy 1130         | Sambrow 2943               | Schtschernow (Szezer-             |
| Kreis Konin,                  |                           | Saklinow 1963              | Sanjadow 1528              | cow) 1914                         |
| Golius 1593                   | Kromolow 1587             | Ursbendow 2201             | Wiens 2903                 | Widawa 2175                       |
| Konin 5700                    | Ogrodenez 1097            |                            |                            |                                   |
| Rychwal 789                   | Olkusebu 2101             | Kreis Krasnostaw.          | Krele Makow.               | Krala Lodz.                       |
| Selessin 1087                 | Pilisa 3816               | Gorshkow 556               | Krassnosseies 1641         | Alexandrow 3807                   |
| Tulischkow 1269               | Sharmowes, , , , 1811     | Kraspostaw 4537            | Makew 5862                 | Lods 34328                        |
| Władisslawow . 884            | Sekala 1235               | Sholkewka 1158             | Rosban 2619                | Kasimersh 424                     |
| Mildirettmom Bod              | Sslawkow 2716             | Tarnogura und labiga 2752  | ttosom 2010                | Konstantinow                      |
| Kr. Lentschiza (Leczyca).     | Wolbrom 3105              | Turbin 2712                | Kreis Masowask.            |                                   |
| Grabow 1340                   |                           |                            |                            | R-hgow 1302                       |
|                               | Kr. Pintschow (Pincsow).  | Kreis Luhartow.            | Masowezk 2590              | Sgjersh (Zgiers) 11415            |
| Leutschiza 6407               | Dajajoshiev (Dzia-        | Firlej 976                 | Sakoly 2290                | Tnschin 2293                      |
| Osorkow 8025                  | loscayes) 4192            | Kamiouka 1712              | Tikotain 6108              | Kreis Nowo-Radomsk.               |
| Parabentschew 1193            | Kosehiev 655              | Lentschna 3216             | Zjechanowez 2101           | Areis Nowo-Radomsk.               |
| Piontschek 2030               | Opslowes 491              | Lubartow 3621              |                            | Brehesnica 1282                   |
| Poddemhiay 2408               | fintsehow 5572            | Muchow 1888                | Krels Ostrolenka.          | Konesbol 1107                     |
| F- 01 1- (011-)               | Saathmersh 730            | Techenirniki 943           | Myschinez (Myssyniez) 2409 | Nowo-Radomsk 4531                 |
| Kr. Sjerade (Sieradz).        |                           | I sementralati 545         | Ostrolenka. , , 5408       | Paientschno 1791                  |
| Burshonin 806                 | Wisslina 2520             | Kreis Lublin.              | OMINITURE: 0400            | Plawno 1378                       |
| Schadek 1050                  | Kr. Stonniza (Stopules).  |                            | Kreis Ostrow.              |                                   |
| Sjerads 5958                  |                           | Bisknpisy 942              |                            | Kreis Petrokow.                   |
| Slotschew 1812                | Bnsk 1078                 | Bjelshizy (Bielzyce). 2162 | Andrejew 1354              | Bjelehanow 1679                   |
| Wolja-Sdunska 7617            | Chmelnik 5031             | Bychawa 1330               | Brok 2765                  | Grocholizy 1469                   |
|                               | Kortschin (Neu-) . 3847   | Chodel 757                 | Nnr 1532                   |                                   |
| Kr. Selupzy (Slupca).         | Kuroswenki 869            | Giussk 806                 | Ostrow 5677                | Kamenak 1401<br>Petrokow, G 13633 |
| Kasimersh 1186                | Olessuisa 997             | Luhlin, G 20789            | Tarbishow 2196             |                                   |
| Kletschow 2022                | Paranow 1682              | Piaski 1974                | Posts Bulletik             |                                   |
| Liondek 733                   | Perchuiza 793             | Wenjawa 1635               | Kreis Pultnek.             | Saulejew 2008                     |
| Pyadry (Peisern) , 2695       | Schidlow (Saydlow). 1659  |                            | Nasielsk 5333              | Wolborg 1711                      |
| Sagurow 2356                  | Slopuiza 2715             | Kr. Nowoalexandrowsk.      | Puitusk 7196               | Kreis Rawa.                       |
| Sakulsak 636                  |                           | Baranow 1723               | Sserozk 2600               |                                   |
|                               | Kreis Wioschtschow        | Bobrawniki 1837            | Wyschkow 2928              | Bjelo 1629                        |
| Ssiupay 1930<br>Wiltschin 740 | (Wloszczowa).             | Junefow 1965               |                            | lnewlods 1030                     |
| ** streethin 140              | Kurshelsw. , , 1124       | Kasimersh (Kaslmierz),     | Kreis Schtsebntschin       | Nowemiasto 2410                   |
| Kreis Turek.                  | Lelew 899                 | Hauptel, d, Kreises 2606   | (Szczuczyn).               | Bawa 5501                         |
|                               | Schtschekoniny , , 2902   | Konskowolia 2721           | Graiewo 2904               |                                   |
|                               | Sargemin 913              | Kurow 2817                 | Radsilow 2695              | Kreis Tschenstochow               |
| Turek 5850                    | Wloselstachow 2595        | Markuschow 1106            | Rajgorod 3574              | (Carnstochowa).                   |
| Unjaioh 3183                  |                           | Opolje 3000                | Schtschutschin 4288        | Janow 955                         |
| Warta 5118                    | Gonv. Ljublin (Lubiin).   | Wonwolniza 1573            | Wonstosch 1853             | Klohuek 2283                      |
| Kreis Wielun.                 |                           | попмотива 1543             | HOMMONEO 1833              | Krehepizy (Krzepice) 2331         |
|                               | Kr. Bjelgoral (Bligoray). | Kreis Samostie             | Gonv. Petrokow (Piotrkow). | Malow 1309                        |
|                               | Bjelgorai 6168            |                            |                            | Malow 1309                        |
| Bolesslawes 1301              |                           |                            |                            |                                   |
| Dejalosebin 2433              | Jusefow 1079              | (Zamose).                  | Kr. Bendsin.               | Olschlyn 627                      |
|                               | Krshcsehow 1312           | Frampol 1665               |                            | Prehirow                          |

<sup>\*)</sup> Bei beträchtlicheren Differenzen awischen der Russischen und Polnischen Orthographie haben wir letatere, wie sie in Stieler's Hand-Atlas angesommen ist, in Parenthese beigesetzt.

| Resis Lipno   Gebrary   Debrain (Osbryy)   Debrain (Osbryy)   Schildrew (Early (Rade   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   1974   | 00                     | 0110001010                   | (                         | ,                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Receive   Lipon   Complete   Co   | Gouy. Plozk (Plock).   | Prehedborsh                  | Sandomir 4776             | Gour. Sweatki.             | Kr. Grojez (Groice).       |
| Debrehin (Obertyn)   Debrehi   |                        | (Przedborz) . 5405           | Staschow (Staszow). 6150  | Kreis Augustowo.           | Goschtschin 837            |
| Dobrivation   Coherays   asteroid   Coherant   Cohera   |                        | Radoschiev (Rado-            |                           | Appretown 9354             | Grojee oder Groizy . 3438  |
| Refer   Princh   1916   Schildrown (Stayllow)   September   1917   September   1918   S   |                        | szyce) 2526                  | Gouv. Sejedlez (Siedlee). | Timel 1813                 | Monthine 9937              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                              | Engle Biale               | Beauth. 9100               | Destinant                  |
| Skimps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | an der Weichsel . Zioo | wisel 4953                   |                           | Councille                  | Treatmyschew               |
| Kreis Milwa   Kreis Kulearys   940   Kreis    | Kikol 428              | 4100) 4000                   | F-4 9463                  | Seopozkin 2202             | lareschin (laresyn) . 1051 |
| Received   1947   1947   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   194   | Lipno 4914             |                              |                           | V-ale Valuence             | Paris Vates                |
| Company   Content   Cont   | Sksmpe 1323            | Ar. Losegies (Aozienice),    | Pischtschan 1521          |                            |                            |
| Comparison   Com   |                        | Glowstschew 1091             | Rossosch 1847             |                            | Krossnswizy 1422           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | Gnicwatschow (Gnic-          | Sslowalytschi 2189        | Ljudwinow 1779             | Kuino 7837                 |
| Miswa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kntschbork 638         | wassow) n. Graniza 2256      | Terespol 2897             |                            | Lombrowizy 1787            |
| Reference   1996   Service   1997   Service   1998   Se   |                        | Janowes 1075                 |                           | Ssimno 1524                | Shichlin 2563              |
| Serberesk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Radsanow 1117          | Koseniya 3997                | Arcis Carwolin.           |                            |                            |
| Review Flows   1505   Spring   1505   Mainwire   1405   Mainwire   1407   Mainwire   1405   Mainwire   1407   Mainwire   | Schrensk 2180          | Magnusham 1390               | Garwolin 2344             | Ereis Maryampel.           | Kr. Lowitsch (Lowicz).     |
| Section   1997   Section   1998   Sect   |                        | Patrakinal/Paramett 1021     | Laskarshew 1404           | Bolwershischki 2112        |                            |
| Southernick   1934   September   1937   September   1938   September   | Kreis Plonek,          | Rytical wol (Rycay wol) 1001 |                           | Maryampol 5533             | Bjeljawy 709               |
| Pienk   493                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        | Swoten (Zwoten) 3330         | Osserk 1606               | Piiwischkl 2081            | Bolimow 1276               |
| Sakrotskim   401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N 1 4954               | sejemechow 655               |                           | Personen 1996              |                            |
| Seebeslan   947                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ploner                 | Fauls Onstan                 | Chalasham 1094            | Passer 9916                | Ssobota 602                |
| Tablerwink   86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sagretschim            |                              | Bretechow 4004            | Constitution 570           |                            |
| Kris Fleak   50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | Denkow 658                   | diensmins 1204            | osaposuiscusi ors          | Kreis Neschawa.            |
| Crasista   1760   Loove, Hamphatedi   950   Loderje,   3116   Dissenting   1760   Loderje,   3116   Loderje,   | Ischerwinsk 868        | Oimjany 382                  | Fr Konstantinow           | Krais Sayny                | Neschuwa 2264              |
| Decision                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Facts Dlack            | Iwaniska 1765                |                           |                            | Ossenziny 709              |
| Bijelan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | Kunow 1090                   |                           | Ledseje 3116               | Pjetrkow 754               |
| Symbol   S   | Bjelsk 695             | Lagow 1601                   | Konstantinow 1053         | Seyny 3760                 | 1 JELLAOW                  |
| Pyrehgred                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bodsanow 829           |                              | Lossizy (Losles) 2464     | Secrejs 2940               | Ranjejew 1526              |
| Drobin   1935   Otherow   2032   Kris Lakow   1418   Otherow   2032   Chembrid   2330   Chembrid   2   | Byschegrod 3977        |                              |                           |                            |                            |
| Pinel   Pransprech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Drobin 1955            | Ocherow 9039                 |                           |                            | Ssiushew (Sinesw) . 1448   |
| Rris   Pranspeh   Company   Compan   | Plosk 21823            |                              | Kreis Lukow.              | Bakslarsbow 1473           |                            |
| Salapja (New.)   235   Salapja (New.)   235   Salaw   4148   Salapja (New.)   235   Salaw   4148   Salapja (New.)   235   Salapja (New.   |                        |                              | 1.3amam 045               | Filinow 2988               | Krele Nowo-Minsk.          |
| Creampail   Company   Co   | Krels Prassnyech       |                              | r. b. agar                | Preherosal 1740            | Volumble (Volument) 5720   |
| Comparison   1908   Comparison   1909   Comp   | (Przasnysz),           | Salupju (Neu-) 130           | Mczk 3536                 | Suwaiki, G 16896           | Kartachew . 1804           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Chembal 2580           | Wasshiow 319                 | Lukow 4145                | Wishning (Wisners) 2274    | Kertechew 1804             |
| Pranspiech   603   Kr. Gepsteine (Opcomo)   Stretchek   725   St   | Inner 1790             | Zmjetsw 1225                 | Lyseoboki 1091            |                            | Kolbel 1000                |
| Brist   Bris   | 28004                  |                              | Sserokomija 811           | Kreis Wladialawow.         | Liatowitsch 1240           |
| Date-Jalis (Doberty)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Prassnysen 6033        |                              | Stotechsk 737             | 0-1-1: (01:) 2+00          | Minsk 1919                 |
| Debrewhia   827   Mr. Ratin (Johryp)   maker   Proventian   827   Mr. Ratin (Johryp)   maker   Proventian   827   Mr. Ratin (John   Mr. Rein   Machine   Mr. Rein   Mr   | Kreis Bypin.           | Bialatschaw 1024             |                           |                            | Ssjenniza 365              |
| Second   S   |                        | Drebowniza 827               | Kr. Radin (Radsyn).       | Saudargi                   | Stanisslawow 1255          |
| Residence   Content   Co   | on des Desmete 9695    | Geiniow 682                  | Meshirietschie (Mie-      | Windistanon Deel           | Znglow 407                 |
| Marticolor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | an der Drewells . 2005 | Klwow 1091                   | endsyrance) 9919          | Varie Walksmarshhi         |                            |
| Serpes (Streps   Streps   St   | вурів 3023             | Odrahiwal 776                | Radin                     |                            | Kr. Radimin (Rad-          |
| Perkisucha   2064   Rationsh   2766   Rationsh   2767   Rationsh   | Ka Sasman (Sisma)      | Onotachno 5911               | Woshin 3543               |                            | symin).                    |
| Refer   Skelow   1055   Sharrow   1077   Sharrow   1078   |                        | Perhimaha 2064               |                           | Wershbolow 3276            |                            |
| Rational   1945   Sarchismo   404   Serpus   5641   Serpus   5642   Serpus     | Bjeshin 2086           |                              | Kreis Sokolow.            | Wischtynez 4015            | Jedow 1052                 |
| Seripus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Razionsh 2796          | Sharkings 101                | Fasser 1055               | Wolkowyschki 6631          | Radimin 3230               |
| Kreis Zjehanow.   48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Shuromin 2263          | CATSUIGUO 404                |                           |                            |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Saerpez 5641           | Freis Badom                  |                           |                            |                            |
| Spenkasov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                              | Sterdyn 424               | (Warszawa).                | (Sochaczew).               |
| Zigenkawe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kreis Zjechanow.       | Bialbrahegi (Bialo-          | Vania Saladlas            | Kreis Bionic.              | Non sun                    |
| Gav. Rodom.   Jastrhom   617   Mokhody   1456   Grodisk (Grodisk)   114   Krist Warschut   Link   150   Krist Link (Link)   150   Krist Link (Link)   150   Krist Warschut   150   Krist Warschut   150   Krist Warschut   150   Krist Warschut   150   Krist Gene Kalley   150   Krist Warschut   150   Krist Gene Kalley   150   Krist Warschut   150   Krist Stadems   150   Krist Warschut   150   Krist Stadems   150   Krist Warschut   150   Krist Stadems   150   Krist Warschut   150     | Ziechanow 4867         | brzegi) 1062                 |                           |                            | Constant and a const       |
| Gear. Radom.   Jedilinak   S76   Mordry   2256   Morbitachanow (Mascar Inc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | Jasstrshom 617               | Mokobody 1456             | Gradisk (Gradsisk) . 1747  | Sectiments 4645            |
| Prehityk   1255   Sejedes, G. 10013   1004   Nedaralib.   1104   Nedaralib.   1105   Nedaralib.   1106     | Gouv. Radom.           | Jedlinsk 876                 | Mordy 2254                | Machinehonow (Managa-      |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Krais Ilaba (Ilaa)     | Prebityk 1255                | Sejedlez, G 10013         | now) 1450                  |                            |
| Skaryschw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Grahowez 701           | Radem, G 10944               |                           | Nadarahin 1104             | Nowydwor 4351              |
| Manatow   1324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ilaha                  | Skarvschew 1442              | Kreis Wengrow.            | Wiskinshki 9100            | Okunew 677                 |
| Sajemeo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kasanow 1324           | Werebwign 1800               | Kamentachin 1006          | 2100                       | Pjansetschuo 1568          |
| Sajemeo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Linska 9707            | Wiessmershize . 1333         |                           | Kreis Gorno-Kal-           | Warschau, G 251584         |
| Sasina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Saierno 1710           |                              |                           |                            |                            |
| Tarior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seeler 6994            |                              | Wangrow 1909              |                            | Kreis Wlozlawsk            |
| Wesholi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tarles area            | Kreis Ssandomir              | 11 Eugeon 4002            | Gorno-Kalwaria 2495        |                            |
| Washoula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18710W 2102            |                              | Krela Wlodawa             | Tscherak 525               |                            |
| Zepelew                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | merubnik 874           |                              |                           | Warks 3538                 | Berestje odsr Brest . 1812 |
| Kreis Konskie.   Koprshivmins.   1289   Ostrow.   3953   Gembin.   4256   Ljebba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wonchozk 1603          | Bogoria 646                  | Gorodischtsche 892        |                            | Chodetsch (Chodeca) . 1046 |
| Krits Konakis.         Koprahvakia.         1289         Ottrow.         3951         Gombie.         4236         Ljebm.           Gebertschew         1343         Folmes.         1909         Particebew (Parcacow) 4779         Gostpain.         3751         Ljebmes.           Konakis         2476         Swiebed.         2939         Windamy.         6101         Oemedin.         501         Windamy.           Gr. Abo-Björnschory.         Gost.         Kennige.         Heiningfora.         Gost.         Finalend.           Abo. G.         .18100         Björnschory.         Heiningfora.         25353         Contr. Tamanteins.         Gavt. Wine.         Wine.         0.0           Björnschory.         2720         Kapole.         0.         1810         Participation.         25353         Contr. Tamanteins.         Gavt. Wine.         Wine.         2505         Twanteins.         G.         Abricklingista.         2505         Gavt.         Participation.         Participation.         Apricklingista.         2505         Gavt.         Participation.         Participation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zspelew 1116           | Klimentow 2350               | Orchuwsk 544              |                            | Kowal 3126                 |
| Arries Acousie.  Ossjek . 1060 Partschew (Parcsow) 4778 (Gostynin 3751 Lijohraner.  Gobartschw . 1343 Polines. 1 1989 Wischingry 1171 Kernopis. 479 Prindetsch.  Konskie 4276 Sawichost 2875 Wodawa 6102 Osmodin 501 Wiorlawsk.  Grand Company . 1 1989 Wischingry 1171 Kernopis.  Grand Company . 1 1989 Wischingry 1171 Konescu 811 Lowies 2605 Tawasiens. G. 3150 Goart. Wase.  Goart. Wase.  Wass. G.  Wass. G.  Goart. Mac. O. 18109 Björnesborg . 270 Kpoole. O. 5138 Lowies 2605 Tawasiens. G. 3150 Goart. Wase.  Grand Company . 1 1980 Goart. Mac. O. 18109 Goart. Wase.  Wass. G.  Grand Company . 1 1980 Goart. Mac. O. 18109 Goart. Mac. O. 18109 Goart. Wase.  Franction of the Company . 1 1980 Goart. Mac. O. 18109 Goart. Mac. O. 1 |                        |                              | Ostrow 3951               | Gombin 4236                | Ljuben 1109                |
| Gebartschew   1343   Foliace   1969   Wicklary   1717   Kernonig   479   Friedetsch   Konakie   4276   Sawichott   2875   Wiodaws   6102   Ouemein   501   Wiolawsk   Grassfürstenthum   Finaland   Grav   Farancial   Grav   Gr   |                        | Ossjek 1090                  | Partschew (Purcsow) 4778  | Gostynin 3751              | Linbranez 2065             |
| Konskie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gobartschaw 1343       | Polanes 1989                 | Wischinzy 1717            |                            | Prshedetsch 2059           |
| Grossfürstenthum Finnland. Gr. Abe-Björnebory. Gour. Kuspie. Heisinford, 0.5558 Gour. Faceastchus. Gour. Face. Wass. G. Abe. G. 1911 Jessewa . 251 Lowies . 2605 Tawasishus. G. 3160 Christiansiad. 2502 Gour. Ff. Spiresbory. 1917 Grosswan . 251 Lowies . 2605 Tawasishus. G. 3160 Christiansiad. 2502 Gour. Ff. Spiresbory. 1917 Gour. 1917 Gour | Konskle 4276           | Sawichost 2875               | Wiodaws 6102              | Osemolin 501               | Wlozlawsk 9445             |
| Gr. Abo. Björneborg. Gour. Kuopio. Helsingfors, G. 25535 Gouv. Tascastchus. Gouv. Wasa. G. Abo, G. 18109 Gour. Sai. Lowiss. 2605 Tawasichus. G. 3150 Claristicatical. 2502 Gony. Williams. G. 3150 Claristicatical. 2502 Gony. Williams. Gov. Uladov. Gamila-Karichy 2163 Fredrikahms.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                              |                           |                            |                            |
| Gr. Abo. Björneborg. Gour. Kuopio. Helsingfors, G. 25535 Gouv. Tascastchus. Gouv. Wasa. G. Abo, G. 18109 Gour. Sai. Lowiss. 2605 Tawasichus. G. 3150 Claristicatical. 2502 Gony. Williams. G. 3150 Claristicatical. 2502 Gony. Williams. Gov. Uladov. Gamila-Karichy 2163 Fredrikahms.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                              | Granfürstenthum Finnlan   | .2                         |                            |
| Abo, G 18109 Joensuu 831 Lowien 2605 Tawaslehus, G. 3150 Christinestad . 2562 Gonv. W<br>Björneborg . 7270 Knople, O 5138 Gonv. Wleabory. Gamle-Knrieby 2163 Fredrikshun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                              |                           |                            |                            |
| Abo, G 18109 Joensuu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                              | ors, G. 25535 Gouv. 7     | awastehus, Gouv. Wasa.     | Wasa, G 4551               |
| Björneborg 7270 Knople, O. 5138 Gouv. Ulcaborg. Gamla-Karleby 2163 Fredriksham                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Abo, G 18109 Joer      | sauu 831 Lowien .            |                           | s. G. 3150 Christinestad . | 2562 Gonv. Wiboro.         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Biorneborg , 7270 Kno  | onlo O . 5138                | Gouv. C                   | Meaborg. Gamla-Karleby     | 2163 Fredriksbumn . 2557   |
| Nadendal . 541 Gouv. StMichel. Brahestad 2620 Jakobstad 1861 Kaybelm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nadendal 541           | Gouv.                        | St - Michel. Brahestad    | 2620 Jakobstad             | 1861 Kaybalm 1986          |
| Nystad . 3258 Gouv. Nyland. Heinols . 1008 Kajana . 659 Jurāskylā . 1163 Serdobol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nvetad 3258 G          |                              | 1008   Kaiana .           | 659 Juváskylä              | 1163 Serdoboi 674          |
| Raumi 3033 Borgi 3420 Nyschlott 1080 Tornei 741 Kask-5 788 Wiborg G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rauma 3033 Bory        | gå 3420 Nyschlott            | 1080 Tornes .             | . 741 Kask-ö -             | 788 Wiborg, G 8722         |
| Tammerfors . 5538 Ekenie 1933 StMichel, G. 830 Ulenborg, G. 7602 Ny-Karleby . 1026 Wilmanstrar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tammerfors . 5538 Eke  | nie 1333 StMiche             |                           | G 7602 Ny-Karlehy          | 1026 Wilmanstrand 1021     |

## Asien.

## Asiatisches Russland 1).

## Kaukasische Statthalterschaft.

| Gouv. Baku. Baku, G 12383 Kuba 11247 Leukoran 15935 | Gouv. Eriscan.  Alaxandropel 17272 Eriwan, G 14342 Nachitschewan | Auban'scher Laudstrich. Jelsek 28070 Jekaterinodar, Hsuptst. 8753 Temrjuk 6995 | Gouv. Stawropol. Pjatigorsk 8765 Stawropol, G 20927 | Naltschikowa 3024<br>Wladikswkas, Haupt-<br>stadt 8924 |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Schemacha 25609                                     | Nowobajaset 4676<br>Ordubat 4697                                 | Gouv. Kutaiss.<br>Kutaiss, G 8263                                              | Ter'scher Landstrich.<br>Chassaw-Jurt 1379          | Gouv. Tiffie. Achalzich 15977 Duschet 2525             |
| Daghestan.                                          | Gouv. Jelissabetpol.                                             | Osurgety 2289                                                                  |                                                     | Gori 5354                                              |
| Derhent, Hauptstadt 15739                           | Jelissabetpol, G 14971                                           | Peti 1309                                                                      |                                                     | Ssignach 9834                                          |
| Petrowsk 4323                                       | Nucha 29371                                                      | Sauchum'scher Bezirk.                                                          |                                                     | Talaw 5784                                             |
| Temir-chan-schura . 5094                            | Schuscha 19341                                                   | Senchum-kale 1612                                                              | Mosdok 8543                                         | Tiflis, G 60937                                        |

#### Sibirien.

| Amur-Gebiet.              | Olekminsk 295            |                            | Tjumen 13144           | Prov. Transbaikal.     |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| Blagoweschtschensk . 3107 | Seredne-Kolymak . 475    | Gishiga 897                |                        | Bargusin 636           |
|                           | Werchojansk 167          | Nikolajawak, Hauptat, 5314 | Turinsk 3971           | Kinchta mit Ust-       |
| Gouv. Irkutek.            | Wiliuisk 344             | Patropawlowaks 479         |                        |                        |
| Balagansk 1035            |                          | Udskoi Ostrog . 161        | Gonv. Tomsk.           | Kjachta (Kr. Werehne-  |
| Himsk (Kr. Kireusk) 505   |                          | Constitution of the        | Barnaul 12928          | Udinsk) 4286           |
| 1rkutsk, 0 27431          | Gouv. Jenisseisk.        | Gouv. Tobolek.             | Bijsk 5952             | Nertschinsk 3988       |
|                           |                          |                            |                        | Seelenginsk 1016       |
| Kirensk 1220              | Atschinsk 3161           | Beresow 1561               | Kaiusk 4052            | Troizkossawsk (Kreis   |
| Nishne-Udiusk 2788        | Janusseisk 6644          |                            |                        | Werehne-Udinsk) , 3503 |
| Wareholansk 1011          | Kansk 2618               | Jalutorowsk 4067           | Kusnezk 2874           |                        |
|                           | Krasspojarsk, G. , 11238 | Kurgan 4071                | Marijnsk 4802          |                        |
| Prov. Jakutsk.            | Minussinsk 4154          |                            | Narym (Kr. Tomsk) 1673 | Werehne-Udiusk 3471    |
| Jakutsk, Hauptstadt 4982  |                          |                            |                        |                        |
|                           |                          |                            |                        |                        |

#### Central - Asiatische Provinzen.

| Prov. Akmollinsk.                | Prov. Soemipalatinsk.  | Prov. Seemiretechenek 2). | Prov. Ssyr-Daria 2).<br>Aulienta 1000 | Ura-Tjupe (Kr. Chodsh.) 5000                |
|----------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Akmollinsk, Haupt-               |                        |                           | Chodshent 20000<br>Debisach 6250      |                                             |
| Omsk 26722<br>Petropawlowsk 8220 | Seemipalatiusk, Haupt- | Wernojs mlt Almaty,       | Taschkent, Hauptst, 80000             | Gurjew 3) 16462<br>Uralak, Hauntatadt 15455 |

## Australien und Polynesien.

#### Victoria.

Grösste Städte nach dem Census vom 2. April 1871 1).

Ballarat East 26024, Ballarat West 38236, Geelong 22618, Melbourne 7 193698, Sandhurst 27642 Einwohner.

- 1) Auf das Jahr 1867 bezügliche Einwohnersahlen aus dem Statiatischen Jahrbuch des Russischen Reiches, herausgegehen vom Statistischen Central-Comité im Ministerium des Innern. 2. Bd. St. Petersburg 1871. (In Russischer Sprachs.)
- 2) Vergl, die vollständigeren Varssichnisse im Geogr. Jahrbuch, 11I., S. 131 und 132. Wir geben hier nur die in das offizialla Statiatische Jahrbuch aufgenommenen Ortszahlen wieder,
- 3) Sollte im Jahre 1866 nur 2295 Einwohner haben, nach den Augaben des Statistischen Central-Comité's im St. Petersburger Kalender.
- 1) [Australian und Polynasien.] Cansus of Victoria, 1871, ordered by the Legislative Assembly to be printed, 16th May, 1871, Melbourne, Behm und Wagner, Bevölkarung der Erde, L.
- 2) Das eigentlichs Malbourne zählte 62492, der Rest kommt auf die Verstädte Brighton, Brunswick, East Collingwood, Emerald Hill, Essendon und Piemington, Fitzroy, Footscray, Hawthorn, Hotham, Kew, Prahrau, Bichmoud, Sandridge, St. Kiida, Williamstown,
- 3) Queensland, Census of 1871, taken on the 1st day of september, Presented to Parliament. Brisbane.
- 4) Die gigentliche Stadt hat 15029, die Vorstädte incl. Strom-bevölkerung 3426, Milton 196, Norman's Creek 762 Einwohner. \*) Einschlieselich der Schiffsbevölkarung.

  \*) Eigentliche Stadt 4820, östliche Vorstädte 125, Churchill-Ver-
- städte 146 Einwohner,
  - Stadt 5064, Rockhampton North 433 Rinwohner.
     Stadt 3543, Irishtown 85 Einwohner.

## Queensland.

## Die Städte nach dem Census vom 1, September 1871 3).

| Stadt.      | Census Distrikt.    | Einw. | Stadt.          | Census-Distrikt.   | Einw. | Stadt.         | Consue-Distrikt. | Einw. |
|-------------|---------------------|-------|-----------------|--------------------|-------|----------------|------------------|-------|
| Allora      | Darling Downs East  | 412   | Drayton         | Drayton and Too-   |       | Roma           | Maranos          | 841   |
| Banana      | Leichhardt          | 122   |                 | woomba             | 224   | St. George     | Balonne          | 147   |
| Beenleigh   | Logan               | 73    | Gainsford       | Leichhardt         | 74    | St. Lawrence . | St. Lawrence     | 217   |
| Blackall    | Mitchell            | 43    | Gayndah         | Burnett            | 671   | Sandgate       | Caboolture       | 132   |
| Bowen       | Bowen               | 717   | Gladstone       | Gladatone,         | 416   | Somerset       | Cook             | 11    |
| Brisbane 4) | Brisbane            | 19413 | Goodna          | Moreton West       | 282   | Springsure     | Springsure       | 370   |
| Bulwer      | Moreton East        | 42    | Goondlwindi     | Darling Downs West | 129   | Surat          | Balonpe          | 108   |
| Bundaberg   | Wide Bay            | 117   | inglewood,      | Darling Downs Bast | 78    | Tambo          | Mitchell         | 83    |
| Burketown   |                     | 15    | Ipswich 6)      | lpswicb            | 5092  | Taroom         | Taroom           | 107   |
| Cardwell 5) | Cardwell            | 96    | Larbura         | Darling Downs East | 228   | Tiaro          | Maryborough      | 189   |
| Charleville | Warrego             | 58    | Mackey          | Mackay             | 729   | Toowoomba*) .  | Drayton and Too- | 1     |
| Clermont    | Clermont            | 1222  | Marlborough     | St. Lawrence       | 217   |                | woombs           | 3628  |
| Cleveland   | Moreton East        | 180   | Maryborough, .  | Maryborough        | 3542  | Townsville 5)  | Townsville       | 1140  |
| Condamine   | Darling Downs North | 203   | Napango         | Burnett            | 145   | Warwick        | Warwick          | 2228  |
| Cunnamulia  | Warrego             | 45    | Nebo            | Peak Downs         | 54    | Westwood       | Westwood         | 162   |
| Dalby       |                     | 1647  | Normantown b) . | Burke              | 110   | Yaamba         | St. Lawrence     | 82    |
| Dalrymple   | Kennedy North       | 87    | Rockhampton 7 . | Rockhampton        | 5497  |                |                  |       |

#### South Australia.

## Städtische Ortschaften nach dem Census am 2, April 1871 9).

| Adelaide | <br>. 27208 | Clare  | 1004 | Glenelg | 1324 | Kenslagton u. Norwood 5132 | Port Adelaide | 2482 |
|----------|-------------|--------|------|---------|------|----------------------------|---------------|------|
| Brighton | <br>. 5t0   | Gawler | 1652 | Kapunda | 2278 | Kooringa 2197              | Strathalbyn   | 886  |

#### Tasmania.

#### Orte mit mehr als 2000 Elnwohnern nach dem Census vom 7, Februar 1870 16).

Hobart Town 19092, Launceston 10668.

## New Zealand.

#### Orte mit mehr ale 500 Elnwohnern nach dem Census vom Februar 1871 17).

| Provina Auckland.  | Proving Wellington, | Cobden 717           | Provins Canterbury.    | Provins Otago.     |
|--------------------|---------------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| Auckland 12) 20425 | Wangangi 2390       |                      | Cbristchurch 13) 12466 |                    |
| Parnell 3563       | Wellington 7908     | Westport 878         | Kaiapol 868            | Dunedin 14857      |
| Newton 3957        |                     |                      | Lyttelton 2551         |                    |
| Grahemstown 2254   |                     | Provins Marlborough. | Rangiora 763           | Port Chalmers 1406 |
| Onebunga 19t3      | Napier 2179         |                      | Timaru 1418            |                    |
| Shortland 3538     | Napier 2179         |                      | County of Westland.    | Proving Southland. |
|                    | Provins Nelson.     | Picton 636           |                        |                    |
| Provinz Taranaki.  |                     |                      | Greymouth 2181         | Invercargill 1960  |
| New Plymouth 1837  | Charleston 1354     |                      | Hokitika 3572          |                    |

<sup>9</sup>) Census of South Australia, 1871. Part 1, Summary Tables. Adelaids 1871.

10) Gütige briefliche Nachricht des Government Statistician von Tasmania, E. C. Nowele, an die Redaktion. Andere Orte mit mebr als 2000 Einw. giebt es mach Ihm in Tasmania nicht.

11) Census and general statistics of New Zealand. Raport of the

Registrar-General on the results of a census of the colony in February, 1871. Wellington 1872.

<sup>17</sup>) Mit den Vorstädten Parnell und Newton, die Stadt Auckland allaln hat 12937 Einwohner.

<sup>15</sup>) Mit den Vorstidten, innerhalb des Town Belt hat die Stadt nur 7931 Einwohner.

Harbor Grace 6770

St. John's . 22553

#### Amerika.

## Britisch - Nord - Amerika.

New Brunswick 1).

City of Frede-

New Foundland 1).

Bay Roberts 1) 2459

3746

3022

Hamilton . . 36716 | St. Hyacinthe

St. Jean . .

| Brantford . 8107      | Levie Town . 6691    | Sandwich, , 1160    | ricton 6006            | Bonavista . 2617     | Torbay 1281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brockville , 5102     | London 15826         | Saraia 2929         | City of St. John 28988 | Brigus 1876          | Twilliogate . 2786                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Chatham . 5873        | Montreai 3) . 107225 | Three Rivers 7570   | Annual Control         | Barin 2077           | Pr. Edward Island 1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cornwall 2033         | Ottawa 21545         | Toronto 46092       | Nova Scotia 1).        | Carbonear . 4556     | Chariottetown 8807                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Goderich . 3954       | Quebec 59699         | Whithy 2732         | Halifax 29582          | Greenspond u.        | Georgetown . 1056                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gnelph 6878           | Rimonaki . 1186      |                     |                        | Pondhead . 1078      | Summerside . 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| outage                |                      |                     |                        |                      | Samuel Constitution of the |
|                       |                      | Vereinigt           | e Staaten 6).          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Alabama.              | Dambury . 6542       | Beardatown 2528     | Ottawa 7736            | La Porte 6581        | Lrons 4088                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Enfaula 3185          | Hartford . 37180     | Belleville 8146     | Pana . 2207            | Lawrenceburg 3159    | Mc Gragor . 2074                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Florence . 2003       | Mittletown . 6923    | Belvidere . 3231    | Paris . 3057           | Logansport , 18950   | Marshalitown 3218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Greenville . 2856     | New Haven . 50840    | Bioomington 14590   | Pekin 5696             | Madison 10709        | Montana . 2415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Huntaville . 4907     | Norwich 16653        | Bushmell 2003       | Peoris 22849           | Michigan City 3985   | MountPleasant 4245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Marion . 2646         | Waterbury 10826      | Cairo 6267          | Pern 3650              | Mishawaka 2617       | Muscatine . 6718                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mobile 32034          |                      | Canton . 3308       | Princeton . 3264       | Mount Vernon 2880    | Oskalopsa . 3204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Montgomery . 10588    | Columbia (Dietrict). | Centralia 3190      | Quiocy 24052           | Mancie . 2992        | Ottumwa 5214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Seima 6484            | Georgetown . 11384   | Champsign . 4625    | Rockford 11049         | New Albany . 15396   | Sioux City . 3401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| O-1111a 0404          | Washington . 109199  | Charleston 2849     | Rock Island . 7890     | Peru 3617            | Vinton . 2460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Arizona (Territor.).  | washington . 100100  | Chirago 296977      | Shelbyville . 2051     | Plymonth . 2482      | Washington 2575                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Arizona City 1144     | Delaware,            | Danville 4751       | Springfield , 17364    | Richmond . 9445      | Waterioo . 4337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11110000 010)         | Smyrpa . 2110        | Decatur 7161        | Sterling 3998          | Seymont . 2372       | Waverly 2291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Arkansas.             | Wilmington . 30841   | Dixon 4055          | Urbanna 2277           | Shelbyville . 2731   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                       |                      | Duquein , 2212      | Warsaw , 3563          | South Bend . 7206    | Kansas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Port Smith 2227       | Florida.             | East St. Louis 5644 | Wankegan 4507          | Terre Haute . 16103  | Atchison 7054                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Helena . 2249         | Jacksonville . 6912  | Edwardsville 2193   |                        | Valparaiso . 2765    | Emporia 2168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Little Rock , 12380   | Pensacoia . 3347     | Effingham 2383      | Indiana,               | Vincennes . 5440     | Fort Scott . 4174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pine Blaff 2081       | Tailabasses . 2023   | Eigin 5441          | Anderson . 3126        | Wabash City . 2881   | Lawrence . 8320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                       | Tananasee . Soab     | Freeport . 7889     | Attica 2273            | Warsaw . 2206        | Leavenworth 17873                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| California.           | Georgia,             | Galena 7019         | Aurora 3304            | Washington 2901      | Ottown 2941                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Los Angeles . 5728    | Albany , 2101        | Galesburg , 10158   | Brazil . 2186          | " aratigue 2501      | Topeka 5790                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Maryaville 4738       | Americae . 3259      | Galva 2160          | Cambridge Cr 2162      | Iowa.                | Wyandotte , 2940                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Oakland 10500         | Athens . 4251        | Gameseo . 3042      | Cameiton . 2481        | Abamosa . 2083       | (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sacramento . 16283    | Atlanta . 21789      | Henry 2162          | Charlestown 2204       | Burlington . 14930   | Kentucky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| San Diego , 2300      | Augusta . 15389      | Jacksonville . 9203 | Columbus, 3359         | Codar Fails . 3070   | Bowling Green 4574                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| San Francisco 149473  | Brunswick 2348       | Jerseyville 2576    | Connersville . 2496    | Cedar Rapids 5940    | Covington , 24505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| San José 9089         | Cartersville 2232    | Joliet 7263         | Crawfordsville 3701    | Charles City 2166    | Danville . 2542                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Santa Crns . 2561     | Columbus . 7401      | Lacon 2105          | Eikhart . 3265         | Clinton 6129         | Frankfort . 5396                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Stokton 10066         | Cuthbert . 2210      | La Salie 5200       | Evapaviile 21830       | Conneil Binffs 10020 | Henderson 4171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10000                 | Griffinstown 3421    | Lebsnon 2117        | Port Wayne , 17718     | Davenport . 20038    | Hopkinsville, 3136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| at 1 m u 1            | La Grange 2053       | Litrofield . 3852   | Franklin City 2707     | Decorah . 2110       | Lexington 14801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Colorado (Territor.). | Macon 10810          | Macomb 2748         | Gosben 3133            | Des Moines . 12035   | Louisville , 100753                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cantral City . 2360   | Rome 2748            | Mascontah 2790      | Greepcastie . 3227     | Dabugas . 18434      | Mayarille . 4705                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Danver 4759           | Savannah . 28235     | Mendots 3546        | Hantington 2925        | Pairfield 2226       | Newport 15087                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                       |                      | Metropolis 2490     | Indianapolis, 48244    | Fort Dodge . 3095    | Owensboro . 3437                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Connecticut,          | Illinois.            | Moline . 4166       | Jeffersonville 7254    | Port Madison 4011    | Padneah . 6866                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ansonia . 2749        | Alton 8665           | Monmonth . 4662     | Kendaliviile . 2164    | Independence 2945    | Paris 2655                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Birmingham 2103       | Amber 2825           | Morris 3138         | Kokomo . 2177          | iowa City . 5914     | Shelbyville 4574                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bridgeport , 18969    | Aurora 11162         | Oiney 2680          | Lafavette . 13508      | Keokak . 12766       | Versailles . 3268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                       |                      | Ome, a000           | ,, , 15500             | 12100                | . 3208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die in dem offinielien Census-Bericht der "Extra Canada Gazette" vom 32. Nov. 1871 aufgeführten Städte nach der Zählung von 1871.

Canada 1).

Berthisr . 1433 Kingston . 12407

11 9

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Eine städtische Zählung von 1872 ergab 117.784 Einwohner (Canadien News, 4, April 1872).

<sup>7)</sup> Orte mit mehr als 1000 Einwohnern nach dem Census ven 1869, dem "Abstract Census and return of population, &c., of Newfoundland, 1869, St. John's 1870", Fol., entnommen.

<sup>4)</sup> Mit Spaniard's Bay Bridge and Pond, Coosh and Country Path.
9) Nach dem Census vom Mai 1871, gütige briefliche Mittheilung des Superintendent of Census returns, Mr. Mo J. Neill in Charlottetown, au die Redaktion.

<sup>9.</sup> Zählung von 1870 nach dem Ninth Quesson of the United States. Statistics of population. 4", Washlar, 1871... — Bel den States sied die intities of population aufgeführten Orte his an 2000, bei dem Territorien bis an 1000 Eliswohnen-hers hehr hat enforgenomen. Die eigerschieten Orte eigen town, berengthe oder villages, such wann die Beseichnung Oity daneben stehen sollt; eig betrigen and etties. — We navoliteitätig diesse Verseichnen ist, geht aus dem Vergleich mit der Städteliste des Staates Mitse is Ammerkung a berror.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Mit den neu hinzugezogenen Vorstädlen Browntown, East of Oldtown, Haytown, Jobtown, New Jerusalem, Tabertown, West of Browntown, West Logan 19,191.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                     | -                   |                       |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| Louisiana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Michigan,           | Red Wing . 4260     | Nebraska.           | New Mexico (Territ,). | Flehkill Lan-      |
| Baton Ronga 6498                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Adrian 8438         | Rochester . 3953    | Nebraska . 6050     | Albuquerqua 1307      | ding. , 2992       |
| New Orleans 191418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Allegan 2374        | St. Authory . 5013  | Omaha 16083         | El Rancho 1329        | Plushing . 6223    |
| Shrevaport . 4607                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ann Arber . 7363    | St. Clond 2161      | Nevada.             | Fernando              | Fordbam , 2151     |
| January Committee Committe | Battle Creek . 5838 | St. Paul 20030      | Austin 1324         | de Taos 1302          | Fort Edward 3492   |
| Maine *).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bay City 7064       | St. Peter . 2124    | Carson City . 3042  | Las Crucee 1304       | Fredonia . 2546    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Charlotta . 2253    | Stillwater . 4124   | Gold Hill . 4511    | Lower Las             | Fulton . 3507      |
| Anbara 6169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Coldwater . 4381    | Winona . 7192       | Hamilton . 3913     | Vegas . 1730          | Geddes . 3629      |
| Augusta 7808                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Detroit . 79577     |                     | Tressure . 1920     | Menilla . 1578        | Geneva 5521        |
| Bangor 18289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | East Saginaw 11350  | Mississippi.        |                     | Red Willow            | Glen's Falls 4500  |
| Bath 7371                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | Aberdeen . 2022     | Virginia 7048       | Puchlo Re-            | Gloversville 4518  |
| Belfast 5278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | Columbus . 4812     | New Hampshire.      |                       |                    |
| Biddeford , 10282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | Holly Springs 2406  |                     | servation 1600        |                    |
| Calais 5944                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Grand Haven 3147    | Jackson . 4234      | Concord 12241       | San Juan              | Green Island 3135  |
| Hallowall , 3007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Grand Rapids 16507  | Meridian . 2709     | Dover 9294          | Pueblo Re-            | Hempstead 2316     |
| Lewiston . 13600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hillsdale 3518      | Natchea 9057        | Manchester . 23536  | servation 1031        | Homer 2008         |
| Portlend 31413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Holland 2319        | Vicksburg , 12443   | Nashua , , 10543    | Santa Fé 4765         | Hornellsville 4552 |
| Rockland . 7074                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hudeon . 2459       |                     | Portsmonth . 9211   |                       | Hudson 8615        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ionia . 2500        | Missouri.           | New Jersey.         | 22 27 1               | Hautington 2433    |
| Maryland,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jackson 11447       | Boonvilla . 3506    |                     | New York.             | llion 2876         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kalamazoe 9181      | Canton . 2363       | Bridgeton , 6830    | Albany 76216          | Ithara 8462        |
| Baltimore , 267354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lansing 5241        | Cap Girardean 3585  | Burlington . 5817   | Albion . 3322         | Jameica . 3791     |
| Cumberland . 8056                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Manistee , . 3343   | Chillicotha . 3978  | Camdan 20045        | Asosterdam 5426       | Jamestown 5336     |
| Easton 2110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Marquette, 4000     | Columbia 2236       | Elizabeth . 20632   | Astoria , 5204        | Johnslown 3282     |
| Frederick . 8526                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Marshall 4925       | Hannibal . 10125    | Gloucester          | Anbara 17225          | Kingsten . 6315    |
| Hagerstown . 5779                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Monros 5086         | Independence 3184   | City . 3682         | Baldwinsville 2130    | Lansingburgh 6372  |
| Salisbury . 2064                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Muskegon , 6002     | Iron Mount . 2018   | Harrison 4129       | Ballaton Spa 2970     | Le Roy . 2634      |
| Westminster 2310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nagaunce . 2559     |                     | Hoboken 20297       | Batavia . 3890        | Little Falls 5387  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Niles 4630          |                     | Jersey City . 82546 | Beekmanlown 2206      | Lockport 12426     |
| Massachusetts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Owacco . 2065       | Kansas City . 32260 | Keyport , 2366      | Binghamton . 12692    | Long Island        |
| Boston 250526                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pontiac 4867        | Lexington, 4373     | Lambertsville 3x42  | Blackwell's Id 5717   | City 3867          |
| Cambridge , 39634                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Port Huron . 5973   | Louisiana : 3639    | Millrille 6101      | Brockport, 2817       | Lvens 3350         |
| Charlestown . 28323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Saginaw 7460        | Macon 3678          | Newark 105059       | Brooklyn 396099       | Matteawan 2406     |
| Chelsea 18547                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Teenmach . 2039     | Mexico . 2602       | New Brunswick 15058 | Bnffalo 117714        | Medina . 2821      |
| Fall River . 26766                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wrandotte . 2731    | Palmyra . 2615      | Newton . 2403       | Canandaigua 4862      | Middlelown 6049    |
| Harerhill . 13092                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | Pleasant Hill 2554  | Orange , 9348       | Catakill . 3791       | Monni Vernon 2700  |
| Lawrence . 28921                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ypsilanti 5471      | St. Joseph , 19565  | Patereon 33579      | Clyde 2735            | Nawark 2248        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Minnesota.          | S1. Louis 310864    |                     |                       |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | Sedalia . 4560      |                     | Coheee 15357          | New Brighton 7495  |
| Lynn 28233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Anstin 2039         | Springfield 5555    | Princeton . 2798    | Cold Spring 3086      | Newburgh . 17014   |
| New Bedford 21320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dulnth 3131         | Warrensburg 2945    | Rahway 6258         | College Point 3652    | Newtownville 2108  |
| Newburyport 12595                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Faribanlt . 3045    | Montana (Territ.).  | Hed Bank . 2086     | Corning . 4018        | New York . 942292  |
| Salem 24117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hastings 3458       |                     | Salem 4555          | Cortland . 3066       | Niagara City 2276  |
| Springfield . 26703                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mankato 3482        | Cedar Creek         | Somervilla 2236     | Danaville . 3387      | Niagara Falls 3006 |
| Taunion 18629                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Minneapolis , 13066 | Mines 1486          | Trenlon 22674       | Dunkirk . 5231        | Norwich . 4279     |
| Worcester . 41105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Owatonna . 2070     | Helena 3106         | Union 4640          | Elmira 15863          | Nyack 3438         |

a) Ein unglaich vollatändigeres und berichtigtes Veraeichnise enthäll eine Publikation der Regierung des Stanles Maine ("Cennn of tha several cities, towns and plantations, in the State of Maine. Augusta 1871"), das wir hier bie aur unteren Grenze von 2000 Ew. anssichen.

| Stadt.            | County. E      | inw. Stadt.        | County. E        | inw. Stadt.        | County. Es       |
|-------------------|----------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Anburn            | Androscoggin . |                    |                  | b260 Portland      | Cumberland   31  |
| Augusta           | Kennebec       | 7815 Pairfield     | Somerset 1       | 1999 Richmond      |                  |
| Bangor            | Penobscot, 11  | 8289 Farminglon .  | Franklin         | 3252 Rockland      | Knox 7           |
| Bath              | Sagadahoe      | 7380 Fresport      | Cumberland 1     | 2460   Saco        | York 5           |
| Belfast           | Waldo          | 5278 Gardiner , ,  | Kennebec         | 1496 Sanford       | York 2           |
| Berwick           | York           | 2291 Gorbam        | Cumberland       | 3386 Searsport     | Waldo 2          |
| Bethel            | Oxford         | 2282 Hallowell     | . Kennebec 2     | 3008 Skowhegan     | Somerset 3       |
| Biddeford , , , . | York 16        | 0285 Hampden , ,   | Penobscot        | 3068 South Berwick | York 2           |
| Boothbay          | Lincoln        | 3200 Houlton       | Aroostook 1      | 2851 Standish      | Cumberland 2     |
| Brewer            | Penobacot,     | 3214 Kennsbunk .   | York             | 8605 St. Georga    | Knox 2           |
| Bridgton          | Cumberland     | 2685 Kennebunkport | . York           | 2364 Stockton      |                  |
| Brietol           | Lincoln        | 2924 Kittery       | York             | 3337 Thomaston     | Knox 3           |
| Brunewick         | Cumberland     | 4727 Lewiston      |                  | 3602 Turner        | Androscoggia . 2 |
| Sneksport         | Hancock        | 3433 Liebon        | Androscoggin . 1 | 2015 Vassalborough | Kennabec 2       |
| Buxton            | York           | 2536 Lubec         | . Washington     | 136 Waldoborough . | Lincoln 4        |
| Calais            | Washington     | 5945 Machias       | Washington       | 530 Walerville     | Kennabec 4       |
| Camden            | Knox           | 4515 Oldtown       | Panobacot        | 1072 Welle         | York 2           |
| Caps Elizabeth    | Comberland     | 5113 Oropo         | . Penobscol 5    | 2889 Westbrook     | Cumberland 6     |
| blus              | Kennebec       | 2120   Parle       | . Oxford         | 2766 Wlndham       | Cumberland 2     |
| Daer Iele         | Hancock        | 3417 Pembroks      | Washington       | 2552 Winterport    | Waldo 2          |
| Dexter            | Penobscot '    | 2875 Pilteton      | . Kennebee       |                    | Kennebec 2       |
| East Machina      | Washington     | 2020 Peland        |                  | 2440 York          |                  |
|                   |                |                    |                  |                    |                  |

| Ogdensburg . 10076  | Cambridge 2193                       | Upper San-                  | Mench Chunk 3841    | Edisto Island 2762   | Norfolk 19229         |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Oneida . 3262       | Canton 8660                          | dusky . 2564                | Mc Keesport 2523    | Georgetown 2080      | Petersburg , 18950    |
| Oswego 20910        | Chillicothe , 8920                   | Urbana 4276                 | Meadville 7103      | Greenville . 2757    | Portsmouth . 10492    |
| Owego 4756          | Cincinnati , 216239                  | Van Wert. 2625              | Mechanicsburg 2569  | Joho's 1siand 2016   | Richmond , . 51038    |
| Palmyra . 2152      | Circleville , 5407                   | Wapakonsta 2150             | Middletown 2980     | Wadmalon             | Stauuton , 5120       |
| Peckskill . 6560    | Claveland , 92829                    | Warren . , 3487             | Millvilla, . 2105   | 1sland , 3826        | Winchester, 4477      |
| Penn Yan. 3488      | Columbna , 31274                     | Washington 2117             | Minersville , 3699  |                      |                       |
| Plattsburgh 5139    | Crestlina . 2279                     | Wellsville . 2313           | New Brighton 4037   | Tennessee.           | Washington (Territ.). |
| Part Chester 3797   | Deyton 30473                         | Wilmington 2023             | New Castle, 6164    | Brownaville 2457     |                       |
| Port Jarvis 6377    | Defiance . 2750                      | Wooster , 5419              | Norristown 10753    | Chattanooga . 6093   | Olympia 1203          |
| Port Richmond 3028  | Delaware , 5641                      | Xenia 6377                  | Oil City. , 2276    | Clarksvilla . 3200   | Scattle 1107          |
| Potsdam . 2891      | East Liver-                          | Youngstown . 8075           | Oliphent , 2327     | Columbia 2550        | Walla-Walla 1394      |
| Poughkeepsio 20080  | peel 2105                            | Zapesville 10011            | Ormsby 2225         | Gollatin . 2123      |                       |
| Rochester . 62386   | Elyria 3038                          |                             | Philadelphia 674022 | Jackson . 4119       | West Virginia.        |
| Rome 11000          | Findley , 3315                       | Oregon.                     | Phoenixvilla 5292   | Knoxvilla 8682       | Cherleston , 3162     |
| Rondont . 10114     | Fremont 5455                         | Oregon City , 1382          | Pittsburgh 86076    | Lebanon , 2073       | Mertinshurg 4863      |
| Sandy Hill 2347     | Gallon . 3523                        | Portland 8293               | Pittston . 6760     | Memphis 40226        | Parkersburg , 5546    |
| Saratoga            | Gellipolis . 3711                    |                             | Plymouth , 2684     | Murfreesboro 3502    | South Whee-           |
| Springs, 7516       | Greenville, 2520                     | Pennsylvania,               | Port Carbon 2251    | Nashvilla 25865      | ling 3158             |
| Sangerties 3731     | Hamilton 11081                       | Allegheny , , 53180         | Pettstown , 4125    |                      | Wheeling 19280        |
| Schenectady . 11026 | Hillsborough 2818                    | Allentown 13884             | Pottevilla , 12384  | Texas.               | H Heeling 19200       |
| Seneca Palla 5590   | Ironton 5686                         | Altoena 10610               | Reading . , 33930   | Apstin 4428          | Wisconsin.            |
| Sing Sing. 4696     | Jackson . 2016                       | Archibald . 2571            | Rochester . 2091    |                      |                       |
| Syracuse , 43051    | Kenton . 2610                        | Ashland 5714                | St. Clair . 5726    | Brenham . 2221       | Appleton 4518         |
| Tonowanda 2125      | Loneaster . 4725                     | Beaver Falls 3112           | Sebuylkill          | Brownsville . 4905   | Beaver Dam . 3265     |
| Tremont . 2025      | Lebanon , 2749                       | Bellefonte , 2655           | Haven . 2940        | Corpus Christi 2140  | Beloit 4396           |
| Troy 46465          | Lima 4500                            | Bethlehem . 4512            | Scrapton 35092      | Galveston 13818      | Berlin 2777           |
| Utica 28804         | London 2066                          | Birminghem 8603             | Sbomokin , 4320     | Jefferson . 4190     | Chippewa              |
| Wappinger's         | Mansfield , 8029                     | Bloomsburg 3341             | Sharon . 4221       | Laredo 2046          | Falls 2507            |
| Falls . 2263        | Marietta . 5218                      | Bristol 3269                | Sharpsburg , 2176   | Red Oak 2442         | Ean Claire            |
| Warren , 3469       | Marion . 2531                        | Cerbondale 6393             | Shenondoah 2951     | San Antonio , 12256  | City 2293             |
| Waterford, 3071     | Massillon . 5185                     | Carlisle 6650               | Shlopepsburg 2065   | Victoria 2534        | Fond du Lac 12764     |
| Waterloo . 4086     | Middleport 2236                      | Cetasaqua . 2853            | South Beth-         | Waxahachie . 2478    | Fort Atkinson 2010    |
| Watertown . 9336    | Middletown 3046                      | Chambersburg 6308           | lehem 3556          |                      | Fort Howard 2462      |
| Wetkine . 2639      | Mount Vernon 4876                    | Chester 9485                | South Easton 3167   | Ctah (Territor.).    | Green Bay 4666        |
| Waverly , 2239      | Napoleon , 2018                      | Coatsville . 2025           | South Pitts         | Brigham City 1315    | Janesville 8789       |
| Wellsville, 2034    | Newark 6698                          | Columbia , 6461             | bargh. , 3095       | Ephralm City 1167    | Jefferson . 2176      |
| Westfield , 3000    | New Phila-                           | Conemaugh. 2336             | Sunbury, . 3131     | Logen 1757           | Kenosha 4309          |
| Wast Trey 10693     |                                      | Conshohocken 3071           | Susquehanna 2729    | Manti 1239           | La Crosse 7785        |
| Whitehall 4322      | delphia 3143<br>New Rich-            | Corry 6809                  | Tamaqua , 5960      | Monnt Pleasant 1346  | Madison 9176          |
| Yonkers . 12733     | mood , 2516                          | Denville, 8436              | Temperapoe-         | Ogden 3187           | Manitowoc. , 5168     |
| 1 onkers . 12/33    |                                      |                             |                     | Prove 2384           | Menasha . 2484        |
| 20 1 () 1           | Norwalk . 4498<br>Oberlin . 2888     | Dunmora . 4311<br>East Bir- | Titneville 2069     | Salt Loke City 12854 | Milwaukee. , 71440    |
| North Carolina.     |                                      | mingham, 9488               | Towanda . 2696      | South Cot-           | Mineral Point 3275    |
| Beaufort . 2430     | Painesville 3728<br>Piqua (Grafsch,  | Easton , 10987              | Uniontown . 2503    | tonwood Ward 1144    | Monroe 3408           |
| Charlotta 4473      | Miami) , 5967                        | Eria 19646                  | Warren 2014         | Spanish Fork 1450    | Neenah 2655           |
| Fayettsville . 4660 | Piqua (Grisch.                       | Pranklin , 3908             | Washington 3571     |                      | Oconto 2655           |
| New Berne . 5849    | Franklin) 2364                       | Gettysburgh 3074            | Westebester 5630    | Vermont.             | Oshkosh 12663         |
| Raloigh , , 7790    |                                      | Harrisburg , 23104          | West Pitte-         | Bennington, 2501     | Platteville . 2537    |
| Washington 2094     | Pomeroy . 5824<br>Portsmouth . 10592 | Hazleton , 4317             | bargh. , 2095       | Burlington 14387     | Portage 3945          |
| Wilmington , 13446  | Patnam . 2050                        | Holidaysburg 2952           | Wilkesbarre 10174   |                      | Prairie du            |
|                     |                                      |                             |                     | Virginia.            | Chien 2700            |
| Ohio.               | Ravenna . 2188                       | Honesdele . 2654            | Williamsport 16030  |                      | Recina 9880           |
|                     | Ripley 2323                          | Huntingdon 3034             | York , , , 11003    | Alexandria. 13570    | Ripon 2976            |
| Akron 10006         | Salem 3710                           | Johnstown . 6028            | Rhode Island.       | Charlottesville 2838 | Sheboygan . 5310      |
| Aillance . 4063     | Sandusky, , 13000                    | Lancaster . , 20233         |                     | Danvilla. 3463       | Sparts 2314           |
| Ashland . 2601      | Sidney . 2808                        | Lehanon, 6727               | Newport , , 12521   | Fredericksharg 4046  | Watertown, 7550       |
| Barnesville 2063    | Springfield . 12652                  | Lewisburg . 3121            | Providence . 68904  | Hampton . 2300       | Wankesha . 2633       |
| Bellaire , 4033     | Stenbenville . 8107                  | Lewistown , 2737            | South Carolina.     | Harrisonhurg 2036    |                       |
| Bellefontaine 3182  | Tiffa 5648                           | Lockheren . 6986            |                     | Lexington . 2873     | Wyoming (Territ.).    |
| Bryan 2284          | Toledo 31584                         | Mahanoy , 5533              | Charleston , 48956  | Lynchburg . 6825     |                       |
| Bucyrue . 3066      | Troy 3005                            | Marietta . 2397             | Columbia 9298       | Manchester . 2599    | Cheyanne 1450         |

## Städte der Erde mit mehr als 100000 Einwohnern 1).

| Londou <sup>2</sup> ) 3.251804 (1871)   | Tschen-tschau-fu                 | Calcutta 10) 616249 (1866) | Naapel (Napoli), 448743 (1872)   |
|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Sn-tschau <sup>3</sup> ) gegen 2,000000 | (Prov. Fokien)*)1.000000         | Puh-technu (Prov.          | Rio de Janeiro 21) 420000 (1867) |
| Parie 4) 1.825274 (1866)                | New York 10) 942292 (1870)       | Pokieu) **) . 600000       | Hyderabad er) , 400000           |
| Peking 5) 1.648814 (1845)               | Wien 11) 833855 (1869)           | Schao-hing (Prov.          | Niugpo 28) 400000                |
| Jedo c) 1,554848                        | Berlin 825389 (1871)             | Tsche-kiang) 17) 600000    | Fu-tean (bei Can-                |
| Canton 7) 1.236000                      | Han-keu 12) 800000               | Baugkok 1") 500000         | ton) 26) an 400000               |
| Constantiuopel , 1,075000 (1864)        | Philadelphia . 674022 (1870)     | Minko od. Kioto 16) 500000 | Moskau 25) 399321 (1867)         |
| Siaug-tau (Prov.                        | St. Petersburg 13) 667026 (1869) | Liverpool 1) 493346 (1871) | Brooklyn 396099 (1870)           |
| Hunan)") 1,000000                       | Bombay 14) 646636 (1871)         | Glacgow 20) 479227 (1871)  | Madras 24) 395440 (1871)         |

") Kinige in der entsprechenden Tabelle des Geogr. Jahrbuchs (III. S. 143) aufgeführte Städte fehlen hier, weil sie uach neneren Ermittelungen die Zahl 100000 nicht arreichen, an Jarkand in Oct-Turkistan. das nach Shaw (1868-69) nud dom Mirea Sudia (1869) uur 80000, nach Forsyth (1870) sogar höchstene 40000 Einw. hat, aud die Aschanti-Stadt Kumasi in Afrika, deren Bevölkerung der daselbet lebende Mis-sionär Kübne auf 80000 sehätzt. Auch Triest, das ewar im ganzen Stadtgabiet eiren 120000 Bewohner, in der eigentlichen Stadt aber nur 70000 zihlt, und Riga, das nach neuerer offizielier Angabe 1867 nicht 102043, soudern 97672 Einw, hatte, muesten aue dem Verzeichniss gestrichen werden. Dagegen eind nine grössere Anzahl Städte neu hinzugekommen, so Leipzig, Kischenew, Bologna, Messina, iu Amerika Washington, Nawark, Buffalo, Montreal, iu Acien Bagdad, Colombo, Maselipatam, sowie mehrere Chinosische Stildte, für welche Nochrichten von Augeneeugen aus uchester Zeit beigebracht werden kounten, wie Pu-teau, Kirin, Mukden, Pau-ting-fu, Sisug-tan, Schao-hing, Te Ine, Tai-yueu-fn. Endlich eind Sydney in Australien and Fea in Marokko nen hinzagekommen.

9) Die Reveherrablien der grossen Britischen Slädie sind oben auch dem Ergebniss der Zühlung von 2. April 1871 nagführt, die Bereichung des Registrar-Gewern für den 31. Juni 1871 ergebt. Leeden 2.3.58837. Liverpool 406409, Glünger 479927. Mencheter 201849. Birmingham 544990, Deblin 310505, Leede 200537. Sladförd 221507. Edinburgh 201728. Birteld 181809. Braiford 180967. Nerwentie om Type 12867T. Salford 125427. Bull 127206, Portsmouth 113450 (Journal of the Stuttistial Soc. of London, Märt 1871.)

3) Williams, Das Reich der Mitte. Cassel 1852.

<sup>6</sup>) Für das Jahr 1867 wurde die Eisvohnersahl und 1.888842 augegeben (Journal of the Statist, Sos, of London, Des. 1869, p. 467); nach eiser im Desember 1870 wilkrend der Belagerung vorgenommenen Elmölterung, aber aussehl, Armee, Garde mobile und Marine-Soldaten Berölterung, aber aussehl, Armee, Garde mobile und Marine-Soldaten (2005)09 Berechter (Annale des Voyage, Okt. bis 1908, 1876, p. 1813); nach einer epikterun Zhileng soll vo dagegen nur noch 1.794380 Eisw, haben (Leisziger Blater, Zig. 23. 7. Juli 1872).

<sup>5</sup>) Nach der Zählnng, die Sacharoff in den "Arbeiteu der K. Russischen Gesandtschaft zu Peking" mittheilt. Andere Schätzungen siehn

im Geogr. Jahrhuch, 111, S. 144.

9 E. Lindaa im "Journal of the North China Branch of the R. Asiatic Soc." (New Series, No. 1, 1853); in seitem, "Vorgac autour du Japon" (Paris 1864) ebatist er din Stat auf 1.70248 Seelen und diess Schütung hielt auch Humbert (Le Tour du Moude, 1867, 1er semestre, p. 291) für möglichte der Wahrheit nabe komment.

<sup>7</sup>] The Auglo-Chinese Calcodar for 1847, Canton 1847. — Nach der Augeh. Alig. Ziz. (27., 28, and 29. Juli 1869) etws. 1 Million. — Wenn Ministerialrath Dr. v. Scherzer ("Die wirthechaftlichen Zuchfinde im Süden und Oaten Asieus. Suttgart 1871) für Canton nur 700000 Eliuvohner augiebt, eo bezieht sich das wohl auf die eigentliche Stadt ohne Vorsäden.

- \*) v. Richthofen 1870. Die nächst hedentenden Städte dar Provins Huun aind nach demselben Reisenden Tschang-scha-fn und Tschang-tac-fa.
  - b) Lowrie in "Chinese Repository", Vol. XII.
  - 10) Ohne Brooklyn, mit letsterem hat es 1.338321 Eiuwohner,
  - 11) Mit 18 Vororten; ohue dieselben 632494 Einwohner.
    10) Chronicle of the Loudon Mission; Soc., Februar 1867. Huc
- gab die Einwohnerrahl der drai bei sinander liegenden Städte Hankan, Wut-schang und Han-yang auf 8 Millioueu an, Han-yang ist seitdem in den Bürgerkriegen zerstört, die beiden andereu arg mitgenom-

men worden, so dass auch Oliphant 1858 höcheteus 1 Million für alle drei anuahm, iudess schätete Missionör Cox iu Hen-kau 1871 ihre Bevölkerung wieder auf 13 Milliouen (Wesleyau Mission, Notices, April 1821)

<sup>12</sup>) Zühlung vom 22. Dezember 1869 (Journal de St.-Pétersbourg, 4,/16. Januar 1870).

1) Wahrend und: siner Ermittelnung vom Jahre 1864 Bombay 186402 Eliswohers haben oolle, ergab die Sählung vom 21. Pedvars 1871 um 646605 innl. der Hafenbevüherung (Alben's tollaus Mail, 6. Mai 1875). 197 Eline Zhildag vom Januar 1866 ergab für die innere Sädler 1975 inner Sädler und 1875 inner Sädler und 1875 innere Sädler und 1875 innere Sädler underer Aufsten nerbet Johen (Sail) und einigen Afrikauren, 1122 Europier und 1102 indere Europier Und 1102 indere Europier Und 1102 inder Südleren Erhältig im moral and material progress and condition of India during the year 1866—67. Peresutid to Parliment. London 1889, Die Vorstädles hälten 287325 Berolmer (undt einer Mittel 1867 dem Britischen Farlmant vorgeligtet 1911 Meriongr. Weige 1855 (Charp.) Mission, Latelligeneer, Pelvrant 191 Meriongr. Weige 1855 (Charp.) Mission, Latelligeneer, Pelvrant

<sup>19</sup> Missionir Wolfe 1865 (Church Mission, Intelligencer, Pehrans 1869) and Augic-Chiesee Calendar (Canton 1847). — Nach der Augth-Aligem Zig (27. zz. and 29. žuli 1893) 800000, mach dem Evsagregem and dem Missionsy Herild, Better, Pethran 1872. I Millioning of the Church Missionsy Herild, Better, Pethran 1872. I Millioning the Church Missionsy Herild, Better, Pethran 1872. I Millioning of the Church Missionsy Resset in "Proceedings of the Church Missionsy Resset in "Proceedings" of the Church Missionsy Resset in "Proceedings" of the Church Missionsy Resset in "Proceedings" of th

hying) wird von Missionär Russel iu "Proceedings of the Church Mission. Soc. for Africa and the East, 1870—71", and 600000 Einwohner geschätzt.

<sup>16</sup> Bericht des Preuceisehen Coueule 1865. Nach dem "Bangkot Calendar for 1865" und nach de Grammont (1863) hätte die Stadt nur 400000 Einwohuer.

 Parie 1868 (Bulletin de la Société de géogr, de Paris, Juni 1869, p. 488).
 Offizielle Schützung des Registrar-General für den 30. Juni 1871.

<sup>20</sup>) Offizielle Schätzung des Registrar-General für den 30. Juni 1871 auf Graud der Z\u00e4hlung vom April 1871 (Journal of the Statistical Soc. of London, M\u00e4rs 1872).

<sup>13</sup>] Reports by H. M.'s servitaries of embasy and lagstion, &c. 1568, Nr. 4. — Rise Zálburg com April 1870 ergs for dis eigent-like Stadt 23538 Eline, aber sach der Mennung der Schäusungs-Usstadt 23538 Eline, aber sach der Mennung der Schäusungs-Usstadt 23538 Eline, aber sach der Mennung der Schäusungs-Usstadt 2554 Eline, aber sach der Mennung der Schützungs-Usstadt 2554 Eline 4555 Eline der Schützungs-Usstadt 2554 Eline 4555 El

en aeln.

") Nach der Schätzung von Sir Salar Jung (Statement exhlbiting the moral and material progress of India 1869-70. Presented to

Parliement. London 1871).

<sup>13</sup> Church Missiouary Intelligencer, November 1866, p. 341. — Nach der Augh. Algem. Zig. (21., 28. and 29. Juli 1869) 500000.
<sup>40</sup> Pitr Fe-tan (Po-techan, Englisch Fa-techan) ginht der Eungemehr Heitschelbelte, Oktober 1871, übereinstimmend mit der Augeb. Aligem. Zig. vom 29, November 1871 die Einwohnerzahl auf nabe au 400000 as.

<sup>36</sup>) Dagegen wird im officiellen Journal de St.-Pétersbourg rom 22, Dea, 1871/5, Januar 1872 noch einer Zählung rom 12, 24, Deabr. 1871 die viel hedeutendere Einwohnersehl 611370 angegeben.

<sup>24</sup>) Allen's Iudiau Mail, 6. Mai 1872, nach der "Madrae Times".
Die Zahl breicht eich vielleicht auf die iuuere Stadt ohne Voretädte.

| Osaka 27)          | 373000         | Boston (Massa-     |               | Benares 43)        |                 | Mukden (Man-        |               |
|--------------------|----------------|--------------------|---------------|--------------------|-----------------|---------------------|---------------|
| Jang-techan (Pr.   |                | chussits)          |               | Damascus 83)       |                 |                     | 170000        |
|                    |                | Amoi 31)           |               | Jong-ping (Prov.   |                 | München             | 169478 (1871) |
|                    |                | Tai-yuen-fu (Prov. |               | Pokicu) 46) .      | 200000          | Florena (Firence)   | 167093 (1872) |
| Cairo 28)          |                | Schanni) 34) .     |               | Te Ins od, Techan- |                 | Lima (Peru) ao) .   | 160056        |
| Birmingham ") .    | 343696 (1871)  | Tachung-king (Pr.  |               | yang (hei Swa-     |                 | Manifa 81)          | 160000        |
| Madrid so)         | 832024 (1871)  | Sec-technen) 30)   | 250000        | tau) *")           | 200000          | Prag                | 157275 (1869) |
| Lyon               | 323954 (1866)  | Rom (Roma) .       | 244484 (1872) | Tien-tain (1)      | 200000          | Lilla               | 154749 (1866) |
| Brüssel 31)        | 314077 (1869)  | Hamburg            | 240251 (1871) | Wn-lechang (bei    |                 | Delhi *2)           | 154417        |
| St. Louis (Mie-    | , , , ,        |                    | 239947 (1871) | Hankan) 12) .      | 200000          | Bagdad 53)          | 150000 (1869) |
| souri)             | \$10864 (1870) | Teng - techan - fu |               | Havena             |                 | Jakoba (Afrika) 04) | 150000        |
| Maracilie          | 300131 (1866)  | (Prov. Schan-      |               | Bordeaux           | 194241 (1866)   | Joudpore 31)        | 150000        |
| Chicago (Illinois) | 298977 (1870)  | tung) 40)          | 230000        | Melbonrne , ,      | 193698 (1871)   | Singapore 89)       | 150000 (1869) |
| Dubiin 3)          | 295841 (1871)  | Lissabon           | 224063 (1863) | New Orleans        |                 | Smyrna              | 150000        |
| Lucknow er)        | 284779 (1871)  | Alexandria (Agyp-  |               | (Louisiana) .      | 191418 (1870)   | Taching-kieng (Pr.  |               |
| Pains 32)          | 284132         | ten) 20)           | 219602 (1871) | Kjöng (Korea) .    | 190027 (1793)   | Kiangsu) **) .      | 150000        |
| Shanghai 34)       | 276640         | Palermo            | 219398 (1872) | Bristol 1)         | 182524 (1871)   | Urumbai 81)         | 150000        |
| Baitlmore (Mary-   |                | Cincinnati (Ohio)  | 216239 (1870) | Kopenhagen         | 181291 (1870)   | San Prancisco       |               |
| lund)              | 267354 (1870)  |                    | 210327 (1862) | Barcelona          |                 | (Californian) .     | 149473 (1870) |
| Amelerdam          | 264694 (1869)  | Breslan            | 208025 (1871) | Kagosima (Japan)   | 7 180000 (1863) | Moorshedahad 33)    | 146963        |
| Meiland 31)        | 261985 (1872)  | Turin (Torlno) .   | 207770 (1872) | Buenos Aires 49)   | 177787 (1869)   | Bradford (York-     |               |
| Leeds 1)           | 259201 (1871)  | Edinburgh 30) .    | 201728 (1871) | Dresden            | 177089 (1871)   | shire) 1)           | 145827 (1871) |
| Warschau 36) .     | 251584 (1867)  | Pest               | 200476 (1869) | Belfast            | 174394 (1871)   | Baroda 31)          | 140000        |
|                    |                |                    |               |                    |                 |                     |               |

demann. 1866.

<sup>23</sup>) Correspondres aus Osaka, d. d. 1.3. Januar 1868, im "Monlikure hursersal" (21. Märs 1868); die Vorsädte sind daben intgestählt. Abfra 1868); die Elnwohnersahl auf 3- bis 400000 an (Amisalas Report of the American Board of Commissioners for foreign salona, 1871. Beston), wegeen Humbert (1863) glauhte, die Stadt haba naben au Müllon Bewohner.

36) Missionär Taylor 1868 (China Iuland Mission, Occasional Paper No. XV).

<sup>29</sup>) Zählung vom 22. Märs 1871 (E. da Régny, Statistique da l'Égyple, 3<sup>mos</sup> année. Aissandrie 1872).

<sup>59</sup> Nech einer Correspondena aus Madrid vom 20. August 1871 im Journal officiei de la Républ, franc, (22. August 1871) argab eine von der Municipalität vorgroommene Zähinng die obige Samme, ohna die Preuden au rechnen. Nach dem Census von 1857 hatte die Stadt 271254 Elimohaer.

<sup>21</sup>) Mit den Vorstadt-Gemeinden; ohna dieseiben zählte Brüssel 171377 Einwohner.

171377 Einwohner.

37) Baptist Missionary Magazine, März 1872; Church Missionary Record, Januar 1872.

33) Thornton, Gasetteer of India. London 1857.

<sup>39</sup>) Die ausserhalb der Meuer gelegenus Stalttheile, weiche 1865 nach der Aught, Allgem. Zig. (15, April 1865) 182465 Chineser und 2750 Frends sählten, haben nach einem seuerdings vorgenommenn nach der Aught (15, April 1865) 182465 Chineser und 2750 Frends sihlten, haben nach einem seuerdings vorgenommenn nach 2750 nach 1850 nach

35) Mit Corpl Santi (62976 Einw.).

<sup>89</sup> Dieser offiziellen Zahl gegenther findst man schr differirenda Angaben, wohst wohl die starte fontiered Be-Rickennig in Betracht kommt; se hatte Warschau Anfang 1871 nach dem "Sprawoerspi Kalenda" 197016 Rinu, ein Nolis im Deunschen Reiche-Anseiger vom 27. Juli 1872 dagegen gicht der Stadt nur 213713 Einw., nämlich 194279 Anskaise und 19435 Milliäfersonen.

23) Dr. Carnegie as Anoi in "Matheson" Narrativo of the Mission to China. London 1866". Der Anglo-Chinseo Ceindar for 1847 eglebt der Stadt 25,0000 bis 300000 Bewohner, K. v. Scherzer ("Anslad" 1868, Nr. 3) 300000, "mach der amfichen Zöhing von 1861". Dieschle Zähl in der Augeb. Allgem. Zig., 27., 28. v. 29. Juli 1869, 29 Missioner A. Williamson 1866, Journeys in North China, Mandrick China. Mandrick China.

churia and Eastern Mongolia, London 1870.

3b) Cooper 1868, Travels of a pioneer of commerce in pigtail and petticoats, London 1671, p. 103. — Nach Sarel und Blakiston 1861 pur 200000 Einwohner.

 Don S. de Mus 1864 (Nautical Magasina, April 1868, p. 183).
 Nach ziner im J. 1869 vorgenommenan Zählung soll Mesiko uur nach 14/0000 Einw. haben (Kälnische Zeitung, 12. Januar 1870).
 Brieflicha Mitthellung einer Mischolöxis in Benares an Dr. Gran-

49) Symington 1871, Reformed Presbyterian Magazine, Februar 1872; ebenso Russegger 1836; 150000 Salaheddin-Bey; 300000 Rev. L. H. Adame in Missionary Harrid, Boston, Pahruar 1872.

44) Missionar Wolfe 1864, Church Missionary Intelligencer, Märs

866.
48) Missionër Dr. Dean 1870, Baptist Missionery Magazine, April

1871.

49 Lockhardt in "The Chronicis of the Londan Mission, Soc.",
Jannar 1867. Gegenüher einem solchra Kenner China's muss die Angebe der Augeb. Aigem. Zig. (3. August 1872), Tien-tein hebe ca.
930000 Elnw., mit Vorsicht aufgenommen werden.

41) Nautical Magazine, August 1866, p. 405,

19) Die Gelbe Fieber hat seit dieser Zählung wehl 2000M Menschaft hieregerefft, obwohl offiziell zur regen 1600m Orderfülle enzehater wurden, aber matche Lücken sind inswischen achon wieder durch nurs Einwanderung ausgefüllt worden. Eine neuer Zühlung hat selden nicht stattgefunden (Brief des Herrn Legationrathe Le Maistre in Buenos Afres vom 4. Nov. 1871 auf die Reichklich).

49) Missionir A. Williamson 1864, Journeys In North China, Man-

churia and Esstern Mongolia, London 1870,

<sup>89</sup> Die für 1862 seit 105267 (Annales des Vorages, Oct.—Dec.) 1870, p. 223), für 1866 seit 121.562 (Fastets, Lima, London 1863) angegebere Bevülkerung seil sich in den istaten D Jahren und del Hülfe vermecht haben und (1871) 160056 Serien beringen. (Nord dem., Borens-Ayrus Standard" in der Wirser Züg. v. 22, Januar 1872 und Le Teur du 2005 des Stendard" in der Wirser Züg. v. 22, Januar 1872 und Le Teur du 2015 k. v. Scherzer 1863.

82) Statement eshibiting the moral and material progress of India

1869 - 70, London 1871.

<sup>49</sup> Eine Zählung von 1869 ergah 65683 Bereichner männlichen Geschlechts, darunder 53689 Mohammedager, 9357 June, 1258 dergibernas Christon, 2156 Persische Unterthanen, 268 Britische Unterthanen, 14 Bras. 3 Franzosen, 3 Osterreicher. Mit Einschlüns der sich voräbergebend Aufhaltenden, der Plieger &c., sehätzt man die Bawohnerzahl auf 150000, (diler's Indian Mal, 15, April 1872, p. 370.)

86) G. Rohlfs 1867.

an) Annaica des Voyages, August 1869, p. 237.
an) Missionär Taylor 1868 (China Inland Mission, Occasional Paper No. XV).

at) Skatschkow 1864.

b) Dautscher Reichs-Anseiger, 25, März 1872,
b) Martin, The Statesman'e year-book for 1872.

| Stockbolm 9F) . 136932 (1871)   | Gent 121469 (1869)               | Bereilly 33) 111332            | Wei-bien (Prov. Schan-         |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Amritsir (Um-                   | Odessa 121335 (1867)             | Nagpore 32) 111231             | tung) 10) fiber 100000         |
| ritear) \$2) 135813             | Pon-ting-fu (Pr.                 | Tübris 61) 110000              | Abcokuts (Jorube) 11) . 100000 |
| Sydney 50) 134755 (1871)        | Petschili)**) 120-150000         | Washington (Dietr.             | Adrienopel 12) 100000          |
| Bangalore *0) 132000            | Kirin (Mendschn-                 | Columbia) 109199 (1870)        |                                |
| Stoke-upon-Trent 130507 (1871)  | rai) *3) 120000                  | Cawapore 33) 108796            | Bayrut 13) 100000              |
| Genua (Genova) 130269 (1872)    | Tang-kung (Prov.                 | Leipzig 106925 (1871)          | Bbnrtpore 33) 100000           |
| Ahmedebad 33) . 130000          | Kuangtung) (4) 120000            | Lüttich 106442 (1869)          | Dhar 43) 100000                |
| Köln 129233 (1871)              | Montreel 45) 117784 (1872)       | Newerk (New                    | Fes 10) 100000                 |
| Vensdig (Venesie) 128901 (1872) | Bnffalo (New York) 117714 (1870) | Jersey) 105059 (1870)          |                                |
| Newcastle-on-Tyne 128160 (1871) | Rolterdam 116232 (1669)          | Hannover ") 104248 (1871)      | Pyzabad 33) 100000             |
| Tonlouse 126936 (1866)          | Bologne 115957 (1872)            | Kischenew 103998 (1867)        | Herat 15) 100000               |
| Antwerpen 126663 (1869)         | Santiago de Chile 115377 (1865)  | Victoria (Hong-                | Kaschan (Persien) 16) 100000   |
| Agre 33) 125262                 | Magdeburg 66) . 114552 (1871)    | kong) 45) 102000 (1869)        | Mnenlipstam 17) 100000         |
| Tnnis *1) 125000                | Portsmontb 3) , 112954 (1871)    | Louisville (Ken-               |                                |
| Selford b) 124805 (1871)        | Königeberg in Pr. 112123 (1871)  | tucky) 100753 (1870)           | Schik-lung (Prov. Knang-       |
| Bukerest 121734 (1860)          | Nantes 111956 (1866)             | Ronen 100671 (1868)            | tuog) (4) 100000               |
| Hall 3) 121598 (1871)           | Messina 111854 (1872)            | Colombo (Ceylon) 100238 (1871) | Teiwen-fn (Formosa) te) 100000 |

## Stadta Europa's mit mahr als 50000 Finwohnern 19)

|                     | D.W.          | auto Europa's mit ment    | als 50000 Elliwollierii ").               |               |
|---------------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| London 3.           | 251804 (1871) | Meiland 261985 (1872)     | München 169478 (1871) Rotterdom           | 116232 (1869) |
| Paris 1.            | 825274 (1866) | Leeds 259201 (1871)       | Plorens 167093 (1872) Bologna             | 115957 (1872) |
| Constantinopel . 1. | 075000 (1864) | Warschan 251584 (1867)    | Prag 157275 (1869) Magdeburg              | 114652 (1871) |
| Wien                | 833855 (1869) | Rom 244484 (1872)         | Lille 154749 (1866)   Portsmouth          |               |
| Berlin              | 825389 (1871) | Hamburg 240251 (1871)     | Bradford 145827 (1871) Königsberg in Pr.  | 112123 (1871) |
| St. Petersburg .    | 667026 (1869) | Sheffield 239947 (1871)   | Stockholm 136016 (1870) Nantes            | 111956 (1866) |
| Liverpool           | 493346 (1871) | Lissabon 224063 (1863)    | Stoke-npon-Trent 130507 (1871) Messine    | 111854 (1872) |
| Glasgow             | 479227 (1871) | Pelermo 219398 (1872)     | Genua 130269 (1872) Leipzig               | 106925 (1871) |
| Neepel              | 449743 (1872) | Breslau 208025 (1871)     | Köln 129233 (1871) Luttich                |               |
| Mosken              | 399321 (1867) | Tarin 207770 (1872)       | Venedig 128901 (1872) Hannover            | 104248 (1871) |
| Manchester          | 355665 (1871) | Edinburgh , 201728 (1871) | Newcastle-on-Tyne 128160 (1871) Kischenew | 103998 (1867) |
| Birmingham          | 343696 (1871) | Pest 200476 (1869)        | Tonlouse 126936 (1866) Ronen              |               |
| Madrid              | 332024 (1871) | Bordeanx 194241 (1866)    | Antwerpen 126663 (1869) Adrianopel circa  | 100000        |
| Lyon                | 323954 (1866) | Bristol 182524 (1871)     | Salford 124805 (1871) Sunderland 80) .    | 98335 (1871)  |
| Brüssel             | 314077 (1869) | Kopenhagen 181291 (1870)  | Bukarest 121734 (1860) Riga               | 97679 (1867)  |
| Marseille           | 300131 (1866) | Barcelons , 180014 (1857) | Hall 121598 (1871) Livorno                | 97096 (1872)  |
| Dublin              | 295841 (1871) | Dresden 177089 (1871)     | Gent 121469 (1869) Soint-Etlenne, .       |               |
| Amsterdem           | 264694 (1869) | Belfast 174394 (1871)     | Odesso 121335 (1867) Leicoster 40)        | 95084 (1871)  |
|                     |               |                           | (,,                                       | . ()          |

60) L. Bowring, Eastern Experiences, London 1871, - 140000 Binw. nach dem Chronicle of London Mission. Soc., Juli 1867.

<sup>61</sup>) Perry, Cartbage and Tanis, past and present. Providence 1869. Ebenso Freiberr v. Meltren, Reise in den Regentscheften Tunis und

Tripolie, 2. Bd., Leipeig 1870,

ev) Missionär A, Willismson 1866, Jonraeve in North Chine, Manchurie and Eastern Mongolia, London 1870.

63) Dersolbe 1864.

84) Missionar Krolceyk 1868, Calwer Missioneblatt, September 1868. es) Städtische Zählung, Canadian News, 4. April 1872. Der Censne von 1871, welcher für Montreal 107225 Einw, ergeb, wird hinsichtlich

dieser Zahl für unnnverlässig gebalten,

64) Mit Sudenburg, Neusladt-Magdeburg und Buckan. 81) R. F. Thomson, Sekretär der Britischen Gesandtschaft zu Teberan, in den Reports by H. M.'s secretaries of embassy and legation, on the mannfectures, commerce, etc., of the countries in which they reside, 1868, Nr. 4. — Abweichende Schätzungen einbe im Geogr. Jahrbuch, 111, S. 134.

\*\* Mit dem Vorort Linden.
\*\* Einschliesslich 15810 Boot- und Schiffsbewohner, Reports showing the present state of H. M.'s colonial possessions, 1869, Pert III.

Eastern Colonies, London 1871.

10) Markham 1869, Reports of journeys in China and Jepan performed by Mr. Alebaster, Mr. Oxenham, Mr. Merkhem and Dr. Willis, of H. M.'s consular service in those countries. Presented to Parliament. London 1869.

11) Missionär Steinemann in "Mittheil, der K. K. Geogr. Ges. in Wien" 1863. Andere Angeben siebe im Geogr, Jehrbuch, 11, S. 121.

13) Aus einem Artikel über "Türkische Bahnen" in Wiener Abendpost, 11, Januar 1870. Der Verfasser war, wie es scheint, bei der Österreichischen Becognoscirungs-Expedition in der Türkei 1869 betbeiligt. Salaheddin-Bey (La Turquie à l'Esposition universelle de 1867, Paris 1867) giebt der Stadt 150000 Einwobner,

Paris 1867) giest der osset 190000 himwoner.

2) Le Tour du Monde, 1866, Nr. 359, Umschieg.

1) Rohlfe, Stirling (1868, The Athenaeum, 28. Augest 1869, p. 279) &c. schitzte die Einwoherschie von Fes anf 80- bis 100000; Blackmers, der se 1871 besnehte, bilt die Zahl 250000 für webrscheinlich und neant 300000 als Maximum (Illustrated Travels, 1871, Part XXXIV, p. 310), jedoch bringt er keine Belege für diese bobe Angabe.

15) Pelak 1865. 16) Brugsch 1860; 10000 bei Thomson (a. Anmerk, 67), jedenfalls Druckfehler für 100000,

Church Misslonery Record, Oktober 1871.
 Augeb. Allgem. Zig. v. 27., 28., 29, Juli 1869.

") Vergliehen mit der Tebelle vom Jabre 1870 im Geogr. Jehrbneh, III, S. 147, findet man bier 17 Studte in die Klasse der zwischen 50and 100000 Einwohner baltenden nen eufgenommen: Meins, Helle, Essen, Genf, Zürich (letstere beiden durch Hinzunahme der Vorstädte). Hnddersfield, Halifax, Southempton, Swansea, Ferrara, Lucce. Revenus, Alessandria, Modena, Reggio Emilia, Bari, Pise, — Corpl Senti (62976

Einw.) ist ale Vorstadt von Meiland en letzterem gezählt, ac) Eine Berechnung des Registrur-General für den 30. Juni 1871 enf Grundlage der Züblung vom 2. April 1871 und der Bewegung der Bevölkerung ergeb für Sunderland 98797, Leicester 95882, Nottingben

86929, Norwieb 80533, Wolverhempton 68476,

| Searatow , , , 93218 (186        | Brest               | 79847 (1866) | Genf 67357 (1870)              | Angers 5              | 4791 (1866) |
|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------|-------------|
| Malaga 92611 (185                | Wilna               | 79265 (1867) | Verons 67080 (1872)            | Southempton 5         | 4057 (1871) |
| Stuttgert 91623 (187             | Kasan               | 78602 (1867) | Padua (Padova) , 66107 (1872)  | Ofen                  | 3998 (1869) |
| Frankfurt a. M 90922 (187        | Cork                | 78382 (1671) | Janey, 65745 (1660)            | Mains 5               | 3918 (1871) |
| Dundee 90417 (186                | Toulon              | 77126 (1866) | Christiania 65513 (1865)       | Posen 5               | 3392 (1871) |
| 's Gravenbage (Hang) 90277 (186) | Blackburn           | 76337 (1871) | Halifax (England) 65124 (1871) | Limoges 5             | 3022 (1866) |
| Brighton 90013 (187              | Stettin             | 76149 (1871) | Ronbaix 65091 (1866)           | Stockport 5           | 3001 (1871) |
| Danaig 89121 (187                | Havre               | 74900 (1866) | Granada 61993 (1857)           | Mühlhausen im Els. 5  | 2825 (1871) |
| Happover 87641 (187)             | Barmen              | 74496 (1871) | Cadix 61750 (1857)             | Berditechew 5         | 2786 (1867) |
| Lemberg 87105 (186)              | Anchen              | 74238 (1871) | Amiens 61063 (1866)            | Haile an der Saale 5  | 2639 (1871) |
| Valencia 87073 (185)             | Altona              | 74131 (1871) | Reima 60734 (1866)             | Bath 5:               | 2542 (1871) |
| Nottingham 60) . 86608 (187      | Aberdeen            | 73805 (1861) | Nimes 60240 (1866)             |                       | 1720 (1871) |
| Perto 86257 (1863                | Brünn               | 73464 (1869) | Charkow 59968 (1867)           | Birkenhead 5          | 1649 (1861) |
| Strassburg 85528 (187.           | Ferrara             | 72447 (1872) | Utrecht 59299 (1869)           | Essen 5               | 1526 (1871) |
| Preston 85428 (187               | Elberfeld           | 71394 (1871) | Ravenna 58904 (1872)           | Mets 5                | 1388 (1871) |
| Saloniki at), circa 85000        | Kiew *2)            | 70591 (1867) | Tula 58150 (1867)              | Augsburg 5            | 1284 (1871) |
| Catania 84397 (187)              | Triest *3)          | 70274 (1869) | Braunschweig . , 57782 (1871)  | Reggio Emilia 5       | 0657 (1872) |
| Merthyr Tydfil , 83875 (186)     | Huddersfield        | 70253 (1871) | Crefeld 57128 (1871)           | Bari 6                | 0524 (1872) |
| Bramen 82950 (187                |                     | 70179 (1869) | Alessandria 57079 (1872)       |                       | 0541 (1872) |
| Nürnberg 82929 (187)             | Düsseldorf          | 69351 (1871) | Zürich 56695 (1870)            | Nizza 5               | 0180 (1866) |
| Bolton 82854 (187)               |                     |              | Modens 56690 (1872)            |                       | 0094 (1871) |
| Oldham 82619 (187)               | Chemnits            | 68229 (1871) | Maria-Therestopel 56323 (1869) | Serajewo 84) elrea 50 | 0000        |
| Serilla 81546 (185)              |                     | 68204 (1872) | Zaragoza 56310 (1857)          | Nancy 4:              |             |
| Grate 80732 (1865                |                     | 68080 (1871) | Montpellier 55606 (1866)       | Brügge 4              | 9819 (1866) |
| Norwich **) 80390 (187)          | Nikolajaw (Cherson) | 67972 (1867) | Götaborg 55046 (1669)          |                       |             |

<sup>&</sup>quot;1) Missionër Loske 1871, Missionary Herald, Boston, November 1871, p. 361.

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup>) Kiew soll 1870 79773 Einwohner gehabt haban (Journal de St.-Péterabourg, 22, Oktober/7, Novamber 1871).

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup>) Die engare Stadt; das ganze Stadtgebiet hat cn. 120000 Einw.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Consel Dr. Blan in "Presse. Handels-Archis" 1865. Nr. 20. Nash Saisseddin Bryt. "La Twente à l'Expanition mivres de 1966. Nr. 20. Nash Saisseddin Bryt. "La Twente à l'Expansite Number 1967. Not de 1967. Nr. 1

## Nachträge und Berichtigungen.

## Österreichisch-Ungarische Monarchie (S. 13).

Dorch Manifest vom 9. Juni 1872 wird das Gebiet der drei Banater Regimenter (S, 15) und des Titler Casikisten-Bataillone mit dem 1, Nov. 1872 provinsialisirt. Das Nähere wird das 11, Heft bringen. Die batreffenden Daten lassen eich nach den Spezial-Angaben auf S. 15 leicht ansammenstellen.

## Königreich der Niederlande (8. 18).

#### Resultate der Zählung vom 31, Das. 1869.

| Provinses.  | Elaw,    | Provinces.   | Elow.  | Provinces.    | Elaw.   |
|-------------|----------|--------------|--------|---------------|---------|
| Drenthe .   | . 105637 | Limburg      | 223521 | Seeland       |         |
| Priceland . | . 292354 | Nord-Brabant | 428872 | Süd-Holland . | 688204  |
| Geldarn .   | 432693   | Säd-Brabant  | 577436 | Utrecht       |         |
| Groningen   | . 225336 | Overyesel    | 254051 | Total: 8      | 1579529 |

## Übersicht der Niederländischen Kolonien (S. 18).

Setzt man in die Tabella S. 18 die neneren Zahlen von 1870 für Niederländisch-West-Indien (S. 53) und Niederländisch-Guisna (S. 54) and berichtigt man gleichzeitig die Arealangabe für Aruba (vgl. S. 53, Anm. 14), so resultirt die folgende Übersicht:

| Kolonien,                | _ | _ | _ | G. Q. Min. | Q.Kilom. | BevAlk, 1870. |
|--------------------------|---|---|---|------------|----------|---------------|
| Ost-Indischa Besitzungen |   |   |   | 28922,4    | 1.592552 | 23,337825     |
| West-Indische Inseln     | ì |   |   | 17,31      | 953      | 35482         |
| Surinam                  |   |   |   | 2812,6     | 154870   | 51385         |
| Indianer etc. daselbet . | ì | ÷ |   |            | -        | 8500          |
| Summa                    |   | _ | - | 31752.3    | 1.748375 | 23,433196     |

## Britisches Kolonialreich (S. 20),

Areal. Setzt man in dia Tabella S. 20 die Resultate der neuen Arealberechnung des Basnto-Landes und West-Griqua-Landes, andlich Natal's, welche S. 47 mitgetheilt sind, ein, so resultirt :

|                |     |      |     |      |    | Redt. d. wir.  | G. Q. Min.    | QKilon.        |
|----------------|-----|------|-----|------|----|----------------|---------------|----------------|
| Kap-Kolonie    |     |      |     |      |    | 221311         | 10409,40      | 573172         |
| Natel          |     |      |     |      |    | 17801          | 837,29        | 46104          |
| Afrikanische   | E   | Bosi | tst | nbg  | en | 256982         | 12087,2       | 665537         |
| Britisches 1   | (o) | oni  | alr | eiel | h. | 7.926531       | 372826        | 20,528880      |
|                |     |      |     |      |    | n in die Tabe  |               |                |
| han niimlish s | 260 | C    |     |      | D. | ultate file Ma | drag (Q 10) . | die I'heneight |

für West-Indien (S. 53), die Ergebnisse der Zählung für Britischer,

| Binwohn |
|---------|
|         |
| 2 11    |
| 6       |
| 2 21    |
| 7 ,,    |
| 3 "     |
|         |

## Übernicht der Französischen Kolonien (S. 23).

Sctet man in die Tabelle S. 23 die Resnitate der neuen Arealberechnungen für Nossi-Bé (mit Nossi-Cumba, Sakatia, Nossi-Fali, Nossi-Mitsion), Ste-Marie de Madagascar (mit lie des Nattes) und Mayotte (mit Pamansi und Zamburu) ein, welche S. 48 mitgethellt eind, so arhält man für

| Mayotte                  | 356,25   | QKilom. | odar | 6,47  | g. | QMln., |
|--------------------------|----------|---------|------|-------|----|--------|
| Notat-Bé                 | 180,03   | **      | 22   | 3,27  | -  | 11     |
| Sto-Marie de Madagascar  | 174,0    |         | **   | 3,16  |    | **     |
| Afrikanische Besitaungen | 922222   |         | **   | 18749 |    | 99     |
| Französische Kolonien .  | 1,093463 | **      | **   | 19858 |    | **     |
| Kolonien n Schutzstaaten | 1.185273 |         |      | 21527 |    |        |

#### Berichtigungen.

S. 9. In der Übersicht über das Dentsche Reich stimmt die Summe von 41,058139 Bewohnern nur unter der Voraussetzung , dass die 1863 Mann Oldenbergisches Militär von der Bevölkerung Preusens ebgesogen werden, was in jener Überzicht allerdings nicht geschehen ist. — Bei der Bevölkerung Preussens eind die Ziffern für 1871 bei den Regierungebezirken Oppeln und Liegnitz und Köslin und Stralsund aus Versehen mit einander vertauscht, wie eine Vergleichung mit 1867 leicht ergiebt,

S. 25. Übersicht der Portugiosischen Kolonion. Die Arcalangaben in Q.-Kilometern nud Q.-Meilen etimmen nur dann, wenn man für Mosambique &c. den genaneren Werth 17980 statt 18000 Q.-Min. (= 990000 Q.-Kilom.) einsetzt. Dieses ist in der Übersicht S. VI geschahen, weshalb dort für die Portugiesischen Kolonien 34800 Q.-Meilen gesetst ist. 8, 48. Lies IIs Erandza statt Erandga.

Drock der Engelbard Berber'schen Hoffenchdreckeret in Gethe-

# GERHARD ROHLFS'

# REISE DURCH NORD-AFRIKA

VOM

## MITTELLÄNDISCHEN MEERE BIS ZUM BUSEN VON GUINEA

1865 BIS 1867.

2. HÄLFTE: VON KUKA NACH LAGOS (BORNU, BAUTSCHI, SARIA, NUPE, YORUBA).

MIT ZWEI KARTEN.

(ERGÅNZUNGSHEFT No. 34 ZU PETERMANN'S "GEOGRAPHISCHEN MITTHEILUNGEN".)

GOTHA: JUSTUS PERTHES.

1872.

## Vorwort.

Wenn der vorliegende Bericht über eine der interessantesten und werthvollsten Reisen von Gerhard Rohlfs erst jetzt erscheint, so hat zunächst das Bestreben daran Schuld, ihn in möglichts sorgfältiger Weise dem Publich um vorzulegen. — die Original-Tagebücher überarbeitet, die umfangreichen meteorologischen Beobachtungen condensirt und diskutirt, die Höhenmessungen sorgfältig abgeleitet, endlich das Gesammt-Ergebniss in erschöpfenden Karten niedergelegt. Nur wer das Mülssame solcher Arbeiten kennt, vermag auch das Zeitraubende derselben zu würdigen, nud wenn ma die Erscheinungsfrist ähnlicher Reiseberichte, wie z. B. von Schlagintweit's Reisen in Asien, v. d. Decken's Reisen in Ostafrika, Fritsch's Ergebnisse in Südafrika etc. etc. ewsägt, so findet man, dass die im gegenwärtigen Falle verflossene Frist eine verhältnissmässig noch geringe ist und bedenkt man, dass andere Reisende, wie z. B. Livingstone, das wissbegierige Publikum dabein jahrelang blos mit sehr aphoristischen und confusen Briefen abfinden, das vollständige Tagebuch aber versiegelt ad calendus graecas irgend wo deponiren, so dürfte die vorliegende Verzögerung Entschuldigung finden.

Speciell wurde dieselbe uoch dadurch herbeigeführt, dass seit 1865 die Polarforschung viel Zeit verschluckt hat; der Wunsch, diese von Deutscher Seite einmal aufgenommene Forschung nicht wieder auf dem unbefriedigenden Standpunkte zu lassen, auf dem sie eine 300 j\u00e4hrige Arbeit aller \u00fcbrigen Nationen gelassen hatte, hat manche andere Arbeit zur\u00fcckgebracht und gesch\u00e4digt, — in dem ungeheuren Fortschritt der neueren Polarforschung habe ich daf\u00fcr einen Trost und eine Entsch\u00e4digtg, gefinden. Auch bin ich mehr als je von der Ansicht durchdrungen, dass die Erforschung der Polargebiete der geographischen Wissenschaft eben so nahe steht als diejenigen anderer Gebiete der Erde, z. B. Inner-Afrika's, aus geographischen, wie kulturhistorischen und humanen Gr\u00fcnden, auch dann noch, wenn man nach dem greifbaren, unmittelbaren, materiellen Nutzen beider fr\u00fcge.

Der vorliegende Bericht erscheint zu keiner ungünstigen Zeit: nach den neuesten Nachrichten aus Knka hat der treffliche Reisende Dr. Nachtigal ausgedehnte Reisen von dort ans gemacht und es ist Hoffnung, ihn nun bald nach Europa zurückkehren zu sehen, oder wenigstens Nachrichten von ihm zu erhalten, die gegenwärtige Publikation mit ihren Karten bietet ein willkommenes Orientrungsmittel und ein Verbindungsglied mit den Resultaten seiner Forschungen; ein zweites Deutsches Unternehmen, das von Buchholz, Lühder und Reichenow, ist gegenwärtig bemüht, vom Süden her, vom Golf von Benin in das hier vorgeführte Forschungsgebiet Rohlfs', gegen den Benue hin, vorzudringen; Tafel 2 giebt eine erschöpfende Übersicht alles dessen, was wir gegenwärtig über jenes Gebiet wissen.

Aber anch Angesichts des durch Livingstone und Stanley erregten gegenwärtigen ausserordentlichen Interesses und energischen Inangriffnahme der Entdeckung der im Süden der Roblifs'schen, Barth'schen u. a. Reisen anstossenden Gebiete kommt die gegenwärtige Publikation nicht inopportun. Und so mögen auch fernerhin aus dem neuen Deutschen Reiche der Förderung der Kenntniss unserer Erde solche Resultate und Thaten erblühen, wie die eines Roblifs und anderer Deutscher Afrika-Forscher.

GOTHA, 16. Dezember 1872.

A. Petermann.

# INHALT.

| <ol> <li>Reise nach Uándais oder Mándare.         Uándais kein Berglaud; Auerūstung, Begleitung; din letzten Wochen der Regenselt; die bech- und steinlose Ebena Bernu'e     </li> </ol> | Sette<br>1 | Des Haus eines Grossen in Bornu<br>Gswinning des Zibeth-Moschus                                                                          | Seite<br>36<br>37 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Vegetation and Kultur; Heuschrecken; Sppiger Wald; Früchte;<br>die Erdauss                                                                                                               |            | 6. Letzter Aufenthalt im Reichs der Kanuri.                                                                                              |                   |
| Krankheit; wilder Reie; die Ngaugala-Erdnuss; Termiteu                                                                                                                                   | 3          | Inner-Afrikanische Gottesgeishrte                                                                                                        | 37                |
| Die Laudschaft Gemati; Vagetation; der Wald von Baddu-<br>masseli; Gewittergus                                                                                                           |            | Praving Karagga-Uora; Feigen, Adansonie; Welhuachten in Uas-                                                                             | 38                |
| Erpressuuge-Vereuch; wilde Treubau; der Ameisenbär; Indigo;                                                                                                                              |            | saram<br>Ankunft auf dem Gabiete von Gadjha; Banmwoll-Kultur, ein                                                                        | 39                |
| Gewitter; none Pflanzen und Thiore                                                                                                                                                       | 5          | See im Walds, der Fines Ansel                                                                                                            | 40                |
| Die Stadt Mai-dug-eri, ihre Hütten aud Bewohner; die Ga-                                                                                                                                 | - 1        | Gudiba; Mutő; Zufiŭsso des Góugola; Uuruben au der Grense                                                                                |                   |
| mergu; Ungastlichkeit; die Birma-Wurzel                                                                                                                                                  | 6          |                                                                                                                                          | **                |
| Der Fines Ngadde; aratliche Prexie; dia Syphilie                                                                                                                                         | 7          | 7. Ankunft im Reiche der Pullo oder Feliete.                                                                                             |                   |
| Ortsnamen in Udje; die Vegetation; die Sehua-Araber Lederfebrikation; der Markt von Knintage; die Enten der                                                                              |            | Der Gougola; Benennung der Länder nach den Hanptstädten<br>und Herrschern.<br>Der Ort Göngois und die Pallo; Zölle und Handel; der Thal- | 42                |
| Ngàdda nud des Tsad; eine Parbepflenze, Dorncaweid .                                                                                                                                     | 9          | kessel von Bege; Birri und seine Hochebene                                                                                               | 43                |
| Thorgang that dan Jailearem-Plass Unelcherheit der Greuse von Liedela; ewelfelhafte Tapferkait der begleitenden Neger; der Nachans-Pluss; eins Nacht im                                  | 10         | Bauten der Ameisen; Hemad's Reise zum Sultan Koringa nach                                                                                | 44                |
| Walde; Uugastlichkeit in Uandeia                                                                                                                                                         | 11         |                                                                                                                                          | .45               |
|                                                                                                                                                                                          | **         | Dia Stadt Duku; dia Stadt Gombő; etrenge Fasten                                                                                          | 46                |
| 2. Einzug in die Hauptstadt und Aufenthalt in Uåndala.                                                                                                                                   |            | Die Landschaft am Plass von Gombe                                                                                                        | 47                |
| Der Pluse Jakoe; Ankunft in der Stadt                                                                                                                                                    | 12         | 8. Ankunft in Garo-n-Bautschi (Jacoba) und Empfang beim                                                                                  |                   |
| Vergieichang der Gaetfreundschaft in Uandala und Bornn;<br>Audlene beim Sultan                                                                                                           | 13         | Suitan Brahima.                                                                                                                          |                   |
| Gespräch über Vogel; Gespräch über Religion                                                                                                                                              | 14         | Afrikauisches Gegenstück der Woser; das erste Dorf der Bolo-                                                                             |                   |
| Musik: des Sultans Wohlwolien and Persönlichkeit; rohe                                                                                                                                   |            | Heiden                                                                                                                                   | 47                |
| Sitten: Araneikunst                                                                                                                                                                      | 15         | Raisendes Bergland; nackte Heiden; Schönheitsbegriffa der                                                                                |                   |
| Bostelgung des Sremerda-Berges; Geschenke; Fieber; Mur-                                                                                                                                  |            | Neger                                                                                                                                    | 48                |
| suk'e Tod                                                                                                                                                                                | 16         |                                                                                                                                          | 49                |
| Verprovientirung; neus Geschenke; der Mendif nuerreichbar;                                                                                                                               |            | Benart der Pallo-Wohnungen; Anknuft in Jacoba; nach Keffi-<br>n-Rauta                                                                    | 50                |
| Raritaten das Sultans; seina Begehrlichkeit                                                                                                                                              |            | Besush beim Sultan von Beutschi                                                                                                          | 51                |
| Günstiger Punkt für Missionen; Mora; Aufertigung niuer                                                                                                                                   |            | Eins Hochzelt; die Stadt Keffi-n-Ranta                                                                                                   | 52                |
|                                                                                                                                                                                          | 19         | 9. Die Jecobe-Dynestie und Garo-n-Bautschi.                                                                                              |                   |
| 3. Abschied vom Suiten Bekr und Rückreise nach Kuka.                                                                                                                                     | 1          | Gründung des Reiches Bautschi und seiner Heuptstadt                                                                                      | 52                |
| Freuudlichkait des Sultane: der Sultan Bekr                                                                                                                                              | 20         | Aufstend der Heiden                                                                                                                      | 53                |
| Regierung, Land und Volk von Uandain; Überschwemmung .                                                                                                                                   | 21         | Der Sultan; Verhälteiss zu Sékote; die Regierungsform .                                                                                  | 54                |
|                                                                                                                                                                                          | 22         | M. v. Benrmann; Ed. Vogel; Garo-n-Bautschi; Hendel, Pro-                                                                                 |                   |
| Die Tamarinde; Auban der massakúa; der Ngúrrum oder Já-                                                                                                                                  |            | dukte, industrie                                                                                                                         | 55                |
| dsaram-Pluss; Dikoa                                                                                                                                                                      | 23         | Günstiges Gebiet für Enropäische Kolonisation                                                                                            | 58                |
| Ale; Heuschreckenpinge<br>Höhenrauch; letzte Stationen; Ngórnn; Ankunft in Kake                                                                                                          | 24         |                                                                                                                                          | 40                |
| 4. Weitere Erlebnisse in Kuka.                                                                                                                                                           |            | 10. Abreise von Garo-n-Bautechi und Übersteigung des Gora-<br>Gebirges.                                                                  |                   |
| Pieber; pomphafter Aufeug das Sultans                                                                                                                                                    | 26         | Vorhereltungen zur Abreise; paradiesische Umgagend der Stadt                                                                             | 59                |
| Nechrichteu aus Uedal, v. Benrmann, Vogel                                                                                                                                                | 27         | Grasbrände; Saránda                                                                                                                      | 60                |
| Wahl den Weges zur Weiterreise; Freigebigkeit des Snitane;<br>Klima                                                                                                                      | 29         | Gora; Wechsei der Vegetation; Volkstänze                                                                                                 |                   |
| Besserung der Gesundheit; Hochwasser; Unruben behindern                                                                                                                                  |            | Überschreitung des Gora-Gebirges                                                                                                         | 62                |
| die Welterreiss                                                                                                                                                                          | 30         | II. Vom Gora-Gebirge nach Keffi Abd-es-Senga.                                                                                            |                   |
| Noue Erkraukung; Aussichten auf Abreise; Erinuerungen an                                                                                                                                 |            | Snitenheit der Spinnen and Schlangen                                                                                                     | 62                |
| frühere Reisende                                                                                                                                                                         | 8i         | Die Kado-Neger; der Marktort Je und sein grosser Wald .                                                                                  | 63                |
| 5. Absohied vom Sultan, Abreise von Kuka und Ankunft in                                                                                                                                  |            | Bearbeitung des Peldes; Saugo-Ketab; Bild eines echten Neger-                                                                            | 64                |
| Magómmeri.<br>Eine Kerawena one Fossa, ibr Kampf mit den Hassun-Arabern                                                                                                                  | 31         | Angriff trunkener Neger; Fellata-Nomaden; Kantang and seine                                                                              |                   |
| Disposition für die Reise nach dem Atlantischen Meere; der                                                                                                                               |            | Bewohner                                                                                                                                 | 65                |
| Gatroner: Absolvied vom Suitau: Marsch bis Toe: Vegeta-                                                                                                                                  |            | Bin edemitischer Nager; Amaro, Ssinssiaui, Alabaschi und                                                                                 |                   |
| tiou, Kälte, Wassermangel                                                                                                                                                                | 32         |                                                                                                                                          | 66                |
| Volksstämme                                                                                                                                                                              | 33         | i2. Die Stadt Keffi Abd-es-Sange, Reise durch die fetisch-                                                                               |                   |
| Amelsen-Arten; der Weld und seine Bewohner                                                                                                                                               |            | anbetenden Afo-Neger und Ankunft am Bénue.                                                                                               |                   |
| Die Wohnungen im südlichen Bornu; Magommeri aud der                                                                                                                                      | 35         | Die Herrscher-Pemilie; Elfenbein-Hondei; Beschreibung der                                                                                | -                 |
| Alamino                                                                                                                                                                                  |            | Stadt ,                                                                                                                                  |                   |

| Handsdeverkehr: Kunde von einer Englischen Faktoreit an der Münding des Blancht Abreits: Ürbeit des Kopen-Fleisses der Gründereitstellung des Anschlichten von Bautschl nach Uessel; die Anschlichten beim Stallan von Alam 172 Ankunft am Bénau 173 Ankunft am Bénau 174 Ankunft am Bénau 175 Ankunft am Bénau                | Sibu; 11. Berő nach on Wákari 10. kum nach nach na 18. von dákia nach von Keffi jauro usch ete Berge; Láfia Berősch Secusivon Keffi Sidda; 33. lidda nach nach nach nach La. R.; 38.                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gützendiresti; die Me-Neger; die Zibetkhates Befetstigte Orte: Blaumwolfshau Zeichen von Girlliestion; beien Saltan von Atam  13. Das Lurde zwischen Benud und Niger.  13. Das Lurde zwischen Benud und Niger.  14. Die Planaerweit; das Thierreich  15. Die Beruchner von Sagnet in der Sagnet von Benud und Niger.  16. Die Beruchner von Sagnet keite bei der Leet Lecker auf der Sagnet von Keefen Benud und Niger.  17. Die Benud der dem Benud und Ankunft in Lokoja.  18. Ninderfahrt auf dem Benud und Ankunft in Lokoja.  18. Lokoja und bier Leet Loko; da Ninest Dagler, Trehalda  18. Lokoja und bier Leet Loko; da Ninest Dagler, Trehalda  18. Lokoja und Ningerfahrt nech Rabba.  18. Lokoja und Ningerfahrt nech Rabba.  29. Ven Neffi Ablew-Senga nach Sagnet, 20. Ven Nefi A                | Berő nach  n Wákari  10: kum nach a: 18: von dákla nach von kefi auro uach tte Berge; Láfia Berő- seh Secus- von Toto ga (a. W.) 104 von Kefi sidda; 35. tidda nach nach Da- l. R.; 38.                       |
| Befestigte Orte: Bunwollenbau: Zeicken von Grillisston; heim Saltan von Alann bein Saltan von Alann Jenn Brand  33. Das Lend zwischen Benud und Nijer. Gebiege.  Gebie                | on Wúkari  kum nach  a: 18. von  dákis nach  von kefti  auro vsach  tete Berge;  Láfia Beré-  ken Secus-  i. von Toto  ga (a. W.) 104  von kefti  sidda; 35.  lidda nach  nuch Da-  l. R.; 38.                |
| beini Saltan von Akam 72 Ankunt am Biran 6 73 3. Das Land zwischen Birut und Nijer. Geleger. 72 Geleger. 73 Die Flanserswilt das Thierreich 15 Die Bruchstelle Flüsse 12 4. Niederfahrt auf dem Benut und Ankunft in Lokoja. Der Blanis bie der Inset Loko; die Namen Dagbe, Tubalda, Der Blanis bie der Inset Loko; die Namen Dagbe, Tubalda, Der Blanis bie der Inset Loko; die Namen Dagbe, Tubalda, Der Blanis bieniske der Damen. 84 Die Burchsiniske der Damen. 85 Die Burchsiniske der Damen. 95 Die Burc                | ckum nach a; 18. von dákla nach von Keffi jauro usch te Berge; Lafia Berö- seh Secus- von Keffi jidda; 35. lidda nach nuch Da- L. R.; 38.                                                                     |
| Ankunft am Bénaró  2. Dan Land zwiechen Bénarú und Niger. Geldege. Geldege. Sain und Metalle; Pilinee. 7. 1 Die Pfannerweit; das Thierreich. 7. 1 Die Pfannerweit; das Thierreich. 7. 1 Alle Pfannerweit; das Thierreich. 7. 1 Alle Benard and General                | akum nach<br>a; 18. von<br>dákla nach<br>von Kefß<br>auro uach<br>tto Berge;<br>Láfia Berő-<br>ach Secus-<br>i, von Toto<br>ga (a. W.) 104<br>von Kefß<br>didda; 3.5.<br>lidda nach<br>nuch Da-<br>l. R.; 38. |
| 13. Das Land zwiechen Bénuë und Niger. Gelégra. 73 Sals und Metalle; Pilese 14 Lie Pfanseweit! das Theirerich 15 Die Berochser 15 Die Berochser 15 Die Berochser 15 Die Berochser 16 Niederfährt uuf dem Benuë und Ankunft in Lokoja. Der Béna bei der Inseit Loko; die Nauen Dagbo, Technida und Quorri, Aduutil bei den Bass-Negres; 10-00 den 18 Die neit Loko; Abiribirt uuf dem Benuë Geldoch 17 Die Inseit Loko; Abiribirt uuf dem Brune 16 Die Jane 18 Die                 | a; 18. von<br>dákla nach<br>, von Keffi<br>jauro uach<br>te Berge;<br>Lefin Beró-<br>sch Secus-<br>, von Toto<br>ga (a. W.) 104<br>von Keffi<br>Bidda; 33.<br>iidda nach<br>nach Da-<br>L. R.; 38.            |
| Schlare' and Strin am Sand-Fluur: 19, von Machiger Salu und Metalle; Flüsse 74 Die Pranserweit; das Thierreich 75 Die Brechner 19, von Kaeisdawen nach Darroice; 20, von Kaeisdawen nach Darroice; 20, von Keisdawen nach Darroice; 21, von Mei Saluden nach Darroice; 22, von Meta Andreiche 24, von Orte Strenda aus stei 24, von Orte Strenda aus stei 24, von Orte Strenda aus stei 24, von Orte Diguren aus steinte 19, von Metal Andreiche 19, von Metal 19, von M                | dákla nach<br>, von Keffi<br>jauro usch<br>ete Berge;<br>Láfia Berö-<br>seh Secus-<br>, von Toto<br>ga (a. W.) 104<br>, von Keffi<br>Bidda; 33.<br>lidda nach<br>nuch Da-<br>l. R.; 38.                       |
| German Metalle, Pilers  10 pile Planareweilt das Thierreich 12 pile Planareweilt das Thierreich 15 pile Planareweilt das Thierreich 15 pile Planareweilt das Thierreich 16 pile Planareweilt das Thierreich 16 pile Brencherr 16 pile Brencherr 16 pile Brencherr 18 pile Brencherr 17 pile Inset Loko; die Namen Dagbo, Teinhalda und Quorrei, Adaunth Dei den Blanar-Negerei Geldoch 17 pile Inset Loko; Almifabrt auf dem Brund 18 pile Brencherreich                | von Keffi<br>auro usch<br>rte Berge;<br>Lafia Berö-<br>sch Secus-<br>von Toto<br>ga (a. W.) 104<br>von Keffi<br>Bidda; 33.<br>tidda nach<br>nuch Da-<br>L. R.; 38.                                            |
| Sain und Metalle; Pilesse Die Päharserweit; das Theirerdech 15 Die Päharserweit; das Theirerdech 15 Die Päharserweit; das Theirerdech 16 Die Päharserweit; das Theirerdech 16 Die Päharserweit; das Theirerdech 16 Die Weitserweit; das Theirerdech 16 Die Weitserweit; das Theirerdech 17 Die Weitserweit; das Theirerdech 18 Die Weitserweit; das Theirerdech 18 Die Weitserweit; das Theirerdech 18 Die Mahri, Schminke der Damen 18 Die Lokej 18 Die Lokej 18 Die Lokej 18 Die Weitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweitserweit                | suro usch<br>tte Berge;<br>Láfia Berö-<br>sch Secus-<br>t von Toto<br>ga (a. W.) 104<br>von Keffi<br>Bidda; 33.<br>bidda nach<br>nach Da-<br>t. R.; 38.                                                       |
| Die Transberweit, das inservene.  14. Niederheit zu die em Benis und Ankunft in Lokoja.  14. Niederheit zu die em Benis und Ankunft in Lokoja.  15. Lokoja und Benis hat der Inseil Lake, die Namen Bugbo, Tüchadda und Ghorri, Ankunft bei den Bassa-Negers; Griddont.  17. Die Inseil Lake, Schafsbert auf dem Brunk 18.  Innihai Schaniske der Dammer.  18. O. von Keffi Ahd-us-Senga nach Benis 23. von Keffi Abd-us-Senga nach Benis 24. benis 23. von Keffi Abd-us-Senga nach Senis 24. von  18. Lokoja und Nigerfahrt nach Rabba.  28. John-Understehn 18. Die Schanis 24. von Keffi Abd-us-Senga nach Senis 24. von  28. Abd-us-Senga nach Senis 25. von Keffi Abd-us-Senga nach Senis 24. von  28. Abd-us-Senga nach Senis 25. von Keffi Abd-us-Senga nach Senis 28. Este 25. von Keffi Abd-us-Senga nach Senis 24. von  28. Abd-us-Senis 28. von Senis 25. von Keffi Abd-us-Senga nach Senis 24. von Keffi Abd-us-Senga nach Senis 25. von Keffi Abd-us-Senis 25. von Ke                | rte Berge;<br>Láfia Berč-<br>ach Secus-<br>i. von Toto<br>ga (a. W.) 104<br>von Keffi<br>Bidda; 33.<br>lidda nach<br>nach Da-<br>l. R.; 38.                                                                   |
| 14. Niederfahrt auf dem Benuk und Ankunft in Lokoja.  Der Bhank bei der Insei Loko; die Namen Degler, Tiechalda.  Die Stank bei der Insei Loko; die Namen Degler, Tiechalda.  Die Insei Loko: Schaffhat auf dem Benuk.  18. Inskin Schminke der Damen.  19. Inskin Schminke der Damen.  19. Inskin Schminke der Damen.  19. Lokoja und Nigerfahrt nach Rabba.  19. Lokoja und Nigerfahrt nach Rabba.  19. Insking ber die Witterreiss; Lokoja, seine Geschichts,  19. Insking Mache-Serga anch Kain; 32. ten lleri  19. Lokoja und Nigerfahrt nach Rabba.  20. John Melfa Adde-Serga anch Kain; 32. ten lleri  19. Lokoja und Nigerfahrt nach Rabba.  21. Lokoja und Nigerfahrt nach Rabba.  22. John Melfa Adde-Serga anch Kain; 32. ten lleri  23. Ten Kirll Adde-Serga nach Sain; 32. Re; 30. Add-Serga tank Sain; 32. Re; 30. Add-Serga tank Sain; 33. Re; 40. Ten Sain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ach Secus-<br>von Toto<br>ga (a. W.) 100<br>von Kefti<br>sidda; 33.<br>lidda nach<br>nuch Da-<br>l. R.; 38.                                                                                                   |
| Der Benab bei der Inseil Loko; die Namen Dugbo, Teinbilda<br>und Quorre, Abaunth bei dem Basse-Negere; Geldnoth 77<br>Die Inseil Loko; Schaftbirt auf dem Braue 1 78<br>Bindas; Schaftbirt auf dem Braue 1 78<br>Bindas; Schaftbirt auf dem Braue 1 78<br>Bindas; Bindas; Bin | von Toto<br>ga (a. W.) 104<br>von Keffi<br>Bidda; 33.<br>lidda nach<br>nuch Da-<br>l. R.; 38.                                                                                                                 |
| und Quorri; Ankunt bei den Basas-Negerzi; Grédnoth 17 Die Insei Lobe; Schaffbrit und dem Brund 178 Imidus; Schminke der Damen 60 Fahrt mach Lohdin 61 St. Lokdie und Nigerfahrt nach Rabba. Berathang über die Weiterreis; Lohdie, seine Geschicht, seine Bewober und sein Handel Abshield, Aswitstung; eit Anstewellungen des Niger; auf dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ga (a. W.) 104<br>von Keffi<br>Bidda; 33.<br>lidda nach<br>nuch Da-<br>l. R.; 38.                                                                                                                             |
| Die Insei Labe; Schafsbert auf dem Blund 178 Inshai Schmiske der Danner 60 Inshai Schmiske der Danner 60 IS. Lokeje und (Nigerfahrt nach Lokeje 61 IS. Lokeje und (Nigerfahrt nach Rabba.  "Bernstang über die Witerreise; Lokeje, seine Geschichte, "Be                | von Keffi<br>Bidda; 33.<br>Idda nach<br>nuch Da-<br>l. R.; 38.                                                                                                                                                |
| Imbha; Schminke der Damen 60 Fahrt nach Leddig 15. Lokoje und Nigerfahrt nach Rabba. 16. Lokoje und Nigerfahrt nach Rabba. 16. Lokoje und Schwinz; 23. von Ega auch 16. Lokoje und Schwinz; 24. von Ega auch 16. Lokoje und Nigerfahrt nach Rabba. 16. Lokoje und Nigerfahrt nach Rabba. 16. Lokoje und Nigerfahrt nach Rabba. 16. Lokoje und Nigerfahrt nach Schwinz; 26. von Hert 16. Lokoje und Nigerfahrt nach Schwinz; 26. von Hert 16. Lokoje und Nigerfahrt nach Schwinz; 26. von Hert 16. Lokoje und Nigerfahrt nach Schwinz; 26. von Hert 16. Lokoje und Nigerfahrt nach Schwinz; 26. von Hert 16. Lokoje und Nigerfahrt nach Schwinz; 26. von Hert 16. Lokoje und Nigerfahrt nach Schwinz; 26. von Hert 16. Lokoje und Nigerfahrt nach Schwinz; 26. von Hert 16. Lokoje und Nigerfahrt nach Schwinz; 26. von Hert 16. Lokoje und Nigerfahrt nach Schwinz; 26. von Hert 16. Lokoje und Nigerfahrt nach Schwinz; 26. von Hert 16. Lokoje und Nigerfahrt nach Schwinz; 26. von Hert 16. Lokoje und Nigerfahrt nach Schwinz; 26. von Hert 16. Lokoje und Nigerfahrt nach Schwinz; 26. von Hert 16. Lokoje und Nigerfahrt nach Schwinz; 26. von Hert 16. Lokoje und Nigerfahrt nach Schwinz; 26. von Hert 16. Lokoje und Nigerfahrt nach Schwinz; 26. von Hert 16. Lokoje und Nigerfahrt nach Schwinz; 26. von Hert 16. Lokoje und Nigerfahrt nach Schwinz; 26. von Hert 16. Lokoje und Nigerfahrt nach Schwinz; 26. von Hert 16. Lokoje und Nigerfahrt nach Schwinz; 26. von Hert 16. Lokoje und Nigerfahrt nach Schwinz; 26. von Hert 16. Lokoje und Nigerfahrt nach Schwinz; 26. von Hert 16. Lokoje und Nigerfahrt nach Schwinz; 26. von Hert 16. Lokoje und Nigerfahrt nach Schwinz; 26. von Hert 16. Lokoje und Nigerfahrt nach Schwinz; 26. von Hert 16. Lokoje und Nigerfahrt nach Schwinz; 26. von Hert 16. Lokoje und Nigerfahrt nach Schwinz; 26. von Hert 16. Lokoje und Nigerfahrt nach Schwinz; 26. von Hert 16. Lokoje und Nigerfahrt nach Schwinz; 26. von Hert 16. Lokoje und Nigerfahrt nach Schwinz; 26. von Hert 16. Lokoje und Nigerfahrt nach Schwinz; 26. von Hert 16. Lokoje und Nigerfahrt nach                 | idda; 33.<br>idda nach<br>nuch Da-<br>i. R.; 38.                                                                                                                                                              |
| Pahrt nach Lokója  51 (S. Lokója und Nigerfahrt nach Rabba.  Berathang über die Weiterreise: Lokója, seine Geschichts, seine Bewober und sein Handel Abahied, Aswistung; eik anskweilungen des Niger; auf dem Abahied, Aswistung; eik anskweilungen des Niger; auf dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | nuch Da-<br>l. R.; 38.                                                                                                                                                                                        |
| 15. Lobeju und Nigerfahrt nech Rabba. Derstäung über die Witerriess; Lobeju, seine Geschichte, zeine Bewobere und sein Handel Aberhold, Aussträung; die Ansterwellungen der Niger; auf dem Aberhold, Aussträung; die Ansterwellungen der Niger; auf dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | nuch Da-<br>l. R.; 38.                                                                                                                                                                                        |
| Dardhung ther die Weiterreise; Lokjū, seine Geschichts,  Berathung there die Weiterreise; Lokjū, seine Geschichts,  seine Bewöhrer und sein Handel Abeheitel, Arnefstung; die Ansechweilungen des Niger; auf dem  Abe-e-Senga nach Saris, 3. B.; 40. von Sáris a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . R.; 38.                                                                                                                                                                                                     |
| seine Bewohner und sein Handel Abschied, Apertikung ; die Anschwellungen des Niger; auf dem Abschied, Apertikung ; die Anschwellungen des Niger; auf dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                               |
| Serine Dewooder und sein Innactive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                               |
| Absented, Absentstung; ale Absententungen des Friger; auf dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | jauri; 43.                                                                                                                                                                                                    |
| The Wanger need Rabba; 44. von Djanri nach K.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | omba; 45.                                                                                                                                                                                                     |
| Pabba You Aomba nach Steigs; 40, You Saris Bach Bat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               |
| von Keffi Abd-eo-Senga nach Laffa; 48. von 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |
| 16. Aufenthalt im Lager des Königs Massaban von Nyfe. Kano; 49. von Saria nach Kasórë; 50. von Da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                               |
| Erste Audiens beim König; Würdentrüger; aweite Audiens Láfia Berő-Berő; 51, von Keffi Abd-es-Senga nach bei Mássaban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               |
| bei Mássaban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |
| Das Nyfo-Volk 89 54. Von Kontsein nach Join (Ausmann)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 65                                                                                                                                                                                                          |
| Verzigerung der Abreise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                               |
| 57 von Iméha nach Rea: 58 von Iméha n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |
| 17. Reise durch Jóruba nach der Küste bei Lagos. 59. von Imáha nach Iboč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 107                                                                                                                                                                                                           |
| Ober den Niger nach dem Feldlager von Jóruba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |
| Saraki en der Grenze des Jéruba-Laudes 92 Meteorologische Beobachtungen. Garteniihnliebs Landschaft nach Ilori hin; gepfählte Verbrecher 93 Ghadames, Jali 1865                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 107                                                                                                                                                                                                           |
| Audiens beim König von Hori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |
| Dia Stadt Hori: gigenmüchtige Abreise 95 Mursuk, November 1865                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 109                                                                                                                                                                                                           |
| Die Waaserscheide awischen dem Niger und dem Ocean . 96 Mursuk, Desbr. 1865; - Januar 1866, Mursuk b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | e Tragen 110                                                                                                                                                                                                  |
| Washeel der Veurtation: Kanwaaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 111                                                                                                                                                                                                           |
| Höllebkeit der Bewohner; die ersten Papageien; Ankunft in März 1866, Mursuk bis Gatron; April 1866,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               |
| Ibādan, Anfnahme bei einem Missionar 98 Schimmedru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 111                                                                                                                                                                                                           |
| Menschenopfer; Fürstenwahl; Abreise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 112                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |
| Amba-rand and scale peachbet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 115                                                                                                                                                                                                           |
| Operical total relation and the control of the cont                |                                                                                                                                                                                                               |
| relach bis Lagos  Arkunft am Atlantischen Ocean; Schlinsworte und Dank 102  Kuka, November 1866; Deaember 1866, von Kuka ü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ber Gudiba                                                                                                                                                                                                    |
| nach Gebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 117                                                                                                                                                                                                           |
| Januar 1867, Gebe bie Garo-n-Bautechi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 118                                                                                                                                                                                                           |
| Anhänge. Februar 1867, Garo-n-Bautschl bis Keffi Abd-es-Se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |
| 1867, Kein Abd-co-Senga bis Lokoja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 113                                                                                                                                                                                                           |
| I. Von Kuka nach Biral (Gassergomo); 2. von Kuka nach Mai 1867, Rabba bie ikorodn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 120                                                                                                                                                                                                           |
| Magommeri; 3. von Magommeri nach lege; 4. von Magom- Resultate der meteorologischen Beobachtungen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                               |
| meri nach Gúdjba; 5. von Gúdjba nach Gebë; 6. von Ma- von Gerhard Rohifs in der Sphara und im Su                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                               |
| gómmeri nach Maidégeri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 120                                                                                                                                                                                                           |
| Itinerare im Reiche Sökoto und südlich vom Niger bis Selga, Höhenmessungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |
| Dahome und Adumaua. Zwischen Tripoli, Ghadames und Mursuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 124                                                                                                                                                                                                           |
| 1. Von Uaun nach Messau; 2. von Gombë nach dem Bénně; Zwischen Mursuk and Kuka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 124                                                                                                                                                                                                           |
| 3. von Gombő nach Kano; 4. von Jácoba nach Jola; 5. von Zwischen Kuka and dem Benné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 124                                                                                                                                                                                                           |
| Gungome nach Kuutschn; 6. von Bantschi nach Kano; 7. Zwischen dem Benne, Rabba und Lagos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 124                                                                                                                                                                                                           |

## Karten.

Tafel 1. Sprinklauer der Läufer im Stöden der Tard-Stefe, nur Übereicht der Reisen von G. Rohlfs 1806 und allen übrigen Ehrepflischen Relienten in diemen Gebrier. Von A. Petersonen, Massaukh 1. 2000/50.
Tafel 2. Originalkaute von G. Rohlfs Reise von Guidhe nach Legen, Petersu 1806 bis Mai 1807, nebet Übersicht aller übrigen Europäischan Reisen in diesem Orbeit. Von A. Petersonan, Massaukh 1. 25.000/000.

## Reise nach Uándala oder Mándara.

Udndala kein Bergland. - Da voranssichtlich eine Antwort vom Sultan von Uadaï vor zwei Monaten nicht eintreffen konnte, so benutzte ich diese Zeit zu einer Reise nach Uándala, einem Sumpfländchen am Fusse des hohen Inner-Afrikanischen Gebirges, von dem die meisten kleineren, dem Tsad zufliessenden Gewässer entspringen. Ich bemerke hier gleich anfänglich, dass, wenn Barth Mandara ein Bergland und dessen Bewohner ein Bergvolk nannte. diess irrthümlich ist; in fast allen Negersprachen heisst Uándala, Wángara, Mándara, Mándala Sumpfland and die Bewohner dieses Sumpflandes, eng verwandt mit den Logone-, Gamergu-, Kanúri- und Búdduma-Völkern, haben Nichts gemein mit den Bergvölkern, die südlich von ihnen wohnen, auch erstreckt sich die Herrschaft des Sultans von Uándala nnr auf die allernördlichsten Abhänge des Gebirges.

Ausrüstung, Begleitung, - Nach langem Hin- und Herreden mit dem Sultan Omer und seinem ältesten Sohne Aba-Bu-Bekr, der eine Tochter des Sultans von Uándala zur Frau hat, wurde der 8. September 1866 als Tag der Abreise festgestellt und der Sultan sowohl wie Aba-Bu-Bekr gaben mir warme Empfehlungsschreiben mit, ausserdem stellte Ersterer Almas als kam-maj-be (wörtlich: Mann des Königs oder Königlicher Botschafter), Letzterer ebenfalls einen seiner Diener zu meiner Verfügung. Meine andere Begleitung bestand in meinem alten Diener Hamed, dem Gatroner, Ali und Noël; ich hatte drei Lastochsen gekanft und ein Pferd für Hamed, indem ich selbst meinen kleinen Klepper ritt, denn mein schönes grosses Pferd, das mir der Sultan geschenkt, wagte ich der Fliegen halber nicht mitzunehmen, sondern gab es Mohammed el Alamíno mit nach Magómmeri. Meine Kisten und werthvollen Effekten liess ich in seinem Hause in Kuka, meine anderen Sachen ohne Werth und einen kranken Sklaven bei einem Scherif von Medina, mit dem ich mich während meines Aufenthaltes in Kuka befreundet hatte, zurück. Ausserdem hatte mir der Alamíno den ehemaligen Sklaven Vogel's, Dunkas, beritten und mit Flinte bewaffnet zur Verfügung gestellt und mir sogar anheim gegeben, falls er mir gefiele, ihn für immer zu behalten. Unter dessen Führung schickte ich meine Lente um 7 Uhr Morgens vorsus, da ich selbst noch allerlei zu besorgen hatte, und hiess ihnen den Weg nach Hadi Aba einzuschlagen, da es in dieser

Bohlfs, Reise von Kuka nach Lagos.

Jahreszeit des Wassers halber nicht möglich war, über Dikos zu gehen, sondern wir den Weg über Udjö nehmen mussten. Ich selbst verliess nm 10 Uhr Morgens das Südther und sehlng denselben Weg ein (Richtung 200°).

Die letzten Wochen der Regenzeit. - Das schönste Wetter begünstigte uns und die Getreidefelder nm die Hanptstadt waren in voller Pracht. Nach & Stunde hatten wir links von nas am Wege den Ort Marmatari und 1 Stunde von Kuka ebenfalls links den Ort Digigi liegen. Um 12 Uhr fand ich meine Leute unter einem grossen Tamarindenbaum am Wege lagern, gegen meinen Wunsch, denn ich hatte ihnen befohlen, bis Hadj Aba zu gehen, weil wir keine Lebensmittel bei uns hatten, im Dorfe aber solche zu finden gewesen wären. Indess blieben wir nun . bis 3 Uhr Nachmittags liegen und gingen dann nach dem 1 Stunde entfernten Dorfe, wo wir gerade zeitig genug eintrafen, um nns in den Hütten vor einem entsetzlichen Gewitter-Platzregen zu sichern. So war also die Regenzeit noch nicht zu Ende, während mir die Leute in Bornu das Gegentheil versichert hatten und ich selbst ihre Meinung theilte, da es seit einigen Tagen nicht mehr geregnet hatte, obgleich die Sonnenwende noch etwa 14 Tage entfernt war. Wir werden in der Folge sehen, wie sehr ich durch diesen Irrthum litt und meine Reise nach Mandara zum Theil unfruchtbar wurde, indem der entsetzliche Regen, der in den Bergen noch länger fortdauert als in der Ebene, und der durchweichte Boden iedes Reisen im Lande selbst unmöglich machten. Sobald indess an jenem ersten Tage der Regen nur etwas nachliess, flüchteten wir uns ins Freie, denn wegen der unglanblichen Anzahl von Flöhen war in den Hütten gar kein Bleibens.

Die bach- und steinless Ebens Berust. — Anch am Morgen regnete es noch, zwar nicht heftig, aber stark genng, um den sehon durchweichten Boden noch grundloser zu machen. Die Abwesenheit aller Rinnade nad Biche in Borna, die oben so bezichnend für dieses Land ist wie die Abwesenheit jedes, anch des allerkleinsten Steines, trägt nicht wenig dazu bei, den Boden während der Regenzeit tief und aumpfig zu machen; erstere orklärt sich daraus, dass das Land fast ganz horizontal liegt, letztere bezeugt, dass die Trockenlegung dieses Distriktes zwischen dem Central-Afrikanischen Gebrige und dem Hochlande der Central-Afrikanischen Gebrige und dem Hochlande der

Wüste chne alle Gewalt und Revolution vor sich gegangen sein mms, so dass selbet in der Niche der Gebirge nördlich und südlich kleine Steine nnd Gerölle zur grössen Seltenheit gebören. Andore grosse Ebenen, die man mit dieser Inner-Afrikanischen Tiefebene vergleichen kann, z. B. die Norddoutsche Tiefebene, sind überall weit vom Gebirge weg mit Steinen überdeckt, hier aber fehlt, wie geset, jedes, auch das kleinete Steiuchen.

Vegetation und Kultur. - Nach 1 Stunde haben wir westlich von uns, 1 Stunde vom Wege, den Ort Karban; die Gegend ist ansserst reich, aber eine entsetzliche Menge Fliegen and Blutwespen peinigen unsere Pferde und Ochsen. Glücklicher Weise kommt hier iene gefährliche Thierfliege, nbussoni genannt, von der ein einziger Stich ein Pferd tödtet, nicht vor, sie soll in Logone und Bagirmi häufig sein. Zum ersten Mal stossen wir hier auf den schönbelanbten Golumbi-Banm, eine Hauptzierde der Wälder Uándala's. Die ganze Gegend ist überhaupt bewaldet, wenn anch nicht dicht, und der herrliche Tamprindenbaum, der von allen Bäumen Bornu's der gesegnetste ist, seiner Frucht halber and seines Schattens wegen, denn seine Krone lässt auch nicht den leisesten Sonnenstrahl durchdringen, spielt hier eine hervorragende Rolle. Um 74 Uhr haben wir den Ort Birnoa 1 Stunde rechts vom Wege. Der parkähnliche Wald wird manchmal von ausgezeichneten Ngáfoli- und Morum-Feldern nnterbrochen, auch Bohnen und karess, letzteres ein Gemüse von säuerlichem Geschmack, sind viel angebant. Obgleich nicht zum ersten Mal, denn auch nördlich von Kuka findet man ihn, treffen wir von nun an häufig auf den Digéssa-Baum, dessen Saft Hanptbestandtheil des Pfeilgiftes ist. Der Digessa-Baum ist der Gestalt nach ein Mittelding zwischen Cactus und Baum, sein Stamm ist viereckig und in der Jugend fleischig, die Blätter gleichen den Weinblättern, auch gehen wie bei der Rebe Rankon von ihm aus, er rankt und windet sich an allen Bäumen empor und manchmal werden dann seine anteren Stämme armsdick und mit der Zeit abgerundet; Blüthe und Frucht konnte ich nicht zu Gesicht bekommen, weil es nicht die Zeit war. In Verbindung mit anderen Pflanzen wird der Saft der jungen fleischigen Stümme zur Bereitung des Giftes benutzt, das nach Anssagen der Neger fast auf der Stelle tödtlich sein und wovon der kleinste Theil, in eine Wunde gebracht, hinreichen soll, den Tod herbeizuführen. Ich glaube indess, dass Übertreibung dabei ist und der Tod wohl nicht gerade so angenblicklich erfolgt, denn meist haben sie doch Zeit, ihr Gegengift anzuwenden.

Heuschrecken. — Um 8 Uhr erreichten wir die drei Brunnen Bellúri und nm 9 Uhr, immer im lichten Walde reitend, den Brunnen Güggerum. Hier hielten wir ‡ Stunde, um auf die znrückgebliebenen Ochsen zu warten, und kehrten dann nach 1 Stande in dem Dorfe Fortus ein, das dem Katschélla blal gehört. Wir fanden gastliche Aufnahme, des Abends aber kamen von Norden so unglaubliche Massen von Heuschrecken 1), dass ihre wirklichen Wolken die Sonne verflusterten. Ich habe schon früher angeführt, dass ich die Tintumma als eine der Wiegen der Heuschrecken kennen gelernt und aller Wahrscheinlichkeit nach kamen sie von dorther. Diese Heuschrecken-Wolken zogen unnnterbrochen von 3 Uhr Nachmittags bis Sonnennntergang von Norden nach Süden. Wir blieben diesen Tag in Fórtua, da die Ochsen der Weide bedürftig waren. Abends hatten wir das Glück, eine grosse Waldtaube (ngato) und zwei Turteltauben (ngigi) zn schiessen, von denen sich eine Menge ins Dorf geflüchtet hatten aus Furcht vor den die ganze Luft mit ihrem Gezirpe erfüllenden Heuschrecken. Der Flöhe wegen zog ich es vor, mein Zelt aufzuschlagen, fand aber eben so wenig Ruhe, da die Schnaken, Gott weiss wie, in dasselbe drangen und jeden Schlaf unmöglich machten.

Uppiper Wald; Früchte; die Erdnuss. — Am 10. September gingen wir von frish 15 lbra an in gewade Süde Richtung, wie immer in einem lichten Walde, aus dem hie und da die Königin der Bäume, die schattenreiche Tamarinde, herverangte. Nach 1 Ruude erreichten wir Kornfau, um 7 lbr die Felder von Komalúa nnd ⅓ Stunde später den Ort Rikláku.

Die Gegend ist äusserst sumpfig und prangt in öppigster Vegelation. Auf dem Gonögo-Strauch fanden wir eine geniessbare Frucht von der Gröse einer Birne, sauftem, jedoch eitwas harzigem Nachgeschmack und gelber Farbe; die korelleerothen Kerne haben einen Kamm. Hier erseheint auch zum ersten Mal der Riesen-Cactus, Görulu genannt, indess kommt er nnr sporadisch vor; wir fanden ferner den Taida-Strauch mit kleinen, weissen bitteen Beeren, die eine wohlthuende Wirkung auf den Magen haben. Die Hülle und Fülle nicht fruchttragender Binme und sonstigen Pfanzen, die mir bisher nicht vorgekommen, wurde mit jedem Schritte grösser und war mir bisher niemals in solchem Masses vorgekommen; an vierfüssigen Thieren freilich ist dieser Wald wegen der starken Berölkerung nicht sehr reich, indess behautet die singende Welt der

<sup>7)</sup> Diese Wästenbruschrecke hat bei dem Kanfri den besonderen Namen können, wihrend die Heusenbrecke im Allgemeinen kaft genauts wird. Andere in Boren einbeimische Heusenbrecken-Arten sind necht wird. Andere in Boren einbeimische Heusenbrecken-Arten sind necht so der die Steine Heusenbrecken der Steine der Gestellt wird der Steine Heusenbrecken der Frast, ist in der That ein nicht an yerzeichtende Krüsten frast, klift, stigenus and kussi'ma konste ich keelt aus der Steine der Steine Heusenbrecken der Steine Heusenbrechen der Steine Heusen

Lüfte wie immer ihren Platz nad manche Bänme sind mit Nostern so besetzt und behangen, dass man glauben sollte, es seien Vögel-Städte oder -Dörfer. Die meisten kleinzern und sperlingsartigen Singvögel hängen ihre Nester an einem Zweige auf nad haben, um sie gegen Sonne und Regen zu sehützen, den Eingang von unten; namentlich webt der Fani, ein kleiner Singvogel, ein so künstliches Nost aus Kattun, dass man es für Menschengewebe halten könnte. Um 8½ Uhr erreichten wir Reiter den Ort Birbs, während die Leute mit den Lastochene ret um 10 Uhr eintrafen. In diesem Orte liessen wir die Mittagshitze vorüber geben und setzten dann am 3½ Uhr naseren Weg fort. Wir heiten jetzt die Rüchtung von 200°.

Krankheit. — Die Wirkungen des Regens nnd des Sumpfes Sünserten sich aber sehen jetzt bei meinen Leuten, Hamed litt am Fieber und Noël bekam den GuineaWurm. Immer im Walde erreichten wir nach 

§ Stunde den Ort Gangsliergi und um 4½ Uhr den Ort Mages. Der 
Wald hörte nun gänzlich auf nnd wir waren immer in hohen 
Frnehtfeldern, meist mit moro bestellt; hier stiessen wir 
anch zum ersten Mal auf den Anban der koltsche oder Erdnuss. Im Orte Solüm, der dicht auf den vorigen folgt, 
lagerten wir und fanden zuvorkommende Aufnahme, auch 
hörte man von hier an sidlich nie mehr ein feindliches 
oder auch nur unfreundliches Wort gegen den "Nassfan" aussprechen, Beweis, dass aller Fanatismus, so gering derelbe 
anch sein mag, in Kuka durch die Araber und Berber eingesehlernt ist.

Nach einer wegen der vielen Mosquitos qualvollen Nacht verliessen wir den Ort erst um 64 Lbr in der Riichtung von 230°. Hamed war so krank, dass er sich kaum anfrecht halten konnto, Dunkss schüttelte das Fleber, Ali litt an Durchfall, Noeil konnte des Guinea-Warmene halber nicht mehr zu Fusse gehen, sondern musste einen Ochsen besteigen; je krinker aber meine Leute wurden, deste mehr erfreute ich mich selbst einer guten (lesundheit und selbst die starken Platzregen und Wolkombrüche, die uns bis auf die Haut durchnässten, änderten Nichts an meinem Zustande.

Wilder Reis; die Njednyale-Erdnus, — In dieser Gegend, die ganz ein Sumpf ist, fanden wir viel wilden Reis, den die Leute jetzt zu sammeln beschiftigt waren und der den Hauptbestandtheil ihrer Nabrung bildet. Wie sollte es auch nicht? Sie brauchen ihn nicht annzubauen oder nu pfanzen, alle Jahre kommt er in der Regenzeit von selbst wieder zur Reife nad macht ihnen nur die Mühe, ihn abzuschneiden. Die Kranks- und Ertim-Stauden, deren wahres Vaterland Nord-Bornu ist, fangen an zu verschwinden, obgleich erstere einzeln selbst noch in Ufandala vorkommt, dagegen wird der hochästige Gärula-Cactus hier hänfiger. Um 7 Uhr passirten wir den Ort Bolingson und

um 8 Uhr das Dorf Gusserge, nm 91 Uhr Dadego und um 10 Uhr Gáloa, das mit dem Orte Tjingoa eins ist. Letzteres war von Dienern Almas' bewohnt, die diesen Ort gegründet hatten und für ein Viertel Abgabe an Almas sich hier angebant und frei von allen Frohndiensten gemacht hatten. Unter einem entsetzlichen Regenschauer zogen wir ins kleine Dörfchen, das nur aus einigen Hütten besteht, ein, fanden aber natürlich gute Aufnahme. Zum ersten Mal bekam ich hier die ngangala zu essen, eine andere Art Erdnuss, der koltsche zwar verwandt, jedoch sehr verschiedener Natur, denn während die Koltsche änsserst ölhaltig ist und ihr Öl ja auch schon in Europa grosse Aufnahme und Verbreitung gefunden hat, ist die ngangala mehr mehlhaltiger Natur und dürfte vielleicht später hier in Afrika dieselbe Rolle spielen wie bei uns die Kartoffel. Die ngangala ist durchaus nicht bitter, sondern ganz vom Geschmacke unserer besten Erdäpfel, aber bedeutend mehlhaltiger.

Mehr als 20 Schässoln verschiedener Spaisen wurden uns Abends vorgesetzt und ausserdem erhielt ich 10 Höhner zum Geschenk, aber auch hier waren entsetzlich viele Schmaken und als ich meine Verwanderung darüber ausdrückte, wie die Bewohner, allnächtlich dieser Plage ausgesetzt, sich vor diesen blutgierigen Thieren schützten, denn die Hütte oder ein Zelt sichert keinenwege vor diesen Eindringlingen, zeigte man mir sackstrige Matten, in die sie sich Nachts verkrischen und deren Loch oder Öffung auf den Boden zu liegen kommt. Diese Sackmatten, aus Dum dicht geflochten, lassen allerdings keine Micken zu, halten aber auch fast alle Luft ab, so dass Humed, der Nachst in eine solche zu kriechen versuchte, bald wieder hervorkum, weil er zu erschien glaube.

Termiten. - Wie am vorigen Tago hielten wir anch am 12. September die Richtung von 230°, nachdem wir um 61 Uhr den gastlichen Ort verlassen hatten. Die Gegend behält ganz denselben Charakter, nur beginnen die grossen Termitenhügel, deren Pyramiden und Thürme oft die Höhe von 8 bis 10 Fuss erreichen, eine hervorragende Rolle zu spielen und fügen der Gegend einen neuen Reiz hingu. Diese weissen Termiten zeigen sich nie am Tage; wer sie beobachten will, muss zeitig aufstehen, denn bald nach Sonnenanfgang ziehen sie sich von der Arbeit in ihren Palast zurück. Sobald indess die Nacht hereinbricht, kommen sie an don Rand ihrer Wohnung und thürmen Thon auf, ohne jedoch ihren Ban zu verlassen, und so scheint es auch, dass sie sich von Thon oder Erde selbst ernähren oder essbaren Stoff in demselben finden und das, was nicht geniessbar ist, herausschaffen. Dieser Auswurf bildet dann jene thurmartigen Röhren, die, inwendig hohl, von innen aus aufgebaut werden und, wie gesagt, oft die

1.

Höhe von 10 Fuss erhalten. Häufig sind 20 solcher Röhren dicht neben einander und bilden Eine grosse Pyramide mit 20 Öffnungen, jede Öffnung von 1 oder 1½ Decimeter Durchmesser. Sieht man diese Wohnungen bei Tage, so sollte man sie für ausgestorben halten, weil sieh da nie eine der weissen rothköpfigen Ameisen zeigt; jeder Ban hat überdiess seine Königin, die von beträchtlicher Gröses sein soll.

Die Landschaft Gomdti; Vegetation. - Die Neigung des Bodens ist immer noch dieselbe, wie denn auch das Barometer ausser seinen regelmässigen täglichen Schwankungen gar keine Höhenzunahme andentet, und weil eben kein Abfluss vorhanden ist, besteht die ganze Gegend aus einem grossen Sumpfe. Um 7 Uhr passirten wir den Ort Eiram und um 71 Uhr Kolokóloa, 1 Stunde später Gílgela, lauter kleine Orte von 10 bis 50 Hütten, von denen jeder seinen eigenen Herrn hat, wie bei uns im Mittelalter. Die Macht dieser Herren ist jedoch längst gebrochen und. 4 dieser Ortschaften haben nicht mehr einen erblichen, sondern einen wechselnden Herrn, der vom Sultan von Bornu eingesetzt wird. Farnkräuter von äusserst feiner und eleganter Construktion treten jetzt ebenfalls auf und bordiren unseren Weg und die mannigfaltigsten Schlingpflanzen, darunter die digdiggi, die wir mit ihrer süssen geniessbaren Frucht schon in Kanem kennen gelernt haben, bedecken die Bäume oft wie mit einem Dache. Von den vielen Mimosen stehen mehrere in Blüthe und namentlich die Kingar-Art mit ihren wohlriechenden gelben Blümchen, die wie Sterne an das feinblätterige Grün geheftet erscheinen, erhöht beträchtlich das Liebliche dieser üppigen Landschaft.

Um 9 Uhr erreichten wir den letzten Ort der Landschaft Gomáti, der Galegére heiset, und lagerten daselbst. Eine laubige Veranda aus digdiggi und Flaschenkürbissen sehützte mich vor den Sonnenstrahlen, die, wenn sie aus den dicken Wolken herrorkamen, um so brennender waren. Dicht vor der Veranda war die Moschee, die ebenfalls aus vollkommen grünen Wänden bestand und eigentlich eher eine Gebetslaube als eine Moschee zu nennen war; aber in den meisten Orten sind hier die Moscheen blosse Betplätze, oft ohne Dach, oft von Schlügpfflarsen überwölbt, und was ist erhabener, als Gott in seinem von ihm selbst erbauten Hause anzubeten, in der freien Natur?

Als wir um 2 Uhr Nachmittags wieder aufbrachen, glich meine Karawane eher einem Feldhospital als einer Reisegesellschaft, da ja die Hälfte meiner Leute krank war; wie immer hielten wir südwestliche Richtung und betraten nun die Provinz Udjé.

Der Wald von Buddumdesels. - Wir erreichten jetzt

den prachtvollen Wald von Buddumásseli, aus lauter riesigen, vielleicht tausendjährigen Bäumen bestehend, die oft durch Schlingpflanzen zu Einer Wand verbunden sind. Aber der Weg wurde immer sumpfiger und verwandelte sich manchmal in einen See. Der msiestätische Anim-Baum. der an Grösse und Laubschmuck mit der Tamarinde wetteifert und dessen Laub man zum Grünfärben benutzt, dann der gleich schöne Komáus-Baum, dessen Früchte an Geschmack und Grösse der Citrone gleichen, endlich der thurmhohe Kágui-Baum, der mit seinen hellgrünen Blättern und der Fülle des Laubes an unsere Buchen erinnert, wenn sie ihr Frühlingsgewand anziehen, alle diese Riesen wetteiferten mit der Tamarinde, wer am höchsten seine Krone gen Himmel heben könnte. Oft jedoch bildeten mit dem Kossásse-Straueh, der, was die Blätter und ihre blasse Farbe anbetrifft, dem Steineichen-Gebüsch in der Berberei nicht unühnlich ist, das Borungo-Gebüsch mit seinen korallenrothen Blüthen und andere ein so undurchdringliches Dickicht, dass Menschen und grösseren Thieren jeder Durchgang verwehrt war. Ja manehmal machten Schlingpflanzen und vorzüglich die jetzt in voller Blüthenpracht stehende digdiggi Alles zu beiden Seiten des Weges zu einer undurchsichtigen grünen Mauer, aus der nur die Kronen der eben anfgeführten Riesenbäume hervorragten. Anch die Mimosen waren hier noch stark vertreten und erreichten in diesem fetten Humus manchmal eine nie gesehene Höhe. Ausser der in Kanem und ganz Bornu häufigen Kingar-Art (Acacia nilotica) war die kinder (Acacia arabica) stark vertreten, hie und da fand man anch die kleinblätterige Mimose, gerbinna genannt, deren Dornen giftig sein und selbst, wenn sie im Fleische stecken bleiben. Anschwellung und Tod herbeiführen sollen, endlich die Dusso-Akazie, die wir ihres feinen und hübschen Laubes wegen, das sich Nachts schliesst, bei uns in Häusern ziehen. Da unten im Walde Alles unter Wasser stand, so waren die Pflanzen am Boden gar nicht zu erkennen, nur lauge Gräser streckten über das Wasser ihre Halme heraus. Deshalb schienen wilde Thiere wenigstens jetzt in diesem Urwalde ganz und gar zu fehlen. Der Wald hatte die Breite von 1 Stunde, soll sich indess nach Westen subedeutend ausdehnen und an Breite zunehmen.

Um 4 Uhr hatten wir rechts von uns 1 Stunde weit entfernt den Ort Buddumásseli und erreichten um 5 Uhr den Ort Tebá, wo wir mein Zeit aufschlugen, obgleich die Bewohner uns Anfangs gar nicht aufschmen, ja sogar mit Gewalt zurücktreiben wellten; ein Paar blinde Schüsse-beruhigten aber ihren Muth sehnell und als sie sahen, dass sie uns mit Gewalt nicht los werden konnten, wurden sie unsere besten Freunde.

Gewitterguss. - Nachdem wir die Nacht aus Furcht

vor Dieben und Schnaken schlaflos zugebracht hatten, setzten wir am anderen Morgen nm 51 Uhr naseren Weg südwestlich fort und drangen bald in einen Wald, der dem des vorigen Tages an Erhabenheit nicht nachstand, dessen Boden jedoch ebenfalls einen einzigen See von 1 bis 1 Fuss Tiefe bildete. Von einem fnrchtbaren Gewitterregen überrascht machten wir nach 2 Stunden mitten im Walde Halt und hatten kaum noch Zeit, mein Zelt aufzuschlagen, um uns and die Sachen vor dem herabströmenden Wolkenbruch zu schützen, und namentlich musste ich Sorge dafür tragen, dass die Geschenke, darunter ein weisser Burnus und weisse Stoffe für den Sultan von Uáudala, nicht vom Wasser litten. Aber wenn auch mein Zelt den Regen von oben abhielt, so schützte es nicht gegen die von naten hereinströmenden Fluthen, nach & Stunde befand sich die kleine Erhöhung, auf die wir in der Geschwindigkeit geflüchtet waren, ebenfalls unter Wasser und wir mussten die Sachen, die am wenigsten Wasser vertragen konnten. auf die Arme nehmen. Die ganze Gegend war ietzt ein fliessender See, das Wasser strömte nach Osten, und als es nach 1 Stnude unanfhörlichen Platzregens endlich von oben her trocken wurde, mussten wir noch 1 Stunde warten, bis sich die Wasser verlanfen hatten oder eingesogen waren, erst dann konnten wir daran denken, bei einem grossen Feuer alle unsere durchnässten Kleider und Utensilien zu trocknen. Glücklicher Weise war für naseren Hunger gesorgt, wir hatten eine Ziege bei uns, die wir über dem lodernden Feuer brieten.

Erpressungs-Versuch. - Als wir noch damit beschäftigt waren, kam eine Karawane von Udje, mit koltsche und ngangala beladen, die dem Kukauer Markt zureiste. Almas hielt sie an, nm von diesen Früchten zu erpressen, and bald wäre es zn Gewaltthätigkeiten gekommen. Almas behauptete, er habe als Kam-mai-be das Recht, Lebensmittel zu seinem Bedarf zn erzwingen, die Lente der Karawane erwiderten aber, dass sie Niemand zwingen könne, nmsonst ihre Waare wegzngeben. Die armen Lente, obgleich fast 50 Mann stark, hätten sicher der Gewalt weichen müssen - denn wie konnten sie der Drohung einer Flinte widerstehen! - hätte ich mich nicht ins Mittel gelegt. Ich verbot Almas ein- für allemal solche Gewaltthätigkeiten. gab den Leuten reichlichen Ersatz für ihre ngangala und als ich noch ein Stück Ziegenfleisch hinzufügte, schieden wir als die besten Freunde.

Wilde Trauben; der Ameisenbör; Indigo. — Wir hielten uns jetzt mehr südlich, immer noch im Walch, dessen Boden abwechselnd See oder Sumpf ist. Es treten hier nun auch die Adansonien anf, nnd zwar die tiggebo, die jedoch nicht die gewältige Grösse der Kuka- oder Baobab-Adansonie erreicht. Eine Art wilder Weintrube, debussulum genannt, deren Blatt, Ranken und Beeren ganz denen unserer Traube gleichen, fängt jetzt an zu reifen; sie dnrchrankt alle Bänme. Der grosse Komandn-Banm, dessen Holz wegen seiner Dauerhaftigkeit sehr gesucht ist, kommt anch jetzt häufig vor. Wo sich indess nur ein trockener Platz findet, sieht man grosse Ameisenhaufen, oft von 6 bis 8 Fuss Durchmesser, und von ihnen ans führen 2 bis 3 Zoll breite Strassen, ausgetreten und geebnet, als ob es von Menschenhand erbaute Kunststrassen wären, auf denen sie ihre Nahrung und Vorräthe herbeischaffen. Auch die Thürme und Pyramiden der Weissen Ameise sind sehr häufig. Manchmal sieht man jedoch diese Paläste und Wohnungen der Ameisen durchwühlt und zerstört, denn ausserdem, dass eine Menge Vögel ihr zu starkes Überhandnebmen verhindern, haben sie einen viel gefährlicheren Feind. den Ameisenbär, der mit seinen langen Krallen ins Herz ihrer Wohnnagen selbst einzudringen versteht, mit einer Geschwindigkeit, die unerhört ist, und dann auf seine lange Zunge, die er inmitten der erschreckten Bewohner steckt und die nnempfindlich gegen die Stiche und Bisse aller Termiten ist, Hunderte auflaufen lässt und hinunterschluckt. Die Bewohner behanpten, der Ameisenfresser berühre nie die Königin des Baues, damit immer neuer Nachwuchs käme, möglich, dass er es nicht in dieser Absicht thut, sondern vielmehr die Königin unberührt lässt, weil sein Schland zn eng ist, um dieselbe hinnaterzuschlucken. Genug, ohne den Ameisenbür oder Ameisenwühler würde bald diese ganze Gegend von Ameisen überschwemmt und zu Grunde gerichtet sein.

Wir fanden von nun an auch häufig die trichterförmigen Löcher des Ichneumon, obgleich mir das Thier selbst nie zu Gesicht kam, da est änseerts scheu ist. Ein kleiner Vogel von ganz eigenthümlichem Bau, von den Kandri fato-ingábbere genannt, fesselte meine Aufmerksamkeit im höchsten Grack. Leider hilt er sich immer ausser Schussweite. Sein Schwanz ist so lang, dass er beim Fliegen das Oleichgewicht zu stören scheint und der Vogel wie ein anf hoher See stampfendes Schiff auf nad ab steigt.

Hier stiessen wir anch zum ersten Mal auf den Anban des Indigo, arin oder alin genannt, der vortrefflich zn gedeihen sehien, wie sich überhaupt der Boden Boran's für alle Produkte der heissen Zone gleich gut eignet. Um 4½ Uhr hatten wir den Ort Madadj-eri rechts von uns am Wege nad befanden uns von jetzt an immer in hoben Argum-Feldern, manchmal aus figfoli, manchmal aus mittia (mattie ist eine Art argum moro, Pennisetum typhoi-denm) bestehend. Um 6 Uhr erreichten wir den Ort Malim-eri, der zwischen grossen und ansgezeichneten Koltsche-Feldern lieget.

Gescitter; news Pflanzen und Thiere. - Nach einer

merkwürdig ruhigen Nacht, in der wir weder mit Schnaken, Flöhen 1) noch mit anderen Widerwärtigkeiten zu kämnfen hatten, brachen wir am 14. September nm 7 Uhr Morgens auf, waren aber kaum ! Stunde vom Dorfe entfernt, als uns abermals ein solcher Platzregen überfiel, dass wir nur eben noch Zeit hatten, das Zelt aufzuschlagen. Ich fing nun ernstlich zu berenen an, so früh ausgerückt zu sein, denn während der Regenzeit ist das Reisen wegen Abwesenheit aller künstlichen Wege fast eine Unmöglichkeit. Dazu hatte ich immer mit den Krankheiten meiner Leute zu thun, houte war dieser krank, morgen iener, nur ich selbst widerstand wie durch Wunder allem bösen Wetter und Ungemach. Glücklicher Weise hielt dieses Gewitter nicht lange an und nach einer kleinen Viertelstunde konnten wir weiter ziehen. Zum ersten Mal trat uns hier der Riese der Bäume, die Kuka-Adansonia, in ihrer ganzen Wncht entgegen; Bäume, deren Stamm 1 Meter hoch von der Erde 5 bis 6 Meter Umfang hatten, waren gewöhnlich. Auch stiess uns ein unbekannter Vogel, zu den Adlern oder Aasgeiern gehörend, auf; grösser als der Königsadler, war derselbe an Grösse nur vom Stransse übertroffen; die Kanúri nennen ihn kirgalibú.

Die Stadt Mai-dug-eri, ihre Hutten und Bewohner: die Gámerou. - Immer zwischen hohen Argum-Feldern erreichten wir um 10 Uhr Mai-dug-eri, eine grosse, am Ngadda-Fluss gelegene Stadt. Nachdem meine Leute auf dem Dendal, d. h. öffentlichem Platz, ihre Flinten abrefenert hatten, empfing uns der Kre-ma der Stadt, der in Abwesenheit des gerade in Kuka befindlichen Stadtobersten. der Stadtvorsteher war. Man stellte drei dicht bei einander liegende Hütten zu anserer Verfügung, ich bezog die beste und fand sie in der That ganz wohnlich. Mai-dugeri, obgleich eine Stadt von gegen 15,000 Einwohnern, hat gar keine Häuser, sondern nur Hütten, die sich indess von denen des nördlichen Bornn in ihrer Bauart unterscheiden. Während diese hier ganz aus Stroh oder Binsen bestehen und die Form eines Bienenkorbes haben, sind die im nördlichen Bornu aus Thon aufgemauert und nur von einem runden Strohdach überwölbt. Das Dach im Inneren war sehr kunstvoll hergerichtet und eine Meuge Töpfe aus Thon, Strohtellerchen und hölzerne Essschüsseln nahmen die eine Seite der Hütte ein; es ist diess die Aussteuer der Frau. Auch fangen von hier südwärts die Weiber einen anderen Kopfputz zu tragen an, man sieht nicht mehr die kleinen Flechten und Locken der Kanuri- und Tebu-Weiber. die hiesigen Frauen wölben ihr Haar zu einem hohen

Walst von hinten nach vorn und pflegen die Seiten des Kopfes zu scheeren. In der Kleidung, die ja auch am Ende so einfach wie möglich ist, bilden sie jedoch gar keinen Unterschied von den nördlichen Bornu-Bewohnern, In der That aber hat das eigentliche Kanúri-Element mit der Provinz Udië sein Ende erreicht, wenn auch ietzt hier in den grösseren Städten die Kanúri-Sprache die allein herrschende ist und als Hof- und Regierungs-Sprache immer mehr durchdringt, wo sich die Herrschaft Bornn's hin erstreckt. Ein neues Volk, eine neue Sprache treten uns entgegen, ob eng, ob entfernt verwandt mit den Kanúri, das müssen sprachliche Untersnehungen entscheiden; es ist der Stamm der Gamergu 1). Die Gamergu ausserhalb der Städte und der Orte, die an den Karawanen-Strassen liegen, sind alle noch Heiden und werden deshalb, obgleich sie Bornu unterworfen sind, vom Sultan und den übrigen mohammedanischen Bewohnern als Feinde betrachtet, gelegentlich stellt der Snltan sogar Rasien gegen sie an und beraubt und entvölkert so sein eigenes Land.

Abends brachte man mir eine Staude mit gelben, sehr bitteren Früchten, deren Saft giftig ist und im Verein mit der digéssa zur Bereitung des Pfeilgiftes dient. Die Manner von Mai-dug-eri sind jetzt vollkommen kannrisirt, sie sind gross und muskulös, schwarzbraun und haben Neger-Physiognomie, ohne dabei hässlich zu sein. Die Frauen haben ein sanftes Äussere, viele durchbohren sich die Nasenlöcher wie die Kanúri- und Tebu-Frauen. Knaben und Mädchen gehen, bis sie die Pubertät erreichen, ganz nackt, alle sind fertige Schwimmer, indess wurde am Tage meines Hierseins ein junges Mädchen von der schnell fliessenden Ngádda fortgerissen und ertrank. Da ein Weisser hier natürlich eine der grössten Seltenheiten ist, denn nur ganz ausnahmsweise kommen Araber oder Berber hierher, so versammelten sich, so oft ich meine Hütte verliess, immer Handerte von Menschen, bloss um mich zu sehen. Sie waren jedoch keineswegs lästig, zudringlich oder gar fanstisch, der weisse Nassáru war bloss ein Wunderding für sie. "Seht, selbst sein Haar ist hellfarbig und mit seinen Augen sieht er sicher auch bei Nacht, und wie seine Nase gebogen ist! ganz wie bei den Schua-Arabern; man sagt, die Weissen könnten gar keine Sonnenstrahlen vertragen" &c. &c. Das waren die Bemerkungen, die sie unter einander machten.

Ungastlichkeit, die Birma-Wurzel. — So zuvorkommend uns der Kro-ma mit Worten empfangen hatte, so dürftig oder nichtig war die Bewirthung; vergebens lauerten wir Abende anf Speise seinerseits und hätten nicht unsere Nachbarn und die Frau des abwesenden Snädzbersten uns

b) Der Floh hat seine bestimmte Südgrenze in Bornu oder vielmehr seine Grenne umgiebt, Kuks mit einem Kreise von ein oder swei Tagemärschen; diese bestätigt ganz die Ansicht Barth's, welcher behauptete, der Floh set von den Araborn nach Bornu eingeschleppt.

<sup>1)</sup> Die Gamergu sind eng mit den Uandala verwandt,

Etwas zu essen geschickt, so hätten wir uns hungrig schlafen legen müssen. Am anderen Tage früh kam der Kre-ma, entschuldigte sich, sagte, er habe keinen Einfluss über die Lente, der Ort sei arm &c., indess werde er unverzüglich das Frühstück herbeischaffen; ich hatte nämlich beschlossen, einen Tag hier zu rasten, theils der Ochsen, theils der kranken Leute wegen. Sodann gab er Almas einen Maria-Theresien-Thaler, denn es ist Sitte, dass der Kam-mai-be in den grösseren Städten 1 oder 2 Thaler zum Geschenk erhält. Unterdessen sah ich mich etwas im Orte um and fand, dass die Einwohner Recht hatten, ihm die Bezeichnung Birni (d. h. Stadt) zu geben, denn die Hütten, alle zwischen Korna- oder Hadjilidj-Bäumen versteckt, konnte man erst wahrnehmen, wenn man im Orte selbst umherging, and meine Schätzung der Einwohnerzahl auf 15,000 ist keinesfalls zu hoch. Wie alle Städte and Ortschaften Bornu's reizend durch die vielon Bäume, die inmitten des Ortes jede Hütte heschstten, hildet hier der hohe, von nun an nach Süden zu häufiger vorkommende ngahbere einen der schönsten, grössten und schattenreichsten.

Wie am vorigen Tage speiste nns trots seines Versprechens auch heute der Kre-ma nur mit Worten ab mal hätte ich nicht vorgesorgt nnd reichlich igsingsla nebst einer anderen sehr grossen und mehlhaltigen, aber etwast, so wäre unser Magen wieder leer gehlichen. Die Birma-Wurzel, die manchmal die Grösse einer Flasche erroicht, halte ich für eine der gemndesten nnd nahrhaftesten Speisen; sonderbarer Weise ziehen die Bewohner diese Wurzel nicht, sondern holen sie ans dem Walde, wo sie wild vorkommt; sie hat rankendes Laub.

Üher die Lügen des Kre-ma empört liess ich ihn rufen und ihn einen tata-neri-be über den anderen heissend warf ich ihm den Thaler, den er Almas gegeben, an den Kopf und versprach ihm, den Snltan von seinem Betragen gegen mich zu benachrichtigen. Aber so heissblütig einerseits die Neger sind, so stoisch sind sie gegen Beleidigungen, wenn sie wissen, dass Nichts dagegen zu machen ist. Unser Kre-ma steckte ruhig den Thaler ein, versprach, Abends Essen herbeiznschaffen, und ging dann würdevoll hinweg. Almas, der so um seinen Thaler gekommen war. gah ich einen anderen; indess hatten wir Ahends eben so wenig zu essen wie früher nnd es kostete uns Mühe, uns Etwas zu verschaffen, denn obgleich alle Tage kleiner Markt und allwöchentlich ein grosser in Mai-dug-ori abgehalten wird, so war doch eigentlich Nichts zu kaufen als - sauere Milch. Ich fand, dass Mai-dug-eri eirca 20 Meter höher als Knka liegt, die Entfernung vom Ngådda-Fluss, der hier von Westen nach Nordosten fliesst, beträgt 1 Kilometer.

Der Fluss Ngádda. - Als wir am 16. September früh aufbrachen, waren die Strassen der Stadt mit Neugierigen angefüllt, die hauptsächlich auch herheikamen, nm den weissen Hund des weissen Mannes zn sehen. Bald erreichten wir das linke Ufer der Ngadda, die mit reissender Geschwindigkeit dahin floss und his an den Rand voll war. Trotzdem hatte sie nach den Aussagen der Bewohner ihren höchsten Stand noch nicht erreicht, denn wenn diess der Fall ist, tritt sie aus ihrem Bette und geht oft his dicht an die Stadt heran, alle Felder überschwemmend. Die Richtung des Flusses war hier gerade von Westen nach Osten und er hatte eine Breite von 60 Meter bei einer dnrchschnittlichen Tiefe von 6 Meter. Nach den Aussagen der Einwohner kommt derselhe von Mnmo in Adamaua und erreicht den Tsad nicht, sondern breitet sich über das Land ans. Als ich diess hörte, schien es mir nicht glanhhaft, denn ich meinte, eine so bedeutende Wassermenge müsse in einem hestimmten Bette dem Tsad zufliessen; als ich aber später auf meiner Rückkehr die ungeheueren Wasserflächen und See'n selbst erblickte. lenchtete mir die Behauptung der Einwohner, die Ngadda erreiche den Tsad nicht, schon eher ein. Wenn sie indess auch damals nicht durch ein bestimmtes Bett mit dem Tead zusammenhing, so stand sie doch durch Hinterwasser oder eine Reihe von See'n mit diesem Binnenmeer in Zusammenhang, denn äusserst fischreich hatte sie ganz dieselben Fischarten wie der Tsad.

Das Übersetzen über den Finss ging rasch von Statten, Ochsen and Pferde wurden schnell hinüber geschwemmt and die Leute, die nicht schwimmen konnten, fassten eine Kürbisschale an und wurden dann von den Leuten hinüber bugsirt. Um 11 Uhr 40 Minuten waren wir am anderen Ufer wieder marschfertig und gingen in der Richtung von 160° weiter, jedoch nur nach dem 11 Stunden entfernten Mai-schig-eri. So ungastlich wir in Mai-dug-eri aufgenommen worden waren, einen so zuvorkommenden Empfang fanden wir hier. Mai-schig-eri liegt auf dem rechten Ufer der Ngádda, die 1 Kilometer von dem Orte von Südwesten nach Nordosten strömt. Der Ort hat eiren 2000 Seelen und ist theils von Schua-Arabern, theils von Negern bewohnt. Ausser Speisen in Hülle and Fülle erhielt Almas als Kam-mai-be eine Art kulgu oder Hemd zum Geschenk, so dass seine Laune ganz rosenfarbig wurde. Ich ging noch an demselben Abend zum Flusse, um ein zweites Bad zn nehmen, fand ihn hier ehen so breit als hei Mai-dug-eri, eben so reissend and fischreich. Auch war das Wasser eben so klar, so dass man in 10 Fnss Tiefe deutlich Gegenstände erkennen konnte; der Geschmack des Wassers war vollkommen süss.

Arztliche Praxis: die Suphilis. - Man nahm hier sturk

meine ärstliche Hülfe in Anspruch und da ich nur wenig Arznei bei mir führte, indem ich ausser Chinin, Opium und Weinstein Alles in Knka zurückgelassen hatte, so schrieb ich ihnen Sprüche, die sie zu trinken bekamen, indem sie die Tinte abwuschen, ein Mittel, das sie der besten Arznei vorzichen. Die Leute sind äusserst demüthig in ihrem Betragen und die Franen fielen jedesmal, sobald ich mich in der Strasse blicken liess, auf die Kniee nieder und setzten, wenn sie eine Bürde trugen, dieselbe ab, bis ich vorbei war. Dabei blieben sie mit gebengtem Kopfe so lange in der knieenden Stellung, bis ich vorüber war. Der Ortsvorsteher, der noch den Titel Mai, d. h. Sultan, führt, ist Araber vom Stamme der Schna, ein hochbetagter Greis, Familienhaupt von 60 Nachkommen, - aber werden diese sich stark vermehren? Ich glanbe es kanm, denn wie unter allen Schna wüthet anch unter ihnen die Syphilis. Auch von seinen vielen, ich glanbe eilf, Töchtern kamen Abends mehrere zu mir und verlangten Medizin gegen constitutionelle Syphilis. Es ist entsetzlich, wie diese Krankheit unter den Schua wüthet, da sie gar keine Mittel dagegen besitzen. Offenbar ist den Negern diese Geissel durch die Araber zugekommen, denn haben sie für alle anderen Krankheiten einen eigenen echten Kanúri-Namen, so benennen sie die Venerie merkwürdiger Weise mit dem Namen Franssa oder Franzosen, wie wir Dentsche sagen, ein Name, der ihnen nur durch die Schua, die dieses Übel eingeschleppt haben, zugekommen sein kann. Ich füge diess hauptsächlich hier an, um denen entgegenzntreten, die behaupten, die Venerie sei den Enropäern durch die Neger zugekommen, da namentlich ültere Reisende, als sie dieses Übel bei den Negern erkannten, diese Meinung verbreiteten. Freilich wussten diese nicht, dass Araber, wie Schua und Uled Raschid, seit 600 Jahren in Central-Afrika ansässig sind.

Ortnamen in Utje; die Feytation. — Wir verliessen Mai-schigeri am folgenden Tage nm 6 Uth Morgens, wie am vorhergehenden Tage die Richtung von 130° einhaltend, d. h. wir gingen stromanfwirts mit der Ngidda, die uns immer zur Rechten blieb, manchmal näher, manchmal etwas weiter. Da so nagemein viele Ortsanmen in Utje anf eri sich endigen, so forschte ich, was das bedeute, in der Meinung, dass es vielleicht in der Gämergu-Sprache Ort doft Stadt beisse. So viel ich indess erfahren konnte, bedentet das er "herkommen", so heisst z. B. Mai-dng-eri "das, was vom Stutan Dag herkommt oder erbaut ist". Auf diese Weise stünde das er in engem Zhammehanage mit dem vereinzelten Kandri-Imperativ are, "komm", und mit dem Teda-Wort jire.

Diesen Morgen erblickten wir auch zum ersten Mal die Berge und zwar den Deladebá im Südosten. Die Gegond ist abwechselnd mit Wald bewachsen, abwechselnd mit Korn, karess, gobeh (Gemüse), figángala, koltsche und einer neuen Kornart Namens tjerga bebant. Anch einige Gazellen und Stranses zeigten sich hente. Der sehöne Ngebere-Bann mit seinen grossen glänzenden Blüttern wird jetzt händig und ein anderer Stranch, kalal, mit grossen Schoten bildet den Hauptbestandtheil des Waldes, or giebt ausgezeichneter Entter für das Rindvich. Die Adansonie Kuka wird jetzt riesenhaft, es giebt Stämme, die 8 und mehr Meter Umfanz haben.

Die Schua-Araber. - Da es heiss zu werden begann, kehrten wir nm 9 Uhr im Schua-Dorf Amarua ein, das zur Linken vom Wege lag. Auch hier war nnter allen Bewohnern die Syphilis entsetzlich verbreitet. Zudem haben die Schua als echte Araber ihren ganzen herkömmlichen Schmutz bewahrt und es ist wirklich auffallend, wie in dieser Beziehung die Schna-Dörfer von denen der Kanúri abstechen. Die Schua sprechen zwar alle fertig Kanúri, reden aber unter sich Arabisch, diess Arabisch weicht aber sehr von allen jetzt gesprochenen Dialekten ab und gleicht weder dem Mogrebinischen noch dem Ägyptischen, noch dem Syrischen Arabisch. Vor 600 Jahren hier eingewandert und seit iener Zeit ausser Verbindung mit ihren Stammesgenossen haben sie wahrscheinlich ihre Sprache gar nicht verändert und reden das Arabisch, wie es vor Zeiten gesprochen wurde. Haben wir nicht ein ähnliches Beispiel an den in Canada angesiedelten Franzosen? Im Übrigen leben sie jetzt ganz wie die Kanúri und sind längst aus Nomaden, was sie ursprünglich waren, sesshaft geworden. Anch ihre Tracht ist ganz die der Kanúri, doch bemerkte ich, dass einige Weiber auch Ringe an den Fusszehen trugen; überdiess tätowiren sich die Schna-Franen stark und Brnst, Rücken und Arme sind stark bemalt, oft eingebrannt. Das Haar tragen sie in kleinen Löckchen, ohne es in jene unzähligen Zöpfe zu flechten wie die Kanúri-Frauen. Als höchst eigenthümlich führe ich noch an, dass die Schua ihre Weiber beschneiden. Gelb von Farbe sind sie in Nichts von den Fellata zu nnterscheiden, aber durch die starke Vermischung mit den Negern sind ? von ihnen ganz schwarz und es wird kein Jahrhundert vergehen, so werden die Schua sich nur noch durch die Sprache von den Kanúri unterscheiden.

Ein furchtbarer Gewitterregen hielt uns bis 3 Uhr in dem Dorfe zurück, dann verfolgten wir wie am Morgen die Richtung von 130°, passirten mehrere kleine Weiler, manchmal von Kandri, manchmal von Schua bewohnt, and kehrten um 5) Uhr im Dorfe Boding-eri ein Dieses liegt auf dem rechten Ufer der Ngádda, die hier stark aus ihrem Bette getreten war. Das kleine Dorf hatte einzig und allein eine gute Vorrichtung, um Gäste zu beherbergen, indem eine grosse, geräumige Hütte, von einem befriedigten Hofe umgeben, als Gasthaus dient. Man stellte das Ganze zu unserer Verfügung und auch die übrige Bewirthung liess Nichts zu wünschen übrig, sobald man sich an die aus moro oder hägfeli subereiteten Speisen gewöhnen konnte.

Lederfabrikation; der Markt von Kuintaga. - Am 18. September hatten wir nur noch 1 Stunde bis znr Stadt Kuintaga, diese Strecke legten wir zwischen schönen Kornfeldern in der Richtung von 120° zurück. Es war gerade Markttag und da wir mehrere Sachen bedurften, beschlossen wir, hier zu bleiben. Von den drei Marktorten Mai-schigeri, Kassukula nnd Kniataga ist letzterer der bedeutendste, ja man findet sogar viele von Thon aufgeführte Häuser wie in Kuka. Die Stadt gehört dem Bruder des Sultans, Mustá (Kanúri-Form für Mustafa), der sie von einem Ortsvorsteher verwalten lässt; dieser führt den Titel billa-mápema und unter ihm stehen fünf Polizei-Direktoren oder billa-ma, die wieder über acht Strassenvorsteher oder mainta-ma den Befehl haben. Die Abgaben fliessen durch die letzteren in die Hand des billa-ma-pema, der sie dem Bruder des Sultans überliefert.

Wie in allen an der Ngádda gelegenen Orten dieser Gegend findet man hier ausser Ackerban und Viehzucht eine starke Lederfabrikation und Gerberei und das hiesige Leder kommt an Weichheit, Farbe und Güte fast dem von Haussa gleich, das in dieser Beziehung mit Marokko rivalisirt. Mittage ging ich auf den Markt, der ausserhalb der Stadt abgehalten wird und der, wenn auch nicht gross, doch Alles enthält, was man auf dem Lande nöthig hat. Rindvich, Pferde, Schafe, Fleisch, Korn, Milch, Butter, Honig, Früchte, Tsbak, Baumwolle, Zeuge, Glasperlen, Salz, Sudanpfeffor, Schüssoln und andere sum täglichen Lebensunterhalt nöthige Gegenstände waren reichlich vorhanden. Auch fand ich eine Wnrzel, gadagér genannt, ausliegen, die roh gegessen wird und Grösse wie Aussehen unserer Georginen-Knollen hat, Blätter und Blüthen konnte ich nicht zu Gesichte bekommen, die Lente holen sie aus dem Walde. Von anderen reifen Früchten fand ich eine Art wilder Olive, ngálibi genannt, ölhaltig und von süssem Geschmack, Grösse und Farbe ganz wie unsere Oliven. Auch einige Sklaven wurden feil geboten, für einen inngen kräftigen Burschen verlangte man 18 Thaler, hätte ihn aber jedenfalls für die Hälfte hingegeben. Da hier nicht mehr die Muscheln als kleine Münzen gelten . sondern schmale einheimische Kattunstreifen, so musste ich mir dieses einheimische Geld verschaffen und erhielt für 1 Thaler 47 gobegå oder Streifen. Eine gobegå hat 4 Ellen von 2 Zoll Breite, die an einander genäht sind, oft anch ein zusammenhängendes Ganze von 50 oder 100 Ellen bilden. Die gobega wechselt übrigens in jedem

Rohlfs, Reise von Kuks nach Lagos.

Orte, wie auch die Elle, die den Arabischen Namen dra hat. In Kuka z. B. hat eine gobega nur 3 Ellen, in Mandara nur 1 und die Elle ist dort nur die Entfernung vom Ellenbogen bis zum Handgelenk, während sie hier vom Ellenbogen bis zum Ende des ausgestreckten Mittelfingers reicht. Der ganze Kauf und Verkauf war Tanschhandel, ich sah, dass man Fleisch für Korn, Korn für Milch, Butter für Honig, Schafe für Kühe und für kulgu (das Kleid der Kanúri, von den Arabern tobe genannt) eintauschte. Grosse Gegenstände wurden indess mit Thalern oder Kattanstreifen bezahlt. Der Markt war sehr belebt und das Volk sehr lärmend, ohne dass jedoch Unordnung Statt fand, und wie auf dem grossen Markte von Kuka war Alles in Strassen getheilt und ieder Artikel hatte seinen bestimmten Platz. Hier verkauste man rohes, dort verarbeitetes Leder, hier trockene Fische, dort Fleisch, hier Korn, dort Vieh, hier Zeuge, dort Kramwaaren. Eine Partie meiner Glasperlen, die ich in Kuka verkauft hatte. fand ich hier in einer Bude ansliegen, ich konnte sie leicht wieder erkennen, da diese Sorten sonst hier nicht vorkommen, sondern nur in Timbuktu und den westlichen Negerländern Mode sind. Der Mann, der sie feil bot, sagte mir auch, dass sie von dem Christen herrührten, der jetzt in Kuka sei, Ich kaufte, da mein letzter Europäischer Anzug sehr dünn zu werden anfing, für 3 Thaler einen weissen kulgn aus einheimischem Kattun, reich gestickt and sehr hübsch gearbeitet.

Die Enten der Ngadda und des Tead. - Abends ging ich nach der 1 Kilometer entfernten Ngadda, um mich zu baden und um mich von der Beschaffenheit des Flusses zu überzeugea. Er hatte hier lange nicht die frühere Breite. so dass ich fast glauben möchte, er erhalte, bevor er Mai-Dug-eri und Mai-Schig-eri erreicht, noch einen Zufluss, Er hatte eine sanfte Strömnng, aber an einigen Stellen eine Tiefe, die mir bis über den Kopf reichte und gegen 5 Meter betragen konnte. Die durchschnittliche Breite war etwa 20 Meter, das Wasser klar, durchsichtig und sehr fischreich, die Richtung des Laufes hier gerade von Osten nach Westen. Sehr belebt war der Fluss von Enten, die sämmtlich einen hohen Fettwulst auf dem Schnabel und bei sonst schwarzer Farbe eine woisse Brust hatten: später kaufte ich eine solche Ente für eine gobega Zeug, fand sie aber von widerlichem Fisch-Geschmack, während die durch den Mangel des Fettwulstes von ihr unterschiedene Rate des Tsad ausgezeichnet von Geschmack ist.

Eins Fürbepfanz, Dornewsald. — Am Abend wurden wir änsserst reichlich bewirthet, nicht bloss vom billa-måpema, soadern auch von anderen Bewohnern. Um 6 Uhr 25 Minuten verliessen wir am 19. September in der Richtung von 120° die Stadt und hatten manchmal undurchdringilobes Unkraut, Gras oder Gebüsch, manchmal Argum-, Mättla-, Koltsche- und Kattun-Felder zur Seite. Ein schöner Baum, schatonreich wie die djedja nud wohl eine Abart derselben, von den Bewohnern kassaissa genannt, tritt hier auf nud mit him noch ein anderer, gelte genanth, hochstämmig wie unsere Bache. Anch stiessen wir hier zum ersten Mal auf die Pflanze mássabe, deren Knollen genicssbar sind, hauptsächlich aber zum Färben dienen nud eine ausgezeichnete, unvergängliche gelbe Farbe abgeben. Um 9 Uhr kehrten wir im Dorfe Umwert, das etwas söstlich vom Wege liegt, ein und blieben da bis nm 2½ Uhr Nachmittage.

Von nnn an hielten wir genau östliche Richtung and Anfangs durch schöne Argum-Felder und an mehreren kleinen Dörfern vorbeireitend kamen wir dann in einen herrlichen Wald, wo dichtes Gras und Gebüsch von hohen, majestätischen Bäumon der verschiedensten Art überschattet wurden. Aber die Nacht brach herein und der Ort, wo wir übernachten wollten, war noch fern; zum Glück schion der Mond, sonst wären uns Hände und Gesicht von den Dornen gohörig zerrissen worden. Dennoch konnte ich nicht vermeiden, dass dieser Urwald meinen letzten Europäischen Anzug ganz unbrauchbar machte, or war in Fetzen, als ich ankam. Die Dornen der Akazien oder korna, die den Weg hänfig bis anf 1 Fuss Breite einengten, das reiterhohe dornige Gras versperrten den Durchgang oft fast ganz und ich hätte weder mit meinom hohen Pferde, das mir der Sultan zum Geschenk gemacht, noch mit Kameelen durchkommen können. Die Lastochsen zwängten sich hindurch, so gnt sie konnten, mehr wie einmal wurde ihnen indess ihre Bürde abgerissen. Um 74 Uhr Abends erroichten wir die Ngafoli-Felder von Madegon-eri und einige Minuten später den Ort selbst. Obgleich die meisten Bewohner schon zur Ruhe gegangen waren oder doch ihr Abendbrod verzehrt hatten, fanden wir anch hier gute Anfnahme, indess war wegen der entsetzlichen Menge von Schnaken für Menschen und Thiere an Schlaf nicht zu denken, denn selbst durch dicke wollene Bekloidung tauchten die blutgierigen Mücken ihren Stachel noch in die Haut.

Übergang über den Jidaaram-Fluss. — Vor uns hatten wir jetzt den Jüdaaram-Fluss, der 1 Stunde von Madegöneri entfernt ist. Wir brachen am folgenden Tage fribt dahin auf, statt aber einen kleinen Fluss zu finden, wie man 
nns gesegt hatte, sahen wir uns vor einem reissenden 
Strom und guter Rath war theuer, wie hinüber zu kommen. Von Madegön-eri bis an den Jüdaaram waren wir 
gerade sällich marschirt. Zwar lag numittelbar am linken 
Ufer der kleine Ort Kör-eri, die Loute hatten aber gar 
keine Vorrichtungen, nm Gepäck hinüberzuschaffen, nnd 
kannten selbst die kleinen, uns Kürbissenhen zusammen.

gesetzten Boote nicht. Sie selbst durchschwammen, so oft sie es nöthig hatten, mit leichter Mühe den Flass, kleinere Sachen auf dem Kopfe hinübertransportirend; das ging aber mit meinem schweren Gepäck nicht. Endlich brachten wir zehn bis zwölf grosse Kürbisschalen zusammen und das Gepäck wurde nun einzeln, Stück für Stück in einer solchen Schale liegend, hinübergeschafft. Anch Mursuk, der trene Hnnd, der sehr krank war, wurde in eine solche Schale gelegt und hinüber gefahren. Die Lente, wie Mohamed Gatroni, Ali der Elephant und andere Binnenländer, die nicht schwimmen konnten, erfassten mit beiden Händen eine Schale und wurden nun von den Negern hinüber gesteuert. Pferde und Ochsen schwammen mit Leichtigkeit durch den Strom, da diese Thiere hier allo von klein auf an das Wasser gewöhnt sind. Ich selbst schwamm, einer der Ersten, mit einer Schale hinüber, um das ankommende Gepäck, das ganz auseinander genommen war, zu überwachen. Den 20 Negern, die uns hinüberschafften, schenkte ich ein Schaf, das sie auf der Stelle brieten und verzehrten; ausserdem erhielt der billa-ma von Kor-eri einen rothen Fes zum Geschenk, mit dem er seinen ältesten Sohn bekleidete, indem et, wie er sagte, selbst zu alt sei, nm solche nene Moden mitzumschen, nnd barhanpt geboren auch barhaupt sterben wolle. So ist doch Alles gleich in der Welt und selbst im Denken und Handeln stehen diese rohen, nnkultivirten Völker uns näher, als wir manchmal vermuthen. Hätte in der That ein Tiroler Alpenbauer eine andere Antwort gegeben, wenn man ihn mit einem schwarzen Frack hätte bekleiden wollen? Oder was würde ein Ostfriesischer Marschbauer dazu sagen, wenn man ihn mit feinledernen Glacehandschuhen beschenken wollte?-Die Überschiffung beschäftigte nns bis 3 Uhr Nachmittags.

Der Jädsarum floss hier von Südwesten nach Nordosten, hatte eine durchschnittliche Breite von fiest 500 Meter mid war in der Mitte sehr tief (nach der Beschreibung der Leute über 6 Meter). Sein Lanf war reissend, das Wasser hell und durchsichtig und der Boden bestand da, wo man gründen konnte, ans grobem Kies, offenbar Rudimenten des Granites. Nach den Aussegn der Leute floss der Jädsaram heute (20. September) 113 Tage und hatte seinen höchsten Stand erreicht. Letzteres zog ich indess sehr in Zewifel. Dieser Flass soll von Adamaus kommen nud ergiesst sich bei Dikos vorbei in den Tesd. Die Ngådda vereinist sich nicht mit ihm.

Aber mit dem Übersetzen hatten wir noch nicht alle Schwierigkeiten überwunden, ¼ Stunde weiter östlich hatten wir bedeutende Hinterwasser vor uns, die nns manchmal bis an die Schulter reichten. Darauf nicht vorbereitet wurde der grösste Theil meines Gepäckes durchnässt, namentlich mein Zelt nut mein Bett. da diese zu sehwer wareá, nm sie auf dem Kopfe durchautragen. Endlich war auch diese Schwierigkeit überwunden und wir erreichten nach § Stunde den grossen Ort Bama, die letzte Stadt Bornu's, die wir zu passiren hatten; auch hier fanden wir die gautlichte Aufnahme und hatten, obgleich nicht weit von den Hinterwissern und dem Flusse, überdiese nicht von Schanken zu leiden.

Unsicherheit der Grenze von Uandala. - Als wir am folgenden Tag um 61 Uhr in östlicher Richtung weiter gingen, begleitete uns eine grosse Menge Volkes, theils um die Gelogenheit zu benutzen, mit uns die Grenze von Uándala sicher zn passiren, theils Leute, die vom Ortsvorsteher mitgeschickt wurden, um nas über die Nachaus, einen kleinen Fluss inmitten des Waldes, su helfen. Die grosse Kriegstrommel, Hörner und kleinere Trommeln wurden den ganzen Weg über gerührt; theils war es Khrenmusik, denn ich sah, dass sie sich immer hinter meinem Pferde hielt, ich mochte nun voranreiten oder zurückbleiben, theils sollte sie aber auch die heidnischen Gamergu einschüchtern, die unfern von hier ihre Wohnsitze haben und oft im Walde auf Menschenraub ansgehen, um sieh an den mohammedanischen Bornu-Bewohnern zu rächen. Auf allen Grenzen der Negerländer findet eine solche Unsicherheit Statt. Deshalb sind sie auch immer entvölkert, denn die Bewohner der verschiedenen Länder ziehen sich ihrer eigenen Sicherheit wegen so viel wie möglich nach dem starken und bevölkerten Mittelpunkt ihrer Regierung hin.

Zweifelhafte Tapferkeit der begleitenden Neger. - Die uns begleitenden Neger waren alle nackt, aber mit Bogen, Spiess und Pfeilen bewaffnet, von letzteren hatte jeder einen guten Vorrath im Köcher. Dabei begleiteten sie fortwährend die Trommeln mit gellendem Kriegsgeschrei, theils wohl, um etwaige Feinde zu erschrecken, theils auch wohl, nm sich selbst Muth zu machen. Ich glaube indess kanm, dass die Gamergn, die jedenfalls von naserer Reise anterrichtet waren, ie beabsichtigten, eine Karawane, die immer gegen 30 Schüsse disponibel hatte, anzugreifen. Um uns zu feiern, führten die Neger kriegerische Tänze auf, rannten mit Geheul durch die Büsche und dann wie Geister sich durch die undurchdringlichsten Schlingpflanzen swängend kamen sie mit geschwungenem Spiess und lautem Geschrei auf uns zugestürzt, machten einige Schritt vor den Pferden wie auf Befehl Halt, schlugen den Schild und verbeugten sich, den Spiess in die Erde steckend.

Der Nichdus-Flux. — Der Wald wurde indess immer undurchdringlicher und die Schlingpflanzen schionen oft die hundertijkrigen Bäume erdrücken zu wollen. Der Weg war manchmal ner noch angedeutet und Fferde und Ochsen mussten sich mit der grössten Mühe hindurch drängen. Dieser besehwerliche Marsch, immer in östlicher Richtung. dauerto 3 Stundon, dann erroichten wir das linke Ufer der Noschäna. Bloss 20 Meter breit, 1½ Meter tief und nicht so reissend wie der Jädsaram, war sie bald durch-schritten und wir lagerten am anderen Ufer, um ein Schaf zu braten und zu frühstücken. Die uns begleitenden Leute protestirten zwar stark, indem sie sagten, dass hier wegen der grossen Unsicherheit niemals gelagert würde, das wollte uns aber nicht einbeuchten und so bequemten sie sich nad lagerten mit uns, denn allein wagten sie nicht weiter zu gehen. Der Nechüus-Pluss kommt nach den Aussagen der Leute vom Deladehä-Gebirge und sell sich ebenfalls nicht direkt durch ein Bett in den Tsad ergiessen, sondern über das ganze Land ausbreiten. Ich fand diess später bestätigt. Dieser Fluss wird als die natürliche Grenze swischen Bornu und Ufenfalls betrachtet.

Eine Nacht im Walde. - Um 2 Uhr Nachmittage setzten wir unseren Weg weiter fort, jetzt südöstliche Richtung einschlagend. Der Wald war auf dieser Seite des Flusses nicht so dicht wie auf der Kanúri-Seite, obgleich nns auch hier die Gräser immer noch üher dem Kopfe zusammenschlugen. Wir erquiekten uns manchmal an der Ngónogo-Frncht, die hier häufig vorkam. Der vorherrschende Banm war der komo, die knka oder Adansonia schien dagegen wieder gänzlich verschwunden zu sein. Als wir nm 7 Uhr Abends einige Wassertümpfel im Walde fanden, lagerten wir, nmgaben nns indess mit grossen Feuern, nm unser Vieh vor Löwen. Hvänen und anderen in diesem Walde sehr zahlreich vertretenen Bestien zu sichern. Ausserst häufig ist hier auch der Büffel. Die entsetzliche Menge Schnaken machte das Schlafen unmöglich. überdiess wurden wir vom Thau so durchnässt, als ob wir einen Regenschauer ansgehalten hätten, und froudig begrüssten wir die Morgenröthe. Bloss 2 Stunden trennten nns noch vom ersten Uándala-Ort und in ostsüdöstlicher Richtung erreichten wir nm 8 Uhr Morgens die Gua 1) nnd das am rechten Ufer liegende Dorf Buéndië, wo wir auf die ersten Uandala-Bewohner stiessen.

Ungastlichkeit in Uåndala. — Nachdem man uns Frühstick, eine schwarze Mehlepeise aus figifeli zubereitet
nud mit Bamien-Sauce übergessen, vorgesett hatte, hiese
man nas weiter gehen, weil vor uns, wie man sagte, der
grosse Ort Grea liege, in welchem uns ein vorzehmer Beamter des Sultans empfangen und bewirthen würde. Das
Ganze war aber, wie wir später erführen, nur ausgesonnen,
nur uns los zu werden; überhaupt seh in eie ins ongastliches Land wie Uåndala. Vielleicht litten die Bewehner noch von den letzter Kriegen her; in welchen sie

¹) So wurde mir dieser kleine Fluss von den Einwohnern genannt, gua heisst aber in der Uåndsla-Sprache schlechtweg Fluss; die uns begleitenden Bornuer nannten ihn Koloföto.

stark hatten borhalten müssen. Ihr Anbau, meist ögsfoli, war sonst gut, nnr mussten sie Tag und Nacht Wache halten, theils der nahen Bergbewohner wegen, mit denen sie in ewiger Feindeshaft leben, theils der rielen Affen wegen, die oft beerdenweise herbeikanen, um die Fruchtfelder zu plündern. Zn dem Ende sah man überall inmitten der Kornfolder hohe Gestelle errichtet, auf denen ein Wächter sass, and sobald er Ettwas bemerkte, was ihm verdächtig schien, benachrichtigte er durch lautes Geschrei seine Stammennessen.

Wir brachen demnach um 2 Uhr 20 Minuten auf und bald die Kornfelder Buéndjö's hinter uns lassend passirten wir noch einmal nach § Stunde die Gua-Koloföte; wir hielten südöstliche Richtung. So wie wir diess Flüsschen iberechriten hatten, blieben wir immer in einem lichten Walde, der hauptsächlich ans Oummi-Bäumen bestand; aber kaum hatten wir 1 Stunde zurückgelegt, als wir wieder einen tüchtigen Gewitterschauer aushalten mussten, der uns nöthigte, unter einem Banne Schutz zu suchen. Da der Regen indess anhielt, liess ich die Sachen, die von der Nisse hätten verdorben werden können, nmladen, zog selbst meine alte wollene Djilaba über und so zogen wir weiter.

Es erwise sich nan aber, dass Gree bedeutend weiter war, als man uns in Buéndjë geosgt hatte, denn der Berg, an dem dieser Ort liegt, war noch ein tüchtiges Stück von uns entfernt. Wir passirten dann noch einmal denselben Flass and von hier an fing der Erdboden an, sehr tief zu werden, und der immer noch anhaltende Regen trug nicht wenig dass bei. hin noch mehr zu erweichen. Fortwährend von Wind und Regen darchpeitscht, brach die Nacht über nas herein, diche sehwarze Wolkoe entrogen nas das Mondlicht, so dass wir einen äusserst beschwerlichen Marsch hatten. Endlich erreichten wir den Gra-Berg, an dessen östlicher Seite das gleichnamige Derfi liegt, und um 7½ Uhr Abends kamen wir in den grossen Ort seibst.

Aber so froh ich war, einmal wieder grün belanbte Berge zu sehen, so unangenehm berührte es mich, dass gar Nichts zu unserem Empfange bereit war. Obgleich der Sultan längst von nnserer Ankunft auf seinem Gebiete nnterrichtet war und eben so auch die Bewohner aller Orte wussten, dass ein Christ ihren Herrn besuehen käme, so stellten sich die Einwohner Grea's, als ob sie von Nichts wüssten. Der Ortsvorsteher war abwesend, mit grosser Mühe verschafften wir uns ein Unterkommen für die Nacht and ausserdem war das Essen, das man uns brachte, so schlecht und gering, dass ich es vorzog, mich hungrig schlafen zu legen. Nach dieser traurigen Nacht erfreute ich mich indess an dem schönen Grea-Berg, einem Schsuspiel, das ich so lange entbehrt hatte. Aus den Kornfeldern, die man hie und da an seinen Wänden gepflanzt hatte, blickten die Hütten verschiedener kleiner Weiler hervor, überall war er mit schönen Bäumen bewachsen und im hohen Grase weideten Rindvich- and Schafheerden. Ich glanbte in Italien zu sein. Dazu hatte Hamed eine Kumme süsser Milch aufgetrieben, die ich meinem Thee zusetzen konnte; diess Alles machte, dass ich schnell das Ungemach vergass, das ich am ersten Tage auf Uandalischem Gebiete ausgestanden hatte.

## Einzug in die Hauptstadt und Aufenthalt in U\u00e4ndala.

Der Fluss Jakoa; Ankunft in der Stadt. — Der mich Seitens Abs-Bi-Bekr's begleitonde Mann und Almas wollten lange Verhandlungen anfangen, wie ich mich der Hauptstadt nihern und auf welche Art ich den Sultan um Erlanbniss, vor ihm zu erseheinen, bitten solle, doch, obgleich sie mir wiederholt versicherten, dass der Sultan nicht Jedem erlaube, seine Stadt zu betreten, und sehr streng auf Innehalten des einmal vorgeschiebenen Weges halte, schnitt ich die Verhandlung kurz mit der Weisung ab, unsere Pferde zu satteln und aufzusteigen. Dem Gatroner aber vertraute ich die Lastochsen an mit drei Dienern nad dem sehr kranken Hunde, der gar nicht mehr zu gehen im Stande war, nuh hiess hin nus folgen.

Wir Reiter brachen denn um 8\frac{1}{4} Uhr auf und sebald wir Grea verlassen hatten, sahen wir den Berg Doloo, adem die Hauptstadt gleichen Namens liegt, in der Richtung von 130° vor ans. Immer in einem Gummi-Walde passirten wir oft Strecken Weges, die fast unergründlich waren. Um 94 Uhr liessen wir das Dorf Scherif-eri links, dann um 10 Uhr das Dorf Djia gleichfalls zur Linken und passirten dicht darauf den Fluss Jakoa, der nach Nordnordosten floss, ziemlich breit, aber nicht tief war, so dass wir durchreiten konnten und die Pferde an den tiefsten Stellen nur bis an den Bauch ins Wasser kamen. Alls diese Flüsse haben als Bergwasser keinen eigentlichen hohen und niedrigen Stand je nach der Jahreszeit, sondern nach jedem starken Regenguss schwellen sie schnoll an und nehmen dann eben so schnell wieder ab. Der Jakoa war hier ungefähr 300 Meter breit, sehr fischreich, das Wasser getrübt vom Regen am Tage zuvor. Dieser Flass wird später sehr bedeutend, denn er erhält noch mehrere Zuflüsse und soll in einem eigenen Bette bei Ngála in den Tead strömen. Wir sahen eine Menge Fischer mit Körben beschäftigt, um Fische zu fangen. Je mehr wir uns der Hauptstadt näherten, nm so mehr Schwierigkeiten hatten wir fortzukommen, denn die Pferde blieben mehr als einmal im Thone stecken.

Um 124 Uhr Angesichts der Stadt sandte ich Hamed mit dem Führer, der uns von Gres an begleitet hatte, voraus, um mich anzumelden und nm Erlanbniss zum Eintritt in die Hauptstadt zu bitten, wir Anderen hielten dann unter einem schattigen Baume, um die Antwort abzuwarten. Bald kam denn anch ein Reiter, mit einem feuerrothen Tuchburnus bekleidet, auf einem schönen weissen Hengst, von Dienern oder anderen Begleitern zu Pferde eskortirt, auf uns zu und lud uns ein, die Stadt zu betreten. Hamed fand ich indess vor dem Thore wartend, man hatte ihm nicht erlaubt, vor uns die Stadt zu betreten. Man führte uns durch mehrere Strassen zwischen Thonmanern, hinter denen die die Hütten umschliessenden Höfe lagen, nach einem Hanse, das ans einigen aus Thon aufgeführten Zimmern und mehreren Hütten bestand, indess geräumig war, so dass es uns alle aufnehmen konnte. Nach 2 Stunden kamen auch die Ochsen, sie hatten gläcklich, wenn auch mit grosser Mühe, den Weg zurückgelegt.

Vergleichung der Gastfreundschaft in Uandala und Bornu. - Als Willkomm sandte man mir ein hart gebackenes Mns aus more und eine Schale Buttermilch und ich erfuhr, dass der Geber dieses Geschenkes, der Herr mit dem rothen Burnus, Bruder des Sultans und einer der ersten Würdenträger des Reiches sei. So unverdaulich diess merkwürdige Pumpernickelbrod war, so liessen wir es nns doch vortrefflich schmecken, namentlich ich, denn seit 36 Stunden hatte ich ausser Thee und Kaffee Nichts genossen. Auf meine Frage nun, wessen Gast ich sei, da Niemand zu uns kam als ein alter Kre-ma, der sich als Diener oder Wache vorstellte, sagte man mir, der Kola-ma oder erster Minister habe Auftrag, mich und meine Leute zu beköstigen und für alle unsere Bedürfnisse zu sorgen. Aber ich masste zweimal zu ihm senden, che ich Abends für mich, meine Diener und Pferde Speise und Futter bekam, und als ich ihm meine Lampe schickte, sie mit Butter zu füllen, that er diess zwar, war aber nicht verständig genug einzusehen, dass man auch einen Vorrath davon haben müsse, and als ich ihn nun noch einmal um Bntter bat, sandte er mir eine halbe Büchse; endlich schickte er mir einen Sack ngafoli, der für drei Tage ansreichen konnte, die Pferde zu füttern. Man zeigte mir ferner an, dass ich den Sultan erst nach drei Tagen zn sehen bekäme. Welcher Unterschied mit dem Hofe von Bornn! dachte ich. Im Lilliputstaate Uándala so viel Ceremonie und Nichts dahinter, in Bornn gar keine Steifheit und Alles vollanf! Zudem war ich in Bornu, dem mächtigsten aller Negerstaaten, der unmittelbaro Gast des Sultans, hier in diesem Afrikanischen Liechtenstein aber der des Ministers. In der That sorgte während meines Aufenthaltes in Koka der Sultan Omar so für mich, dass ich mit all den Lebensmitteln, die er mir alle 14 Tage zuschickte, einen Handel hätte anfangen können. Weisen, Reiss, more, Butter und Honig hatte ich immer so in Hulle und Fülle, dass ich manchmal nicht wuste, was damit zu thun, da ich es nicht für passend hielt, Geschonke des Sultans zu verkanfen. Meine sogenannten guten Frennde wussten indesse immer Rath.

Audienz beim Sultan. - Am folgenden Morgen - ich war gerade damit beschäftigt, dem treuen Hunde Mursuk eine Chinin-Pille in den Hals zn stopfen, denn ich dachte, dass seine Krankheit wohl dieselbe sei wie die der Menschen, Wechselfieber - kam ein Bote vom Snltan, der mir ankündigte, dass derselbe sehr begierig sei, mich zu sehen and mir deshalb die an seinem Hofe üblichen drei Tage erlassen wolle, ich solle unverzüglich mitgehen, auch den Kammai-be (Almas), den Mann des Aba-Bu-Bekr, und den Diener des Alamino mitbringen. Da ich meinte, es sei passender, dem Sultan znerst allein vorgestellt zn werden und ihm dann meine Begleiter, die ja am Ende weiter Nichts als meine Diener waren, vorzustellen, namentlich Dunkas, der mir als Sklave Vogel's vom Alamino zuerkannt war (er war natürlich so frei wie ich selbst, aber in den Augen der Bornuer war er dennoch immer Sklave), so liess ich ihm sagen, ich wünsche den Sultan erst allein zu sehen. Das stand aber dem Sultan nicht an, aus einem Grunde, den ich gleich anführen werde, und so machten wir nns denn anf den Weg.

Die Wohnung dieses Monarchen ist Nichts weniger als ein Palast, aber ungeheuer weitläufig und bildet ein eigenes Stadtquartier. Sie liegt unmittelbar an dem kleinen Fluss, der die Stadt durchschneidet and die grössere westliche Hälfte von der östlichen, die sich an den Berg Doloo anlehnt, trennt. Vor der Wohnung kauerten eine Menge Sklaven, von denen viele, wahrscheinlich die neu eingefangenen, in Ketten waren; meine Begleiter zogen ihre Schuhe aus und man hiess mich ein Gleiches thun, da es aber sehr kothig war, sagte ich, ich sei nicht gewohnt, meine Füsse zu beschmutzen, würde aber der Sitte gemäss vor dem Sultan selbst die Schuhe ausziehen. Ein neuer Aufenthalt, denn es wurde dem Sultan gemeldet, der Christ weigere sich, seine Schuhe auszuziehen, indess kam gleich darauf die Antwort, den Christen beschuht einzuführen. Ich war der zweite Christ, den der Sultan sah, denn vor mir war nur Vogel zu ihm gekommen.

In einem der inneren Höfe angelangt fand ich vor einer Veranda ein Zelt aufgeschlagen, worin die Würdenträger, darunter acht bis zehn mit Tuch-Burnussen angethan, sassen, der Sultan selbst sass in der Veranda auf einem hohen, mit Teppichen belegten Sitze und vor ihm kanerten seine Günstlinge und ein Theil seiner Eunuchen. Da ich snäter nie wieder das Zelt, noch eine so grosse Versammlung beim Sultan fand, so war diess jedenfalls eigens für uns hergerichtet und er hatte unzweifelhaft meine Begleiter zugleich mit mir befohlen, damit sie seine ganze Pracht und Herrlichkeit bewandern könnten. Der Sultan selbst war gut gekleidst, ein weissseidener Haik und weisswollener Burnus, eine rothe Mütze, um die ein kleiner Turban geschlungen war, bildeten seine Hauptkleidungsstijeke. Auf meinen Gruss erwiderte er mehrmals: "L'afia, l'afia, marababik" (Friede, Friede, willkommen!) und dann hiess er uns unter dem Zelte Platz nehmen. Ich sah nnn, dass Alle dem Sultan den Rückon zukehrten, und auch meine Begleiter setzten sich so, dass sie den Sultan nnr von der Seite, als ob sie sich fürchteten, sehen konnten. Ich kehrte mieh natürlich nicht daran, da ich mich hinlänglich kräftig fühlte, nm die Macht und die Herrlichkeit, die vom Antlitze Sr. Majestät ausging, ertragen zu können. Obeleich der Sultan Arabisch spricht, so ging die gange Unterrednng aus der Uandala-Sprache durch die Kanuri in das Arabische, denn an allen Negerhöfen, die früher Arabisch sprachen, findet eine Reaktion gegen das Arabische Statt und selbst vom Hofe Bornu's, wo doch alle Grossen Arabisch verstehen und sprechen, ja znm Theil Araber sind, ist das Arabische als Hofsprache gänzlich verbannt.

Gespräch über Vogel. - "Was bist Du für ein Landsmann?" war die erste Frage. - "Ein Doutscher." - "Sehr gut, aber bist Dn ein Engländer oder Franzose." - "Nein, ein Deutscher, Deutschland ist ein Land für sich und gehorcht keinem fremden Fürsten." - "Ich habe nie von diesem Lande gehört, aber man sagt in Wahrheit, dass die Christen eine Menge Länder und Fürsten haben." - "Es giebt noch viele Länder ansser diesen und jedes Land hat seinen eigenen Fürsten." - "Kennst Du Abd-nl-Asis?" -"Persönlich nicht." - "Hast Du Abd-ul-Uahed gekannt?" -"Nein, aber viel von ihm gehört und gelesen, er war ein Deutscher wie ieh." - "Hier nannte er sich Engländer, er war mein lieber Freund." - "Er hatte gewissermaassen Recht, sich Engländer zu nennen, da er für die Englische Regierung reiste; ich hoffe, Du wirst auch mich mit Deiner Frenndschaft beehren." - "O gewiss! Abd-ul-Uahed war Tag und Nacht bei mir." - Ich führe hior indess an. dass, so grosse Freunde sie waren, der Snltan eines Tages Vogel tödten wollte, theils aus Zorn, dass Vogel ihm einen Revolver and seinen Säbel nicht geben wollte, theils, wie dor Snltan sagte, weil Vogel ohne Erlaubniss die Berge bestieg. Der Sultan bemächtigte sich ber beiden genannten Gegenstände und diese sind noch in seinem Besitze. Vogel wurde ans seiner Gefangenschaft aur durch einen Drobbrief vom Mai Omer von Borau befreit. Jetzt hatte sich die Sache geündort, der Sultan von Mändara wur seit des letzten beiden Kriegen zum wirklichen Vasellen des Sultans von Borau herabgesanken, weshalb ich solche Gewalthätigkeiten nicht zu fürsten hatte.

Gespräch über die Religion. - Der Sultan fragte mich dann: "Bezeugst Du Mohammed?" -- "Nein!" -- Hierauf, da er wohl eine so kurze entschiedene Antwort nicht erwartet hatte und er und seine Unterthanen selhst nur laue Mohsmmedaner sind, stimmte er ein lautes Gelächter an und alle Höflinge meckerten respektvoll mit und klatschten in die Hände. - "Wen bezeugst Du denn von den Propheten?" "Jesns Christus und die der Söhne Israel's." - "Gut, aber im Koran steht, Mohammed übertreffe alle diese Propheten." - .. Das steht allerdings im Koran, aber wer sagt uns, dass das wahr ist? - ... Niemand zweifelt daran, als bloss die Unglänbigen, aber ich sehe, Du hast einen Rosenkranz um und noch dazu von sehr schöner Arbeit: beten denn die Christen auch den Rosenkrang?" - "Es gieht deren sehr viele, die ihre Gebete danach zählen, indess habe ich ihn, die Wahrheit zu sagen, bloss zum Zeitvertreib." - Ein neues Gelächter. - "Als nun der Sultan schwieg, nahm der mir zunächst sitzende Uandalaer, der der erste Faki oder theologische Doktor des Landes ist, das Wort auf: "Wis oft betest Du des Tages?" - "So oft ich das Bedürfniss dazu fühle. indess ist den Christen öffentliches und lautes Beten verboten." - "Kennt ihr den gnädigen Herrn und Propheten Abraham?" - "Wir kennen Abraham, halten ibn aber nicht für einen Propheten." - "Hast Du denn den Koran gelesen ?" - "Den Koran sowohl als auch mehrere von den Nachfolgern Mohammed's geschriebene Bücher." - "O Wnnder! und bei dem Allem bist Du dennoch Christ geblieben?" - "In der That." - "Steht im Evangelium auch vom gnädigen Herrn Omer geschrieben?" - Diese Frage entlockte nnn mir ein lautes Gelächter und als der Sultan neugierig fragte bisher hatte er immer aufmerksam zugehört -, warum ich lache, sagte ich, das Evangelium sei ungefähr 600 Jahre vor Mohammed geschrieben, wie also in einem Buche von einem Manne die Rede sein könne, dessen Thaten erst nach einem so langen Zeitranm anfingen?" - "Das ist wahr", sagte der Sultan und gebot seinem Faki Schweigen. Dann nahm er selbst wieder das Wort: "Kannst Du Flinten verfertigen?" - "Nein!" - "Kannst du Uhren machen?" - "Nein!" - "Hast Du einen Indischen Spiegel (Fernglas)?" - "Ja." - "Hast Du einen Revolver?" - "Ja!" - "Hast Du eine Uhr!" - "Ja!" - Nach einigen anderen Redensarten über Befinden und Wetter bedeutete man uns, wir könnten uns entfernen.

Nachmittags, als ich ansgehen wollte, um mich in der

Stadt etwas umzusehen, sagte der Mann, der vom Sultan gesandt war, die Thie zu bliete und ens zu bedeinen, ich dürfe ohne Erlaubniss des Sultans das Haus nicht verlassen. Ich erwiderte einfach, ich sei kein Gefangener, und befahl Almas, mir zu folgen. Voller Angst lief nun der Mann zum Koh-ma, der mir danu eutgegen kam und mich bat umzuscheren. Ich gab ihm indess dieselbe Antwort und setzte ruhig meinen Wog durch die Strassen der Stadt fort.

Musik. - Vor dem Hause des Kaiga-ma machte ich Halt, denn es war dert grosse Musik, um die Leute anzufeuern, die an der Stadtmauer arbeiteten, welche der Sultan beträchtlich erhöhen liess. Die Musik bestand aus zwei Arten Harfen mit fünf Saiten, die mit den Händen gegriffen wurden, ans zwei 2 Meter langen hölzernen Trompeten, die abwechselnd geblasen wurden und denen die Leute zwei oder drei verschiedene eigenthümliche Töne entleckten, aus einer kleinen, mit Leder überzogenen Kürbisschale, in welcher kleine Steinehen waren, endlich aus einer grossen Trommel. Man kann sich denken, welche Musik aus diesen Instrumenten in Zusammenwirkung hervorging. Ein Greis sass daneben und begleitete diese Hölleutöne mit einem Liede und ich wollte gerade Almas zurücksenden, um mir Notizbuch und Bleistift zu helen, damit ieh die Worte aufschreiben könne, als der Kola-ma in aller Eile herbeikam und mir sagte, der Sultan wünsche mich auf der Stelle zu sprechen.

Des Sultans Wohlsoollen und Personlichkeit. - Wir machten uns auf den Weg und angekommen wurde ich allein eingeführt. Der Sultan befaud sich diessmal im Inneren seines Hauses, war mit einer schwarzen weiten Tuchhose, einem weiten blauen Hemd und einer weissen Mütze bekleidet und sass unter einer Veranda, deren Boden mit grobem Kies bestreut war; bei ihm waren nur zwei Eunuchen und zwei Sklaven, welche die Thür zum Harem hüteten. Nach den Begrüssungen sagte mir der Sultan auf Arabisch, das er leidlich sprach: "Du bist jetzt vollkommen frei und kannst hingehen, wehin Du willst, hier aber haben wir sonst die Regel, dass Fremde ohne besendere Erlaubniss vor dem dritten Tag ihr Haus nicht verlassen, auch mich vor drei Tagen nicht zu sehen bekommen: mit Dir mache ich eine Ausnahme und ich hoffe, Du wirst diesen Beweis meiner Freuudschaft zu schätzen wissen." - Ich dankte und wir unterhielten uns dann nngezwungen. Der Sultan liess es sich angelegen sein, so viel wie möglich zu lachen und zu scherzen, auch brachte er einige seiner Merkwürdigkeiten bervor, damit ich sie bewundere, einen Spazierstock, der zugleich Flinte war, den Revolver, den er Ed. Vogel abgenommen hatte, und mehrere andere alte Sachen, sogar eine grosse, mit

vielen Knpfernägeln beschlagene Kiste musste ich be wundern.

Der Sultan ist 34 Jahre alt, heisst Bekr und obgleich vollkommon schwarz, hat er ein gutmüthiges, offenes Gesicht. Ich seh ihn nie aufrecht stehend, sondern nur sitzend, liegend nud einmal zu Pferde, doch sehlen er mir von grosser Statur zu sein und eine nicht übermissige Wohlbeleitheit macht ihn vollkommen proportionirt. Ein ziomlich grosser schwarzer Backenbart, eine Soltenheit bei den Negern, umgiebt sein Gesicht. Er ist fortwährend zum Lachen geneigt und ohne alle religiöse Vorurtheile, ganz natürlich, da die grosse Mahrzahl seiner Unterhann seiner Religion nicht auhängt und diejenigen, welche Mohammedauer sind, es nur dem Namen nach sind. Mit grossem Interesse fragte er nach unseren Einfehtungen, Fabriksten und neuen Erfindungen und erst nach fast zwei Stunden entliess er mich.

Rohe Sitten. - Abends wollte ich mich baden, fand aber so wenig Wasser in dem Flüsschen, dass ich unverrichteter Sache zurückkehren musste. Das Flüsschen kommt von Mora und vereinigt sich mit dem Jakoa, es ist ohne Namen, denn Gua heisst, wie schon gesagt, jedes fliessende Wasser. Auf meinem Rückwege nach der Stadt begegneten mir mehrere Dorfbewohner, die einen verendeten Esel zerlegt hatten und die Stücke auf der Schulter heimtrugen : alle waren vollkemmen nackt bis auf den Sitztheil, über den ein Stück Leder herabhing. Man sagte mir, dass sie kein Thier verschmähten, ob es nun geschlachtet oder an Krankheit verendet soi, und einige Tage später fand ich diess nicht nur von den Dorfbewohnern bestätigt, sondern sah, dass die städtischen Mehammedaner und selbst die Verwandten des Sultaus den aussen wohnenden Heiden hierin Nichts nachgeben. Da ich gehört hatte, dass man in Mándara oder Uándala ausgezeichnete busa oder, wie man hier sagt, hbull bereite, so bat ich den Kola-ma, mir einen Topf voll zu schicken. Das that er denn auch, das Gebräu war aber von solchem Aussehen und Bestand, dass ich es gar nicht versuchte, sondern meinen Dienern überliess, von denen indess auch hier die Hälfte immer mit Krankheit kämpfte.

Armorkenst. — Am anderen Tage liess mich der Sultan so zeitig rufen, dass mich sein Boto noch schlafend fand, und als ich nan nicht gleich hei der Hand war, sandte er dreimal, ich möchte doch geschwind kommen. Äusserst gespannt, was der Sulfan begehre, fand ich bei meiner Ankunft, dass nichts Besonderes vorlag, sondern er nur Medizin für eine seiner Töchter verlangte, deren eines Auge erblindet war. Da hier ausser vielleicht auf operativem Wege Nichts zu machen war, so schrieb ich ihr einen Spruch, den ich ihr auf das Auge legen liess; diese befriedigte denn anch den Sultan sewohl wie seine Techter.

Besteigung des Sremarda-Berges. - Als mich hierauf der Sultan entliess, besuchte ich den 2 Kilemeter südwestlich ven hier vereinzelt liegenden steilen Berg Sremarda (von Anderen wurde er mir später Sau-kurssa genannt), an dessen Fuss das Barometer auf 2664 stand (ich hatte nur ein kleines Doutsches Taschen - Aperoid mit, das mir Dr. Barth kurz ver seinem Tede ven Berlin geschickt hatte), so dass ich mich nagefähr auf 450 Meter absoluter Höhe befand. Die Schwierigkeiten, den Berg zu ersteigen, waren ausserordentlich, denn die steilen Wände und Abhänge waren mit grossen Granitblöcken überstreut, zwischen denen undurchdringliches Gebüsch und hohes Gras nur auf allen Vieren vorwärts zu kemmen erlaubten, und mehr als einmal wollte ich umkehren, aber die Heffnung auf eine weite Aus- und Rundsicht stärkte mieh, so dass ich aushielt. Ver uns sprangen Heerden von Pavianen (Cynocephalus) auf und jedesmal, wenn sie sahen, dass wir einen neuen Granitbleck erobert batten, stiessen sie ein dumpfes Gebrill aus. Endlich kamen wir auf der Spitze an, die aus einem einzigen gressen Granitblock gebildet war. Hier wurde ich in der That für meine Mühe belehnt, denn ich hatte eine herrliche Anssicht nach allen Seiten hin. Die Stadt Dolee lag ungefähr 2 Kilemeter von mir, nach Süden zu erheb sich eine gewaltige Gebirgsmasse, deren bedeutendste Punkte felgende waren: der Berg Melke, in der Richtung von 140° circa 15 Stunden entfernt, der Berg Mnéngdje, 150° R. circa 8 Standen entfernt, der Berg Wame, 170° R. circa 5 Standen entfernt, die Stadt Mera, 190° R. circa 3 Stunden entfernt, das Gebirge Padoge, in einem Kreise von 170° bis 240°, circa 4 Stunden entfernt, der Berg Moktele, 210° R. circa 8 Stunden entfernt, das Gelábda-Gebirge, ven 280° aus nach Südwesten ziehend, eirca 15 Stunden, der Deladebá, von 280° nach Westen siehend, eirca 15 Stunden entfernt, der Berg Grea, in gerader Linie circa 3 Stnnden in 300° R.; endlich lag in Nordesten ein ganz vereinzelter Fels Namens Mesa, in der Richtung von 50° circa 10 Standen entfernt.

Das Anereid zeigte eben 26°, der Berg hat mithin 620 Meter abselute und 170 Meter relative Höhe. Der ganze Berg besteht aus grebkörnigem Granit, der manchmal an der Oberfläche geschwärzt, sonst grau von Farbe ist.

Das Herabsteigen war eben so schwierig, wenn es auch schneller ven Statten ging. Als ich nnten ankam, fühlte ich mich so ermattet, als eb ich einen ganzen Tag zu Fusse marschirt wäre.

Geschenke. — Nach Hause zurückgekehrt übersandte ich dem Sultan meine Geschenke, die hanptsächlich in Zengen bestanden und mit denen er sich vollkommen zufrieden erklärte. Auch dem Kola-ma schickte ich ein Stück weissen Kattun ven 70 Ellen, einen Turban und ein Paar Taschentücher, obgleich er kein Geschenk erwartet zu haben schien.

Nachmittags liess mich der Sultan wieder rufen und nachdem er mir alle seine übrigen Sachen gezeigt hatte. selbst seine Kleidungsstücke, verlangte er meinen Revelver gu sehen. Ich liess ihn holen, hatte ihn nun aber zum letzten Male in meinen Händen gehabt. Trotzdem ich dem Sultan sagte, dass er Nichts damit anfangen könne, indem der Revelver ehne Ladung ganz unbrauchbar sei, fand er denselben se schön, se nie gesehen, von se ausgezeichneter Arbeit, dass er ihn verlangte. "Willst Dn zehn Sklaven dafür oder wie viel ist er Dir werth? Kela-ma. suche zwanzig Sklaven aus, zehn männliche und zehn weibliche, und gieb sie dem Christen, aber, bei Gett, den Revelver lasse ich nicht. Du da, trage ihn schnell fert!" and damit gab er ihn einem seiner Eunuchen. Als ich sah, dass der Kela-ma Ernst machte, die Sklaven herbeizuholen, sagte ich dem Sultan, dass er recht wehl wüsste, dass ich kein Sklavenhändler sei, da ich gesehen, dass er ein so unwiderstehliches Verlangen nsch dem Revolver trage, schenke ich ihm denselben, zwar nicht mit bestem Willen, da bei ihm, dem Sultan, sobald die Paar Ladungen verschessen wären, der Revelver wie todt lüge. "Indess", fügte ich hinzu, "will ich Dir, sobald ich nach Kuka zurückkehre, den Rest der Ladungen schicken." Se kam ich denn um meinen schönen damascirten Lefaucheux, was mir um so mehr leid that, als ven allen Revelvern die Lefaucheux die einzigen sind, die nie versagen, was man ven den anderen Englischen und Deutschen Revelvern nicht behaupten kann. Ich hatte ihn in Paris für 130 Francs gekauft.

Fieber. Mursuk's Ted. - Sei es non der Arger, dass ich meinen Revelver verloren hatte, oder sei es die Anstrengung von der Bergbesteigung, kaum war ich zu Hause angelangt, als ich heftiges Fieber bekam und mich niederlegen musste. Nachts hatte ich Irrträume und erwachte am Mergen aufs Änsserste erschöpft. Meinen armen Hund Mursuk fand ich todt swischen den Pferden liegen. Da er nicht gehen kennte, war er Nachts aus meinem Zimmer hinansgekrochen, vielleicht um mir den Anblick seines Tedes zu ersparen, bei unseren Pferden war er nmgefallen und hatte zu leben aufgehört. Aber auch nach seinem Tode sollte er noch nützen, denn kaum hatten die Nachbarn erfahren, dass er todt sei, als sie herbeikamen und ihu sich von mir ausbaten, und fast wäre es darüber zu einem Streite gekommen. Endlich erkannte ich ihn Einem zu. der sich für einen Verwandten des Sultans ausgab, und freudig trug er seinen Braten auf seinem Kopfe daven. Man wird diess vielleicht unzart finden, ein Thier zum Verspeisen hinzugeben, das Einem so lieb gewesen und so grosse Dienste geleistet, aber ich dachte, es sei besser, diese hungtigen Menschen zu speisen, als das Thier unnütz vermodern zu lassen, und das Andenken im Herzen ist unverginglicher als ein schimmliges Gratien.

Verproriantirung: neus Geschenks. — Eine grosse, in Citronensiuro aufgelöste Gabe Chinin schnitt zwar das Fieber kurz ab, aber dennoch blieb ich äusserst schwach. Der Sultan schickte am Morgen nach mir, es war mir aber unmöglich, hinrugehen, or sandte mir dann eine fette Kuh, zwei Lederbüchsen Butter und einen Topf mit Honig, auch schickte er mir, als er vernahm, dass ich krank sei, ein Gericht aus seiner Küche. Im Übrigen vervorgte uns nach wie vor der Kola-ma, obgleich seine Speisen eben nicht sehr verdaulich waren und das Futter für die Flerde so wenig ausreichtet, dass ich welche Kurfen musste.

Nachmittags konnte ich indess zum Sultan reiten, denn den kleinen Weg zu Fuss zurückzulegen, war ich nicht fähig. Wie immer empfing er mich äusserst freundlich nnd ohne Ceremonie. Er präsentirte mir dann einen jungen Löwen und machte ihn mir zum Geschenk, ich dankte zwar verbindlichst, bat aber, ihn zu behalten, bis irgend ein anderer Reisender aus einem Lande der Christen köme. der bessere Mittel znm Transport eines so gefährlichen Thieres besässe als ich. Sodann verlangte er mehrere Sprüche, einen, der ihn unverwundbar mache, einen, dass er immer siegreich über seine Feinde sei, einen, dass Niemand seine Stadt einnehmen könne, endlich einen, der ihn vor allen Krankheiten schütze. Ich versprach ihm, diese gu schreiben; der arme Teufel - und so abergläubisch sind hier Alle - dachte nicht daran, dass ich selbst verwundet, ja in diesem Augenblicke selbst krank war. Als er darauf einen Spruch aus dem Evangelium verlangte, der ihm besonders nützen könne, übersetzte ich ihm das "Vater unser" in das Arabische und sagte, die Christen hielten diess für das kräftigste Gebet; auch dieses musste ich ihm dann Arabisch aufschreiben. Ich sagte ihm ferner, dass, wenn er das Evangelium zu lesen wünsche, ich ihm diess mit Leichtigkeit in Arabischer Sprache würde schieken können.

Wie gewöhnlich liess or mich auch am 27. September früh Morgens rufen und wie immer hatte er wieder Etwas zu fordern. Diessmal machte er einen Angriff auf meine Uhr (mein Chronometer, überhaupt alle werthvollen Sachen hatte ich in Kuta gelassen) und auf mein Fernrohr. Aber klug gemacht sagte ich, dass ich beide gann unten im Sach verpacht hätte und zu sehwach wire, mm sie hervorzukramen. Da er ash, dass ich sie ihm nicht zeigen wirde, bestand er nicht weiter darauf. Dann aber

Rohlfs, Reise von Kuka nach Lagos,

verlangte er mein Zelt zu sehen und obgleich ich wusste, dass eehen bei ihm so riel wich haben bedeute, liess ich es dennoch holen, denn theils war die Regenzeit vorüber, theils hatte ich noch zwei kleine Zelte, die mir jetzt, wo mein Gepick um mehr als 7 verringerf war, hinliaglich waren. Ich liess es also holen nad vor ihm aufschlagen. Der starke Segeltuchstoff, die innere Bekleidung aus blauem Merino, die eisernen Pflöcke setzten ihn in Entzicken und er fragte gar nicht, ob ich es ihm geben wolle, sondern weil vor ihm aufgespannt, sah er es als geechenkt an

Der Mendif unerreichbar. - Ich hielt diesen Augenblick für günstig, nm Erlaubniss zur Besteigung des Mendif zu bitten, der circa 3 Tagereisen südlich von hier liegt und der höchste Punkt des ganzen Gebirges sein soll. Der Sultan antwortete mir, dass dem zwei Schwierigkeiten im Wege ständen, einmal, weil er mit allen Bergländern nmher im Kriege sei, man also auch mich, sobald ich von hier aus käme, als Feind behandeln würde, sodann, dass es jetzt während der Regenzeit (in Uandala und dem Gebirge regnete es noch immer, die Regenseit dauert dort sieben volle Monate und oft darüber) namöglich sei zu reisen, wenn ich indess noch zwei Monate bei ihm bleiben wolle, könne er meine Reise dahin vielleicht ermöglichen. So lange durfte ich nicht warten, denn ich musste zur Zeit, wo die Antwort auf mein Schreiben vom Sultan von Uadaï eintreffen konnte, in Kuka sein. Ich musste also diesen Plan aufgeben. Es ist traurig, wie die Sklavenjagd die Verhältnisse aller Länder zn einander zerrüttet. So bestreitet der Sultan von Uándala seinen Aufwand, der für einen Fürsten eines so kleinen und armen Ländchens nicht unbeträchtlich ist, einzig durch die Sklaven, die er seinen angrenzenden Nachbarn ranbt. Dieser Tage selbst ging eines Abends der Kola-ma mit 50 Mann nach einem benachbarten Dorfe, das nicht mehr zu Uándala gehört, und raubte ein Dutzend Weiber und Kinder, die er auf den Feldern wehrlos and ohne Wache gefunden hatte. Die umliegenden Orte rächen sich auf gleiche Weise.

Ich hatte dann vor, über den Deladebá nnd Isgē nach Magómmeri zu gehen, aber auch diesen Plan mneste ich der Unwegsamkeit wegen aufgeben, indem mir Alle, die diese Gegend kannten, versicherten, es sei jetzt unmöglich, mit Pferden und Ochsen die Gebirge zu passiren. Mir blieb also Nichts wuiter übrig, als über Dfkoa zurückzukehren, wenn ich nicht denselben Weg, den ich gekommen war, wieder einschlagen wollte.

Raritates des Sultons; seine Beptheitekheit.— Als ich den Sultan verliess, schenkte er mir eine kleine Meerkatse von derselben Art, wio sie in der Berberei nad in Tibesti vorkommen, auch wollte er mir ein Stachelschwein geben, das ich indess mit dem Bemerken zurückwies, dass wir deren genug in unseren Gegenden hätten. Jedesmal, wenn ich zu ihm kam, hatte er mir Etwas von seinen Raritäten zu zeigen; so holte er heute ungefähr zwei Dutzend Messer hervor and einige Scheeren, die ihm Vogel geschenkt hatte und die von der verschiedensten Art waren; für alle hatte er ein Ledertäschehen machen lassen und sie durch eine Lederschnur vereinigt, so aufgehängt trug er sie am Sattel, wenn er ansritt. Nachmittags musste ich ihm wieder Gesellschaft leisten, er hatte diessmal Heiden von den Bergen kommen lassen, die kriegerische Tänze aufführen mussten, vielleicht auch, um ihnen den weissen Mann zu zeigen, durch dessen Besuch natürlich sein Ansehen nnter diesen rohen und unwissenden Naturkindern gehoben wurde, denn ein Weisser ist hier so selten wie in Süd-Deutschland ein Schwarzer, da selbst die Araber und Berber nicht hierher kommen. Er war dann so grossmüthig, mir zwei alte Pantherfelle zn schenken, die ich trotz ihrer Werthlosigkeit annahm, weil meine Diener darauf schlafen konnten. Diese Grossmath wurde aber gleich daranf wieder ausgelöscht, indem er einen Angriff anf meine Doppelflinten machte, den ich indess dadurch abwies, dass ich sagte, sie seien nicht mein Eigenthum, sondern das meiner Leute. Er hatte bereits Gegenstände im Werth von 150 Thaler von mir bekommen. Dann zeigte er mir zwei alte verrostete Steinschloss-Doppelflinten und verlangte, ich selle zwei meiner Lente bewegen, sie umzutanschen, ich sagte ihm aber, dass das ganz unnütz wäre, indem sie ihre guten Flinten sieherlich nicht gegen schlechte vertauschen würden. Als ich fortging, kündigte er mir an, dass wir des anderen Tages nach Mcra reiten würden, ich solle aber ja mein Fernglas nicht vergessen, damit ich mir die Gegend recht ansehen könne.

Misstrauen. - Sobald ich früh am anderen Mergen bei ihm war, verlangte er, da er wahrscheinlich nichts Anderes zu fordern wusste, Etwas von allen Medikamenten. Da ich nur Brechpulver, Chinin und Opinm-Extrakt bei mir hatte, gab ich ihm von jedem Etwas und zeigte ihm, wie er sich der Mittel zu bedienen habe. Nnn wollte er aber, ich selle von jedem kosten. Da ich keine Lust hatte, meinen Magen unnütz mit drei versehieden wirkenden Arzneien zn beladen, so nnterzog sich Almas aus freien Stücken als echter Höfling dieser Kur and damit legte sich des Sultans Misstrauen. Almas schnitt indess fürchterliche Grimassen, als die Mittel zu wirken anfingen, wenn anders ein Neger, der hässlich ist, sein Gesicht durch Grimassen noch häselicher machen kann. Jedenfalls verzeg sich sein Bauch mehr als sein Gesicht. Der Snltan ist indess nicht nur gegen Fremde so misstranisch, sondern auch gegen seine Leute. So rührt er z. B. keine Speise an,

wenn sie nicht von seiner Mutter zubereitet ist. Niemand darf bewaffnet vor ihm erscheinen, seien es auch seine eigenen Brüder oder andere Verwandte. - Er versuchte auch nochmals das Gespräch auf die Flinten zu bringen, aber ich that, als ob ieh es nicht verstände. Endlich verlangte er, ein Bruchband gemacht zu haben, und als ich ihm sagte, er möge seinen Leuten befehlen hinauszugehen, wenn er sich vielleicht vor ihnen genire, nm mir die Stelle des Bruches zu zeigen, hörte ich, wie er seinen Eunuchen sagte (man übersetzte mir das später); "O, seht den Christen! Er möchte gern Gelegenheit haben, allein mit mir su sein, nm mich dann zu erdrosseln." Man denke sich diese lächerliche Furcht, ein grosser starker Mann zitterte vor mir, der ich krank und entkräftet, ja kanm stark genug war, um su Fuss bis zn seiner Wohnung zu gelangen.

Ritt nach Mora. - Nachmittags 2 Uhr liess er mir sagen, ich solle mein Pferd besteigen. Daranf vorbereitet ritt ich schnell, von Almas, Dunkas und dem Gatroner begleitet, nach seiner Wchnung, wo ich schon etwa 50 Reiter, die Grossen des Reiches, versammelt fand. Gleich daranf kam auch der Sultan heraus. Er war vortheilhaft gekleidet und sein schönes weisses Pferd reich aufgeschirrt, unter Anderem nahm sich eine blauseidene, mit Goldsternchen gestickte und mit dicken Goldfransen eingefasste Schabracke auf dem Schimmel sehr gut aus. Der Sultan war ganz in Weiss gekleidet, sogar seine Kopfbedeckung bestand in einem weissen Mützchen. Er hatte einen blauen baumwollenen Regenschirm aufgespannt. Sobald er erechien, braeh ein allgemeines Geschrei los. "Sieger, Stier, Löwe, Herrscher der Könige, Herr" waren die Worte, die ich verstehen konnte-Er befahl uns dann, veranzureiten, wahrscheinlich nnr, um nns die Gelegenheit zu benehmen, ihn von hinten zu tödten, denn wir alle waren mit Flinten bewaffnet, während st und sein ganzes Gefolge bloss Lanzen tragen. Nach uns kamen die Grossen, alle mit ihren besten Kleidern angethan, endlich er und nach ihm sein Hansgefolge, Sklaven, Ennnehen &c. Wir ritten immer in kleinem Trabe, wo Lente waren, knieten sie nieder und die Weiber fingen an zu gellen. Man denke aber ja nicht, dass die Grossen und das Gefolge mit ihrem Geschrei inne hielten, vielmehr fing es, sobald wir aus der Stadt waren, erst recht au: "Eine Grube, o Herr! Ein Stein, o Herr! Hab' Acht, o Herr! Ein Dornbusch, o Herr! o Löwe! Ein Kornfeld!" und so von Anfang bis zu Ende.

Politische Verhältnisse Uéndala's. — Mora liegt cira 23 Stunden aüdwestlich von Doloo. Diese ganze Strecke legten wir im Walde zurück, erst in der Nähe Mora's fanden wir einigen Anban. Mora, diese ehemalige Hauptstadt Uándala's, ist seit dem letzten Kriege mit Bornu ein

Trümmerhaufen. Als Aba-Bu-Bekr 1863 siegreich ganz Uándala einnahm, zeretörte er Mora gänzlich und liess auch kein Hans verschont. Dann kapitulirte der Sultan vom Berge herab, wohin die Kanuri nicht dringen konnten, und er erhielt Uándala als Lehen von Aba-Bn-Bekr zurück gegen die jährliche Abgabe einer nicht unbedeutenden Angahl Sklaven. Es war diess indess nicht der einzige Krieg, den der Sultan seit Vogel's Anwesenheit in Uandala mit Bornu führte, auch 1860 drang Aba-Bu-Bekr in Uándala ein, siegreich zwar, doch konnte er es sich nicht unterwerfen und wenn anch jetzt dem Anscheine nach der Sultan von Uándala Vasall von Bornn geworden ist, sogar seine Tochter dem Aba-Bu-Bekr als Fran hat geben müssen, so glaube ich doch, dass er sich wieder empören wird. Weshalb befestigt er denn seine neue Hauptstadt so sehr? Sogar zwei Kanonen hat er sich ans Ägypten gu verschaffen gewusst, mit dem Sultan von Uadaï und Dar-Fur ist er in Bündniss und ich glanbe, er wartet nur auf eine Gelegenheit, um das Joch wieder abzuschütteln.

Günstiger Punkt für Missionen. - Dieser Fürst von Uándala verdient indess, wie ich glaube, die Aufmerksamkeit der Christen, denn wenn irgend mit Erfolg Missionen in Central-Afrika sollten errichtet werden, so würde sich znm Aufenthaltsort der Missionäre kein besserer Ort finden lassen als das Gebirge im Süden von Uándala, denn in den Snmpfländern Uándala und Bornn würden die Missionäre, abgesehen davon, dass im letzteren Lande die Regierung viel zu fanatisch ist, um christliche Missionen zu dulden, schon im ersten Jahre am Klima zu Grunde gehen. Solches nun ist in dem hohen Gebirge gar nicht zu fürchten und vom Mendif nach der Biafra-Bai liesse sich am Ende ohne erhebliche Schwierigkeiten ein Weg bahnen. Diese Gebirgsländer halte ich in Wahrheit für den Schlüssel, um Inner-Afrika zn öffnen, nur darf man nicht dazu, wie Andere wollten, Bornu oder Haussa oder andere Länder, wo Mohammedaner herrschen, als Ausgangspunkte wählen, denn an der Seite des Islam findet das Christenthum nirgends Eingang.

Mora. — In Mora angekommen, das an der Nordeelte einer stellen, 600 bis 800 Fuss hohen Gebirgswand liegt, war die grösste Merkwürdigkeit, die ich besehen musste, ein Citronenbaum im ehemaligen Garten des Sultans. Auch standen hie und da einige Dattleplaimen, die tranrig hir Haupt über die zerstörten Häuser und Hütten emporhoben. Ungeführ funfaig: Familien hatten sich wieder in Mora angebaut, alle übrigen waren dem Sultan nach Doloo gefolgt. Der Sultan selbst hatte eich auch wieder ein Haus hier errichtet, nm ein Absteigequartier zu haben. Der Haupttheil ihres Eigenthums befindet sich indess nach wie vor auf dem Berge über Mora, wie mit der Sultan selbst

sagte, dahin schaffen die Bewohner anch ihre Vorräthe und eine flieseende Quelle siehert im Nothfalle vor Durst. Dieser Berg ist allerdings für nicht mit Europäischen Waffen versebene Angreifer uneinnehmbar, wenigstens von der Nordseite.

Der Sultan hielt vor seinem Hause und auch ich wurde eingeladen einzutreten, alle Anderen blieben draussen. Er fragte mich, ob bei einem Ausritt unseres Sultans die Lente ihm dieselben Khren and Aufmerksamkeiten erwiesen, wie ich sie eben gesehen und gehört hätte. Ich erwiderte, dass allerdings Jeder dem Könige Ehrfurcht erweise, dass sich diess indess auf andere Art äussere, z. R. hätte bei nus Niemand nöthig, die Fürsten auf Steine und Gruben aufmerksam zn machen, da alle Wege geebnet und gepflastert wären. Das wollte er nicht glauben, dass man die Zeit so unnütz mit Wegebauten hinbringen könne. Nach einer kurzen Rast stiegen wir wieder auf und wie wir gekommen waren, ging es zurück in kurzem Trabe. was indess nicht verhinderte, dass die Nacht über nns hereinbrach. So hatte ich denn fast ganz Uandala gesehen. denn Mora ist eine der südlichsten Städte und das Ländchen hat nicht viele Orte.

Anfertigung einer National-Flaggs. — Am folgenden Tage war ich sogar dreimal beim Sultan, Morgena, Nachmittags und noch spit Abenda. Ich hatte beabsichtigt, am 29. September abzursisen, da an weiteres Vordringen wegen der Unergründlichkeit der Wege doch nicht zu denken war, musste jedoch meinen Anfbruch nm einen Tag verschieben, da der Sultan einer Flagge gemacht zu nhehen wünsehte. Abenda, als ich zu ihm geholt wurde, fand ich ihn im Inneren eeines Weiberhausen vor einem lodernden Feuer, das zur Belenchtung nud Heizung diente, denn sobald das Thermometer unter 30° sinkt, frieren die Neger.

Er hatte Anfangs grosse Lust, sich meine Bremer Flagge anzneignen, wohl nur deshalb, weil sie aus feinem Merino war, und nm sich die Mühe und Kosten zu ersparen, eine eigene anzufertigen. Ich schlug sie ihm indess rund ab und sagte, es sei nicht erlaubt, dass ein fremder Sultan die Flagge einer anderen Nation führe. Das wollte ihm gar nicht einleuchten, sondern er meinte, er könne in seinem Lande jede beliebige Flagge aufziehen. Erst als ich ihm bemerkte, dass, wenn er z. B. die Französische oder Preussische Flagge in seinem Lande aufzöge, er sich dadnrch vor den Augen der ganzen Welt als respektiven Unterthan jener Regierung bekenne, wurde ihm die Sache etwas klarer und es begann nun die Berathung, welche Flagge man am besten für das grosse Kaiserreich Uándala wählen könne. Ich schlug ihm vor, die rothe Türkische mit Halbmond and Stern zu wählen und noch irgend ein

Abzeichen darin anzubringen. So geschah es denn auch, ein viereckiges Stück rother Damastseide war schnell gefunden und Almas nähte einen weisekattnenenn Halbmond mit einem Stern darin auf dasselbe. Dann gab ich ihm anch Anleitung zur Herstellung eines Flaggenstockes, woran die Fahne aufgezogen und heruntergelassen werden konnte, und als Alles fertig war, musete ich ihm eine Stelle am Hause zeigen, wo der Flaggenstock untgepflanzt urude. Ich glanbe, er dünkte sich jetzt erst Sultan, er war entzickt und sein Gesicht glänzte in Fett- und Schweisstropfen. "Aber an welchem Tage und bei welcher Gelegenheit ziehen die Sultano die Fahnon auf?" fragte er noch. Anch hier befriedigte ich seine Wissbegier, indem ich ihm sagte: "Freitage und an den Feiertagen für die Mohammedanes!

#### 3. Abschied vom Sultan Bekr und Rückreise nach Kuka.

Froundlichkeit des Sultans. - Als ich am 30. September früh Morgens Abschied nahm, fragte mich der Sultan, ob ich noch einen besonderen Wunsch hege, er wolle jeden befriedigen. Er hatte Dunkas eine junge Sklavin im Werthe von 10 Thaler geschenkt, Almas und dem Manne Aba-Bn-Bekr's jo eine erwachsene Sklavin im Werthe von 25 Thaler, meinem Diener Hamed einen kleinen Sklaven, ebenfells im Worthe von 25 Thaler. Ich erwiderte ihm, dass ich Niehts bedürfe und nur den Wunsch hätte, or möge alle Reisende, die nach mir kämen, mit Zuvorkommenheit aufnehmen and ihnen, so weit es in seinen Kräften stehe, die Erforschung der Gebirge erleichtern. Das versprach er denn auch und dann liess er einen Ameisenfresser (Erdferkel, Orycteropus aethiopicus, auf Uándala ngnrugu, auf Kanúri djóro) bringen, ein allerdings sehr interessantes Thier, das ich aber wegen des beschwerlichen Transportes ausschlagen musste. Betrübt, dass ich gar Niehts von ihm annehmen wollte, orbot er sich, mir das Thier in einem Käfig nach Kuka zu besorgen, und dagegen konnte ich Nichts einwonden. Während des Abschiednehmens brach ein furchtbarer Gewitterregen über nns los, so dass für diesen Tag an Abreisen nicht zu denkon war; der Sultan hatto mir überdiess gerathen, nicht über Dikoa zu gehen, weil bis zu dieser Stadt das ganze Land unter Wasser stehe, sondern wieder den Weg übor Udjë einznschlagen, was ich denn auch befolgen wollte. Der Sultan lieh mir einen Haik von Wolle, da es gar nicht zu regnen aufhören wollte, und so flüchteto ich nach meiner Wohnung. Gleich darauf machte er mir eino grosse Seltenheit im hiesigen Lande, einen Korb mit Datteln, zum Geschenk, anch hatte or vom Gebirge einen Topf übnl oder Bier für mich kommen lassen, das indesa nicht besser war als das mir früher vom Kola-ma zugeschickte. Da der Regen erst gegen Mittag aufhörte, blieben wir den Tag über in Doloo. Am Abend aber schickte mir der Sultan einen eirea zwanzigiährigen Sklaven und eine 12 bis 13 Jahro alte Sklavin aus seinem Harem. Dabei liess er mir sagen, wenn ich mehrere wünsche, möchte

ich es frei anssprechen, jeder meiner Wünsche sollte erfüllt werden. Der Sklavo war ein kräftiger Bursche
und auf dem Markte von Kaka 25 Thalor worth, die Sklavin, die pechschwarz war und eben ins mannbaro Alter
trat, würde violleicht die doppelte Samme eingebracht
haben. Ich wollte sie Anfangs zurückweisen, der Kola-ma
sagte aber, es würde diese den Sultan beleidigen, da sie
ans seitem eigenen Harem küme. So wies ieh der Sklarin,
die kein Wort Kanúri verstand, eine Matte an und sagte
oder verdolmeteschte ihr, dass sie mit nach Kuka gehen sollte.
Sie sehien inssert gleichgültig über ihr Schicksal zu sein.

Obgleich wir alle schon vom Sultan Abschied genommen hatten, liesse er nat dennoch am 1. Oktober Morgens holen nnd als ich zuerst allein eingeführt wurde, versicherte er mir nochmals, dass er mir Alles zu geben bereit sei, nnd ich solle ja allen Christen segen, er sei ein guter Mann und Jedor, woher er auch käme, aus Frankreich, England, Deutschland oder irgend einem anderen Christenlande, sei ihm willkommon. Dann hatte er aber auch noch eine Menge andere Aufträge und Besorgungen für Kuka, Papier, Kampfor, Thee, Pulver &e, was ich ihm schicken sollte. Hierüber wurde es 11 Uhr, ehe wir die Stadt verlassen konnten.

Der Sultam Ester ist nach seiner Aussage 34 Jahre alt, nach meiner Schätzung dürfte er aber wohl 40 zühlen. Wie lange er regiert, weiss er selbst nicht, jedenfalls nahe an 20 Jahre. So viel ich erfahren konnte, ist er Neffo des letzten Sultans und wird als Eindringing betrachtet. Was seine Persönlichkeit betrifft, so habe ich sehen davon gesprochen und seine ganze Handlungsweise gegen mich giebt oin klares Bild von seinem Charakter. Indess würde bei einiger Erziebung gewiss ein tüchtiger, braver Mann aus ihm geworden sein. Der Jahm hat anf diese rohen Naturkinder nur einen nachtheiligen Einfluss gehabt. Za wenig unterrichtet, um das Gute des Islam aufzafassen, ergreifen sie eben nur das Schlechte, das in Hülle nad Fill in der mohammedanischen Lehre enthalten ist, and ich wiederhole es, es wärt zussendam beseer, sie hätten

den Koran nie kennen gelernt und wären bei ihren kindlichen, wenn anch oft barbarischen Religionsansichten geblieben, als dass sie mit der Lehre vom einigen Gett den Hase gegen das Christenthum und die Civilisation eingesogen haben.

Die Pamilie des Sultans ist sehr gross, Söhne hat er nach seiner eigenen Aussege jetzt 60 nad wird sicher das Handert voll machen, wenn er am Leben bleibt. Diess ist keineswegs übertrieben, denn so oft jeh zu ihm kam, sah jeh in den Vorhöfen eine Menge kleine Buben, einige nackt, andere bekleidet, aber alle hatten einen silbernen Ring nm den Arm und diess ist das Abseichen der Prinzen, am sie nicht mit Anderen zu verwechele, sonst kennt der Vater wohl oft selbst seine Söhne nicht. Diese Sitte ist auch an anderen Negerhöfen, z. B. dem von Sinder, eingeführt.

Regierung, Land und Volk von Uándala. - Die Regierung ist eine vollkommen despotische. Der dem Sultan zunächst stehende Beamte hat den Titel Kela-ma und ist eigentlich das Factotum, denn er versieht alle Dienste; andere Ämter und Würden sind die des Eunuchen-Oberst (temdélla), des Sklaven-Oberst (ke tagamá), des Soldaten-Oberst (katschélla kir massarë), des Bogenschützen-Oberst (katschella ndagrume), des Oberbefehlshabers des ganzen Heeres (pugu-ma). Wichtig in allen Staaten der Neger ist auch die Königin-Mntter durch ihren Einfluss und das Vertrauen, das der Sohn zu ihr hat, sie führt den Titel Mai-gera, die im Harem herrschende Frau hat den Titel Chalakálto. Die gange Heeresmacht des Sultans dürfte sich wohl kaum auf einige tausend Mann belaufen, von denen vielleicht 100 beritten, vielleicht 20 oder 30 mit Luntenflinten bewaffnet sind. Der Sultan ist auch im Besitze zweier Kanonen, die indese ohne Lafetten und jedes Geräth im Hofe seines Hauses

Die Einwohnersahl von ganz Uándala dürfte kanm mehr als 150.000 Seelen betragen, wovon allein 30.000 auf die Hanptstadt Doleo kommen.

Das Land ist im Süden von Gebirgen nmgeben, die es in einem Halbkreis einschliesen, im Westen bildet der Deladebå, im Osten nnabhängige Fellaia-Orte und im Norden Bornu die Grenze. Das Volk selbst ist unsweifelhaft eng mit den Kandri rewandt, wie das sowehl aus ihrer eigenen Aussage als anch aus der Sprache hervorgeht, und wenn Barth das Gegentheil behauptete, so passte das eben in seine Ausichten hinein; das kurze Verzeichniss übereinstimmender Wörter beider Sprachen, das er in seinen Vo-kabularien verdreifachen können, aber da für ihn die Kandri eben nur mit den Teda verwandt waren, so sagehte er nicht nach überchstulmenden Wörtern beitn nach überchstulmenden Wörtern beitn nach überchstulmenden Wörtern beitn nach überchstulmenden Wörtern bei

der Sprachen. Das Uándala-Volk ist der Mehrzahl nach heidnisch, äusserst abergläubisch, d. h. an Zauberei und Hexen glaubend, haben sie von einem höchsten Wesen nur einen schwachen Begriff. Ihr Name für Gott ist dadámia (die Kanúri sagen bless "nuser Herr", "komande"), die guten Geister nennen sie abi, das böse Prinzip oder den Teufel leksee. Von einer zukünftigen Existenz (ich rede hier immer von den Heiden Uándala's) scheinen sie keinen Begriff zu haben, denn für Hölle findet man bei ihnen keinen besonderen Namen, für Paradies den Arabischen, Die Heiden Uándala's heirathen nur Eine Frau und Ehebruch und Unsucht sind bei ihnen streng verpönt. Alle geben nackt, nur hinten hängt, wie erwähnt, ein Stück Leder herab. Die Mohammedaner in den Städten sehen mit Verachtung auf die nicht Bekehrten herab, obgleich sie nicht besser sind, im Gegentheil vom Islam nur Eitelkeit, Dünkel, Scheinheiligkeit, Vielweiberei &c. angenommen haben, im Übrigen aber ganz wie ihre Stammesgenossen leben.

Überschwemmung. - Als wir nun endlich nusere Reise antraten, waren wir von schönem Wetter begünstigt. Unsere Karawane war sehr gross, denn eine Menge Leute hatten sich uns angeschlossen, um mit uns nach Knka zu gehen, unter Anderen ein Tebu aus Anay, seines Zeichens ein Sklavenhändler, der dem Sultan von Uándala ein Pferd und Zeugwearen verkauft und dafür sechs kleine Kinder bekommen hatte. Nachdem wir den Jánoë passirt hatten, kehrten wir in Scheriferi ein, we wir indess nichts weniger als gastfreundlich aufgenommen wurden. Den folgenden Tag brachen wir um 7 Uhr Morgens auf und als wir bei Grea vorbeikamen, konnte ich sehen, dass, als der Deladebá in die nördliche Schneide des Grea kam, er in 180° und circa 3 Stunden entfernt von ihm lag. Die Karawane hinter nns lassend erreichten wir um 11 Uhr Buendje und waren kaum unter Dach und Fach, als ein starker Regen losbrach, so dass die Karawane eine Stunde später ganz durchnässt ankam. Durch den Regen am Tage vorher und den hentigen wurden die ehnehin schon nuwegsamen Wege noch ungangbarer, wir mussten daher den Rest des Tages hier liegen bleiben, obgleich uns die Ungastlichkeit des Ortes von früher her bekannt war.

Am 3. Oktober rückten wir vor Sonnenaufgang aus, fanden aber den kleinen Fluss dicht nördlich von Buendjö so angesehwollen, dass er aur mit der grössten Mühe zu passiren war. Daraus mussten wir schliessen, dass die Nachaus inmitten des Waldes, die viel bedeutender ist, ohne Kürbisschalen gar nicht zu passiren wäre, und wir kekrten nm, solche in Buendjö zu leihen und einige Leute aufstretiehen, zum uns behülflich zu sein. Aber die Leute

weigerten sich geradezu, uns ihre Kürbisschalen zu leihen oder selbst mitzugehen, und sogar gegen Bezahlung waren sie nicht dazu zu bewegen. Almas wollte nnn Gewalt anwenden und auf diese Weise hätten wir sie allerdings leicht bewegen können, das wollte ich aber nicht, sondern sog es vor, den Weg über Díkoa zn nehmen. Wir schlagen nun einen Pfad ein, der in der Richtung von 20° lief und nach einer Stunde ganz nördlich umbog. Aber ich schweige von den Hindernissen des Weges und führe nur an, dass das Ganze ein fliessender See von 1, manchmal 2 Fuss Tiefe war, mitten in einem andnrchdringlichen Walde, wo nur eben ein kleiner Raum frei war, der den Pfad bildete. Das Wasser floss mit ziemlicher Geschwindigkeit von Süden nach Norden und ich fing nun an zu glauben, dass viele der Flüsse kein direktes Bett bis zum Tsad haben, sondern sich über das ganze Land ausbreiten und so mit dem Tsad verbinden. Nach 2 Stunden erreichten wir das kleine Uándala-Dorf Sserádia, das wie eine Insel im Meere von seinen Fruchtfeldern nmgeben mitten im Wasser lag.

Da die Thiere von diesem zwar kurzen aber äusserst beschwerlichen Marsch sehr ermüdet waren, denn ausser dass sie immer im Wasser wateten, sanken die Ochsen und Pferde manchmal bis an den Banch in den thonigen Boden, so liess ich einkehren, um ihnen Ruhe und Weide zu verschaffen; zudem war die Zeit der Hitze herangekommen, da mit dem Umkehren und den Verhandlungen in Buendje viel Zeit verloren gegangen war. So wurde es 3 Uhr 10 Minnten, bevor wir nnsere Wasserpartie fortsetzen konnten. Das Wasser war meist so tief, dass wir vom Pferde ans mit der Hand Wasser zum Trinken schöpfen konnten and unsere Beine immer im Wasser waren. Nach einer Stunde erreichten wir ein Flassbett mitten im fliessenden See, und zwar soll es das des Flusses von Buendje sein, and abermals nach einer Stunde - unsere Richtung war immer nördlich - kehrten wir im Uandala-Dorf Adiabina ein. aber so ermüdet wir waren, fanden wir dennoch wegen der unglaublichen Menge Mosquitos keinen Augenblick Rnhe.

Am 4. Oktober verliessen wir Adjabína um 64 Uhr Morgens, hatten aber diessmal einen guten Fubrer, der ma bald östlich, bald westlich, im Ganzen aber immer in nördlicher Richtung von Insel zu Insel lootste. Um 8 Uhr passirten wir wieder mitten im Wasser das Bett der Nachada, erkenntlich durch grösserer Tiefe und schnelleren Lauf des Wassers, und nachdem wir 3 Stunden danach im Ufandala-Dorf Upö eingekehrt und von da nm 3 Uhr Nachmittags weiter gegangen waren, hatten wir abermals einen entsetzlich beschwerlichen Marzeh von einer kleinen Stunde, bis wir das erste Dorf Bornn's, Tjötjele genannt, erreichten. Meine Matratze, meine Teppiche, Alles

war von einem Ochsen, auf dem die Meerkatze sass und der wüthend wurde, abgeworfen worden und ins Wasser gefallen; fortwährend waren die Thiere bis an die Kniee im Thon, bis an den Bauch im Wasser, und als wir das letztere hinter uns hatten, geriethen wir in einen Sumpf, den man im Begriff war mit massakúa (einer Art ngáfoli, Holcus cernus) zu bepflanzen; gerade hier war der Marsch für Pferde und Ochsen am beschwerlichsten und ich begreife noch nicht, wie es möglich war, dass wir diesen wankenden Boden passirten. Eine unzählige Menge wilder Enten bevölkerte den Sumpf, aber wir hatten weder Lust noch Zeit zu schiessen, unsere ganze Aufmerksamkeit war darauf gerichtet, nicht im Boden stecken au bleiben. Dieser Sumpf wird als die Grenze Bornn's und Uándala's betrachtet. Die Gewässer, die wir passirten, waren alle fischreich und voll von Muscheln und Schnecken.

Nach einer der furchtbaren Menge von Schnaken wegen abermals schlaflosen Nacht brachen wir am 5. Oktober 6 Uhr Morgens auf, wie immer in einem See watend, dessen Wasser so hoch stand, dass die Füsse der Reiter hinein hingen. Dieser vom Jadsaram und anderen Bergwässern gebildete See wimmelt von Fischen, die theils von den Flüssen, theils vom Tsad kommen und auf dem grünen Boden reichliche Nahrung finden. Anch sieht man die seltensten Wasserkäfer und ein Entomolog würde in diesen Gegenden und am Tsad die kostbarsten Funde machen. Eben so giebt es hier Wasserpflanzen in Menge. zum Beweis, dass diese Gegend unter Wasser gesetzt wird. Von allen Inseln, die wir überstiegen, trug nur eine einen kleinen Weiler, aber nm 10 Uhr erreichten wir anscheinend festes Land und kehrten im Dorfe Auaram, das nur ans einigen elenden Hütten besteht, ein. Man bewirthete uns mit Fischen, Schnecken und essbaren Muscheln.

Bornu zur Regenzeit. - Wenn man um diese Zeit Bornn aus der Vogelperspektive betrachten könnte, so müsste es als ein grosses Meer, eins mit dem Tsad erscheinen, vorausgesetzt, dass keine Waldungen vorhanden wären. Denn es gingen uns Nachrichten zu, dass auch die nördlichen und westlichen Gegenden Bornu's alle unter Wasser ständen, so dass augenblicklich jede Verbindung mit Sudan abgeschnitten wäre. Wenn Bornu wirklich, wie man hat behaupten wollen, kein einheimischer Kanúri-Name ist, sondern ein Arabischer, der eigentlich aus bir-en-noo (Land des Wassers oder Land der Fluth) entstanden sei, so ist der Name aur Regenzeit nicht unpassend gewählt, denn gegen das Ende dersolben und nach ihr ist gang Bornu ein angeheuerer See mit vielen kleineren und größeren Inseln, nur kann man diesen See nicht sehen, weil Alles Ein Wald ist.

Schua-Dörfer: Fieberanfall. - Trotzdem wir diesen

Morgen 4 Stunden marschirt waren, hatten wir wohl kanm mehr als 2 Stunden wirklich zurückgelegt und meine Aufmerksamkeit war fortwährend so durch das Wasser, durch den tiefen Thon oder Sumpf in Anspruch genommen, dass ich gar nicht genau auf die Richtung des Weges Acht geben konnte, doch glaube ich, dass wir im Allgemeinen die Richtung von 340 oder 350° hielten. Als wir Nachmittags 2 Uhr wieder fortritten, schien es wirklich, als ob wir jetzt immer Festland vor uns hätten, denn nur hie und da war noch Snmpf und Wasser und immer im Walde gingen wir von Ort su Ort. Die meisten dieser Orte waren von Schua bewohnt. Nach einer Stunde indess, sei es nun Folge der vorhergebenden drei schlaflosen Nächte und der anstrengenden Wasser-Mürsche oder dass ich mir Tags zuvor mit ngangala den Magen überladen hatte, bekam ich einen so starken Fieberanfall, dass all mein Wille und Muth dazu gehörte, um nicht schwindelig su werden und vom Pferde zu fallen. Als es mir indess nach 1 Stunde Anstrengung schwarz vor den Augen zu werden anfing, zog ich es vor, absusteigen und mich zu Fnsse fortzuschleppen, bis wir um 4 Uhr das elende Schna-Dorf Abénde erreichten. Wie immer zeichnete es sich durch Schmntz und Unreinlichkeit aus. Trotz der Mosquitos, die auch hier wütheten, schlief ich diese Nacht, aber es war mehr ein fieberhafter, gezwungener als ein erquickender, ruhiger Schlaf.

Die Tamarinde; Anbau der massakua. - Am 6. Oktober um 6 Uhr Morgens setzten wir unseren Weg in nördlicher Richtung fort. Wie am Tage guvor hatten wir .wenig mit Wasser und Thon zu kämpfen und befanden uns immer in einem hohen Walde, der uns indess Tribut an wilden Weinbeeren und schon fast reifen Tamarinden lieferte, die wohlthnend auf mich wirkten. Die Tamarinde ist überhaupt in diesem fiebervollen Lande eine der berrlichsten Früchte, indem sie zerstossen und mit Wasser gemengt das angenehmste säuerliche Getränk liefert, das mit Zucker vermischt vollkommen unsere Limonade ersetzt. Trotzdem mich der Anfall am Tage vorher sehr heruntergebracht hatte, war es mir möglich, 4 Stunden zurückzulegen, und um 10 Uhr kehrten wir im Dorfe Ngusadúbua ein und ritten Abends noch 21 Standen weiter nach dem Dorfe Konomenguddun, wo wir übernachteten, aber nicht schliefen und uns des Morgens um 54 Uhr wieder auf den Weg machten. Nach 4 Stnnde liessen wir links das grosse Dorf Kuka, rechts nach 11 Stunden das Dorf Golúmfane. Alle waren von schönen Massakúa-Feldern umgeben. Die massakúa bedarf einer besonderen Pflege, sie wird gegen Ende der Regenzeit gesäet und wenn sie 2 bis 3 Zoll hoch ist, auf abgetrockneten Sumpfboden in geraden Linien 2 bis 3 Fuss aus einander gepflanzt, nach 3 Monaten wird sie dann geerntet.

Nach Golúmfane erreichten wir ein Wasser, das langsam von Süden nach Norden floss, 2 bis 3 Fuss ties war und ebenfalls vom Jádearam kommen soll. Nachdem wir dann noch mehrere kleine Weiler passirt hatten, kehrten wir um 9 Uhr im grossen Dorfe Maidjigddi ein, ich war indess so schwach, dass ich an diesem Tage die Weiterreise aufgeben musste, obgleich Dikoa nicht sehr entfernt war.

Der Naurrum oder Jadsaram-Fluss. - Nach einer abermals schlaflosen Nacht - denn auch hier waren entsetzlich viel Mosquitos - brachen wir Morgens um 64 Uhr auf and waren fortwährend in einem fliessenden See, dessen Strömung manchmal rein nördlich, manchmal nordöstlich ging, und erreichten um 11 Uhr den Fluss Ngúrrum (so wurde mir dieser Fluss, den Barth Jaloë nennt, von den Söhnen des Sultans von Dikoa genannt), der bis an den Rand gefüllt war und mit missiger Geschwindigkeit seiner Hauptrichtung nach nordöstlich floss. Seine Breite betrug nur etwa 20 Meter, aber überall war er 6 bis 7 Meter tief. Es ist diess das Bett des Jadsaram-Flusses, wie ihn die Leute bei Bama nennen, obgleich der Jádsaram bei Bama dreimal bedeutender ist, aber auch 4 seiner Wasser über die Landflächen ausgiesst. Der Ngúrrum mündet östlich von Ngála in den Tsad.

Wir wurden in einem ausgehöhlten Baumstamm übergesetzt, was 11 Stunden Zeit kostete, da der Stamm nicht sehr tragfühig war und nicht mehr als 4 Personen auf einmal aufnehmen konnte. Von hier hatten wir noch 2 Kilometer bis Díkoa, wo wir um 2 Uhr Nachmittags ankamen und von den Söhnen des Sultans empfangen wurden. Man wies uns ein leidlich gutes Haus an, beköstigte uns aber so knapp, dass ich beschloss, die Stadt am anderen Morgen früh zu verlassen, nm so schnell wie möglich Knka zu erreichen. Zu diesem Entschluss trug noch bei dass sich Almas durch das Springen seines Flintenlaufes an der Hand stark verwundet hatte und einer der Diener, Ali der Elephant, unterwegs abhanden gekommen war, Niemand wusste wie. Auch in Dikoa mossten wir Zoll zahlen; ein Diener von Almas wurde so krank, dass er zurückbleiben musste, indem er unmöglich weiter marschiren konnte.

Dibes ist eine Stadt von 15.000 Einwohnern and mit Mauern amgeben, die indess sehr in Verfall grenthen. Die Häuser sind theils Thougebüude, theils Hütten, der Sultan hat ein grosess weitlindiges Gebäude. Früher Haupstadt des gleichnamigen Königreiches ist sie längst von den Herrschern Borau's zur Provinsialstadt gemacht, indem Dickos mediatisirt wurde. Der Sultan, ein hechbetagter Greis, dee früher nech unabhängig berrechte, ist jetzt weiter Nichts als der Statthalter eines Distriktes; er soll über 120 Jahre alt sein, was wohl möglich ist, da seine Sühne

alle Manner, viele schon Greise sind. So ist dean die Entwickelung des Königreiches Bornu ganz so erfolgt wie bei uns die Entwickelung der meisten Europäischen Staaten, indem die kleinen Staaten mediatheit und ihrer Selbststindigkeit beraubt wurden. Indess ist Bornu noch immer in der Entwickelung begriffen und wird dem Gange der Natur gemäs nicht eher aufhören, sich zu vergrössern und ahrarunden, als bis alle verwandten Völker in die grosse Kandri-Familie einverloibt sein werden. Das jüngste Beispiel int Undala, das jetzt auch Nichts weiter als eine Provins Bornu's ist, und es scheint, als ob die Maghir-und Babir-Tölker behafüls werden einverleibt werden.

Ditas hat rielen Nutzen von seinen grossen Reis-Feldern, die nicht angebaut werden, sondern wild alle Jahre von Neuem ihre Erate liefern, wie denn Reis überhaupt in Borau gar nicht geschert wird, sondern an den sumpfigen Stellen überall wild vorkommt. Die Statt und Umgegend zeichnen sich ferner dadurch ans, dass man hier das beste Kandri spricht.

Wir verliessen die Stadt durch das Nordthor um 6 Uhr, waren aber kaum hinans, als drei Söhne des Sultans herangesprengt kamen, um mich zur Umkehr zu bewogen. Als ich ihnen die mangelhafte Bewirthung vorwarf, indem ein Theil meiner Leute hnngrig schlafen gegangen war, entschuldigten sie sich damit, ihr Vater habe keine Nachricht von meiner Ankunft gehaht und wünsche auf alle Fälle einen oder zwei Tage Gastrecht an mir auszuüben. Diese grobe Lüge konnte indess meinen einmal angetretenen Marsch nicht aufhalten und ich sagte ihnen, dass ich auf meiner bevorstehenden Reise nach Undar ihre Stadt abermals berühren und dann einen Tag verweilen würde. Sie parlamentirten fast eine Stunde, indem sie neben uns herritten, hauptsächlich wohl aus Furcht, ich möchte dem Sultan von Bornu von der schlechten Bewirthung in Dikoa erzählen; endlich nahmen sie Abschied und allein zogen wir weiter in der Richtung von 230°, immer zwischen herrlich aufsprossenden Massakúa-Feldern. Diese ganze Ebene hatte anch unter Wasser gestanden, aber hier in Bornu war jetzt schon seit einem Monat die Regenzeit zu Ende und das Wasser ansgetrocknet, ja der Boden stellenweis schon tief von der Sonnenhitze zerklüftet. Wir liessen mehrere kleine Dörfer rechts und links liegen, ich hatte aber Niemand bei mir, der sie mir nennen konnte, Nach 24 Stunden erreichten wir das Dorf Udjele, wo wir einkehrten und mitten im Dorfe unter zwei herrlichen Lita-Bäumen (Ahart der djedja) Schatten fanden. Der Lita-Banm seichnet sich ebenfalls durch seine langen Luftwurzeln aus.

Eine Nacht ruhigen Schlafes hatte mich so erquiekt, dass ich mich jetzt vollkommen wohl fühlte, nur belästigte mich etwas die Anschwellung meiner Mitz, eine Folge des überstandenen Fiebers. Kaum hatten wir uns im dichten Schatten etwas der Rube hingegeben, als nochmals einer der Söhne des Sultans herangesprengt kam, im Namen seines Vaters sehvur, er habe keine Kenntniss von meiner Anwesenbeit in Dikoa gehaht, und als Gastgeschenk einen Topf mit Honig vor mir hinsetzte, auch Almas als kammai-be einen Thaler überreichte. Ich erwiderte sein sitses Geschenk mit einem entsprechenden Gegengesechenk und gleich sehbene Complimenten und der Priaz nahm dann sehr sufrieden von mir Abschied.

Wir selbst brachen um 23 Uhr in der Richtung von 30° auf, erreichten nach einer Stunde das Schua-Dorf Kadjë und nach einer zweiten Stunde einen Fluss, der so tief war, dass wir alles Gepick auf dem Kopfe hinüber tragen mussten. Dieser neue Plass, denn er hatte sich erst in diesem Jahre sein Bett gegruben, war kein anderer als der Ngédas-Fluss von Mai-dug-eri, der sich in frübernen Jahren über das ganze Land auszubreiten pflagte und sich so mittelst eines See's mit dem Tsad vereinigte, diese Jahr aber wahrscheinlich so grosse Wassermassen örtschwermte, dass er ausserdem noch ein eignes Bett ausgrub. So ashen wir denn, dass dieser Theil Afrika's auch in hydrogeographischer Beriehung keineswegs vollendet ist und noch fort-wihrend wichtige Veränderungen vor sich gehen. Der Fluss hatte eine Richtung von Südwesten nach Nordotent.

Ala. - Mit Sonnenuntergang erreichten wir die ummanerte Stadt Ala und hielten vor dem Hause des Sultans, denn auch Ala war einst ein eigenes Königreich und die Herrscher von Bornu haben allen diesen kleinen Potentaten ihren Titel Mai gelassen. Der Sultan kam auf eine Krücke gelehnt heraus gehinkt, hiess uns willkommen und liess nns ein Haus anweisen, das aber so klein war, dass es uns nicht alle beherbergen konnte. Auch hier war die Bewirthung nichts weniger als königlich. Ala ist eine kleine Stadt von 3- his 4000 Kinwohnern, mit Manern umgeben, und zeichnet sich aus durch seinen trefflichen Tabakaban. der hier wirklich sehr gut zu gedeihen scheint, denn ich sah Pflanzen, die eine Höhe von 4 his 5 Fuss erreichten. Die Gegend ist hier leicht gewellt und Ala selbst liegt auf einem kleinen Erdrücken, so dass man die Stadt schon von Weitem erblickt. Früher zeichnete sich der Sultan von Ala oder seine Vorfahren durch Strassenräuberei aus, dieses Handwerk ist ihnen indess längst gelegt und hier wie in ganz Bornu geniesst man vollkommener Sicherheit.

Heuschreckenplags. — Wir verliessen die Stadt am anderen Morgen um 6 ½ Urt in gerader nördlicher Richtung, eine Stunde lang durch herrliche Massakia-Felder reitend, aber wir saben auch noch die Spuren der Verheerungen, welche die grossen Heuschreckenschwärme, von denen ich bei meiner Hinreise nach Uandala sprach, angerichtet hatten. Sie waren in dieser Gegend niedergefallen und wo sie ein Moro- oder Ngáfoli-Fold angetroffen hatten, war es kahl abgefressen. Angesichts dieser Thatsacho schien os mir leicht möglich, dass es Jahre giebt, wo in diesen so überaus reichen und begünstigten Gegenden Hungersnoth eintreten kann, denn der Neger baut eben nur für sein eigenes Bedürfniss und wonn auch andere Gegenden verschont bleiben von solchen Plagen, so haben sie doch nicht so viel übrig, um ganzen Distrikten aushelfen zu können. Nun tritt ausser der Heuschreckenplage manchmal Dürre ein, indem es nicht genug regnet oder die Regenzeit später als gewöhnlich beginnt und dann die junge Saat vertrocknet. Alles diess macht die Neger nicht klug, sie bauon immer nur für Ein Jahr an, obgleich sie Zeit nnd Land genug haben, um mit leichter Mühe den dreifschen Bedarf zu erzielen.

Höhrrauch. — Um 7½ Uhr liessen wir den kleinen Ort Alf recht vom Wege liegen, kamen dann in einen Wald und orreichten nach einer Stunde den Ort Alfge, den wir links liessen. Von hier aus durch einen Stungt marschirend erreichten wir wiederum nach einer Stunde den grossen, aus mehr als 200 Hütten bestehenden Ort Nkinfé und lagertes 4 Stunde weiter im Orte Marte-géna, wo uns die Leute Anfangs gar nicht aufnehmen wollten, sich endlich aber dech beruhigten, da sie sahen, dass wir selbst mit Gewall nicht zu vertreiben waren. Alle diese Tage über war sehr starker Höheurauch, indem überall die Felder abgebrant wurden, anch hier ungsd uns ein Flammenmeer. Die Sonne war oft so verdunkelt, als ob eine Sonnen-finsternia Statt fünde.

Letate Stationen. - Als wir um 11 Uhr aufbrachen, erreichten wir nach einer Stunde die mit Mauern umgebene Stadt Marte-kora oder das Grosse Marte, gingen jedoch, ohne uns aufzuhalten, woiter. Wir befanden uns immor in einom Waldo. Kurz vor Sonnenuntergang orreichten wir Reiter die gleichfalls von Mauern umgebene Stadt Jéde. Hier hatten wir das Glück, im Eigenthümer der Stadt, einem uns von Knka hor bekannten Kre-ma. oinen sehr zuvorkommenden Wirth zu finden, er selbst besnehte mich noch spät in der Nacht und wunderte sich nicht wenig, dass ich im Freien lagerte und das mir angewiesene Haus, obgleich os gut und gross war, nicht bezogen hatte. Da es jedoch hier keine Schnaken gab und die Nächte äusserst angenehm waren, zog ich es vor, draussen statt in den dumpfen Zimmern zu schlafen. Meino Leute kämpften indess immer mit Krankheit, selbst die kleine Sklavin war seit drei Tagen sehr krank und es war unmöglich, ihr Medizin beizubringen. Von Ali hatten wir woder Spur noch Nachricht, er war gänzlich verschollen.

Rohlfs, Reiss von Kuka nach Lagos.

Am 11. Oktober erreichten wir, uns wie immer nördlich haltend, nach zwoi Stundon den Ort Ngeléoa, der mitten in einem Mimosenwald lag, und nach einer ferneren Stunde das Endo dieses Waldes. Dann hatten wir eino flacho Ebeno vor nns und der Weg lief von nnn an nordwestlich. Abermals nach einer Stunde erreichten wir den Ort Ngaranoa, wo wir einkehrten. Hier vernahmen wir von den Einwehnern, von denen einige gerade vom Taad, der circa 3 Stunden von hier entfernt ist zurückkamen. dass derselbe noch fortwährend im Steigen begriffen sei. Die Leute waren indess sehr ungastlich, vergebens warteten wir auf ein Frühstück, ja, auch Etwas zu kaufen war nicht möglich. Indess trennten uns bloss noch drei Stunden von Ngórnn, das gerade nördlich von uns lag, und wir Reiter orroichten diese grosse, jedoch nicht nmmauerte Stadt noch vor Sonnenuntergang. Wir stiegen vor dem Hause des Alim oder Faki des Sultans ab, der uns änsserst zuvorkommend empfing and splendid bewirthote. Wir waren bei diosem gastfreion Manno abgestiegen, weil der Fugo-ma - diesen Titel führt der Stadtoberst von Ngórnu - schon seit einem Monat auf der Diebsjagd war, d. h. er zog von Ort zu Ort und wo man Diebe hatte, überlieferte man sio ihm, damit or sie nach Kuka führe, we sie gerichtet wurdon. Fugo-ma heisst wörtlich "Vorsteher".

Ngórnu; Ankunft in Kuka. - Nur noch ein Tag trennte uns von der Hauptstadt Bornu's, die wir in nnserem kranken und geschwächten Zustande ersehnten, als ob os upsere Heimath ware. Wir verliessen Ngornu, diese grosse Hüttenstadt, welche gegen 20,000 Einwohner zählt, nm 6 Uhr Morgens und hielten immer nordwestliche Richtung. Nach drei Stunden erreichten wir das dem Alamino gehörende Dorf Kólla-kólla, das auf halbem Wege zwischen Kuka und Ngórnu liegt und von Gámergu bewohnt wird. Dieser Ort ist bloss angelegt, damit der Sultan, wonn er nach Ngórnu geht, ein Absteigequartier hat, denn der Sultan pflegt oft einige Tage in Ngórnu znzubringen und besitzt dort eine sehr grosse Wohning und ein eigenes Weiberhaus. Um 1 Uhr Nachmittags verliessen wir Reiter dieses kleine Dorf und trafen um 4 Uhr vor den Mauern Knka's oin.

Niemand war mehr orstaunt als die Bewohner Kuka's, mich so unerwartet ankommen zu sehen, man hatte mich todt gessgt. Nan hiess es auf einmal: "Der Christ ist wieder da, der Christ ist nicht todt." Mein Haus und meine Sachon fand ich unersehrt, mein Sklave Skander, den ich krank zurückgelassen hatte, war aber gestorben. Als ich anderen Tages den Stlann besenthe, empflag er mich mit gewohnter Freundlichkeit und Zuvorkommenheit, anch sandte er mir gleich darauf Alles, was ich zum Lebensneterhalt nöhlig hatte.

Ich habe wohl nicht nöthig anzuführen, dass ich die juuge schwarze Sklaviu, die mir Sultan Bekr aus seinem Harem geschenkt hatte und die Kadidja hiess, weder bei mir behietl, noch auch verkaufte, wie meine sogenannten Freunde mir rietheu, jeh machte sie, nachdem sie sich einen Tag ausgeruht und erholt hatte, dem Sultan Omar zum Geschecht, so dass sie aus einem Harem in den auderen kam. Nach einigen Tugen schickte mir der Sultan von Uándala auch meinen Ameisenfresser, aber in der ersten Nacht durchwühlte er mein Haus auf eine so entsetzliche Weise, dass ich ihn auderen Tages Aba-Ba-Bekr, dem Sitesten Sohne des Sultans, zum Geschen knachte, denn ich konnte mich nicht überwinden, ihn zu schlachten, obgleich er fett wie ein Ferkel war. Sein Fleisch soll stark nach Ameisensäure riechen, jedoch essen ihn die Neger, wie sie überhaupt keiuerlei Fleisch verschmähen.

Mein Zustand blieb indess ungebessert und ich merkte nun, dass diese in der Regenzeit unternommene Reise meiner Gesundheit einen tüchtigen Stoss versetzt hatte, denn nicht mehr monallich, wie Anfangs, oder später alle vierzehn Tage, nein, alle zwei Tage musste ich Chinin nehmen, wollte ich frei von Fieber bleiben, nnd dieses fortwährende Mediziniren sebwächte naturlich meinen Magen ganz und gar.

#### Weitere Erlebnisse in Kuka.

Fieber. - Während der ganzen Zeit unseres zweiten Aufenthaltes in Kuka hatten wir eutsetzlich vom Fieber zu leiden. Die Regenzeit war zwar vorüber, dafür aber trockneten jetzt die Lachen aus und der Erdboden, welcher durch die Hitze der Sonne sich schnell zusammeuzog, hauchte aus den weit klaffenden Spalten seine für nns giftigen Düuste aus. Der Tsad, der noch Mitte November im Steigen und bis auf zwei Stnnden Entfernung an Kuka und bis dicht an Ngórnu herangetreteu war, sendete uns eben so alle Tage mit dem Ostwinde seine vegetabilischen Ausdünstungen zu. So war ich in der That wohl im Stande, durch Chiuin ein Schlimmerwerden, vielleicht den Tod zu verhüten, konnte aber keineswegs Besserung und Heilung ergielen. Mit meinen Gefährten war ein Gleiches der Fall, Mohamed Gatroni kämpfte wie ich und Hamed Riffi war fortwährend lägerig, die stärksten Dosen Chinin waren nicht im Stande, die Einwirkungen der verpesteten Luft auf seinen Körper zu zerstören. Ali der Elephant kam in diesen Tagen ganz erschöpft zu nns zurück, einen Weg von fünf Tagemärschen hatte er mit grösster Noth in 35 Tagen zurücklegen könuen, und da ich gar keine Nachricht von ihm erhielt, so hatte ich den Gatroner zu Pferde ausgeschickt, um nach ihm zu suchen, beide hatten sich aber zwischeu Kuka und Dikoa verfehlt.

Pomphafter Aufung des Sultans.— Den Saltan pflegte ich alle acht Tuge zu besuchen; eines Tages lad er mich auch ein, ihn nach Kuenge zu begleiteu, einem kleinen Ort ½ Stunde östlich von Kuka, wo er ein Schloss besitzt. In Kuenge ist soust gar nichts Merkwürdiges zn sehen, wenn nicht die vielen angedangenen Häneer der Grosseu, die, ich weiss nicht, ans welchem Grunde, unvollendet geblieben sind. Nach und nach trafen bei dieser Gelegenheit alle Grossen mit ihrem Gefolge in Kuenge ein, denn sobald sich das Gerücht in Kuka verbreitet hatte, dass

der Mai die Stadt verlassen habe, beeilte sich Alles, ihm gu folgen. Beim Nachhausereiten war dann wirklich ein stattliches Gefolge beisammen. Zueret kamen etwa funfzig Eunuchen, alle prächtig bekleidet mit farbigen Tuchburnussen und die schöusten Pferde reitend, dann kam der Sultan selbst. Er trug einen schwarzen Tuchburnns, einen weissseidenen Haik, blaue weite Tuchhosen, rothe Stiefel von der Art, die die Araber Chof nennen, und einen weissmasselineuen Turban. An seiner Seite hing das schöue Schwert, gaug mit Silberbe deckt, welches ihm die Königin von England durch Vogel gesandt hat. Er ritt einen herrlichen Berberschimmel, der trotzdem, dass er von acht Sklaven gehalten wurde, fortwährend unter ihm tanzte. Sattel und Steigbügel, letztere vou Gold, waren nach Art der Arabischen. Am vorderen Sattelknopf hing links ein reich mit Silber beschlagener Karabiner, rechts eine doppelläufige Pistole. Gleich hinter dem Sultan kamen drei berittene Trommelschläger, die fortwährend in langsamen Takt auf ihre Trommeln schlugen. Nach diesen kamen die Grossen des Hauses, als der Dig-ma, der Katschella-n-bnrrssa, Katschelle-blall und andere. Von einer Menge Soldateu zu Fusse amschwärmt, die fortwährend schossen, wurde der Zug auch dnrch die Grossen mit ihrem Gefolge umsprengt: im Ganzen mochten gegen tausend Reiter beisammen sein uud bis wir in Kuka aulaugten, verstärkte sich das Geleit beständig, indem Jeder sich beeilte, dem Snltan seine Aufwartung zu machen. Es war gewiss eins der schönsten Schauspiele, die man schen konnte: das fortwährende Durcheinandergaloppiren der Reiter, die sich tummelnden Soldaten, die prächtig gekleideten Eunuchen gaben das echteste Bild vom Glanze eines grossen and mächtigen Negerkönigs. Ich musste jedoch zu Hause angekommen mich sogleich legen und war mehrere Toge unfähig, mein Lager zu verlassen.

Nachrichten aus Uadai, v. Beurmann, Vogel. - Mittlerweile waren über drei Monate verstrichen und vom Hofe von Uara wollte noch immer keine Nachricht eintreffen, Alle sagten mir, der Sultan von Uadaï werde mein Schreiben ganz einfach unbeantwortet lassen. Von Lenten, die aus Uadai kamen und mir glaubwürdig schienen, erfuhr ich nun auch Genaneres über v. Beurmann's nnd Vogel's Schicksal. Was ich schon früher über den Vorgang von v. Beurmann's Tode angeführt habe, fand ich vollkommen bestätigt. Der Sultan von Uadai hatte keinen Befehl zur Tödtung gegeben, er befand sich zu der Zeit in Bagirmi. Als man ihm bei seiner Rückkehr die Sachen v. Beurmann's nach Uara brachte, soll er gesagt haben: "Warum habt ihr den Christen getödtet? Hättet ihr ihn doch wenigstens su mir kommen lassen, damit ich mich mit ihm hätte belustigen können?" Der Statthalter von Mao ist in der That für diese eigenmächtige Handlung abgesetzt worden und befindet sich jetzt als gemeiner Sklave in Uara.

Der jetzige Sultan von Uadaï, Ali, ist 25 Jahre alt und regiert seit 1856; er hatte ältere Brüder, die jedoch von seiner Mutter, deren einziger Sohn er ist, beseitigt wurden bis auf Einen, den er geblendet hat. Wenn er nun auch nicht verrückt ist und solche beispiellose Grausamkeiten begeht wie sein Vater, so ist seine Regierung doch weit davon entfernt, eine geordnete und gepriesene zu sein. Die einzigen Völker, die Uadai jetzt als Handelsleute besuchen und die nnr der ungeheuere Gewinn dahin lockt, den sie in Sklaven, Elfenbein und Federu finden, sind die Djelaba aus Fur und die Modjabra aus den Djalo-Oasen. Erstere geniessen eines gewissen Schntzes, indem Uadaï in nenerer Zeit in einer Art von Abhängigkeitsverhältniss zum Sultan Hussein von Fnr steht and jährliche Abgaben zahlt. Die Modjábra dagegen treiben mit ihren Handelsreisen nach Uara ein förmliches Hazardspiel, denn wenn Einige reich und mit Waaren beladen zurückkehren, so werden Andere dafür ausgeplündert oder gar ermordet. Es ist gar nicht selten, dass Sultan Ali, sobald sie ihre Waaren ansgetauscht und Nimro - so heisst die Stadt der Kaufleute, die in der Regel nicht in Uara wohnen - verlassen wollen, sie Nachts durch seine Leute ausplündern lässt und sich so ihrer Waaren bemächtigt. Überdiess scheint er sehr kindisch gn sein. So hat er in jüngster Zeit während meines Aufenthaltes in Kuka seinen ersten Minister überritten, er sprengte, als er ihn auf der Strasse sitzen sah, in vollem Galopp anf ihn an and über ihn her, am seinen Muth au erproben. Der arme Mann durfte nicht ausweichen, denn "wer ein heransprengendes Pferd fürchtet", rief Sultan Ali, "nm wie viel mehr fürchtet er die Lanzen und Schwerter!" Der arme Minister kam mit zerbrochenen Armen davon, durfte aber gleich daranf beide Wangen vor dem Sultan

im Staube reiben und ausrufen: "Sido sidomi, sido babani" (Herr und Herrsber, Herr meines Vaters!) und hatte die Genngthnung, dass Seine Majestät seinen Muth zu bewandern geruhte. Um den Muth seiner Leute zu erproben, sperrt er sie anch bisweilen in einen Kätig mit einem Löwen oder Tiger, der an ein langes Seil gebunden ist. Das Seil oder die Kette ist so lang, dass der eingesperrte Mann eben noch Raum genug hat, sich an die gegenüberstehende Wand zu quetschen, nm den Klauen der reissenden Thiere zu entgeben.

Indess ist Ali weit entfernt von den verrückten Thaten seines Vatera, denn man muss wohl annehmen, dass derseines Vatera, denn man muss wohl annehmen, dass derselbe verrückt war, und es steht zu hoffen, dass mit zunehmendem Alter auch noch seine Gerechtigkeit zunehmen wird. Haupteinfluss auf ihn seheint seine Mutter zu haben und diese ist es, die auch die ganzen Handelsverbindungen mit Borau leitet und zwar in diesem Lande mit dem Alamino. Nan hatte mir Letterer versprochen, mich sicher nach Undai zu sehicken und mir Empfehlungsbriefe an die Sultanin-Mutter mitrugeben, aber da kein Sicherheitsbrief vom Snitan selbst eintraf, wollte er Nichta von der Abreise wissen, sondern sagte, ohne sicheres Geleit des Sultans hieses es geradezu dem Tode entgegen landt.

Über Vogel habe ich mittlerweile auch endgültige Aufklärung erhalten nud es stellt sich nun heraus, dass die Aussagen des Sliman zum Theil erlogen sind. Dieser Mann, der sich in Mursuk erbot, mich nach Uara zu begleiten, dann aber Fesan vor mir mit der grossen Karawane verliess, war, als ich in Knka eintraf, noch hier und als ich ihn dann aufforderte, nun in meine Dienste zu treten, nm mit mir nach Uadaï zn gehen, kam er nicht und war seit dem Augenblick überhaupt vollkommen verschwanden. Was Vogel anbetrifft, so erweckte er die Aufmerksamkeit der Leute im Lande, indem er sich nicht genng in Acht nahm und öffentlich schrieb. Man berichtete darüber an den Sultan. derzeit Mohamed, und dieser befahl, ihn nach Uara zu bringen. Dort angekommen wurde er im Ganzen freundlich aufgenommen, der Sultan liess ihm aber befehlen, seine Schreibereien einzustellen, indem er keine Türkischen und ehristlichen Spione im Lande dulden könne. Zugleich liess er ihn von Uara nach Nimro führen, wo überhaupt alle weissen Leute wohnten. Es scheint, dass Vogel die Gefahr nicht für so gross hielt, da der Sultan sein Geschenk angenommen und mit entsprechenden Gegengeschenken an Lebensmitteln &c. erwidert hatte. Er führte daher sein gewöhnliches Leben fort, ritt spazieren, schrieb und zeichnete. was nicht verfehlte, den Sultan noch mehr gegen ihn einsunehmen. Schon nach schttägigem Aufenthalt in Nimro liess ihm der Sultan sagen, er habe das Land zu verlassen und könne entweder über Kanem nach Fesan oder über

40

Fur nach Ägypten zurückkehren. Vogel wählte das Letztere. Man bestimmte den Tag und als Vogel aufbrechen wollte, sagte man ihm, er thäte der Kühlung halber und weil kein Wasser am Wege wäre, besser, bei Nacht zu reisen. Der arme arglose Reisende folgte dem Vorschlag und als er Nachts in Begleitung seines Frenndes, eines Scherifs, nebst fünf Reitern des Snltans, die als Escorte mitgegeben waren, aufbrach, wurden beide von hinten erstochen. Die übrigen Diener Vogel's, drei an der Zahl, hatte man mit dem Gepäck, wie das ja meist zu geschehen pflegt, vorausgeschickt; sie wurden eingeholt, die Sachen ihnen abgenommen, aber keinem von ihnen wurde Etwas zu Leide gethan, alle konnten nach Bornn zurückkehren. Die Sachen Vogel's wurden natürlich dem Sultan übergeben, der sich alles Worthvolle, als Zeuge, Waaren and Geld 1), aneignete, aber sämmtliche Bücher and Instrumente als verdächtige Gegenstände verbrannte und vernichtete. An Instrumenten konnte indess Vogel wohl höchstens einen kleinen Sextanten, ein Taschenchronometer, einen Taschenkompass n. dergl. m. bei sich haben, denn alle anderen grösseren Instrumente liess er bei seiner Abreise von Bornu in Kuka zurück und es befinden sich diese so wie das grosse Teleskop in den Händen des Sultans Omar von Bornu.

Was ich so eben erzählt, ist mir von mehreren Lenten, die snr Zeit Vogel's in Uars waren, ganz auf gleiche Art mitgetheilt worden und ich hege nicht den geringsten Zweifel, dass der Mord dieses unseres auforferungsfähigen Landsmannes so vor sich gegangen ist. Wenn unn aber auch die werthvollen Papiere Vogel's nawiederbringlich für uns verloren sein dürften, so scheint das doch nicht mit deene von Drahim Bei (v. Benrmann) der Fall zu sein. Im Anfangs soll auch der jetzige Sultan den Gedanken gehabt haben, dieselben zu vernichten, dann aber auf Anzahen der fremden Kanfleute daven abgestanden haben und die Bieher und Papiere v. Benrmann's sollen sich in Wirklichkeit noch in den Händen Sultan All's befinden. Sie dürften um so mehr von Interesse sein, als v. Beurmann auch in Jacoba war. Wird der Sultan sie in Güte hermaseben?

Die Communikation mit Usdat von hier aus ist immer noch sehr mangelhaft, indem die Kanúri Usdat gar nicht besuchen, sondern bloss die Leute von Usdat nach Bornn kommen. Der Schrecken vor dem Betreten des Landes Usdat hat sich nach dem Tode des Sultans Mohamed noch bis heste erhalten. Die Greucl, die zu seiner Zeit in Uzar verübt wurden, sind in der That ganz eines Nero würdig und seine Söhne, Brüder und Vettern stifteten noch mehr Unheil an als der alte verrückte König selbst. Als zwei seiner Brüder eines Tages auf der Strasse in Uara eine hochschwangere Fran erblickten, erhob sich ein Streit swischen ihnen, ob sie einen Einling oder Zwilling unter dem Herzen trüge, sie fragten dann die arme Frau, die natürlich Nichts darauf zn antworten wusste, und um den Streit sicher und auf der Stelle zu entscheiden, schlitzten sie ihr den Banch auf. Das jus primae noctis wurde von den betrunkenen Prinzen mit Güte oder Gewalt, wo es ihnen gefiel, ausgeübt, sie drangen in die Häuser der fremden Kauflente und selbst der Bewohner und eigneten sich zu, was sie fanden. Ja selbst auf der Strasse schämten sie sich nicht. Einen, den sie besser als sich gekleidet fanden, seines Kleides zu berauben, und das Alles aus dem einfachen Grunde, weil sie der Familie des Königs angehörten. Mord und Todtschlag waren in den Strassen von Uara so gewöhnlich wie bei uns eine Prügelei, da alle Welt immer betrunken war. Zu der Zeit wagten sieh selbst die Modjabra und Dielaba nicht nach Uadai und aller Verkehr mit diesem Lande war abgebrochen. Das übermässige Trinken von Busa oder Merissa, das auch heute noch geübt wird, ist hauptsächlich Schuld an den nnordentlichen Zuständen in Uadaï. Erst mit der letzten Karawane kam die Nachricht. dass in den Strassen Uara's zwischen zwei betrunkenen Parteien ein Streit ausgebrochen sei, bei dem 68 Personen ihr Leben verloren hätten. Brauchen wir nun auch diese hohe Zahl nicht buchstäblich zu glanben, da bekanntlich alle Mohammedaner und namentlich die Araber lügen, so zeigt es doch immer, wie wenig Sicherheit in Uara selbst unter dem jetzigen Sultan herrscht. Dahin reisende Kanfleute beeilen sieh daher immer, sobald sie sich beim Sultan gezeigt und ihre Geschenke oder ihren Tribut abgegeben haben, die Hanptstadt zu verlassen und sieh in Nimro niederzulassen, wo sie dann, wenn sie nicht etwa bei der Abreise ausgeplündert werden, ungestört ihren Handel treiben können.

Unterdese beschäftigte ich mich, ao weit es meine Kräftes zuliessen, mit den Sprachen der Eingeborenen und trotz meines Zustandes, der mich oft tagelang zu Allem unfähig machte, legte ich reiche Vokabularien der Musgu-, Buddumaund Uándala-Sprachen an und vervollkommnete meine Kenatniss im Kandri und Teda.

Auch suchte ich namentlich Nachricht über die Linder südlich von Ueder und Begirmi einzusiehen, aber bis auf den heutigen Tag war es mir unmöglich, etwas mehr zu erfahren, als was wir schon von Darth darüber wissen. Der gönzliche Mangel allen Verkehrs mit jonen Ländern im Inneren, Verschiedenheit der Sitten, Sprache, Beligion und der Stämme erkläft es, dass man Nichts von den Ge-

<sup>&#</sup>x27;) Vogel hatte, als er Borau vorliess, wenigstens noch 3000 Thaler bei sich und da diess allgemein bekannt war, so kann das vielleicht mit ein Grund ru seiner Ermordung gewesen sein, denn Nichts ist so verführerisch für alle mohammedanischen Leute als baares Gald.

genden und ihren Bewohnern über Bägirmi hinaus erfahren

Wahl des Weges zur Weiterreise. - Es blieb mir nun nur übrig, einen guten Weg zu wählen, um weiter ins Innere vorzudringen. Über Bagirmi zu gehen, wäre ganz unnütz gewesen, indem der jetzige Sultan Ali nicht besser ist als der frühere Snltan von Uadaï und selbst Araber in diesen Jahren nicht nach Massens reisen. Man sagte mir, der Sultan würde mich zwar nicht tödten, ans Furcht vor dem Sultan von Bornu, mir aber jedenfalls Alles abnehmen and mich am weiteren Vordringen asch Süden verhindern. Zudem hatte mir Sultan Omar erklärt, dass es gang nnklng wäre, allein in dieser Richtung vorzugehen, weil dort beständig Kriege und Ranbzüge im Gange seien. Durch Musgu vorzudringen, ging ebenfalls nicht, weil die Massa-Völker die erbittertsten Feinde Bornn's sind, and wenn Barth und Vogel früher Musgu besuchten, ja selbst bis zu den Tuburi-Sümpfen vordrangen, so geschah es unter dem Schutze eines Bornnischen Heeres, das zu einem Raubzug dahin ging. Durch Mandara nach Süden zu dringen, war ebenfalls unmöglich wegen der fortwährenden Sklavenkriege dieses Landes mit den südlichen Gebirgsländern. Es blieb mir also nur der Weg über Adamaua offen und ich beschloss, denselben einznschlagen. Zwar waren meine Geldmittel gänzlich zu Ende, aber ich hatte noch Waaren, Glasperlen &c. und einmal aus dem Bereich der Arabischen und Berberischen Kauflente, d. h. da, wo kein Geld mehr im Umsatz ist, dachte ich mich mit meinen Waaren nnd Perlen schon durchzuschlagen. Für Lastthiere und anderes zur Reiseansrüstung Nöthige verliess ich mich auf die Grossmuth des Snltans.

Ich ging denn ru ihm und bat ihn, mich am 12. Redjib (19. November) abreisen zu lassen, und zwar nuch Adamaua zu, da ich numöglich länger auf eine Antwort von Usdai warten künne, meine Mittel zu Ende seien und überdiess der Sillan nou Usdai unsere Schreiben wohl ganz unbenatwortet lassen würde. Dieser Meinung war auch der Sultan Omar, indess wünschte er, dass ich noch bis Ende des Monats Redjib; also bis zum 7. Dezember, in Kuka bleiben möge. Als ich ihm sagte, dass meine Ausgaben in Kuha zu gross seien und mich zur Abreise zwängen, erwiderte er, er werde für Alles sorgen. Gegen einen so dringenden Wunsch liess sich Nichts einwenden, der Sultan hätte ja auch nüthigerfalls befehlen können.

Freigiebigheit des Sulfans. — Abends, es war beinahe Mitternacht, denn am liebsten machen die Neger ihre Geschäfte in der Dunkelheit ab, wie schon Clapperton bemerkte, kam Abd-el-Kerim, der Eunuchenoberst, und bruchte mir 60 Thaler als Geschenk vom Sultan, womit ich meine Anagaben bis zum Ende des Monats bestreiten solle, und

am anderen Morgen früh schickte er mir eine fette Kuh. ein Schaf, zwei Krüge Butter, vier Töpfe mit Honig und zehn Ladungen Korn. Die Grossmith des Sultans gegen mich, den Christen, verbreitete sich wie ein Lanffener durch die Stadt und Viele kamen, nm mir Glück zu wünschen, in der Stadt aber ging das Gerücht, der Sultan habe mir 1000 Thaler zum Geschenk gemacht. Ja, als ich anderen Tags zum Snitan ritt, um mich zu bedanken, riefen mir eine Menge Leute zu, der Eine wollte fünf Thaler, der Andere zwei, der Dritte drei Thaler. Wie immer nahm mich Mai Omar äusserst freundlich auf, verlangte aber diessmal den mir von Gotha mitgegebenen Indischen Spiegel (Fernglas), einen Münchener Frannhofer, legte mir aber dafür einen Londoner Dollond hin, der wenigstens eben so gut war. Anch wünschte er meinen Operngucker zu haben, den ich in Berlin für zwölf Thaler gekauft hatte und der unterwegs bei dem Fall der Kisten vom Kameele zerbrochen war. Ungeachtet er ihm nnn zu Nichts nützen konnte, freute er sich doch sehr, als ich ihm ein Geschenk damit machte. An demselben Abend kam dann noch Abd-el-Kerim und brachte mir Seitens des Sultans Bornner und Logone-Körbe, Tellerchen, Matten &c., nm sie mit nach Europa zn nehmen. Sie waren von änsserst schöner und feiner Arbeit, wie ich sie auf dem Markte gar nicht hätte finden können.

Klima. - Was das Klima Bornu's anbetrifft, so ist dasselbe für ein in der Mitte Afrika's, nuter der tropischen Zone gelegenes Land gewiss ein sehr gemässigtes und diese Kühle ist wohl durch die Nähe des Tsad bedingt, Sobald dieser jedoch die grössere Masse seines Wassers verdnastet hat, dann ist die Temperatur in Bornn eben so hoch wie in den südlichen Regionen der Grossen Wüste. Während aber in den Wintermonaten das Thermometer in der Sahara vor Sonnenaufgang unter Null, oft bis auf - 5° fallt, sinkt es in Bornn, wenn sich die Sonne am weitesten vom Krebse entfernt, vor Sonnenanfgang nie nnter + 18° and das Klima würde, sobald Maassregeln zur Ableitung der Gewässer und zum Anstrocknen der Sümpfe getroffen würden, selbst für Bewohner der kalten Zonen ein ganz znträgliches sein. So lange indess ein grosser Theil von Bornu während and nach der Regenzeit Sampf and See ist, kann für Europäer an Ansiedelungen in diesem Theile Afrika's nicht gedacht werden.

In der nassen Jahrezeit hielt das Thermometer Mergens vor Sonnenaufgang durchschnittlich + 22°, um 9 Uhr + 25°, um 3 Uhr Nachmittags + 35°, nach Sonnenuntergang + 25°, die Feuerhitigkeit der Luft betrug (Hygrometer in Fahrechtet-Seale) durchschnittlich vor Sonnenaufgang (Unterschied der beiden Skalen) 1°, nm 9 Uhr Morgens 4°, Nachmittags um 3 Uhr 9°, Abenda nach Sonnenuntergang 3°. Der Wind war in den unteren Regionen während der Regenzeit immer Südwest, die Regen und Gewitter indess kamen gegen den Wind oder aus einer oberen Region aus Südost, selten ans Ost.

In den eigentlichen kalten Monaten nach der Regenseit hielt das Thermometer darchschnittlich Morgens vor Sonnenaufgang + 19°, mm 9 Uhr Vormittags + 27°, Nachmittags um 3 Uhr 35°, Abends nach Sonnennutergang 23°, die Feuchtigktich der Luft betrog Morgens vor Sonnenaufgang 6°, nm 9 Uhr Morgens 17°, Nachmittags mn 3 Uhr 20°, Abends nach Sonnenuntergang 10°. Der Wind war nach der Regenzeit constant östlich, manchmal etwas nach Norden abweichend, am heftigsten war er zwischen 8 Uhr Morgens bis Mittag. Des Nachts war zu dieser Zeit mit geringen Aussahmen immer, wie anch in der Wüste, vollkommene Windstille.

Die Regenzeit dauert in Bornn ungefähr vier Monate. indem die eigentlichen Regen im Juni beginnen und bis Mitte oder Ende September anhalten. Diese Jahreszeit nennen die Bornuer "ningeri" oder "ningeli". Während derselben baut man die Felder und macht die hauptsächlichsten Ernten, denn Argum moro, Argum máttia und ngáfoli, ferner Reis, Bohnen, doltsche, figangala reifen in dieser Jahreszeit. Bornn, wie überhannt ganz Inner-Afrika, ist um diese Zeit Ein Park : die Uppigkeit des Grüns, die Reichhaltigkeit der Pflanzen und Blumen, das Leben der Thiere, namentlich die Mannigfaltigkeit im Insektenreiche übertrifft alle Beschreibung. Die knrze Periode der Ernte, die Ende September und Anfang Oktober Statt findet und während welcher Zeit schon alle die Landstriche, die nicht überschwemmt wurden, austrocknen und die Pracht des frischen Grüns verlieren, nennen die Kanúri "bígela". Während dieser Zeit säen sie indess noch massakúa und Weizen, die dann in der kalten Jahreszeit, "binem" der Bornner, reifen.

Die kalte Jahreszeit dauert von Oktober bis März, aber von Kälte nach unseren Begriffen kann keine Rede sein, da, wie wir eben gesehen, das Thermometer Nachts nicht unter 18° und Mittage nicht unter 30° herabsinkt.

Die eigentliche heises Jahreszeit währt alsdann von Anfang Märs his Juni. Die Temperatur erreicht einen Grad, der dem der südlichen Wiste gleichkommt; die ganze Natur, die sehon im November und Dezember abzusterben anfängt, liegt dann wie todt, alle Insekten verschwinden, die lästigen Moskiten und Fliegen peinigen den Reisenden nicht mehr, sebbt der Floh, der während der nassen Jahreszeit die Umgegend Kuka's für Alle, deren Haut nicht gegen seinen Stich abgehürtet ist, zu einem nnerträglichen Aufenthalt macht, ist dann wie durch Zauber verschwunden. Diese beises Zeit nennt man auf Kandri "be". Obgleich unerträglich effr ums Europier, ist sie die gezundente und

selten erkranken oder sterben Fremde wihrend dieser Periode. Desto ungesunder ist für Fremde der Aufenthalt im Herbste nud wihrend der Regenseit und anch dieses Jahr hat ihr muscher Arnber oder Berber mit seinem Leben Tribat zahlen missen. Aber selbst die Kaniri widerstehen den Einflüssen der gritigen Luft nicht, Tansende erkranken am Wechsel- oder Sumpflieber und viele erliegen ihm. Eben so empfindlich sind die Neger gegen die Külte und die eigenthilmliche Beschaffenbeit ihrer bei weitem feineren Hant bringt es mit sich, dass sie sich schon über Kälte beklegen, sobald das Thermometer unter 25° herabsinkt. Daher ist es anch bereichnend, dass die Hanplebegrüssung der Kandri darin besteht, sich nach der Haut zu erknudigen: "nåda tége", wie ist deine Hant? sis bei ihnen so gewöhnlich wie bei uns das "wie gehte sdir."

Bisserung der Gessonkheit.— Der gänzlich trockene Boden m Kuka herum, der während der Regenzeit selbst Ein See und Sumpf war, wirkte äusserst günstig auf unsere Gesundheit ein, die schwächenden Fieber und Durchfälle börten auf und ich sah ein, dass wir diessmal mit einem blauen Auge davon gekommen waren. Wenn wir uns indess nach und nach erholten und ich alle Lente, so wie sie mit mir vom Murnak gekommen waren, gesund bei mir hatte, so musste ich doch den Verlast zweier Sklaven beklagen, der eine starb an Blutdiarnbie und der andere hielt es für gut, davon zu laufen.

Hochkosser. — Der Tead hatte um diese Zeit (20. Nor.), wie mir Loute um Kana berichteten, seinen bichsten Stade erreicht und war jetzt stationär. Alle versicherten indess, dass er dieses Jahr so hoch sei, wie seit Meuschengedenken sich Niemand erinner; anch aus anderen Theilen von Borna liefen gleiche Berichte ein. So war durch die Zuftlesse des Komádugu Wanbe eine Zeit lang alle Communikation mit Hanasa abgebrochen und erst am 16. Nogember fanden es die Karawanen möglich, Hinterwasser, Sümpfe und Sei'n wieder zu passiren. Im Norden von Nejgmi strömte ein michtiger Fluss, wahrscheinlich aus Hinterwassern des Waube hervorgegangen, in den Tasd.

Unruhen behindern die Weiterreis. — Am 22. November traf die Nachricht ein, dass die Communikation mit Adaman unterbrochen sei. Zwei Karuwanen, die von hier abgegangen waren und nach Jola wollten, hatten das Land der Margi nicht passiere können, obwohl dasselbe vollkommen Bornu unterworfen ist; sie hatten nach Magömmeri zurücklehen müssen. Eben so trafen Nachrichten von Gebeh nnd Gudjbah ein, welche Orte von den Fellata angegriffen worden waren. Ein gewisser Katschella, Herr von Gudjbah, der sieh in der Nähe von der Stadt mit all seiner Manuschaft befand, hatte es nicht gewagt, seine eigene Stadt ohne besonderen Befohl des Sultans von Bornu an est.

setzen; Abs-Fa aber, der Bruder des Sultans, der vor ein Paar Wahren mit enigen tausend Mann auf Rasia ausgegangen, hatten nicht so bald vom Einfall der Fellstein in das Gebiet Bornn's gehört, als er beiden Städten zu Hülfe zog, ohne erst den Befchi des Sultans abzuwarten; weiter gingen die Nachrichten nicht.

Diess theilte mir der Sultan selbst mit, als ich ihn bat, mir die Erlanbniss zu einer Reise nach Adamana zu geben. Der einzige Weg, augte er, der mir jotzt offen stehe, wäre der über Kano, wenn ich nicht durch die Wäte zurückhehren welle, von Kano aber könne ich dann hingehen, wohin ich welle. Er versprach mir dann, dass ich Anfang nichstens Monats sicher fort solle.

New Erkrankung. — Ende November erkrankte ich wieder ernstlich, ohne dass ich irgend eine Ursache nachweisen konnte, nnd meine Schwänbe war mehrere Tage so gross, dass ich glaubte, ich würde nicht durchkommen. Obgleich kein Fieber sich seigte, verdankte ich wahresbeinlich doch nur dem Chinin meine Wiederherstellung, es ist hier das Universalmittel nnd alle Reisende thun wohl, sich reichlich damit zu versorgen. Mit mir zugleich erkrankten alle meine Diener, der Gattoner, Hamed und Ali, bloss der kleine Neger. Noeil und ein anderer kleiner Neger, den Hamed vom Sultan von Mändara zum Geschenk bekommen hatte. blieben zeund.

Aussichten auf Abreiss. — Als ich nun wieder so weit geskräftigt war, dass ich mein Pferd besteigen konnte, ritt ich nun Sultan und sagte ihm, dass, wenn er wünsche, dass ich lebendig seine Hauptstadt verlasse, er mich gleich fortreisen lassen möge. Hierauf bestimmte er denn den 1. Dezember zu meister Abreise. Zugleich augte er mir, dass auch Nachrichten von Aba-Fa, seinem Bruder, eingetroffen seien, dass der Weg nach Jacoba wieder offen stehe und ich nun nicht nötigt habe, über Kano zu reisen. Diese war mir nm so erwünsehter, als anch der Weg nach Kano, wenigstens der nihere über Gummel, in diesem Augenblicke wegen Unruhen verschlossen war und alle Karawanen von Borau nach Haussa den weiten Umweg über Sinder nehmen mussten.

Während des Monats November kam der Sultan auch auf einige Toge nach der Westatat kuka und ich besuchte ihn in seiner Wohnung, die nicht weit von meinem Hause lag. Der Aufenthalt des Snitans in der Weststadt ist indess weiler den Kogen noch den Kauffeuten, die meist hier wehnen, erwänscht, da sie ihm dann dem Herkommen gomäss ein Geschenk machen müssen.

Erinnerungen an frühere Reisende. - Ich machte während dieser Zeit die interessante Bekanntschaft eines alten Katschélla, der jetzt die zur Grenzwache nördlich vom Waube gegen die herumschweifenden Tuareg aufgestellten Truppen Bornn's commandirt und der nach seiner Aussage mit den wackeren Reisenden Denham und Clapperton bekannt gewesen war, die zur Zeit des grossen Schich-el-Kánemi, wie ihn die Kanúri jetzt nennen. Bornu besuchten. Er hatte ihnen ein lebhaftes und gutes Andenken bewahrt. So lernte ich auch Jussuf Mukni kennen, der als kleiner Knabe. Prinz und verhätscheltes Kind des so sehr gefürchteten Statthalters von Fesan, mit Ritchie und Lyon von Tripoli nach Mursuk, dann als Mann mit Barth &c. über Rhat nach dem Sudan gereist war und jetzt beim Sultan von Bornu lebt. Jussuf Mukni wäre gern nach Tripoli zurückgekehrt, denn vollkommen an die Sitten der Europäer oder vielmehr der nördlichen Mohammedaner gewöhnt hat er sich nie recht unter den Negern einbürgern können. Seit 20 Jahren indess in Haussa oder Bornn lebend hat er eine so zahlreiche Familie hervorgebracht, dass er die Reise für nnmöglich hält. Er lebt hier reichlich und gut, vollkommen von der Gnade des Sultans.

## 5. Abschied vom Sultan, Abreise von Kuka und Ankunft in Magómmeri.

Eine Karencene aus Fraen, ihr Kannyf mit den HassunArabern. — Meine Abreise wurde abermals aufgeschoben, als am 29. November ein Conrier von Bärns mit der Nachricht hier eintraf, dass eine grosse Karawane von Fesan dort angekommen sei und nach einigen Tagen hier eintreffen werde. Die Hoffnung, nach so langer Zeit Briefe zu 
bekommen, — es war nun fast ein Jahr verflossen, dass 
jeh weder Nachricht von Tripoli noch von Europa erhalten hatte — bestimmte mich sogleich, meine Abreise mu 
einige Tage zu verzögern. Am 3. Dezember truf die Karawane denn nuch in Kuka ein. Sie war gegen 60 Mann 
stark und hatte fast eben so viele Flintein, unterwege

jedoch musste sie bei A'gadem einen harten Strauss mit den Hassun-Arabern bestehen, die sie Nachts angriffen. Diese Hassun-Araber aus der Grossen Syrte naternahmen im Jahre 1860 eine grosse Rasia nach Süden zu, naterwarfen sich Air, darchzoepen plünderend und ranbend die ganze südliche Grosse Wiste und drangen durch Kanem bis Todat vor, wo sie mit den Trappen des Sulinas zusammenstiessen, aber sus Mangel an Pulver von diesen geschlagen wurden. Ein Theil von ihnen, ohne Pferde und Kaneele, war genöchigt, sich in Kanen niederzulassen, ein anderer Theil sehlig sich raubend und plündernd durch Knaur und Fesan durch und teaf mit Hra. v. Beurmann in einer der Oasen zwischen Benghasi und Fesan zusammen. Erstere nun leben seit jener Zeit in Kanem und haben ihren Unterhalt nur von Rasien, sie waren durch die Tebu-Jäger am A'gadem-Brunnen von der Ankunft einer Karawane unterrichtet und da die Tebu sich und sie über die Zahl der Mitglieder der Karawane getäuscht hatten, waren sie mit 70 Mann nach A'gadem gekommen und hatten Nachts die am Brunnen lagernde Karawane angegriffen. Da aber an solchen gefährlichen Orten in der Grossen Wüste, und namentlich bei A'gadem, jede Karawane Wache hält, so hatten die Modjabra im Nu alles Gepäck zu einer Burg formirt, in welche sie sich and die Kameele postirten. Nachdem die Angreifer sieben Mann verloren hatten, flüchteten sie sich, unbelästigt von den Modiabra, die froh waren, den Brunnen und ihren Platz behaupten zu können-Die Karawane hatte nur Einen Mann verloren, einen Tebu aus Kauar.

Ich erhielt zwar mit der Karawane viele Briefe aus Europa, alle jedoch über elf Monate alt, auch Zeitungen und einige Hefte der Geographischen Mittheilungen kamen glücklich an. Des anderen Tages ging ich wieder zum Sultan und bat ihn, mich fortzulassen, er versprach es auch, aber die Empfehlungsbriefe und die ausdrückliche Erlaubniss zur Abreise trafen nicht ein. Sei es nun, dass er zu sehr durch die Anknuft der Karawane beschäftigt war oder absichtlich meine Abreise noch verzögern wollte, kein Befehl zum Aufbruch kam. Es war mir diess im höchsten Grade unangenehm, da mein Geld, wenn ich nicht von den zum Reisen nöthigen Sachen, als Waffen, Ausrüstung und Geschenken, verkaufen wollte, gerade nur noch für ein Paar Monate hinreichte und ich unterwegs wohl schwerlich wieder einen so grossmüthigen Fürsten antreffen würde wie den Sultan von Bornu, der mich stets mit Allem versorgte.

Disposition für die Reise nach dem Atlantischen Meere; der Gatroner. - Am 11. Dezember endlich sagte mir der Sultan, dass ich am 13. abreisen könne, und schickte mir auch denselben Tag noch die mir höthigen Briefe und eine Menge Lebensmittel. Ich traf nun sogleich Vorkehrung. verkaufte von meinen Waaren, was mir zu schwer war, denn da mir jede Aussicht, nach Uadaï zu gehen, benommen war und meine Mittel nur noch zur Noth genügten, das Meer zu erreichen, so hatte ich beschlossen, eben diesen Weg zu nehmen, um auf dem kürzesten Wege und so schnell wie möglich nach Enropa zurückzukehren. Ich kauste noch ein Pferd nebst zwei Lastochsen und liess mir ein Zelt nähen, eben gross genug, um mich und mein Gepäck beherbergen zu können. Meine beiden Kisten und ein grosses Packet liess ich zum Dig-ma tragen, da Mohamed Gatroni nur bis Magommeri mit mir gehen und dann von dort mit einem meiner Kameele unkehren sollte, um mit der grossen Karawane, die Borau nach dem Ramadhan zu verlassen gedenkte, nach Fesan zu gehen und die Sachen von dort durch Ben-Alua über Tripoli nach Europa zu befürdern. Ich hatte diese Vortehrung getroffen, da es unmöglich schien, auf dem Wege nach dem Atlantischen Ocean Gepäck zu befürdern; andererseits wollte ich auch nicht gern meine gesammelten Steinproben, Sämereien und viele Kunstgegenstände, die mir der Saltan geschenkt hatte, im Stiche lassen. Anch war der Gatroner sehr gern bereit umzukehren, da er selbst sein Alter fühlte und nicht mehr so kräftig war wie zur Zeit Abd-el-Kerim<sup>6</sup>.

Abschied vom Sultan. - Mein Abschied vom Sultan fand am Tage der Abreise Statt und war sehr feierlich. Im öffentlichen Nokna ertheilte er mir seinen Segen und bat mich, allen Christen zu sagen, dass jeder in seinem Reiche willkommen sei. Zugleich beschenkte er mich noch mit einem Säbel, der zwar nicht kostbar, aber ein Europäischer Offizier-Säbel war. So hatte ich also diesem grossmüthigen Fürsten vielleicht für immer Adieu gesagt, einem Fürsten im wahren Sinne des Wortes, obgleich seine Denkungsart, seine Sitten, seine Herkunft &c. weit verschieden von denen unserer Fürsten sind. An Omar hatten nicht nur bei Lebzeiten seines Vaters Denham und Clapperton, sondern auch apäter alle anderen Reisenden, so namentlich v. Beurmann, den grossmüthigsten Beschützer und einen hülfreichen Freund in der Noth gefunden und kein Europäischer Fürst hätte einem fremden Reisenden mehr Dienste erweisen können als Omar, der Neger-Sultan von Bornn, mir, dem weissen Christen, erwies. Möge seine Regierung noch lange dauern und der Geist, der sie beseelt, auch nach seinem Tode auf seine Nachfolger forterben! Dann wird Bornu einst eine glänzende Rolle unter den Negerstaaten spielen.

Marsch bis Teri Teyetation, Källe, Wessermangel, — Wir brachen Nachmittags auf, um an diesem Tage nur nach dem circa 2½ Stunden entfernten Hadj-Aba zu gehen. Meine Begleitung bestand aus einem alten Diener, einem berittenen Soldaten des Sultans, kam-mai-be, der zwei Leute mit sein Intendant in Kuka zur Verfügung gestellt hatte. Ich besass drei Pferde und zwei Lastochsen. Als wir durch die Strassen Kuka's ritten, wurde uns manches freundliche Lebewohl nachgerufen, aber manchmal mussten wir auch hören: "Der christliche Hund, der Ungläubige, der Heide, geht Gottlob fort. Fast fünf Monste hatte ich nun in dieser grossen Negerstadt gewohnt und mich am Ende in Sitten und Gebräuche ganz hineingelebt. Kuka, diese Stadt der Tauben, diese Stadt der Vögel — auf dem grossen Dendal steht ein Hadiilidi-Baum, der sicher mehr als 100 Vogelnester hat, die sämmtlich wie Birnen an einem Strick hängen und zur Regenzeit alle bewohnt sind - mit ihren grün umrankten Hütten lag nun für immer hinter mir nad bald, nachdem wir aus dem Südthore hinaus geritten, waren West- nnd Oststadt nnter ihrem Baumschmucke dem Auge verborgen. Es ist in der That sehr bemerkenswerth, mit weleher Sorgfalt die Kanúri nicht nur in Kuka, sondern auch in allen anderen Städten und Dörfern Bäume, auch wenn sie nicht nutzenbringend sind, anpflanzen, nm Schatten gegen die senkrechten brennenden Sonnenstrahlen zu erzielen. Hierin unterscheiden sie sich sehr vortheilhaft von den Schua, die als echte Araber - Abkömmlinge dem lieben Gott nicht ins Handwerk pfuschen wollen, sondern wenn Gott durch einen dichtlaubigen Baum Schatten giebt, ihm dafür danken, aber keineswegs sich bemühen, einen jungen Sprössling anzupflanzen. "Gott wird ihn schon wachsen lassen, wenn es ihm gefällt," - damit legen sie sich geduldig in die Sonne.

Die Gegend war indess recht verändert, das lachende Grün der Gräser hatte verdortem Stroh Platz mechen müssen und der in letzter Zeit berrschende Wüssenwind hatte Alles mit Staub überrogen, zo dass selbst die immergrünen Bische eine aschgraue Farbe augenommen hatten. Die sonst unter hohem Grase versteckte Kranka-Planze mit ihren grossen fleischigen Blätzern zeigte sich jetzt offen am Tage nad in solcher Zülle, dass man glauben sollte, hier sei ihr eigentliches Vaterlaub.

Wir wurden diessmal in Hadj-Aba recht gautlich aufgenommen, hatten auch nicht von den Flöhen zu leiden, denn in der trockenen Jahrenseit pflegen dieselben zu verschwinden. Eben so findet man einen Moast nach der Regenseit woder Mosquiken noch sonstige Fliegen, wenn anders man night in unmittelbarer Nähe der Komfadugu und See'n weitt, die noch Wasser halten.

Wir hatten indess eine kalte Nacht, denn Morgens vor Sonnenaufgang fiel das Thormomoter bis auf + 10° und es war diess um so empfindlicher, als in dem von Mauern und Bäumen geschützten Kuka die Temperstur Morgens vor Sonnenaufgang nie unter + 15° gefallen war. Dieser Kilte wegen brachen wir erst um 8 Uhr 20 Minuten auf. Unsere Richtung war eine sudwestliche. Bald erreichten wir einen dichten Wald, aus Ertim, Mimosen, Hadjilldj und Koraa bestehend, doch bot derselbe ebenfalle ein tractiges Aussehen, indem alle Bätter gran, viele selbst ent-laubt waren. Die mit Vogelenstern oft wie mit Früchten behangenen Bäume sind ohne Vögel, nur Raben, Sperlinge und Raubvögel so wie einige Tsubenarten trifft man noch hie und da. Selbst das Ferlhahn, das sonst bei jedem Schritte durch die Büsche schlüpft, hatte sich ver-

Rohlfs, Reise von Kuks nach Lagos.

zogen. Die Gegend ist trotz des dichten Waldes wasserarn und diess erklärt genugsam die Abwesseheit der
Thierwelt während der treckenen Jahreszeit. Die einzelnen
Brunnen erreichen die bedeutende Tiefe von 60 bis 100
Fass. Um 11 Uhr tränkten wir naser Vieh an dem
Brunnen Uom-eri, liessen nm 1 Uhr einen Fiintenschuss
rechts vom Wege den bedeutenden Ort Lagaréte liegen
und gingen dann gerade südlich vom Wege ab, nm
2 Uhr im kleinen Orte Kasaróa zu lagern. Hier fanden
wir aber noch so viele Fiibe, dass wir mein Zelt sufschlagen museten, obgleich der Ort so wasserarm war, dass
er nicht einmal einen Brunnen besss, sondern der nächste
eine Stunde weit entfernt war. Wir mussten die Ochsen
und Pferde dahin schicken, nm sie abtränken und unsere
Schläuche füller zu lassen.

Wie am vorhergebenden Tage brachen wir am 15. Dezember um 8½ Uhr auf und verfolgten die gleiche Richtung. Diese Nacht war noch käller gewesen, denn das Thermometer sank bis auf + 7°. Indess sind die Nächte jetzt völlig thaulos, was bei der Näbe des Tsad gewiss sehr bemerkensworth ist, denn um diese Zeit bewahrt dereelbe noch seinen böchsten Wasserstand. Die Wäste hat indess einen sehr grossen Einfluss, diese ganze Zeit über war die Luft mit feinem Staube geschwängert.

Der Charakter der Gegend bleibt derselbe: eine grosse Sandebene, an der Oberfläche humificirt und mit dichtem Walde bedeckt. Die Brunnen sind auch hier noch sehr tief, so erreichten wir um 10 Uhr den Brunnen Karangúa, der eine Tiefe von 100 Fuss hat. Ein grosser Ort gleichen Namens liegt 10 Minuten östlich vom Wege und in gleicher Höhe und Entfernung westlich liegt der Ort Gamgallerge. Um 11 Uhr erreichten wir die Provinz Allarge and um 1 Uhr mehrere Dörfer, lenkten aber, als wir in einem derselben einkehren wollten, auf den Rath einer dicken Negerin, die früher Sklavin im Harem des Schichel-Kanemi gewesen war, rechts vom Wege ab und erreichten nach i Stunde das Dorf Toe, wo wir lagerten. Diese dicke Frau war jetzt Eigenthümerin eines der am Wege liegenden Dörfer und wahrscheinlich dessen, in welchem wir einkehren wollten; deshalb rieth sie nns, nach Toë zu gehen, unter dem Vorwande, es sei kein Brunnen im Orte. In Toë fanden wir die zuvorkommendste Aufnahme, ja der Billa-ma oder Ortsvorsteher trieb seine Aufmerksamkeit so weit, dass er meine Hütte ganz mit neuen hohen Matten umgab, um mich vor der Kälte zu schützen, die nach seinem Dafürhalten fast unerträglich sei.

Volksstämme. — Die Leute dieses Ortes wie überhaupt dieser Gegend bis nach Kuka hin sind Kanembn oder Abdemmlinge der Bewohner Kanem's, die mit dem Vater des jetzigen Sultans von Kanem nach Bornu übersiedelten. Von hier nach Süden zu findet man die Dörfer sehr gemischt: Schua, Kanúri, Gámergu; letztere, ein Zweig oder Vettern der Uándala, die selbst mit dem Kanúri- nad Kanembu-Stamme innig verwandt sind, bilden die hervorragende Masse der Bevölkerung.

Ameisen-Arten. - Am Tage hatte ich grosse Ameisenhügel bemerkt, oft 5 oder 6 Fuss hoch, jedoch nicht von der Art, welche die künstlichen Thürme aufbaut. Bornn ist überhaupt eins der ameisenreichsten Länder wegen seiner ansgedehnten Waldungen und daher auch der Ameisenfresser so sehr häufig. Es giebt wenigstens sechs verschiedene Arten von Ameisen und eine Art war mir während meines Aufenthaltes in Kuka sehr lästig, da es unmöglich war, Zucker, Honig oder sonstige süsse Sachen vor der Gefrässigkeit und dem Spürsinn dieser Thiere zu schützen. Sehr gross und roth von Farbe bissen sie indess nicht wie andere Arten und wenn ich Abends eine Theekanne mit Überresten von Zucker vor meinem Lager stehen liess, liefen sie ruhig darüber weg, ohne mich selbst zu belästigen, aber am anderen Morgen waren Becher und Theekanne wie gewaschen. Ich musste meinen Zucker alle Tage anderswo aufhängen; that ich diess nicht, so war ich sicher, dass sie ihn nach 48 Stunden fanden und verzehrten. Eine andere in den Häusern Kuka's einheimische Ameise, die von Korn und Abfall lebt und grosse Vorrathskammern nnter den Mauern der Häuser anlegt, war indess nicht so gleichgültig gegen den Menschen; wenn man zufällig von diesem böswilligen Thiere gebissen wurde, schrie man Ach und Weh und der Schmerz des Bisses, der zugleich eine kleine Anschwellung herbeiführte, hielt stundenlang an. Ansser diesen beiden Arten giebt es noch eine kleine röthliche Ameise, die ebenfalls in den Hänsern wohnt. Draussen im Freien habe ich bis jetzt vier Arten zählen können: die bekannte Rothköpfige Ameise 1), welche die oft 10 Fuss hohen Thürme baut, die senkrecht in die Luft streben; die grosse Schwarze Ameise, die grosse Haufen anlegt, meist unter Büschen und Bäumen, um sich durch die Wurzeln gegen die Gruben des Ameisenfressers zu schützen; dann die Schwarze Ameise mittlerer Grösse, ebenfalls mit grossen Vorrathskammern, die sich aber mit ihrem Auswurf kaum über den Erdboden erheben, jedoch das Bemerkenswerthe haben, dass vom Bau ans nach allen Richtungen hin mehrere zollbreite ausgetretene Wege auslaufen, auf denen sie ihre Vorräthe herbeischleppen; endlich die Silberne oder Weisse Ameise, die auch überall in der

Grossen Wüste verbreitet ist. Die Schwarze und die kleine Rothe Hausameise trifft man auch öfter im Freien an.

Der Wald und seine Bewohner. - Am 16. Dezember rückten wir früh um 7 Uhr aus und hielten, nachdem wir wieder auf den Weg eingelenkt waren, dieselbe Richtung wie am vorigen Tage. Der lichte Wald wird jetzt immer dichter, je weiter wir vordringen, obgleich die grossen Bäume nur durch die schwarzschattige Tamarinde vertreten sind. Nach einer Stunde haben wir links vom Wege noch einen kleinen Ort, der ebenfalls Toë heisst, und dann verschwindet jede Spur von Anbau. Der Wald wird indess belebter, Wildschwein-Heerden stürzen mit Krachen durch die Büsche, während Gazellen und Antilopen sich fast gar nicht um die Karawane bekümmern und ruhig dicht am Wege fortweiden. Grosse Ketten Perlhühner zeigen sich, schnell durch die Sträucher huschend, und eine Menge der fremdartigsten und in den buntesten Farben prangenden Vögel, mir fast alle unbekannt, beleben die Bäume, Der Pfefferfresser mit seinem langen krummen Schnabel ist fast auf jedem hohen Banme anzutreffen. Wie häufig auch der Ameisenfresser in dieser Gegend sein muss, denn fast alle Ameisen-Wohnungen sind angegriffen, so konnte ich ihn doch nie zu Gesichte bekommen, während mehrmals das kleine Ichneumon-Thierchen vor unseren Blicken von einem Schlupfwinkel zum anderen eilte.

Die grosse und auch hinlinglich breite Strause, die durch diesen Wald führt, war wie immer stark belebt und eine Monge Karawanen oder anch einzelne Lente begegneten uns. Auf diese Weise ging die Zeit schnell hin, denn bei jedem Schritt und Tritt stiese uns etwa Nenes auf. Indess wurde mir das Reiten sehr beschwerlich, da ich ganz kraftles war, und um 1 Urt liese ich halten, denn ich konnte nicht länger zu Pferde sitzen. Eine Tasse Kaffee, etwas Zwiebsck, Keltsche und Dattein, welches Frühstück mit Annahme des Kaffee's meine Leute mit mir theilten, und eine Stunde Rast unter einer dichtlaubigen Tamarinde stärkten mich so weit, dass wir den Weg 1 

§ Stunden weiter bis zum Dorfe Mogur fortsteten konnter

Wie am vorbergehenden Tage brachem wir am 17. Dezember um 7 Uhr Morgens auf und hielten die erste Stunde volle Westrichtung, bogen dann aber nach Südwesten um, welche Richtung wir dann den ganzen Tag beibehielten. Es war am Morgen so kalt, dass ich aussen meiner Bornu-Kulgu eine wollene Fesaner Dijlabe anziehen musste. Wie immer befanden wir uns im Walde, der jedoch etwas lichter wurde und dessen Unterhols hier niedriger war; auch konnte man, obgleich die Hälfte der Bäume jetzt blattlo destand, einen Wechsel, Veränderung in der Vegetation wahrnehmen. Kranka und Ertim, die in Nord-Bornu und Kenem so verbreitet sind, findet man von num

<sup>3)</sup> Von dieser Art giebt es wieder mehrere Unterarten: eine baut thurmihnliche Bauten gegen 10 bis 15 Pass hech und mit runden Öffnungen, eine ndere thürmt runde Haufen gegen 10 Pass hoch auf, ohne alle Offenung, anch audere bauen runde Kegel 2 bis 3 Fass hoch, ohne alle Offenung, aber inwendig hold hie ein Schwama.

an nicht mehr, andere Bänme und Sträncher treten an ihre Stelle. Die Vogelwelt ist hier äusserst zahlreioh vertreten, namentlich die Langschnübler und Langschwänser, aber auch viele andere von schönen Farben und Formen.

Die Wohnungen im südlichen Bornu. - Um 9 Uhr Morgens erreichten wir den Brunnen Tjiroa und dicht dabei das Dorf gleichen Namens; nach abermals einer Stunde passirten wir den Brunnen Mataram und um 1 Uhr fiel die grosse Strasse wieder mit nuserem Wege gusammen, doch lenkten wir nach 1 Stunde von Neuem ab, um im Dorfe Mule zu lagern, welches nur aus drei Hütten bestand. Die Hütten haben hier eine ganz andere Form als in Nord-Bornu, die Wand aus grob geflochtenen Matten ist mit Moro-Stroh überwölbt. Im Inneren haben sie jedoch so giemlich dieselbe Einrichtung und wie immer sind die Kanúri und Kanemgn-Orte bei weitem reinlicher, wohnlicher und selbst schöner als die Schua-Dörfer, da die Araber für Comfort und Schönheit gar keinen Sinn haben, sondern sich nur auf das Allernothwendigste beschränken. Die Leute bewirtheten uns mit Perlhühnern, die sie in Schlingen gefangen hatten und die in dieser Gegend wirklich in unglaublicher Ansahl vorhanden sind; ausserdem machten sie Jagd auf Ratten, die sie in Fallen fingen und selbst mit Wohlbehagen versehrten.

Magommeri und der Alamino. - Am 18. Dezember hatten wir nur noch drei Stunden bis Magommeri, Wir hielten dieselbe Richtung wie am vorhergehenden Tage, anch der Wald behauptete noch immer sein Recht, jedoch traten zahlreiche Dörfer rechts und links und grosse Stellen angebanten Landes anf. Schon von Weitem hörten wir die grosse Trommel Magommeri's, die Tag und Nacht vor dem Hanse des Alamino geschlagen wird, und eine Menge Reiter in festlichem Anguge begegneten uns. von einem Schmause und Reiterspiel zurückkehrend, das der Alamino Tags suvor bei Gelegenheit der Beschneidung seines jüngsten Sohnes gegeben hatte. Bald darauf kamen uns auch swei gepanserte Reiter entgegen, deren Pferde einen wattirten Überwarf hatten; sie waren vom Alamino abgesandt, uns einzuholen, denn am Tage suvor hatte ich ihn meine Ankunft wissen lassen, obgleich er durch seine eigenen Leute schon vorher davon benachrichtigt war.

Um 10 Uhr Morgens hielten wir vor der Wohnung des Alamino. Man führte uns sogleich in ein grosses Gehöft, das darch Matten umfriedigt war und etwas abwärts vom Orte und der Wohnung des Alamino lag. Es schien diess eine Art Gasthaus oder Funduk us sein. Kaum hatte ich Zeit zum Absteigen gehabt, als der Alamino mich rufen liess. In einem der Vorbisse seines weitlänfigen Hauses angekommen fand ich eine zahlreiche Versammlung auf der Erde hocken und liegen, um ein Bett-

gestell aus Delebpalmen, das mit einem feinen Türkischen Teppich überdeckt war. Man hiess mich ebenfalls niederhocken, indess branchte ich nicht lange bei diesen Wartenden zu verweilen, denn es kam alsbald ein anderer Sklave, der mich ins Innere des Hauses rief. Hier in einem sehr grossen Hofe, der von einem herrlich belanbten Korna-Banm beschattet war, lag der Alamino, derzeit der reichste und mächtigste Mann nach dem Sultan, in einer einfachen schwarzen Kulgn auf dem Sande, von allen Sorten von Reisegegenständen amgeben. Nach einem herzlichen Willkomm segte er mir, er habe eine beabsichtigte Reise nach Kuka meinetwegen um einen Tag verschoben. erwarte aber auch von mir, dass ich einen Tag in Magommeri bleibe, denn der Sultan würde es ihm sehr übel nehmen, wenn er mich nicht wenigstens einen Tag ordentlich bewirthe. Ich sagte ihm das, da ich überdiess Mehreres in meiner Ansrüstung abzuändern hatte und änsserst entkräftet war, sogleich zu und erfrente ihn damit sehr, denn er meinte, wenn der Sultan erführe, es habe mir bei ihm gut gefallen, so würde er ihm das hoch anrechnen und er gehe eigentlich nur nach Kuka, nm seine Neider und Feinde zu bekämpfen (man sieht, es giebt auch an den Negerhöfen Ränke und Kabalen), und ein Brief von mir an den Sultan würde ihm von grossem Nutzen sein. Er fragte dann nach Kukaer Nenigkeiten und es entschlüpfte ihm unwillkürlich: "Wie theuer ist der Moro heuer?" Doch er lächelte gleich darauf, indem er sagte: "Ich weiss. Ihr bekümmert Euch ja nicht nur dergleichen, denn Ihr kauft und verkauft nicht, wenn Ihr naser Land besucht, wie die Araber- und Berber-Kaufleute, sondern gebt nur Geld aus." "O!" erwiderte ich, "Dn musst nicht glauben, weil Dein Freund Abd-el-Uahed sich in glänzenden Verhältnissen befand, dass alle Christen so bestellt sind; sowohl mein Vorgänger Ibrahim Bei hat Geld leihen müssen als anch ich. wie Du wohl gehört haben wirst, und jetzt zerbreche ich mir alle Tage den Kopf mit Rechnen, nm herauszukriegen, ob Geld und Gnt bis an das grosse Meer ausreichen werden". "Gott wird schon helfen", meinte er, "vor Allem gehe in Deine Hütte und stärke Dich, ich werde Dir alle üblichen Lebensmittel sogleich schicken.

Im Hause angekommen fand ich Schüssela vor, die für eine Compagnie Soldaten hingereicht hätten, mehrere davon enthielten gebratenes Giraffenfleisch, andere Perlhühner,
andere Reis &c. Bei dem erwähnten Fest am Tage suver
war eine Giraffe geschlachtet worden und dieses ungeheurer
Thier, dessen Fleisch sechs Kameele, von denen jedes mit
finf Centrer beladen war, vom Schlachtjaten anch dem
Hause des Alamino tragen mussten, hatte kanm für Einen Tag
ausgereicht, obgleich ansserdem eine grosse Zahl Schafe, Kühe
und Hühner geschlachtet worden waren. Das Thier musste in

der That eine ansserordentliche Grösse gehabt haben, nach den auf einander gehäuften Knochen zu schliessen, die mir der Alamino später zeigte. Ausserdem schickte er mir ein fettes Schaf, mehrere Krüge mit Butter, Töpfe mit Honig, einige Dutzend Hühner und einen Korb voll Eier. Mein Gegengeschenk dagegen bestand, weil ich den Alamino früher schon in Kuka beschenkt, ihm ausserdem von Mandara aus durch Dunkas eine Doppelflinte geschickt hatte, diessmal nur in 25 Pfund Datteln, 5 Pfund Zuckermandeln, drei rothen Mützen, Pulver, Zündhütchen, feinem Schreibpapier und einigen anderen Kleinigkeiten. Die beiden ersten Gegenstände, die von den Bornuern, welche süsse Sachen lieben wie die kleinen Kinder, ansserst begehrt sind, hatte ich von der aus Fesan gekommenen Karawane gekauft, alle Gegenstände fanden indess grossen Beifall, zumal der Alamino, wie er wenigstens sagte, Nichts erwartet hatte.

Der Alamino ist ein lebendes Beispiel, wie schnell man in den Negerstaaten emporkommen kann, denn es sind kaum 15 Jahre, dass er weiter Nichts besass als ein Hemd, und beute ist er ohne Frage der begütertste Mann in ganz Bornu. Vom Stamme der Schua-Araber war er beim Hadj-Beschir, der noch zur Zeit von Barth's erstem Aufenthalte der mächtige Minister am Hofe von Kuka war, ein unbegüterter, aber beliebter, weil treuer Diener. Nach dem gewaltsamen Tode dieses Ministers durch Abd-er-Rahman, der seinen Bruder, den jetzigen Sultan, vertrieben und sich eine Zeit lang des Thrones von Bornu bemächtigt hatte, kam der Alamino ganz in den Hintergrund und eben so verschwanden Mohammed Kománi und der jetzige Dig-ma Ibrahim ganz vom Hofe, indem sie als Diener des Hadj-Beschir von Abd-er-Rahman für vogelfrei erklärt wurden. Nachdem aber der jetzige Sultan Omar nach Erdrosselung seines Bruders Abd-er-Rahman wieder zur Regierung gekommen war, tauchten auch der Alamino, Mohammed Kománi und der Dig-ma wieder auf und was der Hadj-Beschir früher in Einer Person vereinigt hatte, theilte der Sultan unter diese drei Leute: der Dig-ma wurde nicht nur wirklich Dig-ma, d. h. erster Minister, sondern Vertrauter des Fürsten, die meisten Ländereien bekam der Alamino und Mohammed Kománi erhielt die höchste Kadiatur. d. h. Richterstelle, in Bornu und wurde Privatsekretär des Sultans. War nnn der Alamino durch den grössten Theil der Güter und Ländereien des Hadj-Beschir zu einem der ersten Leute Bornu's geworden und hatte er auch damit gleiehzeitig die Kogna-Würde erhalten, so steigerte sich seine Macht und sein Besitz schnell durch die glücklichen Kriege gegen die Heiden in und ansserhalb Bornu's. Er unterwarf sich ganz Margi, so dass, wenn diese Proving auch noch nicht förmlich in Bornu einverleibt ist, sie doch heut zu Tage als diesem Reiche unterworfen betrachtet werden muss. Noch an demselben Abend hatte ich Gelegenbeit, den Abgesandten des Sultans von Tjibuk zu seben, einem Ort, der drei Tagoreisen zijdstlich von Isge entferat liegt. Derselbe brachte als Kopfsteuer Kattunstreifen, die jeder Unterthan dieses kleinen Königreiches dem Alamino allijshrlich liefern muss. Seine Herrschaft erstreckt sich ziidlich bis Adamaua.

Denselben Tag fanden als Fortsetzung des Festes vor der Wohnung des Alamino Reiterpiele Statt; wohl einige hundert Reiter, fast alle in ibren besten Anzigen, oft aber auch beinahe nacht und nur mit Spiessen versehen, übten ihre Kunst im Pferdetunmeln. Wieder hatte ich hier Gelegenheit, die Kunst der Kandri im Reiten zu bewundern, in der sie allen Nationen, welche Pferde ziehen, gleichkommen, Araber und Berber aber bei weitem übertrieffen.

Als ich spit Abends, müde vom Sehen, in meine Hütte zurückkehrte, fand ich da Ade-Iksder vor, den ültesten Sohn des so eben erwähnten früheren Ministers Hadj-Beschir; er war von Kuka bierber gekommen, um nach Gudjba auf die Elephantenjagd zu geben. Ich fand in him einen unterhaltenden jungen Mann, der von Robinson Crusoë zu erzählen wusste, da ihm Overweg davon einige Geschichten mitrezhelit hatte, die er nun nach seiner Art wiederzeb.

Am anderen Tage durchritt ich den Ort, dessen eine nördliche Hälfte fast ausschliesslich die Wobnung des Alamino einnimmt, während die andere aus einer grossen Zahl von Hütten besteht, die alle von einem kleinen Hofraum umgeben sind. In jedem Hofe fand ich ein oder zwei. Pferde, denn alle Einwohner Magommeri's sind Sklaven oder Diener des Alamino und verpflichtet, ihn auf jeder Rasia zu begleiten. Mit allen Leuten des Alamino kann Magommeri gegen 4000 Einwohner haben. Wie immer ist das gange Dorf durch Korns- und Hadiilidi-Bänme beschattet und, auf einer kleinen Anhöhe gelegen, recht hübsch, Ich besuchte auch die nächste Umgebung, die etwas gewellt ist und sich namentlich durch einen grossen Reichthum der herrlichsten Tamarinden auszeichnet. Von diesem Ritte zurückgekommen ging ich zum Alamino, der mich durch einen Eunuchen in seiner ganzen Wohnung umberführen liess.

Das Hous since Gressen in Bernu.— Durch mehrere kleinere Höfe, wo Hühner, Perlhühner, Gazellen und junge Sklaven durch einander liefen, kamen wir in einen grossen Höf, der drei ungeheuere Hütten, wie ich sie nirgends so gross gesehen, unschloss und wo wir eine Menge junger und alter Weiber mit Zubereitung von Speisen beschäftigt fanden. Hier stampften die einen in grossen hölzernen Mörsern Korn zu Mehl, nach Art der Neger den Tatt der Stösse mit Gesang begleitend, dort rieben andere auf länglichen Granitateinen Weizen zu Mehl, hier wurde Korn von der Kleie gereinigt, dort Feuer angemacht und die ungehenere Giddra (Thontonf) darüber gestellt, hier reinigte man Honig vom Wachse, dort knetete man Brod auf einem ausgebreiteten Ziegenfelle, kurz ein reges Leben und Treiben herrschte in diesem Theile des Hanses, wo täglich für mehr als 500 Lente gekocht wird. Auf diesen Hof öffnen sich zu beiden Seiten die Weiberhöfe oder der Harem, wie die Türken sagen. Für diesen so wie für den Alamino und die vornehmen Gäste wird besonders gekocht, denn die grosse Küche versorgt nur die Diener und alltäglichen Gäste. Jenseit der Küche kamen wir durch mehrere Höfe in die Straussenzucht, d. h. einen grossen länglichen Hof, der gegen 30 Straussenweibehen und ein Männchen enthielt. Fast alle waren vom Alamino selbst aufgezogen worden. Die Nahrung bestand in allerlei Abfall, Gras, Unkraut und mit Wasser vermischter Kleie. Alljährlich werden sie einmal gerupft und eben so alljährlich im Hofe selbst eine Brnt erzielt. Diese 30 stammten alle von Einem Weibehen. Wir fanden im schönen weissen Sande sieben Löcher mit 25, einige mit 30 Eiern and darüber; kein einziges war von der Henne besetzt, Nachts aber werden sie, wie nns der Eunuch sagte, immer von der Henne bebrütet.

In verschiedenen anderen Höfen konnten wir die Vorrichte bewundern; hier war eine Hütte mit Lanzen, dort
eine mit Wurfspiessen, hier eine mit giftigen Pfeilen in
Köchern, dort lagen Schilde der verschiedensten Art nad
Form, vom schweren ledernen bis zum leichten, aus Strob
geflochtenen. Hütten voll Sättel, Hütten voll baumwollener
Bezige für die Pferda, dicht auf einander geschichtet Hanfen von Menschenpansern, Nichts fehlte, mm in einigen
Minnten 1000 Reiter ausscriisten. Elbe wir zurückkehren,
kamen wir dann noch durch einen anderen Höf, worin
eine Hütte bis oben mit Honigtöpfen, eine andere grössere
mit Butter in Kürbisen angefüllt war. In demselben Höfe
fanden wir auch Körbe, aus Matten geflochten und es gross,
dass jeder 10 bis 15 Bremer Last Gterzieß fassen konnte,

wahre Riesenkürbe, denn hier muss alles Getreide bis zum Eintritt der Regenzeit im Freien und an der Sonne aufbewahrt werden, um es vor den Würmern zu sebützen. Während der Regenzeit bringt man es dann in grosse thurmartige Gebünde aus Thon, damit es nicht von Fenchtigkeit und Schimmel leidet.

Gewinnung des Zibeth-Moschus. - Nach naserem Rundgange liess der Alamino eine Zibethkatze bringen, nm nns das Ansleeren des Zibeth-Moschus zu zeigen. Nachdem sie mit einem Stocke eine Zeit lang gepeinigt worden, ergriff ein Mann durch die Stangen des Käfigs den Schwanz und dann die beiden Hinterbeine. So wurde der Hinterkörper. indem man eine Stange entfernte, beransgezogen. Alsdann ergriff er mit der Hand die Drüse, quetschte sie stark, dass sie sich umdrückte, und schabte nun mit einem elfenbeinernen Stäbchen das stinkende weissliche Fett heraus. Nachher wurde die-Drüse mit etwas Butter eingeschmiert und der Katze wieder ihre Freiheit im Käfige gegeben. Das Zibeth-Fett selbst wurde in eine kleine lederne Schachtel gethan, es nimmt in einigen Tagen eine rötbliche Farbe an, die mit der Zeit immer dunkler wird. Zibeth ist für alle Mohammedaper ein beliebtes Parfüm und so theuer, dass es wie Gold und Essenzen mit Metkal gewogen wird.

Auch am 20. liess mich der Alamino noch nicht abreisen nnd schickte dabei fortwährend as ungeheuere Quantitäten Speise, dass das ganze Fanduk davon satt ward. Ich schrieb ihm den gewünschten Brief an den Sultan, gab ihm für einige mir nöthige Kameele ein Pferd, meine beiden Lastochsen nnd eine einläufige Flinte, liess meine Matratze nnd einen grossen Teppich als zu schwer mit der Bitte zurück, sie anderen Reisenden nach mir zur Verfügung zu stellen, nnd konste nun endlich nach diesen Vorbereitungen meine Abreise anf den folgenden Tag festsatzen.

### Letzter Aufenthalt im Reiche der Kanuri.

Inner-Afrikanische Gottesgelehrte. — Nach Verabschiedung vom Alamino, der seinem Fakt den Segen zu sprechen befahl, zogen wir am Abend des 21. Dezember nach dem sine kleine Stunde südwestlich von Magömmeri entfernten Orte Bumbum, wo vom Alamino Alles für nner Nachtleger vorbereitet war. Es batten sich mir mehrere Lente angeschlossen, nm mit nach Jacoba nn reisen, unter Anderen ein aus Mursuk gebüriger Doktor, Sahn des ehemaligen Kadi Mobammed-el-Habib, den Lyon einmal in einer öffentlichen Kneipe angetroffen hatte, obwohl er in hobem Alter stand. Sein wördiger Sohn nun, obwohl Doktor, ahmet

hierin seinem Vater getreu nach, denn er kannte keinen höheren Genns, als sich in Bass oder Nbul zu betrinken. Vor 20 Jahren hierber gekommen, mm sein Glück zu machen, hatte er Alles vertrunken und wenn ihn nicht der Sultan oder die Grossen Borne, wie der Alanino, aus Achtung vor seiner Familie, in der das höchste Kadiat Fesan's seit Jahrbunderten erblich ist, dann und wann naterstützt hüten, so wäre er längst vor Hunger nad Kummer nmgekommen, wenn anders ein Doktor der Theologie in mohammedanischen Staten unkommen kann. Indess lächelte ihm jetzt das Glück, denn sein Bruder in Jacoba war

gesterben und hatte bless eine Tochter hinterlassen. Dieser Bruder war sehr begütert, 60 Sklaven, mehrere handert Stück Kindvich &c. mechten die Erbschaft aus und nach den Gesetzen des Islam mass die Tochter mit den übertebenden Brüdern des Vaters biellen. Unser Fakt wollte nun vergnügt die Hälfte der Erbschaft in Empfang nehmen und kümmerte sich wenig darum, wie er sich später mit seinem Bruder in Mrauts kahnden würde; er sprech nur von der Hälfte, die ihm zufalle, und hatte drei Lente gemietbet, um Sklaven und Obeen berzutreiben. Der arme Mann dachte nicht darun, dass seines Bruders Tochter verbeirathet in Jacoba leht, dass die Gesetze des Islam bigsam sind wie die unseren und dass hier nech mehr als bei uns Geld und Macht Kinfluss auf die Entscheidung des Richters ansüben.

Noch ein anderer Gelehrter ist in unserer Gesellschaft. der zwar anch den Doktor-Grad erlangs hat, aber noch viel ärmer ist als der Mnrauker Faki, ärmer, aber anch bescheidener und dümmer. Dieser Mallem oder Meister der Gelehrsamkeit, aus Logene gebürtig, hat so eben in Kuka auf der Hochschule sein Examen absolvirt und seine ganze Habseligkeit besteht in einem Gewande einheimischer Arbeit, einer Bornner Knigu, die sieher mehr Löcher als heile Stellen hat und einem Netze gleicht; auf der Schulter trägt er an einem Stricke eine Kürbieflasche, sein Dintenfass, dann eine kleine Ledertssche, in der sich zwei oder drei Rohrfedern und zwei schmutzige gelbe Bücher oder vielmehr zusammengeheftete Bogen Papier befinden, die einige Suren aus dem Koran enthalten, Dieser Dektor kann den ganzen Keran auswendig, schreibt anch mechanisch Arabisch, versteht aber kein Wort von der Sprache Mohammed's: das ist ja anch nicht nöthig, denn Gett versteht das Arabische besser als wir, das unterliegt keinem Zweifel, und wenn der Doktor seine Gebete Arahisch ableiert, so weiss Gott sicher besser, was darin enthalten ist, als wir armen Sterblichen. Er geht mit uns, dieser mehammedanische Bonze, weil er gerade keine andere Beschäftigung hat und um, wie er sagt, vielleicht eine nene Kulgu zu gewinnen. Ich schlug ihm vor, mein Kameel bis Jacoba zn hüten, dann wellte ich ihm dert eine Kulgu schenken, darauf wellte er aber nicht eingehen, denn, meinte er, dann habe er nicht Zeit und Musse, den Leuten Sprüche zu schreihen. In der That sah ich später, dass er den Leuten, se oft wir in einem Dorfe anhielten, anf eine kleine hölzerne Tafel, die er eigens bei sich hatte. Sprüche oder eine Sure ans dem Koran aufschrieh. die sie dann abwuschen und tranken. Dafür bekam er manchmal einige Muscheln, meist aber begnügte er sieh mit dem Rnhm, für einen grossen Gelehrten gehalten zu werden, denn wie hei nns so sind auch in Bernn nud den anderen Negerstaaten die Gettesgelshrten die eitelsten Menschen. Das ist von Anbeginn der Welt so gewesen unter allen Völkern und wird so lange danern, wie eine Gottesgelehrsamkeit besteht.

War nnsere Gesellschaft nm Lonte dieser Art verstärkt, so blieb andererseits der Gatroner in Magómmeri zurück und mein Gepäck verminderte ich so, dass Ein Kameel Alles fortbringen konnte.

Provins Karagaa-Uora: Feigen, Adansonien. - Am 22. Dezember brachen wir Morgens um 71 Uhr auf und hielten die erste Stunde eine westsüdwestliche, dann bis zu Ende unseres Marsches eine südwestliche Richtung. Die Gegend nahm jetzt einen anderen Charakter an, grosse Wassertümpfel breiteten sich trotz der vergerückten trockenen Jahreszeit rechts und liuks ans, auch zeigte das Aneroid eine fortwährende, wenn auch sanfte Erhebung des Bodens. Die Pflauzen hatten sich alle viel besser erhalten. einige prangten noch im frischesten Grün der Regenzeit. Hier traten anch znm ersten Mal die Adansonien auf; ein Exemplar, das ich mass, hatte 17 Meter an der Basis and in seinem hohlen Stamme konnte ich mich bequem nach allen Seiten hin liegend ausstrecken. Grosse Heerden Wildschweine wälzten sich in den Wassertümpfeln, auch sonstiges Wild war hänfig. Um 14 Uhr kehrten wir in dem etwas links vom Wege liegenden Ort Lambóa ein, der schon zur Provinz Karágga-Uera gehört.

Am anderen Tage war der Himmel so verdunkelt durch Höhenrauch und Wüstenstauh, die im Verein herrschten, dass die Senne eine volle Stunde später auftauchte nnd wie eine rothe Kugel erschien. Unsere Richtung war heute die ersten zwei Standen westsüdwestlich, dann drei Stunden südwestlich, endlich die letzten zwei Stunden wieder westsüdwestlich, denn hente legten wir sieben Standen zurück. Das Terrain war leicht gewellt, Nach einer Stunde kamen wir auf den Marktplatz von Karagga-Uora, wo wir eine Menge leere Strehhütten trafen, die sich am Markttage, jeden Freitag, in Verkanfshaden umwandeln. Um 91 Uhr stiessen wir dicht am Wege auf den grossen Ort Karagga-Uora selbst, der halb dem Alamine, halb dem Katschella Blel zugehört und recht hübsch gelegen ist. Gleich am grossen Dendal des Dorfes fanden wir einen ungeheueren Feigenbaum, der gerade reife Früchte trug. Diese Feigen, ihrem Ausseren nach ganz wie die unserer gemässigten Zone, sind indess lange nicht so süss. der Baum selbst unterscheidet sich in Stamm und Blättern in Nichts von unserem Feigenbaum, nur erreicht er Dimensienen, wie sie unsere grössten Eichen nicht erlangen. Gleich hinter den Ackerfeldern dieses Dorfes kamen wir in einen dichten Wald, so dass wir eft grosse Mühe hatten, unser hochbeiniges und hochhuckeliges Meheri durchsubringen. Der Wald zeichnete sich durch kelessale KukaBänme ans, deren Grösse man hier um so eher bewundern masste, als sie nicht allein standen. Wie ein Dreidecker über kleine Seeschiffe hervorragt oder wie ein Flussdampfer mit seinem Schornstein kaum bis ans Deck der grossen Seedampfer reicht, so sieht die Adansonie über alle anderen Bäume, seien eie auch noch so hoch, hinans. Es ist der Elephant der Baumwelt. Carl Ritter hat indess wohl nicht Recht, wenn er sagt: "Es scheint, als ob die Adansonie ihre ganze Vegetationskraft auf den Stamm verwendet." Da, wo die Knka fern von den Menschen sich frei entwickeln kann, stehen Äste und Zweige in vollkommener Harmonie mit dem Stamme; da aber, wo der Mensch Hand anlegt, wie in der Nühe der Städte nnd anderer Ortschaften, wächst jede Adansonie zn einem nnförmlichen Koloss, denn alle Neger lieben sehr ihre Blätter, die sie kochen and essen. Sobald sie nar einen jungen Sprössling aufkommen sehen oder ein Blatt sich entfaltet, pflücken sie es ab, weshalb die Kuka in der Nähe von bewohnten Plätzen immer ein zweigloser Baum ist.

Um 12 Uhr erreichten wir den grossen Ort Kanigi and dann am 2 Uhr 20 Minuten den Ort Débole, wie der rorige mitten im Walde gelegen und nur von einigen Fruchtfeldern umgeben. Hier lagerten wir, hatten indess grosse Plage von einer entsetzlichen Menge Feldminse, deren Dreistigkeit Alles überbot und die uns Nachta gar nicht schlafen liessen. Hamed war von Neuem wieder sehr krank nad unfähig zu ieder Arbeit.

Moorrauch; die Frucht der Adansonie. - Am 24. Dezember folgten wir die ersten 14 Stunden der westlichen, dann 11 Stunden einer südsüdwestlichen, endlich die letzte Stunde einer südwestlichen Richtung. Der Charakter der Gegend blieb derselbe, wir befanden uns wie am vorigen Tage in einem dichten Walde, der jedoch hie und da viele Dörfer beherbergte. Anch hier hatte sich das Grün der Banme und Pflanzen gut erhalten, denn theils ist hier die Temperatur kälter, weil wir nun schon bedeutend höher als der Tsad sind, theils ist Wasser überall in geringer Tiefe vorhanden. Die Gegend bleibt übrigens trotz der Höhenzunahme vollkommen eben nnd selbst leise Bodenwellen kommen nur dann und wann vor. Aber auch an diesem Tage verfinsterte der schreckliche Walddampf die ganze Gegend und fast seit dem Aufhören der Regenzeit hatten wir keinen vollkommen klaren Himmel gehabt. So ist der Boden des Waldes denn auch überall pechschwarz und grau vom abgebrannten Grase, sonderbarer Weise scheinen aber die Bäume des Waldes keineswegs von diesen jährlichen Bränden zu leiden; kaum dass sich die Rinde am Fnese etwas schwärzt. In der Berberei, wo fast alle Bäume harzig sind, selbst solche Harz enthalten, die in anderen Ländern keines haben, dürfte man solche Brände

nicht riskiren, ohne grossen Schaden ansurichten. Die Franzosen haben das recht wohl begriffen und daher den Ringeborenen das Abbrennen der Felder antersagt : die Baumlosigkeit eines grossen Theils Algeriens and Marokko's ist dem früheren unvernünftigen Abbrennen der Felder und Wiesen zuzuschreiben und noch jetzt, unter der aufgeklärten Regierung der Franzosen, verenchen es die Araber manchmal, Felder und Wälder anzustecken. Heute sahen wir auch zum ersten Male Adansonien mit Früchten beladen; ich hielt sie Anfangs für hängende Vogelnester, erst als ich näher hinzuritt, fand ich, dass es Früchte von der Form einer Melone waren, die an einem fadenartigen Zweige von 1 bis 14 Ellen Länge hingen. Diese Frucht der Adansonie mit sammetartiger Schale wird von den Eingeborenen als Arznei gegen Leberleiden benutzt, indem sie die Kerne abkochen und das Wasser trinken. Zur Speise dient sie hier nicht, in Sudan sollen sie aber die Neger auch wie die Blätter zu ihren Brühen be-

Weinnechten in Unsateram. — Um 11 Uhr erreichten wir den dicht bevülkreten Distrikt von Unsafram, der dem Alamino gehört, und bald darauf den Hauptort gleichen Namens, wo wir abstiegen. Wir fanden unner Quartier sekono brerit, denn ein Intendant des Alamino awr vor uns hier angekommen, um den Kinwohnern und dem Ortavorsteher vorzuscherbien, womit sie une zu bewirthen hitten. Ausser den zubereiteten Speisen und Milch hatten sie mir ein Dutzend Hühner, 50 Pfund Butter, 25 Pfund Honig und eine Last Getreide zu liefern, die ihnen von den Abgaben an ihren Herra abgurechnet wurden. Bald nach meiner Ankunft brachte mir denn anch der Billis-ma oder Ortsvorsteher diese Gaben und ich konnte so am Weihnschtztege, selbat beschenkt, eine Menge Arme satt machen.

Am 1. Weihnachtstage blieb ich in Uassaram, da ich theils diesen Feiertag in Ruhe znbringen wollte, theils anch das Kameel einen Rast- und Weidetag nöthig hatte. Das Wetter war recht weihnachtlich, d. h. kalt, denn selbst in der heissesten Tageszeit stieg das Thermometer nicht über + 28°. Dazu war der Himmel wie immer durch Rauch und Wüstenwind verfinstert und nur gegen Mittag gelang es der Sonne, wie eine feuerrothe Scheibe durch den dichten Schleier zu leuchten. Nachmittags ritt ich indess nm das Dorf spazieren, das ausgezeichnete Kulturen besitzt, namentlich bewanderte ich die schönen Indigo-Pflanzungen. Hier hatte sich das Grün der Bäume und Pflanzen so gut erhalten, dass ich selbst die lustige Digdigi-Ranke noch frisch und im Blüthenschmuck auf Hecken and Hütten antraf, was einen gar reizenden Anblick gewährte. Als ich znrückkam, fand ich einen Pullo - Pullo nennen sich die Fellata in ihrer eigenen Sprache, von den Arabera werden sie Fulan genannt — vor meiner Hütte. Er hat mich, de ich jetzt nach seiner Heinath Korings (d. h. Gombë) ginge, ihm mitzunehmen, indem er der Unsteherbeit des Weges halber nicht allein zu reisen wage. "Und", fügte er hinzu, "da. ich bein Vetter bin, so wirst Dn mir je wohl diese Bitte nicht abschlagen." Gnt, dachte ich, da ist wieder eine neue Vetterschaft, wenn ihr Pulle aber anch glaubt, unsere weiseen Brüder zu sein, so müssen Linguisten noch entscheiden, ob ihr dem weiseen Stamme oder einem anderen angehört. Indess gewährte ich diesem nuena Vetter mit der rothen Haut, denn er war keinewegs weise, gem seine Bitte, da er fertig Kanfür sprach und mir so später im Fellata-Reiche Dolmetscherdienst elsieten konnte.

Am Abend brachte man mir dieselben Gaben wie am Tage zuvor und vor einem grossen Feuer dachte ich bei einer Tasse Kaffee an die früheren Weihnachten, an den in Mursuk, wo ich wenigstens ein Glas Wein hatte trinken können, an den bei den Trochlodyten im Djebel Sintan, an den am Ued Draa &c. An diesen Weihnschten war ich nun weiter als je von den Meinigen, fern im Negerlande, zwischen einer fremden Race, die von unseren Sitten, von nnserem Denken und unseren Gefühlen keine Ahnung hat. Indess tröstete ich mich damit, dass ich beinahe ein Glas Wein getrunken hätte, wenn nur die Kiste, die Herr Botta mir gütigst geschenkt hatte, angekommen wäre. Leider hatte er sie mit Tebu spedirt, die sehr nachlässig in ihren Besorgungen sind, und so war sie, wie mir die Leute der nach Knka gekommenen Karawane berichteten, in Kauar stehen geblieben. Indem ich so davon träumte, wer nach mir von diesem Bordeaux in Bornu oder Kauar profitiren würde, schlief ich bei meinem grossen Feuer ein, bis mich Hamed mit dem Rufe weckte: "Das Lamm ist gebraten." Ich hatte nämlich meinen Lenten, da ihnen Hamed gesagt batte, dass hente die Christen einen grossen Feiertag hätten, ein Lamm kanfen müssen, trotz der ungeheueren Masse Schüsseln, mit denen wir bewirthet wurden. Das Lamm wurde nun am Spiesse gehraten und um Mitternacht verzehrt.

Ich habe vergessen anzuführen, dass Gáfata, ein kleiner ummærter Ort, über welchen der direkte Weg von Magémmeri nach Gudjba führt, von hier ans drei Stunden gerade nördlich liegt.

Ankunft suf dem Greiset von Guelfas. — Am 26. Desember sektien wir 7 Uhr Morgens, sobald es recht Tag geworden war, in gerader westlicher Richtung unseren Weg fort und hielten diese Richtung vier Stunden lang; die letten drei Stunden marchitren wir südwestlich. Bald nachdem wir Ussekram hinter uns hatten, kamen wir über dem Marktplatz, dessen leerer Hütten von weissbrüttigen Raben and Assesiern bewohnt schienen. Die Gegend war ansserst gut kultivirt und rechts und links lagen zahlreiche Dörfer. Wenn man jedoch die anderen Bäume hatte ausrotten können, so schien die Kuka den fleissigen Anstrengungen der Ackerbaner nicht weichen zu wollen, denn anch hier, inmitten der Ackerfelder, behauptete sie ihren Platz und schien sich im Gegentheile frei von den sie beengenden Bäumen und Büschen um so mehr zu entfalten. Nach swei Stunden erreichten wir den Distrikt Kodumba und immer swischen schönen Ackerfeldern nach mehr als zwei Stunden den Distrikt Ingrumai. Von hier an aber hatten wir wieder einen so dichten Wald zu passiren, dass wir manchmal für unser Kameel einen Weg hauen mussten, und erst nach einem dreistündigen Marsche erreichten wir den grossen Ort Mogodóm, der schon zu Gudiba gehört. Hier kehrten wir ein. Mogodóm zeichnet sich durch vorzügliche Baumwoll-Kultur ans. der Ort scheint früher umwallt gewesen zn sein, wenigstens sah man Spuren von einem Graben.

Baumwoll-Kultur, ein See im Walde, der Fluss Ansei. -Sobald wir am folgenden Tage die schönen Banmwoll-Felder Mogodóm's - bemerkenswerthe Übereinstimmung dieses Namens im änssersten audwestlichen Bornn mit dem Teda-Orte Mogodóm in Kauar, der zwar jetzt zerstört ist, nach welchem aber noch heut zu Tage das Kauar im Osten begrenzende Gehirge benannt wird - hinter uns hatten, die ich hier znm ersten Mal im ausgedehntesten Anban sah, drangen wir wieder in einen fast undurchdringlichen Wald ein. Wir hielten die ersten zwei Stunden südaüdwestliche, die letzten beiden südwestliche Richtung. Eine Stunde vor Gudjba trafen wir auf einen herrlichen See, der eine Stunde im Umfange und in der Mitte eine grüne Insel hat. Vom schönsten Grün umgeben, das hier eben erst emporzusprossen schien, wie auch die umherstebenden Bäume, vom Alles belehenden Wasser genährt, gar keine Spur der trockenen Jahreszeit an sich trugen, sahen wir am Rande viele Elephanten-Spuren und auch das nledergetretene Gras und die abgebrochenen Banmsweige deuteten leicht auf den Weg hin, den der Riese der Vierfüssler sich zur Tränke bahnte. Dieser schöne See mit dem aüssesten Wasser inmitten des Urwaldes gewährte ein überaus reizendes Panorama, znmal ihn Tausende von Wasservögeln belebten und nicht weit von uns Gazellen-Heerden ihren Durst in den grünen Fluthen löschten. Auch eine grosse Heerde von Affen kam hervor, wahrscheinlich wollten sie anch zur Tränke, aber lant kläffend flohen sie, sobald sie uns gewahr wurden, ins Dickicht zurück. Der See hat keinen besonderen Namen, denn kulngu heisst jedes stehende Gewässer, wie auch ngaldjim.

Eine Viertelstunde vor Gudjba stiessen wir auf das Bett

eines Flüsschens und da kein Gefälle vorhanden zu sein schien, wagte ich nicht zu entscheiden, ob es von Norden nach Süden oder umgekehrt flösse. In Gudiba zog ich indess Erkundigungen ein und erfuhr, dass dieses Flüsschen Ansei heisst, ans dem Lande der Babnr, also von Süden, und zwar vom Orte Kogu - wohl Barth's Kogher kommt, dann hier vorbei nach Schemge flieset und durch Kerri-Kerri - hier fliesst er unterirdisch, doch soll in Kerri-Kerri eine grosse Höhle sich befinden, wo er das ganze Jahr über Wasser hält - sich dem Wanbe zuwendet. Anch hier hat das Flüsschen, obwohl jetzt trocken. in geringer Tiefe das ganze Jahr hindurch Wasser. Das Land der Babur gehört somit zum Wassersystem des Tsad, nicht zn dem des Bénnë. Übrigens war diess das erste Rinnsal auf naserem Wege, seitdem wir Kaka verlassen hatten.

Guijle. — Um 114 Uhr hielten wir vor dem Hause des Katachélla Abdalhai hiel. All Aragi, des derzeitigen Statthalters von Gudjba, und ich wurde sogleich zu ihm eingeführt. Ich fand ihn ganz im Inneren seines Hannes, das aus versehicdenen Höfen, Veranden, Hütten und Gebüuden, alle aus Matten geflochten, besteht. Nachdem wir nas begrüsst, verabschiedete ich mich nud er liess mich nach meiner Wohnung geleiten. Er schickte mir alsbald ein Schaf nud einige Schüsseln mit Speisen, worauf ich ihm dann mein Geschenk und einen Empfehlungsbrief vom Sultan Omar von Bornu schickte, worin ihm dieser befahl, mir die nöthige Schutsennasschaft bis Koringa zu stellen.

Am folgenden Tage blieben wir in Gndjba und ich beschfütigte mich mit Schreiben, besah die Stadt und besuchte den Katschélla Abdallahi-uld-Ali-Margi. Die Stadt, von schlechten Mauern umgeben, ist sehr berölkert, sie hat gegen 20.000 Einwohner. Früher von einem eigenen Saltan regiert, der noch seinen Sitza in Gudjba hat, ist sie jetzt völlig unter die Botmässigkeit Borns' gekommen und der frühere Sultan führt bloss noch den leeren Titel, ist aber ganz ohne Einfünst. Die Einwohner sind Kaufri und theils Mohammedaner, theils Heiden. Ausser den Hütten giebt es in Gudjba eine grosse Menge von Thon gebauter Häuser.

Mutt. — Am 29. Dezember brachen wir früh 0 

† Uhr aus, hielten die ersten 5 Stunden südwestliebe und dann, bis wir Mutë erreichten, südsüdwestliche Richtung. Da die Orte Köreram und Dora zerstört sind und ger keine Bewohner mehr haben, so gingen wir den direkten Weg nach Mutë, der mitten durch einen dichten Wald führt. Ehe wir diesem betraten, sahen wir — es war heute ganz reine Atmosphäre — auf einea 10 Stunden Entfernung den Berg Figa oder Fika in Westsüdwesten von nas liegen, dann aber entsogen ann bald die

Rohlfs, Reise von Kuks nach Lagos.

dicht stehenden Bänme iede Fernsicht. Der Weg durch den Wald sollte durch herumschweifende Ngússum sehr unsicher sein, deshalb hielten wir fortwährend unsere Doppelflinten and Revolver in Bereitschaft. Nach 3 Stunden erreichten wir den Kamm der Hochebene von Gudjba, denn wenn wir von Magommeri bis hierher immer sanft gestiegen waren, so fiel nun der Boden bis Mute, wenn auch nicht jäh, so doch hinlänglich rasch ab, denn Mnte liegt angefähr auf gleicher Höhe mit Kuka, also nur wenige Fuss über dem Spiegel des Tsad. Heute sahen wir auch zum ersten Mal Gestein offen am Tage liegen, and zwar in der Form von rothem Sandstein. Um 32 Uhr erreichten wir ohne Unfall Mnte, ein kleines, aber dicht bevölkertes Kanúri-Dorf. Die Einwohner sind auch hier theils Mohammedaner, theils Heiden und haben ebenfalls einen Sultan, der nnter dem Katschélla von Gudjba steht.

Der befestigte Ort, in den nur zwei enge Thore führen, gewährt von aussen einen ganz reizenden Anblick, denn anser den vielen Bäumen, wie man sie in allen Orten Bornu's antrifft, stehen zahlreiche Dattelpalmen im Dorfe und so einformig ein Palmenwald für sich aussicht, so malerisch nehmen sich diese Bäume mit anderen untermischt aus. Anch einige Dumpalmen, deren Region nur bis anf einen Tagemarsch südlich von Kuka reicht, waren hier angepflanzt.

Zuflüsse des Gongola; Unruhen an der Grenze. - Noch ganz ermattet vom scharfen Ritt am vorigen Tage brachen wir am 30. nm 7 Uhr Morgens auf und hielten den ganzen Tag über eine südsüdwestliche Richtung. Gleich hinter dem Orte passirten wir einen grossen Külugu, von zahlreichen Ibissen und einigen Störchen bevölkert, sodann ein kleines Rinnsal, das von Fika kommt und Dindeli heisst. Dieses Flüsschen vereinigt sich mit anderen, die ebenfalls von Westen kommen, und fliesst dem Gongola zn. Auch heute waren wir wie immer in einem Walde, der Anfangs aus Talha-Bäumen bestand, die jetzt in Blüthe mit ihrem heliotropischen Wohlgeruch die ganze Luft erfüllten; später traten andere Bäume auf, darunter viel Korna, deren gerade jetzt reife Früchte ans labten; auch die Kuka war hänfig, indess lange nicht so riesenhaft wie auf der Hochebene von Gudjba. Um 11 Uhr passirten wir dann ein anderes kleines Flassbett, das, ebenfalls von Westen nach Osten fliessend, mit dem Dindeli vereinigt sich in den Gongola orgiesst und Gunguru heisst. Die Ufer waren so steil. dass unser Kameel das Gepäck abwarf; überhanpt machte uns dieses Thier auf den engen Pfaden im Walde die grössten Schwierigkeiten. Von hier an fanden wir auch Granitsteine offen zu Tage treten. Die Gegend liegt hier fortwährend noch eben so tief als Knka. Um 12 Uhr passirten wir dann noch den kleinen Konokane-Fluss, wie die früheren von

6

Westen kommend und ebenfalls dem Gongola zuströmend. Alle diese Flüsschen waren jetzt trocken. Um 1 Uhr Nachmittags erreichten wir Gebe, eine gut umwallte Stadt, deren ganze Bevölkerung von der Belagerung her, die sie so eben gegen Mohammed Koringa, Sultan von Gombê, ausgehalten hatte, noch kriegerisch gestimmt war Selbst die kleinen Knaben legten ihre Bogen und Pfeile den ganzen Tag nicht aus den Händen. Der wahre Grund des Einfalls des Fürsten von Gombe war der, dass Gebe, obgleich in der Neuzeit zu Bornu gehörend, von Alters her jührlich einen Tribut von zwei Sklaven an Gombo zu entrichten hat, seit drei Jahren aber unterlassen hatte, diesen Tribut zu bezahlen. Darauf hin kam Mohammed Koringa, um sich mit Gewalt bezahlt zu machen. Nachdem er aber mehrere Tage vergeblich vor Gebe gelegen, kam Aba-Fa, nm die Stadt zu entsetzen, und Mohammed Korings zog sich, sobald er den Anmarsch des Heeres von Bornu erfubr, znrück. Der Sultan Omar von Bornu, dem ohnediess grosse Lauheit vorgeworfen wird, entschied aber zu Ungunsten Gebö's and befahl, die rückständigen Sklaven einzuliefern. In so übler Lage befinden sich in den Negerländern alle Grenzorte, sie sind immer feindlichen Überfällen ausgesetzt. So hatte Tags znvor der Katschélla von Gudjba einen Einfall in das Fellata-Gebiet gemecht und aus einem Orte, der weder zu Bornu noch zu Sökoto gerechnet wird, eine Menge Gefangene fortgeschloppt, die dann als Sklaven verkauft wurden oder gegen hohes Lösegeld zurückkehren durften.

Dem Sultan von Bornn wird vom ganzen Lande grosse Schwäche vorgeworfen, und wohl mit Recht, denn so kräftig er auch im Inneren seines Landes regiert, so schwach zeigt er sich nach aussen. Er hat diess Uadai und auch Sókoto gegenüber bewiesen, indem er die beleidigendsten Briefe des Sultans von Sókoto unbeantwortet liess. Noch in den letzten Tagen, die ich in Kuka war, trieben die ränberischen Uled Sliman von Ngigmi 9000 Stück Rinder fort, ohne dass Omar auch nur eine Reiterabtheilung zu ihrer Bestrafung nach Kanem geschickt hätte. Vielleicht will er in den letzten Jahren seiner Regierung in Frieden mit seinen Nachbarn leben, indess riskirt er dabei in einem Lande wie Bornu, dessen Einwohner die Franzosen der Neger sind, vom Throne gestürzt zu werden. Noch immer leben viele Nachkommen der alten Sefua-Dynastie und selbst in seiner eigenen Familie sind die Nachkommen Abd-er-Rahman's. seines getödteten Bruders, stets auf dem Sprunge, den gewaltsamen Tod ihres Vaters zu rächen.

### 7. Ankunft im Reiche der Pullo oder Fellata.

Der Göngola. — Am Neujahrstage 1867 begannen wir unseren Marseh um 7½ Uhr, hielten bis 11 Uhr westsidwestliche, dann sidwestliche Richtang bis an den Komidagn Göngola, mit diesem gingen wir 1 Stunde gerade gegen Süden und legten dann noch 1 Stunde in südwestlicher Richtung zurück.

Die Gegend ist hügelig und bewaldet, rechts im Norden haben wir den niedrigen Gebirgszng Degal, von ränberischen Heiden bewohnt. Beim Gongola angekommen eröffnet sich uns die Aussicht auf den gerade nördlich von ans liegenden Berg Figa, der nugefähr 8 Stunden entfernt sein kann. Je näher man dem Flusse kommt, desto reicher wird die Gegend and zahlreiche Spuren von Elephanten, Löwen, Panthern und anderen Thieren verrathen die Nähe des immer fliessenden Wassers. Aber auch die Pflanzenwelt profitirt von der steten Feuchtigkeit des Bodens, Alles prangt hier im üppigsten Grün, als ob wir mitten in der Regenzeit wären, und ein breiter Gürtel fruchtbeladener Dumpalmen verkündet von Weitem den Fluss. Die Hinterwässer gehen hier auf dem linken Ufer weit in das Land hinein, das eigentliche Flassbett hat jedoch nur 2 Kilometer Breite. Jetzt war der Fluss indess schmal, aber immer noch tief und reissend genug, so dass wir, um ihn zu passiren, eine Furth benntzen mussten, wo den Pferden das Wasser bis an den Bench ging. Das Wasser war klar und von ausgezeichneten Geschmack, eine Schale dieses köstlichen Trunkes stärkte meinen fiebernden Körper mit neuer Kraft. Der Böden des Gingola-Flanses besteht aus Kies und grobem Sand, seine Richtung ist hier gernde südlich, indess biest er i Stunde weiter nach Südosten und

Wir hatten nun nicht mehr weit bis zum ersten bewobnten Dorfe der Pullo und um 1½ Uhr erreichten wir das nördlich vom Gebirgezuge gleichen Namens liegende Ortehen Göngola.

Benemanig der Länder nach den Hamptstätten und Herschern. — So waren wir denn im Reiche der Pullo angskommen, deren Hauptstacht in diesem Augenblick Sökote ist und das gleich dem Reich der Kanüri in viele kleine und grosso Sultanate oder Königreiche zerfällt, die alle dem Snitan von Sökoto unterthan sind. Der jetzige Snitan von Sökoto, Namens Allo, Sohn des Sultans Belle, regierte erst seit einigen Tagen, denn sein Vorgänger Hamedo, der Sohn Attiko's und Bruder Bello's, starb, als wir nns im Magömmeri befanden. Man theilte uns deshalb mit, dass alle Sultans sich nach Sökoto begeben würden, um ihm zu haldigen, und wir daber Mohammed Körings vielleicht zicht in

Gombe antroffen würden. Ich bemerke bierbei, dass die Neger sehr häufig nicht nur den Namen der Hanptstadt auf das ganne Land aussichnen, sondern auch die Namen der Fürsten — so hörte ich Anfangs immer Koringa; so heisst der Saltan von Kalam — anf das Land auswenden und sehrieb auch so. In demselben Irrthum war Barth, wenn er das Land Kalam Böbern nannte, denn Böberu war weiter Niebts als der Name des Grossvaters des jetzigen Saltans Mohammed Korings. Eben so irrtbümlich ist es, das Reich der Pullo Sökoto zu nennen, vielleicht wird morgen die Hauptstadt verlegt und Sökoto sinkt in sein Nichts zurück. Anders ist es mit Borau, das ist ein wirklicher geographischer Name für das ganze Reich der Kandri.

Der Ort Gongola und die Pullo. - Man hatte mir früber schon gesagt, dass man im Reiche der Pullo anf keine Gastfrenndschaft zu rechnen hätte, aber überall in jedem Orte Lebensmittel billig kaufen könnte. Kanm hatten wir denn auch gelagert, als eine Menge Weiber mit Knmmen und Körben auf den Köpfen herbei kamen und nns Getreide, als Ngáfoli, Moro, ferner Bohnen und Koltsche zum Kauf anboten. Da hier Alles mit Muscheln bezahlt wird, nicht wie in Bornn mit Baumwollenstreifen (bloss in Kuka und den grossen Städten Bornu's findet man Muscheln, die sich indess ietzt immer mehr verbreiten, wie sie denn jüngst auch in der Hauptstadt Bagirmi's, Másseña, eingeführt sind), wir überdiess einige tausend hatten, so wurden wir bald handelseinig und konnten selbst einige Hübner bekommen. Der Ort Gongola hat gegen 1200 Rinwohner, die Fullo sind, auch diese Sprache reden and sich zum Theil zur mobammedanischen Religion bekennen-Die Näbe der Grenze und die starke Vermischung mit den Ureinwohnern, den Hanssa, hat jedoch bewirkt, dass fast alle dem Änsseren nach Neger geworden sind, denn wie die Tebn durch ihre Wohnsitze in der Nähe und inmitten der Weissen häufig eine rothe Farbe durch Vermischung erhalten haben, so werden die Fellata da, wo sie nicht allein wohnen, nach und nach zu Negern, und diess bewerkstelligt sich um so leichter bei ihnen, als sie sich über einen nngeheueren Ranm ausgebreitet haben.

Zölle und Handel. — Mit uns zugleich und unter dem Schutze nnserer Flinten hatte eine grosse Karawane von Lenten, Ochsen nad Eseln die Grenze überschritten; erstere und letztere waren mit Salz beladen, das die Leute auf dem Köpfen trugen, die Rindere wurden zum Verkauf hinüber getrieben. Sie lagerten dicht bei nns und sagten dem Sultan, dass Alles mein Eigenthum sei; auf diese Weise waren sie zollfrei. Sonst mus jede von Bornt kommende Karawane eine Abgabe von jeder Kopflast und von jedem Stück Vieh-entrichten, die bei letzterem 20 Muscheln für Ocheen und Pferde, 10 für Schafe und Ziegen betrigt, bei Salz jedoob in einer Naturalabgabe bestaht. Andere Produkte werden den Pullo von Bornu aus nicht zugeführt, die Einfabr des Viehes und des Salzes ist aber bedentend, da bei den Pullo die Viehrucht, namentlieb die Pferdezucht gering und Salz gar nicht vorhanden ist, denn das, welebes sie aus der Asche des Runo-Baumes gewinnen, ist lange nicht so gut wie das, welches in Nord-Bornn aus dem Saak gezogen wird.

Der Thalkessel von Bege. - Nach einer kalten Nacht im Freien, denn das Thermometer fiel vor Sonnenaufgang bis auf + 5°, brachen wir am folgenden Morgen nm 7 Ubr auf und hielten immer die Richtung nach Westen weniger einige Grad. Wir stiegen jetzt rasch an und seit wir das Flusebett des Gongola verliessen, das an der Stelle, wo wir es überschritten, auf gleicher absoluter Höhe mit Kuka sich befindet, also nur einige Fuss höher als der Tsad ist. waren wir von Bergen amgeben. Das Gebirge ist schön bewaldet and besteht aus Sandstein, der mituater durch Kalk ersetzt wird. Nach 21 Standen hatten wir ienseit eines Passes, der mit einem Thor in einer guten steinernen Maner verschlossen ist, die Stadt Bege vor nns, reizend gelegen in einem hohen Thalkessel. Mit hoher Maner nmgeben, aus der die Hüttendächer nicht hervorragen, sieht die Stadt fast wie ein Ksor, in der Wüste aus, so viele Palmen beschatten sie. Aber der Gunda-Banm und die liebliche Umgebnng versetzen uns bald in die Wirklichkeit zurück, ein Blick von dem Palmenwald auf die stets grün umkränsten Berge sagt sogleich, dass wir uns in der Tropen-Zone des waldigen Afrika befinden. Nach allen Seiten hin schaut man auf grüne Berge, nur nach Südwesten zu eröffnet sich eine weite Anssicht, am Horizont begrenst durch die Hochebene von Birri. Die Stadt ist von schönen Tabaks-Pflanzungen und Baumwoll-Feldern nmgeben.

Birri und seine Hochebene. - Obgleich meine Begleitung gern schon hier gelagert hätte, zogen wir doch weiter, ohne einzukehren. In einen anderen Thalkessel kommend erreichten wir nach 21 Standen Birri, eine grosee Stadt, quer in einem Pass gelegen, der auf das Platean von Birri führt. Dicht hinter Bege führt ein Weg in westlicher Richtung nach dem Orte Nafata, von ienem Orte circa 5 Stunden entfernt. In Birri kehrten wir ein and stiegen beim Snltan ab, der uns die Nachricht mittheilte. dass Mohammed Koringa seine Hauptstadt Gombe verlassen habe, um südlich auf die Sklavenjagd zu gehen. Gegen Muscheln hatten wir in Birri gute Bewirthnng; die Einwohner, deren Zahl sich auf 1500 Seelen belaufen kann, sind Mohammedaner, aber ohne allen Fanatismus; sie stammen von den Fellata, sind aber ebenfalls stark gemischt. so dass die Hälfte der Leute eine schwarze Hant hat,

Wir verliessen Birri am 3. Januar um 7 Uhr Morgens und hielten immer sidwestliche Richtung. Den Passhinauf gehend erreichten wir nach 10 Minuten die grosses Stadt, die ebenfalls Birri heisst und zweimal so gross als das von uns eben verlassene Birri ist. Ohne uns da aufzuhalten, zogen wir länge der Stadtunauer hin und der sich erweiternde Pass führte uns bald auf die dicht bewaldete Hochebene, die in unserer Richtung sanft austeigt. Wo Gestein sich zeigt, sit es grober Sandstein.

Die Schwierigkeiten des Weges waren gross, unser Kameel konnten wir kaum durch den engen Pfad durchbringen, dazn war das Gras so hoch, dass es uns Reitern über den Köpfen zusammenschlug. Die Säcke zerrissen an den Dornen der Akazien- oder Lotos-Bäume, Äste mussten abgehanen, oft Bäume, die den Weg versperrten, auf die Seite geschafft werden, kurz, obgloich wir 7 Stunden bis Uaua brauchten, legten wir doch in Wirklichkeit nicht mehr als 5 Kameelstunden zurück. Uaua liegt mitten im Walde auf der Hochebene, ist weitläufig gebaut und ohne Mauern; hier lagerten wir. Man benachrichtigte uns, dass Sultan Mohammed Korings schon südlich von hier sei, in einem kleinen Orte Namens Tapē. Sogleich beschloss ich, Hamed mit dem für ihn bestimmten Geschenk an ihn abguschicken, und noch denselben Abend brach er in Begleitung des Kendjam oder Reiters von Gudjba auf. Ich selbst blieb mit den Anderen in Uaus, wo wir uns für Muscheln Getreide und Gauda-Früchte so wie Brennholz kaufen konnten, aber sonst war in diesem ärmlichen Dorfe auch gar Nichts zu haben. Das Brennholz hatte einen eigenthümlichen Wohlgeruch und verbreitete durch seinen Rauch einen ähnlichen Duft wie das Gomári-Holz, das die Türken und Araber so gern bei ihren Räucherungen anwenden. Um mir etwas Fleisch zu verschaffen, machte ich auf Waldtauben Jagd, die sich auch im Dorfe in grosser Menge aufhielten. Meine Hütte war recht wohnlich und gewährte am Tage Schutz gegen die Sonnenstrahlen, welche selbst jetzt noch im Schatten Nachmittags die Luft bis auf + 30° erwärmten, während ich Nachts durch ein tüchtiges Feuer die Kälte der Hochebene abwehrte.

Busten der Anseisen. — Eigenthämlich sind in dieser Gegend die ungeheueren Beuten der Ameisen, die eine Höhe von 15 Puss und mehr erreichen und, aus rothem Thon errichtet, von Weitem gesehen das Aussehen einer Gottischen Krichthermspitze haben. Aber von Gudjbe an westlich tritt zu allen diesen Ameisen, an welchen die Inner-Afrikanischen Wäder so reich sind, noch eine andere Art hinzu und je weiter wir nach Westen vordringen, um so häußger wird sie. Kleiner als die Termite, welche die Gothischen Buuten aufführt, baut diese im Byzantinischen Style runde harte Kuppeln oder Ge

wölbe von 2 bis 3 Fuss Höhe. Zerstört man eine dieser Kuppeln, die gur keinen Ausgang zu haben scheinen, so findet man das Ganze gleich einem Schwamm durchlöchert. Diese Ameise und die Termite zeigen sich nie au Tuge, sondern bauen ihre Wohungen nur in der Dämmerung vor Sonneausigang.

Hamed's Reise zum Sultan Koringa nach Tope. - Auch am 5. Januar blieb ich noch in Uaua, da Hamed erst gegen Mittag vom Sultan zurückkam. Er hatte denselben zu Tapë in seinem Lager getroffen und war sogleich vorgelassen und sehr freundlich aufgenommen worden. Beim Sultan Koringa befand sich auch der von Messau, da sie den Sklavenkrieg gemeinschaftlich unternommen hatten, und Mohammed Koringa gab ihm einen Theil der Geschenke, die ich ihm geschickt hatte, unter Anderem eine schöne Harmonika. Mohammed Koringa erkundigte sich nach Vogel, Mylud (so, auch Blel wurde der Korporal Macquire von den Negern genannt) und v. Beurmann, die früher durch Gombe gekommen waren. Er sagte dann Hamed, er solle sich in Begleitung eines seiner Reiter zu mir zurückbegeben und ich möchte in der Hauptstadt Gombe auf ihn warten, dem Reiter aber befehlen, in Duku für mich Korn zu requiriren und es mir nach der Hauptstadt zu schaffen. Der Sultan selbst wollte nach acht Tagen mit seinem Freunde, dem Sultan von Messau, in Duku und Gombe eintreffen.

Über seinen Weg berichtete mir Hamed Folgendes: Den ersten Tag kamen sie nach 2 Stunden beim Orte Komë vorbei und übernachteten dann im Dorfe Djori, legten also in gerader südlicher Richtung ungefähr 5 Stunden zurück. Von Djori gingen sie am zweiten Tage in südöstlicher Richtung ungefähr 6 Stunden und passirten unterwegs nach der vierten Stunde das Rinnsal des Kelli-Flusses, der von Süden kommt, nach Norden geht und dann östlich dem Gongola zuströmt. In Tapë blieben sie nur den Mittag. Der Sultan hatte vor, den eine Tagereise südlich von Tapë gelegenen Ort Kaltunga zu plündern. Auf dem Rückwege schlugen sie eine etwas andere Route ein, nordwestlich reitend schliefen sie in dem 2 Stunden von Tapë entfernten Orte Bidjudi, passirten am anderen Morgen nach 1 Stunde den Kelli und dann noch 4 Stunden nordwestlich reitend kamen sie wieder auf die nach Norden führende Strasse und erreichten über Komē Uaua.

Indem ich so meine Höflichkeitspflicht gegen den Saltan von Kalam — denn so heisst das Land, das er regiert und das einen Theil des grossen Pullo- oder Fellata-Reiches bildet — erfüllt hatte, setzten wir am 6. Januar un 6? Uhr Morgens die Reise fort und legten in der Richtung von 160° binnen 7 Stunden 5 Wegstanden zurück, denn der Wald bemmte uns wei immer auf Schrift und Trikt. Mitten im Walde erreichten wir nach 2 Stunden das neu angelegte Dorf Sauka und nach einer weiteren Stunde kreuzte unseren Weg eine Strasse, die nördlich vom Orte Gambë nach dem südlich gelegenen Orte Ualul führt. Beide Orte liegen angefähr 5 Standen von einander, der eine 2 Stunden nördlich, der andere 3 Stunden südlich von unserem Wege. Bei dieser Gelegenheit führe ich an, dass man mir angab, von Uana liege 1 Tag südlich der Ort Kafaráti, 1 Tag südwestlich der Ort Kúndulu, 1 Tag östlich der Ort Dellau, 2 Tage südlich der Ort Bode. Eben so konnte ich eine Route von Uaua nach Messau erfragen, die ich im Anhange mittheile. Eine Stunde hinter oder westlich von Uaua erreicht man den höchsten Punkt der Hochebene von Birri. Von hier an stiegen wir immer bergab, doch geht die Senkung so sanft vor sich, dass sie eben nur durch das Barometer wahrzunehmen ist. Einen kleinen Bergzug Namens Kalam sahen wir jetzt in Nordwesten auftauchen und bald darauf erblickten wir die hohen schattigen Litha-Bäume von Tinda, einem grossen Orte, wo wir einkehrten.

Eigenschaften der Pullo. - Hier wurden wir zum ersten Male, seit wir auf Pnllo-Boden waren, gut bewirthet, grosse Schijsseln mit Milch, Jams, Koltsche, Moro-Brei, einige Hühner brachten uns die Angesehenen des Dorfes dar und als ich ihnen als Gegengeschenk Salz und Taschentücher überreichte, war Alles voll Freude. Die Pullo haben überhaupt in ihrem ganzen Wesen etwas sehr Höfliches und Feines, das sie vor den anderen Negern vortheilhaft auszeichnet. Von Natur sanft, wie denn auch die Gesichtszüge etwas Sanftes haben, grüssen sie schon von Weitem und obgleich sie Fremde nicht nach Art der Mohammedaner bewirthen, leisten sie doch Reisenden gern Hülfe and unterstützen Arme. Ganz ausserordentlich ist die grosse Sicherheit des Eigenthams, die im Reiche der Pullo herrscht. Als wir im ersten Dorfe der Fellata ankamen und unsere Thiere wegen der allzu engen Thore nicht in den Ort konnten, luden uns die Bewohner ein, in den Ort gu kommen, um in Hütten zu schlafen. "Lasst nur Pferde und Kameel ruhig draussen vor dem Thore, hier wird Euch Nichts gestohlen", sagten sie, "wir haften dafür." Ich fand diess in der Folge bestätigt und wenn in Bornu erst durch die energischen Aufknüpfungen die Dieberei, wenigstens das Stehlen von Kindern, Pferden, Rindvich &c., so ziemlich ausgerottet ist, so hat sich das Pullo-Reich von jeher durch Sicherheit des Eigenthums ansgezeichnet nud mehr als alles andere wird das Eigenthum der Reisenden respektirt. Die Fellata, obgleich zum Theil Mohammedaner, zum Theil Heiden, haben das mit einander gemein, dass sie alle dem Grundsatz als erster Regel gesellschaftlicher Ordnung und Gemeinlebens huldigen: "Thue Keinem Etwas, was Du nicht wünschest, dass man es Dir thue." Hierin liegt in der That das gange Geheimniss ihres wohlorganisirten Staates, wie man ihn im Inneren Afrika's, unter den Negern kaum vermuthen sollte. Wo stammen die Fallo, Pallo, Fellata oder Fnlan, wie sie sich selbst nennen oder man sie nennt, her? Sind sie der schwarzen oder der weissen Race zusnrechnen? Sprachstudien müssen diess entscheiden. Mit den Weissen haben sie die Gesichtszüge gemein, indem die Männer vollkommen Enropäische Gesichtsbildnug zeigen und die Weiber, so lange sie jung sind, selbst schön zu nennen sind. Letztere haben alle volle Formen, sind aber wie bei allen Völkern, bei denen die Frauen eine untergeordnete Rolle spielen, klein von Statur. Am auffallendsten sehen wir das bei den Arabern, bei denen die Fran an einer blossen Conkubine herabgesunken ist and wo sie selten eine Grösse von 4 Fuss erreicht.

Das Haar der Fellata ist glänzend schwarz und kraus, obgleich länger und reicher als bei den übrigen Negern; ihre echte Farbe ist gelb, fast weiss, doch ist jetzt die grosse Mehrzahl aus den oben angegebenen Gründen schon ganz schwarz. Schwarze grosse Augen, feine Lippen und meist ein kleiner Mund unterscheiden sie von den Negern. Ihre Sprache ist sehr klangvoll and vokalreich und verdient wegen ihrer grossen Verbreitung unsere gange Anfmerksamkeit. In ihren Beschäftigungen sind die Pullo weit sierlicher und geschmackvoller als selbst die Kanúri 1). Ihre Hütten 2), von der Form, wie man sie in Süd-Bornu baut, bestehen aus einer Thonwand und einem bienenkorbförmigen Dach. Während man aber in Bornu die Wand fussdick aus Thon aufführt, ist sie hier kaum einige Zoll dick und doch scheinen die Fellsta-Hütten, weil das Material und die Arbeit dauerhafter und besser sind, der Witterung sicherer Trotz zn bieten als die Kanúri-Wohnungen. Ihre Wasserkrüge, Esstöpfe, Matten und Alles, was zur inneren Hauseinrichtung gehört, ist mit äusserster Eleganz and grosser Farbenpracht gearbeitet; es giebt Matten von Mannesgrösse, die so bunt durchflochten sind, ohne das Auge durch übermässig grelle Farben zu beleidigen, dass sie in jedem Salon in Europa ihren Platz finden würden; man bezahlt aber auch hier die schönsten mit 4- oder 5000 Muscheln oder einem Maria-Theresien-Thaler.

Die Kleidung der Männer besteht in einem weissen Hemde aus inländisehen Kattunstreifen, die oben in viele glatte Falten zusammengenäht sind und sehr lange weite Ärmel haben. Die Frauen schlagen bloss ein Stück Baumwellenzeug, sehenfalls aus Streifen zusammengenäht, um

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Das haben sie indess den Haussa-Negern abgelernt.
<sup>3</sup>) Auch diese sind nur Nachahmungen der Houssa-Hütten, denn der ursprüngliche nomadiairende Pullo baute aur leichte Strohhütten.

die Hüfte, lassen aber die obere Körperhälfte vom Nabel an ganz frei. Die jungen Leute beiderlei Geschlechts umhüllen sich bloss die Scham.

Die Stadt Duku. - Das gastliche Tinda verliessen wir am 7. Januar um 7 Uhr, hielten die erste Stunde eine Richtung von 280°, die übrigen 6 gerade westliche Richtung. Wie immer hatten wir mit dem Walde zu kämpfen, der aber rechts und links durch viele Ortschaften naterbrochen war. Nach 2 Stunden passirten wir den Ort Balnrn, den ein majestätischer Litha-Baum, dessen kolossaler Stamm ein Faschinenbündel zn sein scheint, auszeichnet. Die Luft war hier entsetzlich verdnnkelt durch Wüstenstaub, so dass es namöglich war, in einiger Entfernang irgend Etwas zu unterscheiden, doch sahen wir niedrige Hugel rechts und links vom Wege, anch zeigte mein Aneroid, dass wir uns noch fortwährend bergab bewegten. Nach 2 anderen Stunden erreichten wir die grosse Stadt Duku, die, an Umfang grösser als Kuka, gute Mauern mit doppelten Gräben hat. Wir dnrchritten eine Partie der Stadt, in welcher der uns beigegebene Reiter des Sultans nns das Frühstück bereitet hatte, da es aber noch früh war und ich denselben Tag die Hauptstadt zu erreichen wünschte, so wollte ich nicht absteigen, sondern ritt ohne anzuhalten weiter. So umfangreich Duku anch ist, so glaube ich doch kaum, dass es mehr als 15,000 Einwohner einschliesst, denn innerhalb der Stadt befinden sich viele Gärten und nnbewohnte Plätze; es wurde gerade Markt abgehalten, der jedoch ohne alle Bedentung ist. Die Stadt liegt anf kalkigen Hügeln, wie denn überhaupt, je näher man dem Flusse kommt, die Kalkformation immer mehr vorzuherrschen scheint.

Als wir Dnkn verliessen, verkündigte sich die Nähe der Hanptstadt, der Wald fing an, liehter zn werden und grossen Kulturen Platz zu machen, die Mimosen und Korna-Bäume mit ihren lästigen Stacheln wurden seltener und der herrliche Runo-Banm nahm ihre Stelle ein. Eine Stunde westlich von Duku passirten wir das Rinnsal des Alhadi, der von Südwesten nach Nordosten flieset und sich in den Gombe-Flass ergiesst, und nach einer weiteren Stunde das trockene Bett des Gana, der dieselbe Richtnug hat nud sich ebenfalls in den Gombe-Fluss ergiesst. Nur noch 1 Stunde trennte uns von der Hauptstadt des Königreiches Kalam und durch die lachendste und schönste Gegend, mit zahlreichen einzolnen Gehöften und kleinen Dörfern geschmückt, erreichten wir Gombe und begaben nus vor die Wohnung des Sultans, dessen Bruder uns eine Wohning dicht daneben anwies.

Die Stadt Gembe liegt reizend zwischen Hügeln und Bergen, ist von grossem Umfange und kann eine Bevölkerung von 20.000 Seelen haben. Die Einwohner sind zum grössten Theil Fullo, ausserdem Kanür'- und Hausse-Neger. Innerhalb der guten Mauerz und doppelten Gräben bemerkte ich kein einziges Haus, die Wehnungen bestehen alle ans Hütten, hier fängt jedoch der Gebrauch der thönerene Fenerbetten an, es sind diess nämlich Blücke aus Thon, die inwendig hohl sind und Nachts durch Kohlen und Holz geheirt werden. Der fröstelnde Neger breitet seine Matte darüber und sehützt sich so in den Wintermonsten gegen die Kälte. In der Wohnung, die man mir angewiesen hatte und die aus vier Hütten bestand, waren zwei solcher Feuerbetten, auf welche sich Nachts die Diener des Mursuker Doktors schlafen legten, nachdem eie vorher ein tüchtiges Fener wie in einem Backofen angerändet hatten.

Strenge Fasten. - Unser Mnrenker Doktor hatte hier auch seine Nichte angetroffen, die Erbschaft reducirte sich aber von 60 Sklaven auf drei und von 100 Stück Rindvieh auf 100.000 Muscheln, die nach Abbezahlung der Schulden seines Bruders in Jacoba deponirt waren. Mehr aber noch bekümmerte es den gesprächigen Doktor, dass der Ramadhan herangekommen war, denn er fand weder Mittel, unter den strenggläubigen Pullo diesen zu brechen, noch anch während dieser Zeit seiner Neigung zum Nbul-Trinken nachzuhängen. In Knka nämlich, unter der duldsamen Kanúri-Regierung, hatte man ihn eines Tages vor das Kadiat geführt, weil man ihn in der grossen Fastenzeit hatte essen sehen. Da schwur er denn auf den Koran, dass er krank sei und die Fasten nicht halten könne; damit hatte die Sache ein Ende. Ein andermal verklagte ihn ein Kogna, der eben nichts Anderes zu klatschen wusste - denn der Nokna oder die Rathsversammlnng beim Sultan ist die tägliche Klatsch- oder Neuigkeitskammer Kuka's - dass er den lieben langen Tag zum Spott und zur Schande aller Gläubigen betrunken sei und gerade jetzt bei einer Gulla Basa sich betränke. Sultan Omar befahl, ihn auf der Stelle herznführen, und als der betrunkene Doktor nun in die Rathsversammlung eingeführt wurde, sagte der Herrscher Bornn's: "Schämst Dn Dich nicht, Dich nach Art der Christen und Unglänbigen zu berauschen und so unserer Religion zu spotten?" - "O Herrscher der Gläubigen", erwiderte der verschmitzte Schriftgelehrte, "die Leute verleumden mich; fabricirt man denn überhaupt Busa in Deiner Hauptstadt? Zeige mir doch den Ort, wo man sie verkauft oder unter Deinen Augen zu machen wagt!" - "Beim Propheten", sagte Sultan Omar, der stolz daranf ist, daes man in der Hauptstadt während seiner Regierung weder Busa fabricirt noch trinkt, "der Mann ist so nüchtern wie ich, sonst könnte er nicht eo vernünftig reden". und nm ihn für die Verleumdnng zn entschädigen. schenkte er ihm einen Burnus. Nach diesem Siege fuhr unser Faki ungestört fort, Busa zu fabriciren und zu trinken.

Aber anch uns war der Ramadhau nicht angeuehm, da man Nichts auf dem Markte zu kaufen fand und bei dem Ansbleiben des in Dukn für uns requiritent Kornes wirkliche Hungersnoth bei unsereu Thieren und nns selbst eintrat. Dem Proteste der Behörden zum Trots sah ich mich daher gezwangen, die Stadt am 9. Januar zu verlassen. Diese war allerdings so leicht nicht, denn die Loute des Faki, die friher im seinen Diensten gewesen waren, wellteu diesen nicht verlasseu, andere Leute wareu aber auch mit Geld nicht aufzutreiben, weil der Bruder des Sultans und der Kaigama Alle, die ich miethen wollte, mit Strafen bedrohten, iudem sie mich auf diese Weise an der Abreise verhindern zu können hoften.

Diess störte mich iudess wenig, am Morgen des 9. Januar beludeu wir das Kameel und da Hamed vom Ritte nach Tapë wieder das Fieber hekommen hatte und deshalb nicht zu Fusse gehen konnte, führte ich selbst das Kameel und gab dem kleinen Sklaven Noël mein Pferd. Wir hatten aber kaum das Thor passirt, als ein junger Kanúri-Neger sich mir als Wegweiser und sein Vetter als Kameeltreiber anbot, und bald wurden wir handelseinig, hatten ausserdem den Vortheil, dass beide Kanúri sowohl die Pulloals auch die Haussa- und Bolo-Bolo-Sprache verstanden, Spracheu, die von nun an in den Gegenden nach Süden und Westen zn vorherrscheud gesprochen werden. Den Wegweiser miethete ich für 6000 Muscheln, die ich seinem Vater sogleich auszahlte, dem Kameeltreiber, der eigentlich das schwerste Geschäft hatte, versprach ich in Jacoba 1500 Muscheln zu zahlen.

Die Landschaft am Fluss von Gembē. — So brachen wir um 8 Uhr 20 Minuten auf, hielten die erste Stude gerade südwestliche Richtung und den Rest des Weges, 2 Stunden, südsüdwestliche Richtung. Wir befauden uns nimer in einer lachenden angebauten Gegeud, derem Reis durch die ungemein zahlreichen Hüttendörfer erhöht wird, die alle der Segen des immer fliessenden Stromes hier hervorgerufen hat. Die ganze Gegend ist ein wandervoller Park und das junge kräftige Grün, das dem stets durchträukten Boden entwächst, lässt vergessen, dass die Regenzeit schon monatelang vorüber ist. Die Dörfer Lambda, Galdjigína, Kolombári, Tjúari und Auáni liegen der Reihe nach am rechten Ufer des Flusses, das liuke mochte eben so bevölkert sein, aber wegen der bedeutenden Ausdehnung der Hinterwässer war die Entfernung zn gross, um es zu sehen, zumal ein entsetzlicher Waldrauch, mit Wüstenstaub vermischt, alle Fernsicht verhinderte. Ein Canoe, aus einem einzigen Baumstamm ausgehöhlt, bewies, dass der Fluss anch bei hohem Wasser nicht jede Communikation zwischen den beiden Ufern hemmt. Unendlich viele Vögel belebteu diese Gegend uud namentlich der Rinderhüter, der zur Regenzeit in Kuka eine so fröhliche Völkerschaft auf den Bänmen der Stadt bildet, stolzirte gedankenvoll hinter den grasenden Küben einher.

Um 12 Uhr überschritten wir den Fluss, der hier gleiche Richtung mit der unserigen hatte, und erreichten die auf dem rechten Ufer gelegene Stadt Burriburri. Diese Ortschaft ist vou grossem Umfange and vou Mauern umgeben, indess hat sie doch wohl kaum mehr als 5000 Einwohner, denn innerhalb der Mauern breiten sich neben den Hütten grosse Felder und Gärten ans. Die Einwohner sind alle ohne Ausnahme Kanúri, haben auch Sitten und Sprache ihrer Stammverwandten Bornn's vollkommen beibehalten; sie stehen auter einem Sultan, der Bautschi pflichtig ist. Von der Gestfreundschaft, wie sie in Bornn gegen Fremde herrscht, wisseu sie aber Nichts mehr, wir mussten im Gegentheil Nachts Wache halten, um nicht bestohlen zu werden. Mit dem Überschreiten des Flusses bei Burriburri hatten wir unnmehr auch das Reich Kalam verlassen, denn letztere Stadt gehört, wie schon angeführt, zu Bautschi.

# 8. Ankunft in Garo-n-Bautschi (Jacoba) und Empfang beim Sultan Brahima.

Afrikanisches Gegenstück der Waer; das erste Dorf der Bodo-Heiden. — Am 10. Jannar legten wir nur 2 Stunden in stüdwetlicher Richtung zurück, denn wegen der Unebenheit der Wege warf das Kameel mehrmals ab, die Stricke rissen, die Sikoe platten und eine Menge Sachen zerbrachen. Die Gegend ist wie immer entsückend, die Aussicht von Burriburri auf den von Süden kommenden Fluss, im Osten von zwei Gebirgeketten begrenzt, von deueu die weitere und östlichere die böhere ist, mit dem welligen, grün bewaldeten linken Ufer und den zahlreichen

Dorfern vor mir versettte mich an jenem frühen Morgen, als Alles mit dem blauen Schleier des Waldranches bedeckt war, an die Porta oder stromaufwärte an den Weserstrom. Doch das zunichst Liegeude, die Form der Wohnungen, die amgebenden Bäume und Pffansen, die fetten Backelrinder, die mit Bogen und Köcher daher kommenden Neger, alles diess rief mich schnell in die Wirklichkeit zurück. Pe näher wir dem von Westen kommenden Osbi-Flusse

kamen, desto hügeliger wurde die Gegend und als wir ihn

erreicht nud überschritten hatten, kehrten wir, um unsere

Schäden auszubessern, in einem der Dörfer ein, die alle unter dem Namen Gabi bekannt sind und am rechten und linken Ufer dieses Flusses liegen. Dieser selbst kommt aus Südwesten vom Diaranda-Gebirge und ergiesst sich in den Gombe-Finss. Das Dorf, in welchem wir einkehrten, war von Bolo-Heiden bewohnt und bestand aus änsserst ärmlichen, schmutzigen Hütten. Die Bolo sprechen eine eigene Sprache, die Lente sind gross and kräftig and lassen die Haare lang wachseu, was die Kanúri, Bágirmi, Haussa &c. nicht thun, indem sie fleissig den Konf scheeren. Die Lippen dieser Leute sind sehr anfgeworfen, obgleich ihre Haut nicht das dunkele Schwarz der Bagirmi-Neger zeigt. Ihre Frauen sind klein and dick, ihr Haar tragen sie in einem hoch anfgepolsterten Wulste, der wie ein Helmbusch von hinten nach vorn verläuft. Sie nahmen uns freundlich auf, gaben nas auch eine von ihren schmutzigen Hütten, bekümmerten sich aber sonst wenig um uns. Abends ging ich an den Gabi-Fluss, der das ganze Jahr hindurch Wasser hält, wenn auch zu dieser Zeit im breiten Bette nur ein schmaler Streifen Wassers übrig bleibt. Das Wasser war klar und süss, das Bett selbst bestand aus grobem Kies, war indess von grossen Granitblöcken durchworfen, wie denn überhaupt Granit hier vorherrschend ist. Die immer grünen Ufer belebten Heerden Paviane und Meerkatzen. Der Sand des Flussbettes enthält viele kleine Marienglas-Plättchen, die in der Sonne wie Gold schimmern. und daraus dürfte man schliessen, dass oben im Gebirge Kalk, Marmor, Marienglas &c. sich befinden. Auch Kalkund Sandsteinblöcke fand ich im Flussbette, als ich den Lauf weiter abwärts verfolgte.

Reizendes Bergland. - Am anderen Tage giugen wir die erste Stande in südsüdwestlicher Richtung durch eine sehr gut bevölkerte Gegend, dann durchdrangen wir einen Wald in südlicher Richtnng nnd auch hier im Walde lagen zahlreiche Dörfer, endlich kamen wir in ein änsserst schwieriges und zerrissenes Gebirge, welches wir mit naserem Kameel nur nuter den grössten Anstrengungen passiren konnten. Mehr als einmal warf es ab, mehr als einmal massten wir mitten in einem steilen Passe abladen und Alles auf dem Kopfe forttragen, froh, wenn das Kameel ohne Ladung die treppenartigen Wege überwand. Trotzdem waren wir alle guten Muthes, denn eine herrliche, bei jedem Schritte wechselnde Natur umgab nns und so oft wir wollten, konnten wir unseren Durst in den rieselnden Bergquellen stillen. Sah man indess manchmal auf die so sben glücklich zurückgelegten Pässe hin, so hielt man es kaum für möglich, dass ein Mensch, geschweige ein Kameel sie hätte passiren können. Die Gegend war eine Kabylie, zahlreiche Bolo-Dörfer krönten die Gipfel oder lagen zwischen ungeheueren Felsblöcken versteckt. In einem der Orte, wo wir eiukehrteu, nm nach dem besten Wege zu fragen, wurden wir gastlich mit Tamarindeuwasser bewirthet und freundlich eingeladen abzusteigen. Die Berge, die Anfanges an der Oberfläche Kalk und Saudstein zeigten, legten spiter framit zu Tage von derzelben grobkfürigen Art, wie er in Ufindala vorkommt. Die Vegetation war schr reich, hauptsächlich aber herrsehten Minosen vor; von Thieren waren Vögel aller Art und Affen zahlreich und erfüllten mit ihren Stümmen die Laft. Eine Cactusart, wie ich sie früher in Bornn und Udadla nicht gesehen, Büsche von 5 bis 6 Fuss Höhe, traten von jetzt an häufig auf.

Abends kehrten wir in einem Bergdorf Namens Djaro ein, in dem ein Theil der Hütten leer stand, so dass wir deren eine Menge zur Verfügung hatten; trotsdem zog ich es vor, im Freien unter einem sehattigen Runo-Bsum zu lagern, aus Frenkt vor Skorpionen und anderen Ungeziefer in den seit dem Frühjahr leer stehenden Hütten. Wir unterhielten des Nachts grosse Feuer, da die Leute nus sagten, in dieser Gegend gebe es viele Pauhrer und Leoparden, indess störte Nichts unseren Schlaf als dann und wann das Gehenl hungeriger Hyänen. An diesem Tage hatten wir eirea 4 Stunden zurückglegt; der vielen Beschwerden und Arbeit wegen und weil der Weg auf jeden Schritt die Richtung wechselte, war es mir unmöglich, diese genan anzumerken, im Allgemeinen war sie indess südwestlich

Die Gegend, die wir am 12. Januar auf unserem sechstundigen Marsche in südwestlicher Richtung durchrogen, zeigte denselben wilden Charakter; auch hier findet man Dörfer der Bolo-Neger überall awischen und auf den Pelsböcken, so dass die Gegend trots der Wilcheit gut bevölkert zu sein scheint. Nach 1 Stunde passirten wir ein bedeutendes, nach Osten strömendes Wasser. Wir fingen nun an, sanft zu steigen, und auf jedem Schritte und Tritte passirten wir nach Osten verlaufende Wasser-krüfen. Vom Orte Barë an hatten wir im Westen eine Riehe von Bergen, die nach Süden zu im Sügero- und Kobi-Berge (nach meiner Schätzung 1500 Fuss Rübe über dem Plateau) ihren Gipfelpunkt erreichen. Die ganze Gegend ist überhaupt eine Art Schweiz.

Naukte Itriden: Schönheitsbegriff der Neger. — Mittags kamen wir durch eine von nackten Bolo bewohnte Gegend. Während die Minner doch kleine Schurrfelle von ausgefranstem Leder um die Hüften trugen, waren die Frauen, gleichviel ob verheirathet oder nicht, ohne jede Bekleidung, dagegen schmücken sie sich mit sehr breiten Ringen von Silber, Risen oder Kupfer um Oberarme und Beine. Ihr Haar tragen sie entweder in einem helmbnschartigen Walst von hinten nach vorn oder in einem hohen Kranz, der fast wie ein Korb aussieht. Die Hautfarbe ist dunkel, manchmal, und diess wohl durch Vermischung mit den Fulan, heller, die Männer sind robnst, gedrungen und hässlich, die Frauen klein und rund, in der Jugend mit sanften Gesichtszügen, im Alter aber das Abbild von des Teufels Grossmutter, diess letztere iedoch nur von unserem Gesichtspunkte aus betrachtet, denn wenn die Neger einen Teufel bildlich darstellen, mslen sie immer einen weissen Mann, nicht weil diess das Rild der Hässlichkeit für sie wäre, sondern der Inbegriff des Furchtbaren.

Man sollte überhaupt glauben, dass die Neger, die ja eine so grundverschiedene Gesichtsbildung von der anserigen haben, ganz andere Vorstellungen von Schönheit hätten ale wir. Dem ist aber nicht so, täglich habe ich Gelegenheit gehabt zu beobachten, dass ein nach unseren Begriffen mehr oder weniger schönes Gesicht auch gleiche Geltung bei ihnen hat, und arten ihre eigenen künstlerischen Arbeiten auch manchmal in das Geschmacklose aus, so muss man bedenken, dass ja diess selbst bei uns civilisirten Völkern der Fall ist. Wenn die Neger manchmal unsere feinen Lippen mit denen der Meerkatzen und unsere lang gedrückte Nase mit dem Schnabel des Pfeffervogels vergleichen, so erwidern sie damit nur unsere Augriffe auf ihre eigenen Gesichtszüge; eine schöne Fellata-Frau mit Kankasischen Gesichtszügen ist aber bei ihnen eben so sehr ein Gegenstand der Bewunderung wie bei nns die Madonnen eines Raphael und wenn ein Neger eine Mutter Gottes zu zeichnen hätte, würde er sicher eher eine schöne Bornuerin oder Uandala-Negerin entwerfen als eine Musguoder Tuburi-Negerin.

Ein angeblicher Scherif. - Wir passirten noch die Ortschaften Damagusa und Kakaláfia, wie auch zur Rechten und Linken viele Ortschaften liegen blieben, erreichten Nachmittage einen grossen Fellata-Ort Namens Tjungoa und lagerten hier unter einem Runo-Baum. Die Bewohner dieses Ortes, etwas umgünglich und gastfrei geworden durch einen Schingeti-Scherif, der sich unter ihnen angesiedelt hat, nahmen uns zuvorkommend auf und die Bewirthung war so, dass sich selbst unsere Pferde einmal wieder an Korn satt fressen konnten. Dieser Scherif von Schingeti, d. h. von den Berbern, die nordwestlich von Timbuktu bis an den Ocean hin die Wüste durchstreifen, schien die Fellata als seine Leibeigenen zu betrachten; seit Jahren hier wohnhaft war er vollkommen der Fulfulde-Sprache mächtig und er predigte ihnen beständig, um in den Himmel zu kommen, gebe es kein sichereres Mittel, als seine Personlichkeit gehörig zu pflegen und zu warten. Er besass grosse Ländereien und die Pullo ackerten ihm diese alljährlich. Mit einer Frau ihres Stammes verheirathet war er mit ihr 1866 nach Mekka gepilgert, was seine Heiligkeit

Rohlfs, Reise von Kuka nach Lagos.

und seinen Ruf bedeutend vermehrt hatte. Das Beste bei der Sache indess war, dass unser Scherif gar kein Scherif war, denn die Schingéti sind nicht einmal Araber, viel weniger Abkömmlinge von Mohammed, sondern einfache Schellah-Berber, die von Norden bis zum Senegal hinabgestiegen sind und jetzt die zum Islam bekehrten Neger in ähnlicher Weise wie unser Mann betrügen und anssaugen. In Bornn, wo man gelernt hat, echte Schürfa von den vielen falschen zu unterscheiden, die bloss reisen um ihren Beutel auf Kosten ihrer Mitgläubigen zu füllen, hatte er kein Glück gemacht, daher war er auch auf die Kanúri nicht gut zu sprechen. Aus Furcht, wir möchten den Fellata seine wahre Herkunft verrathen, empfahl er uns aufs Rifrigste seinen Schützlingen, obgleich er wusste, dass ich ein Christ war.

Am folgenden Tage, an dem wir wiederum 6 Stunden in westsüdwestlicher Richtung zurücklegten, begleitete uns der Schingeti noch eine Strecke auf seiner Rosinante, wie denn überhaupt im Pallo-Reiche alle Pferde entsetzlich hässlich und klein sind. Meinen Burschen Hamed, den er als Vetter anerkannt hatte, weil dieser sich auch in der Regel für einen Scherif ausgiebt, beschenkte er beim Abschied mit 100 Muschelu, welche Grossmuth bei dem uns begleitenden Volke grosse Bewanderung hervorrief. "So mass man Schürfa bewirthen", rief er den staunenden Negern zu, in der Hoffnung, dass sie ihm die 100 Muscheln bald wieder ersetzen möchten, "das ist der sicherste Weg zur Thur" (des Paradieses)!

Wildes Gebirge. - Die Gegend wurde nun immer wilder und wenn man nicht durch die tropischen Bäume, durch die Heerden von Affen, Pavianen und Meerkatzen, durch die fremdartigen Vögel stets an Afrika erinnert worden wäre, hätte man sich in die wildesten Bergpartien Tirol's oder der Pyrenäen versetzt denken können. Die uns nmgebenden Berge, gewaltige Granitmassen der wunderlichsten Form, glichen manchmal einem Zuckerhut oder bildeten Würfel wie der Königsstein oder nahmen so wunderbare Formen an, wie man dergleichen nur südlich vom Grossen Atlas zwischen Tafilet und Figig findet; alle waren gut bewachsen und mochten eine relative Höhe von 1500 bis 2000 F. erreichen. Auf 2 Stunden rechts liessen wir den von Heiden bewohnten Dündi-Berg liegen; von ihm aus zieht sich ein anderer bedentender Berg Namens Ngámoli im Bogen auf den Diinker-Berg zu, welcher letztere nas den Wog versperrte, indem er sich von Westen kommend gegen Osten zieht und dann kleinere Berge weiter nach Südosten zn absendet. Im Djinker-Berge befindet sich indess ein guter Pass, so wild die Schlucht auch ist und so steil und lothrecht die schwarzen Granitwände nach beiden Seiten an abfallen. In diesem Pass haben viele Panther ihr Versteck, ce sell hindg vorkommen, dass, wenn Heerden durchgetrieben werden, ein Panlather hier seinen Zoll erbebt. Östlich und westlich vom Pass liegen Fellata-Wohnungen, alle nnter dem Namen Djinker bekannt. Am gannen Horizont tauchen jetzt, nachdem wir diesen Pass überschritten haben, Berge auf, die eine relative Höhe vom 6000 Puss erreichen und ausgedehnte Dimensionen annehmen.

Bauart der Pullo - Wohnungen. - Nachmittags kehrten wir im Orte Sungoro ein, der theils von Fullo-, theils von Haussa-Negern bewohnt ist. So schön nun die Natur anch hier war, so konnte ich sie diesen Abend nicht bewundern, denn ein heftiger Fieberanfall schwächte mich so, dass ich die ganze Zeit über auf mein Lager gebaunt war. Die Pullo unterscheiden sich in Anlegung ihrer Dörfer und Häuser wesentlich von den Kanúri, indem die Dörfer meist weitläufig und die Häuser weit aus einander gebaut sind. Während ein Kanúri-Hans (fáto) aus mehreren Hütten zusammengesetzt ist, die ohne Ordnung in einem viereckigen Gehege aufgebaut sind, besteht eine Pullo-Wohnung aus drei bis vier Hütten, die im Kreise gebaut und deren Zwischenräume durch grosse thönerne Vorrathsgefässe, welehe die Höhe der Hütten selbst erreichen, ausgefüllt sind. Rine dieser Hütten öffnet sich durch hohe Thüren nach aussen, auf den von den übrigen Hütten gebildeten Raum. Diese hohen Thüreu, durch die man aufrecht hindurch schreiten kann, sind auch ein wesentliches Unterscheidungszeichen von den anderen Negerhütten. Die übrigen Hütten öffuen sich nur auf den Hof durch ein rundes Loch von 14 Fuss Durchmesser. In der Mitte des Hofes stehen meist noch ein oder mehrere grosse Vorrathsgefässe and oft ist das Ganze mit Matten überdacht. Wir haben hier also bei den Fellata ein förmliches Haus, während sich bei den Kanúri und ihren Vettern nur Höfe und Hütten finden. Was indess die Kanúri vor den Pullo voraus haben, ist die grosse Reinlichkeit.

Ankunft in Jacoba. — Am anderen Morgen war ich noch so schwach, dass ich kanm zu Pferde steigen konnte, indess trennten uns von der Hanptstadt Bautschl's nur noch 3 Stunden, die wir in südwestlicher Richtung zurücklegten. Wir passirten den Ort Joli, am Berge gleichen Namens gelegen, dann den Ort Kfruin, der gleichfalls von hohen Bergen und Felsen umgeben ist. Die Berge gegen Südost, Süd und Südwest zeichneten sich nun deutlicher ab und namentlich fiel mir der Tasrinda- (oder Djarischa-) Berg durch seine kolossale Form, die mich lebhaft an den Monte Baldo am Garda-See erinnerte, auf. Endlich sahen wir auch die schwarzrichlichen Thomanern der Stedt, lang gestreckt wie die hohen Berge im Hintergrunde, vor nas liegen. Aber trotz der herrlichen Alpennatur im Rücken und zu beiden Seiten sieht die Stadt nur tranrig aus,

man erblicht Nichts als eine lange Mauer ohne Kade, deren Einförmigkeit nur ein einziges Thor unterbricht. Da es eine neue Stadt ist, so haben die vielen Bäume, die keineswegs im Inneren fehlen, noch keine Zeit gehabt, ihre Kronen über die hohen Stadtmauerz nu erheben.

Wir ritten durch das Thor ein und da wir auf dem Wege schon erfahren hatten, dass Lamedo (Pullo-Name für Sultan oder König) Brahíma augenblicklich nicht in der Stadt sei, sondern in einem anderen Orte Namens Ranta, nm seine Residenz gegen andringende Feinde zn schützen, so erfragten wir die Wohnung des Hadj Ssuddnk, eines Rhadameser Kaufmannes, an den ich einen Empfehlungsbrief hatte. So gross auch die Stadt ist, so fanden wir doch bald seine Wohnung, aber er selbst hatte die Stadt schon seit 2 Jahren verlassen; glücklicher Weise war indess ein Vetter von ihm da, Namens Ali-ben-Abidin, der den Empfehlungsbrief statt seiner annahm und uns auch gleich mit Rath und That zur Hand ging. Er fand es für gut, nns als Gäste des Fürsten zum Hause des Lamedo zu führen, um die Dispositionen des dortigen obersten Sklaven, der in Hausangelegenheiten den abwesenden Fürsten vertrat, zu vernehmen. Beide kamen überein, dass ich in einem Hause des Rhadameser absteigen und Beköstigung aus der Wohnung des Sultans zugeschickt bekommen sollte. So erhielt ich denu eine leidliche Wohnung und bald darauf sandte mir die Frau des Lamedo, die als Erste alle Übrigen regiert. Gruss and Willkomm und vom obersten Sklaven bekam ich zwei kleine Säcke mit Korn, ein Huhn and einen kleinen Topf mit Honlg. Den Überbringern gab ich in Muscheln ein übliches Trinkgeld, so gross, dass damit die Sendung Korn und das Übrige bezahlt war, aber kaum abgefertigt stellten sie sich von Neuem ein und verlangten 1000 Muscheln. Empört über solche Unverschämtheit warf ich ihnen Korn and Honig an den Kopf und jagte sie zum Hause hinaus. Nun wollte sich zwar der Rhadameser, der das Ganze ausgeheckt hatte, ins Mittel legen, ich liess mich aber auf Nichts ein, um ihnen zn zeigen, dass ich anch ohne sie fertig werden könne. Abends schickte indess die Sultanin ein gutes Abendessen, überhanpt schien sie keine Kenntniss von diesem Vorgange zu haben.

Nath Keft-n-Rauta. — Am folgenden Tage blieb ich in Bautschi nnd machte mich dann am 16. Januar mit den bedied Kandri von Gombë and den Weg, mm den Sultan in Keffi-n-Banta su begrüssen und mein Geschenk zu über-reichen. Zogleich nahm ich mein Kameel und mein Zelt mit, nm beides dem Sultan zu verkanfen, denn man hatte mir gesagt, es sei nnmöglich, mit dem Kameel weiter vorzugehen, und ohne dieses konnte ich mein sehweres Zelt nicht transportiren; zudem ging es hier ja immer von Ort.

zu Ort, man hatte also stets Gelegenheit, unter Dach zu schlafen. Wir verliessen die Stadt nm 8 Uhr Morgens und erreichten nach einem scharfen Ritt von 7 Stnnden (also ungefähr 101 Kameelstunden) Keffi-n-Rauts, indem wir immer nordwestliche Richtung hielten. Die Gegend war im Anfange stark bevölkert und der Weg zum Lager des Lámedo natürlich sehr belebt. Um 81 Uhr passirten wir den kleinen, vom Diaránda kommenden Sadánka-Fluss und durchritten dann die grosse, von hohen Felsblöcken nmgebene Ortschaft Tündu. Um 101 Uhr passirten wir den Fluss Lindíos, der ebenfalls vom Berge Djaránda kommt und nach Nordosten flieset. Wir betraten alsdann die grosse Ortschaft Billi, von schön bewaldeten Bergen nmgeben, und nachdem wir noch den Ort Magaria passirt hatten, erreichten wir den Gabi-Fluss, der zwar hier einen anderen Namen führt, aber derselbe ist, den wir früher von Gombe kommend überschritten hatten. Ungefahr 5 Stunden weiter unterhalb nimmt derselbe den Fluss Lindíoa auf. Der Gabi kommt vom Goa- and Gora-Gebirge, einige Quellarme entspringen jedoch auf dem Djaranda-Gebirge. Nachdem wir noch mehrere kleine Wasserfäden, einige von den Heiden zerstörte Dörfer und den grossen Ort Nahûts passirt hatten, erreichten wir den mit hohen Mauern umgebenen Ort Keffi-n-Ranta um 3 Uhr Nachmittags und begaben uns sogleich vor die Wohnung des Lamedo.

Besuch beim Sultan von Bautschi. - Sobald ich abgestiegen war, sagte man mir, dass der Sultan in einem gegenüberliegenden verandenartigen Gebäude mit seinen Schriftgelehrten lese. Nicht wissend, dass diess ihre Moschee war, die zu betreten für einen Unglänbigen verboten ist, begab ich mich sogleich in diese gelehrte Versammlung und beging dort noch den zweiten Verstoss, den Fürsten nicht herauszufinden und meinen Gruss an einen Anderen zu richten. Trotzdem wurde ich höflich behandelt, in einer recht guten Hütte einquartiert und nach kurzer Zeit zum Lamedo befohlen, den ich im ersten Hofe auf einer Ochsenhaut liegen fand. Fast die ganze Versammlung, die sich in der Moschee mit ihm den religiösen Studien hingegeben hatte, war such hier um ihn versammelt, man hatte mir jedoch den nächsten Platz bei ihm leer gelassen. Fast Alle, die nmher sassen und lagen, hatten gegen den Gebrauch der anderen Negerfürsten, die Niemand bewaffnet vor sich lassen, lange Schwerter in der Hand. Der Lamedo unterschied sich in Nichts von seiner Umgebung, er war zwar ganz nach Art der Pullo-Fürsten in Weiss gekleidet, dieses Weiss war aber mit der Zeit schmutzig graubraun geworden. Er hatte einen Litham, d. h. den ebenfalls weissen Turban, nach Art der Tuareg vor Stirn und Mund so gewunden, dass man nnr noch die Angen sah, wie denn überhaupt viele der Grossen, die ihn umgaben,

auf ähnliche Art weisse oder schwarze Tuareg-Litham trugen.

Nachdem ich den Lamedo begrüsst and ihm meine Briefe überreicht hatte, nahm er den des Sultans von Bornn und las ihn selbst. In diesem Briefe hatte ihn der Sultan von Kuka gebeten, mich sicher nach Nnpe reisen zu lassen oder, wenn der Weg durch Krieg versperrt wäre, mich mit Aman nach Knka znrück zu befördern. Nachdem er den Brief gelesen. sagte er mir durch meinen Kanúri-Burschen, der den Dolmetscher machte: "Es scheint, Du bist sehr befreundet mit dem Sultan von Bornn, überhanpt scheint dieser die Christen sehr zu lieben." - "In der That", erwiderte ich, "Snltan Omar hat mir viele Freundschaft erwiesen, wie er denn überhanpt alle anderen christlichen Reisenden auf fürstliche Art behandelt hat." Nachdem er sich dann erkundigt, ans welchem Lande ich sei, und nach verschiedenen anderen allgemeineren Fragen und Antworten wurde ihm gesagt, ich hätte für ihn einen Revolver mitgebracht, ob er denselben jetzt oder am Abend in Empfang nehmen wolle. Er verlangte ihn sogleich hergebracht zu haben, worauf ich meinen Kanúri-Burschen zurückschickte, nm denselben zu holen. Nun stand er auf und die ganze Versammlung entfernte sich. Ich folgte ihm dann in einen inneren Hof und hier überreichte ich ihm meinen Revolver. den mittlerweile der Kanúri gebracht hatte. Nachdem er Alles betrachtet und bewundert, alle einzelnen Theile sich hatte erklären lassen, fragte er nach dem Preise, denn die Fellata-Fürsten nehmen nicht wie die anderen Negerfürsten Geschenke an. Als ich ihm nun sagte, dass ich ihn nicht zum Verkauf (derselbe hatte mir mit dem Kästchen fünf Guineen gekostet), sondern als Geschenk mitgebracht, war er sehr verwundert oder that wenigstens so. Dann verlangte er meinen Firman zu sehen und nachdem er genugsam das grosse pergamentartige Papier bewundert, belacht und befühlt hatte, fragte er mich, worn das diene. Ich erwiderte ihm, dass mir dieses vom Befehlshaber aller Gläubigen ausgestellte Schreiben im Türkischen Reiche and überall, wo Mohammedaner wohnten, das Reisen erleichtere. "Das mag in der Türkei der Fall sein", erwiderte er. ..hier aber versteht Niemand Türkisch, wir folgen überdiess nicht dem Sultan der Türken, sondern dem Sultan der Mislemin in Sókoto." Hierauf sagte ich ihm, dass ich ein Kameel nnd ein Zelt zu verkaufen hätte, nnd er erwiderte, dass er am folgenden Tage beides sehen und kaufen wolle. Damit standen wir auf und trennten ans.

Am anderen Morgen früh liess er mich rufen und ich fand wieder die ganze Versammlung bei ihm, die ich am erstan Tage in der Moschee bei ihm gefunden hatte. Er liess sogleich den Revolver herbeibringen, damit Alle ihn bewundern möchten, und holte dann auch den hervor, den ?\* ihm Ibrahim Bei (v. Beurmann) geschenkt hatte, so wie ein Messer mit mehreren Klingen und Schrauben von Abd-el-Uahed (Vogel), das nicht minder bewundert wurde. Als wir sodann über meinen Weg nach Nape verhandelten, meinte er, der sicherate gehe von hier nach Lafia-Beré-Beré und von da nach Eggë, und ich war mit dieser Route auch sogleich einverstanden, da der direkte Weg durch das Gebirge über Daroro durch Aufruhr versperrt, der Weg über Sária aber theilweis schon früher bereist worden war. Diese Sitzung oder dieses Liegen, denn man sass oder lag nach Belieben, danerte 4 Stunden, indem zugleich öffentliche Audienz war, wo Jeder ohne Unterschied und ohne Anmeldung ungehindert bis zum Sultan gehen, sich Raths erholen oder anklagen konnte und auf der Stelle von ihm selbst abgefertigt wurde, ohne dass einer der Räthe mit drein sprach. Nach diesen vier für mich, der ich Nichts von den Verhandlungen verstand, unendlich langweiligen Stunden erhob sich der Lamedo und die Versammlnng ging aus einander. Nnn kam der Verkauf meines Zeltes and Kameeles an die Reihe. Nach Negersitte fordert man nie eine Summe wie bei uns, sondern sagt dem Känfer .. kaufe!" worauf er eine annühernde Summe anbietet und steigt, bis der Verkäufer seinen Vortheil gefunden zu haben glaubt. Diess ist die allgemeine Verkaufsweise nicht nur in Mittel-, sondern anch in Nord-Afrika, selbst in Tripoli ausserhalb der Stadt verkauft man wie in Kuka: man legt einen Gegenstand aus und der Liebhaber oder Käufer bietet darauf. Die vom Lamedo beauftragten Leute boten mir so niedrige Summen, für das Zelt 10.000, für das Kameel 30,000 Muscheln, dass ich die Verhandlung gleich abbrach

Eine Hichreit. — Abenda war ich Zeuge einer Hochreit, die dicht bei meiner Wohnung Statt fand. Das zn verheirathende Middhen, eine junge Negerin, wurde mit Gewalt und unter entsetzlichem Sträuben und Schreien in die Hütte geschleppt, wo der Bräutigam ihrer wartete. Junge Männer, alte und junge Weiber schleppten die zappelide und heulende, fast nackte Braut an den Armen und Beinen an meiner Hütte vorbei und hundert Weiber und Kinder folgten lachend und schreiend, dieses obsoöne Schauspiel bewunderad. Ob nun dieses Widerstreben von Herzen kam oder bloss serkünstelt war konnte ich nicht er-

fragen, erfuhr aber so viel, dass es zum guteu Ton gehöre, nach Kräften Widerstand an den Tag zu legen und so laut wie möglich zu schreien.

Um nach der Haßptstadt zurücknukehren, wo ich meine Sachen in Ordnung bringen und einige Tage ansrahen wollte, astitele ich am 18. Januar früh mein Pferd, konnte aber erst gegen Mittag Keffi-n-Rauts verlassen, da der Lámedo nicht früher aus dem Inneren seines Hauses herauskam. Beim Abschiede stellte er mir den Mann vor, der mich nach Lafia-Ber-Seré begleiten sollte, und sagte mir, dass mich derselbe mit einem Schreiben von ihm in Garo-n-Beutschi treffen würde. Nach den üblichen Abschiedesberüssungen stand ich dann auf und besteig mein Pferd, wir verliessen die Stadt und erreichten, wie wir gekommen waren, nach einem starken Trabe von 7 Stunden Battachi.

Die Stadt Keffi-n-Rauta, oder Rauta schlechtweg genannt, liegt etwas niedriger als Bautschi, noch auf demselben Plateau, das nach Westen und Nordwesten von anscheinend 3- bis 4000 Fuss hohen Bergen begrenzt wird, die circa 8 bis 10 Stunden von Rauta entfernt sein mögen. Der hohe Djaranda-Berg liegt von der Mitte der Stadt aus in der Richtung von 170°. Die Stadt selbst ist weiter Nichts als ein befestigtes Lager, ihre kleinen Hütten sind nicht von Familien, sondern von Sklaven und Söldlingen des Heeres bewohnt. Der Lamedo hat in der Mitte der Stadt eine sehr umfangreiche Wohnung, die wie die Mauern der Stadt aus Thon aufgeführt ist. Er hat, wie wir später sehen werden, nur aus Noth, um die Hauptstadt zu decken, seit zwei Monaten seine Residenz in Rauta aufgeschlagen. Es mochten wohl gegen 10.000 Mann hier liegen, aber nach Abzug der Truppen werden kaum mehr als 1000 Personen übrig bleiben. Wie auf dem ganzen Platean, das von hohen Bergen begrenzt und gedrückt wird, findet sich das Wasser in geringer Tiefe unter und oft sogar auf der Oberfläche selbst, viele Wasserlöcher der Stadt von 3 bis 5 Fuss Tiefe versiegen selbst in der trockenen Jahreszeit nicht. Sonntags wird vor den Thoren ein kleiner Markt abgehalten, der indess ohne alle Bedeutung ist. Die eigentlichen Bewohner sind und sprechen Haussa und sind alle Sklaven des Lamedo.

# 9. Die Jacoba-Dynastie und Garo-n-Bautschi.

Gründung des Reiches Bautschi und seiner Haugtstadt.— Die Stadt Garon-Bautschi — denn diese ist der eigentliche Name des Ortes, den die Araber nach ihrem Gründer Jaeoba oder Jacobo oder Jacoböri nennen, welchen Namen auch die östlichen Neger, z. B. die Bornuer, adoptirt haben — wurde zu Anfaug dieses Jahrhunderts von Jacoba eggründet. Dieser, aus einer fürstlichen Fsmilie der Gerë-Neger im Joli-Gebirge entsprossen, eines jener kleinen Negerreiche, die vormals auf diesem Hochplateau existirten und noch alle, wenn auch mediatisirt, vorhanden sind, begab sich frühzeitig nach Sókoto, bekehrte sich zum Islam, gab sieh unter des Sultans Osman Regierung viele Jahre lang eifrig dem Studium der Arabischen Sprache und der heiligen Bücher hin und kehrte kurz vor dem Tode seines Vaters. des Sultans von Trum, in seine Heimath zurück. Nach dem Tode seines Vaters wusste er sich durch Ränke und List und mit Unterstützung des Hofes von Sókoto, obgleich er ältere Brüder hatte, bald des Herrscherstabes zu bemächtigen und der Sultan von Sókoto, der schon damals den Titel "Herrscher der Glänbigen" angenommen hatte. belehnte ihn mit dem ganzen Plateau südlich von Kano bis an den Benue. Hier gab es nun viel zu thun, denn alle Völkerschaften, von denen die hervorragendsten den Hanssa- und Bolo-Negern angehörten, waren Heiden. Er fing damit an, eine Stadt zu bauen, die den Namen Garo-n-Bautschi (Garo heisst ...ummanerter Ort") nach dem Hauptnegerstamme, in dessen Nähe sie gegründet wurde, erhielt. Vortheilhaft gelegen, zwischen Adamaua oder dem Bénue, zwischen Nyfe oder dem Niger einerseits, andererseits auf halbem Wege nach dem rasch emporblühenden Kano zu, entwickelte sich Bautschi ungemein schnell. Durch eine grosse Freigebigkeit gegen Schürfa, durch zollfreie Einfahren und allerlei andere Begünstigungen wurde die Stadt bald ein Lieblingsmarkt der Rhadameser; die Waaren der Christen von Nyfe und die Rohprodukte von Adamaua, namentlich Elephantenzähne waren nirgends wohlfeiler für die Rhadameser zu finden als auf dem Markte in Bautschi. Unterdess unterwarf sich Jacoba alle umliegenden kleinen Sultanate and ohne sie zum Islam zu zwingen wusste er sie doch in vollkommene Abhängigkeit und Vasallenschaft gu bringen; seine Herrschaft ging bis an den Bénue und südwestlich bis nach Nyfe. Seine älteren Brüder, die sich empört hatten, überdiess Heiden geblieben waren, wurden beseitigt, seine übrige Familie musste den Islam annehmen. Zndem schloss er förmliche Verträge mit den Heiden. Selbst vom Bautschi-Stamme bestätigte er den nicht mohammedanischen Pullo ihre Freiheiten, wie sie ihnen auch von Sókoto und Hamd-Allahi garantirt worden sind, nämlich dass überall, wo Pullo herrschen, gleichviel ob Mislemin oder Heiden, kein Individuum der Pullo verkauft werden darf. Ja, er ging noch weiter, indem er auch allen anderen Heiden, von welchem Stammo sie auch sein mochten, persönliche Freiheit garantirte, sobald sie seine Herrschaft anerkennten, und sich nur vorbehielt, diejenigen zu Sklaven zu machen oder zu verkaufen, die sich empören oder sonstige Majestätsverbrechen begehen würden. Wir haben hier also im Inneren Afrika's das Beispiel einer förmlichen Habeas corpus-Akte, von einem Negerfürsten gegeben, der nie mit unseren Europäisch-christlichen Institutionen bekannt war. Jedoch wurden die Heiden mit schwerem Prohndienst und Abgaben belastet, so dass sie keineswegs mit der Regierung Jacoba's zufrieden waren; überdiess mussten sie sich, wie das bei den Mohammedanern immer der Fall gewesen und noch ist, als Ungläubige die grössten Demüthigungen gefallen lassen. Viele von den ansufriedenen Heiden flüchteten sich nun in das dreieckige Gebirgsland, das zwischen Segseg, Kano und Bautschi liegt und welches Jacoba nicht hatte bezwingen können, von wo aus sie kleine Streifereien gegen die Jacoba unterworfenen Ortschaften, einerlei ob Heiden oder Mohammedaner, ausführten. Indess kam es unter der Regierung Jacoba's zu keinem grösseren offenen Aufruhr, nur hatte er einmal den Schichel-Kanemi zu bekämpfen, der bis an die Grenzen des neu gebildeten Reiches Bautschi - so wurde nnd wird das ganze Land nach der Hauptstadt genannt - vordrang. Die Schlacht zwischen beiden blieb unentschieden, jedoch zog es der Herrscher von Bornu, Mohammed l'Amino Schichel-Kanemi vor, sich wieder surücksuziehen und erkannte den Sultan Jacoba förmlich an.

Jacoba regierte im Ganzen 40 Jahre und da sein Sohn and Nachfolger, der Saltan Brahfma, jetzt (1867) seit 20 Jahren herrscht, so starb er um das Jahr 1263 der Hedjra.

Aufstand der Heiden. - Sultan Brahima, so beliebt er auch bei seinen mohammedanischen Unterthanen ist und so sehr die Schürfs wine Grossmuth rühmen, hatte doch weniger Glück mit seinen heidnischen Unterthanen. Bald nach dem Antritte seiner Regierung brach unter allen Heiden, gleichviel welchem Stamme sie angehörten, eine grosse Verschwörung aus, um das Joch der Pollo abzuschütteln. Denn wenn auch die Dynastie der Jacoba eine einheimische war, so wurde sie doch durch ihre Unterwerfung unter Sókoto, durch ihre eingegangenen Verbindungen mit den Pullo, durch die Art der Regierung, welche die der Pullo und überdiess eine mohammedanische war, ganz als eine fremde, als eine Pullo-Regierung betrachtet. Überhaupt fingen, sobald Jacoba sich festgesetzt hatte, mohammedanische Pullo an, Bautschi zu überschwemmen, und von Sókoto begünstigt erhielten sie die besten Plätze. Die Verschwörung war am stärksten in dem schon genannten unabhängigen Gebirgsstocke zwischen Segseg, Bautschi und Kano und Brahima sah sich, nm seine Hauptstadt und sein Reich zu decken, genöthigt, 8 Jahre lang vor Tébula 1) su

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Tébula liegt 8 Stunden nordwestlich von Rauta, die Aufrührer aind besonders vom Stamme der Afaun und der Hauptort 2 oder 3 Stunden nördlich von Tébula heisst Sonóma, das nördlich von Ssabo-n-Gpri liegt.

liegen, um die Heiden am Herabsteigen von den Bergen zu verhindern. Hier war es, wo Vogel ihn besuchte.

Nachdem er so dort am Fusse des Gebirges gelegen und mehr als 7000 Mann eingebüsst, jedoch den Feinden ebenfalls bedeutende und vielleicht grössere Verluste beigebracht hatte, kehrte er nach Bautschi zurück und lebte bis vor einem Jahre (1866) in ziemlicher Ruhe. Um diese Zeit, d. h. im Ramadhan 1282, begab sich ein Mallem (Schriftgelehrter) von Kano in die Berge, predigte Anfruhr und, obschon Mohammedaner, stellte er sich an die Spitze der Heiden, um das Fellata-Joch abzuschütteln. Dieser Aufruhr des Mallem Ssala - so heisst der Schriftgelehrte war ernster als ie, die Heiden organisirten sich, man hatte sich in Kano Feuerwaffen zu verschaffen gewusst, sie stiegen in die Ebene nieder und machten Streifzüge bis in die Nähe von Bantschi, indem sie alle Männer tödteten und Frauen und Kinder in die Sklaverei schleppten. Auf diess hin verlegte nun der Sultan seine Residenz sogleich nach Keffi-n-Rauta, um die grosse Hauptstadt und die nach ihr führenden Wege zu schützen. Von Rauta aus, wo er sich seit 1866 anfhielt, hat er indess nichts Entscheidendes gegen das Gebirge unternommen, obwohl die Feinde unter Mallem Ssala's Leitung eine immer drohendere Stellung annehmen und alle Tage durch unzufriedene Heiden, nicht nur von Bautschi, sondern vom ganzen Sókoto-Reiche, verstärkt werden.

Der Sultan; Ferhältnies zu Siebet. — Der jetzige Sultan von Bautchi ist ein Mann von 60 Jahren, selwarz von Farbe und, wie es scheint, von sehr schwachem Charakter, denn vor nicht langer Zeit war die Regierung gans in den Hinden eines gewissen Mallom Mohammed von Borru, der nach Willkür schaltete und waltete, bis sich die Grossen Bantschlis eines Tages vereinigten und insgeheim Klage beim Sultan der Glübtigen in Sckote führten, worauf dann plötzlich der Befehl kam, den genannten Mallem aus Bautschl zu verbannen, was auch auf der Stelle gesechat.

Bantschi ist Söktot vollkommen unterworfen und kann als dritter Statt dieses Pallo-Reiches angeseben werden, denn an Macht und Grösse wird es nur von Adamana und Segueg übertroffen. Die Abgaben an Söktot bestehen in jährlichen Sendungen von Sklaven, Antimon, Stat (sich sie sallzifeferade Sebcha noch in den Händen des Sultans war, jetzt ist eis aber in denen der Heiden), Mascheln und in willkürlichen Auflagen Seitens des Sultans der Glüubigen. Kauft dieser z. B. irgend eine Sacho der schaldet er irgend Einem oder will er irgend Jemand belohnen, so schicht er an den Sultan von Bautschi oder Gombö oder Sepeg &c. ein Schreiben mit dem Befehl zu zahlen. Die ganzo Gewalt des Pullo-Reiches von Sökoto ist cigentlich eine religiöse oder gestültich, denn an Macht wird die eigentliche

Provinz Sókoto bei weitem von Adamaua, Bautschi und Segseg übertroffen und überall im ganzen Reiche, selbst in der Provinz Sokoto, sind die Herren, die Pullo, in der Minderheit und da, wo sie vorwiegend sind, wie in Adamsus, sind sie selbst zum grössten Theil Heiden. Dennoch wird den Befehlen des Sultans von Sókoto Seitens der ihm untergebenen Sultane strenger Folge geleistet als im Reiche der Kanúri und dieser bessere innere Zusammenhang bedingt die Stärke des Reiches. Ob aber der Staat lange den eigenen inneren Zerrüttungen, die sieh jetzt seit einer Reihe von Jahren offenbaren, den heidnischen Negeraufständen, wird widerstehen können, ob Sókoto einen Angriff von aussen, z. B. von Bornu, wird aushalten können, das bezweifele ich. Bornu hat unter seinem jetzigen schlaffen Snltan das Bewusstsein seiner eigenen Kraft verloren, aber unter einem anderen unternehmenden Fürsten würde es mit der Macht der Feuerwaffen, wie sie die Kanúri besitzen, leicht vermögen, nicht nur das Reich der Pullo, wo man kanm über einige hundert Luntenflinten gebietet, sondern auch alle anderen umgebenden Negerstaaten zu unterwerfen.

Die Regierungsform und Einrichtung des Hofes in Bautehi ist gans die der Pullo, wenn auch die Benennungen der einzelnen Chargen zum grössten Theil der Hausea-Sprache entnommen aind, wie diese denn auch hier selbst am Hofe die vorwiegende ist.

Den ersten Rang nach dem Snltan nimmt der Thronfolger ein, derzeit der älteste Sohn des Lamedo, Namens Osman. Er hat den Titel Tschiro-ma. Nach dem Tschiróma kommt der Galadi-ma (dieser Titel ist fast an allen Höfen der Neger gebräuchlich, wenn auch bei jedem Hofe die Funktion eine andere ist), der allen untergebenen Sultanen vorsteht und streitige Angelegenheiten mit und unter ihnen zu schlichten hat. Der Adjia oder Schatzmeister des Sultans bekleidet den dritten Rang. Es kommt dann - und diess ist höchst auffallend - der Meister der Eisenarbeitersnnft, der den Titel "Fürst der Eisenarbeiter", Sserki-n-makéra, führt. Wie wir gesehen haben, nimmt die Zunft der Eisenarbeiter bei den Tebu nicht nur den letzten Rang ein, sondern wird als eine Art Paria-Klasse betrachtet: hier aber, bei den Pullo- und Haussa-Völkern, stehen sie mit am höchsten im Rang. Als ich in Bautschi einritt, fiel mir ein grosses, schön gemauertes Gebäude auf, das dem des Sultans an Grösse wenig nachstand, und auf meine Frage nach dem Eigenthümer, antwortete man mir, es gehöre dem Sserki - n - makéra.

Es kommen nun die verschiedenen anderen Stellen und Titel, denn so einfach die Sultane der Pullo für ihre Person leben, so ceremoniös sind sie in Verleihung von Titeln und Stellen. Der Oberbefehlshaber des Heeres hat den Titel Sserki-n-naki, derjenige Mann, der die Lente gefangen au nehmen und zu köpfen hat, heisst Sserki-n-ara. Von grossem Einfluss ist ferner der Beréya oder erster Geheims Rath des Sultans, der allein in das Innere des Hanses, wo die Weiber nicht sind, kommen darf; dann folgt der Umbed oder Verwalter des Inneren des Hauses und der Yinkóns oder der Oberste der Verschnittenen.

Kinen besonderen Rang am Hofe von Bantschi bekleidet der Sultan von Uóssē (Wase), da er alle Orte södlicht
von Láfin-Beré-Beré beherrscht; er führt den Titel Serkin-dutschi; dann anch derjenige, welcher über alle NichtFellata, Hauss und Bautschi-Bolo regiert, er hat den
Titel Sennéa. Alle früher Kingewanderten, z. B. die Kinwohner von Bürri-Bürri, die Kanúri sind, müssen sich in
ihren Angelegenheiten an ihn wenden. Der erste Vorreiter
des Sultans hat den Titel Madikti und von Rang ist auch
der Bendéna oder erste Wafenmeister, der alle Lanen,
Bogen, Schwerter &c. in Verwahrung hat. Unter vielen
anderen Titeln führe ich hier als von Bedentung noch den
Serki-n-kurmi oder Marktaultan, den Serki-n-daa oder
Schlächter-Sultan, den Serki-n-dunkt oder Schneidermeister-Sultan, an, den auch diese haben Rang am Höfe.

In Ausübnng der Justiz sind die Pullo-Regierungen, obwohl anch sie den Koran zn Grunde legen, den anderen mohammedanischen Negerhöfen bedeutend voraus, überhaupt findet man viele Gebränche, die bei den übrigen nicht vorhanden sind. Während z. B. bei der grossen Mehrzahl der Negerhöfe der Fürst als eine Art überirdisches Wesen betrachtet wird und es dem gewöhnlichen Volke gar nicht gestattet ist, bis zu ihm zu kommen, is selbst die Vertrauten sich dem Sultan nur mit abgewendetem Gesichte nahen (auch in Bornn gehört es für die Kanúri noch znm guten Ton, ihr Gosicht seitwärts zu wonden, wenn sie mit dem Fürsten sprechen, als ob sie den majestätischen Blick des Fürsten nicht ertragen könnten), steht es im Pullo-Reiche Jedem, auch dem Geringsten frei. in den Andienzstunden ohne besondere Erlaubniss bis zum Sultan zu gehen und seine Angelegenheiten selbst vorzutragen.

M. e. Beurmann war 17 Tage in Bautschi, ohne den Stallan besuchen zu künnen, weil derselbe an einem Beinschaden krank lag, dann kehrte er auf demselben Wege nach Kuka zurück; auf dieser Rückreise stahlen ihm seine Dieser die geldene Uhr.

Ed. Fogel besuchte den Sultan, wie erwähnt, zu der Zuit, als er Tebula belagerte, wo er ihm seine Geschenke überreichte und dann nach Bantschi zurückkehrte. Von dieser Stadt ans machte Vogel einen Abriecher nach den Salz- und Antimon-Minen und ging südlich bis Lafa-Berf-Berf und Gandiko am Bennö, worauf er über Bantschi nach Kuka zurückkehrte.

Garo-n-Bautschi hat eine Bevölkerung von gegen 150.000 Kinwohnern, könnte jedoch innerhalb der Mauern, die einen Umfang von 31 Stunden haben, wenigstens eine doppelte Zahl Seelen fassen, denn innerhalb der Stadt finden sich grosse Gärten und Felder, mehrere nicht unbedentende felsige Hügel and eine Menge Wassertümpfel, die nie austrocknen and meist durch Ausgraben des Thones, den die Lente sum Banen bedürfen, entstanden sind. Im Nordosten, Osten und Südosten von 4- bis 500 Fnss hohen Granitfelsen umgeben liegt die Stadt auf einer Hochebene, welche fast 3000 Fuss absolute Höhe erreicht und die Wasserscheide zwischen dem Quorra und dem Bénue und dessen Zuflüssen bildet. Nach Westen und Südwesten erheben sich nicht weit von der Stadt die Gebirgsstöcke von Djaránda und Boli, die eine relative Höhe von 4500 Fuss, also eine absolnte von 7000 Fnss erreichen. Das Klima anf dieser Hochebene ist natürlich bedentend milder und würde sich vorzüglich für Europäische Ansiedler eignen. Neben den Früchten der heissen Zono gedeihen hier alle der südlichen gemässigten und Dattel-, Citronen-, Granat-Bäume werden in allen grossen Orten mit Vorliebe gepflegt.

Bautschi selbst bildet ein nuregelmässiges Vieleck und hat neun Thore in seinen hohen Manern. Die Strassen sind verhältnissmässig breit, aber sehr krumm und unregelmässig. Die Häuser, d. h. die der Grossen, so wie die Wohnung des Sultans, sind ans Thon gebaut, mit platten Dächern, meist sehr umfangreich und schliessen oft Gärten und Hüfe ein. Die eigentliche Wohnung ist aber auch hier die Hütte, deren Wände ans Thon und deren Dach ans Strob besteht. Die vorherrschende Bevölkerung in Bautschi ist Hanssa.

Handel, Produkte, Industrie. - Früher sehr belebt durch den Handel mit Adamaua und Nupe nud die Anwesenheit des Lamedo ist die Stadt jetzt todt und still, wegen des Aufruhrs hat der Handel eine andere Richtung genommen, ein Hauptmarkt wird nicht abgehalten und die Grossen und Reichen sind dem Sultan nach Rauta gefolgt; kanm dass noch drei oder vier Rhadameser hier wohnen, alle übrigen sind nach Sária oder Kano zurückgekehrt. Dennoch ist der kleine Markt, der alle Tage in Bautschi abgehalten wird, ein ziemlich belebter, indem die ganze Umgegend hier alltäglich ihre Natur- und Kunstprodukte austanscht. Hier findet man Sklaven zu dem halben Preise wie in Knka zu kanfen, indess ist die Answahl geringer, indem die hübschen Pullo, wie wir gesehen haben, hier nicht verkauft werden dürfen. Eben so wird alle Tage Viehmarkt abgehalten, aber in der Viehzucht stehen die Pullo-Haussa-Völker den Kanúri bei weitem nach, die Pferde sind erbärmliche Klepper und das, was man hier für ein schönes Reitpferd hält, gilt in Bornn als kidar,

d. h. Schindmihre. Die meisten Pferde sind durch schlechte Behandlung, vielleicht auch durch Klima und Futter so ausgeartet, dass sie nicht grösser sind als ein Esel. Die Rindviehzucht ist besser, aber dennoch können sich die hiesigen Rinder bei weitem nicht mit denen von Kanem oder Bornu messen, die an Grösse und Güte den Euronäischen fast gleichkommen. Schafe und Ziegen erreichen nur die Grösse eines Pudels; in keinem Lande habe ich sie so erbärmlich gefunden wie hier, was sehr auffallend ist, da man bei der hohen Lage und der bergigen Beschaffenheit des Landes voraussetzen sollte, dass gerade die Zucht dieser Thiere vorzügliche Produkte liefern würde. In grossem Ansehen steht hier die Hühnerzucht, weil mit Hühnern die Heirathen abgeschlossen werden. Ausserhalb der Stadt verheirathet sich ein Mann, indem er den Eltern der Braut ein Dutzend Hühner zum Geschenk macht; in der Stadt selbst dagegen ist die Heirath etwas kostspieliger und verursacht eine Ausgabe von 20- bis 25,000 Muscheln oder 6 bis 8 Thaler, die der Frau oder deren Eltern zum Geschenk gemacht werden. Will sich dann der Mann später, wenn er seiner Frau überdrüssig ist, von ihr trennen, so bleibt das Gut der Frau. Bei den Heiden jedoch findet keine Trennong Statt, diess ist nur bei den Mohammedanern der Fail. Pferde kauft man für 2 bis 20 Thaler, Rinder für 1 bis 3 Thaler, Schafe und Ziegen für 1 bis 1 Thaler, Hühner für 100 bis 150 Muscheln &c.

Mit Vegetabilien ist der Markt natürlich immer reichlich versehen, man findet siese Kartoffeln, Yamwurzein,
die hier eifrig kultivirt werden, dann den Keim junger
Fächerpalmen, der gekocht eine nahr- und schmackhafte
Speise abgiebt, Jatropha manihot, die herrliche GundaFrucht, Getreide aller Art, darunter viel Reis, endlich
sigängala und Koltsche. All ed diese Vegetabilien werden
zu billigeren Preisen als in Kuka verkauft. Natürlich findet man zu einer anderen Jahreszeit auch andere Freichte
z. B. sind augenbilcklich weder Datteln noch Granatäpfel
zu haben, dagegen findet man Citronen. Tamarinden und
andere Freiche.

Kleine Brößehen aus Weisen oder Negerhire, in Öl gebacken, denn hier versteht man es, öl aus der Arashis
zu ziehen, kleine Kügelchen aus Mehl und zerstossenem Koltsehe, ferner Koltsche-Öl, Butter vom Butterbaum, frische und alte Butter, Milch und Buttermilch,
Ochsenfleisch, Honig, getrocknete Fische vom Niger sind
alle Tage zu haben. Ja es giebt auch Garküchen, vor
Fleisch, Yams, Kartoffeln &o. gekocht und sogleich verspeist werden, und obsehon wir jetzt im Ramadhan stehen,
sehen wir die Baden der Restauranten fleisig besucht und
wohl auch mancher Oläubige seitzt sich neben seinen heidnischen Bruder, um seinen Magen zu befreidigen. Dicht

daneben verkauft man mit zerstossenem Reis gemischtes und mit Tamarinden gesäuertes Wasser; für eine Muschel kann man seinen Durst stillen.

An eigenen Kunstprodukten zeichnet sieh Bautschi durch seine Kattunstoffe aus und namentlich sind die weissen Überwürfe (Toben) mit ihren reichen Stickereien berühmt, aber man verfertigt anch aus alten Lumpen neue Stoffe und wie Paris seine Lumpensammler und Lumpenhändler hat, so hat auch Bautschi Leute, die vom Lumpenhandel leben. Aus der Rinde der Karess (Jatropha manihot) wissen sie Stricke und Thane zu drehen, die an Güte deenn aus Manilla nicht nachstehen. Obgleich die Bewohner Bautschi's an Reinlichkeit von den Kanúri übertroffen werden. so kennen sie doch den Gebranch und die Bereitung der Seife. was in Bornu nicht der Fall ist; denn wenn auch in Kuka auf dem Markte Europäische Seife feil liegt, so beschränkt sich doch der Verbrauch eben nur auf die Stadt, hier ist er aber über das ganze Land verbreitet. Und wenn es wahr ist. wie Liebig sagt, dass die Civilisation eines Volkes sich nach dem Verbrauche der Seife beurtheilen lässt, dann müssen wir bekennen, dass die Haussa-Pullo den Kanúri voranstehen. Man bereitet die Seife aus Natron und Butter oder Öl.

Hausgeräthe, wie Essachüsseln, Strohtelleroben, Matten &a, sind eben so kunstreich und geschmackvoll wie in
Bornu gearbeitet; thönerne Geschirr findet man glasir mit
einer Art Bronne-Erde, die vom Djáranda-Gebirge kommt,
so dass ich Anfauge glaubte, es sei Europäisches Pabrikat.
Von Europäischen Produkten fand ich bei dem gänzlichen
Stocken des Handels in Bautschl unr wenig ausgelegt und
das Wenige wird zu sehr hohen Preisen verkauft. Weisser
Kattun, Glasperlen, als die gangbarsten namentlich die feinen Stickperlen, ferner grobes Schreibpapier und einige
andere Artikel, als kleine Spiegel, Nadeln und schlechte
Rasirmesser, werden von Tripoli über Kano eingeführt,
Kupfer, schlechtes Palver, diaben Schmoksteine, Englisches
Silbergold, das zu Schmuck verarbeitet wird, kommen von
Nyfe über Saria oder Lafa-Beré-Beré.

Der Verkauf geschieht aussehliesslich mittelst der Muschel, hier Uuri genannt. Die Muscheln werden von Nyfe eingeführt und von dort aus verbreiten sie sich über Hausse und das Kanúri-Reich. Beim Verkauf wird streng auf Rechtlichkeit und gute Waare gesehoer, so wird die Milch tiglich untersucht, ob Wasser untermischt ist, und diese Naturkinder verstehen es besser als wir mit unseren Milchmessern, zu unterscheiden, ob dieselbe unverfälscht ist. Beim Fleischverkauf werden alle Knochen entfernt und besonders verkauft. Der Seerkin-kurmi oder Marktsellam muss alle Tage an seinem Platte sein, um etwaige Zwistigkeiten sogleich zu ordnen.

Die Becohner sind höflich, ohne Fanatismus und scheinen asufter von Gemith zu sein als die Kanūri; im Umgange sind die verheiratheten Francu eben so leicht wie die Berna's. Im Handel und Wandel sind sie zuverlässig und man kann sich in jeder Beziehung viel eher auf die hiesigen Bewohner als auf die jenseit des Gougola-Flusses verlassen.

Die Tracht der Bewohner ist sehr verschieden. Viele - und diess sind die Vornehmsten - tragen einen schwargen oder weissen Litham wie die Tuareg, eine weite Hoso, entweder von weissen oder fein blau karrirten Baumwollenstreifen, ein weites weisses Hemd mit langen Ärmeln, aus über einander gelegten Baumwollenstreifen zusammengenäht, endlich einen langen und weiten Überwurf. Die meisten gehen indess im blossen Hemde oder besitzen bloss eine Hose. Ihr Haar pflegen sie zu rasiren, so wie sie auch vom Barte nach Art der Mohammedaner nur eine Andeutung stehen lassen. Diess gilt von den Städtern. Die nmwohnende Bevölkerung geht nackt, nur die Reichsten legen, sobald sie in die Stadt kommen, vielleicht ein Hemd an oder winden sich ein grosses Tuch um die Hüfte. Alle verhüllen sich jedoch mit einem Lederschurze oder irgend einem Fetzen oder mit grossen Baumblättern die Geschlechtstheile. Die Bantschi-Haussa-Neger lassen ihr Haar kraus wachsen, manchmal rasiren sie es auch, die Pullo-Heiden thürmen es in Wülsten wie die Mandara-Weiber auf, haben überhaupt viel Weibisches in ihrem Ausseren. Ich war, wenn ich einen jungen Pullo-Bnrschen vor mir sah, manchmal zweifelhaft, ob es nicht eine Frau wäre; auch haben einige die Gewohnheit, sich mit Perlen, Korallen und allerlei Schmuck wie das schöße Geschlecht zu behängen. Ihre Waffen sind durchweg Pfeil und Bogen, nur die Reichen haben ein gerades Schwert; Spiesse wie bei den Teda, Kanúri und östlichen Nogern sieht man hier sehr selten.

Die Frauen der Stadt kleiden sich wie die der anderen Negerhauptstüdte, doch lassen sie ihre Brüste vollkommen frei. So lange sie noch unverheirathet sind, rasien sie beide Seiten des Kopfes halbmondförmig, indem sie bloss einen helmartigen Haarwulst von hinten nach vorn und einen schnaden Streifen von Haaren, der um den gazen Kopf länft, übrig lassen. Sind sie verheirathet, so lassen sie das Haar wachsen und winden es zu einem grossen Wulst auf dem Kopfe zusammen, der stark eingebutert wird. Diess ist auch die Tracht der Landweiber, nur dass diese ganz nacht gehen. Wübrend die Bautschi-Haussa-Weiber häsdlich, gedrungen, oft männerartig muskulös geforut sind, findet man bei den Pullo die sehönsten Formen und Gesichter nnd keineswegs verringert die goldbornene Farbe die Schönelt. Indess sind auch die

Rohlfe, Reise von Kuka nach Lagos.

Pullo-Frauen, obwohl proportionirt, alle klein und ihre Schönheit its echt schnell vergänglich, deun sobald sie 25 Jahre überschritten haben, sind sie alt. Die Pullo-Weiber werden für nicht so fruchtbar gebalten wie die Negerinnen und diese ist sehr glaubwürdig, denn überall fand ich, dass eine Pullo-Fauilie selten mehr als 3 bis 4 Kinder hatte, während die Neger-Familien selten unter 6 bis 8, oft aber 10 bis 12 Kinder von Kiner Mutter haben.

Vergebens forschte ich hier dem wirklichen Ursprung dieses Volkes nach, welches in so vielen Beziehungen von den eigentlichen Negern abweicht, andererseits aber anch wieder so Vieles mit denselben gemein hat. Wenn die mohammedanischen Pallo sich Abkömmlinge der Beni-Israel oder Juden nennen, so wollen sie damit wohl nur ihre Abstammung beschönigen, ohne dafür irgend einen Bewois beibringen zu können, denn weder Sprache noch wahre Tradition vertritt diese Aussage, da die heidnischen Pullo Nichts von den Beni-Israel wissen und die Fulfulde-Sprache gar keinen auch nur entfernten Zusammenhang mit dem Hebräischen oder sonst einer Semitischen Sprache hat. Es geht hierin den Pullo wie don verschiedenen Berber-Stämmen, welche letztere sich auch, seit sie den Islam angenommen haben, gern zu Arabern und Schürfa machen möchten, um ihren eigentlichen, nach ihrer Meinung nnnobeln Ursprung zn verwischen.

Die häuslichen Beschäftigungen liegen wie bei uns gänzlich dem weiblichen Geschlechte ob, die Fran stampft oder reibt das Korn und bereitet aus den verschiedenen leimartigen Blättern der Adansonie die Sauce, wolche zum Mehlteig genossen wird. Sie würzen stark mit Pfeffer und Ingwer, Salz dagegen ist wegen des thoueren Preises sehr selten. Ferner spinnen sie die Banmwolle, nachdem sie gereinigt, zu Fäden, während das Weben zu Streifen den Männern obliegt, die sich meist zu vier oder fünf vereinigen und dann ihre Weberei an irgend einem offenen Orte oder inmitten einer breiten Strasse aufschlagen. Jeder, auch der kleinste Ort hat seine Webereien, weil die Abgaben ausser in Korn und Dienstleistungen meist in Kattunstreifen bestehen. Das Klopfen und Nähen der Streifen liegt ebenfalls den Münnern ob und in einer Stadt wie Bautschi hört man den ganzen Tag überall das regelmässige Klopfen, dnrch welches die Überwürfe einen Glanz erhalten, als ob sio gebügelt wären. Die Baumwolle ist überdiess von äusserster Gute und ich war oft zweifelhaft, ob ich Seide oder Baumwolle vor mir hatte. Die Männer beschäftigen sich ferner mit Mattenflechten, Korbmachen und den anderen Handwerken, als der Verfertigung von Schnhen, Leder, Gefässen &c., während die Frauen die Topforei besorgen. Auch in Fesan bemerkte ich, dass die Frauen Töpfe verfertigen, Stricke drehen, Säcke flechten &c.

Günstiges Gebiet für Europäische Kolonisation. - Das Plateau von Bautschi würde sieh in jeder Beziehung gut zu einer Europäischen Kolonisation eignen. Das wehrlose Volk zu unterwerfen oder selbst das ganze Reich Sókoto zu erobern, dazu würden 500 Europäische Soldaten ansreichen. Das Klima ist derartig, dass eigentliche Hitze nur während der Monate Mai und Juni herrscht, und selbst dann wird sie durch die hohe Lage bedeutend gemildert. Während der Regenzeit, die im Juni eintritt und bis Ende September dauert, ist die Hitze mässig und vom Oktober bis April herrscht eine ewige Frühlingsluft, indem das Thermometer Nachts nicht unter + 10° sinkt, Mittags nicht über + 30° im Schatten steigt. Die hohe Lage des Plateau's in der heissen Zone erlaubt, dass Alles, was man der südlichen gemässigten Zone entlockt, im Verein mit dem, was die heisse hervorbringt, gebaut werden kann. Die Nähe des Bénne, der auf einer dahin anzulegenden Strasse wie anch der Niger in 8 Tagen mit belasteten Wagen erreicht werden könnte, sichert eine direkte Verbindung mit allen Häfen Europa's.

Aber nicht nur ein materieller Vortheil würde der Besitz Bantschi's für jede beliebige christliche Nation sein, sendern er würde auch auf das Kräftigste dem Einderingen und Umsichgreifen des Islam einen Hemmschuh in den Weg legen. Vom Platseun Bautschi's aus würde das ganze Sökoto-Reich in Abhängigkeit erhalten werden und bei den jetzigen Wirren und Aufstünden der Neger wäre es leichter, eine ohnehin verhasste Regierung und Religion aus dem Wege zu schaffen, als es in anderen Ländern, wo letztere schon tiefer Wurzel geschlagen hat, wie z. B. in Bornu, Masiia, Pur oder Usafä, der Fall sein würde. Was hindert uss in der That, ins Innere Afrika's weiter vorzudringen und uns Anfschluss über Natur und Beschaffenheit der Länder zu verschaffen? Ist es nicht überall der Islam? Facht nicht diese Religion jenen heissen Fanatismus an, der den Christen Fes, Uara oder das Innere Arabiens verschliesst? Ruft nicht iene Religion die Sklaveniagden hervor, die es für einen Weissen unmöglich machen, die Südgrenzen der nördlichen mohammedanischen Negerreiche zu durchziehen? Und dennoch haben die mohammedanischen Regierungen der Neger ihre Vertheidiger gefunden, während es doch auf der Hand liegt, dass der Islam die grösste Schuld an der Nichterforschung Inner-Afrika's trägt! Ist es nicht ein Spott, dass heut zu Tage einige Stunden von Europa das Innere der Marokkanischen Meeresküste für nas ein tiefes Geheimniss ist? Und selbst wenn wir durch Bornu. Sokoto und einige andere mohammedanische Negerreiche reisen können, geschieht das nicht immer bloss mit grossen Geschenken und weil es die Gnade und Laune eines Einzelnen eben für gut hält? Wie oft hat sich wohl Barth einen "ungläubigen Christenhund" müssen schelten lassen! Wie oft habe ich selbst das Schimpfwort Kaffir und andere hinnehmen müssen! Wird Bornu nach dem Tode seines ietzigen Herrschers, der zwar Mohammedaner, aber ein von Herzen guter Mann ist, den Europäern noch offen stehen? Das kann Niemand vorhersagen, weil eben Alles von der Laune and dem Gutdünken eines Einzelnen abhängt. Eine einzige christliche Regierung im Inneren Afrika's, gleichviel von welcher Nation, von welchem christlichen Bekenntnisse, würde alle dem ein Ende machen und zugleich die Neger dem Evangelium zuführen und das Innere Afrika's dem forschenden Publikum eröffnen.

# 10. Abreise von Garo-n-Bautschi und Übersteigung des Gora-Gebirges.

Vorbereitungen zur Abreise; paradiesische Umpspend der Stadt. — Mein Aufenthalt in Garo-Bautschi war keineswags ein angenehmer, so einladend anch die Umgegend namentlich nach Süden hin zu Ansfügen und so mid nud frühingennisis das Rilma ist. Theils plagte mich fort-wihrend das Fieber, das sich in der Form von günzlicher Erschöpfung und Schmerzen des ganzen Köpers mit Muhlosigkeit des Geistes zeigte und nur durch grosse und continuirliche Dosen Chinin in Schrankon gehalten werden konnte, theils machte mir der Verkuuf des Kameels nud des Zeltes so riele Plackereien, dass ich ersteres, nm nur zu Ende zu kommen, wegebenkte und letzteres in Stücke zerschnitt (es war aus schmalen Streifen einheimischen Kattuns verfertigt) und zu jedem Preise lousching.

So oft es indess mein Zustand erlaubte, ritt ich aus.

Nach Südosten, Süden und Südwesten kommt man namittelbar ins Gebirge und die wilden Vorbigel und baumbewachsenen Felsen des Tela-Gebirges im Süden erinnerten mich oft an die schönsten Partien der Sächsischen
Schweiz. Ewiges Grün der Büune, immer rinnende Biebe
voll silbernen Wassers, deren Bett von den kleinen Partikeln Mariengias wie Goldsand glitzert, die milde Luft,
wie man sie in der Metdija oder in Blida bei Algier im
Winter bewundert, machen diese Gegend zu einem wahren
Paradiese. Aber entferne Dich nicht zu weit von der
Stadt oder lass von Zeit zu Zeit Deine Büchee knallen, o
Wanderer, sonst trifft Deine Brust ein vergifteter Pfeil!
Denn die armen Heiden unterscheiden nicht den Christen
vom Mohammedaner, sie kennen nur den letzteren, der
iber Kinder und Frauen raubt und in die Sklareris schlorch.

Und wenn sie sich so rächen, wer kann es ihnen verdenken? Ohne Stütze, ohne Leitung, ohne Feuerwaffen sind sie zum offenen Kriege zu schwach.

Als ich mein Zelt glücklich losgeschlagen, dann den Rest der wenigen Waaren, die mir blieben, in Muscheln umgesetzt hatte, kaufte ich ein drittes Pferd, um meine Bagage darauf zu laden, und nachdem ich einen Mann gefunden, der sich erbet, mich bis Sarinda zu geleiten, zanderte ich nicht, mich auf den Weg zu machen. Mein Aufenthalt in der Hauptstadt hatte 20 Tage gedauert.

Grasbrände, - Am 2. Februar Nachmittags 21 Uhr konnten wir Garo-n-Bautschi verlassen. Unsere Richtung war durchaus westlich und sehr hald erreichten wir die wilden Felsen und Vorhügel des Saranda-Stockes. Die Gegend war gut bewachsen und zahlreiche einzelne Gehöfte denteten darauf hip, dass wenigstens nach dieser Seite hin Nichts von Krieg und Überfällen zu fürchten soi. Leider hemmte der Waldrauch an diesem Tage jede Fernsicht, selbst der Saranda-Berg, der von Bantschi aus mit blossen Augen zn sehen ist, war hente ganz verschwunden. Indess sahen wir zur Linken, obgleich tief verschleiert, den Boli-Koloss. So hatten wir seit dem Beginn der trockenen Jahreszeit fast niemals vollkommen reinen Himmel gehabt, indem die furchtbaren Grasbrände die Luft fortwährend durch Ranch verfinsterten. Diese Brände, die in ganz Inner-Afrika Statt finden, werden von den Negern verursacht, nm die zu beackernden Felder mit Asche zu düngen, um die Vermehrung der Insekten, namentlich der Ameisen, zu beschränken, um das Wachsthum der Wälder zu hemmen und endlich, um dadurch das Überhandnehmen der grösseren wilden Thiere zu hindern. So bestehen denn auch in der That fast alle Inner-Afrikanischen Wälder aus krüppelhaften Bäumen, nur an Sumpfen und fortwährend fliessenden Gewässern können sich die Bäume in ihrer ganzen Kraft und Höhe entwickeln, wogegen sie überall sonst durch die Grasbrände zwar nicht vernichtet, aber in ihrem Wachsthum zurückgehalten werden.

Sarándad. — Wir gingen anf das rechte Ufer des Rerë-Finsses über, der vom Saránda-Berg kommt und in die Kåddern ßiesst. Je weiter wir vordrangen, desto zerrissener wurde die Gegend, nnd als beim Übersehreiten eines Abgrundes nnserem Lastpferde der Gürtel riss, massten wir im nahen Dorfe Meri einkehren, um nnsere Schäden auszubessern. Dieses Dorf ist am Finsse hoher Felsblöcke sehr weitlänfig gebaut, § Stande weiter nach Westen zu liegt anch die Residenz des Sultans von Meri, ein kleiner ummauerter Ort unter vielen Palmen. Die Bewöhner, zum Theil Mohammedaner, zum Theil Heiden, sprechen den Saránda-Dialekt, verstehen aber auch alle Haussa und Falfülde. Wir wurden recht freundlich aufgenommen nat dewirthet, nnsere Pferde mussten jedoch mit blossem Koltsche-Stroh vorlieb nehmen, da selbst für Geld, d. h. Muscheln, kein Korn zu bekommen war. Ich denke, wir hatten 1 Stunden an diesem Tage zurückgolegt.

Am folgenden Tage konnten wir um 7 Uhr Morgens anfbrechen und hielten im Ganzen westsüdwestliche Richtung. Die Gegend war ehen so wild romantisch wie am vorigen Tage: hohe Haufen von Steinen, deren jeder Hunderte von Kubikmeter im Umfang hatte, formirten Felsenhügel, deren Zwischenräume durch buschige Bäume und Schlingpflanzen ausgefüllt waren und zahlreichen wilden Bestien zum Schlupfwinkel dienten. Andererseits sah man rechts und links einzelne Felsblöcke aus Granit mit so senkrechten Wänden, wie man sie auf der Spanischen Seite des Felsens von Gibraltar bewundert. Inmitten dieser Wildniss war jedoch jedes freie Plätzchen gut bebaut. Bis 94 Uhr immer nach Westen gehend erreichten wir den Fnss des Saránda-Bergos selbst, ohne dass jedoch mein Barometer eine merkliche Hebung des Bodens über Bantschi hätte wahrnehmen lassen. Die Abdachung geht indess, wie die zahlreichen, fast alle Wasser haltenden Rinnsale zeigen, nach Südosten hin.

Es begegnete nas hier eine grosse Salz-Karawane von Kanúri aus Láfia ). Jeder Mann und jede Frau hatte einen Centner Salz und oft mehr auf dem Kopfe, das in der Form von sehmutzig grauem Staub in länglichrunde Bastsäcke eingeschlossen war. Ausser dieser Bürde hatten die Lente noch ihr Kochgeschirr und anderes zum Reisen nöthige Geräthe zu tragen, auch waren alle mit Bogen und Pfeil bewäfnet.

Der Saránda-Berg wird von Negern bewohnt, die einen eigenen Dialekt reden und Heiden sind. Er liegt ostnorddiellich (65.7) von dem gleichnamigen Orte und besteht, so weit ich sehen konnte, durchweg aus Granit, der aber oft geschichtet ist und sich in Tafein ablöst wie Schiefer. Bis anf den Gipfel bewaldet nnd bewohnt, ist er Knoten- nnd Scheidepankt für die Wüste des Tasad und Bénuë. Den Berg umgehend durchzegen wir ein dem Sertkin-Makers von Bantschi gehörendes Dorf und als wir so den Saránda hinter ans hatten, hielten wir von 11½ Ura an südwestliche Richtung. Die Abdachung und der Lauf der Gewässer geht auch von hier nach Südosten; indess stieg von nun die grosswellige Ebene sanft an, obgleich eigentliche Berge an diesem Tage nicht vor uns zu sehen waren. Um 12½ Urt passiften wir das Dorf Mutanin-Bun and m 2 Uft passiften wir das Dorf Mutanin-Bun and m 2 Uft passiften wir das Dorf Mutanin-Bun and m 2 Uft passiften wir das Dorf Mutanin-Bun and m 2 Uft passiften wir das Dorf Mutanin-Bun and m 2 Uft passiften wir das Dorf Mutanin-Bun and m 2 Uft passiften mit das Dorf Mutanin-Bun and m 2 Uft passiften mit das Dorf Mutanin-Bun and m 2 Uft passiften mit das Dorf Mutanin-Bun and m 2 Uft passiften mit das Dorf Mutanin-Bun and m 2 Uft passiften mit das Dorf Mutanin-Bun and m 2 Uft passiften mit das Dorf Mutanin-Bun and m 2 Uft passiften mit das Dorf Mutanin-Bun and m 2 Uft passiften mit das Dorf Mutanin-Bun and m 2 Uft passiften mit das Dorf Mutanin-Bun and m 2 Uft passiften mit das Dorf Mutanin-Bun and m 2 Uft passiften mit das Dorf Mutanin-Bun and m 2 Uft passiften mit das Dorf Mutanin-Bun and m 2 Uft passiften mit das Dorf Mutanin-Bun and mit das Dorf Mutanin-Bun and m 2 Uft passiften mit das Dorf Mutanin-Bun and m 2 Uft passiften mit das Dorf Mutanin-Bun and m 2 Uft passiften mit das Dorf Mutanin-Bun and m 2 Uft passiften mit das Dorf Mutanin-Bun and m 2 Uft passiften mit das Dorf Mutanin-Bun and m 2 Uft passiften mit das Dorf Mutanin-Bun and m 2 Uft passiften mit das Dorf Mutanin-Bun and m 2 Uft passiften mi

<sup>&#</sup>x27;) Láfa ist ein Kanúri-Ort, wie schon der Name Beré-Beré andeutet, denn von den westlichen Negern werden die Bornuer Berbertji oder Beriberi genannt und Beri, Buri, Berim und Bere deutet immer auf Kandrischen Ursprung hin.

erreichten wir den grossen, weitläufig gebanten Pullo-Ort Saránda.

Djauro und Goa. - Die Gegend behielt anch am 4. Februar denselben Charakter einer gross gewellten Waldebene, nnr am westlichen Horizont tanchte jetzt eine Borgkette auf, der wir entgegen gingen, denn wir hielten die Richtung von 285°. Der vielen Schlnchten wegen war der Weg indess äusserst schwierig und wäre selbst hier sebon für ein Kameel unpassirbar gewesen. Alle Rinnsale, die wir passirten und die meist nach Süden fliessen, führten noch etwas Wasser, im Übrigen ist die Abdachung dieses Plateau's, das mit dem von Bantschi gleiche Höhe hat, anch hier nach Südosten. Nach 13 Stunden hatten wir zur Rechten im Norden das grosse Pullo-Dorf Rugáni und 1 Stunden weiterhin passirten wir ein anderes Dorf, welches jedoch verlassen war. Wiederum nach 1 Stunde erreichten wir den ummauerten Ort Djaúro, der zwar nur etwa 1500 Einwohner zählt, dessen Sultan aber bis über Goa hin herrscht. Täglich wird hier ein kleiner Markt abgehalten, auf dem die nothwendigsten Bedürfnisse feil geboten werden. Unter Anderem fand ich da eine Art Süssigkeit, die aus der Frucht des Rnna-Baumes, der auf Kanúri ngálimi, anf Haussa ligña heisst, gewonnen wird, zu äusserst billigem Preise. Die Eingeborenen kochen den Saft der Frucht dieses Baumes zu Extrakteonsistenz und wenn er dann durch Auszichen bearbeitet ist, wird er in kleine Stücke zerschnitten and schmeckt ganz wie lange gekochter Honig, den man ähnlich vorarbeitet und zortheilt und in allen Städten Marokko's, namentlich in Fes, unter dem Rufe "ia mulei Dris" ausbieten hört.

Von den Nöhnen des Sultans begleitet brachen wir am 5. Pebrusr Morgens um 7½ Uhr auf nnd hielten vollkommen westliche Richtung. Der Tag war leider auch heute 
durch Rauch so getrübt, dass wir die 2 bis 3 Stunden 
entfernte Bergkette, die wir Tags zuvor von Djairo 
aus so deutlich gesehen hatten, heute orst wahrnahmen, 
als wir uns an ihrem Fusse oder vielmehr in den Bergen 
selbst befinden. Das Terrais stieg amft nach Westen an 
und die kleinen Rinnsale, von denen wir eins gleich westlich von Djairo passirten, hatten hier die Richtung nach 
Norden. Fast alle halten das ganne Jahr hindner Wassen.

Der Boden wurde, je mehr wir in das Gebirge eindrangen, nm so zerklüßeter und zerrissener und würde für Pferde, die nicht an das Klettern gewöhnt sind, unpassirbar sein. Alle diese wasserhaltenden Rinnisale mit stellen Ufern nehmen ihren Lauf an dem Ssum-Berg vorbei, gehen dann nach Dilmi und bilden später den Gabi-Plus. Der Pass, der über das Gebirge ührt, machte nan sunendliche Schwierigkeiten, was niebt anders möglich war, da hier an einen Weg für Thiere gar nicht zu denken ist. Mehrere Poss hobe treppenartige Absätze und stelle Schlünde mussten überwanden werden nad oft lief der Weg so dicht an senkrecht abfallenden Granitabhängen hin, dass eine unvorsichtige Bewegung hingereicht hätte, Mann und Pferd in die Tiefe zu sätzren. Es ist üsserst sellert, dass hie Reiter passiren; alles Gepäck, Wasren &c. werden hier zu Lande von den Negern selbst transportirt, welche oft Lasten bis zn 1½ Centner monateiang fortschäffen. So wird z. B. alles Salz vom Bénuë bis Bautschi darch Menschen weiter befürdert.

Anf dem höchsten Punkte des Passes überragten uns die umgebenden Borge noch am circa 1000 F. Nachdem wir nns so hinauf und über das Gebirge gewunden hatten, öffneten sich die Berge und wir befanden uns auf einer anderen Hochebene. Wir und unsere Pferde waren indess vom Klettern so erschöpft, dass wir in Goa einkehrten, wo wir auch gleich beim Galadíma Aufnahme fanden, Goa ist nach Art der Pullo-Orte ungemein weitläufig gebaut, hat aber als Mittelpunkt eine kleine nmmauerte Burg. Die Bewohner sind fast alle Pullo, obgleich die meisten dunkele Farbe haben. Die Frauen sind äusserst putzsüchtig, nicht genug, sich einen Ohrring im unteren Ohrknorpel anzuhängen, schmücken sie die Ohren von oben bis naten mit Ringen, so dass man oft France antrifft, die zehn bis zwölf Ringe in jedem Ohre haben. Alle tragen ein Stirnband, aus feinen banten Perlen zollbreit gestickt, womit sie ibr Haar gusammenhalten, das in drei Flochten nach hinten und an den Seiten herabfällt. Ihr Haar wird oft 14 Fnss lang, also bedeutend länger wie bei den Negerfrauen, ist indess fast eben so gekräuselt, wenngleich weicher. Die Haussa-Frauen tragen sich ähnlich, sind jedoch nicht so eitel; da übrigens, wo die Fellata das Nomadenloben aufgegeben haben und ansässig geworden sind, haben sie sich so stark mit den Negern vermischt. dass von ihrem preprünglichen Wesen und Treiben wenig übrig geblieben ist.

Obgleich schwach und noch ermattet vom anstrengenden Ritte machte ich doch Abends einen Spaziergang in das Gebirge selbst und fand dort eine Menge esbarer Frichte so wie grosse neue cactusähnliche Pflanzen, wie sie mir noch nie vorgekommen waren; das Gestein bestand überall aus grobem Granit

Badito. — Dank der Fürsorge unserer beiden schweigsamen Prinzen, deun an Unterhaltung mit ihnen war nicht zu denken, da wir kein Palfilde verstanden, hatten wir eine sehr gute Bewirtbung beim Galadíma von Gos, der unter der Botmäseigkoit des Sultans von Djadro steht, und als sie am anderen Morgen erklärten, zurückkehren zu wollen, gab uns der Galadíma seine beiden Söhne mit, um uns nach Badito ng geleiten. Wir machten nas um 7 Uhr Morgens auf den Weg und unsere Richtung war Anfangs eine westsüdwostliche. Der Weg war eben so schwierig als am vorherigen Tage, im Anfango sogar noch schwieriger, da wir einen Pass zu überschreiten hatten, der mit grossen Folsblöcken wie übersäet war. Im Norden sahen wir auf circa 3 Stunden Entfernung den Schrau-Berg und zur Linken hatten wir fortwährend Gebirgszüge auf nahe Distanz. Um 9 Uhr erreichten wir den grossen Ort Uono und gleich daranf den Koki (Fluss) Uono, welcher einer der Zuflüsse des Gabi ist; etwas weiter erhält er noch einen bedeutenden, von Süden kommenden Arm, und 1 Stunde später, als wir nun von Uono an gerado südliche Richtung hiolten, passirten wir ihn nochmals, sahen also, dass er von Südsüdosten herkommt. Jetzt immer sanft ansteigend auf einer waldigen, äusserst zerrissenen Ebene, die mit grossen Granitsteinen überworfen war, erreichten wir um 11 Uhr den beträchtlichen Marktort Badiko, der an 20.000 Seelen haben kann.

So freundlich uns der alte Neger-König von Diauro aufgenommen hatte, so viele Umstände und Weitläufigkeiten machte der Sultan von Badíko, und als er uns endlich eine schmutzige Hütte anweisen liess, zog ich es vor, im Freien unter einem Baume zu lagern. Zudem sind die Nächte hier immer frei von Thau, sei es nun, dass der fenchte Niederschlag durch die ungeheuere Rauchschicht verhindert wird, bis auf die Erde zu gelangen, sei es, dass gar keine Feuchtigkeitsbildung Statt findet, indem der Boden an seiner Oberfläche vollkommen ausgetrocknot ist und die wasserhaltenden Rinnsale und Flüsse für das grosse Allgomeine zu unbedeutend sind. So war ich auch im Anfange nach der Regenzeit der Meinung, dass diese Nebel - denn der Grasrauch zeigt sich in Form von Nebel und mit aller Abwesenheit von Geruch, wodurch er sich wesentlich von naserem Moor- oder sogenannton Höhenrauch unterscheidet - wirkliche Nebel seien, bis mich namentlich mein Hygrometer so wie die Abwesenheit jedes, auch des geringsten Thaues, endlich die sichtbaren ungeheueren Grasbrände, die ich täglich zu beobachten Golegenheit hatte, eines Besseron belchrten. Ja ich glaube, dass sich dieser Rauch manchmal durch die Wüste hindurch his in die Berberei und durch das Meer his nach Malta hin erstreckt, denn während meines Aufenthaltes in Malta hatte ich eines Tages Gelegenhoit, einen undurchdringlichen Nebel zu beobachten, und doch zeigte mein Hygrometer nicht die geringste Feuchtigkeitszunahmo in der Luft; freilich hatte ich damals noch keine Kenntniss von den ungeheueren Wiesenbründen Inner-Afrika's. Eben so wenig dürfen wir auch wohl in der Wüste die besonders in der trockenen Jahreszeit Nord-Central-Afrika's immer getrübte Luft ausschliesslich dem aufgewühlten Staube zuschreiben, zumal da sich der Sandstaub

seiner Schwere wegen bei leisem Winde oder kaum wahrnehmbarem Lnftzuge wohl nicht so weit verbreiten würde.

Ich hätte eigentlich nicht nöthig gehabt. Badiko zu berühren, aber der Ruf eines grossen Marktes hatte mich hingelockt, indem es mir an Muscheln fehlte und ich glaubte, einen Thaler oder einige Waaren umtauschen zu können. Darin hatte ich mich aber getäuscht, der Markt Badiko's ist allerdings bedeutend, jedoch nnr ein sogenannter Landmarkt, wio denn auch Badiko selbst keineswegs eine Stadt ist. Ansser Lebensmitteln und einheimischen Manufakturen fanden wir von Europäischen Produkten nur einige Baumwollenseuge und wenige Glasperlen ausliegen und unsere Sachen anzubringen war keine Möglichkeit. Als Abends der Mond zum Vorschein kam, mithin der Ramadhan zu Ende war, erhoben alle Bewohner ein fröhliches Geschrei und die ganze Nacht fand Tanz und Spiel Statt, obgleich die Einwohner keineswegs lauter Mohammedancr sind; aber die Heiden, die überdiess alle grosse Verebrer des Mondes sind und jedesmal den Neumond feiern, unterliessen nicht, sich mit in die mohammedanische Festlichkeit zu mischen.

Gora; Wechael der Fegetation; Folkidinz. — Sobald wir am anderen Morgen um 8 Uhr den Ort in nordnordwortlicher Richtung verliessen, befanden wir uns in einem dichten Walde, der von grossen Granitblöcken durchworfen war. Wir überschritten zwei Wasserfikten, die von Südwesten nach Nordosten gehen und theilweis dem Gabi-Flusse zufliessen. An den Ufern dieser Flüsschen fanden wir nur zum ersten Male die Deleb-Talme, dann das Bambuerohr, wie denn überhaupt die Vegetation, je mehr wir uns dem Gora-Gebirge nähreten, eine ganz andere wurde.

Nach 3 Stunden erreichten wir Gora, setzten aber nach einer Rast und Stürkung des Weg fort und gingen nun in westnordwestlicher Richtung gerade anf das Gebirge los. Immer awischen Geböften und Wald ansteigend gelangten wir nach 2 Stunden zu dem Geböfte des Stultans von Gora m Fasse des gleichnamigen Gebirges. Der Sultan begrüsste uns, umgeben von seiner ganzen Regierung, denn alle diese kleinen Fürsten haben ihre Tschirö-ma, Galadima, Kaigama &c.; auch schickte er Korn für unsere Pferde und Hühner und Reis für und R

Sodann ging ich hinaus, um dom Tanzo der Leute zu Ehren des Festes zuzuschen, und fand auf oinem freien Platze Mohammedaner und Heiden zu den lärmendaten Vergnügungen versammelt. Auf der einen Seito waren dio Männer, auf der anderen die Weiber, zwischen beiden Knaben und jungs Mädchen. Die Frauon waren fast alle bekleidet, viele hatten sogar zu Ehren des Festes ein neues Tuch um den Leib gewunden, denn ein Tuch ist ihre einzige Bekleidung. Die Männer waren dapegen beinahe alle nackt, abgesehen von kleinen, blau nud weiss gestreiften Schürzen. Viele trugen Federn in den Haaren oder auf dem Kepfe, wie bei uns die Generale, nnd manche hatten nm den Hals oder um die Beine schmale Ziegenfell - Streifen. Viele hatten Trommeln, andere eiserne Schellen an den Füssen, womit sie tanzend and springend viel Geränsch machten. Ihre Tänze zeigten viel Ähnlichkeit mit unseren Ballettängen, nur dass sie weniger obseön waren. Namentlich fiel mir eine Scene auf, werin eine Frau sich rücklings, als eb sie niederfallen wollte, in die Arme anderer Weiber stürzte, ven diesen aufgefangen und dann zurückgewerfen wurde; ein andermal tanzte ein innges Madchen im Kreise herum, setzte sich dann wie erschönft nieder, worauf alle Männer tangend an sie berankamen and jeder ihr einige Muscheln gab. Die jungen Mädchen hatten fast alle Fächer aus Palmen eder Stroh in der Hand; viele Franen tanzten mit kleinen Kindern und Sänglingen anf dem Rücken and während manchmal Tenren mit grösster Gravität aufgeführt wurden, als ob man eine Polonaise tange, änderte sich dann mit einem Male die Scene zu einer so wilden, dass unsere Walzer and Schottischen Tänze weit dahinter zurückbleiben.

\*\*Derechreitung des Goras-Gräiges. — Nach einem Itasttag, zu dem die Erschöpfung nnserer Kräfte nöthigte,
brachen wir am 9. Februar um 8 Uhr Morgens auf, massten,
um zum Pass des Gera-Gebirges zu gelangen, Anfangs etwas
sidlich halten und befanden nas bald im Gebirge, we wir
wieder mit den grössten Hindernissen zu kämpfen hatten.
Um 9 3 Uhr standen wir auf dem böchsten Punkt des Überganges; die uns nungebenden Berge kennten noch gegen
1500 F. höher sein. Mit der Passhöhe des Gora-Gebirges
hatten wir zugleich die Orenze von Bautschi und Süria
erreicht und waren auf der Wasserscheide zwischen dem
Tada nah Niger angekenmen. Aber nicht nur eine politische
Grenze, nicht nur einen Scheidepnakt für die Gewässer bildet das Gebirge, selbst die Pflannenwelt ist ven

hier an westwärts eine ganz andere; ans dem Bereiche der Wüstenpalmen, der Dattel- und der Dum- kommen wir hier in den der Deleb-, der Kekos-, der Ölpalme: die Akazien verschwinden and treten nar noch sporadisch anf, die Tamarinde zeigt sich gar nicht mehr, Kerna und Hadjilidi, so häufig bis ans Gengola-Gebirge und dann immer seltener werdend, sieht man hier nun nimmer mehr, dafür treten Bambus von erstaunlicher Höhe, der Butterbaum, an den sich Park's Name knüpft, endlich die Banane auf. Pflanzen. welche iene hinter uns gelassene reichlich ersetzen. Ven den Thieren, welche gleich den Menschen die ven der Natur gezogenen Schranken und Grenzen leichter überschreiten, mögen wohl auch manche anderer Art sein, im Ganzen bleiben sie iedoch dieselben. Überhaupt gehört das ins Reich des Zoelogen and Botanikers, für die in diesem Theil von Central - Afrika noch Alles nnerforscht ist.

Um 11 Uhr, immer nech im Gebirge, liessen wir zur Rechten, hoch oben auf einem Berge, den Ort Sükuba liegen, der zum Distrikt Lerei gebört, und um 12 Uhr Mittage hatten wir das eigentliehe Gebirge überwunden, befanden uns aber auf einer anderen Hochebene, denn mein Aneroid zeigte immer bloss 24" 10".

Gans ermüdet erreichten wir mn I Uhr das auf einem Felsen wie ein Raubnest gelegene Heidendorf Schimrë und wenn nns nicht die Bewohner vop Stamme der Kado-Neger einen für Pferde ersteigbaren Pfad angedeutet hätten, so hätten wir naten lager mäseen. So fanen wir indese die freundlichste Aufnahme. Schimrë ist ein kleiner Ort auf einem Oranitblock, der dennoch oben mit den sehönsten Bäumen herrlich bewachsen ist; in der Umgegend bauen die Leute das ihnen nöthige Korn. Wir fanden bei diesen so verschrieenen Heiden gute Bewirthung und ich weiss nicht, worin sie sich ven ihren mehammedenischen Brüdern unterscheiden, wenn nicht darin, dass sie weniger fanatisch nan sehenheibtig sind.

## 11. Vom Gora-Gebirge nach Keffi Abd-es-Senga.

Schumfei der Spinann und Schlangen. — Den Felsenart Schimfe um 7 Uhr verlassend gingen wir am 10. Februar in westlicher Richtung mit einem Arme der Kadúna, die wir jedoch der vielen Schlängelungen wegen oft passiren mussten; um 9 Uhr liessen wir den am Huglen liegenden Fellata-Ort Suru § Stinnde links vom Wege liegen. Diese Gegend ist vollkemmen eben, aber häufig durch tiefe Rinnsale unterbrochen, die Einformigkeit des Waldes wird durch häufige Kulturen aufgebeben. Da, we Wasser ist, entwicklet iste die Pfännenweit auf die üppigste Weise,

auch die Vogelwelt ist auf das Schönste und Lieblichste vertreten, von vierfüssigen Thieren bekenmnt man dagegen höchst selten eine Gazelle zu sehen, Raubhiere meiden die von Menschen betretenen Wege, aber das Vorkenmen von Elephanten beweisen ihre Spuren. Auffalleod ist die Seltenheit der Spinnen in Afrika. Wenn seben in der Berberei die Abwesenheit derselben überrascht, wenn sie in den Oasen der Wüste fehlen und in anderen Theilen, derselben nar eine Art Skorpion-Spinne vorkommt, so seheinen sie hier in Central Afrika eben so selten zu sein.

Anf meiner Reise nach Mandara bemerkte ich eine einzige Art Spinne, die ein schönes metergrosses Netz zwischen den Bäumen aufschlug und selbst eine enorme Grösse erreichte, iedoch sehr selten war. Hier nun bemerkte ich eine Erdspinne, die ein dicht gewebtes Netz über den Boden schlägt und selbst in Höhlen wohnt; sie ist von der Grösse unserer Kreuzspinne und kommt auf der Hochebene von Sango-n-Katab hänfig ver, verschwindet dann aber wieder ganz. Eben se sind in Inner-Afrika, wenigstens in den Partien, die ich durchreiste, die Schlangen ven grösster Seltenheit. Seit wir die Tintümma verliessen, we allerdings eine kleine Schlange sehr häufig verkemmt, ist mir nie wieder eine zu Gesichte gekommen and wenn ich anch nieht das Verhandensein kleiner Arten in diesen Breiten in Abrede stellen will, se möchte ich doch dreist behaupten, dass grosse Schlangen hier ganz and gar fehlen. Man sagt, im Tsad sei eine grosse Wasserschlange häufig, ich habe aber nicht erfahren können, eb dem wirklich so ist.

Die Kado-Neger. - Um 10 Uhr hielten wir ver dem Hause des Sserki (Snltan) ven Ungu-n-Dodo, wo man nns mit grosser Bereitwilligkeit zu essen gab. Dodo ist ein grosser Ort, den schwarze, aber nichts weniger als hässliche Kado-Neger bewohnen. Alle, anch die Franen, gehen gang nackt, letztere binden sich vern und hinten Blätter vor. während die Männer ein mit Muscheln oder Fransen geziertes ledernes Schnrzfellchen zwischen den Beinen tragen. Zum ersten Male sah ich hier (mit Ausnahme der in Kuka verkanften Musgu and Tuburi, die auch alle Raucher sind) sämmtliche Männer mit einer langen Pfeife versehen, deren schr grosser Kepf aus Thon war. Überdiess schienen die Männer hier sehr eitel zu sein, die jungen Bursche bis zu 20 Jahren trugen ihr Haar in feinen Flechten wie die Bornu-Frauen, ja sie zierten es mit Glasperlen, von denen sie auch noch Schnüre nm den Hals trugen; alle hatten um den linken Arm einen schwarzen steinernen Ring wie die Tnareg und anderen Berber, auch an den Fingern trugen sie Ringe, besonders hatten alle am rechten Daumen einen grossen eisernen Ring mit einem Amulet. Diese Sitte ist übrigens von hier an bis an den Bénuë gebräuchlich.

Alle Kade-Neger sind Heiden. Ihr Benehmen ist üusserst anständig and höfflich, Männer und Frauen unterliessen es nie, mich umständlich zu begrüssen, erstere, indem sie "estinno, ssünno" (Hausse-Wert für Gruss) rufend sich tief verbeugen und wenn sie einen Strebnhat aufhatten, ihn abanhen, lettere, indem sie niederkuieten und ihr Gesicht wegwendend warteten, bis ich vorüber war. In der Bauart ihrer Hütten unterscheiden sich die Kade-Neger wesentlich von den übrigen, indem ihre Hütten mehr hausartig eingerichtet sind; sie verbinden nämlich zwei Hütten durch ein Schiff und erhalten so drei Zimmer, auch maschen sie kleine runde Löcher in die Wände, mm der Luft und dem Lichte Eingang zu verschaffen. Überhaupt scheinen die Kado-Neger viele Eigenthiumlichkeiten zu besitzen und es wäre ein längerer Aufenthalt wehl der Mübe worth gewesen; leider zwang mich meine Krankheit, so schnell wie möglich weiter zu eilen, denn ich fürchtete mich, eine zweite Regenzeit in Inner-Afrika durchsumschen.

Um 1½ Uhr setzten wir unseren Weg nach Südwesten fort. Der Charakter der Gegend, welche eine Hechebene ist, bleibt dereibe; noch mehrmals die Zuflüsse der Kadúna passirend erreichten wir um 5½ Uhr Abends den grossen Ort Garo-n-Kado oder Garúnkadn, wie die Kado-Bewehner selbst sagen.

Der Marktort Ja und sein grosser Wald. - Am folgenden Morgen hielten wir Südrichtung, erreichten nach 2 Stunden den bedentenden Ort Ungo - n - Kassa und nach einer anderen Stunde den grossen Fellata - Ort Ja. am linken Ufer eines bedeutenden Zweiges der Kadúna gelegen. Ja ist ein grosser Marktmittelpunkt weidender Fellata - Nomaden und aller umwohnenden Neger und namentlich Vieh, Kern, Butter und Milch werden täglich in grosser Menge amgetauscht. Wir langten gerade an, als der Markt sich zu füllen aufing, der auf einem freien Platze mitten im Walde abgehalten wurde. Hübsche Fellata - Mädchen. fast ganz weiss, ihr Haar mit breiten Perlenbändern durchwunden and die Ohren von oben bis unten mit Ringen behangen, beten Buttermilch, frische Butter und kleine Negerhirse-Kügelchen (Tekra auf Kanúri genannt) feil. Die Kade-Weiber hatten Korn in Menge herbeigebracht und die jangen Kado - Neger, deren weibische Kepftracht etwas durch ihre schönen muskulösen Formen, durch ihre Bogen and Pfeile verwischt wurde, standen überall müssig umher oder machten den jangen Mädehen die Cour. Auch Garküchen fehlten nicht, wo Fleisch gekocht und portionsweise verkauft wurde oder Yamswurzeln auslagen oder in Koltsche-Öl gebackene Brödchen gegen fünf Muscheln das Stück zn haben waren. Sobald wir uns zeigten, kam der Sultan des Ortes, ein Pullo, an uns heran und lud nus ein abzusteigen; aber in der Hoffnung, nech an demselben Tage Sango-Katab zn erreichen, wellten wir uns nicht lange aufhalten, sondern labten nns nur an einem Trunke frischer Buttermilch. Der Sultan schenkte uns etwas Fleisch und dann ging es weiter.

Wie früher hielten wir nus auch jetat südlich nad eilten, mm aus dem grossen einförmigen Wald herausnakemmen. Wir passirten noch mehrmals bedeutende Arme der Kadúns; alle Rinnsale hatten Wasser, ihre Richtung war überall eine westliche. Die Ufer beschatteten immer haushoher Bambas und die diekistige Deleb, aber auch da, wo keine Thussedern waren, traten die Palmen jetzt mit in den Vordergrund, namentlich wurde die Fächerpalme von nun an immer hinfiger. Das Terrain ist grosswellig nnd keine Senkung oder Hebung ist wahrzunehmen, das Erdreich besteht aus röthlicher Thonerde, auch grosse Sandateine liegen offen zu Tage. Im Walde, der einförmig aus einem platanenartigen Baume gebildet ist, bemerkte ich hier zum ersten Male einige wilde oder verwilderte Bananen. Berge konnte ich gar nicht wahrzehmen, aber es ist möglich, dass einerseits die Bäume, andererseits der Ranch die Fernsicht verhinderten.

Obgleich wir von Ja ans nach 6. Stunden den eigentlieben unheimlichen Wald, der überdiess als sehr unsicher
verschrieren ist, hinter uns hatten, so überraschte uns dennoch die Nacht, bevor wir Rango-Katab erreichten, und
wir massten lagern. Das Unangenehmste dabei war, dass
wir gar nicht darauf vorbereitet waren, denn fest auf die
Aussage unseres Führers bauend, dass wir Sango-Katab
erreichen wirden, hatten wir weder Vorrüthe für uns noch
für die Pferde mitgenommen. Lettstere konnten wir
nun freilich mit Gras, das im Ueberfluss vorhanden war,
zufrieden stellen, aber wir selbst, die wir am gannen Tage
nur einen Trunk Buttermilch genossen hatten, mnseten
mas an der Aussicht auf den folgenden Tag sättigen, was
nach einem neunstündigen Ritt unter den Tropen keinesweges angenchen war.

Bearbeitung des Feldes. - Am anderen Tage passirten wir gleich darauf einen müchtigen, nach Westen fliessenden Arm der Kadúna, der später den Namen Gurára annimmt. Wie am vorhergehenden Tage uns immer südlich haltend and fortwährend zwischen Ackerland erreichten wir nach 2 Stunden den grossen Ort Sango - Katab. Die Methode zu ackern, obgleich sowohl den hiesigen wie den östlichen Negern der Pflug unbekannt ist, unterscheidet die Haussa-Pullo wesentlich von den Kanúri. Diese machen, nachdem die Felder in der trockenen Jahreszeit abgehrannt sind, manchmal anch nachdem man sie mit Dünger überworfen hat, einfache Löcher mit einer Hacke, in welche sie die Samenkörner nach den ersten Regenschauern legen; die Haussa-Pullo aber zerhacken in der trockenen Jahreszeit die Erde in regelmässige längliche Furchen und man wäre versucht zu glauben, es sei hier mit einem Riesenpfluge gepflügt worden, wenn man nicht wüsste, dass derselbe den Eingeborenen anbekannt ist. Während die Kanúri-Völker wie die Wüstenbewohner bloss eine Hacke kennen, hesitzen die Haussa-Pullo überdiess einen eisernen Spaten, dessen Handgriff, ebenfalls aus Eisen, oben spitz zuläuft und somit als Bohrer dienen kann, um während der trockenen Jahreszeit Löcher in die harte Thonerde zu bohren.

Sango - Katab; Bild eines echten Negermarktes. - Den

13. Februar blieben wir in Sango-Katab, da unsere Pferde einen Rasttag nöthig hatten, ihre anbeschlagenen Hufe überdiess ganz abgelaufen waren. Abends ging ich auf den kleinen Marktplatz, der eins der seltsamsten Schauspiele gewährte, denn die meisten Lente, Käufer und Verkäufer, waren nackt. Die Frauen der Kadjë-Neger, wolche wohl Einer Abkunft mit den Musgu-Negern sind, mit grossen Stücken von Kürhisschalen in Ober - und Unterlippe, mit ihrem thierartig nach hinten herausgestreckten Gesäss, mit ihrem vorgebogenen Bauch, durch die nach vorn gedrängte Wirbelsäule bedingt, mit ihren dunnen, affenartigen Unterbeinen, dem Kopf ohne Haaro 1) und beim Sprechen mit den beiden Holzstücken ihrer Lippen klappernd, dass man dabei gar nicht eine menschliche Sprache zu hören meint; andererseits die Kado-Weiber, ebenfalls nackt, aber besser gebaut, die Fellata-Mädchen, die schamhaft ein weisses oder gestreiftes Tuch umgürten, die aufgeputzten Männer, stets Bogen und Pfeil zur Hand, alles diess gewährte ein Bild eines echten Negermarktes, wohin die Civilisation noch nicht gedrungen ist. Die Kadje-Weiber hatten alle einen 3 bis 4 Finger breiten, fein geflochtenen Ledergurt um, der hinten mit einer messingenen Schnalle geschlossen war; daran hingen sie vorn and hinten die Paar Blätter, die ihnen statt aller Kleidung dienen. Auf dem Markte wurden Fleisch, Butter, Milch, Getreide, Goronüsse, Brödchen, Kügelchen aus Reis und Honig, süsse Erdäpfel, Yams, Koltsche, Ngángala, etwas Perlen und einheimische Zeuge verkauft.

Sango-Katab ist ein grosser weitläufig gebauter Ort, ein Theil der Bewohner bekennt sich zum Islam, die Mehrzahl jedoch ist ohne Religion und die Bevölkerung ist ans Fellata, Kado- und Kadjë- Negern gemischt.

Vergebens suchte ich einen Weg von hier nach Rabba am Niger zu erkundigen, Niemand konnte mir Auskunft darüber geben und es scheint in der That kein direkter Weg von Sango-Katab dahin zu führen.

Land der Kadje. Neper. — Mit Sango. Katab verliessen wir am 14. Februar die Hochebene, deren hichter Punkt dicht hinter dem Orte liegt. Von hier an durch ein Gebigs einem Ausmen wir auf eine andere, weit niedrigere Ternasse, die sich sädlich zum Bénuë und südwestlich zum Niger abdacht. Gleich von Sango. Katah an zieht sich eine Gebirzekette nach Süidosten, die, Anfange niedrig, am Südost-Punkte, ungefähr 6 Stunden vom Orte, die relative Höhe von 1000 F. erreichen kann, und zur Rechten lag nas, nachdem wir die ersten beiden Stunden in südsid-westlicher Richtung zurückerlett, eine andere Gebirzekett.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Natürlich ist das nicht so zu verstehen, als ob die Natur ihnen diesen Schmuck und diese Wohlthat verangt hätte, sondern sie rasiren sich das Haar, wie die Mohammedanerinnen, ab.

die 14 Stunden sidlich von Sango-Katab anfängt nnd deren nördliches Ende mit dem Orte Mokido, der von nackten Heiden bewohnt ist, dicht am Wege liegt. Nordwestlich von Mokido liegt auf nngefähr 2 Stunden Entfernung der Ort Kadjë. Neben uns flosse ein aus Zweigen dieser beiden Gebirgsketten entspringendes Wasser, das später den Namen Seungo annimmt und dem Bénnä sontrömt. Das Gebirge besteht hier darchweg aus Sandstein und Falk, namentlich muss, wie die glitzernden Flussbotten andeuton, Marienglass sehr häufig sein.

Von Mokádo aus gingen wir noch 2 Stunden südwestlich, zur Rechten stets das sich nach Südosten entfernende Gebirge, zur Linken ein im Bogen ausweichender, jedoch wieder auf uns zukommender Hügelzug, und erreichten dann den von Kadje-Negern und einigen Fellata bewohnten Ort Madákia. Die Form der Wohnungen ist hier wieder eine ganz andere, indem zwei Hütten, d. h. die thönernen Wände derselben, nnter Einem Dache vereinigt sind, dabei aber die eine Seite des Daches steil, die andere sanft abfällt, so dass die Kadje-Hütten ein seltsames schiefes Anssehen erhalten. Die Gärten und Höfe im Dorfe waren alle mit Cactushecken umzäumt und dieser Cactus erreichte hier oft die erstaunliche Höhe von 20 bis 30 Fuss und entwickelte sich zu einem wahren Baum. Auch bemerkte ich hier das Anftreten einer neuen Palme, wie uns denn überhaupt täglich andere Pflanzen zu Gesichte kamen. Die Fächerpalme bildete von jetzt an einen der hervorragendsten Bestandtheile der Wälder, die Adansonie kam wohl noch vor, namentlich in der Nähe der Orte, wo sie wahrscheinlich künstlich angepflanzt ist, erreichte aber weder iene erstaunliche Höhe noch den kolossalen Umfang, die man an ihr auf dem Plateau von Gudiba bewundert.

Die jungen Kadjö-Neger sind eben so eitel wie die Kado, obgleich sie ihr Haar nicht so weibisch tragen; ganz nacht, haben sie um die Hüften ein kleines ledernes Scharzfell mit langen Fransen, die mit einer Menge Muscheln gesiert sind; anch die jungen Müdehen tragen häuße ausser einem Blatte ein Bündel kleiner Muscheln, das vorn herabhängt und eine Gabe des Firütigsma kein.

Wir verliessen Madktia am 15. Febraar und hielten, die vielen Krimmungen abgerechnet, immer aüdüdwestliche Richtung. Wir passirten noch mchrmals den Ssungo-Fines, der Anfangs dieselbe Richtung wie wir nahm, dann seinen Lauf nach Nüden fortettet. Aus einen grosswelligen Terrainformation ging die Gegend in die wildeste Gebirgsbildung über, wenn auch die relative Höhe der Berge keine bedeutende war nnd 500 bis 600 F. nicht überstieg. Eine kleine Stunde westlich vom Wege liessen wir nach einer Stunde auf den Bergen den Ort Debas liegen, passirten dann nach einer anderen Stunde den Ort Uontéra Rohlfs. Reis von Kah anch Laces.

und immer im zerklüfteten Gebirge fortziehend erreichten wir nach fünf weiteren Stunden den Kadje-Ort Konúnkum.

Angriff trunkener Neger. - Da wir nur Frauen im Orto fanden und uns Niemand die Wohnung des Sserki oder Sultans zeigen wollte, hielten wir bei einem Gehöfte still und feuerten wie gewöhnlich einen Salutschuss ab. Die Weiber liefen mit grossem Geheul davon und nach ungefähr 10 Minuten kamen an 200 von Palmwein trunkene Neger mit Keulen, Bogen, Spiessen &c. herbeigelaufen anter dem Gebrüll, warum wir anf ihre Woiber schössen, warum wir ihre Kinder rauben wollten. Da sie uns nur zu zweien sahen, wuchs ihr trunkener Muth und die Erklärung nnseres Führers, der übrigens vor Fnrcht gar nicht sprechen konnte, sondern nur lallte, dass wir einfache Gäste und Reisende wären und durch unseren Schuss nur den Sultan hätten begrüssen wollen, schien nicht gehört zu werden. Hamed, der abgestiegen war, wurde in einem Nn nmringt und man suchte ihm sein Gewehr aus der Haud zu reissen. Als ich aber sah, dass die Sache eine solche Wendung nahm, zögerte ich nicht länger, durch einen kräftigen Sporendruck stürzte ich mein Pferd in den Haufen and drei oder vier zn Boden werfend befreite ich meinen Burschen, zugleich zog ich den Hahn meines Revolvers, fest entschlossen, den Ersten zu Boden zu schiessen, der es wagen würde, noch einmal Hand an uns zu legen. Das Knacken des Hahnes, das Schnanben meines Pferdes, das, durch so viel Geschrei und Lärm wild geworden, nun mit seinen Hufen zwei der betrunkenen Neger, die am Boden lagen und vergebens sich bemühten aufzustehen, bearbeitete und vorn und hinten ausschlug, dann die schlagfertige Haltung Hamed's, der sich schnell wieder aufs Pferd geschwungen hatte und eine frische Patrone in den leeren Lauf seiner Doppelflinte schüttete, - alles diess brachte wie durch einen Zauberschlag eine andere Wendung herver. Der Sserki, durch ein schmutziges Gewand vor seinen nackten Unterthanen ansgezeichnet, kam zum Vorschein und verlangte eine Erklärung von unserem Führer. Die war schuell gegeben und der Sultan überreichte nun als Zeichen des Friedens und der Freundschaft Hamed seinen Spiess und lud nns ein abzusteigen. Wir folgten anch der Einladung, obgleich ich befahl, die Pferde gesattelt zu lassen, denn da die ganze männliche Bevölkerung betrunken war sie feierten irgend ein Fest -, so hielt ich es nicht für räthlich, in diesem Orte über Nacht zu bleiben. Man brachte uns dann ein kleines Frühstück und die Mehrzahl der Leute entfernte sich, um an einem freien Orte im Thale östlich von Konúnkum sich neuen Gelagen bei Sang und Tanz, unter Trommel - und Pfeifen - Geräusch hinzugeben.

Fellata - Nomaden; Kantang und seine Bewohner. — Nach einigen Stunden Rast brachen wir denn wieder auf und erreichten nach 2 Stunden den Rand des Gebirges. Auf einem sehr schwierigen Pass herabetigend kannen wir von einer relativen Höhe von etwa 700 F. ins Saungo-Thal, indem der Fluss hier gerade Richtung nach Westen hält, nachdem er ½ Stunde weiter nach Osten hir einem mächten Westerswieg, der von Darrfor kommt, aufgenommen hat. Nach Überschreitung des Flusses kehrten wir bei einigen Fellata-Nomsden ein, deren Hütten wir am Wege fanden, denn die Nacht brach an und im Ganzen hatten wir an diesem Tage 10 Stunden zurückgelegt. Von Konúnkum an waren wir erzude süllich gesanzen.

Wir fanden hier nur eine ärmliche Bewirthung, da die Pellata -Nomaden ihr Korn auf den täglichen Märkten kanfen und keine Vorrüthe haben. Wir waren daher froh, als nneer Führer sich entschloss, nach dem benachbarten Dorfe Bundji zu gehen, um Korn für nnsere Pferde aufzutreiben. Die Vellats, die hier ihrer ursprünglichen Beeinättigung, der Viehzucht, oblagen, besassen übrigens grosse schöne Rinderheerden und namentlich der Bneckelochs war hier zahlreich vertreten. Nachts beobachteten wir wieder gann ande die grossenzigsen Waldbrände.

Am anderen Morgen erreichten wir nach einer Stande südlichen Marsches den Ort Kantang, nachdem wir zuvor den Saungo, den die hiesigen Bewohner Koki Kantang nennen, passirt hatten. Wir fanden hier auf dem Markte Milch, Butter und Brod, ausserdem in dünne Scheiben geschnittenes, auf Kohlen geröstetes Fleisch. Kantang ist ein grosser Ort und sein Reichthnm zeigt sich dadurch, dass fast alle Bewohner bekleidet sind. Letzterer wird durch den Tauschhandel mit den Fellata hervorgebracht, die in grosser Zahl auf den benachbarten Hügeln mit ihren Heerden weiden and täglich alle ihre Bedürfnisse hier eintauschen. Die Bewohner sind Haussa, Kadjë-Neger und sesshafte Fellata und beschäftigen sich mit Ackerbau und Handel. Den grössten Thoil ihrer Zeit bringt die männliche Bevölkerung jedoch mit dem dolce far niente hin, indem sie auf den öffentlichen Plätzen zusammenkommen, sich sonnen. Neuigkeiten austauschen oder Dame spielen. Sie haben dazu Bretter mit 16 Löchern und das Spiel selbst wird mit kleinen Kieselsteinen gespielt, gleicht aber eher anserem Triktrak als dem Damenspiel, indess haben auch sie, und diess ist höchst eigenthümlich, den Ausdruck Dame für ihr Spiel. Ich bemerkte hier, dass solche Münner, welche einen etwas langon Kinnbart besitzen, denselben zu einem Zopfe zusammendrehen und mit Stroh umflechten; sie schienen sich nicht wenig anf diese Auszeichnung einznbilden. Die Jünglinge dagegen tragen ihr Haar, indem sie es an don Seiten des Kopfes rasiren, so, dass es nach vorn in Tütenform oder wie ein Hörnchen emporsteht, und hierin gleichen sie also den Tebu-Frauen, wie die Kado-Jünglinge den Kopfpntz der Kanúri-Franen angenommen haben.

Ich bemerkte hier auch, eine neue Ameisenart von orstannlicher Grösse, denn vom Koyf bis zum Körperende mass sie 1½ Centimeter, war also fast zolllang. Obgleich dieselben zwischen unserem Gepäck und unserem Lager herumliefen, suutten sie doch nur nach Korn und schienen anch sonst nicht gefährlich zu sein, denn Niemand wurde durch einen Biss belästigt:

Ein adamitischer Neger. - Mit Sonnenaufgang brachen wir am 17. Februar auf und nns bald mehr westlich, bald mehr östlich haltend erroichten wir im Ganzen genommen in Südrichtung den kleinen Ort Kossum, der mitten zwischen himmelhohen Bäumen liegt. Unser Führer Adam. der bei seiner Beschneidung seltsamer Weise diesen Namen nach unserem weissen Urgrosspapa erhalten hatte, obgleich er so schwarz wie ein Rabe war, blieb hier zurück, indem er behauptete, nicht weiter gehen zu können. Es war gewiss eine der primitivsten Negernaturen; in Gora für 6000 Muscheln engagirt, um uns nach Keffi Abd-es-Senga zu führen, ging er hauptsächlich mit, um sich ein Hemd zu verdienen, denn er war ganz nackt und schämte sich als guter Muselmann so zn gehen. Als ich ihn nun nach ein Paur Tagen, weil er sich gut anliess, namentlich unsere Pferde gut versorgte, mit einer Weste beschenkte und er mit diesem Kleidungsstück seinen Oberkörper bedecken wollte, benahm er sich dabei gerade so, wie sich ein Orang - Utang benommen haben würde, wenn man ihn bekleidet hätte; zudem brachte er es nur mit Hülfe des kleinen Negers Noël zu Wege. Und als er endlich diess fremdartige Stück Zeng umgeknöpft hatte, setzte er sich gravitätisch auf die Erde nieder und etwas Sand von der Erde aufnehmend rieb er sieh das Gesicht damit, drehte mir dann den Rücken zu und rief unzählige Male "etjau, etjan", was in Haussa "danke" und "schön" heisst. So gut und arbeitsam or sonst war, so hatte er doch einen Fehler, er kam nämlich nicht von der Stelle und in jedem Dorfe, das er sah, wollte er einkehren. Ausserdem war er ein grosser Feind der Heiden und als er erst seine Weste anhatte, verfehlte er nie, nns darauf aufmerksam zu machen, wie unanständig es von den Heiden sei, ganz nackt zu gehen.

Amdro, Stinstinni, Alabaschi und Hiddit.— Wir setsten also von da an unsere Reise ohne Führer fort. Nach einor Stunde mündte der grosse, von Stria kommende Weg auf den unserigen ein und nach 1½ Stunden zweigte gen Südeidiodent der Weg nach Szinszinni ab; im Ganzen nach 3½ Stunden erreichten wir, immer im Walde, den Ort Amáro, wo wir campirten.

Da wir keine Vorräthe hatten und in Amaro Nichts

zu haben war, so schickte ich Hamed nach dem eine kleine Stunde entfernten Ssinssfuni, wo täglich grosser Markt gehalten wird. Er brachte unn Abends Alles, was wir nüthig hatten. Der Ort liegt ven Amäre aus gerade östlich und ist nach Hamed's Anssege eine Stadt von 10.000 Einwehnern; auf dem Marktplatze waren mehr als 100 Buden und im ganzen Orte ein reges Treiben. Das Gebünde des Sultans ist von Manern umgeben, die Stadt selbst durch eine hölzerne Wand und durch Grüben befestigt. — Was Amäre anbetriff, so ist dasselbe ein kleines, unbedoutender Dorf, in zwei Waldlichtungen au einem nach Süden zu flieseenden Bache gelegen.

Freh, das schmutzige, aber reizend gelegene Amáre verlassen zu können, bracheu wir am felgenden Morgen um 7 Uhr auf und in einer hügeligen bewaldeten Gegeud stetig herabeteigend erreichten wir um 9 Uhr den grossen Ort Alabaschi, von Schua - Arabern bewohnt, die vor 75 Jahren ven Bornu hierher kamen. Sie fanden diesen Ort ven Kauuri bewohnt und der Sprache mächtig stellten sie sich als Gäste bei ihuen ein; als sie aber in der Stadt waren, vertrieben sie die Kanúri und diese zogen nach der Stelle, wo jetzt Lafia Beré Beré steht, welche Stadt im Jahre 1215, also jetzt seit 68 Mondjahren gegründet ist. Alabaschi ist von ungeheuerem Umfange, scheint aber nicht sehr bevölkert zu sein. Wir umgingen die Stadt, sie westlich liegen lassend, und einen Berg von ungefähr 500 F. Höhe herabsteigend kamen wir in ein nach Südwesten sich ziehendes Thal, welches wir verfolgten. Unsere Pferde erlitten in dieser Berggegend den letzten Stoss, ihre Hufe waren so abgelaufen, dass ihnen jeder Schritt auf dem steinigen Boden Schmerzen zu verursachen schien. Wir hielten daher um 11 Uhr auf frischem Gras unter schattigen Bäumen und an einem fliessenden Bache Rast, legten aber Abends, gleichfalls in südwestlicher Richtung, noch 3 Standen darch eine angebaute Gegend zurück und erreichten dann den ummanerten Ort Hadeli. Ein furchtbarer Grasbrand gans in unserer Nahe entzog Alles unseren Blicken und ebgleich die Gegend immer uoch recht hügelig zu sein schien und es uach den Aussagen der Eingeborenen auch ist, kennte ich doch Nichts daven wahrnehmen.

Wir hielten dicht am Marktplatze und eben wollten wir uns anschieken, fiir nan und unsere Pferde einzukaufen, als eiu Mallem, d. h. Schriftgelehrter, auf mich zukam und mich einlud, bei ibm zu logiren. Ich uahm das Anerbieten natürlich mit Dank an (er hielt mich für einen

Mohammedaner) und wir hatten auch keineswegs Ursache, uns über seine Bewirthung zu beklagen. Als er Abends gegen Hamed seine Verwunderung darüber ausdrückte, dass ich meine Gebete uicht wie die Ubrigen verriehte, erwiderte dieser, das hätte ich, ein so grosser Mallem, nicht mehr nöthig, und als ich ihm dann ein Amulet schrieb, damit Alles sich zu seinem Vortheil wende, schieu ihm das vellkemmen einzuleuchten. Übrigens musste ich fast alle Tage Amulette schreiben und in Arabischer Schrift legte ich auf diesen den Namen des Ortes, den Tag meiner Durchreise, die Höhe des Barometers und audere nützliche Bemerkungen nieder, wohl wisseud, dass sie diese Blätter mit Sorgfalt aufheben. Als ich am anderen Morgeu meinem vermeintlichen Collegen, dem Mallem, für seine Bewirthung 500 Muscheln uebst einer rothen Mütze im Werthe vou 3000 Muscheln zum Geschenke machte, schien er nech mehr ven meiner Gelehrsamkeit überzengt zu sein, denn im Grunde sind hier die Menschen gerade wie bei uns. namentlich in ihrem Dichten und Trachten.

Nach einer nennzehntägigen Reise, die äusserst beschwerlich war, weil sie fast immer im Gebirge vor sich ging und ich weder körperlich stark genug war, solche Strapazen zu ertragen, noch auch die Mittel besass, um mir die nothwendigen Bequemlichkeiten, wie ich eie zu Anfang der Reise gehabt hatte, zu verschaffen, sahen wir endlich eine Stadt vor uns liegen und durften auf einige Tage Ruhe heffen. Nur nech 2 Stunden trennten uns von der Stadt Keffi Abd - es - Senga und in westsüdwestlicher Richtung legten wir diesen Weg durch eine hügelige Gegend am 19. Februar zurück. Rings umgab uns augebautes Land mit kleinen Dörfern oder einzelnen Gehöften, am Wege sassen junge Madchen und boten allerlei zum Verkauf aus. kurz, es war, als ob man sich iu einem Orte befände, dessen Häuser durch weitläufige Felder und Gärten getrennt sind. Um 9 Uhr ritten wir durch das Thor der Stadt und hielten bald darauf ver der Wohnung des Sultans. Wir wurden auch gleich in die ungeheuere Hütte, die als Empfangssaal diente, geführt, wo wir den Sultan Hamedo auf einer Ochsenhaut sitzend fanden. Er war wie alle Fellata-Fürsten ganz weiss gekleidet und empfing mich auf die zuvorkommendste Art; obgleich er kein Wort Arabisch sprach, schien er es doch etwas zu verstehen. Nach den herkömmlichen Begrüssungen wies er den Sünnoso der Minister, der über alle Auswärtigen zu gebieten hat, an, uns ein gutes Quartier zu geben, und damit verliessen wir den Sultan.

9 \*

#### Die Stadt Keffi Abd-es-Senga, Reise durch die fetischanbetenden Afo-Neger und Ankunft am Bénuē.

Die Herrscher-Pamilie. — Der jetzige Sultan von Keffa, ein und war, obgleich arm, beruhmt wegen seiner Freigebigkeit. Er versicherte mir, dass ihm alle Christen herzlich will-kommen wiren und dass er Nichts mehr wünnehe, als direkt mit ihnen in Handelsverbindung zu treten. Er ist ein Sohn von Abd-es-Senga, dem Gründer der Stadt, der als Mallem von Säria kommend diesen Ort vor 48 Jahren gründete; er regiorte 9 Jahre 4 Monate. Nach ihm folgte sein Bruder Maisho, der 14 Jahre herrschte, dann nach dessen Tode der älteste Sohn Abd-es-Sengas, Namens Djibrin mit dem Beinamen Baus (d. h. er trägt eine Kapuze), der 23 Jahre regjerto, und nach Djibrin endlich, wie sehon angulührt, sein Bruder Hämedo, der 6 Monato vor meiner Anknnft vom Sultan von Skria bestätigt worden war.

Elfenbein-Handel. - Obgleich ich Anfangs vorhatte, in Keffi nur die nöthige Zeit zu bleiben, um etwas frische Kräfte zu sammeln, so verlängerte sich doch mein Aufenthalt durch den Verkauf meiner Pferde. Ich hatte nämlich erfahren, dass der Weg nach Egga nur in Begleitung einer grossen Karawane zurückzulegen sei, dass ich aber von hier bis an den Benne gehen und dann stromabwärts mit einem Canoe weiter reisen künne. Da nun meine Pferde am Bénuë nicht zu verkaufen gewesen wären (wohl etwa gegen Muscheln, abor was sollte ich mit einer so grossen und schweren Menge Kauris machen?), hier aber ein grosser Elfenbeinmarkt war, so suchte ich sie hier loszuschlagen. Natürlich boten mir die Leute so wenig wie möglich, während sie mir andererseits ihr Elfenbein so theuer wie möglich berechneten. Ich verkaufte endlich die Pferde für 190.000 Muscheln und als ich dann deren noch 30.000 zulegte, erhielt ich dafür zwei grosse Zähne, je 4 Ellen lang. Wäre ich weniger pressirt gewesen, so hätte ich die drei Pferde für 400.000 Muscheln verkaufen und das Elfenbein für 150 - oder 180,000 Muscheln bekommen können. Nach Europäischen Begriffen hatte ich immer noch sehr billig gekauft, denn die Zähne wogen zusammen 140 Pfund, wären also in Europa, wo der Centner gewöhnlich mit 150 Thaler bezahlt wird, 210 Thaler werth gewesen. Nun gelten aber 220.000 Muscheln an der Afrikanischen Küste und am Niger nur 44 Thaler, ich hätte also in Europa, freilich ohne die Transportkosten zu rechnen, 170 Thaler an zwei Zähnen gewinnen können. Ich verkaufte sie später in Lokois für Ł 30. Ausserdem kaufte ich noch für 60.000 Muscheln kleine Zähne, im Ganzen fünf.

Durch Kauf und Verkauf kam ich nun mit allen Leuten der Stadt in Berührung und wunderte mich, so viele fremde Kaufleute in Kefti zu finden. Da waren Laute aus Eggs, llori, Gondjs, Kano, Sária, Jola und der grosse Markt, der dreimal in der Woche inmitten der Stadt abgehalten wurde, war fast so gross als der von Kuka. Ausserdem fand ein kleiner Markt alle Tage Statt.

Einbereibung der Natalt. — Koffi liegt an der Östseite eines kleinen Higgels, eine 300 Fusse über dem Meere, auf welligem Grunde und wird von zwei Rinnsalen durch-schnitten, die aber in der trockenen Jahreszeit aur wenig Wasser enthalten und in den Kogna-Fluss minden, der 2 Stuaden üstlich von der Stadt vorbeiflieset. Die Stadt kann jotzt vielleicht 30,000 Einwohner haben, ist aber, seitdem der Handelsweg nicht mehr über Bautschl, sondern über Keff geht, in raschem Anflühlen begriffen. Von festen Mauern umgeben, die Schutz gegen jeden Angriff gewähren, in einer äusserst fruchtberen Gegend gelegen, als Gabelpunkt des grossen Eitenbein -Transportes, welcher von hier einestheils über Sária nach Kano, anderntheils nach Eggs geht, wird Keff Abd-es-Senga nach einigen Jahren doppelt so viele Bewohner zählen wie ietzt.

Die Hütten in Kefft sind vorrugsweise von runder Form, es kommen aber auch viereckige vor, was auffallend genug ist, indem die viereckige Form der Hütten eigentlich erst södlich vom Bénub und am unteren Niger, am sogenansten Nan, auftreten soll. In der Hegenneti, wo Alles fault, missen die engen Stadthelle einen entsetzlich unangenehmen Aufenthalt gewähren, weil aller Unrath und den Strassen bleibt und die Hunderte von Ausgeiern, die einzigen Strassenreiniger, da die fanatische Fellata-Regierung keine Hunde in der Stadt duldet, nicht im Stande sind, den Unrath von 30,000 Menschen und einer verhältnissmissig grossen Anzahl von Vieh zu vertilgen.

Die Bewohner bestehen theils aus Fellata, Haussa und Segseg-Mohammedanern, theils aus Afo-Negern und snderen Heiden der Umpegend. Alle gehen bekleidet, obgleich man an den Markttagen viele ganz mackte Leute beiderlei Geschlechts aus der Umgegend wahrnimmt. Zu Keffi Abdes-Senga gehören ungefähr 20 amliegende Ortschaften und der Sultan der Stadt zahlt einen jährlichen Tribut in Sklaven und Muscheln and en Sultan von Séria. Diesen Tribut und seinen sonstigen Aufwand erzielt er theils aus den liegenden Ländereien, die mit dem Sultanat verbunden sind und welche er durch seine eigenen Sklaren und die der Stadtbewoh.

ner beackern lässt, theils aus einigen direkten Abgaben und endlich aus den Sklavenjagden, die ohne Unterbrechung in den angrenzenden Ortschaften ausgeführt werden.

Obgleich die Einwohner durch die reichste Gegend begünstigt sind, welche bei einiger Arbeit Alles hervorbringt, was ein gnter Boden unter den Tropen hergeben kann, so wie durch Nutzpflanzen, wie Ölpalme und Butterbaum, die ohne Arbeit mehr, als sie brauchen, liefern, so sah ich doch zu meinem Erstaunen, dass sie ihre Nahrungsmittel durch Dinge vermehren, die von Europäern nur in der grössten Hungersnoth gegessen werden. Die Frau des Gerbers und Sandalenmachers, bei dem ich wohnte, sammelte jeden Abend und Morgen die Lederschnitzel von den Ochsenhäuten, die beim Zuschneiden der Sandalen abfielen, und warf sie in ein tüchtiges Strohfeuer. Waren nun die Haare abgesengt und das ungegerbte Leder durch das Feuer etwas weich geworden, so wurden die Schnitzel gewaschen und in Wasser gekocht. Wie lange die Kochprocedur dauerte, kann ich nicht sagen, indess waren die Lederschnitzel weich, wenn sie auf den Markt zum Verkauf gebracht wurden, und die Frau Gerberin - beiläufig gesagt, die fetteste Negerin, die ich je gesehen - erzielte aus ihrem Sandalen-Abfall ein nicht geringes Nadelgeld. Diese Lederschnitzel wurden auf dem Markt von Keffi mit eben der Gourmandise von den Negern zu Mund gebracht, wie die Neapolitanischen Lazzaroni ihre Maccaroni hinabgleiten lassen.

Handelscerkehr. - Die Stadt liegt gleich weit von Egga, dem Handels-Emporium der Engländer, und Sária, dem südwestlichsten grossen Markt der Araber und Berber, es ist daher ganz natürlich, dass die Waaren des Atlantischen Oceans mit denen vom Mittelländischen Meere in Keffi zusammentreffen. Trotzdem nun die vom Ocean eingeführten Waaren besser und billiger sind, haben sie dennoch nicht die von Tripoli und Kairo kommenden, die leichteren Fabrikates sind, verdrängen können; die Englischen Säbel, obgleich bedeutend besser als die Deutschen Solinger Klingen (ich spreche hier nicht von den gnten, sondern von den besonders für den Afrikanischen Handel in Solingen verfertigten Tuareg-Schwertern), finden keine Liebhaber, eben so geht es mit den Korallen, welche, obgleich besser als die Venetianischen, doch diesen nachstehen, Jedoch ist ein Hauptartikel Englisches Pulver von grober und feiner Qualität. Auch bunte Kattune, Seidenzeuge &c., welche von Egga oder Lokoja kommen, werden in Keffi mit Vortheil verkauft. Als Silber findet man neben dem Deutschen Bu Thir auch Englische Schillinge und halbe Kronen, welche von den Frauen auf einem Fingerring getragen werden, so dass eine kleine Hand oft von einem Bn Thir, den sie auf dem Mittelfingerring trägt, fast ganz verdeckt wird. Auch Europäischer Branntwein, jedoch von

üusserts schlechter Beschaffenheit, wird vom Meere oder vom Niger hierher transportirt und verkauft, und swar zu enorm hohem Preise. Da nun nur wenige Neger einem so theueren Getränke sich hingeben können, so mischen sie den Barássa oder Brauntwein mit Palmwein, der hier aus dur Ölpalme gewonnen und überall verkauft wird.

Kinde von einer Englischen Faktorei an der Mündung des Bénui. — Wir hatten endlich Alles fertig, auch die zum Transport des Elfenbeins bis an den Bénaße nöthigen Leute hatte mir Ja-Mussa, der Bruder des Sultans, gemiethet. Ausserdem lich mir dieser reiche und weithin einfluserciche Mann zwei Sklaven für mein eigenes Gepiek und gab mir einen seiner Intendanten mit, um mich durch die Distrikte der fetischanbetenden Heiden zu geleiten, in-dem ich dann, wie er segte, sicher und ohne Unfall das grosse Wasser würde erreichen können.

Was mich ansser meinem Fieber und dem Herannahen der Regenzeit noch antrieb, so schnell wie möglich an den Bénuë und stromabwärts zu kommen, war die Nachricht von einer grossen Christenstadt am Zusammenflusse des Bénuë mit dem Niger. Wenn ich auch früher Dr. Baikie's Bénuë-Expedition gelesen hatte und von seinem langen Aufenthalt am unteren Niger unterrichtet war, so hatte ich doch gar keine Kenntniss von einer festen christlichen Ansiedelung an diesem Punkte Afrika's. Und man wird das ganz natürlich, finden, wenn man hört, dass Lokoja eigentlich erst seit 2 Jahren gegründet war und ich während dieser Zeit im Inneren Afrika's ausser aller Verbindung mit dem gebildeten Europa lebte. Aber meine Unkenntniss einer Stadt oder Englischen Faktorei an der Mündung des Bénuč werden wohl nicht nur die meisten Europäer mit mir theilen, sondern auch speziell die meisten Engländer. Man erzählte mir in Keffi, es gebe in Lokoja eino Kirche, eine Schule für kleine Kinder, Kanonen, Soldaten; ich konnte das gar nicht glauben, zugleich konnte ich aber auch, sobald mir diese Nachrichten von verschiedenen Seiten bestätigt wurden, nicht schnell genug fortkommen, um einmal wieder die Hand eines Christen drücken zu können und wenn auch fremde, so doch verwandte heimische Töne zu hören.

Abries: Gebiet des Kopne-Flusses. — Gerade um 12 Uhr Mitage verliessen wir den 12. März das südöstliche Thor von Keffl Abd-es-Senga, alle zu Fusse, aber von gutem Muthe beseelt und die freudige Hoffnung vor uns, bald einen christlichen Ort zu orreichen. Obgleich wir 42° im Schatten hatten, war es ausserhalb der Stadt doch nicht übermissig heiss, da ein starker Südostwind wehte. Die Gegend war Anfangs klein- und flachgewolft, wurde aber nach 1 Stunde hügelig. Der Boden bestand wie in Keffi selbst aus sehwarzem Humns, war aber jott, am Ende der trockenen Jahresseit, stark von der Sonnomhitze zerklüfste. Überall war

die Gegend gut angebaut und die einzeln angelegten Gehöfte bewiesen, dass der Schutz, den die Stadt Abd-es-Senga gewährt, sich noch bis hierher erstreckt. Nach 12 Stunden erreichten wir den Ort Akoki und nach weiteren 4 Stunden den Fluss Kogna, den ich schon einmal dicht hinter Hådeli passirt hatte. Er floss hier von Norden nach Süden und hatte ein stark eingeengtes Bett, von grossen Felsblöcken durchworfen. Dennoch konnte der Fluss ietzt bei fast niedriestem Wasserstande circa 200 Meter breit sein. Das Wasser, rein and klar, floss rubig über stark mit Marienglas gemischten groben Sand dahin und war sehr fischreich. An der tiefsten Stelle war es hier 11 Fuss tief. Nachdem wir nns eine kurze Zeit an den schattigen. romantischen Ufern ausgeruht hatten, erreichten wir in derselben südöstlichen Richtung, die wir vorher eingehalten hatten, den kleinen Ort Gando-n-Ja-Mussa., dem Bruder des Sultans von Keffi zugehörend, und fanden natürlich eine gute Aufnahme. Von diesem kleinen Ort, der in gerader Linie 10 Minnten vom Kogna-Flusse entfernt liegt, ist der Ort Kogna eine Stunde nördlich gelegen. Ausserdem konnte ich nach einem einstündigen Marsche von Keffi ans den Gundoma-Berg in der Richtung N. g. O. auf circa 5 St. Entferning deutlich wahrnehmen, so wie sich anch an diesem Tage das gerade südlich von Keffi gelegene Afo-Gebirge auf oirca 3 bis 4 Stunden Entfernung dentlich abzeichnete.

Am folgenden Morgen brachen wir früh auf und nahmen eine südsüdöstliche Richtung. Die Gegend war gebirgig, obgleich die Boden-Erhebungen nicht bedeutend waren. Anfangs zwischen lauter Kulturen marschirend erreichten wir bald darauf einen Wald und passirten nach 24 Stunden das Dorf Scharo. Den Kogna-Fluss verloren wir schon gleich im Anfange aus unserer Sicht, da derselbe seinen Lauf nach Süden fortsetzt. Dicht hinter Scharo erreichten wir nach weiteren 10 Minuten den grossen Ort Ssinssinni und hielten einige Zeit auf dem Marktplatze, um nus zu verproviantiren. Das Wort Sainssinni, das hier so oft vorkommt, bedeutet "Lagerstadt" und in der Regel sind die Ssinssinni nur zeitweis bewohnte Orte. Der Sultan des Ortes schickte uns einige Brodkügelchen aus Indischem Korn und da wir ihm eine Empfehlung von Ja-Mussa brachten mit der Bitte, uns einen seiner Diener bis nach der Stadt Akum unfern vom Bénue mitzugeben, erfüllte er unser Begehren bereitwillig. Da Akum in abhängigem Verhältnisse zum Sultan von Ssinssinni steht, so war uns der uns beigesellte Mann von grossem Nutzen.

Von hier an hielten wir südsüdwestliche Richtung und kamen gleich darauf in einen Wald. Das Gehen wurde mir aber doch beschwerlich, weil meine Schusswunde im rechten Beine sohmerste und unsere Elfenbeinträger sehr rasch marschirten. Ich bewunderte die Kraft dieser Neger, die Alles auf dem Kopfe transportitren und ohne nur ihre sehwere Bürde mit den Händen festunhalten dahle liefen, als ob sie Nichts trügen. 2 Stunden 40 Minuten hielten wir die eben angsepbene Richtung, bis wir den Ort Mallem Omaro erreichten. Dieser erst seit einigen Jahren von einem Mallem gleichen Namens gegründete Ort war einer der am weitesten nach Süden vorgeschobenen Posten der Mohammedaner.

Als Seltenheit führe ich an, dass wir auf dem Wege von Seinssinni nach Mallem Omaro auf eine grosse, fast 5 Fass lange Schlange stiessen und sie tödeten, worauf nasere Leute den Kopf abschnitten, um, wie sie sagten, das Gift zum Bestreichen ihrer Pfelle zu beuntzen. Es war diese die einzige Schlange, die mir im Innoren Afrika's zu Gesichte kan

Von Ssinssinni aus visirte ich den Tokća Berg in Ostsüdosten, circa 14 Stunden entfernt, dann den Kogna-Berg in Nordnordwesten, circa 34 Stunden entfernt.

Am 14. März traten wir um 6½ Uhr Morgens unseren Marsch wieder an und passirten gleich darauf den von Osten kommenden Aneni-Pluss, der sich bei Nessraus in den Kogna ergiesst. Nach der Menge des Wassers, die der Aueni jetzt noch enthielt, und anch einem Ferite zu urtheilen, mass sich derselbe aus einer grossen Menge von Rinnsalen zusammensetzen, denn sein Lauf von Osten her kann wohl kaum länger als einen Tagemarsch sein, da weiterhin das Gebiet des Saungo-Plasses anfängt. Es führte über ihn eine hohe, luftige Brücke aus Baumästen, die von einem Baum zum andera ging und somit aur für Menschen passirbar war; des niedrigen Wasserstandes wegen brauchten wir dieselbe jedoch nicht zu benutzen.

Das Terrain wurde nun recht schwierig, denn ausserdem. dass wir sanft anstiegen, war der Boden sehr uneben und von vielen Rinnsalen durchschnitten. Wir hatten gleich hinter dem Aueni-Fluss Wald vor uns. Nach einem einstundigen Marsche in südsüdöstlicher Richtung erlaubte mir eine baumlose Anhöhe, folgende Berge zu visiren: den Tokóa-Berg, circa 3 Stunden entfernt, in Nordnordosten. den Anagoda-Berg auf eires 2 Stunden Entfornung, in Südwesten, den Jége-Berg auf eiren 3 Stunden Entfernung, im Oston. Nach 3 Stunden erreichten wir den Fuss des Ego-Gebirges, welches von Westen kommend einen Bogen nach Süden macht und dann nach Südosten weiter zieht, dabei im Ganzen eine Länge von 6 Stunden haben mag. Nach Stunde hatten wir die steile, aber bewaldete Gebirgswand erklommen und erreichten dann nach 1 Stunde den von Afo-Heiden bewohnten Ort Ego, umgeben von hohen Granitblöcken, die, durch ein undurchdringliches Gebüsch verbunden, einen natürlichen, nnr von einem einzigen schmalen Fusspfad durchbrochenen Wall bildeten.

Man kann sich das Erstaunen denken, welches die plötzliche Erscheinung zweier Weissen in diesem abgelegenen Dorfe erregte; indess führten uns nusere Begleiter sogleich vor die Wohnung des Sultans, der uns in seinem Hanse der zudringlichen Neugierde seiner Subjekte entzog.

Götzendienst. - In diesem Dorfe stiess ich auf die ersten Fetische oder Götzen, denn wenn ich auch früher dnrch viele Heidenorte gekommen war, so hatte ich doch bis jetzt niemals äussere Zeichen ihres Kultus bemerkt, vielmehr scheinen die Heiden, wolche mit den Mohammedanern untermischt leben, gar keine eigentliche Religion zu haben, sondern nur allgemein verbreiteten abergläubischen Ideen nachzuhängen. Hier nun war es anders, mit Ego trat ich in den Bereich der wirklichen Götzenanbeter. Gleich beim Eingang zum Hause des Sultans bemerkte ich einen Götzen aus Thon, wie denn überhaupt ausser den eigentlichen grossen Götzen Jeder seine Hausoder Privatgötzen hat. Meist stehen dieselben auf einer Erhöhnug und bilden oft ganze Gruppen von fünf oder mehr Thonfiguren. Wie die Katholiken ihre Heiligenbilder und Statuen mit Lampen, hübschen Kleidern, Schmneksachen &c. herausputzen und beschenken, wie die Mohammedaner die Sarkophage ihrer Marabutin auf ähnliche Weise bedecken, so behängen die Fetischanbeter ihre Götzen mit allorlei Lumpen, Schüsseln und was sie sonst für Geräthe haben. Ja manchmal sind dieselben ganz angekleidet und mit Bogen und Pfeilen bewaffnet. Unter dem moralischen Schntze Ja-Mussa's von Keffi, der in der ganzen Gegend bis an den Bénuë hin sehr gefürchtet ist, sodann auch in meiner Eigenschaft als Christ konnte ich ungehindert im Dorfe umhergehen und alle Götzen besehen. Selbst die hauptsächlichsten, die eine besondere Hütte hatten, Dodo und Harna-Ja-Mussa, konnte ich ungehindert besuchen und betrachten. Dodo, eine Thierfigur aus Thon mit zwei Köpfen nach vorn und hiuten und vier Antilopenhörnern auf dem Rücken, scheint mir das böse Prinzip zu bedeuten. Von den beiden Köpfen hatte der eine weisse Gesichtsfarbe und Barthaare von Schafwolle. Die Züge beider waren Europäisch, so weit ihre Kunst sie zn bilden vermochte, oder vielleicht Fellata. Harna-Ja-Mussa war in sitzender Stellnng, ohne Arme, hatte aber ein schmutziges Hemd an. Er trug einen starken Bart aus weisser Wolle, hatte zwei Antilopenhörner auf dem Kopfe und streckte die Zunge herans. Seine Gesichtszüge waren ebenfalls die eines Fellata, wie denn überhaupt alle Götzen, die ich sah, keine Negergesichtszüge hatten. Dodo und Harna-Ja-Mussa scheinen mir swei neue Götzen zn sein, denn unter der Fellata-Invasion hiessen die beiden berühmtesten Krieger so, die

sich durch grosse Gransamkeit auszeichneten. Dodo wüthete im eigentlichen Hanssa, während der Schauplatz Harna-Ja-Mnssa's Segseg war, and da sie schon bei Lebzeiten stark gefürchtet wurden, hat man sie nach ihrem Tode unter die Götzen versetzt. Es besteht hier wieder eine grosse Ähnlichkeit zwischen der mohammedanischen Religion und dem Petischdienste der Heiden: die grössten Scheusale, wie s. B. Sultan Muley Ismael, werden hente von den Arabern als Heilige verehrt. Es schien den Einwohnern Vergnügen zu machen, wenn ich sie über ihre Götzen befragte. Sie sagten mir, dass sie ihre Todten neben einem Fetisch in der Hütte begrüben, dass sie oft des Verstorbenen Bild auf sein Grab setzten und dass er, wenn er sich im Kriege ausgezeichnet hätte, nach seinem Tode als Fetisch verehrt würde. Die Fetische geben, wie sie sagten, gute Jahre, lassen regnen, verleihen ihnen Sieg über ihre Feinde, eine zahlreiche Nachkommenschaft &c., wenn sie aber nicht mit Achtung und Auszeichnung behandelt werden, wenn man ihnen nicht von Zeit zu Zeit opfert, d. h. das Blut der geschlachteten Thiere vor ihnen aussprengt oder sie damit beschmiert, dann können sie allerlei Unheil über ihre Anhänger verhängen, als Krieg, Theuerung, Hungersnoth &c.

Die Afo-Neger sind dunkelschwarz, ohne dabei hässlich zu sein. Sie feilen sich die Oberzähne spitz zu. Die Männer gehen im Hause und unter sich nackt, haben jedoch eine kleine Schürze vor, die sie zwischen den Beinen durch nach hinten aufbinden. So lange sie noch naverheirathet sind, tragen sie Perlenschnüre um die Hüften, wie in Segseg und Bautschi die Frauen, die Arme schmücken sie mit messingenen Ringen von oben bis unten, so dass sie oft 50 oder mehr solcher Ringe an Einem Arme tragen; viele haben auch Messingketten an den Füssen. Ihr Haar scheeren sie auf die verschiedenste Art, indem sie allerhand geometrische Figuren auf dem Kopfe stehen lassen. Die Franen sind bekleidet, d. h. sie haben ein Stück Zeug umgewunden, das sie nicht ablegen, im Übrigen unterscheiden sie sich in Nichts von anderen Negerweibern. Ego mag nur circa 500 Einwohner haben, aber trotz seiner Kleinheit ist es nnabhängig. Oben auf dem Gebirge gelegen, welches ein kleines Plateau bildet, ist es sonst von schönen Knltnren nmgeben. Der Sultan von Ego liess es nns an Nichts fehlen.

Die Zübelkketse. — Wie am vorhergehenden Tage setzten wir am 15. März nm 6½ Uhr unsere Reise in südsidwestlicher Richtung fort. Noch ½ Stunde erreichten wir den Rand des Gehirgen and stiegen nun bergab. Anf dieser Seite zeigt sich der Granit weit grobkörniger und nngeheuere Blöcke davon liegen am Passe des Gebirges zerstreut. Unten angekommen hatten wir eine gewellte waldige Ebene vor uns and passirten mehrere Rinnsale, die ihren Lauf nach Osten nehmen. Der Elephant scheint hier sehr hänfig zu sein, noch häufiger jedoch die Zibethkatze, die uns zwar als eins der scheuseten Thiere nie zu Gesichte kam, deren Moschnafett aber nasere Neger überall auf den trockenen dicken Grashalmen am Wege zu finden wussten. Es scheint nämlich, dass dieses Thier das Bedürfniss hat, periodisch den Zibeth auszuleeren, wie ja auch in der Gefangenschaft die Drüse alle acht Tage ausgedrückt wird, um das kostbare Moschusfett zu erhalten. Im freien Zustande presst die Katze ihre Drüse gegen einen feinen Zweig oder gegen einen hinligielt starken Strobhalm ud solche mit stark riechendem Pett beschmierte Strobhalme brachten mit die nas bedeitstenden Nozer in Menne.

Befestigte Orte: Raumwallenbau: Zeichen von Civilisation. - Um 104 Uhr erreichten wir den grossen, von tiefen Gräben umgebenen Ort Atjaun; der gegen 5000 Einwohner vom Stamme der Afo-Neger haben mag. Von hier an hielten wir südliche Richtung und in einer grossgewellten Ebene passirten wir zahlreiche zerstörte Orte, von denen manche sehr gross gewesen sein müssen, Zeugen der hier immer wüthenden Kriege. Wir setzten auch noch über mehrere Rinnsale, die sieh alle nach Osten oder Südosten wenden, und hatten nach 3 Stunden das von einem hübschen Ölpalmen-Walde umgebene Udéni vor uns. Dieser Ort ist von eben so tiefen Grüben eingeschlossen wie Atjaua, während aber dort nnr ein schmaler Balken hinüber führte, war hier eine etwas breitere Brücke vorhanden. Wir stiegen beim Sultan ab und abgesehen von der zudringlichen Neugierde der gaffenden Bewohner, die wahrscheinlich nie zuvor weisse Leute geschen hatten, waren wir hier ganz gut aufgehoben. Udéni kann ebenfalls 5000 Kinwohner vom Stamme der Afo-Neger haben, es wird im Orte täglich Markt für Lebensmittel gehalten und hier konnten wir auch Fische aus dem Bénue bekommen. Ausser der Ölpalme, die aber hier nicht gezogen wird, sondern wild wächst und ein gutes rothfarbiges Öl liefert, während überdiess der mandelartige Kern der Frucht gegessen werden kann, bemerkte ich in Udéni viel Baumwollenbau. Die Religion der Leute ist wie überall hier Fetischdienst,

Am folgenden Morgen marschirten wir die erste Stunde nach Süden, die anderen 4 and Südsüdwesten. Auf halbem Wege sahen wir die Trümmer der Stadt Akora, die von den Fellata zerstört worden ist und von uugeheuerem Umfange gewesen sein muss. Von hier bis nach Akum lief ein künstlicher, circa 8 Fuss breiter Weg; diess war das erste Mal, dass ich im Negerlande ein solches Zeichen von Civiliastion bemerkte. Sonst war die Gegend einförmig, grosswellig und mit verkrüppeltem Walde bewachsen, der Boden bestand abwechselnd aus Sand, der jedoch fruchtbar zu sein schien, und rothem Thon. Auf letaterem zeigten sich viele Ameisen-Pyramiden, so hoch und schön, wie ich sie nie zuvor gesehen hatte. Es scheint indess diese Pyramiden-Ameise anderer Art wie die in Bornu zu sein, denn während dort die Thürme und Pyramiden ohen an der Spitze offen waren, bestehen hier die Bauten aus einem Labyrinth, das auf dem Darchschnitt wie ein grobporiger Schwamm aussieht, an der Oberfläche aber nirgends eine Spur von Öffnung zeigt; wie ihre Schwester in Bornu arbeitet auch diese Ameise nur bei Nacht und vor Tagesanbruch. In Akum stiegen wir bei dem Torakt des Sultans von Segweg ab, an den ich empfohlen war, dem einsigen Mohammedaner im Orte, der hier zeitweis wohnt, und die Abgaben für den Sultan von Segweg zu erheben. Gliech darauf liese suns aber auch der Sultan des Ortes durch seinen Kaize-mb wergissen und mich bitte, ihn Abends zu besechen.

Beim Sultan von Akum. - Ich fand den Sultan in einem angeheuer grossen Hans, zu dem eine hübsche, an den äusseren Thonwänden mit Arabesken verzierte Hütte führte. Diese Hütte hatte ein doppeltes Dach als Schmack, indem das grosse von einem kleineren überragt war, was dem Ganzen ein kirchthurmähnliches Aussehen gab. Nachdem man mich durch eine Menge von Höfen geführt hatte, alle voll Sklaven und Sklavinnen, die auf dem harten Mosaikboden (die Neger in Soso und südlich davon verstehen es, mit Mosaik zu pflastern, obgleich nicht in bunten Farben wie die Alten) zu beiden Seiten des Weges langerten und aus langen Pfeifen rauchten, kam ich in einen kleinen Raum, wo ich Seine schwarze Majestät ganz nackt auf dem Boden hockend fand. Er hatte ein blaues Sudanhemd auf dem Schoosse liegen, nm zu zeigen, dass er wohl Kleidung besässe, es aber nicht für nöthig hielte, sie angulegen. Da der Sultan nur Afo sprach, so hatte ich zwei Dolmetscher nöthig, einen, der ans Afo in Haussa, und einen anderen, der mir aus Haussa in Kanúri übersetzte. Die Unterhaltung drehte sich nur am allgemeine Dinge und war bald zu Ende. Ich erfuhr nun, dass der Sultan 300 Weiber habe und eine Menge kleiner nackter Wesen, alle mit messingenen Arm- und Fussringen und mit Europäischen Perlen überladen, die ich in den Höfen umherlaufen sah, seine Kinder seien. Einige waren schwarz, andere gelblich, den Fellata angehörend. Polygamie herrscht übrigens bei den Afo-Negern nicht, es ist diess nur ein Vorrecht der Fürsten, die hierin ihren haremhaltenden mohammedanischen Brüdern nachahmen.

Als mich am folgenden Tage der Toraki einlud, mich einen Tage in Akum von meinen Fussmäreschen auszuruhen, war mir das sehr augenehm. An diesem Tage machte ich dann dem Sultan Auno auch wieder einen Besuch, wobei ich ihn bat, mir einige Auskunft über die Bénuë-Auwohner zu geben, da mir die widersprechendsten Gerückte.

über sie zu Ohren kamen. Einige aagten ans, es sei für weisse Leute sehr gefährlich, sich an den Fluss zu wagen, indem sie die Bassa, wenn nicht umbringen, se dech günzlich ausplündern würden, Andere dagegen meinten, dass nichts Wahres daran sei. Der Sultan gab mir beruhigende Nachrichten.

Als ich zu ihm ging, war ich Zeuge von den Opferungen, die sie ihren Götzen, deren es eine grosse Monge in der Wohnung des Sultans gab, darbringen. Längs des Hauptweges im Inneren des Hauses hatten die Götzen eine Menge kleiner Hütten inne. Die Neger opferten Hühner. die sie nach Art der Mohammedaner durch einen Querschnitt tödteten und deren Blut sie dann vor die Fetischfiguren spritzten oder damit die ganzon Figuren einschmierten. Das Floisch der Thiere kochten sie sogleich und verzehrten es. Der Hauptgott Boka erhielt ein Schaf, andere wurden, nachdem man sie mit Blut beschmiert hatte, mit den Federn der Hühner bedockt. Alles diess ging unter dem Lären von Pauken und Pfoifen vor sich, grosse and kleine Trommela und andere musikalische Neger-Instrumente fehlten natürlich auch nicht; endlich gingen sie paarweis in langer Prozession an den Götzen vorüber, ohne sich jedoch zu verbeugen.

Die Stadt Akum ist von grossem Umfange, nimmt aber rasch an Einwohnern ab, nachdem durch Annahme der Oberberrschaft von Segseg die Steuern bedeutend höher geworden sind; immerhin mag sie noch 10.000 Einwohner haben. Von guton Mauern und tiefen Gröben umgeben, liegt der Ort im Contrum eines Halbbogens, den der Benafe nach Süden zu beschreibt, überall 5 Stunden von diesem Flusse entfornt. Die Stadt umschliesst eine Monge kleiner Festischgebünd, ausserdem hat jedes Hans einen eigenen Götzen. So war in unserem Hause in der Eingangshütte eine Schlange mit einem gehörnten Weiberkopf aus Thon en hant-relief abgebildet.

Ankunft am Bénue. - Am 18. März kam es erst um 10 Uhr 20 Minuten Abends zum Aufbruch, da es von Akum bis an den Bénuë kein Wasser giobt, wir folglich nicht am Tage marschiron konnten. Wir hielten südwestliche Richtung, bald verwandelte sich die Anfangs kultivirte Gegend in einen hochbäumigen, jedoch nicht dichten Wald, durch den wir schweigend. Riner hinter dem Anderen, schnell dahin eilten. Auf halbem Wege passirten wir einen grossen, jedoch zerstörten Ort, dessen Name mir entfallen ist. Endlich erreichten wir einen schmalen Saum kolossaler Bäume, die einen so tiefen Schatten verursachten, dass unter ihrem laubigen Dacho trotz des Mondlichtes Nichts zn sehen war und wir tappend. Einer den Anderen anfassend, vorgehen mussten. Dann hatten wir plötzlich Licht vor une und zu unseren Füssen dehnte sich die silberne Wasserfläche des Bénnë aus, ruhig und majestätisch nach Westen ziehend, um dem Niger den Tribut aus dom Herzon Afrika's zuzuführen. Auch nicht das leiseste Geräusch vernahm man und um diese geheimnissvolle Stille nicht zu unterbrechen, streckten wir uns, nachdem wir einen Trunk vom Wasser Adamaúa's getrunken, auf den weiehen Sand, um im Schlafe die Morgenröthe abzuwarten und dann überzusetzen.

# 13. Das Land zwischen Bénue und Niger.

Beror ich in der Beschreibung der von mir durchreisten Ortlichkeiten und meiner Erlebnisse forfishre, habe ich hier noch manches Einzelne und Allgemeine über Bautschi und Sogeeg nachzuholen, zugleich will ich hier einschieben, was sich auf das linke Kuistengebiot den Niger unterhalb Yauri berieht, ich meine das Land Nyfe, das in letzter Zeit durch seine direkten Bezichungen zu England den ersten Rang unter den Negerreichen gewonnen hat.

Gebirgs. — Wonn wir Bautschi mit Gombö und dan kleinen nördlicheren Sökoto-Reichen, dann Segseg und Nyfe bis södich nach dem Bénnö hinab aus der Vogetperspektive überschen könnten, so würde sich dieses ganze Land als ein von einem Pankte aus nach allen Seiten sich abstufendes Gebirge darstellen, durchschnitten von Tausenden immer rinnender Flüssehen. In Wahrheit ist dieses grosse Gebiet Ein grosser, nach allen Seiten abfallender

Rohlfs, Reise von Kuks nach Lagos.

Berg und so haben wir denn auch Abdachungen nach allen vier Weltgegenden, nach dem Niger, nach dem Bénus den dem Göngola-Flusse und nördlich nach dem Sökoto-Flusse und don Gowässorn von Kano, wolch' letztere sich in den Taad erriessen.

Die böchsten Punkte und Hochebenen dieses Gebirges sind indess nicht, wie die Einwohner des Landes glauben, bei Sarands oder Teda zu suchen, sondern weiter westlich; der wahre Knotenpunkt möchte von Goro an nördlich bis Ringim und von diesem Orte aus noch einige Meilen weiter nsch Nordwesten sich erstrecken, also zwischen 8 und 9° Ostl. Lv. Gr. und 8° 30′ und 0° 30′ Nördl. Br. liegen. Ringim selbst ist nach den Aussagen der Bewohner ein sehr hohes Gebirge, circa 5 Standen nordwestlich von Rauts und ausgenblichte in den Handen der Robellen. Auf den ziemlich gleichmässigen Abdachungen findon sich einzelne bedetende Ersbeuungen nur noch in der Nübe

10

der höchsten Spitzen und Hochplateaux und das sind, ansser dem sehon angeführten Saranda- und dem Boli-Berg, der Gungli, eirea 6 St. stüllich von Garo-n-Bautschi, und im Tela-Gebirge die höchste Spitze Dulbn, gleichfalls eirea 6 Stunden stüllich von Garo-n-Bautschi.

Andere von mir selbst visirte hohe Punkte sind folgende: 1. Vom Orte Saranda aus: Der Saranda - Berg ostnordöstlich (65°), der Dutsche-Berg in Südsüdosten, auf circa 8 Standen Entfernung, der Boli-Berg in 80°, der Dsim-Berg in Westsüdwesten, auf oirca 8 Stunden Entfernung, der Dass-Berg in Südsüdosten, auf eires 10 Stunden Entfernung . der Tate-Berg in Südsüdesten . auf circa 1 Stunde Entferning. 2. Vom Orte Dianro aus: Der Saranda - Berg in Ostnordosten (70°), der Ssimm - Berg in ONO z. O., circa 2 St., der Uenge-Berg in Nordnordosten, circa 2 Stunden, der Bellssu-Berg in Nordnordosten, eirea 3 Stunden Entfernnng, der Dsankora-Berg im Norden, circa 34 Stundon Entfernung, der Laro-Berg in Nordwesten, auf eires 3 Stunden Entfernung, der Dim-Berg in WNW, z. W., circa 3 Stunden Entfernnng, der Goa-Berg im Westen, circa 21 Stunden Entfernung, der Sotome in Südsüdwesten, eires 7 Stunden Entfernung.

Es mögen noch viole andere Berge von bedeutenderer relativer Höhe vorhanden sein h, überhanpt lege ich hier nur eigene Erkhrungen nieder, indess sind die eben angeführten Berge jedenfalls zu den bedeutendsten zu rechnen, da sie sich anf den höchsten Plateaux erbeben und zum Theil die Wasser scheiden.

Die Hauptmasse des Gesteins besteht aus Granit, der in allee Farben und Zusammensetungen vorkommt. Indess kommen anch riele andere Gesteins-Arten vor und obgleich ich kein Geolog bin, konnte ich doch das hänfige Vorkommen von Sandstein, Kalken, Marmor, Marienglas und Gueis constatiren. Wie überall in der westlichen Hälfte von Inner-Afrika mangells Steinsalz gönzlich, dagegen besitzt Bantsehi Salz-Sebchata, die fast gans Süd-Sökoto mit diesem nnentbehrijchen Gewärtz vererorgen.

Salz und Metalle. — Die Hauptsalzminen finden sich bei Läfia Beré-Beré nud zwar ist bei Keána ein Sebcha, dann bei Allier, etwas südlich von Läfia, bei Auf. 2 Tage südlich von Läfa, bei Kandjö, 1 Tag westlich von Läfa, bei Ribi dicht beim Sebeha von Kandjö, endlich bei Anfra ma Sungo-Flusse. Die Sebchata von Anfra und Auß sind die ergiebigsten. Die Sebchata von Anfra und Auß sind die ergiebigsten. Die Sebchata mit Wasser nud wenn dieses nach der trockenen Jahresseit verdunstet ist, findet sich auf dem Boden eine dinne Salkfarntet, welche dann von den Eingeborenen abgeharkt wird. Dieses Salz ist jedoch sehr nnrein und stark mit Erde vermischt. Ich konnte uicht erfahren, ob sich der Salzgehalt dieser Sebohata mit der Zeit verringert oder ob er sich immer gleich bleibt; in letzterem Falle dürfte man wohl auf ein Steinsalzlager in den nnteren Schichten schliessen.

So reich das von uns besprochene Gebirgsland auch an Metallen sein mag, so sind doch den Eingeborenen nur drei bekannt, weil ihnen diese offen zu Tage lagen, und zum Theil haben sie denn anch da, wo sie darauf stiessen, mit Erfolg Minen angelegt. Zinn wird in grosser Menge in Rirne gewonnen und die Neger haben daselbst ein ordentliches Bergwerk. Das Zinn von Rírue geht bis nach Wúkari und Adamáua, andererseits findet man es auf den Märkten von Kano und Sókoto. An Risen scheint das Gebirge sehr reich zu sein, wie denn überhanpt fast alle Gebirge Afrika's Eisen enthalten. In Schiri, 1 Tag nördlich von Garo-n-Bautschi, und in Fagam, 2 Tage nordnordwestlich von derselben Stadt, findet man die bedeutendsten Eisenminen. Ferner wird Eisen in Kirfl gewonnen, einer Stadt, die eirea 11 Stunden östlich von der Hanptstadt auf dem rechten Ufer des Gombe-Flusses liegt. Endlich giebt es Eisenminen in Belë und Fali, die circa 6 bis 8 Stunden östlich von Kirft liegen, dann in Baura, circa 4 Stunden südlich von Kirfi. Genannt wurden mir noch als eisenhaltige Minen die Orte Gelda, Muta, Kagalam, Mia Biri und Kantana, deren Lage mir jedoch unbekannt geblieben ist, Antimon wird eigentlich nicht in diesem Gebirgslande gefunden, da aber der Ort, wo es vorkommt, in den politischen Bereich von Bantschi gehört, so führe ich es hier mit an. Man gräbt es in Gandíko am linken Bénuë-Ufer und in den Orten Fiávi and Arfa, circa 4 Standen östlich von ersterem Orte.

Flüss.— Von den unzähligen Rinnsalen und Flüsschen fihre ich als nach Osten zu und in den GöngelaFlüss gehend an: 1. Den Gabi, der vom Gora-Gebirge
entspringend nach Dilimi zustfömt und nördlich am Saranda-Berge vorbei etwas säldlich von Burit-Burri den
Gombē-Flinss verstärkt. 2. Die Kádders, die vom Goa-Gebirge entspringend und vom Saranda, Boll, Scionen und
Tela Zuflüsse erhaltend den eigentlichen Gombē-Fluss
bildet, somit der Stamm des Göngola-Flusses selbst ist.
Der Quellort der Kádders heisst Buufunu, welcher Ort 1 Tag
westlich vom Orte Kádders liegt; dieser Ort ist circa
8 Stunden südöstlich von Garo-n-Bautschi entfernt. Der
Fluss beschreibt einen grossen Begen, indem er zuerst nach
Nordosten, dann von Gombē an östlich flüsset und endlich
als Göngola in sädlicher Richtung dem Benfe zuströmt.

Nach Süden zu haben wir einen Finss, der die Hamarua durchströmt, nm in den Benne zu gehen, aber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) So ist fler von Heiden bewohnte Kagóro-Berg, der im Norden vom Wege von Dangóma nach Daróro liegt, von bedentender Höhe.

weder Anfang noch Ende desselben konnte ich darch Erkundigung erfahren. Dann den Ssungo, der etwas südlich von Sango-State entspringend von Ssungo aus, das in gleicher Höbe mit Keffi Abd-es-Senga liegt, nachdem er vorber von Denfroe einen bedentenden, von Osten herkommenden Arm erhalten hat, nach Südosten bei Riri vorbei geht und Läfa. Beré-Beré östlich lassend sich bei Eggs in den Bénuë ergieset. Endlich den Kogna, der eires 20 Stunden nördlich von Keffi Abd-es-Senga entspringt, 3 Stunden östlich von dieser Stadt vorbei nach Süden strömt und nachdem er diesen Lauf noch eirea 6 Stunden beibehalten, sich südwestlich nach Nesrfan wendet, hierauf mit dem von Norden kommenden, eben so michtigen Kofeschi-Fluss nnter dem Namen Udla auf Funda zuströmt und einige Stunden Sullich von Imfan den Beaug erreicht.

Der erste bedeutende Fluss, der in den Niger geht, entspringt in der Nähe von Agaia und mündet Egga gegenüber. Die Kaduna entspringt mit einem bedeutenden Arme, der von Saria herkommt und Saï-Fluss heisst; gleich oberhalb Sária empfängt der Sai den Kóbeni-Fluss von Norden und erhält zu gleicher Zeit von Osten den Schika-Fluss, der aus dem eigentlichen Hochlande kommt. Der bedeutendste Arm, Gurara genannt, entspringt in der Nähe von Daróro, geht nach Norden und biegt dann nach Westen und Süden um. Zwischen beiden Armen kommen unzählige andere, mehr oder weniger bedeutende, aus dem Gora-Hochlande herab and vereint fliessen sie in fast gerader südwestlicher Richtung dem Niger zu. Auf ihrem ganzen Wege erhält jedoch auch die eigentliche Kaduna viele Zuflüsse. In den Niger fällt sie zwischen Egga und Rabba, zwischen dem ersten und zweiten Drittel des Weges, von Egga an gerechnet. Ein anderer, mir selbst bekaunt gewordener Hauptfluss ist der Eku, der circa 7 Stunden oberhalb Rabba in den Niger fällt und aus Nordosten von einem circa 4 Tagereisen entfernten Orte Molo kommt.

Ohne behaupten zu wollen, dass ich hiermit das Wassersystem der Bautschi-Berge nach Osten, Süden und Westen erschöpft hätte, wollte ich hier nur meine persönlichen Erfahrungen niederlegen.

Die Pflanzeneckt ist in einem solchen Stufenlanden natürlich von grosser Mannigfaltigkeit; auf den Hoepplateaux und böchsten Bergspitzen findet man gans andere 
Gewähse als in den niedrigen Thilern der grossen Flüsse, 
aber auch der westliche und sidliche Abfall unterscheidet 
sich wesentlich vom östlichen und nördlichen. Nach dem 
Bénuë und Niger zu fehlt die Tamarinde, nach Norden 
und Osten zu findet man keinen Bambus. Die GiginiaFächerpalme kommt ebenfalle nur auf dem westlichen und 
südlichen Abhange vor. Die Mimosen schwinden, sobald 
man das Gora-Gebirge überschritten hat, und mit thene

Hadjilidi nnd Korna, dagegen treten der Butterbaum, der Runo und andere Bäume an ihren Plats. Die Banane findet sich wild und gezogen nur nach der Seite des Niger und Bénnë zn. Weizen wird bloss im Osten und Norden kultivirt, während die verschiedenen Negerkorne überall gedeihen. Eben so ist es mit Reis, der am Niger und an seinen sumpfigen Hinterwässern wild vorkommt, aber überall in den grösseren Orten, die fliessende Bewässerung haben, gezogen wird. Zuckerrohr und verschiedene Pfefferarten werden gleichfalls überall gebaut, der Schwarze Pfeffer und zwar der feinste und gewürzigste, der existirt, gedeiht indess nnr im unteren Niger-Thale, in Nyfe. Ingwer wird sowohl in den hohen Berggegenden als in den Thälern in ausgezeichneter Qualität gezogen. Manihot gedeiht überall. Die Jams wird zwar auch am östlichen und nördlichen Abhange des Gebirges gezogen, jedoch tritt sie als wirkliches Nahrungsmittel erst im Niger-Thale auf. Von der wirklichen Jams het man zwei Arten, die wild und angebaut vorkommen, beide haben rankende Zweige mit epheuartigen Blättern und werden an Stöcken gezogen. Man baut ausserdem noch drei oder vier andere Erdwurseln, von den Europäern, obwohl mit Unrecht, auch Jams genannt. Diese süsse Kartoffel kommt überall vor. iedoch nicht häufig. Koltsche oder Arachis wird in den Niederungen und auf den Bergen gebaut, eben so die Ngángala-Nuss. Bohnen, Wasser- und andere Melonen, Tabak, Baumwolle und Indigo sieht man ebenfalls überall.

Was das Thierreich anbetrifft, so muss man für die Insekten swei Zeiten unterscheiden; wie in der trockenen Zeit Gräser und Blumen gestorben zu sein scheinen, während Büsche nnd Bäume ihr Leben beibehalten, so scheinen auch in ihr wenig oder gar keine Insekten vorhanden zu sein, während man in der nassen Zeit von tausenderlei Würmern, Ranpen und mikroskopischen Thieren belästigt wird. Auffallend ist die Armuth an Spinnen und Schlangen, während andererseits Käfer, Schmetterlinge und verschiedene Fliegenarten in überraschender Menge vertreten sind. Skorpione kommen selten vor, indess erzeugt die Regenzeit die verschiedensten Arten von Tausendfüssen. Die Vogelwelt ist aufs Reichlichste und Mannigfaltigste vertreten, namentlich durch Singvögel; von Raubvögeln scheinen nur der Habicht und Falke vorzukommen, der Adler fehlt gänzlich. Papageien kommen nirgends vor, man findet sle erst südlich vom Bénnē. Der Bénnē und Niger haben überdiess ihre eigene Vogelwelt und können mehrere Arten von Enten und Gänsen aufweisen. Das Perlhuhn sieht man überall, auf den höchsten Ebenen auch Rebhühner. Gezogen werden das gewöhnliche Huhn und die Taube überall, während am Bénue und Niger auch Indianische Hühner von den Eingeborenen gehalten werden. Der Strauss kommt

am rechten Ufer der Góngola nicht mehr vor. Der weissbrüstige Rabe und der schwarze Aasgeier fehlen nirgends.

Von vierfüssigen wilden Thieren sind die Raubthiere, wie der Löwe, Panther, Leopard, die Hyane, der Luchs, vorhanden, jedoch nicht so zahlreich, als man gewöhnlich glanbt, überdiess zeigen sie sich fast nie am Tage. Der Elephant lebt in den Gongola-, Bénuë- und Niger-Ebenen, jedoch wird er jetzt auch in diesen Gegenden immer seltener. Nicht so ist es mit dem Flusspferd, das die grösseren Flüsse in ungeschwächter Menge bewohnt. Die Zibethkatze nnd der Ameisenfresser sind überall in grosser Menge vorhanden. das Ichneumon scheint nur auf der östlichen Abdachung des Berglandes vorzukommen. Von Affen sind die Meerkatze and der Pavian gemein, ansserdem leben in den Finssthälern verschiedene andere Arten, namentlich ist am Niger ein Affe von Hundsgrösse mit weissem Kopfe sehr häufig. Giraffen fehlen. Das Schwein ist überall anzutreffen und eben so giebt es in allen Strichen Feldmäuse und Ratten. Die Pferde sind von schlechtester Qualität, die Rinder nicht so gut wie in Bornn, die Schafe ohne Wolle und schnell ausartend. Ausserdem werden Ziegen mit kurzen Beinen überall gehalten, im Niger- nnd Bénuë-Thale anch Schweine. Der Hund, eine kleine Abart vom Arabischen Windhund und gelb von Farbe, ist ebenfalls überall zu finden.

Die Beschner, wie wir sie jetzt in unserem Gebiete annässig fluden, nied in der Nordhilfte desselben Hausa, siidlich von diesen bis an den Bénuë hin leben eine Menge verschiedener Stämme, die, zwar mehr oder weniger verwandt, jedoch alle von einander verschieden, besondere Sprachen reden, endlich in Südwesten am Niger die Nyfe-Leute oder, wie sie in ihrer eigenen Byrache szegen, Nune.

Die wichtigsten Stimme südlich von der Hausse. Nation sind: Die Gerö-Neger nördlich von Garo-n-Bautschi, von welchen die jötzige Dynastie Bautschi's abstammt, die Bolo-Neger und ihre Vettera, die Bara; im Osten die Fall- und Belc-Neger, die sich bis an den Göngola-Riuss erstrecken und ein Kanúri-Idiom reden; die Kirfa-Neger, die Djerfana-Ningel-Neger, endlich die Germäus-, Bankaläus-, Kubhaus-, Kundau- und Adjaua-Neger, alle in Bautschi ansässig. Perner haben wir die Kadders-Neger nördlich von Sango-Katab, die Kado-Neger, die Kadje-Neger, eine Vetterschaft der Musgu, die Djaba-Neger nördlich von Keffi Abd-es-Senga, die Toni- und Jessoa-Neger, endlich die Abd-es-Beasa- and Koto-Neger am unteren Bennö.

Zwischen allen diesen sind jetzt die Fulan- (Fellata-) Roman Eindringlinge und Herrscher des Landes anaissig. Es scheint, dass sie vor 80 Jahren, als sie sich dieses Landes bemächtigten, von zwei Seiten über die Hansa-Staaten herfelen, indem sie selbst wahrscheinlich früher sehon in zwei verschiedene Stämme getheilt waren, von denen der eine nabe bei den ursprünglichen Wohnsitzen lebte, der andere wahrscheinlich in den Hochspelirgen westlich von Adamána seinen Sitz hatte. Denn in der Geschichte von Sária finden wir ausdrücklich: "Zusammen mit einem Mallem Mussa von den Mellö-Pellata kam und verbündete sich mit ihm ein gewisser Ja- Mansa von den Boran-Fellata und im Vorein bemächtigten sie sich Sária's." Von ihnen stammen die jetzigen Herrseher Sária's ab. Wir haben also zwischen dem Niger und dem Bende das Nape-Volk, die Hausse, kleine Negerstämme und über-all die Pello:

In intellektueller Beziehnng sind die Hanssa-Völker jedenfalls allen anderen voraus, ihre Sprache ist denn auch im Lande zwischen dem Bénnë und Niger die herrschende geworden. Die Nyfe-Leute sind zwar kunstvoller in Verfertigung von Zeugen, Kleidungsstücken, Stickereien, ja selbst Glasarbeiten, man muss aber in Betracht ziehen, dass ihnen diese Fertigkeiten mittelst der Yarriba-Völker von der Küste her zugebracht wurden, während das Haussa-Volk sich mehr aus sich selbst herans bildete. Von allen das ungebildetste Volk waren die Fulan, jedoch mit guten Anlagen and eisernem Willen begabt nahmen sie schnell Alles von den ihnen unterworfenen Völkern an und manchmal vervollkommneten sie die ihnen nnn bekannt gewordenen Künste. Da aber, wo sie bei ihrer Urbeschäftigung, der Viehzucht, blieben, sind die Fellata noch hente, was sie vor Jahren waren, nud selbst in dieser primitiven Beschäftigung stehen sie anderen Völkern weit nach. Wenn die Fellata auch Butter zu bereiten verstehen - und beilänfig führe ich hier an, dass kein Neger rohe Butter isst -, so wissen sie doch Nichts von der Käsebereitung, was sie mit allen übrigen Negern gemein heben. In Zubereitung hänslicher Gegenstände sind die kleinen heidnischen Stämme eben so geschickt wie die Nyfe- und Haussa-Neger, die schönsten Matten, Trink - und Essgeschirre findet man bei den Afo- und Bassa-Negern.

In der Religion folgt nagefähr ein Drittel der Bevölkerung dem Lalam und je weiter man nach Norden kommt, desto mehr findet man Anhänger dieses Kultes. Gewöhnlich sind die Bewohner aller grossen Städte Mohammedener, während das Landvolk ohne bestämmet Religion ist. Am Südabhange des Gebirgastockes and bis an den Bénut geben sich die meisten Heidenstämne, wie die Afo-Kote und Bassa-Neger, dem Fetischdienste hin, nirgends findet man indess Menachesopfer oder Kannibalismus und es scheint auch, dass sie in diesem Theile Afrika's nie gebränchlich waren.

#### 14. Niederfahrt auf dem Bénue und Ankunft in Lokója.

Der Beisuf bei der Insel Loke. — Kaum dimmerte der 19. März, als uns auch die Leute von der Insel Loke wahrnahmen und nun mit einer Menge Canoes herüber kamen, um uns überzusetzen. Die hehlen Baumstämme, obgleich hinlänglich lang, waren gar nicht einladend, denn nn etwas breiter als I Fuss und nicht ganz se tief schaukelten sie bei der leisesten Bewegung und drohten nmzuschlagen. Indess war nicht zu zandern und ich zahlte für uns drei Personen und mein Gepäck mit Einschluss des Elfenbeines das selbst nach Europiischen Begriffen hohe Fährgeld von 3200 Muscheln oder fast einem Thaler. Der Betut ist hier von rechten Ufer bis zur Innel Loke nngeführ so breit wie die Weser bei Bremen oder wie die Seine bei Paris.

Die Namen Dagho, Techadda und Quorra. — Da hier gar kein Ort auf dem rechten Ufer des Beufü liegt, so war ich im Anfange nngewise, an welchem Punkte der Karte ich den Fluss erreicht hätte; bei meiner Niederfabrt aber nach Infan und von ån nach der Mündung des Bénuë bruchte ich heraus, dass es derselbe Punkt war, wo auf den Karten Dagbo verzeichnet ist.

Es war mir Anfangs höchst auffallend, dass ich Dagbo gar nicht erfragen konnte, weder am Bénuë selbst noch auch später in Lokója, wo ich Lente vem Bénuë in Gegenwart des zeitigen Gouverneurs Mr. Fell ausfragte. Niemand wusste oder wollte ven einem selchen Orte gehört haben. Entweder ist der Ort, seit Allen und Oldfield ver einem Menschenalter zuerst bis hierher den Benne hinanf fuhren, zerstört werden und existirt jetzt nicht mehr oder diese beiden Forscher hörten den Ort von fremden Leuten nennen, die eft eine Stadt ganz anders bezeichnen als die Ringeborenen selbst, wie das ja auch in Europa der Fall ist, oder ihr Führer wusste selbst den Namen dieses Ortes nicht und nannte irgend einen beliebigen Namen, den er selbst erfand. Anffallend bleibt es aber immer, dass Baikie von einem Dagbe spricht, obgleich es feststeht, dass kein Dagbo existirt; aber bis ich die Herren in Lokója durch Bénnē-Leute überzeugte, dass es kein Dagbo gabe, pflegten sie auch von Dagbo als einer grossen Bénue-Stadt zu reden und wurden darin von den alten Dienern Baikie's, welche die Stadt besucht haben wollten, nuterstützt, bis ihnen endlich die Bénuë-Anwohner selbst erklärten, dass sie nie Etwas von Dagbo gehört oder gesehen hätten.

Eben so ist os mit dem Namen Tschadda oder Chadda, wied ide Engländer schreiber; sei es nun, dass dieser Name ven Landers, die den Fluss wehl in Zusammenhang mit dem See Tsad bringen wollten, zuerst aufgebracht, dann später von Allen, Oldfield, Trotter nad allen anderen Englischen Ferschern nachgeredet wurde, so vial steht fest, dass auch nicht der geringste Grund vorhanden ist, den Bénnő Techadda zu heissen. Wenn auch die nnmittelbar anwöhnenden Völker ihn hier se, dort anders nennen, so ist der Name Bénuő doch ein allgemein bekannter, eben so gebrünchlein fu Kuk wie in Keffa Ade-Sengra.

Wir können in der Geographie nicht genag vor deppelten Namen warnen, weil das immer Anlaas zu Verwechselungen nod Missedoutungen giebt. So finde ich es auch höchst unnöthig, den Niger jetzt Querra nennen zu wollen, da Quorra nur einen Theil des Niger, ven Yaari an bis zum Zusammenfluss mit dem Bénuë, bezeichnet. Der Niger hat nicht wie der Bénuë einen sinheillichen Namen, sondern von der Mündung bis zur Confluens wird er Nun, von da bis Yaari Quorra, dann bis Timbuktu Mayo, d. h. Fluss schlechtweg, und endlich oberhalb Timbuktu's Yolba genannt; um se mehr missen wir, wenn wir den ganzen Strom bezeichnen wollen, den alten klassischen Namen festhalten.

Ankunst bei den Bassa-Negern. - Sobald wir die schwankenden Boote betraten, kehrten nusere Leute nm and wir selbst waren in einigen Minuten in Loko gelandet, zwischen Hunderten von Booten und am Fusse von einigen handert previserisch errichteten Strohhütten der Bassa-Neger. Eine ungeheuere Menschenmenge jedes Alters, jedes Geschlechts. Viele ganz wie Adam gekleidet, umringten uns nnd mühten sich ab, mit nns zu sprechen. Sie schienen gar nicht begreifen zu können, dass wir kein Bassa verständen, ja nicht einmal Haussa sprächen. Endlich machten wir ihnen mit vieler Mühe begreiflich, dass ich Arbtji (Arabisch) und Berbertji (Kanúri) verstände, und da brachten sie mir denn auch einen Mann aus Lafia Beré-Beré, der nnn unseren Delmetscher machte, bis sich später sogar ein Mann aus Ben Ghasi einfand, der seit Jahren nnter den Bassa angesiedelt war.

Dio Leute benahmen sich, abgesehen von der grenzenlosen Neugierde, ganz anständig, sie trugen mein Gepäck
in eine Hütte, die sie mir einräumten, brachten zu ossen
und als ihnen der Kanúri mitgetheilt hatte, ich sei ein Bruder von den beiden weissen Männern in Lekója, kein Araber oder Fellata, wefür sie mich Anfangs gehalten hatten
und die sie sehlechtweg wie überall Kinderräuber nennen,
wurden sie ganz zutraulich und schienen mich als ibres
Gleischen zu betrachten.

Geldnoth. — Ich verbandelte sodann mit den Leuten über die Fahrt nach Imába (die Araber, die eben so tauflustic sind wie die Engländer, haben Imaha Um-Aischa genannt, welchen Namen auch die Haussa und Fellata angenommen haben, so dass man im Inneren nördlich vom Bénue den Namen Imáha gar nicht kennt) und wurde schnell handelseinig, da das Fährgeld namentlich im Vergleich zu der Summe, die ich für das Übersetzen hatte begahlen müssen, äusserst gering war, nämlich 10,000 Muscheln. Als nun aber die Bassa Vorausbezahlung verlangten, weil ihnen der Sultan von Imaha als grosser Christenfreund, wenn sie einmal dort angekommen, wahrscheinlich verhieten würde. Geld von mir anzunehmen, da war guter Rath theuer, denn ich besass bloss noch etwa 3000 Muscheln baares Geld. Um nun die nöthige Summe herbeizuschaffen, verkauften wir das Entbehrlichste von unseren Kleidungsstücken, denn an Waaren hatte ich auch gar Nichts mehr, und die Leute, die unsere Noth kaunten, verfehlten nicht, uns so wenig wio möglich zu bieten, da sie wussten, dass wir losschlagen mussten, um Muscheln zu bekommen. Endlich hatten wir die nöthige Summe und noch einige tausend Muscheln mehr zu unserem Unterhalt zusammengebracht. So wurde denn die Abreise auf den folgenden Tag festgesetzt.

Aber nun war auch noch der Oberherr der Insel, der den Titel Gala-di-ma führte, zu befriedigen. Er hatte mich mehrmals besencht und dabei stets meinen Revolver mit grossen Gefällen besehen, eudlich verlangte er ihn zu kaufen, d. h. geschenkt zu bekommen. Er begnügte sich indesehlieselich mit einem Handtuch von Keffs, deren ich einige gekanft hatte, um sie als Negerarbeit mit nach Europa zu bringen, und die nun hier in Ermangelung au-derer Geschenke am Benuë blieben, statt die Weser oder die Stree zu sehen.

Die Issel Loke. — Unser Aufenthalt in Loke war indees keineswegs der Gesundheit zuträglich; die provisorischen Hütten, ans einer im Kreise gestellten Matte bestehend nut mit Binsen bedeckt, beten keinen wirksamen
Schutz gegen die furchtbare Hitze, die Nachmittags im
Schatten über 40° stieg und durch die feuchte Luft nur
um so fühlbarer wurde, und als am 19. Nachts ein
furchtbarer Gewittersturm sich über Loke ergoss — der
erste der jetzt eingetretenen nassen Jahreaseit — und
ans bis and die Haut durchnisste, wurde unser Ungemach
unertizglich. Es war diese in der That eins der fürchterlichsten Donnerweiter der heissen Zone und eine würdige
Introduktion zur nasseu Jahreaseit. Der Wind withete derartig, dass ich oft glaubte, die Iusel zittere, und in der
That wurden auch eine Menge Hütten fortperissen.

Die Insel Loko (auf keiner Englischen Karte verzeichnet und doch im Inneren überall bekannt, so dass ich schon in Keffi von ihr als einom Hauptübergangspunkt über den Bénué börte) ist circa 4 K.-M. lang å K.-M. breit und vom linken Ufer des Bénuë durch einen schmalen Arm getreant. Sie dient als Hafenort von Udië, der Haupstacht der Basse-Neger, die von einem dort residirenden Mafskir regiert werden. Der Herr von Loko ist dem Bassa-Madåki unterworfen. Udjë soll eine grosse, gewerbtreibende Stadt sein und starken Haudel mit Wükari und Kontja treiben.

Die Insel erhebt sich ungefähr 15 Fuss über den Bénuë, wenn er wie jetzt seinen niedrigsten Stand hat, wird aber zur Zeit des höchsten Wasserstandes einige Fuss hoch vom Wasser bedeckt und dann ziehen sich die meisten Einwohner nach Udje zurück, während nur einige Männer in Hütten, die auf Pfählen gebaut sind, zurückbleiben, um die Fähre zu besorgen. Die Bewohner von Loko, etwa 1000 an der Zahl, leben bloss von der Fähre, denn den höchet ergiebigen Fischfang treiben sie nur mit Lauheit und höchstens zum eigenen Bedarf. Sie sind alle vom Bassa-Stamme, schwarz, von kräftiger Gestalt, mit echter Negerphysiognomie; nur die älteren Leute bekleiden sich, während die Jugend bis zu 15 Jahren gauz nackt geht und sich nicht einmal eines Blattes bedient. Der ganze Ort trägt das Gepräge des Provisorischen, indem alle Wohnungen nur ans Matten und Binsen bestehen und auf der ganzen Insel auch kein einziges Thongebäude zu finden ist. Indess sah ich eine öffentliche Mehlreibbank, aus Thon und sieben Steinen bestehend, worauf die Bassa-Frauen Morgens und Abends ihr Mehl reiben. Zum ersten Mal fiel mir hier der Anbau des Türkischen Weizens im Grossen auf, der in Bornu und Sókoto nur nebenbei betrieben wird. Die Insel liefert den Bewohnern, da sie sehr viele Ölpalmen besitzt, gutes rothes Öl.

Die Bassa geben sich dem Fetischdienste hin, obgleich auch hier der Islam Wurzel zu fassen sebeint, denn schon dringen die Rhadameser, die Verläufer und Apostel des Mohammedanismus, bis Wükari und Udje vor und wenn nicht die Wellen des Benue die kriegerischen Pellata vom Vordringen abhielten, würden dieselben den Koran längst bis an den Äquator getragen haben. "Nur das Wasser hindert uns, die ganne Wolt zu erobern", so lauten die stolzen Worte der Pullo, die mit dem Koran auch die ganne prahletische Eitelbeit der Arnber angenommen haben.

Kahafahrt auf dem Eliusi. — Obgleich wir die Summe Muscheln im Voraus besahlt hatten, kam doch es erst am 20. März nm 3 Uhr Nachmittags zur Abfahrt, indem der Canoo-Mann noch allerlei zu besorgen hatte. Der Häuptling der Insel schiekte mir am Morgen noch 500 Muscheln, ein Huhn, 20 Madidi, d. h. gekochten, in Banauenblütter gewickelteu Mehlkleister, und zwei grosse getrockneter Fische zum Geschenk, sodann sprach er beim Abschied den

Wunsch aus, dass die Christen von Lokója doch den Bénnē hersuf kommen möchten, nu mit ihm und seinen Landaleuten in Udjë Handel zu treiben. Er hatte mich vorher auch überreden wollen, seinen Oberherrn, den Madáki der Bassa, zu besuchen, da ich aber gar keine Geschenke mehr hatte, musste ich davon abstehen.

Mit Furcht betraten wir das kleine Fahrzeug, das wie alle aus Einem Stamme verfertigt war; auf eine Länge von circa 30 Fuss hatte es 12 Fuss Breite und 1 Fuss Tiefe, die Wände waren eirea 3 Zoll dick. Nach Aussage der Leute konnte es zehn Mann nebst ihrem Genäck tragen. Unser Elfenbein wurde in die Mitte gelegt, sodann vertheilten wir uns und meine Bremer Flagge wurde vorn aufgehisst, da hinten der Canoe-Mann mit seiner Schaufel stand, nm das Boot gu regieren. Es wären wohl grössere, namentlich breitere Schiffe in Loko zu bekommen gewosen, aber deren Preis war auch höher und bei meiner jetzigen Muschelarmuth konnte ich nicht daran denken. Übrigens erniedrigte ich beim Bezahlen die Summe von 10,000 Muscheln auf 8000, indem ich den Leuten auseinandersetzte, dass sie bei Voransbezahlung billiger Weise nicht so viel verlangen könnten als bei Nachbezahlung, was sie auch einsahen. Von den 8000 Muscheln erhielt der Hänptling die eine, der Rigenthümer des Kahnes die andere Hälfte.

Als wir abstissen, waren fast alle Bewohner der Insel am Ufer und riefen uns Lebewohl zu; "A la cheir Thoraua, l'afia Thoraua, sainno-sainno-nasara" d. h. "Geb'im Guten, weisser Mann, in Frieden, weisser Mann! Gruss, o Christ!" tönte uns noch lange nach, als uns die blauen Fluthen des Bewie Sehon nach Westen trugen.

Man wird sich wohl denken können, dass es mir bei dieser Canoefahrt unmöglich war, die Geschwindigkeit zu ermitteln: manchmal ging es mit reissender Schnelligkeit, manchmal langsam vorwärts, manchmal wurde das Canoe durch Wind und Gegenströmung so gehemmt, dass wir uns trotz des Schaufelns gar nicht fortzubewegen schienen. bisweilen geriethen wir auch auf eine Sandbank und es verging geraume Zeit, ehe uns unser Schiffskapitän wieder herabgeschoben hatte, wobei wir oft alle aus dem Boote anssteigen mussten. Unsere Richtung war im Allgemeinon gerade westlich. Die Ufer des Bénuë, durch hochstämmigo dunkelgrüne Bäume angedeutet, waren meist 3 bis 4 K .- M. von einander entfernt, obgleich das Wasser nicht dieselbe Breite hatte, indem es überall durch Inseln unterbrochen war. Die Arme zwischen diesen Inseln waren von verschiedener Breite, manchmal sehr eng, oft aber auch 1 K .- M. weit; viele von den Inseln waren bewohnt and mit Ölpalmen, Mangroven und Adansonien bewachsen.

Um 7 Uhr Abends legten wir an und kampirten auf einer aus dem Wasser hervorragenden Sandbank.

Am folgenden Tage bestiegen wir unsere Felnke vor Sonnenaufgang und stiessen um 51 Uhr vom Sande ab. Die Krimmungen des Flusses sind verhältnissmässig so nnbedentend, dass man sagen kann; Sein Lauf ist hier gang gerade and swar westlich einige Grad zu Nord. Das linke Ufer erschien uns stark bewohnt, ein Bassa-Dorf drüngte das andere, das rechte dagegen zeigte nur hie und da ein Dorf. Wasservögel waren viel nud von allen Arten vorhanden, aber nicht so zahlreich wie am Tsad oder in den Hinterwassern des Waube. Bald nach unserer Abfahrt bekam ich iedoch einen so heftigen Fieberanfall, dass mir alle Lust and jeglicher Muth zur Beobachtung verging. Die hohen, andarchdringlichen Banmwände der Ufer, in denen Tansende von bunten Singvögeln und Heerden von Affen sich zeigten, die auf den Sandbänken sich sonnenden Kaimans, die schnaufenden und pnstenden Flusspferde, alles diess, neu und wunderbar, vermochte mich doch nicht aus meiner entmuthigten Stimmung mit gänzlicher Kraftlosigkeit des Körpers herauszuziehen.

Übrigens darf man bei einer Fahrt auf dem Bénußichte des Beinfahrt denken. Wo sind die freundlichen Stätte, die lachenden Weinberge, die romantischen Felsen, von den Rainen alter Burgen gekrönt? Hier bieten die einzige Abwechselung die spitten, zuechentuffruigen Hütten, welche bie und da aus dem dichten Grün an den Ufern bervorschauen.

Auch bente bemerkten wir riele Krokodile, die anf dem Sande lagen, aber sobald unser Boot herankam, warfen sie sich ins Wasser; sie konnten eine Länge von 8 bis 10 Fass haben. Der Fluss war heute bedeutend belebter, weil irgendwo Markttag war, viole Canoes begegnsten, andere unbeladene überholten uns.

Alle Bénné-Anwohner scheinen starke Raucher zu sein, jeder Neger hat seine Pfeife mit einem grossen messingnen Kopfe bei sich und die meisten nuterhalten eigens ein kleines Feuer im Canoe, um sie von Zeit zu Zeit anzünden zu können. Anch unser Schliffer verfehlte nie, so oft ein anderen Canoe entgegenkam, es anzuhalten, einige Züge mit seinen Kollegen zu ranchen und Neuigkeiter auszatauschen. In den meisten Canoes befand sich überdiess ein grosser Topf mit Bum und die arbeitenden Neger stärkten sich von Zeit zu Zeit mit diesem ihrem Lieblingsgefränk.

Die Temperatur des Béaus fand ich Morgens vor Sonnenaufgang bei einer Lufttemperatur von + 25° zu + 32°, mm 9 Uhr Vormittags bei einer Lufttemperatur von + 33° zu 32°, um 2 Uhr Nachmittags bei einer Lufttemperatur von + 36° zu 33°, nach Sonnenuntergang bei einer Lufttemperatur von + 35° zu 33°. Indess bemerke ich hier, dass diess die Wärme an der Oberfläche, das Wasser in einiger Tiefe aber kühler ist. Das Wasser hat im Bette selbst meist einen grünlichen Schimmer, Widerschein der grünen Ufer; geschöpft ist es vollkommen klar, rein und ohne Beigeschmack.

Um 4 Uhr Nachmittage erreichten wir den bedeutendon, won Kote-Negern bewohnten Ort Amfar und da ein Frennd naserem Fährmann ein Abendessen versprach, war es nn-möglich, ihn weiter zu bringen. Der Saltan von Amfar liess mich eindaen, ans Land zu steigen, aber ich war ganz unfähig zu geben, weil mein Fieber immer mit gleicher Stürke anhielt, and ich musste daher die Kinladung aussehlagen; darauf schickte er mir etwas Madidi und trockene Fische, woegen ich ihn Zündhülzchen, die bier sehr gesucht sind, zum Geschenk machte. Die Lente des Ortes Amfar, die sich am Ufer versammelt hatten, waren so estsettlich enegierig, dass ich, um ihrem Begaffen zu entgehen, an das andere (rechte) Ufer rudern liess und dort die Nacht lagerte.

Wir fuhren am folgenden Tage um 6 Uhr Morgens ab. Trotzdem, dass alle Bewehner der Inseln und Ufer bis tief landeinwärts sich von Fischen nähren, scheint doch der Reichthum des Bénuë gar nicht abzunehmen. Die Leute fangen die Fische auf die verschiedenste Art und Weise. Überall sieht man im Strome dicht an den Ufern grosse Strohkörbe, mit einer Thüre versehen, die man schnell zufallen lässt, sobald Fische darin vermuthet werden. Netze mit Trichtergängen wie bei nns sind auch sehr gebränchlich, ausserdem haben sie sackartige Netze von grossem Umfange, endlich die langen Meeresstrandnetze; eben so kennen sie die Angel und verstehen auch die Grundfische zu stechen, wie die Holsteiner and Schleswiger an der Ostsee. Die Fische des Bénuë sind alle sehr wohlschmeckend und haben nur wenig Gräten. Krebse sind auch vorhanden, obgleich ich sie nie zum Verkauf ausgeboten fand..

Um 10 Uhr Morgens erblickten wir einen Gebirgsung auf dem linken Ufer des Bénnel, welcher eine relative Ribe von circa 500 Fuss haben konnte und etwa 5 Kilometer vom Ufer entfernt zu sein schien. Die Berge hatten die Richtung von WNW. nach OSO. und wahrscheinlich von ihnen kamen drei schmale Rinnsale, die ich am linken Ufer einmünden sah.

Imiha. — Um 3 Uhr Nachmittags erreichten wir Imiha oder Um-Aischa und auf unsere Bennchrichtigung sandte uns der Sultan Schimmege Leute, um unsere Sachen vom Flusse in die Stadt zu tragen. Dieselbe ist vom Bénuë durch eine schmale, aber dicht bewaldete Insel, die grossen Heerden Meerkatzen, Pavianen und anderen Affenarten zum Aufonthalt dient, getronnt. Man führte uns in eine Hütte, wo zulett ein Diener der weissen Männer logirt haben

sollte, dieselbe war indess entsetzlieh schmutzig und hatte einen starken Leichengeruch, da man erst vor Knrzem Jemand darin begraben hatte.

Schimmege liess mir sagen, dass er mich am anderen Tage empfangen wolle, nnd sandte mir eine kleine Ziege als Willkommgeschenk. Als ich ihn dann aber selbst besuchte, beschenkte er mich mit einer Flasche Schunps, machte viele Complimente und sagte mir, dass ich am 27. März mit einem seiner Schiffe nach Loköja fahren könne, da er Eifnbeiti drothin zu senden habe, um Wasren und Schnaps dafür zu bekommen. Zugleich liess er zehn schöne Zähne bringen und fragte mich, ob ich nicht Lust hätte, dieselben zu kaufen. Alle waren von erstaulicher Grösse, der kleinste so gross wie der grösste, der im Jasdin des plantes zu Paris anfewahrt wird.

Schimmegs ist ein Mann von etwa 60 Jahren und stark und robnst von Gestalt, er ist in der ganzen Umgegend berühmt wegen seiner Geradheit und es kommen deshalb sogar Kauffeute aus Rhadames zu ihm, nn mit ihm zu handeln. In seiner Stadt Imsha hat er sich indess alleid das Recht des Grosshandels vorbehalten, er erlaubt z. B. keinem seiner Unterthanen, grosse Elfenbeinsihne zu kaufen, während er ihnen die kleinen als Abfall überlässt. Seit der Gründung von Lököja steht er mit den Engländern in Handelserveibindung, indem er all sein Elfenbein dorthin schickt und dafür Muscheln oder Waaren eintenschit

Er ist vollkommen unabhängiger Herrscher über Imáha und einige kleine umliegende Dörfer and da er reichlich Palver and viele Fliaten zu seiner Disporition hat, wird er selbst in Keff Abd-es-Senga respektirt. Die Bewohner von Imáha, circa 10.000 an der Zahl, sind vom 
Stamme der Koto-Neger, während die auf dem gegenüberliegenden Ufer dem Stamme der Akoto-Neger (nicht Akpoto, wie auf einigen Karton steht) angebören. Sie reden die Gara-Sprache. Schümnege selbst, wie die meisten seiner 
Unterthanen, ist ohne alle Religion, obgleich er wohl 
michstens zum Islam übertreten wird, denn ein Imam in 
der Stadt scheint grossen Einfluss auf ihn zu haben und 
eine Menge Leute in Imáha sind jetzt sehon überreterten.

Schmink der Dauen. — Die Leute gehen alle bekleidet, die Frauen und jungen Mädehen haben indess die Gwohnheit, sich den ganzen Körper zu schminken, und da diese Schminke, deren Hauptbestandtheil eine feine rothe Thonerde ist, theuer zu sein scheint, so können sich nur die Vorzehnen und Reichen Roth auflegen, zum Ärger und Nield der ärmeren weiblichen Bevölkerung. Als ich bei Schimmegö war, standen wenigstens 20 junge Mädehen im Hofe, um mich zu betrachten, wahrscheinlich seine Töchter oder Frauen; sie hatten sämmtlich stark Roth aufgetragen.

die unbedeckten Körpertheile, wie Beine, Arme, Brust und Kopf, waren ziegelroth.

Die Hütten in Imscha sind alle von runder Form, withrend das Haus des Sultans eine ungebeuer grosse viersekige Hütte ist, in der sich mehrere andere länglich-viereekige befinden. Die Stadt selbst ist von einer guten Mauer und einem tiefen Graben ungeben.

Ungeführ 3 Stunden östlich von Imfah mündet der von Funda kommende Kanfang-Pinse in den Bedou und anseiner Mündung liegen die Orte Baténdja und Ligi. Etwa 2 Stunden westnordwestlich von Imfah liegt der vereinzelte Berg Takörakórs; die auf dem linken Ufer sich hinziehende Bergkette, welche man von Imfaha aus des Waldes wegen nicht sehen kann, heiset Akbigor.

Fahrt nach Lokója. - Am 27. März waren wir Mittags wieder segelfertig. Wir hatten diessmal ein ordentliches, aus Planken zusammengefügtes Boot, das gross genug war, um 30 Personen mit Leichtigkeit zu tragen, indess war es so überladen und so alt und schlecht, dass ich es mit keinem grösseren Sicherheitsgefühle betrat als das kleine Canoe von Loko. Zudem war es so leck, dass ein Mann fortwährend das eindringende Wasser ausschöpfen musste. Wir mochten in Allem 15 Personen betragen, aber ausserdem war das Schiff mit Elfenbein von Schimmege beschwert und alle Leute hatten Waaren bei sich, um sie in Lokója zu verkanfen. Wir hatten fünf Ruderer, die Ruder der Neger sind aber nicht das, was wir darunter verstehen, sondern vielmehr Schaufeln, am besten zu vergleichen mit den Schaufeln, mit denen unsere Bücker das Brod in den Backofen schieben. Hiermit nun schaufeln sie das Boot aus freier Hand fort, indem sie die Schaufel tief ins Wasser stossen : "Dollen", d. h. Pflöcke, welche den Schiffern bei nnseren Booten als Stützpunkt zum Rndern dienen, sind den Negern unbekannt.

Von Imáha an hielten wir fortwährend westsüdwestliche Richtung, und mit den fünd Schauffern kaumen wir diesemal schneller von der Stelle, wenigstens doppelt so schnell als von Loko nach Imáha. Die Ufer des Bénné waren hier weniger dieht mit hohen Bismen beweschen, auch lange nicht so bewohnt als oberhalb Imáha's. Diese liess sich schon aus der Abwescheit fast aller Fischörbe erkennen, die weiter aufwärts dem Strome ein so sonderbares Ausschen gaben. Dafür nahm die Zahl der Flusspferde und Krokodile zu und ausserdem zeigten sich Tummler, Fische, die schuhhoch ans dem Wasser sprangen, in erstantlicher Menge und zogen oft eine grunes Strecke, unere Bot unspieleud, mit nas fort. Abenda 7½ Uhr legten wir bei einer Insel an und ich bemerkte nun erst, dass, wir auch zwei Sklaven, ein altes Weib und einen kleinen Knaben, bei uns hatten, indem beide, damit sie nicht fortliefen, in Eisen geletz wurden.

Den aweiten Tag fuhren wir mit gleicher Geschwindigkeit und in derselben Richtung bei Sonnenaufgaug weiter, fanden nun aber, je mehr wir uns der Mündung des Bénaß näherten, die Ufer um so bewohnter. Mehrmals legten wir an, weil die Leute von Infaha Commissionen zu besorgen hatten, und überall benahmen sich die Eingeborenen, obwohl neugierig, mit Anstand und Höflichkeit; mochten es nun Bassa-, Afo-, Koto-, Akoto- oder Įghira-Vülker sein, nirgends am ganzen unteren Laufe des Bénuë begegnete mir irgend etwas Unangenehmes von Seiten der Bewohner.

Um 12 Uhr Mittage erreichten wir die Mündung des Béuns, der mit südwestlicher Richtung in den Niger fällt, und das ersehnte Lokójs lag vor una. Indess konnten wir noch nicht direkt hinüber fahren, denn der Niger, der hier sehr eingesengt ist und ungefähr nur die hable Breite des Bénus hat, flieset mit reissender Geschwindigkeit dahin. Zudem liegt Lokójs der Mündung des Bénus hielt gerade gegenüber, sondern etwas oberhalb am rechten Niger-Ufer.

Endlich legten wir an. Der Anblick von zwei grossen Europäischen Booten am Ufer gab mir meine ganze Kraft wieder; war ich bisher so schwach gewesen, dass ich mich kaum im Boote anfrichten konnte, so sprang ich jetzt mit Einem Satze ans Land, ehe selbst das Fahrzeug das Ufer berührte. Hamed bei den Sachen lassend stürmte ich hinauf, indem mir die Leute Lokoja's deu Weg zom Hause der Christen zeigten. Aber wie ein Lauffener hatte sich auch schon die Nachricht von der Ankunft zweier weisser Männer verbreitet, ein schwarzer Diener, ein ehemaliger Begleiter Barth's, kam mir in Europäischer Kleidung entgegen, mich auf Englisch begrüssend, und einige Schritte hinter ihm ging der derzeitige Gouverneur von Lokoia, Mr. Fell. Kin kräftiger Händedruck machte uns so bekannt mit einander, als ob wir uns seit Jahren gekannt hätten. Die beiden einzigen weissen Leute hier im Innern Afrika's hatten auch seit einem Jahre keinen Europäer gesehen. ihre Freude, mich zu begrüssen, war daher so gross, wie sie unerwartet war, denn bis vor einer Minute hatten sie keine Ahnung von der Ankunft eines Europäers.

### 15. Lokója und Nigerfahrt nach Rabba.

Berathung über die Weiterreise, - Die Zeit meiner Anwesenheit in Lokoia kam mir wie ein Traum vor. denn sowohl Herr Fell als Herr Robins suchten mir den Anfenthalt bei ihnen so angenehm wie möglich zu machen. Sehr bald hielten wir Rath, welchen Weg ich von hier einschlagen könnte, um an die Küste zu kommen. Meine frühere Absicht, den Niger stromabwärts zu fabren, wurde gleich als nnansführbar verworfen, einestheils weil feindliche Stämme am unteren Niger es einem einzelnen Weissen nnmöglich machen würden durchzukommen, anderntheils weil ich nach glücklicher Erreichung der Nun-Mündung dort keine Europäische Niederlassung würde angetroffen haben, denn das auf den Karten angegebene Palm-Port ist eben nar eine geographische Bezeichnung. Von Lokója aus direkt über den Berg Pattë, an dessen Fnss es liegt, nach der Küste zu dringen, wäre mit einem tüchtigen Führer und Dolmetscher wohl gegangen, aber da die beiden Engländer, die unter einer Art von Protektion des Königs Massaban von Nyfe stehen, dringend wünschten, ich möchte diesem Fürsten einen Besuch abstatten, so erklärte ich mich auch gleich dazu bereit, obgleich damit eine vierzehntägige Mosquitofahrt den Niger hinauf verbunden war. Am allerliebsten hätten es zwar die Herren Fell und Robins gesehen, wenn ich bis zur Ankunft des Dampfers, der bei eintretender Hochwasserzeit herauf kommt, in Lokója geblieben wäre; ich hätte aber dann 5 bis 6 Monate da liegen bleiben müssen, wozu ich mich trotz aller Annehmlichkeiten, welche mir das Zusammenleben mit den beiden Herren gewährte, nicht entschliessen konnte. Sie suchten mir letzteren Vorschlag zwar noch zugänglicher zu machen, indem sie mir vorstellten, dass ich gar nicht würde durchdringen können, da ihre eigenen schwarzen Boten schon seit Monaten vergebens versucht hätten, sich einen Weg nach der Küste zu bahnen, - diess Alles konnte mich jedoch nicht abschrecken; ich bat sie, mir ihre Post und ihre Briefe anzuvertranen, indem ich der festen Hoffnung sei, die Küste erreichen zu können, und so wurde denn auch meine Abreise auf den 2. April festgesetzt.

Lokoja, seine Grachicht, seine Brecohner und sein Handel.

— Die wenigen Tage in Lokoja gingen sehnell vorüber.
Sonntags besuchten wir die Kirche und hier wurde mein kleiner Neger Noël vom Missionär Sons getauft, wobei Herr Fell und eine sehwarze Dame, die Frau des Schullehrers von Lokoja, Gerutter standen.

Des Abends vereinigten wir uns in der Regel im Hause des Herrn Robins, welches ganz von Eisen war und grössere Bequemlichkeit bot als das Gouvernementsgebäude des Herrn Fell. Unter Anderem beasse erstgenannter Herr ein Harmonium, welches zwar manchmal wie ein Barometer das Wetter voraussegte, indem es bei eintretendem Gewitter ganz stumm blieb, aber doch nicht wenig dazu beitrug, nas die langen Abende nuterhaltend zu machen.

Kann man sich überhaupt ein eigenthümlicheres Schauspiel, ein grösseres Bild von Gegensätzen denken, wie wir es hier hatten? Unter der Veranda vor dem eisernen Hause steht das Harmoninm, die Herren Fell und Robins spielen und singen, "God save the queen", "Allons enfants" and "Schleswig - Holstein" werden der Reihe nach vorgetragen. Als nächster Zuhörer befindet sich dabei der Pfarrer, ein in Sierra Leone ordinirter schwarzer Neger, der beste und gemüthlichste Mann von der Welt, der bei vollkommener Bildneg doch die eigenthümliche Angewohnheit hat, dass er in ganz unpassender Zeit, bei den ernsthaftesten Gelegenheiten immer in grosses Lachen ansbricht; er glaubt, das gehöre bei den Weissen mit zum guten Ton. 'Ausserdem ist noch der Schullehrer da, ebenfalls ein junger schwarzer Neger, aber bedentend abgeschliffener als der Pfarrer, weil er durch öftere Reisen mehr Gelegenheit hatte, mit Weissen in den Küstenstädten zusammenzukommen. Weiter von der Veranda tanzen im Freien die Diener, lanter Schwarze, and einige Leute aus dem Dorfe, wohl herbeigelockt durch die Musik, haben sich ihnen zugesellt. Man sieht sie indess nur, wenn ein Blitz die ganze Landschaft erleuchtet, and dann erblicken wir auch weiterhin den majestätischen Niger, wie er seine Wasser mit denen des Bénne mischt.

Lokója ist derselbe Ort, wo die ersten Niger-Expeditionen unter Trotter, Allen, Oldfield, Laird &c. die sogenannte model farm anlegten. Als diese später des ungesunden Klima's wegen verlassen wurde, bemächtigte sich König Massaban von Nyfe in seinem Kriege gegen die Völker am Niger-Ufer vorübergehend auch des Landstriches am Niger bis znm Berg Pattë, der nach Westen zu die hohe Rückwand von Lokoja bildet. Ohne eine Niederlassung zu griinden, lebte dann hier nach seiner Bénue-Expedition Dr. Baikie eine Reihe von Jahren. Die Wichtigkeit der Lage und die commerziellen Vortheile bestimmten die Englische Regierung im Jahre 1865, mittelst einer sogenannten permanenten Niger-Mission die von der Englisch-Westafrikanischen Compagnie beabsichtigte Gründung einer Handelsfaktorei in Lokója selbst in die Hand zu nehmen, nnd seit dieser Zeit wurde dem Chef der Niger-Mission (nicht zu verwechseln mit der Neger-Mission, die einen Pfarrer in Lokoja hat) die Erlaubniss ertheilt, 50 schwarze Soldaten

xu halten und einen Ort anzulegen. Unter diesen Verhältnissen wuchs die Bevölkerung des Ortes von einigen Hundert sehnell auf 2000 und die aus allen Gegenden herbeiströmenden Neger haben sehnell die Vortheile einer ordentlichen Regierung eingesehn.

Unmittelbar am Ostabhange des Berges Patte am rechten Ufer des Niger, ungefähr 1 Stunde oberhalb des Zusammenflusses mit dem Bénuë gelegen, hat dieser Ort eine ausserordentlich günstige Position für den Handel Inner-Afrika's. Freilich wäre die südliche halbinselertige Spitze. welche auf dem linken Ufer der Bénuë und Niger gusammen bilden, noch vortheilhafter, namentlich auch in strategischer Beziehung, gewesen, indess so lange dort keine andere Macht sich niederlässt, werden die Engländer ausschliesslich im Besitze des sich jetzt entwickelnden Handels von Central-Afrika bleiben. Ich habe oben bei Keffi abd-es-Senga angeführt, wie der Handel mit schwerem Elfenbein schon jetzt eine ganz andere Richtung genommen hat. indem dasselbe von dieser Stadt nach Egga transportirt wird, wo es die Agenten der Engländer, welche dort eine Filial-Faktorei haben, in Empfang nehmen, um es nach Lokoja zu verschiffen. Und sollte, was in nächster Zeit zu erwarten steht, der Bénuë von Adamáua an dem freien Handel und ungestörter Schifffahrt offen sein, dann wird ersterer ein ganz enormer werden und Lokója sich in kürzester Zeit zu einer Handelsstadt ersten Ranges emporschwingen.

Das Klima in Lokójs scheint ein verhältnissmissig gesundes zu sein; der fast siebenjährige Aufenthalt Dr. Baikie's in diesen Gegenden, die Abwesenheit von Sümpfen, die hier hohen und bergigen Ufer des Niger, der eben so bei niedrigem wie auch bei hohem Wasserstand mit reissender Geschwindigkeit vorbeißieset, die Abwesenheit nndurchdringlicher Urwälder, alles diese dentet von selbst darust hin, dass für Europier der Aufenthalt in dieser Gegend bedeutend zuträglicher ist als der an der Küste. In der That sind die Herren Fell und Robins während der zwei Jahre, die sie in Lokójs zugebracht haben, nie ernatlich krank gewesen, ihre kleinen Fieberanfülle wiehen stets einer Gabe Chinin.

Die christliche Gemeinde in Lotôja, seit 1865 von der Neger-Mission unter Bischof Crowther gebildet, sählt jetzt ungefähr 150 Mitglieder und ich konnto mich Sonntags in der Kirche von ihrer musterhaften Haltung übersengen. Der Ritus ist der Roglische, es wäre aber zu wünschen, dass derselbe etwas abgekirstt würde, denn dadurch, dass der Prediger erst Englisch und dann auf Haussa predigt, dauert der Gottesdienst zu lange. Wo in Europa würde es einer Gemeinde einfallen, 4 Stunden hinter einander in der Kirche zu verweilen! Ehr frente mich ansererordentlich über den schönen Gesang der Leute, wie denn überhaupt die Neger mit Leichtigkeit sowohl Choralmusik als auch weltliche Musik erlernen. Herr Jones, der Pfarrer, versicht sein Amt mit vollem Verständniss und weiss die schwierigen Verhältnisse, mit denen er zu kämpfen hat, vollkommen zu würdigen. Eben so steht der Lehrer seinem Amte, die kleinen Neger zur christlichen Religion und Civilisation heranzusiehen, mit Effer vor.

Durch den immer mehr um sich greifenden Islam hat übrigens die Gemeinde in letzter Zeit gelitten, indem merkwürdiger Weise die Engländer wie überall, wo sie mit Mohammedanern zusammen sind, so auch hier jeden Muselmann für das Ideal eines Menschen zu halten scheinen. Wenn die Englische Regierung ihre Gründe haben mag, mit der Türkei und Marokko zu liebäugeln, so ist ein solches Verfahren an der Westküste von Afrika gang unbegreiflich. Es würde hier zu weit führen, mich über diesen Gegenstand auszulassen, indess will ich eine Thatsache anführen, die für sich spricht. Ein ehemaliger Diener Dr. Baikie's, Namens Mussa, der als kleiner Knabe von Baikie erzogen worden war, schreiben und lesen gelernt hatte, getauft worden war und sogar einen längeren Besuch in England gemacht hatte, kam nach dem Tode Baikie's nach Lokoja und erhielt sofort bei Herrn Fell eine Stelle als Dolmetscher mit circa L 3 monatlichem Gehalt. Des Zwanges müde. welchen die christliche Religion hinsichtlich der Monogamie vorschreibt1), verliess er nach kurzer Zeit die Gemeinde und trat zum Islam über. Trotzdem verlor er sein Amt nicht (1). Hätte da nicht das Englische Gouvernement sagen müssen: "Wenn du zum polygamen Islam übertreten willst, so steht dir das vollkommen frei, wir wollen dir aber nicht die Mittel dazu an die Hand geben, du bist aus nnserem Dienste entlassen"? Es geschah Nichts der Art, was um so mehr zu verwundern war, als sich in Lokóia genug christliche oder mohammedanisch geborene Dolmetscher befinden. Auf einer christliehen Mission, welche als äusserster Vorposten in Central - Afrika dasteht, ist ein solcher Übertritt von der christlichen zur mohammedanischen Religion für die heidnische Bevölkerung natürlich das schlechteste Beispiel.

Was die Einfuhr anbetrifft, so setzen die Engländer hauptsächlich Schnaps, der von Holland, Deutschland und Amerika kommt, dann Pulver, Gewehre, selbst auch kleinero Kanonen, endlich alle Sorten von Zeugen, Perlen und Muscheln ab. Als Eintausch haben sie hier in erster Linie

<sup>1)</sup> Nur die halten sich mehrere Weiber, welche die Mittel dans haben, wie Fürsten und andere reiche Leute; man glaube aber ja nicht, wie Ritter und die modernen Vertheidiger der Polygamie es laben gitauen machen wellen, dass Polygamie in der leisese Zone nothwendig wir in 100 heidsteiltet Negern anvold wird Melammedazen, wir in 100 heidsteiltet. Negern anvold wird Melammedazen, negen im Neger, Tatken, Arbeir des, sein, hängen der Menoganie an.

Elfanbein, welches sie den Centner nominell für 200.000 Muscheln, d. h. 50 Maria-Theresienthaler, kaufen; da aber der Betrag meist in Waare bezahlt wird, wissen sie den Werth derselben so zu veranschlagen, dass sie jedenfalls den Centner inmer für 100.000 Muscheln bekommen. Ausserdem haben die Neger in den letzten Jahren namentlich von Nyfe her Baumwolle su bringen angefangen, jedoch liegt dieser Handel noch in der Wiege. Wichtig für die Zukunft könnte er allerdings werden nnd namentlich dürften bei dem äusserst ergiebigen Böden später der Kornbandel, der Indigo- und Tabaksbau grössere Schätze als alles Andere bieteten.

Hauptsache wäre natürlich, für eine siehere, regelmässige und direkte Communikation von Lokója mit der Küste
zu sorgen, was bei den guten Dispositionen der JörubaNeger, falle nur in Lagos ein vernünftiger, die Neger-Verhältaisse genau kennender Gouverneur vohanden wäre,
leicht ausführbar sein würde. Sieh durch regelmässige
Dampfechifflahrt mittelst des unteren Niger mit der Küste
in Verbindung zu setzen, wäre das Allereinfachste.

Abschied, Ausrüstung. — Als der Tag des Abschiedes herankam, miethete der Gouverneur dasselbe Schiff für mich, das uns von Imfaha nach Lököja gebracht hatte; es wurde mit sechs Sklaven zum Rudern bemannt. Ausserdem hatte ich als Dolmetscher für Nyfe den ehemaligen kleinen Diener Dr. Barth's, Namens Duregu 9), mit, der, in Rogland von Rev. Schön erzogen, ein sehr tüchtiger Mann geworden war und ebenfalls in Lököja den Posten als Dolmetscher für das Gouvernement bekleidete. Für das später zu durchreisende Jörübe-Gebeit hatte ich einen anderen Dolmetscher, einen Akkra-Neger, früher Christ und später zum Islam abgefallen, bei mit. Als neuen Privatdiener gab mit Herr Fell zu meinen beiden alten, Hamed und Noël, noch einen kleinen getauften Neger Namens Tom mit, der etwas Englisch vorstand.

Nachdem wir zum letzten Mal in der Veranda des Herra Robins zusammen gefrühstückt, dabei auf eine glückliche Reise und auf ein frohes Wiedersehen viele Toaste ausgebracht und noch mehr getrunken hatten, wurden die Flaggen aufgehiset und wir begaben aus unter dem Donner der Englischen Kanonen ans Ufer.

Aber die Engländer in Lokója hatten mir nicht nur eine wahrhaft brüderliche nah noeigenntitige Gantfreundschaft, gewährt und mich mit allen möglichen Ehrenbezeigungen überhäuft, um mich in des Augen der Neger so viel wie möglich zu heben, die ja nicht verfehlen würden, was sie gesehen, weithin zu verbreiten, ihre Grossmuth und Fürsorge erstreckte sich noch weiter, denn ich wurden mit allen Geschenken, deren ich eine nicht geringe Anzahl bedurfte, um mieh von Lokója bis an die Küste durchzuarbeiten, von beiden Herren auf das Freigebigste ausgestattet.

Die Anschwellungen des Niger. - Als ich an den Niger kam, wo die halbe Bevölkerung von Lokója versammelt war, um den weissen Reisenden von den weissen Leuten Abschied nehmen zu sehen und ihm selbst glückliche Reise zu wünschen, fand ich, dass der Niger fast um 11 Fuss höher stand als zur Zeit unserer Ankunft. Dieses sonderbare Phänomen, dass der Niger auch ausser seiner grossen und allgemeinen Anschwellung nach der tropischen Regenzeit kleine partielle Steigungen seigt, bot sich nun auch meinen Augen selbst dar. Die Ansicht der Eingeborenen über dieselben finde ich als die einzig plausible, sie behaupten nämlich, dass die Anschwellungen gar nicht regelmässig eintreten. dass, wenn sie kommen, diess nur nach angefangener Regenzeit geschieht, und so meinen sie, dass diese Steigungen des Niger durch starke partielle Regengüsse im Innern des Landes hervorgernfen werden. Und mir scheint diese Ansicht der Eingeborenen auch die allertriftigste zu sein, denn am Bénue hatte das furchtbare Unwetter, welches wir in Loko aushalten mussten, ebenfalls eine kleine Anschwellung zur Folge, und zwar nicht durch den unmittelbar in den Strom fallenden Regen, sondern durch die Nebenflüsse von Soso und Bautschi, welche alle ihre kleinen, plötzlich gefüllten Thäler in den Bénue ergossen.

Auf dem Niger nach Rabba. - Wir stiessen ab, zum letzten Male uns Lebewohl zurufend und unsere Hüte schwenkend. Langsam setzte sich das Canoe in Bewegung, nnter dem einförmigen, jedoch melodischen Gesange der Ruderer, der mitunter durch ein merkwürdiges taktmässiges Schnalzen mit der Zunge nnterbrochen wurde. Wir waren vom Wetter äusserst begünstigt, denn da es am Tage vorher geregnet batte, ausserdem Seewind herrschte, so war die Luft so rein, wie man sie bei schönen Sommertagen in Italien und Frankreich beobachtet, und die dicken weissen Haufenwolken, welche hie und da am Himmelsgewölbe sich drängten, trugen eben dazu bei, die Einformigkeit zu verdrängen. Die rudernden Neger waren vollkommen nackt und bei jedem Schaufelstoss wussten sie es so einzurichten, dass sie sieh den ganzen Körper über und über bespritzten, wodurch sie sich fortwährend frisch und kühl erhielten. Abends gegen 6 Uhr legten wir in der Nähe eines Kakanda-Dorfes bei und ich gab den Leuten eine Ziege sum Schlachten, ebenfalls ein Geschenk von den Engländern in Lokója; aber kaum war das Fleisch wenigstens theilweis auf den Kohlen geröstet, als Regen mit solcher Wucht über uns hereinbrach, dass nicht nur wir. sondern such alle Sachen durch and durch nass wurden.

Um den Leser nicht mit der Beschreibung einer lang-

Dy'rregu nach Barth's Schreibweise, Sein Portrait s. in Barth's Reisen, Bd. 1V, S. 9.

sam stromanfwirts gohenden Nigerfahrt zu ermüden, erwähne ich nur noch, dass wir nach fünf Tagen Egga, eine grosse Stadt auf dem rechten Ufer, erreichten und anch hier die zuvorkommendste Aufmahme bei den Dienern der Engländer fanden. Ich bemerkte mit Vergnügen, dass ein junger Neger, der einzige Christ in Egga, welcher der Filial-Faktorei des Herrn Fell vorstand und auch inmitten der fanatischen mohammedanischen und der heidnischen Bevölkerung seine christliche Kleidung nicht ablegte, alle Morgen sein Englisches Gebetbuch zur Hand nahm. Dieser junge Mann hies James und war aus Sierra Leone gebürigt,

Mit Eggs hatten wir das eigentliche Gebiet des Königs Mässaban erreicht, wir bekamen nun ein Boot von der Regierung Nyfd's gestellt, auch die alte Mannschaft der Negersklaven kehrte nach Lokója zurück, wogsgen sieh nun der Serkt' von Lokója oder der Anwalt des Königs Massaban, der uns bei dem König einführen sollte, zugesellte. Da ihm alle Stämme am Niger als Beamten des Nyfe-Königs kanntee, wer er nns von grossem Nutzen.

Von Egga sb ging es wieder stromaufwärts und trotz der interessanten Scenerie der dicht belaubten Ufer, wo Heerden von Pavianen und Meerkatzen sich in den Bäumen tummelten, trotz des mannigfaltigen Interesses, das der Fluss selbst bot, indem wir bisweilen grosse Heerden von Flusspforden zu vermeiden hatten oder Krokodile überraschten, die scheu ihren sonnigen Platz auf der Sandbank verliessen und sich ins Wasser stürzten, sobald sie uns herankommen sahen, trotzdem, dass uns Durugu als ausgezeichneter Jäger anch alle Tage eine Gans oder eine von den grossen Niger-Enten schoss, - trotz alle dem, sage ich, war die langsame Fahrt stromauf eine qualvolle, denn von Sonnenanfgang an wurde man fortwährend von einer mikroskopischen Fliege (die Engländer nennen sie sandfly) belästigt, deren Stich so giftig ist, dass er sogleich eine groschengrosse Anschwellung zur Folge hat; zogen sich aber diese fast unsichtbaren Quälgeister gegen 11 Uhr vor den heissen Sonnenstrahlen zurück, so hatten wir mit einer nnerträglichen Hitze zn kämpfen, dadurch vermehrt, dass uns die Ufer jeden Luftstrom benahmen, denn der starken Strömung wegen konnten wir nur dieht am Ufer hinrudern; liess endlich die Sonne etwas nach, so waren auch die Fliegen wieder da und des Nachts, von Sonnenuntergang bis zu Tagesanbruch, machten Myriaden von blutgierigen Mosquitos jeden Schlaf unmöglich. Dazu kamen fortwährend Fieberanfälle, obschon wir der Güte der Engländer in Lokója einen neuen Vorrath von Chinin, diesem unentbehrlichsten aller Medikamente, verdankten.

Das Wasserlager des Königs Messaban, die Kakénda und Schaba. — Am 16. April, also nach einer Fahrt von 14 Tagen, konnten wir endlich hoffen. Rabba zu erreichen. Schon vorher hatte die Nähe des Krieges sich durch die vielen zerstörten Dörfer angekündigt, denn König Massaban, dessen eigentliche Hauptstadt Bidda im südlichen Theil von Nyfe liegt, war jetzt mit seiner ganzen Armee in Nord-Nyfe, um dort die Rebellen zu bekämpfen und zu bestrafen. Abends 7 Uhr passirten wir eine Menge Inseln, alle mit Menschen erfüllt, welche Hütten bauten oder Etwas verkauften, und die belobte Scene machte mich glauben, ich sei schon in Rabba, als unsere Lente mir sagten, wir hätten das Wasserlager des Königs Mássaban vor uns. Die Schiffe der Niger-Anwohner, welche sich hier provisorisch niederliessen, lagen sm Strande. Im Ganzen mochten gegen 500 Canoes vom verschiedonsten Gehalte hier versammelt sein, indem die grössten gegen 100, die kleinsten eiren 30 Mann fassen konnten. Jeder Stamm hatte seine eigene Abtheilung für sieh. Wir passirten das Lager der Kakanda, welche sich durch grosse nnd breite Canoes anszeichneten, dann das der Schaba, die hingegen lange und schmale Boote hatten.

Die ersteren haben ihre Heimath nordwestlich von Loköja, an der rechten Seite des Niger, eis eind mtz Flinten bewesfnet und in ihrer Kampfart zu Wasser setzen sie ihre kleinen Kinder, oft 50 an der Zahl, zum Rudern oder Fortschauseln auf die äusseren Bänke der Pakraege, postiren sich selbst in die Mitte und schiessen so über die Köpfe hirer Kinder hinnan. Die Kakhada sind die ersten Handelavermittler auf dem Niger, sie bringen Pulver, Flinten, Kanonen, Salr, Zeuge und andere Sachen vom Nun oder unteren Niger und vorsorgen dagegen die Bowohner der unteren Niger und vorsorgen dagegen die Bowohner der unteren Nigerenme mit Sklaven und Elfenbein. Man kennt sie bis Bautsehl und Kann hin nud selbst die Rhadameser Kanfleut stehen indirekt, manchmal sogar unmittelbar mit ihnen in Handelbebriehungen.

Die Schaba sind Inselbewohner des Niger, sie besitzen keine Flinten, wohl aber Wurfspiesse; bei der Hanthirung ihres Canoe sind sie zngleich Combattanten und Raderer.

Wir passirten das Wasserlager ohne Schwierigkeiten, obspleich wir mehrmals angernfen wurden, um uns zu legitimiren. Die Menge Fener, von halbzackten Gestalten umgeben, das Trommeln und Pfeifen, Pyramiden von langen Spiesseen, an denen Bogen und Köcher hingen, die grossen Kriegs-Canoes am Ufer, das Lärmen, Schreien und Singen gaben beim Mondschein eins der sonderbarsten Bilder, das ich je gesehen habe. Alles stürzte dann manchmal ans Ufer, um den weissen Mann zu sehen; "Thoraus, Thoraus, 'Ingleses, Ingleset' hörte ich von vielen Seiten und wie mir meine Leute sagten, waren sie recht sufrieden

<sup>1)</sup> Weisser, Weisser,

mit meiner Ankunft, indem sie glaubten, ich sei einer von den Engländern in Lokója und käme, um Massaban im Kriege beitzustehen. So gross ist das Ansehen der Weissen hier, dass sie wirklich diese Ansicht hogten, ja sie sprengten osgar aus, ich briichte eine ganze Ladung von Flinten und Pulver mit, und meinten, jetzt würde der Krieg bald zu Ende gebracht werden. Wir heitet nns jedoch nicht lange auf und nach 4 Stunde langten wir denn wirklich vor Rabba an. Oleich in der Necht noch andte ich einen Courier an König Massaban, der mit seinem Lager eirca 6 Stunden weiter nordwestlich dem Niger entlang stand, um in meine Ankunft wissen zu lassen und ihn zu bitten, mir ein Pferd zu schieken, damit ich hie neuenke könne.

Rabba, — Die folgenden Tage blieben wir nun in Rabba, das ebenfalls beinahe ganz zerstört war. Alle Häuser waren dachlos, anch die unseren, und die Wände ganz sehwarz von den Bränden, die darin gewüthet hatten. Die meisten Einwohner waren gefühen.

Rabba liegt auf dem linken Ufer des Niger und war früher eine der bedeutendsten Städte, ist auch jetzt noch wichtig, weil hier eine der am besten eingerichteten Fähren zwischen dem Haussa- und Joruba-Gebiete sich befindet. Es ist am Südabhange eines Felszuges erbaut, welcher sich als letzter Ausläufer der Admiralitätsberge hier in den Niger stürzt und direkt vom Wasser bespült wird. Von der Confluenz an sind diess die einzigen Felsen, die unmittelbar an das linke Ufer des Niger herantreten. Südlich von Rabba ergiesst sich der kleine Gingi-Fluss, der vom Gebirge in Nordosten kommt und ungefähr einen Tagemarsch lang ist, in den Niger. Der Boden bei Rabba besteht aus Thonerde. Man bant Korn, Pisang, Bananen, etwas Baumwolle nud Erdnüsse, aber das kultivirhare Terrain, das einst meilenwoit die so grosse Stadt umgab, ist jetzt nur auf ein kleines Gebiet an beiden Seiten des Gingi-Flusses beschränkt, indem das alte schon längst wieder durch dichtes Unterholz überwuchert ist. Rabba hat jetzt nicht mehr als 100 Hütten, die eben niedergebrannt wieder im Anfbauen begriffen waren. Die Bewohner sind Nyfe und sprechen diese Sprache. Es ist ein schöner schwarzer Negerstamm, der zn den gebildetsten und intelligentesten Inner-Afrika's gehört. In ihrer eigenen Sprache nennen sie ihr Land Nupe.

In dieser unangenehmen Lage — denn in einer zerstörten Stadt zu legiren, ist selbst bei den Christen nicht angenehm, wie viel weniger bei den Negern! — mnsete ich bis zum 20. April bleiben und ich hatte sehon beschlossen, die Geschenke für König Mösseban durch Durugu überbringen zu lassen und mich selbst auf den Weg mach Süden zu machen, als am 20. früh mein Courier mit einem Boten von Massaban zurückkam. Die Taktlosigkeit, mich 4 Tage warten zu lassen, suchte der Bote des Könige dadurch zu entschuldigen, dass er sagte, Massaban hätte eine Schlacht geliefert, und nach seiner Aussage war der Krieg noch nicht beendigt. Der König schickte mir zum Zeieben, dass die Botschaft wirklich von ihm sei, einen Korb mit Kola- (oder, wie die Bornuer sagen, Goro-) Nüssen und hatte Befehl gegeben, mich, sobald ich zu kommen wünschte, mit einem Pferde zu versehen. Der Bote wollte nnn zwar noch allerlei Schwierigkeiten machen. um einen Tsg in Rabba bleiben zu können, und wurde darin von meinen Begleitern ans Lokója, die überhaupt mehr die Interessen Massaban's als die ihrer Englischen Herren in Lokóia im Auge zu haben schienen, unterstützt. ich erklärte aber, auf alle Fälle noch am Abend desselben Tages aufbrechen zn wollen.

Um 5 Uhr Nachmittags verliessen wir denn auch den Niger, der von Rabba an eine Zeit lang eine westliche Richtung verfolgt, und wendeten uns nordwestlich. Nach 1 Stunde hatten wir die alten Manern Rabba's hinter uns und sahen nun, welch einen ungeheueren Umfang dieser Ort früher, vor der Herrschaft der Fellata, gehabt haben musste. Es war das zur Zeit, als der Sklavenhandel an der Küste noch recht im Schwunge war und alle Sklavenzüge aus dem Inneren ihren Weg nach dem Ocean über Rabba nahmen. Als dann der Sklavenhandel mehr in Verfall gerieth und die Fellata sich dieser Länderstriche bemächtigten, nahm Rabba schnell ab: Landers fanden. wenn ich nicht irre, nur noch eine Stadt von 40.000 Einwohnern vor und jetzt, wo weder Sklaven nach der Küste spedirt werden, noch auch der Elfenbeinhandel diesen Weg nimmt, hat die Stadt so abgenommen, dass angesiedelte Bewohner kaum mehr als 500 in Rabba sein dürften und die Gesammtzahl, d. h. die Passagiere eingeschlossen, durchschnittlich 1000 Seelen betragen wird.

Von unserer Karawane war ich allein zu Pferde, alle Anderen, selbet der Seerk iv no Lokója, waren zu Fusse. Drei Stunden durch einen lichten, hanptsichlich aus Butterbäumen bestehenden Wald brachten uns nach dem reizend gelegenen Ort Moo. § Stunde darauf gelangten wir an den kleinen Fluss Edda, der einen Tagemarsch von Nordosten her ans dem Gebirge kommt, und weiterhin passirten wir dann noch andere kleine Rinmsele, jedoch meist ohne Wasser. Die Gegend war grossgewellt und der Boden bestand meist aus rothem Thon. Nach weiteren 3 Stunden — wir ritten trotz der Nacht immer weiter — kannen wir an den bedeutenden Fluss Eku und befanden nns nun schon in dem ungehreueren Lager der Armee von Nyfe, denn auch auf dem linken Ufer hatte sich eine Attheilung des Lagers, hanptsächlich aus Reiterie biestehend, placirt.

### 16. Aufenthalt im Lager des Königs Massaban von Nyfe.

Erste Audiens beim König. — Nachdem wir am Morgen auf einem Fährboot über den Filnss gesetzt waren und ich auf einem Spazierritte durch das Lager dieses impoanste Kriegsdorf, denn statt aus Zelten war das ganze Lagor aus kleisen provisorischen Hütten aufgebant, bewundert hatte, wurde ich zum König beschieden.

In einer grossen Veranda, deren Vorderseite durch seidene Vorbänge geschlossen werden konnte, fand ich eine
Verammlung von etwa 100 Leuten in fünf Reiben auf
dem Sande dem Saltan gegenüber sitzen, alle waren sehr
schnutzig, aber doch bekleidet. Der Saltan, selbet habbnackt, sass ant einer ausgebreiteten Giraffenhaut. Für mich
hatte man ihm dicht gegenüber eine sehr hübsehe NyfeMatte hingelegt. Mein eigener Anzug bestand seit Lokója
aus einem schwarzen Strohhut, einem gelbseidenen Röckchen, weisser Europäischer Hose und hohen schwarzen
Stiefeln, auch hatte ich ein Hend an, und zwar ein Euronäisches, das jeh über dem Röckchen truze.

Die Begrüssungen waren gegen Gebrauch nnr kurz, der König liess dann gleich Goro-Nüsse bringen und theilte eine derselben mit mir, was als Friedens- und Freundschaftszeichen, von Seite eines Fürsten ausserdem als eine grosse Gunst angesehen wird. Sødann liess er eine Schüssel mit Milch, ein halbes Schaf, einen Topf mit Honig bringen und nach einigen allgemeinen Fragen, wobei er sich am meisten darüber verwunderte, dass ich von Bornu gekommen wäre, entliess er mich. Man wics uns dann eine ziemlich kleine Wohnung an, worüber aber in Anbetracht, dass wir uns in einem Lager befanden, Nichts zu sagen war. Gleich darauf sandte mir der König noch einen Topf mit Palmöl, einen anderen mit Schea-Butter (vom Butterbaum), Zwiebeln und 20.000 Muscheln für meine kleinen Ausgaben, die allerdings nicht gering waren, denn den Geschenkbringern und vielen anderen Bettlern musste Trinkgeld gegeben werden, so dass nicht nur die 20,000 Mnscheln von König Massaban noch an demselben Morgen, sondern auch von meinen eigenen eine bedeutende Anzahl verausgabt wurde. Die Matte, auf welche mich König Massaban zum Sitzen genöthigt hatte, wurde mir auch als Geschenk nachgetragen, sie war wirklich von ausgezeichneter Arbeit.

Mittlerweile kannon anch mehrere Würdentrüger, unter anderen auch der Sklaven-Oberst, welcher den Ehrentitel Bargo-n-gion, d. h. Spiegel der Elephanten, führt. Wie bei una manchen Louten ein Titel verlieben wird, ohne dass derselbe Beziehung zu ihrer Beschäftigung hat, so auch an den Negerhöfen; man darf deshalb ja nicht schliessen, dass, weil der Sklaven-Oberst den Titel Elephantenspiegel führte, diese irgend eine Beziehung zu Elephanten oder zu Elephantenjugden hätte, im Gegentheil, dieser würdige Schwarzes war augenblicklich ausser seiner gewöhnlichen Charge mit dem höchsten Commando der unteren Niger-Flotte betraut, mit der Flotte, die wir bei Rabba zu sehen Gelegenheit hatten.

Nach den neuesten Nachrichten hatte sich der Feind auf die grösseren Niger-Inseln zurückgezogen. Der Niger, eiren 3 Stunden von hier entfernt, ist dort wie immer sehr breit und von Inseln unterbrochen, von denen mir als die bedeutundsten in der Reihenfolge von oben nach unten Buka, Lumm, Keifin und Goadjibbo genannt wurden. Mässaban wird wohl genütligt sein, seine Flotte von Rabbahernuf kommen zu lassen.

Würdenträger. - Die Hof-Einrichtung in Nyfe ist die der Fellata überhaupt, obgleich die Chargen andere Namen haben, die indess zum grössten Theile der Haussa-Sprache entnommen sind. Den ersten Rang bekleidet der die Fremden Einführende, Seerki-n-fada. Ich habe dann schon den Bargo-n-gioa erwähnt, der ausser der derzeitigen Admiralitätswirde auch die Funktion hat, die jährlichen Abgaben an den Kaiser von Gando an entrichten, die in Sklaven, Toben, Muscheln und allen Sorten von Geschenken bestehen. Dass diese Abgaben bedeutend sind, geht daraus hervor, dass eine Sklaven-Karawane von 400 Köpfen, deren Führer sich mir vorstellte, für Gando bestimmt war. Ein anderes wichtiges Amt ist das des ersten Rathgebers, der den Titel Damaráki führt; der Oberpolizeidirektor, der zugleich Oberscharfrichter ist, hat den Titel Seerki-n-dogáli. der Obervorreiter heisst Siggi, der Oberkoch Sserronia, endlich der Privatsekretär hat den Arabischen Titel Imam. Der Obersteommandirende des Landheeres wird Maiaki genannt, der, welcher besonders die gesammte Reiterei unter sich hat, heisst Bendoaki, der, welcher die Fusstruppen befehligt, Sserkj-n-karma. Diejenigen, welche Stimme im Rathe des Sultans haben, also das sind, was man in Bornn die Kogna nennt, werden schlechtweg Sseráki genannt, welches Wort der Plural von Sserki (Prinz) ist. Ausserdem giebt es noch eine Menge niederer Chargen, alle mit eben so prunkhaften Titeln wie die so eben angeführten, so dass die Neger verhältnissmässig ein eben so ausgebildetes Hofwesen haben wie die christlichen Fürsten.

Zuceits Audienz bei Massaban. — Am anderen Tage suchte ich nm Audienz nach, nm meine Geschenke sn überreichen, der König sber, der mich so unhöflich 4 Tage in Rabba hatte warten lassen, schien auch hier wenig Notiz von mir nehmen zu wollen, nnd erst nach meiner Erklärung, ich würde die Geschenke hier lassen, mich selbst aber den anderen Tag nach Rabba zurückbegeben, bekam ich nm 3 Uhr Nachmittags Audienz.

Ich brachte ihm von Lokója ein Stück echten Sammet und vier Schnüre echter Korallen, zusammen im Werthe von ungefähr 500 Francs. Man hatte mir in Lokója auch noch zwei Stück Seide für ihm mitgegeben, jedoch in Anbetracht, dass ich in Ilori noch einen mächtigen König vor mir hatte, behielt ich sie für diesen zurück und fand dann auch, dass Mässaban vollkommen mit den Geschenken zufrieden war. Er liese mir auf der Stelle als Gegengeschenk zwei sehr reich gestickto Kyfe-Toben bringen und meinen Begleitern von Lokója je 20.000 Muscheln ansrablen. Ausserdem versprach er, mir ein Pferd bis zur Küste, einen Boten und Gepickträger bis Ilori mitzugeben, und meine Abreise wurde auf den 24. Auftl festgesetzt.

Mássaban ist trotz seiner grossen Nachkommenschaft denn er hat 60 Sühne und wohl eine gleiche Anzahl Töchter — keinewege bejahrt, er glaubt ungefähr 50 Jahre au zählen, was auch wohl richtig sein wird, obgleich er jünger anssieht. Er stammt aus Pulan-Geblüt, ist von grosser Statur und awar vollkommen sebwarz, aber doch mit Spuren der sehönen Gesichtszüge seiner Vorfahren. Er seheint ein sehr daspotlascher Herr zu sein nud war in seiner Jugend längere Zeit in Streit und Krieg um die Thronfolge mit seinem Bruder, bis der Sultan von Gando sich ins Mittel sehlors.

Das Verbältniss der zum Reiche Gando gebörigen Stasten zur Centrulgewalt ist wie bei dem grösseren Sökoto auf die geistliche Macht des Oberhauptes gegründet. Gando ist wie Sökoto ein Fulan-Reich und beide Fürstenfamilien sind durch Blutzerwandstechsit eng mit einander verbunden. Indess sebeint in letzter Zeit Sökoto immer mehr an Einflans gewonnen zu haben und Gando in eine Art von Abhängigkeitserschiltniss zu jenem gekommen zu sein.

Das Verhältniss Mássaban's zu den Engländern ist ein sehr freundschaftliches, da er dieselben nicht entbehren kann; über kurz oder lang wird das aber aufhören, denn Mássaban wird jedenfalls eine an der Confluenz emporblihende starke christliche Gemeinde nicht mit gleichgültigen Augen ansehen können.

Nachdem ich auch dem Thronfolger Omarc-Elima, einem Neffen des Königs, meinen Besuch abgestattet, kehrte ich in nnerer Hitte zurück. Gleich darauf kamen eine Mange kleiner Söhne des Königs, um mich zu begrüssen oder vielmehr um ein Geschenk von mir zu erhalten; da ich aber Nichts für zie hatte, so setzte ich ihnen meine Büchse mit ausgezeichneten Goro-Nüssen vor, in der Meinung, sie würden so bescheiden sein, je eine oder zwei herraussunchmen;

die kleinen Bengel theilten aber ohne Umstände den ganzen Inhalt unter sich nud da alle Nüsse ein Geschenk von ihrem Vater und von dem Thronfolger waren, liess ich sie zubig gewähren.

Das Lager. - Am 23. April machte ich einen Ritt durch das Lager, das wirklich einen erstaunlichen Umfang hatte nnd zu der Zeit vielleicht 20.000 kleine Strohhütten zählte. Wenn man bedenkt, dass fast jeder Soldst seine Fran, die meisten ihre Kinder, viele auch Sklaven bei sich hatten, so wird man die Seelenzahl dieser improvisirten Stadt auf 100,000 schätzen müssen. Unterwegs stiess ich auch mit Massaban zusammen, der ebenfalls ausritt und einen grossen Tross Leute bei sich hatte. Voran kam die Mnsik, mehrere grosse und kleine Trommeln der verschiedensten Form, dann einige Pfeifer, welche nach Art der Savoyarden Luft durch einen kleinen Schlauch in die Pfeife bliesen, dann Neger mit eisernen Klappern und grossen hölzernen Trompeten, endlich einige Leute mit Streichinstrumenten. Der Musik folgten ungefähr 2- bis 300 Soldaten, alle in einer Reihe marschirend und mit Steinschlossflinten bewaffnet, nach den Soldaten kam der Vorreiter, dann der Schwertträger, der ein ungeheuer langes und breites Schwert trug, endlich Massoban selbst. Er war diessmal gegen seine Gewohnheit prächtig gekleidet, denn ausser weiss- nnd rothseidenen Nyfe-Hosen und rothen Stiefelehen hatte er über einem blauen Nyfe-Hemde einen weisstuchenen, reich mit Gold und blauer Seide gestickten Tripolitaner Burnns an. Seinen Kopf bedeckte ein Tuniser Fes. Hinter ihm kamen dann zwei Neger mit grossen Schilden aus Flusspferdleder, die so hoch waren, dass sie Mann und Pferd decken konnten, endlich sohloss eine ganze Kavalkade von Reitern mit mehr oder weniger Sklaven hinter sich den Zug.

Der Aufenthalt im Lager war indess keineswegs anmnthig, eine Unzahl von Fliegen, durch den überall liegenden Unrath angelockt, quilte Einen den Tag über, pestilenzialische Ausdünstungen todter Thiere, die wegzuschaffen man sich nicht die Mühe gab, die Regenzeit, indem gewöhnlich gegen Abend ein heftiges Gewitter sich entlad, gegen welches die bloss provisorisch aufgeschlagenen Strobhütten gar keinen Schutz gewährten, die entsetzliche fenchte Hitze in diesen Käfigen, denen aller Luftzug fehlte, das fortwährende Geschrei der Essen feil bietenden Weiber, die hierin bei weitem die lautesten Marktweiber unserer grossen Städte überbieten, das Toben und Lärmen der Soldaten, welche nicht selten zu viel Barássa (d. i. Schnaps) getrunken hatten, das Trommeln und Pfeifen ohne Unterlass bei Tag und bei Nacht, bloss nm eben Lärm zu machen, alles diess ware - glaube ich - selbst einem Landsknechte ans der Zeit des dreissigjährigen Krieges zu viel gewesen sein, und wenn es nach Mitternacht einmal wirklich etwas ruhiger wurde, summte nnd brummte Einem der Kopf von dem, was man am Tage hatte ausstehen müssen.

Das Nufe-Volk, an der Hauptpulsader von Central-Afrika, dem Niger, angesiedelt, musste durch seine vielfachon Beziehungen zu den anderen Völkern, die der grosse Strom wesentlich erleichterte, durch den Einfinss der von Norden herabgestiegenen mohammedanischen Fellata und die wenn auch ferne Berührung mit den Christen mittelst Jóruba schon frühzeitig einen hohen Grad von Bildung erlangen. Jedenfalls wäre der Einfinss vom Ocean hor bedeutend stärker und ein besserer gewesen, wenn nicht bis anf die letzten Jahre der Sklavenhandel auf jegliche Civilisation und auf allen freundschaftlichen Handelsverkehr aufs Schädlichste eingewirkt hätte. So lange man nur darauf bedacht war, Menschen zu rauben und zu Geld zu machen, wie zur Zeit der Portugiesen und Spanier, vernachlässigten die Nyfe-Völker ganzlich die Bebanung ihres Grund und Bodens nud lebten ausser von Sklavenjagden nur von Handel und Schifffahrt. Ale aber endlich der Sklavenhandel nach der Küste zu ins Stocken gerieth, dann gänzlich aufhörte, d. h. mit den Christen, als dann die Engländer, die Wichtigkeit einer Handelsstation am Zusammenflusse des Bénnë mit dem Niger begreifend, dort Lokója anlegten, fingen die Nyfe-Bewohner an, sich auch auf die Kultur ihres Landes zu legen, and wenn nicht der Krieg, der ohne Unterlass die Fulan-Staaten verheert, hemmend in den Weg träte, wären sicher schon grössere Resultate erzielt worden. Indess habe ich constatiren können, dass man mit Eifer Baumwollen-Knltnr treibt, und von allen Central-Afrikanischen Ländern ist Nyfe das einzige, welches dieses für uns so kostbare Prodnkt jetzt für Enropa zu bauen angefangen hat. Es liegt nun den Engländern ob, auch auf die anderen Erzougnisse, wie Korn, Tabak, Indigo, die mit Leichtigkeit und Vortheil überall im Lande gebant werden könnten, die Nyfeenser aufmerksam zu machen. Der Tabak ist von ansgezeichneter Güte und wenn auch die Ölpalme in Nyfe nicht so häufig ist wie auf dem rechten Ufer des Niger, so gewährt dafür der Butterbaum, der überall den Hauptbestandtheil der Wälder Nyfe's bildet, eine unerschöpfliche Quelle des Reichthams. Ansserdem kommt Reis überall wild vor und die Arachis würde mit demselben Vortheil wie am Gambia-Flusse angebaut werden können. Eben so würden in Nyfe Kaffee und alle feinen Gowürze der heissen Zone godeihen. Der Schwarze Pfeffer, der im übrigen Central-Afrika nicht vorzukommen schoint, ist hier so ausgezeichnet und von so aromatischem Geschmacke, dass er dem besten Indischen an die Seite gestellt werden kann, ihn vielleicht, was gewürzigen Geschmack anlangt, übertrifft.

Rohlfs, Reise von Kuka nach Lagos.

Ob die Nyfe-Bewohner am Niger ihre nrsprünglichen Wohnsitze inne haben oder nicht, ist vor der Hand noch schwer zu entscheiden; ihrer Sprache nach zu urtheilen, scheinen sie mit den Jóruba-Völkern verwandt zu sein. Von schwarzer Farbe haben sie echte Negerphysiognomie, ohne so hässliche Gesichtszüge zu besitzen wie die Musgu-Neger. Sie tätowiren sich stark durch kleine Messerschnitte im Gesichte und auf dem ganzen Körper. Die Frauen tragen ihr Haar ohne Kunst und ohne es zu flechten, die Männer rasiren sich den Kopf ganz und wenn sie einen Bart haben, tragen sie ihn nach Art der mohammedanischen Neger, d. h. sie rasiren sich den Schnurrbart gänzlich und lassen vom Backen- und Kinnbart nur eine feine Linie stehen. Die Knaben tragen bis zur Manubarkeit ihr Haar auf verschiedene Art and Weise, indem sie allerlei Figuren, als Halbmonde, Kreise &c., auf dem Kopfe in ihre Haare scheeren, vorwiegend ist jedoch, dass sie sich beide Seiten rasiren und einen 2 Zoll breiten Haarstreifen von hinten nach vorn herüber stehen lassen. Die Nyfe-Bewohner kleiden sich wie die übrigen mohammedanischen Neger und selbst die, welche nicht dem Islam anhängen, gehen mehr oder weniger bekleidet. Obgleich sie wie alle Völker es lieben, sich mit Korallen, bunten Steinen, Ringen von edlem und nnedlem Metall zu schmücken, sind sie doch nicht so putzsüchtig wie die Neger Soso's. Die Frauen tragen keine Fussringe und auch Armringe sieht man selten bei ihnen, die jungen, oft auch ältere Männer haben dafür alle einen dicken Glasring am Oberarm, oft blau und von Europäischem Fabrikat oder weiss und von allerlei Glasperlen oder Bonteillenscherben zusammengeschmolzen, was die Nyfeenser selbst zu besorgen verstehen. Aus der Sprache des Volkes können wir schliessen, dass Pferde und Rinder von Osten her eingeführte Thiore sind, weil sie dafür die Haussa-Benennungen haben. Ob Reis, der auf Nyfe auch schinkaffa heisst, von Osten oder Westen her eingeführt ist, lässt sich schwer sagen, aber da derselbe im Nigerthale wild vorkommt, so glaube ich fast, dass schinkaffa ein nrsprüngliches Nyfe-Wort ist, welches die Haussa entlehnt haben. Man mass namentlich in Betracht zichen, dass die Bornuer. die auch das Wort schinkaffa haben, ausserdem ein echtes Kanúri-Wort für Reis, nämlich férgami oder pérgami, be-

Ganz eigenthümlich ist das Zahlensystem der Nyfeener; auf fünf basirt bietet es so viele Unregelmässigkeiten in der Construktion so wie in der Benennung der Zahlen dar, dass es "dadurch nicht allein von den bekannten Zahlensystemen aller anderen Neger, sondern auch wohl von denen der anderen Völkor der Erde abweicht. Frühzeitig im Gebrauche der Muscheln als Geld und Tauschmittel massten sich die Nyfeenser nattrijch rasch ein vollkommenes Zahlensystem aushilden. So haben sie z. B. einen eigenen Ausdruck für Millien und auch für die kleineren Grössen lanter einheimische Benennungen, was wir bei den anderen Negervölkern vergebens suchen.

Tretz des Reichthums der Nyfe- oder Nupe-Sprache, hervorgerufen durch die Fülle der sie magsbenden Natzr, die ihren Angen Alles verführt, als Berge, einen grossen Strom, Lleine Flüsse und Rüche, die mannigkaltigete Pflanzenweit, wofür sie Wöter bildete und schaffte, hat sich die Sprache dennoch nicht über ihr eigenes Land hinnas ausbreiten können und in Nyfe selbst ist die Haussa-Sprache se zu sagen ebenbürtig gewerden. Jeder einigermassen verzehme Nyfe-Mann versteht Hauses und die Grossen des Landes, zum Theil von den Fellata abstammend, reden nnd verstehen alle Fulfülde. Nape ist aber weniger von Fellata überschwemmt als die anderen Königreiche von Gando und Sökote; nomadisirende Fellata giebt se in Nyfe beinabe gar nicht mehr.

Verzögerung der Abreise. - Trots aller Versprechungen schien es Massaban als selbstverständlich angenommen zu haben, dass ich bei ihm bliebe, nnd ich hätte mich zu einem längeren Anfenthalte wohl anch entschliessen können, wenn er erstens meinen Wunsch erfüllt hätte, mir einen Mann beizugellen, der mir über Tepographie und Orographie seines Landes einigen Aufschlass hätte geben können, aber daven wollte er gar Nichts wissen, verbot sogar allen seinen Leuten, die mich umgaben, mir irgend wie anf solche Fragen zu antworten, zweitens, wenn er mir eine etwas anständigere Wohnung hätte anweisen lassen, denn dass eine Menge grösserer und besser gelegener Hütten verhanden waren, hatte ich doch bei eigener Inspektien des Lagers gesehen. Aber auf meine Reklamation wurde gar keine Rücksicht genommen oder meine Begleiter ans Lokoja wagten es nicht, ihm meine Wünsche zu übersetzen, indem sie glauhten, dass ich nach dem Beispiele seiner eigenen Unterthanen und der früher dagewesenen Engländer (Glover, Baikie, Fell) mit Allem, was vom Könige käme, zufrieden sein müsse,

Nachdem ich denn am 25. April Mergens vergeblich nur eine Abschied-Andiens nechgesucht und nach 40,000 Muscheln, welche mir der König gegen Anweisung des Mr. Pell ansrahlen sollte, nicht erhalten hatte, ging ich Nachmittges allein zu ihm, ohne angemeldet zu sein, da diess überhaupt bei den Fulan-Fürsten nicht Sitte ist, in-dem Jedernann zu der Zeit, wo der Fürst sich in seinem Empfangshause hefindet, uuangemeldet freien Zahritt bekommen kann. Mässaban nahm es auch gar nicht übel, dass ich nanagemeldet kam, und liess gleich die Delmetscher rufen. Ich setzte ihm auseinander, dass, nachdem er mich 3 Tage vergeblich mit Bezahlung der Muscheln er mich 3 Tage vergeblich mit Bezahlung der Muscheln

hingehalten hätte, da ich überdiess wie ein Hund im Lager logirt sei und man von meiner Bitte um eine bessere und etwas ruhiger gelegene Hütte gar keine Netiz nähme, überhaupt es schon eine grosse Unhöflichkeit gewesen wäre, mich 4 Tage in Rabba ohne irgend eine Antwort warten su lassen, - ich entschlossen sei, noch heute aufznbrechen, und zwar wolle ich die Mnscheln gar nicht haben, wenn diess wieder nene Verzögerung verursache, ebgleich dieselben ja kein Geschenk sein sollten, sondern er dafür einen Schein auf Lokója beköme (der König Mássaban schuldete den Engländern in Lokója, wenn ich nicht irre, für Flinten und Pulver die Summe von 1500 Thaler). Massaban sagte mir nnn, ich solle das Geld haben, entschuldigte sich mit allerlei Redensarten, er sei sehr beschäftigt &c., and anf 100 Palverfässer deutend, die er gerade anter seine Soldaten vertheilen liess, sagte er: "Du siehst, alle Wohlthaten habe ich von den Christen, ehne sie wäre ich ein flüchtiger König, aber mit ihrem Beistande werde ich die Rebellen besiegen, deshalb werde ich für Dich Alles than, was ich kann." Ich erwiderte ihm, dass ich bis jetzt Nichts von seiner Gefälligkeit gemerkt hätte, dass er aber um se mehr Grund habe, wenn ein Christ zu ihm köme, denselben nicht in so wegwerfender Art, sondern mit Anszeichnung zu behandeln. Ich stand sodann auf und empfahl mich, hinzufügend, dass diess mein letzter Besuch sei.

Durugu, welcher den Dolmetscher machte, hatte aber ans Furcht, dem König zu missfallen, meine entschiedenen Worte sehr viel anders wiedergegeben.

Als ich, in meine Hütte zurückgekommen, aufzubrechen befahl, erwiderte Durugn, ich dürfe ehne spezielle Erlaubniss des Königs das Lager nicht verlassen, und als er aah, dass ich ernstlich fort wellte, lief er in seiner Anget zu Mässaban, dem er jetzt natürlich meinen Entschluss nicht mehr verheimlichen konnte. Mittlerweile hatte der kleine Nöcl, der Einzige, auf den ich mich hier mit Sicherheit verlassen konnte, die Sachen, Teppiebe nad Matten schnell zusammengepackt und ich war mit dem Jöruba-Dolmetscher an den Ekn gegangen, nm alsbald nach Rabba zurückrukohren.

Der Dolmetscher folgte mir nar mit Widerstreben, denn Alle fürchteten den Zern Massaban's. Indess hatte anch ich die Rechnung ohne den Wirth gemacht, denn als ich an den Ekn kam, hatte Mässaban sehne Ordre gegeben, mir die Fähre nicht zu gestatten. Er mochte diese um 4 Uhr Nachmittags sein. Gleich darauf kam ein Bote von ihm, der mich einlud, wieder ins Lager zurückzukehren. Ich antwertete, ich hätte Abschied vem Könige genommen, hätte Nichts mehr im Lager zu thun und warte aur darauf, dass der König Befehl zum Überschieften gebe. Der Bote kehrte mit dem Dolmetschen

wieder zurück, während ich mich ruhig an das Ufer setzte. So hekam ich bis Abends 9 Uhr fünf Botschaften vem Könige, wieder umzukehren, und anch Durugu und der Sserki von Lokója baten Mássaban nicht, mich fortgehen zu lassen, sondern als ob sie seine Diener wären, suchten sie mich stets zu überreden, doch noch da zu bleiben. Der letzten Botschaft autwortete ich, dass, wenn man mir nicht in # Stunde das Canoe zur Verfügung stelle, ich meinen Schwimmgürtel ambinden und hinüber schwimmen würde. Gleich darsuf kamen nun Durugn und der Sserki von Lokója mit zwei von des Königs Leuten, brachten meine Geschenke zurück und das Canoe wurde mir sur Disposition gestellt. Zngleich sagten sie. Massaban gebe mir meine Geschenke wieder, zum Zeichen, dass alle Freundschaft mit mir abgebrochen sei, indess wolle er nicht, dass mir irgend wie ein Leid bei ihm geschehe, das Boot stehe zu meiner Dispositien, ich könne gehen, wohin es mir beliebe. Dann fügten sie hinzu: "König Massahan hittet um Verzeihung, er hat nicht gewasst, dass Du so dringend nöthig hast abzureisen, wenn Du aber in Freundschaft abreisen willst, se bleibe nech eine Nacht hier, nimm mergen in effener Andienz ven ihm Abschied und in diesem Falle haben wir Befehl, die Geschenke wieder mitzunehmen. Ich merkte nun gleich, dass Durugu dem König bei meinem letzten Besuche gar nicht gesagt hatte, dass ich fort wolle; diess und der Wunsch, nicht mit Grell von einem Fürsten zu scheiden, zu dem mich eigentlich die Engländer in Lokója geschickt hatten, am die freundschaftlichen Beziehungen, die zwischen ihnen existirten, noch mehr zu befestigen, bewogen mich, wieder umzukehren.

Man kann sich denkon, welch ein Volksauflauf darch mein stundenlanges Sitzen an der ehnehin belebeta Fähre entstanden war, denn die ganze schwarze Welt wellte den Mann sehen, der es nicht nur wagte, die Befehle des Königs nicht auf der Stelle zu vollzieben, sondern der segar offen Trotz bot nud welchen der König obendrein um Verzeihung zebetan hatte.

Der König nahm also die Geschenke wieder zurück und ich begab mich abermals in das Lager. Denselben Abend schickte er mir noch zum Zeichen des Friedens und der Freundsebaft eine grosse Kumme Milch.

Am folgenden Morgen früh ver Sonnenaufgang erhielt ich die 40.000 Muscheln und als ich dem Überbringer einen Schein darüber ausstellen wollte, sagte er, es sei ein Geschenk Massaban's, der mich auf der Stelle zu sehen wünsche. Ich ging mit und traf den König im Inneren seines Hauses. Massaban that, als eh Nichts vergefallen wäre, und so hielt ich es auch für das Beste, auf den nnangenehmen Zwischenfall, der einzig daven herrührte, dass Durugu nicht übersetzt hatte, was man ihm gesagt. nicht weiter zurückzukommen. Als ich sah, dass der König keinen Schein über den Empfang der Muscheln haben wellte. gab ich ihm 2 Friedrichsd'or, ungefähr den Werth der Muscheln, mit der Bitte, sie seiner Schwester, welche grossen Rinfluss auf ihn haben soll, an schenken. Er nahm sie auch an and nachdem er mir noch einige Garo-Nüsse, etwas trockenes Fleisch and kleine, mit Honig angemachte Reiskügelchen gegeben, entliess er mich, indem er mir glückliche Reise wünschte.

# 17. Reise durch Jóruba nach der Küste bei Lagos.

Über den Niger nach dem Feldlager von Jöruba. - Ohne Unfall langten wir in Rabba an, dort kaufte ich ein Pferd für 80.000 Muscheln, was für diese Gegend und nech dazu in Kriegszeiten billig war, und setzte dann am 2. Mai über den Niger, kurz nach dem Damráki oder ersten Rathgeber des Königs, der dem Sultan von Ilori, dem Bundesgenossen Massaban's in dem jetzigen Kriege, einen herrlichen schwarzen Hengst als Geschenk zu üherbringen hatte. Das Überschiffen danerte fast 4 Stundo, da wir erst eine lange Zeit am linken Ufer hinaufrudern massten, am nicht su weit vem Strome zurückgerissen zu werden. Nach einer kleinen Pause traten wir dann den Weg südlich nach dem Lager von Jóruba an, das wir schen nach 11 Stunden erreichten. Es mochten ungefähr 20.000 Leute hier versammelt sein, darunter ührigens höchstens ein Drittel kriegstüchtige Seldaten, die ührigen waren Greise, Weiher und

Kinder. Das Lager selbst lag an tedten Hinterwässern des Niger, der also bei Hochwasser hier eine Breite von 2 Deutschen Meilen haben dürfte; für gewöhnlich ist hier indess kein Ort, der Platz führt den Namen Fanago. Die Einrichtung im Lager war im Ganzen dieselbe wie in dem der Nyfeenser, das Volk selhst jedech bedeutend höflicher, die Leute zeigten zwar auch Nengierde, einen Weissen zu sehen, aber sie blieben in angemessener Entfernung. Nachts war im Lager ein Höllenlärm und da meine Wohnnng gerade zwischen der des Damráki und der des Oberbefehlshabers sich hefand, se fehlten natürlich Tag und Nacht die unentbehrlichen Trommeln auch nicht. Ja früh Morgens, als die Trommler, ungefähr 50 an der Zahl, zuerst dem Damráki ein Ständchen gebracht hatton, postirten sie sich auch ver meiner Hütte; ich suchte sie mit einigen handert Muscheln zum Schweigen zu hringen, aber unglücklicher Weise hatte ich wohl zu viel gegeben, denn nun fingen sie ihren Spektakel erst recht an. — ein Wunder, dass die Felle nicht sprangen! Endlich konnte man sie zum Schweigen bringen und nachdem sie demüthig Stanb auf ihr Haupt gestreut hatten, zogen sie davon, nm bei einem anderen Grossen ihr Glück weiter zu versuehen.

Dem Damráki wurde als erstem Rathgeber des Königs natürlich sehr der Hof gemacht, überhaupt gerirte er sich jetzt in Abwesenheit seines Herrn ganz wie der König selbst, während er es in Gegenwart Massaban's nie nnterliess, vor ihm im Staube zu kriechen. Aber die Neger sind gerade wie wir, die angeborenen Triebe und Naturanlagen sind bei allen Menschen dieselben. Wie blickte Tacitus auf die alten barbarischen Germanen und wie blicken andere knrzeichtige Lente heute noch auf die Völker, die bislang ohne Berührung mit der Civilisation blieben! Die Germanen waren zur Zeit Cäsar's in ieder Beziehung bedeutend weiter zurück, als es hente die Neger sind, selbst die, welche noch nie mit den Weissen in Berührung kamen, die also gar keine Ahnung von einer höheren Kultur ausser der ihrigen haben. Warum denn die Völker immer nur so beurtheilen, wie wir sie gerade heute vor nns finden? Warum nimmt man denn die Geschichte nicht zur Hand, um die allmähliche Entwickelung der Völker daraus zu lernen? Nur ein grenzenloser Eigendünkel, self-admiration - denn Racenstolz kann man ee doch am Ende nicht nennen - kann zu solch einseitigem Urtheile führen.

Saraki an der Grenze des Joruba-Landes. - Wir brachen nm 9 Uhr auf nnd erreichten nach 14 Stunden den von Westen kommenden Para-Para-Fluss mit dem Orte gleichen Namens. Wir waren von hier an sanft im Steigen begriffen, obschon man es nur am Aneroid merken konnte. Wie immer befanden wir nus im Walde und manchmal war die Gegend sumpfig; die Vegetation fing jetzt auch an, sich in ihrer ganzen Kraft und Fülle zu entfalten, denn die Regenzeit war nunmehr wirklich eingetreten; zahlreiche Croens nnd andere Zwiebelgewächse entsprossten dem Boden, welcher manchmal Humns, manchmal rothen Thon zeigte. Von den Bäumen waren der Runo mit seinen ietzt reifen Früchten und der Butterbaum sehr häufig. Nach weiteren 13 Stunden erreichten wir den von Osten nach Westen fliessenden Kúlufu-Fluss, an dem das wegen des Krieges verlassene Dorf gleichen Namens liegt. Immer südlich weiter reisend erreichten wir dann nach 3 Stunden den ebenfalls leer stehenden Ort Parádji, wo wir kampirten. Wir hatten nicht darauf gerechnet, lauter leer stehende Häuser und Dörfer zu finden, und deshalb unterlassen, Vorrath für eine Abendmahlzeit mitznnehmen. Schon hatte ich mich mit einer Tasse Kaffee zufrieden gegeben, als nas zum Glück eine Karawane vorbeigezogen kam, von der wir einige Jams

erhandeln konnten. Später schossen wir anch noch zwei Perlhühner, so dass wir nnn vollauf und gut zu essen hatten.

Am folgenden Tage hatten wir keinen langen Weg sn machen, schon nach 2 Stunden erreichten wir in gerader Süd-Richtung die bedeutende Stadt Saráki. Man schloss nns zwar Anfangs die Thore vor der Nase zn, wahrscheinlich um Zoll von nns zn erheben, denn alle von Haussa kommenden Karawanen müssen hier Abgaben erlegen; als ihnen aber mein Dolmetscher gesagt hatte, wir kämen vom König von Nyfe, um nach Ilori su reisen, liess man uns bereitwillig einziehen. Wir durchritten die Stadt, nm uns sogleich nach dem Hause des Häuptlings zu begeben, zn dem ich auf der Stelle Zutritt erhielt. Die Häuser fangen hier an, eine ganz andere Form anznnehmen, denn statt kleiner runder Hütten hat man jetzt grosse viereckige, kasernenartige Bauten vor sich. In der Mitte ist ein grosser Hof, and ist das äussere viereckige, den Hof umgebende Haus sehr gross, dann stehen manchmal im Hofe noch andere schmale und lange Häuser. Alle sind auch hier aus Thon gebaut und mit Stroh überdacht, indess ist das Dach so eingerichtet, dass es Luftzug gestattet, was der Hitze halber sehr angenehm ist. Die eine Hälfte des Hanses, meist die nach innen zugekehrte Seite, bildet eine Art Veranda, während die andere Hälfte verschlossene Zimmer enthält. Es wohnen immer eine Menge Familien in einer solchen Kaserne, meist sind dieselben unter einander nahe verwandt. Auch im Volke selbst tritt ein Wechsel ein, denn während wir bis jetzt echte Nyfeenser vor uns gehabt haben, stossen wir hier zum ersten Male auf Joruba-Leute. Sie haben eine bedeutend hellere Hautfarbe nnd ihre Gesichtsbildung ist schöner als die der Nyfe-Völker.

Es scheint wenig Industrie, Handel and Gewerbe in der Stadt zu herrschen, ich bemerkte indess viele Färbereicn und einige Öl-Siedereien. Die Nähe von Ilori, von wo ja Alles billig zu haben ist, trägt wohl viel dazu bei, grosse Industrie und ausgedehnten Handel nicht zur Entwickelang kommen su lassen. Ganz auffallend war aber die bedeutende Schweinezucht in dieser Stadt; diese Thiere liefen zu Hunderten in den Strassen umher, wie denn auch viele Enten und Hühner vorhanden waren. Eine hohe Maner nmschliesst die Stadt, welche sich auf Hügel hinaufzieht, um die sich ebenfalls die Mauer schlingt. Sie mag etwa 40.000 Einwohner haben, sämmtlich Heiden. Die zahlreichen Wasserfäden, welche die Stadt durchziehen, sind so schmutzig, da sich den ganzen Tag über Schweine und Enten darin herumtreiben, dass es widerlich ist, davon zu trinken. Dieser entsetzliche Schmutz ist es auch, weleher den Guinen-Wurm verbreitet. Trotz der Grösse des Ortes war es schwer, nus Kauris (Muscheln) zu verschaffen, da

Niemand kaufen wollte, and wir massten daher trotz all unserer Waaren sehr eingeschränkt leben. Als wir am 6. Mai zum Thore hinauszogen, bemerkte ich einen kleinen, aus Holz geschnitzten Fetisch, der unter dem Thore aufgestellt war; es fiel mir besonders auf, dass derselbe eine Bischofsmütze trug, Enropäische Gesichtsbildung und einen langen Bart hatte; die Leute schienen übrigens kein besonderes Gewicht darauf zu legen, denn ieh durfte ihn aufheben, nm ihn genaner zu besehen. Möglich, dass diess noch eine Erinnerung an die ehemaligen Portugiesischen Missionen ist, möglich, dass selbst die Portugiesen im ersten Anfange der Besitznahme der Küste sich gleich weit hinein ins Innere verbreiteten und dann erst später bei der Entwickelung des Sklavenhandels wieder vertrieben wurden. Die Anbetung eines höchsten nasichtbaren Wesens könnte wohl durch Missionare eingeführt worden sein und sich bis heute erhalten haben; viele andere Eigenthümlichkeiten. z. B. die viereckige Bauart der Hänser, die grossen, weiten Alleen vor den Städten und Ortschaften, deuten darauf hin. dass die Joruba schon lange in Berührung mit den Europäern sein mussten.

Gartenühnliche Landschaft nach Ilori hin. - Wir legten an jenem Tage im Ganzen 5 Stunden zurück, die ersten 3 in Südsüdwest-, die anderen 2 in Südwest-Richtung. Die Gegend war vollkommen gebirgig und wir stiegen immer noch, aber fast nnmerklich an. Das Gestein bestand meist aus Granit und da, wo Erde war, bestand sie aus dem fettesten Humus. Die Vegetation prangte im frischesten Grün, auf den banten, oft sonderbar hübsch geformten Blumen tummelten sich die buntfarbigsten Schmetterlinge hernm; die ganze Pflanzenwelt wurde nm so üppiger, je näher wir dem Ocean kamen. Nur Schade, dass wir keinen vollkommenen Genuss davon hatten, denn zwei dicht auf einander folgende Regenschaner durchnässten uns bis auf die Haut. Wir mussten andem zahlreiche und oft recht wild abschüssige Rinnsale passiren, welche alle mit wilden Bananen und Plantanen bewachsen waren. Nach 34 Stunden erreichten wir das Dorf Apoto, ebenfalls von Jóruba bewohnt, wie denn überhanpt von hier an bis ans Meer diess der herrschende Stamm ist; die Hänser waren auch hier alle grosse viereckige Kasernen and wie in Saráki war Schweinezucht die Hauptbeschäftigung. Unsere Träger setzten ohne Weiteres ihre Bürde auf den Marktplatz nieder, indem sie erklärten, nicht weiter geben zu wollen; nur mit grosser Mühe gelang es uns, vom Häuptling Leute zum Weitertransportiren bis zum nächsten. 11 Stunden entfernten Dorfe zu erhalten, diessmal lanter Weiber.

Am 7. Mai machten wir nus nm 7 Uhr 10 Min. auf den Weg und hielten nus die erste Stande westlich. Lieblich and gat angebant gleicht die leicht gewellte Gegend einem Garten. Von Zeit zu Zeit sah man Leute mit Esawaaren am Wege sitzen, besonders mit gerüsteten Raupen; es ist diese eine grosse Art Birerraupe mit langen Haaren, die aber astürlich durch das Feuer abgesengt werden. Nach einer Stande nahmen wir Westaudwest-Richtung und erreichten mitten in ausgezeichneten Kulturen von Jame, Baumwolle und Arnchie den Oschi-Pluss, der mit grosser Geschwindigkeit von Süden nach Norden flieset. Sobald wir ihn in einem Canoe übersetzt hatten, befanden wir nns im Orte Oschi und batten damit zu gleicher Zeit das Königreich Ilori erreicht, denn hier bildet der Oschi die Grenze zwischen Ilori and Nyfe.

Da es hier unmöglich war, Packträger zu bekommen, mussten wir mein Pferd beladen und die übrig bleibenden Packete selbst tragen. So erreichten wir nach 14 Stunden in westsüdwestlicher Richtung den Ort Okiossn, nachdem wir noch bei untergebender Sonne in der Richtung eines vereinzelten hohen konischen Berges einen Blick auf die grosse Stadt Ilori geworfen hatten. Okiossu ist ein recht belebter Marktplatz, die Leute waren sehr höflich und zuvorkommend and zeichneten sich auch durch gute Kleidung ans, Die Gegend hatte den Gebirgscharakter verloren, wir befanden uns auf einer Hochebene, aber überall vom Oschi-Flasse an waren ausgezeichnete Kulturen. Da, wo Stein zu Tage trat, zeigten sich abwechselnd Alabaster, Sandstein, Gneis, Granit, der Boden selbst war der schönste schwarze Hnmus. Am anderen Morgen um 61 Uhr verliessen wir unseren freundlichen Wirth, der uns nicht nur umsonst Träger für naser Gepäck verschaffte, sondern ans auch seine niedliche vierzehnjährige Tochter mitgab, um meine Doppelflinte zu tragen. So ging es denn auf die nach Aussage der Neger grösste Handelsstadt Inner-Afrika's gu. Durch einen lachenden Garten erreichten wir nach 14 Stunden in westsüdwestlicher Richtung den Assa-Fluss 1). Wir fanden ihn sehr reissend und angeschwollen und eine Menge Lente warteten darauf, übergesetzt zu werden; endlich kam anch an uns die Reihe, nachdem meine kleine braune Waffenträgerin, das Gewehr hoch in die Luft haltend und ihre Kleider um den Kopf gebunden, schon längst hinüber geschwommen war. Der Assa-Fluss hat von hier stromaufwärts eirea 12 Stunden weit eine südliche, sodann nach seiner Quelle hin eine südwestliche Richtung; er fällt nach Aussage der Bewohner nicht direkt in den Niger, sondern in den Oschi.

Gepfählte Verbrecher. — Wir hatten nur noch 1 Stnnde nach Hori, eine Stunde, welche uns durch die reizende Gegend, durch die Reihen von Marktlenten, welche das bewegteste

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Dieser Arm des Assa- oder, wie Dr. Grandemann schreibt, Asa-Flusses, ist auf seiner Karte (Missions-Atlas, Abtheilung Afrika) mit dem Namen Usya bezeichnet.

Leben und Treiben in die Landschaft brachten, rasch verfloss. Ich sandte meinen Dolmetscher voraus, um mich beim ersten Minister anmelden zu lassen, und wir selbst folgten etwas langsamer nach. Natürlich war ich sehr gespannt, die unter den Negern bis an den Tsad-See hin berübmte Handelsstadt kennen zu lernen, und in Gedanken an die Kaufläden von Paris und Berlin verfallen, wurde ich durch einen Schreckensruf Hamed's aufgestört. Wir standen vor dem Thore der Stadt, aber als wir sufsahen. fanden wir gleichsam als Wächter rechts vom Thore drei Menschen aufgepfählt, derartig, dass die spitze Stange aus dem Munde wieder zum Vorschein kam. Es schauderte auch mich so stark, dass ich Anfangs gar nicht in die Stadt einziehen wollte, aber mein Bote war schon fort und so blieb nichts Anderes übrig, als in die von Todten bewachte Stadt einzureiten. Meine Träume von Kuropäischen Märkten waren aher schnell zerstohen, mir fielen die auf der London Bridge aufgenagelten Köpfe aus dem Mittelalter ein und so überzengte ich mich anch hier wieder, dass bei allen Völkern Triebe, Leidenschaft, Gesittung &c. einen und denselben Gang haben, nur zu verschiedenen Perioden dieselbe Entwickelung erreichen.

Wir ritten langsam durch die Stadt, uns nach dem Wege zur Wohnung des Königs erkundigend, und das lustige Treiben, die vielen Marktplätze verwischten bald den grauenhaften Eindruck der Aufgespiessten. Aber ich sollte für diesen Tag noch nicht genug baben; auf dem grossen Platze angekommen, der sich vor der Wohnung des Königs ausbreitet und wo mich sämmtliche Minister und Würdenträger auf Befehl des Fürsten empfingen, fand ich dicht vor dem grossen Thore des königlichen Hauses vier andere Leute aufgespiesst; einer von ihnen war fast an der Stange herabgesunken, indem bloss noch der Kopf oben auf der Spitze stak. Diess war mir doch zu stark, ich that aber, als ob ich diese Zeugen des Despotismns nicht bemerkte, und erwiderte einige Worte auf den sonst freundlichen Empfang. Den König selbst, sagte mir der erste Minister, könne ich erst in einigen Tagen sprechen. Man wies mir sodann eine Wohnung im Hause des Ministers selbst an, das ebenfalls an dem grossen Platze lag, and sobald wir eingezogen waren, wurde uns ein reichliches Frühstück zugeschickt.

Am folgenden Tage beschäftigte ich mich hloss mit Muschelzählen, da ich zum Ersatz für die schwierig zu beschaffenden Lastträger drei Esel kaufte und zu diesem Zweck Toben, Taschentücher und Perlen verkaufte.

Meine Geschenke für den König, der Mássaban's Schwiegervater ist, so wie für den Minister hatte ich sehon überreichen lassen, aber erst am 12. Mai setzte ich es durch, zur Audienz vorgelassen zu werden. Wie gewöhnlich musste ich lange antichambriten, aber hier war man nicht einmal

so höflich, mich in ein Zimmer zu nöthigen, sondern man liess mich einfach unter einer Veranda vor dem Hause des Königs in Gesellschaft eines seiner Grossen. Wahrscheinlich dachten die Hofleute von Ilori, mir würde das Schauspiel der aufgespiessten Menschen eben so angenehm sein wie dem Könige. Es war in der That entsetzlich anzusehen, die Körper hatten alle durch ich weiss nicht was für einen Prozess ihr schwarzes Pigment verloren, so dass sie weissen Monschen glichen. Die Hofleute verfehlten nicht hervorzuheben, dass der Teufel auch weiss sei und dass alle bösen Neger und die, welche dem Teufel verfielen, weiss würden. Ich erkundigte mich nach der Ursache dieser mittelalterlichen Hinrichtungsart und da sagte man mir, dass die drei vor dem Thore Aufgespiessten einfach Diehe, die anderen aber Rebellen gewesen wären und einer von ihnen sogar ein Häuptling. Letzterem hatte man die Stange lebendig von unten nach oben durch den Leib getrieben, wobei er indess, sobald dieselbe his an die Brust kam, den Geist aufgegeben hatte; die Anderen waren vorher erdrosselt worden.

Audienz beim König von Ilori. - Endlich war Alles zum Empfange bereit und ich wurde durch verschiedene Gemächer und Höfe in einen geräumigen, bübsch schattigen Hof geführt. Im Hintergrunde stand ein kleines Häuschen. welches vorn, die einzige Tbüröffnung ausgenommen, mit Bambus so wie mit künstlichem Rohrgeflechte vergittert war. Nach der Thur zu sassen auf beiden Seiten die Höflinge, hatten jedoch einen Gang zur Thüre zwischen sich frei gelassen. Ich ging nach der Hütte oder dem kleinen Hause hin, fand mich aber bei den Höflingen angekommen gleich an meiner Tohe festgehalten; offenbar wollte man aus Misstrauen nicht, dass ich mich dem Könige, der überdiess krank war, zu sebr nähere. Man hreitete mir ein Schaffell vor die Füsse und gab mir zn verstehen, mich gu setzen, was ich natürlich auch that. Ich konnte nun den König in seinem Käfig sitzen sehen und bot ibm sogleich meinen Gruss, der ihm von dem Dolmetscher übersetzt wurde. Er liess dann, nachdem er mich willkommen gebeissen hatte, bei welchen Worten alle Hofleute sich ehrerbietig verneigten und mit der Stirn die Erde berührten, einen Ziegenbock und 10.000 Muscheln bringen als Geschenk und Gegengabe für meine Seidenstoffe. Von den Muscheln musste ich überdiess gleich einige tausend als Trinkgeld für die Überbringer der Geschenke bergehen. Nach einigen Complimenten und Redensarten worden wir entlassen und die Grossen kamen, um mich zu beglückwünschen, sie meinten, der König sei ganz ausserordentlich gnädig gegen mich gewesen.

Der Sultan heisst Djebéro, ist von Fulan-Abstammung, aber vollkommen schwarz und wie alle Fulan, die sich der Negerreiche bemächtigt haben, Mohammedaner, wie auch sein ganner Hof; indess scheint der Islam nnr lau betrieben zu werden. Vor ihm regierte sein Bruder Schite und vor diesem ihr Vater Abd-es-Ssalam, welcher der Sohn vom Sultan Alim war, der zuerst die Herrschaft der Fellata über Hoff ausbreitete.

Die Stadt Ilori. - Diese grosse Stadt liegt an einem kleinen, von Süden kommenden Bach, der sich in den Assa ergiesst und die ganze südöstliche Seite von Ilori bespült. Von hohen, jedoch schlecht unterhaltenen Mauern und tiefen Gräben umgeben, hat die Stadt eine fast runde oder vielmehr polygonische Form und der Umfang der äusseren Stadtmauern wird eirea 4 Stnnden betragen. Es würde lächerlich sein, den Angaben der Bewohner oder fremden Negern und Arabern hinsichtlich der Einwohnerzahl Glauben zu schenken, diese sprechen nämlich von Millionen, indess könnten immerhin 60- bis 70,000 Rinwohner in Ilori als Ansässige sich aufhalten, ungerechnet eine grosse Zabl fremder Kaufleute und Waarenträger, die längere oder kürzere Zeit diesen berühmten Marktort besuchen. Die Bevölkerung ist vom Stamme der Jóruba und redet auch diese Sprache. obgleich sie das Schicksal hatte, von den Fellata unterworfen zn werden. Letztere sind indeas ganz in den Jóruba aufgegangen. Dadurch, dass König und Hof dem Islam huldigen, sind Viele zu dieser Religion übergetreten, weil es nun einmal zum guten Ton gehört, öffentlich in der Moschee Gebete herzussgen, sonst ist aber trotzdem der Haupttheil der Bevölkerung heidnisch geblieben. Es giebt übrigens eine Menge Moscheen in der Stadt, die aber weiter Nichts als Betplätze sind. Die Einwohner sind von hellbrauner Hautfarbe und angenehmen Gesichtszügen. Man merkt die Nähe der Kuste und der Civilisation daran, dass sich Alle gut und reinlich, viele Frauen sogar mit Eleganz kleiden. Es war mir sehr frappant, manchmal einer Frau zu begegnen, die ein echtes Sammetkleid trug. Die Männer haben hier meist noch Toben, oft sebr kostbare, aus Seide und reich und künstlich gestickt, eben so tragen sie auch noch weite Beinkleider aus Kattnn mit Stickerei. Die Vornehmen legen dazn noch einen Tuchburnus an und einen Torbusch aus Tripoli oder Ägypten, die gewöhnlichen Leute gehen mit einem weissen Mützchen aus Kattun, das künstlich durchnäht ist, und oft tragen sie noch einen Strohhut darüber.

Die Wohnungen in der Stadt sind alle viereekig und zeichnen sich durch kolossale Dicher ann, deren Gerippe aus Palmzweigen besteben und die mit dem Strob eines sehr langen, überall im Menge wild wachsenden Grases überdnicht sind. Die Strassen der Stadt sind verhältnismässig breit und überall durch kleine Plätze unterbrochen. Diese kleinen Plätze, deren es allerdinge unendlich viele

giebt und die alle mit kleinen Verkaufsbuden eingefasst sind, baben Veranlassung gegeben, dass die Araber und Haussa-Neger die Fabel erzählen, es wären über siebzig verschiedene Märkte in Ilori. Grosse Märkte giebt es indess nur vier, aber man findet, wie gesagt, anf allen diesen kleinen Plätzen und selbst in den breiteren Strassen Buden. Es ist der letzte Ort nach der Küste zu, wohin die Waaren von Hansea, d. h. von Tripoli, Tunis und Agypten, kommen. Die Haussa bringen Burnusse, rothe Torbusche, Natron vom Tsad - Sec. Essenzen, seidene Zeuge besonderer Zeichnung und andere Artikel und erhalten dagegen alle Europäischen Produkte, die von der Küste durch die Engländer eingeführt werden. Immerhin ist es auffällig genug, dass die Engländer, die doch so nahe bei Ilori sind, den Handel vom Mittelländischen Meere aus noch nicht vollkommen haben vernichten können; indess machen sie ietzt gefährliche Conkurrenz und wenn sie sich nur recht um die Bedürfnisse der Neger bekümmern wollten, würden sie bald den ganzen Handel von Tripoli, Tunis und Ägypten, so weit sich derselbe westlich vom Tsad-See erstreckt, aus dem Felde schlagen können. Hanptartikel, welche die Haussa auf dem Ilori-Markte bekommen, sind Muscheln, dann Pulver und Gewehre, auch Branntwein wird von hier ans viel verkauft, und das Monopol diesea Zweiges besass der Bruder des Magadii (Titel des ersten Ministers), bei dem ich logirte. Die Iloriner sind äusserst geschickt in allen Handwerken, man kann hier eben so hübsche Lederarbeiten kaufen wie in Kano, die Holzschnitzerei en haut-relief auf Schüsseln und Tellern ist ganz bewunderungswürdig, die Mattenflechterei erreicht hier ihren höchsten Punkt, an Töpferarbeit sind sie den Koffi-Abd-es-Sengaern fast gleich, welche ihr Steingut zu bronziren verstehen. Die Schuhmacher verfertigen sehr gute, wenn auch geschmacklose Schnhe, deren eine Hälfte roth, die andere gelb ist; die meisten Leute tragen übrigens bloss Sandalen. Auch im wirthschaftlichen Leben stehen die Horiner den anderen Negern voran, sie sind die einzigen Neger, welche Käse zu bereiten verstehen, wenigstens von den Stämmen, die ich zu besuchen Gelegenheit hatte. Es ist diess anffallend und dass es ihnen eigen und nicht etwa durch die nomadisirenden Fellata beigebracht worden ist, geht daraus hervor, dass eben die Fellata, die ausserbalb Ilori's wohnen, auch keine Käsebereitung verstehen. Im Übrigen sind die Einwohner entsetzlich neugierig und zudringlich, ohne gerade böswillig zu sein: aber wo ich mich nur auf der Strasse sehen liess, lief immer ein Haufe Neugieriger hinter mir her.

Eigenmächtige Abreise. — Da ich keine offizielle Erlaubniss zur Abreise erlangen konnte, liess ich am Morgen des 14. die Esel bepacken, schickte Hamed mit diesen so wie mit den Dienern und dem Delmetscher voraus und befahl ihnen, sobald sie das Ilori-Land hinter sich hätten, mich in einem bestimmten Orte zu erwarten. Bei mir blieb nur Noël zurück, um mein Pferd zu satteln,

Mittags meldete ich dem Magadji, dass ich um 3 Uhr Nachmittags Ilori verlassen würde, wünsche mich also der Sultan noch einmal zu sehen oder mir Aufträge nach Lagos zu geben, so solle er befehlen, unmöglich aber könne ich länger hier bleiben. Ich liess zu gleicher Zeit mein Pferd satteln, um dem Magádji zu zeigen, dass ich Ernst mache. Da ich keinen Führer hatte und weder ich noch Noël ein Wort Jórubanisch verstand, glaubte er, ich wäre gezwungen, da zu bleiben, aber er täuschte sich. In der Stadt selbst hatte ich längst durch tägliche Spaziergänge die znm südwestlichen Thore führenden Strassen ausgeforscht (es war diess wegen der ungemeinen Grösse der Stadt nicht eben leicht) und vom Thore an durfte ich hoffen, mittelst des Compasses den richtigen Weg schon herauszufinden oder durch die Neger-Zeichensprache Auskunft zu erhalten. Ich bestieg Punkt 3 Uhr mein Pferd, rief dem Minister Adieu zu und mit der Bitte, er möchte mich dem Sultan empfehlen, ritt ich zu seinem Hause hinaus. Durch diese Kühnheit, ohne spezielle Erlaubniss des Sultans abzureisen, war er so verdntzt, dass er keine Antwort fand und keinen Versuch machte, mich zurückzuhalten.

Immer in der Erwartung, es würde mich Jemand einholen, um mich zurücksnrufen, darchritt ich die langen Strassen der Stadt so schnell, wie mein kleiner Neger folgen konnte, und so erreichten wir auch glücklich das Thor. Aber wo nun hinaus? Da führten nach Südsüdwesten wenigstens drei oder vier verschiedene Pfade; welches war der richtige? Zudem konnten wir uns nicht lange aufhalten und um der Thorwache nicht verdächtig zu erscheinen, durften wir natürlich nicht nach dem Wege fragen, fiel ich doch schon genug durch meine weisse Farbe auf. Wir schlugen also nach Gutdünken einen unserer Richtung entsprechenden Weg ein und als ich erst 1 Stunde von der Stadt entfernt war, athmete ich ordentlich auf. Der Sultan von Ilori schlief bis 6 Uhr Abends und bis dahin war ich an der Grenze, der Minister aber hätte es auf eigene Faust nicht gewagt, mich zu verhaften. Indess befanden wir uns auf dem unrechten Wege, denn nachdem wir durch Zeichen und Laute den Begegnenden verständlich gemacht hatten, dass wir nach Bada (so nennen die nördlichen Jórubaner die Stadt Ibadan) wollten, fand es sich, dass wir uns viel zu weit östlich gehalten hatten, wir mussten also querfeldein und kamen endlich auf den richtigen Weg. Die Natur war entzückend, die grossgewellte Ebene, von hohen Runo - Bäumen beschattet, unter denen sich Baumwollen -. Tabaks- und Korn-Kulturen ausbreiteten, war überall mit einzelnen Gehöften oder kleineren Dorfschaften besetzt und der Weg belebt von Waarenträgern und Arbeitern. Nach Einbruch der Dunkelheit kamen wir in das Dorf Sara, das vielleicht eine Ausdehnung von einer Stunde hat. Ohne Bagage, wie ich war, hatte ich es mir schnell bei einigen Hütten bequem gemacht, meine rothe wollene Decke für mich und die Schabracke für Noël als Lager ausgebreitet, aber schwieriger war es, jetzt in der Nacht etwas zu essen zu bekommen, weil einestheils die Leute schliefen, anderntheils wir beide die Sprache nicht verstanden. Trotzdem gelang es uns. etwas Korn für das Pferd und einige Jams für uns aufzutreiben; freilich wurde weder Noël noch ich von dem, was für Muscheln zu haben war, gesättigt. Die Ankunft eines Weissen hatte sich trotz der späten Stande wie ein Lauffener durch den ganzen weitläufig gebauten Ort verbreitet und so kam es denn, dass wir beim Verzehren naserer trockenen Jams-Wurzeln mehrmals das Wort Esel (auf Jóruba "kattakatta") hörten. Sogleich kamen wir auf die Vermuthung, dass Hamed mit den Eseln hier sein müsse, da die Leute hier zu Lande gar keine Esel mehr haben, und so war es auch. Nach näheren Nachforschungen erfuhren wir, dass sie nur einige Gehöfte von uns entfernt kampirten. Natürlich liess ich sie denselben Augenblick benachrichtigen, dass wir da seien, und am anderen Morgen zogen wir vereint weiter.

Die Wasserscheide zwischen dem Niger und dem Ocean. - Wir waren den ganzen Tag mit den Eseln unterwegs, 11 Stunden, obschon wir in Wirklichkeit wohl nicht mehr als 8 Stunden zurückgelegt hatten, und wenn wir die vielen kleinen Wegkrümmungen in Anschlag bringen wollten, auch hierauf noch 1 Stunde rechnen mussten. Wir waren die beiden ersten Stunden in südwestlicher Richtung, dann 1 Stunde in westlicher und 2 Stunden in westsüdwestlicher Richtung, endlich die beiden letzten Stunden südlich gegangen. Wir befanden ans fortwährend in einem Walde, der an sumpfigen Stellen sehr dieht war und ans kolossalen Bäumen bestand. Der Butterbaum zeigte sich auch hier noch sehr häufig, aber die schlanke Ölpalme bildete von nun an ganz besonders den Hauptbestandtheil der Wälder. Der Weg war sehr belebt, weil es der von den Karawanen am meisten betretene ist: Tausende von Leuten überholten und begegneten uns und bei dem schmalen Pfade, durch welchen die Esel getrieben wurden, traten immer Stockungen ein. Um 3 Uhr Nachmittags kamen wir an einen grossen Marktort, wie man denn in ganz Joruba ausser den einzelnen Lenten, die man von Zeit zu Zeit mit Esswaaren am Wege sitzen sieht, überall an den Hauptverkehrsadern von Strecke zu Strecke ordentlich eingerichtete Marktplätze findet, welche den Mangel an Ortschaften einigermassen ersetzen. Nachdem wir uns mit kleisterartigen Klössen und stark gepfefferter Adansonien-Sauce etwas gestärkt hatten. hrachen wir wieder auf und erreichten bei Mondenschein den grossen ummauerten Ort Ogbünnsche. Eine augepflanste hüberhe Allee von Djedj Feigenbüumen leitste uns aufs Thor zu nnd auch im Innern der Stadt war durch müchtige Bänme, die man absichtlich nicht ausgerottet hatte, für Schatten gesorgt.

Vor uns den schönen Akomosyo-Berg, der in Süd-ru Ostrichtung dahin sog, mosten wir selbst am folgenden Tage 5 Stunden lang südsüdöstliche Richtung halten und eine sechate in gerader südlicher Richtung marschiren. Der Wald wurde nun noch immer dichter und sahlreiche Rünnsale durchschnitten ihn, einige liefen nach Süden, andere mach Südwensch demn 15 Machening war jetzt sehen nach dem Ocean zu. Mit Jara (Iresa bei Grundemann) hatten wir den Ricken der Erbebung überschritten, die zwischen dem Niger und der Küste sich befindet 1). Anch an diesem Tage passirten wir mehrere Märkte auf dem Wege und Nachmittags, nachdem der Akomosyo-Berg, den wir den ganzen Tag rechts aur Seite gehabt hatten, hinter uns lag, kehrten wir im Dorfe Issöke ein.

Der Charakter der Jóruba tritt nun immer mehr hervor, so sieht man hier auch eine ganz andere Tracht, namentlich bei den Männern. Sie haben kleine, enge, bis an die Kniee reichende Hosen und dabei ein kurzes enges Hemd ohne Ärmel; man sieht, dass diese Tracht, wenn auch nicht so malerisch, doch weit zweckmässiger ist, um durch die dichten Wälder kommen zu können, so wie zum Arbeiten. Wir fanden im kleinen Dorfe Issóko bei einem Manne, der ein grosses viereckiges Haus besass, eine recht freundliche Aufnahme. Im Hofe des Hauses fand sich eine natürliohe Kanarienvogelhecke, indem eine Menge dieser kleinen Sänger ihre Nester in einem grossen Luftwurzelbaum aufgehangen hatten. Das Merkwürdigste dabei war, dass im Banme selbst eine grosse Eule festgekettet war und den kleinen Singvögeln deren Gegenwart gar nicht unlieb zn sein schien. Sie waren von der Grösse unserer Kanarienvögel, hatten aber bei gleicher gelber Farbe einen schwarzen Kopf und einen sehr breiten Schwanz; ihr Gesang war eben so schmetternd wie der der unsrigen.

Wechal der Vegetation. — Am 17. waren wir zwar den gannen Tug nietewege, legten aber, wenn man die Luwegsamkeit der Wälder, die vielen Krümmungen, die der Pfad bildet, die Langsamkeit der Esel in Betracht zieht, im Ganzen kann mehr als 5 Ntanden zurück, die drei ersten in sädlicher, die beiden letzten in sidwestlicher Richtung. Den ganzen Tag ungab uns ein Urwald mit mehr als 100

Essicairen. - Man sieht wenig Viehzucht und obgleich Hühner und Enten überall vorkommen, sind sie doch für den Reisenden unerschwinglich. Für eine Ente verlangte man 6000 Muscheln, also 11 Thir, ein Schaf wird mit 40,000 Muscheln bezahlt. Wir passirten auch mehrere kleine Marktplätze, aus drei oder vier viereckigen Hütten bestehend, deren Bewohner nicht nur Waaren, namentlich Esswaaren, feil bieten, sondern zum Theil auch eine Art Garküche halten. Eine sehr beliebte Speise sind hier die Koloquintenkerne, entweder geschält und geröstet oder zerstampft zu Sauce zubereitet. Die Koloquinten werden hier überall gezogen. Der orste Marktort, den wir passirten, heisst Schudoni, der zweite Laue und in dem dritten, Emono, worin nur drei kasernenartige Hütten sind, lagerten wir. Unterwegs wurden mir von einem der Einwehner von Emono einige Goro-Nüsse angeboten, die nach seiner Angabe dort wachsen sollten. Diess ist wohl möglich, aber sie waren sehr schlecht. Wie schon angeführt, gedeiht die Goro-Bohne nicht überall, die besten werden bei Goudia gezogen, sind von der Grösse einer grossen Kastanie, von aussen dunkelbrauaroth und auf dem Durchschnitt roth. Es giebt davon zwei Sorten, die man am Durchschnitt unterscheiden kann, die echte von angenehm bitterem Geschmack und ohne Schleimgehalt und die unechte, ebenfalls inwendig roth, aber sehr viel Schleim enthaltend. Diese letztere ist, weil sie auch nicht so bitter schmeckt, bedentend billiger. Endlich hat man noch die weisse Goro-Nuss,

Fuss hohem und so dichtem Gebüsch, dass kaum ein Hase hätte durchschlüpfen können. Durch diese compakte grüne Masse schlängelte sich der meist 11 Fuss breite Pfad. Als besonders bemerkenswerth zeigte sich manchmal der Mangrove- oder Stützenbaum mit seinen Hunderten von zu Bäumen gewordenen Luftwurzeln und ganz eigenthümlich, aber gar nicht selten war es, dass dieser Baum sich einer Palme bemächtigt und diese gleichsam mit seinem Stamme umgeben und eingeschlossen hatte. Welch' eigenthümliche Pflanzen und Bäume barg dieser ungeheuere Urwald in seinem Schoosse! Hatte sich schon vom Westabhange des Gora-Gebirges ab die Pflanzenwelt gänzlich geändert, so war ein noch grösserer Wechsel zu hemerken, seitdem wir die Wasserscheide zwischen dem Niger und dem Ocean passirt hatten. Als ganz eigenthümlich führe ich den Dornenbanm an, dessen ganzer, oft mehrere Fuss im Durchmesser haltender Stamm von unten auf mit zolllangen Dornen besetzt ist. Es ist diess einer der höchsten Bäume, sein Blatt setzt sich aus sieben Blättern zusammen. Palmen bilden natürlich den Hauptbestandtheil des Waldes und neben der Fächer- und Deleh-Palme ist die Ölpalme in unendlicher Anzahl vorhanden. Der Boden ist gewellt und besteht meist aus pechschwarzem Humus.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Diese Erhebung ist nicht, wis auf den Karten dargestellt, eine bergige Portsetzung des Kong-Gebirges, sondern, wie oben gesagt, eine wellige Ebene.

Rohlfs, Reise von Kuka nach Lagos.

die nur an der Küste vorkommt und nicht sehr gesucht wird, weil sie noch weniger bitter schmeckt.

Höflichkeit der Bewohner; die ersten Papageien. -Nachdem wir die Nacht im Freien zugebracht hatten, denn der Marktherr sagte, er könne uns sein Haus nicht anbieten, weil es voller Ratten sei, fanden wir nns. da auf dem freien Marktplatze jeder Baumschntz fehlte, Morgens völlig vom Thau durchnässt, denn während der Regenzeit fällt in Inner-Afrika, auch wenn es nicht regnet, alle Nächte ein starker fenchter Niederschlag. Früh 6 Uhr aufbrechend erreichten wir nach einem einstündigen Marsche in südsüdwestlicher und einem zweistündigen in südwestlicher Richtung den bedentenden Ort Juch (Iwo bei Grundemann). Unser Weg führte fortwährend durch Kulturen von Mais und Yams, jedoch befanden sich diese nur zu beiden Seiten des Weges, während etwas weiter hinweg die hohe Baumwand des undurchdringlichen Urwaldes stand. Der Boden war wie immer leicht gewellt und wo Gestein sich zeigte, war es manchmal Granit, manchmal Gneis, auch Marmor und Marienglas zeigten sich hin und wieder.

In Jnoh mussten wir, um zn der Wohnung eines der Grossen zu gelangen, hei dem wir absteigen sollten, fast die ganze Stadt durchreiten und als wir den Marktplatz passirten, hatten wir wenigstens 1000 Personen hinter nns, nicht weil wir als weisse Manner ihre besondere Aufmerksamkeit erregten, sondern der Esel wegen, die man hier noch nie gesehen hatte. Sonst sind die Lente hier recht höflich, und je näher man der Küste kommt, nm so mehr werden sie es. Niemand geht vorüber, ohne zu grüssen und sich höflich zu verbeugen, selbst Kinder unterlassen nie, ihr freundliches Aku-Aku zuzurufen. Seit Ilori wurden wir hier zum ersten Mal wieder gastlich bewirthet. Vor der Wohnung des Ortsvorstehers bemerkte ich einen ans Holz geschnitzten Götzen, auch auf dem Markte wurden Götzen aus Thon zum Verkanf ansgeboten, viele mit Kleidern umhangen. Indess macht hier der Islam grosse Fortschritte.

An diesem Tage bemerkte ich zum ersten Male Papageien und zwar graue röthschwänigs, sie waren in grosser Menge zu beiden Seiten des Weges auf den hohen Bäumen und begrüssten wir die Neger selhst die Passanten mit dem Rufe Akn-Akn. Jedenfalla haben sie diesen Grass so oft ausprechen hören, dass sie sich ihn selbst angewähnten, oder hitten ihn etwa die Neger von den Papageien angenommen? So viel steht fest, dass die Kanúri und viele andere Neger den Papagei selbst Aku nennen, wahrscheinlich weil sie eben nur diesen grauen, über Nyfe hezogenen Papagei kennen und von ihm das Wort "akn" catlehnt haben. Der Weg war wie inmer sehr belöbt, es

begegnete uns unter Anderem eine grosse Pulver-Karawane, bei welcher jeder Mann zwei Fässchen Pulver von je 20 Pfund auf dem Kopfe trug, und eine andere mit Altonaer Schnaps.

Ankunft in Ibadan, Aufnahme bei einem Missionar. -Da ich in Erfahrung hrachte, dass in der grossen Stadt Ibádan ein weisser Missionar stationirt sei, so beschloss ich, zu Pferde voran zu eilen, meine Diener mit den Eseln und dem Gepäck zurücklassend. Sobald ich nach halbstündigem Ritt die Mauern der Stadt hinter mir hatte, kam ich in die Kulturen, die hauptsächlich aus Yams, Mais, Banmwolle und Koloquinten bestanden, und mich südwestlich haltend erreichte ich nach 1 Stunde den von Norden kommenden Oba. Dieser Fluss war nicht so tief, dass ich nicht su Pferde hätte durchreiten können, aber eine grosse Karawane Jóruba-Neger, von Lagos kommend, swang mich abzusteigen, dann nahm mich ein grosser stämmiger Neger auf seine Schultern und während zwei andere auf beiden Seiten als Stützen dienten, trugen sie mich unter vielen Complimenten hinüber.

Mit dem Oba hatten wir nun auch die Fruchtfelder hinter uns, vor uns war nur ein von einem schmalen Pfad durchschnittener Urwald aus den grössten Bäumen und Palmen, welche durch Gebüsch und Schlingpflanzen verbanden waren. Der Weg zeigte sich auch hier sehr belebt and die uns begegnenden Leute waren wie immer sehr höflich; eine Gruppe von fünf jungen Weibern, alle recht gut und anständig gekleidet, drängte sich freundlich an mich heran und während mir jede die Hand reichte, riefen sie mir "I thank yon" zu, wohl in der Meinung, diess sei gleichbedeutend mit ihrem "akn aku akuábo". Auch von anderen Leuten wurde mir oft ein "good morning, Sir" oder ...I thank you" gugerufen. Endlich nach einem elfstündigen Ritt (in Wirklichkeit hatte ich aber nicht mehr als 9 Stunden zurückgelegt) war ich um 5 Uhr Abends vor den Thoren einer der grössten Städte Inner-Afrika's and fort ging es durch eine unendlich lange und breite Gasse von Verkaufshuden mitten in dieses London der Neger. Nachdem ich etwa ? Stunden geritten war, ohne ein Haus zu bemerken, das auf christliche Bewohner hätte deuten können, hielt ich rathlos vor einer Gruppe innger Lente and gab ihnen durch Handhewegungen und sonstige Zeichen zu verstehen, sie möchten mir den Weg zu den weissen Leuten zeigen. Ich unterstützte meine Pantomimen durch die Wörter "inglese" und "nassara" (aus dem Arabischen stammende Wörter, die "Engländer" und "Christen" bedeuten), aber diese Ausdrücke waren leider den Joruba nicht bekannt, denn wenn auch die Nyfe-Völker diese durch die Haussa zu ihnen gekommenen Ausdrücke kennen. so sind sie doch noch nicht auf das rechte Ufer des Niger gedrungen und die Jöruba haben eigene Wörter für "Engländer" und "Christen". Erst nach einer langen Weile begriffen sie, was ich wollte, einer führte mich hin und endlich hatte ich ein Europiäsch gebautes Haus vor mir.

Mein Pferd, gang erschöpft vom langen Ritt, stiess mit dem Kopfe das Thor des Hofes ein und so mit Thür und Pferd gewissermassen ins Haus fallend fand ich mich auf einmal vor einer jungen rothwangigen Blondine, die in einem grünseidenen Kleide auf dem Rasen lag und mit einigen Europäisch gekleideten Negerinnen in der Bibel las. Da ich nur einen Mann anzutreffen erwartet hatte, so kann man sich mein Erstannen denken, als ich mich auf einmal vor einer in Seide gekleideten jungen Dame befand. Aber noch mehr Überraschung verrieth meine Wirthin, einen ganz fremden weissen Mann so ohne alle Ceremonie mit dem Pferde in den Hof kommen zu sehen. Ohne daran zu denken, dass die blonde Dame am ersten eine Tochter Albions oder Germaniens sein konnte, stiess ich einige Entschuldigungen auf Französisch heraus und erst als sie mir ein freundliches Willkommen auf Englisch entgegenrief, konnte ich mich sammeln und auf Englisch, so gut wie es eben gehen wollte, meine Entschuldigungen vorbringen. Aber in Afrika wird man schnell mit einander bekannt und als mein Pferd den Dienern übergeben worden war, führte mich die Dame in ihre Wohnung, die ganz aus Eisen gebant war und wo ich einen gang auf Europäische Art und mit Geschmack möblirten Salon vorfand. Dann kam auch der Hausherr und au meiner anderen freudigen Überraschung traf ich in ihm einen Dentschen Landsmann, es war Herr Hinderer aus Schwaben. Man zweifelt wohl nicht, dass ich eine gute Anfpahme fand. An demselben Nachmittag kamen auch meine Diener mit den Eseln und dem Gepäck an und wurden ebenfalls in der Mission untergebracht, obwohl ich selbst für ihre Beköstigung sorgte.

Die Kinrichtung der Mission war eine sehr zweckmässige; ein grosses eisernes Wohnhaus und mehrere auf
einheimische Art gebaute Bethänser waren zugleich mit
einem grossen Garten- und Hofraum von einer Maner nmfriedigt. Im Garten sah ich die verschiedensten Obstorten,
als Gunda, Mango, Broftrucht, Orangen, Gitronen, Ananas
und Kokspalmen, überhaupt lebte Herr Hinderer in materieller Beziehung dort recht gut, indem natürlich die ersten
Lebensbedürfnisse äuseerst billig waren. Dicht bei der
Mission stand auch ein grösseres Bethaus oder eine Kirche.
Die christliche Anstalt liegt fast im Mittelpunkte der Stadt,
doch etwas mehr nach Südwesten zu, und man kann
von hier aus die ganze Stadt, die nach allen Seiten hin
ansteigt, wie von der Arena eines Amphitheaters übersehen.

Menschenogfer: Fürstenuschl. — Der Fürst von Ibddan war seit einem Monat todt und die ganze Stadt trauserte noch. Der verstorbene Fürst hatte den Namen Ogomálla und den Beinaumen Bäscheren, d. h. der Verwalter der Sachen in der zwikenfügen Welt. Als er staten, opferte nann, damit er ein anständiges Gefolge in der Oberwelt habe, 29 Sklaven und so finden wir anch hier den Gebrauch der Aschanti- und Dahomä-Stämme verbreitet, Menschen beim Tode einese Grossen zu onfern.

Es muss in Ibadan, we die Fürstenwürde wählbar ist und nie ein Sohn oder Verwandter dem verstorbenen Hänptling folgt, grosse Verwirrung geherrscht haben, denn gleich als nach Ogomálla's Tode ein anderer Häuptling gewählt worden war, starb er und dessen Nachfolger ebenfalls. Der Tod dreier Fürsten hinter einander hatte zur Folge gehaht, 3 Monate zn trauern und mit der Wahl eines neuen Häuptlings zu warten. Ibadan steht politisch unter Oyo, d. h. der nen gegründeten Hauptstadt von Jóruba, denn das alte Katunga oder Eyo ist zerstört; dasselbe lag einen Tagemarsch westlich von Ilori, während die jetzige Hauptstadt Ovo bedeutend weiter nach Süden verlegt ist. um vor den Einfällen der Fellata und Nyfeenser sicher zu sein. Wenn nun aber anch zu Oyo der König von ganz Jóruba residirt, so war doch zu Ogomálla's Zeit Ibádan Hauptsitz der Macht und Stärke und was dieser Fürst wollte, geschah. In diesem Augenblick hatte der Balago oder Truppenbefehlshaber provisorisch die Regierung in Händen, bis ein neuer Häuptling oder Bale gewählt sein

Abreiss. — Zu diesem Bélage schickte ich den Schulmeister, einen Schwarzen, um ihn meinerzeits zu begrüssen und nm einen Geleitsmann durch das Jahn-Land nach Lagos zu bitten. Er liese mir sagen, dass er mich der Trauer wegen nicht empfangen könne, jedoch habe er selbst die Absieht, am 23. einen Courier nach Lagos zu schicken, und mit dem könne ich ungchindert das Jabu-Land passiren.

Nachdem wir so einige Tage der Ruhe in der christlichen Mission zu Ibádan genossen hatten, brachen wir am 23. Mai anf und passirten zuerst die 1½ Stunden nach Südwesten sich erstreckenden Kulturen der Stadt, welche auf sehr wellenförmigem Boden liegen, unter grossen Schwierigkeiten, da durch unnnterbrochene Platzregen das Reiten und Gehen auf dem schlüpfrigen Thonboden sehr gefährlich waren. Mit dem kleinen Marktort Raude erreichten wir dann zugleich die Grenze des Jabu-Landes und mit derselben einen schwarzen Urwild. Obgleich wir den ganzen Tag marschirten, legten wir doch kaum noch mehr als 3 Stunden zurück, so schwer hielt es, die Eest vorwärts zu bringen; unsere Richtung war immer südsdwestlich. Manchmal versperrten den Weg ungehoeuer Querstümme, büer welche wir die Esel, nachdem sie vorher abgeladen waren, hinüber heben messten; an lichteren Stellen wuchsen übrigens Ananas und Rother Pfeffer wild, der Silberkatunbaum so wie die segensreich Olyalme waren überall.

Schaurige Nächte im Walts. — Wir lagertan Nachts im schwarzen Walde, der schauerlich genug war, denn weder der gellende Trompeteurogel noch die Myriaden von Fröschen gehen gleich nach Sonnenuntergang zur Rube; wir hatten erst bei Beleuchtung von Hunderten von Lenchtäfern ein Concert mit anzuhören, ehe wir an Schlaf denken konnten, and auch dann wurde man manchmal durch den gellenden Schrei irgend eines Raubthieres oder durch das Rollen des fernen Donners wieder aufgeschreckt. Wir Diieben indess von Regen verschont, was sehon ein Trost war, indem selbst das abgefallene trockene Holz so verfault war, dass wir gar nicht einmal Feuer hatten anmachen können; eine Tasse Kaffer kochten wir mit Zeitungsvapier.

Obgleich wir den ganzen folgenden Tag immer in südsüdwestlicher Richtnng marschirten, legten wir doch wohl kaum mehr als 7 Stnnden zurück. Wir hofften, Nachmittags den Ort Ipára zu erreichen, hatten aber dabei nicht genug auf die Langsamkeit der Esel gerechnet. Alle mussten sich hungrig niederlegen, ohne Feuer, im feuchten Dunst-Missma des Urwaldes. Ich besass noch etwas Rum nnd ein Stück Schweinefleisch, welches mir Frau Hinderer mitgegeben hatte, aber von meinen Dienern nahmen nur die beiden kleinen Neger davon, Hamed und der Dolmetscher (dieser war früher Christ gewesen, aber wieder zum Islam übergetreten) wollten lieber hungern als Schweinefleisch essen. Diese zweite Nacht war wo möglich noch nnangenehmer als die erste; der Boden, auf dem wir lagerten, war ganz sumpfig, nnsere Kleidung vollkommen durchweicht von am Tage gefallenem Regen, alle Teppiche und Felle ebenfalls nass; dazu qualten uns Hnnderte von Mosquitos und giftige Schwarze Ameisen. Die Musik dazu machten Tausende von Nachtvögeln, Fröschen und Heuschrecken, welche letztere hier von sonderbarer Gestalt sind; bei einem solllangen Körper haben sie nämlich zwei 5 Zoll lange Fühlfäden auf dem Kopfe and hinten am Leibe ein nach hinten gebogenes Horn; ihre Farbe ist grünlich-brann. Überhaupt sind hier die Heuschrecken ganz anderer Art als die in Haussa und Bornu. auch die Schmetterlinge sind hier viel mannigfaltiger. Die Affen kläfften die ganze Nacht hindurch so, dass sie jeden Schlaf verscheuchten.

Schwierigkeiten des Weges. — Der Courier mit seinen Dienern war längst vorausgeritten und musset in Jipfen sein, aber wir hatten auch am dritten Tage noch tüchtig zu marschiren, ehe wir den Ort erreichten. Wir sattelten, sobald der Tag grante, beluden die Eeel und zogen weiter,

aber ie näher wir dem Orte kamen, nm so mehr hatten wir mit Hindernissen aller Art zu kämpfen. Die Wege waren so schlüpfrig, dass unsere Esel fast bei jedem Schritte ausglitten; dazu kam noch die sonderbare Sitte der Jabu und Jóruba, dass sie in dem ohnehin schon schmalen Pfad einen schmäleren austreten, wenn es die Weichheit des Bodens erlaubt, indem sie einen Fuss vor den anderen setzen. Für diese belasteten Menschen, die alle barfuss gehen, giebt eine solche Rille, die einem tiefen Wagengleiso ganz ähnlich ist, allerdings mehr Halt beim Marschiren auf schlüpfrigem Boden, für unsere Thiere war sie aber nur um so gefährlicher. Oft versperrte dann noch ein mehrere Zoll broiter Gürtel der giftigen Schwarzen Ameisen querüber den Weg und sobald die Esel einen solehen bemerkten, wnrden sie wild, suchten sich in die nudnrchdringliche Baumwand zu drängen und verursachten uns viel Zeitverlnst. Diese Schwarze Ameise sticht sehr empfindlich und läuft sehr hurtig an den Beinen der Menschen und Thiere hinauf. Oft kam une auch eine lange Karawane Lastträger entgegen und obgleich sowohl Jabu als auch Joruba sehr höflich waren, so entstand doch immer ein langer Aufenthalt, bis man sich an einander vorbeigedrückt hatte.

Nach 4 Stunden hatten wir endlich die Mauera von Ipfara vor uns und drei aus dem Urwalde kommende Wege öffneten sich auf eine breite Allee, die nus ins Thor führte, woselbat nns der Courier des Rälago nnd die Vorsteber von Ipfara empfingen. Man führte nns sogleich in das Haus des Dorf-Obersten, wo wir recht gut einlogirt wurden.

Das Jabu-Land und seine Bewohner. - Ipara ist ein kleiner Ort von circa 800 Einwohnern. Da es inmitten eines ungeheueren Urwaldes liegt, haben die Bewohner nur im Orte selbst einige Knlturen und ausserhalb der Mauern nach Südwesten zu einige Banmwollen- nnd Maisfelder, sie nähren sich daher jetzt fast ausschliesslich vom Lasttragen. Wie alle Jabu waren sie früher die eifrigsten Sklaveninger und ihr Ebenholz, wie man damals in Deutschland diese schwarze Menschenwaare nannte, verkauften sie an Spanier und Portugiesen. Durch die Besitznahme von Lagos legten ihnen die Engländer dieses Geschäft, wodurch sie natürlich gegen diese eben nicht allzu günstig gesinnt wurden, sondern lieber die ihnen Rum and Branntwein bringenden katholischen Christen gehabt hätten. Zeit und Furcht haben indess das Ihrige gethan, so dass man jetzt anfängt, besser von den Engländern zu sprechen.

Wie ich früher schon anführte, sind die Jabu eins mit den Jóruba, beide Sprachen zeigen nur dialektische Unterschiede. Ihr Land wird im Norden nad Westen von Jóruba und Egba (auch Abeckúta, nach der Hauptstadt von Egba so genannt) begrenzt, im Süden zieht es sich bis an die Lagon-Lagune nad im Osten bildet der Osun-Fluss gegen die Benin-Länder dis Grenze. Das Jabu-Land selhst zerfällt nach den zwei Hanptstämmen in zwei Theile, in die östliche Hälfte oder Jabu-Ode, nach dem Hauptorte so genannt, und in die westliche, Jabu-Remo, welche beide durch den Ona-Flass geschieden werden. In der östlichen Provinz regiert der König Au-Udjálé in der Stadt Odě (nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Dorfe in der Remo-Provinz), im westlichen oder Jabu-Remo-Lande regiert der König Akaribo, doch ist letzterer von Au-Udjálě abhängig. Die Jabn sind allgemein heller als die Jóruba, was wohl von grösserer Vermischung mit den Weissen herrührt. Ihr Glaube ist der der Jóruba, d. h. sie verehren ein höheres Wesen, das Alles geschaffen hat, sind aber ausserdem in Aberglauben versunken und bezeigen gewissen Bänmen, namentlich der Ölpalme, dann dem sogenannten Fetischbaum, ihre Verehrung. In ihrem Anzuge unterscheiden sie sich in Nichts von den sie umgebenden Völkern, die Frauen lassen in der Regel ihr kurzes krauses Haar ohne jegliche künstliche Ordnung wachsen, oft auch tragen sie es wie bei nns in einem Chignon auf dem Hinterkopfe oder bilden daraus zwei kleine Hörner. Ihre Wohnungen sind wie die der Joruba alle viereckig, doch merkt man jetzt, je näher man der Küste kommt, desto mehr Geschmack und Liebe zum Wohnlichen: man sieht, dass sie bei der inneren und äusseren Einrichtung ihrer Wohnungen von den Weissen gelernt haben.

Spuren vom letzten Kriege gegen Ibadan. - Wir hielten uns nicht in Ipara auf, so nöthig diess wohl wegen der Thiere gowesen wäre, sondern verliessen den Ort am anderen Morgen und erreichten in südsüdöstlicher Richtung. immer durch schöne Maisfelder reitend, nach 1 Stunde den kleinen Ort Ode. Hier schloss man uns das Thor vor der Nase zu und es dauerte eine gute Stunde, che man es wieder öffnete, und zwar geschah diess nnr unter der Bedingung, dass der Bote des Bálago von Ibádan und der von Ipara umzukehren hätten, dann würden sie den weissen Mann mit seinen Dienern passiren lassen. Da sie sich anf nichts Anderes einlassen wollten, so mussten die beiden wohl oder übel nach Ipara zurückkehren, denn an ein Umgehen des Ortes war der dichten Urwälder wegen nicht zu denken. Als wir anf dem Markte angekommen waren, wo die Altesten der Gemeinde unter einem grossen Baume sassen, erklärten sie mir, dass sie gar Nichts degegen hätten, wenn weisse Leute ihren Ort passirten, dass sie aber weder den Leuten von Ipára noch denen von Ibádan den Eingang gestatteten, weil ihnen dieselben nach dem Friedensschlusse im vorigen Jahre zu viel Schaden und Unfug sugefügt hätten. Der wahre Grund indess war wohl der, dass im Kriege gegen Ibádan, der von 1861 bis 1865 dauerte, die Iparenser auf Seiten Ibadan's standen und nun zur Belohuung von dieser grossen Stadt hauptsächlich zum Transport der Waren von Lages nach Ibédan und umgekehrt benutzt werden, während diese früher die Leute von Odë besorgt hatten. Durch solche kleine Chikanen suchen sich nnn die Bewöhner von Odé zu rächen.

Der Krieg, den damals Ibadan zu ertragen hatte, entstand anch nur aus Eifersucht und dauerte fünf volle Jahre, es betheiligten sich gegen diese Stadt Abeokúta, alle Jahnund Joruba-Stämme. Während der ganzen Zeit war alle Zufuhr nach Ibadan förmlich abgeschlossen and unser Deutscher Landsmann, Herr Missionar Hinderer, gerieth dadurch in die grösste Verlegenheit, die sich so steigerte, dass er Tisch- und Bettzeug verkaufen musste, bis es endlich dem Englischen Gouvernement von Lagos gelang, ihm durch die heldenmüthige Aufopferung eines Englischen Marine - Offiziers, der sich durchschlich und Ibadan glücklich erreichte. einige der ersten nothwendigen Bedürfnisse zukommen zu lassen. Aber trotz des bald daranf abgeschlossenen Friedens haben alle umwohnenden Stämme und Städte eine grosse eifersüchtige Feindschaft gegen das rasch aufblühende Ibádan bewahrt, welches indess am Englischen Gouvernement von Lagos einen guten Hinterhalt hat.

Die letten Tegereien bis Lagos. — Wir hlieben in Odfnur die nöthige Zeit, um auf dem Markte Riwas sum Frühstück einznkaufen, sedann erreichten wir nach 1½ Stunden in sädwädwestlicher Richtung den kleinen Ort Pure, wo wir einen ehes se laugen Aufenthalt vor den Thoren hatten, indem uns auch hier die Leute Anfangs aus nichtigen Grünend en Durchung durch den Ort verweiger wollten.

Von Ibadan an waren wir, obschon das Terrain immer grosswellig blieb, langsam bergab gestiegen, wie mein Aneroid anzeigte; der Boden bestand abwechselnd aus rothem fetten Thon und schwarzem Humus. Wie immer waren die einzelnen Orte von dichten Urwäldern umgeben. Von Pure hatten wir in fast gerader Süd-Richtung 21 Stunden bis Makum und passirten dabei auf halbem Wege den Iba-Fluss. In Makum wellte man nns zwar einlassen, verlangte aber Zoll und man sagte mir, dass alle Weissen, auch die Missionare, nie unterliessen, einen solchen zu zahlen. Ich erwiderte ihnen, dass ich gerade als Weisser Nichts bezahlen würde nnd dass sie beim Gouverneur von Lagos Verantwortung davon hahen würden, wenn sie mir die Thore nicht öffneten. Diess wirkte vortrefflich, denn hier sind die Engländer moralisch Herren. Wir blieben Nachts auf freiem Markte, obgleich es stark thaute nnd uns kurs vor Tagesanbruch der Atlantische Ocean seine Nebel entgegen jagte. Um 5 Uhr hrsch ich mit Zurücklassung meiner Diener, nur vom kleinen Neger Noël und einem ebenfalls berittenen Neger aus Lages begleitet, auf und gelangte nach einem scharfen Ritt um 1 Uhr nach Ikoródu und 1 Stunde später an das Ufer der Lagune von Lagos.

Ankunft am Atlantischen Ocean: Schlussworte und Dank, - An demselben Abend noch fand ich das Fährschiff des Englischen Gouverneurs von Lagos, Herrn Glover, and Noël mit dem Pferde zurücklassend erreichte ich nach einer freilich gefahrvollen Überfahrt, wobei ein hestiger Gewittersturm unser Schiffchen beinahe mitten in der Lagune zertrümmert hätte, am folgenden Morgen Englischen Boden im Hafenort Lagos. Anderwarts 1) habe ich ergählt, welch' freundliche Aufnahme ich in der grossartigen Hamburger Faktorei von O'Swalds fand, die es sich nicht nehmen liessen, den Deutschen Reisenden aus dem Englischen Gouvernements-Hause, we ich Anfangs abgestiegen war, abzuholen, und eine wahrhaft fürstliche Gastfreundschaft ausübten, bis mich das Liverpooler Dampfboot aufnahm.

Zum Schlusse will ich nur noch erwähnen, wie sehr ich mich zum Danke verpflichtet fühle durch die grossmüthige pekuniäre Unterstützung, welche mir der Bremer Senat, die Stadt Bremen und die Royal Geographical Soeiety gewährten, und dass ich die zweite Hälfte der Reise gar nicht hätte durchführen können, wenn mir nicht auf den Antrag des Herrn Dr. Petermann, der mir schon früher einen Theil des Vogel'schen Fonds hatte zukommen lassen. der ganze Rest desselben unterwegs nachgeschickt worden ware. Überhaupt habe ich wohl nicht nöthig zu bemerken, in wie weit Dr. Petermann und der verstorbene Dr. Barth mich speziell noch mit Rath und That naterstützten; auch weiss Jeder, der mit den Bestrebungen der Afrika-Reisenden bekannt ist, mit welch aufopfernder Liebe mein Bruder Dr. Hermann Rohlfs mein Unternehmen förderte.

Die huldvolle Theilnahme, welche mir dann später Seine Majestät Kaiser Wilhelm, der Bremer Senat und die Royal Geographical Society, so wie auch die Stadt Bremen schenkten, machte es mir möglich, auf der Stelle die Summe von 400 Maria-Theresien-Thaler, die ich in Kuka hatte aufnehmen müssen, zurückzuzahlen, so wie meine Diener, deren treue Dienste noch nicht belohnt waren, nun reighlich abzusolden.

Speziell drücke ich hier auch nochmals der Geographischen Gesellschaft in London meinen Dank darüber aus, dass dieselbe auf meinen Antrag meinen Diener Hamed ben Marhisch mit der silbernen Victoria-Medaille für vieriährige treue Dienste dekorirte.

# Anhänge.

## Itinerare in Bornu 1).

```
1. Von Kuka nach Birni (Gassérgomo).
  Die Richtung ist wie auf der grossen Barth'schen Karte westlich.
1. Tag nach Argumms, 4 St.
                                 7. Tag nach Dimberon, 1 St.
```

8. , Kaukora, 2 St. \*\* \*\* 9. ,, Giterammaram, 4 St. Bos, 3 St. 22 22 . 10. ,, Ora, 4 St. Malem Saals, 4 St. \*\* ... Kolomári, 3 St. 11. ,, Bábua, 1 St. B. Biggum, 2 St. 12. ,, Birni, 1 St.

2. Von Kuka nach Magómmeri.

Die Richtung ist südwestlich. 1. Tag nach Kangamer, 4 St. Alargeh, 4 St. 11 11

Kóda, 4 St. 3, 99 99 Mederim, durch einen Wald von Koda an, 8 St. \*\* Karerim, 2 St.

\*\* \*\* Magommeri, 2 St.

2,

3. Von Magómmeri nach Isgē. 1. Tag nach dem Orte des Kre-ma Abd-Alla, 4 St., SSO,-Richtung,

, Kessa-Kora, 4 St., SSO,-R. \*\* " Kágura, 4 St., SSO.-R.

7) Sie wurden mir von einem Kandjem oder berittenen Soldaten des Sultans angegeben; wenn auch Richtung und Örienamen Vertrauen verdienen, so sind doch die Entierungen zweifelind;

```
4. Tag nach Jadjóa, 4 St., SSO,-R.
    ,, Psianns, 4 St., SSO.-R., durch einen Wald nach Isgè, 6 St., SSO.-R.
             4. Von Magómmeri nach Gúdjba.
1. Tag nach Karagouro (sussummengesogen aus Karagga-Oaro, d. h. Wald
               Oaro), 4 St., SW.-R.
             Gálsmai, 4 St., SW .- R.
             Billamári, 4 St., SW.-R.
3.
             Bultúri, 4 St., SW.-R.
4.
         **
5.
             Dagambi, 4 St., SW.-R.
Gafsta, 5 St., SW.-R.
6.
7.
             Lamisso, 4 St., SW.-R.
        21
8.
             Gadjba, 3 St., SW.-R.
                 5. Von Gúdiba nach Gebē.
1, Tag nach Köreram, 4 St., SW.-R.
            Dóra, 8 St., 8W .- R.
        **
             Máte, 4 St., SW.-R.
  **
        **
```

6. Von Magómmeri nach Maidúgeri. Tag nach Hélo, 3 St, O.-R.
 Tag nach Tjobol, 4 St., O.-R.
 Maidágeri, 4 St., O.-R.
 Maidágeri, 4 St., O.-R. 2. ,,

Gebe, 6 St., SW.-R.

<sup>1)</sup> Im Feuilleton der Weser-Zeitung und in "Land und Volk in Afrika", Bremen 1870.

Itinerare. 103

# Itinerare im Reiche Sokoto und südlich vom Niger bis Selga, Dahome und Adamana

2. ,,

## 1. Von Uaua nach Messan

Die Richtung ist nordwestlich. 1. Tag nach Gébesun. 3. Tag nach Dingim, 2. ,, ,, Dáreso, 4. , , Messau,

## 2. Von Gombe nach dem Bénne

Die mit \* beeeichneten Orte gehören zu Bautschi, die mit \* beseichneten eind nnabhängig. Die Richtung ist immer efidlich.

```
1. Tag nach Golo * am Gombe- | 6. Tag nach Giddi *.
              Plues.
                                  7.
                                              Seerkin-Kuddu "
                                    *7 99
            Rolf .
                                 8. ,,
                                              Djebdjeb .
                                         **
                                             Mori am Bonue, en
3.
           Djigajóa*
                                 9. ,,
  12
       11
4. ,,
           Otoboso .
       **
                                                Hamarua gehörig.
          Pail .
```

## 3. Von Gombe nach Kano.

Die mit \* bezeichneten Orte gehören zu Gombe, die mit \*\* au Schera, die mit \*\*\* eu Haussa. Die Richtung ist nordwestlich. 1. Tag nach Darso . 6. Tag mach Gayo \*\*\* Kurba \*\* 7. " " Kådami \*\*\* 2. " "

3. ,, Tafie \*\* 8, ,, Dánagar \*\*\* \*\* Galáño \*\* , Kano oce 9. ,, 19 Diggesim \*\*\*

## 4. Von Jácoba nach Jola.

H. = Haussa, A. = Adamaua. Bis Hamarua übereinstimmend mit Barth'e Karte Nr. 16. Die Richtung ist von Mori en östlich, Entfernung swischen den einzelnen Orten aleht angegeben.

1. Tag von Hamarus nach Mori | 4. Tag nach Rumdji, A. am Benue, H. 5. ,, ,, Surmai, A. .. nach Aman-n-Barka, H. 6. " Rumdij-Aless, A. " " Gungome, A. 7. ,, Jola

## 5. Von Gungome nach Kuntscha.

A. = Adamáus. Die Richtung ist südsüdöstlich. Die Entfernung ewischen den einzelnen Orten wird zu eiren 10 Karawanen-Stunden angegeben.

1. Tag nach Kehtschi, A. 3, Tag nach Rumbdii Ssombo, A. 2. , , Jaga, A. 4. " " Kuntecha.

#### 6. Von Bautschi nach Kano.

Dieser Weg, eine bequeme Kameel-Route, führt etwas westlich von der grossen Route über Parna oder Farna. Die Entfernungen zwi-schen den einzelnen Ortschaften eind sehr klein gerechnet. B. == Bautschi, S. = Segseg, K. = Kano.

1. Tag nach Saranda oder Djaran-7. Tag nach Jentáni, S. Gadess, S. da, B. я 11 99 Djauro, B. 9 Dámo, 8. 92 \*\* Schau, B. 10. Tuduáda, K. \*\* Tora, B. 11. Kuki, K. \*\* Temma, B. 12. Kura, K. Dei-Hadii, S. 13 Kano.

## 7. Von Bautschi nach Uosse.

1. Tag nach Süngur, südlich; von hier fliesst die Käddera nach Osten. 2. ,, Kaddera, Ort und Fluss, östliche Richtung. 8. Dall, endliche Richtung,

\*\* Djember, elidliche Richtung. \*\* Uosse tofa; von hier nach Süden and Uosse flieset ein 5. "

Flues, der dem Bénne euströmt,

Uosen.

8. Von Uosse nach Keána.

1. Tag nach Dinfer. 5. Tag nach Akérri am von Uossé kommenden Pluss. Dogo Kadéna. Acera.

8. ,, Roki-n-Deni am vos 7. " . Auei. Uosse kommend, Fl. 8. " " Keana

Rinen Tag (9 Pferde-Stunden) stidlich von Keina am Benne liegt Tunga.

## 9. Von Láfia Beré-Beré nach Keána. Diese Route liegt etwas westlich von der von Doma, die Entfer-

nung ist zu 3 Tagereisen augegeben und die Richtung ale elidlich. 1. Tag nach Aktuga.

2. ,, ,, Kadugu, 3. ,, Keána,

99 Kassa

## 10. Von Uosse nach Sibu,

Die Richtung ist eudöstlich, die Entfernung an 4 Tagereisen an-

1. Tag Nachtlager in einer sebcha- 3. Tag nach Bassa, artigen Gegend. 4. " " Sibu oder Djubbn od. 2. , nech Dali, Diibbn.

## 11. Von Bautschi nach Darroro.

Die Richtung wird ale westlich mit geringer Abweichung nach Süden angegeben, die Euffernung betrügt 6 Tagereisen. Hier sind alle Orte anfgesählt, die men passirt: 1. Saranda; 2. Djauru; 3. Goa; 4. Uonu, von hier entspringt ein Zweig der Gurara; 5. Badiko; 6. Gora; 7. Uorrna; 8. Uon-n-Kassa; 9. Djule-n-Taba; 10. Sangu-n-Katab; 11. Madakia, von hier geht ain anderer Pluse nach Westen in die Gurara; 12. Uon-n-Mútua; 13. Kagóro; 14. Darróro, liegt am Zweigfluss des Saungo-Fluance.

# 12. Von Láfia Beré-Beré nach Toto.

Weg über Keffi, indem der direkte als anpassirbar angegeben wird. Die Entfernung soll au 7 Tagereisen gerechnet werden,

1. Tag nach Ega, westiiche Richtung, man passirt eines nach Süden strömenden Fluss,

Riri, westliche Richtung.

3, Fanuassa, westliche Richtung. ... Kaffi-n-Abd-es-Senga, westl. Richtung. \*\* Gongondara, südwestliche Richtung. 5.

6. Nesscraus, elidweetliche Richtung. Toto, stidwestiiche Richtung.

## 13. Von Bautschi nach Tángale.

Bis Kanduru geht der Weg ausammen mit dem auf der Barth'schen Karte Nr. 16 von Jacoba nach Hamárus führenden, dann aber goht ar südöstlich nach dem Orte Seerki-n-Kuddu und von da an dem von Gombë kommenden Fluss hin, dann einen Tag eild-östlich bis Tangale am Ficese von Gombë. Einen Tag nördlich von Tangale liegt Tera. Bei Mankegma auf der Barth'schen Karte Nr., 16 ist en bemerken, dass kein Fluss dort, weder nördlich noch südlich. vorbeiflieset.

## 14. Von Wúkari nach Alúdie.

Die Richtung ist östlich, die Entfernung au 3 Tagen angegeben. 1. Tag nach Kaderko.

2. " " Sungu-n-Dutschi.

" Aludje, Hauptstadt von Djuggum,

Andere Orte in Djaggum sind: Suntë, Gunkoi, Gerfássa, Tjente, Dóro, Galóra, Modē, Djuggum-Mássarn, Djegáno, Nama, Alle diese Orte liegen rechts und links anweit vom Wege und öetlich von Alüdje, ausgenommen die heiden letaten.

104

#### Itinerare.

Rumtji-Kontscha,

## 15. Von Wükari nach Kontscha.

Dieser Weg lässt Djuggum südlich liegen, die Richtung ist östlich, die Entfernung au 12 Tagen angegeben,

1. Tag nach einem Lagerplatz im 6. Tag nach Sango-Garáma , Gángomê. Walde Tobki. 7. ,, Barka-Rol. Kogingóra. 93 3. ,, Gerina-Rima. 9. Sange-Kane, , Sango-Magaria. Kogi-n-Baba, 4. " 10. ,, Sango-Gonéki. Sanasani - Mohamed-11. ,, \*\*

12.

16. Von Konénkum nach Láfia Beré-Beré.

1. Tag uach Kantang, S.-R. 2. " " Ssinssinni, S.-R., letate Stunde SSO.-R. 3. " Kóbarê, SSO.-R. 11

Saambo,

4. 11 Lin, 880,-R. 5, ,, Berimberim, SSO,-R. Zwischen Lili und Berimberim liegen die Orte Ega und Toni am Wege, Lafia Beré-Beré, SSO.-R. Zwischen 5 und 6 liegt der Ort

Akoja. Die Tage 1 bis 5 sind au 6 Stunden au rechnen, von Berimberim bis Lafia ist es dagegen nur ? Stunden weit. Bis Lili gehören alle Orte au Sario, von da an aber su Bautschi.

17. Von Sango-n-Katab nach Sária,

Die Richtung ist nordnordwestlich, die Tagemärsche sind etwa au 5 Standen au rechnen 1. Tag nach Kulúní, 5. Tag nach Danáki,

2. " " Akeldjeni. 3. ,, , Akoro. Miboro. 4. ,,

6. .. " l'gobi.

18. Von Schimre nach Sária am Ssaö-Fluss. Die Richtung ist pordwestlich.

1. Tag nach Leré. 4. Tag nach Garo-n-Kunki. 2. ., ., Karama. 3. ., Kauro. 5. ., , Saris am Saao-Finse.

19. Von Madákia nach Darróro.

1. Tag nach Dangómo, circa 8 Stunden in SO.-R. 2, , Darrore, circa 6 Stunden in SO .- R.

20. Von Konénkum nach Darróro.

1. Tag nach Dangôma, circa 8 St. in NO.-R. 2. " Darroro, circa 6 St. in SO.-R.

Von Madákia und Konénkum wurde der Dangóma-Berg mit dem Kompass visirt.

21. Von Keffi Abd-es-Senga nach Láfia Beré-Beré. Von Keffi nach Saungo eind es 6 Stunden; der Saungo-Flues geht

bei Riri und Ega vorbei nach Süden, Laffa im Osten lassend. 1. Tag nach Saungo, OSO. - R. 3. Tag nach Berimberim, SO,-R. 2. , , Liff oder Riri, SO.-R. 4. , , Laffa, SO.-R.

22. Von Djauro nach Keffi-n-Rauta.

Die Tegemärsche sind zu 6 Pferde-Stunden an rechnen; bei Dilfmi flieset der vom Goa-Berg entspringende, in den Gombe-Fluss mündende Gebi-Fluss vorbei.

1. Tag nath Dilimi, NO.-R. 2. ,, Reuta, NO.-R.

23. Vom Orte Saránda aus visirte Berge. 1. Der Saranda-Berg, ONO, (65°).

2. Der Dutsche-Berg, SSO., circa 8 Stunden entfernt. 3. Der Boli-Berg, 800,

4. Der Deim-Berg, WSW, circa 8 Stunden entfernt, 5. Der Dass-Berg, SSO., circa 10 Stunden entfernt. Der Tato-Berg, SSO., 1 Stunde entfernt.
 Der Dadjin-Berg, S., circa 6 Stunden entfernt.

24. Vom Orte Diauro aus visirte Berge.

1. Der Saranda-Berg, 70°.

2. Der Ssum-Berg, ONO, 2 Stunden entfernt, 3. Ber Uenge-Berg, NNO., 3 Stunden entfernt. 4. Der Belsou-Berg, 10°, 3 Stunden entfernt.

5. Der Djankors-Berg, N., 3 Stunden entfernt. 6. Dar Lara-Berg, NW. 7. Der Schran-Berg, WNW.
8. Der Djem-Berg, WNW. a. W. (Gebören alle der Bergkette Goa an 8. Der Djem-Berg, WNW. a. W. und sind ca. 3 St. ron Djauro entferat.

10. Der Djim-Djim-Berg, SW., circa 8 Stunden entfernt. 11. Der Sotome-Berg, S., circa 5 Stunden entfernt,

25. Von Láfia Beré-Beré nach Toto.

1. Tag nach Riri, WNW.-Richtung, circa 3 Stunden, Ega, WNW.-Richtung, circa 5 Stunden. 9. Fannassa, W.-Richtung, 6 Stunden. 8 \*\* ., Keffi, W.-Richtung, 6 Stunden \*\* 5. 21 71 6.

Gongóndara, SW.-Richtung, 2 Stunden. Nessraúa, SW.-Richtung, 6 Stunden. Toto, SW.-Richtung, 16 Stunden. \*\*

26. Von Keffi Abd-es-Senga nach Ssenssenni.

Die Richtung wird als gang westlich angegeben und die Tugs-methe sind als gans klein au rechnen, da sowohl Fasskarwauen, die Alles auf dem Kopfe transportiren, nur 3 bis 4 Stunden des Tages gehen, als such Reiter nur früh am Morgen reiten, um die grosse Hitze an vermeiden, überdiess auch Abends nie weiter reisen, 1. Tag nach Kerschi. 5. Tag nach Scherette.

2. " " Korafê, 6. " " Iddu. 7. " Seinesinni. 3. ,, Galadima-n-kol. 7, ,, 79 , Kussékké,

27. Von Keffi Abd-es-Senga nach Toto.

Die Richtung ist durchweg südwestlich. 1. Tag pach Laminea, 4 St. 4. Tag nach Ugebe, 4 St. 2. . Nessraus, 4 St., liegt 5. " " Dogel, 4 St. am Fluss Kogna, der 6. " Knrn, 4 St. nach Funda geht. 7. .. , Toto, 2 St. 3. .. .. Kúschigs, 4 St.

28. Von Toto nach Funda.

Die Richtung ist südwestlich, 1. Tag nach Bobunsaure, 2 Stunden. " Adadu, 2 Stunden. " Funda, 2 Stunden,

29. Von Keffi Abd-es-Senga nach Ega (alter Weg),

Die Richtung ist westlich, 1. Tag nach Saka, 2 St. 6. Tag nach Tibirri, 4 St. Kotéschi, 2 St. 7. .. Lafia, 4 St. \*\* \*\* 3, Karschi 1), 2 St. 8. ,, Agáia, 4 St. \*\* \*\* - 00 Galadima-n-kol, 4 St. 9. Messelláti, 4 St. P " Káschagum, 4 St. 10. 12 Ega, 4 St. \*\*

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Auf halbem Wege zwiechen Koteschl und Karschl passirt man einen bedeutenden, von Norden kommenden Zufluss des Kogna-Flussen.

30. Von Keffi Abd-es-Senga nach Ega (neuer Weg), Bie Kerschi verfolgt man dieselbe Boule, dann zicht eich, weil der

eite Weg ehgeschuitten ist, dieser pene in einem nördlichen Bogen um jenen hernm nud man passirt fulgende Orte; 1. Karschi-n-dana. 8. Abádji. 2. Diko. 9. Rutii. 3. Kebhi. 10. Koadda. A Nakássá

11, Lafie Berture. 5, Agoói, 12. Agáia, 6. Erbotschi. 13. Messelláti. 7. Gorgode. 14. Ega.

Die Eutfernung der Orte von einander wird en 3 bis 4 Stunden angegeben, die Rishtung ergieht sich durch eine Kreislinie auf dem vorigen Wege, wurde also etwe his Nr. 6 pordwestlich, von Nr. 6 bis 12 sudwestlich und von 12 bis 14 westlich sein.

# 31. Von Keffi Abd-es-Senga nach Doma.

Dia Richtung ist ostalidästlich.

1. Tag nach Kogna, 3 St. 2. , , Riri, 5 St. 3. Tag noch Mudu, 4 St. 4. " " Doma, 4 St.

## 32. Von Ega nach Bidda.

Die Richlung ist westnordwestlich. 1. Tag nach Gedentofo, 6 St.

2. ,, ,, Bidda, 4 St. Bidds, die Heuptstadt von Nyfe, liegt circa 2 Standen vom Niger.

# 33. Von Keffi Abd-es-Senga nach Keana,

Die Route ist erst dieselbe wie die nech Lafie Beré-Beré angegebene, von hier wurde mir eine andere als die früher angeführte mitgelheilt, nämlich:

1. Tag von Laffe nach Kondere, 3. Tag nach Asara. 2. , nach Dovie. 4. " " Keana.

Die Tagemärsche sind zu 3 Stunden an rechnen, die Richtung ist südlich.

## 34. Von Bidda nach Ilori.

Die Richtung ist westlich.

1. Tag Lager om Niger, 12 St. 5. Tog nach Scharagi, 4 St. " noch Lafogu, 4 St. 6. ,, Akondu, 4 St. 91 , Lafiagi, 4 St. 7. 11 . Ilori, 4 St. " Parindoki, 4 St.

Zwischen den beiden ietzten Orten passirt man einen von Nurdweslen kommenden Pluss, der in den Niger geht,

#### 35 Von Hori nach Scales

| 1.  | Tag  | nach | Seiare,         | 23. | Tog | nach | Djensúgu.       |
|-----|------|------|-----------------|-----|-----|------|-----------------|
| 2.  | **   | **   | Ekinyie.        | 24. | 11  | *1   | Goni.           |
| 3.  | **   | 11   | Saabadu.        | 25, | **  |      | Unguan.         |
| 4.  |      | **   | Schahkedoi.     | 26. | **  | **   | Gohilo,         |
| 5.  | **   | **   | Leschikaku,     | 27. | 99  | - 11 | Keuba,          |
| 6.  | **   | 11   | Haka.           | 28. | **  |      | Alahra.         |
| 7.  | 99   | 11   | Foku.           | 29, |     |      | Kanba Kaman,    |
| 8.  | **   | **   | Uaua.           | 30. | **  | 11   | Bassáridő.      |
| 9.  |      | **   | Leba,           | 31, | 11  | 12   | Dangoi.         |
| 10. | **   | 99   | Guadjibo.       | 32. | 99  |      | Sugu-n-Kilinga. |
| 11. | **   | **   | Kidji,          | 33. | **  |      | Ssomri.         |
| 12. | **   | 11   | Keisme.         | 34. | 22  | 27   | Kossu,          |
| 13. | **   | 11   | Geden Mohálbi.  | 35. | 91  | **   | Uoinu,          |
| 14. | **   | 12   | Tünbia.         | 36, | 11  | 99   | Djamhundu.      |
|     |      |      | Drei Toge Weld. | 37. | **  | 11   | Nicki.          |
| 18  | - 11 | 11   | Ratigora.       | 38. | 10  | 11   | Dankéra.        |
| 19. | 97   |      | Yendi,          | 39. | **  | **   | Ungu-n-Ontilie. |
| 20. | 22   | **   | Yanesala,       | 40. | 22  |      | Dogo.           |
| 21, | 22   | 11   | Kôhio.          | 41. | 22  | 11   | Seeige.         |
| 99  |      |      | Doggimha        |     |     |      |                 |

Die Richtung int ale ganz weetlich engegeben, die Tegemärsche sind durchschnittlich au 4 Stunden au rechnen.

Rohlfe, Reise von Kuka nach Lagoe,

### 36. Von Ilori nach Dáhomē.

Die Richtnug wird ale südwestlich hezeichnet, die Tagemärscha müssen abenfalls durchschnittlich en & Sinnden gerechnet werden.

| 1. | Tag | nach | Agelê   |         | 8   | . Tag | nach | Aoui.      |
|----|-----|------|---------|---------|-----|-------|------|------------|
| 2. | 11  | 97   | Koi.    |         | 9.  |       | **   | Aschiri.   |
| 3. | 11  | 99   |         | Muschu, | 10  | . ,,  | 91   | Ganga.     |
| 4. | **  | 11   | lesai.  |         | 11. |       | **   | Meko.      |
| 5. | 91  | 11   | Itiffu. |         | 12  | . ,,  | 91   | Hakáku.    |
| 6. | 99  | 11   | Assê.   |         | 13  |       | 22   | Lebiakúta. |
| 7. | 99  | 91   | Issé.   |         | 14  | - 11  | 99   | Dahomē.    |
|    |     |      |         |         |     |       |      |            |

1

3.

4.

## 37. Von Keffi Abd-es-Senga nach Sária.

# Proto Bonto

| ١. | Tag | nach | Bagādji.       | 9,  | Tag | nach | A'dpma,              |
|----|-----|------|----------------|-----|-----|------|----------------------|
| ł. | **  | 91   | Audem.         | 10. | **  | **   | Akoro,               |
| 3, | 99  | 99   | Kendere.       | 11. | *1  | **   | Kiffere oder Kiboro, |
| i. | 11  | 91   | Laminga.       | 12. | **  | **   | Makami,              |
| 5, | **  | 99   | Aribi.         | 13. | 91  | 91   | Douáki.              |
| 3. | **  | 11   | Kurmi Dangana, | 14. | **  | **   | Egebi.               |
| ı. | 19  | 99   | Meda Muschi.   | 15. | 97  | **   | Sárie.               |
| 3. | 41  | **   | Kaschie,       |     |     |      |                      |

Die Tagemärsche sind von Bagadii, das circa 2 Stunden von Keffi entfernt ist, on 4 Stunden on rechnen, die Richtung ist bis Akoro nördlich, von da en bis Sarie nordnordwestlich. Zwischen Kurmi Dan-gane und Mada Muschi fliesst die Gurare nach Westen.

# 38. Von Keffi Abd-es-Senga nach Sária,

## Zweile Route.

| Tag |      | Hadeli, NNO.      | 6.      | Tag   |      | Kulia, N.          |    |
|-----|------|-------------------|---------|-------|------|--------------------|----|
| **  | 99   | Linkore, NNO.     | 7.      | **    | 99   | Gedéngara, N.      |    |
| **  |      | Dede, N.          | 8.      | 11    | **   | Kaschie und von hi |    |
| **  |      | Djadja, N.        |         |       |      | weiler wie im It   | i- |
| 99  | 99   | Uosu, N.          |         |       |      | nerar Nr. 37.      |    |
| Di  | e To | comăreche sind zu | 4 Stund | en et | rech | nen,               |    |

# 39. Von Keffi Abd-es-Senga nach Sária,

## Dritte Ronte.

|    | Gummel.<br>Getäte an einem Ne-<br>benfluss der Keduna. | 11 | 99 | Gentem am Gurara-Fl.<br>Kútulu.<br>Káschie und von hier |
|----|--------------------------------------------------------|----|----|---------------------------------------------------------|
| 17 | Punda.<br>Ankódju.                                     | ** | ** | weiter wie im Iti-<br>nerar Nr. 37,                     |

Die Tagemärsche en 4 Stunden, die Richtung bis Getäts nordwestlich, von da hie Kaschia nordöstlich.

#### 40 Von Sária nach Rabba

| 2. ,, |    |                      |     |     |       | Kungeme.              |
|-------|----|----------------------|-----|-----|-------|-----------------------|
|       | ** | Kcrechi (der kleine  | 9,  | **  | **    | Ungoï.                |
|       |    | Pluss Teffu goht     | 10, | 21  | 11    | Tediipe.              |
|       |    | hier in die Kadnna). | 11. | **  | 11    | Bogi am Kaduna-Pi-    |
| 3     | ** | Liúka an elnem ande- | 12. | **  | **    | Dehba.                |
|       |    | ren Flusse.          | 13. | 22  | 11    | Jusso.                |
| 4     | 11 | Seofe,               | 14. | **  | **    | Bidds.                |
| 5     |    | Birni-n-Geli.        | 15. | und | 16, 7 | fag zwei kleinz Orte, |
| 6. "  | 11 | Tiraso.              | 17. | Tog | nech  | Rabba.                |
| 7     | 11 | Koga.                |     |     |       |                       |

tung ist bis Bogi südwestlich, von de en westlich,

#### 41. Von Rabba nach Hori.

1. Tag pech Korn-kore, 2 St. 3. Tag pach Akoadu, 2. , Scharági, 10 St. 4. " " liuri. Die Richtung hie Kora-kora südlich, von de an westlich. 2

1

9

6.

Zweige

|    |      |      | 42,       | Von | Rabba |     |     |      |               |
|----|------|------|-----------|-----|-------|-----|-----|------|---------------|
| ١. | Tag  | nach | Moke,     |     |       | 6,  | Tag | does | Babinkluberi. |
| ı. | **   | **   | Urgi.     |     |       | 7.  |     | 99   | Sserka        |
| ì. | 91   | 11   | Male,     |     |       | 8.  | **  | **   | Gongédê.      |
| ı. | 22   | **   | Ku!fo.    |     |       | 9.  |     |      | Schibbano.    |
| ١. | - 11 | 12   | Kantagora |     |       | 10. | **  |      | Diauri.       |

Die Richtung ist wie die das Niger nordwestlich, die Tagemärsche sind an circa 6 Standan zu rechnen.

## 12 Van Bilde nach Rabba

| 1. | Tag  |    | Debha.     |       |    | 7.  | Tag |    | Djigi.   |
|----|------|----|------------|-------|----|-----|-----|----|----------|
| 2. | - 11 | ** | Secussinni | Drise | á. | 8.  | **  |    | Eniggi.  |
| 3. | **   | ** | Tankafa.   |       |    | 9.  | **  |    | Labodji. |
| 4. | **   | ** | Ragum.     |       |    | 10. | 9.7 | ** | Quodda.  |
| 5. | **   | ** | Lulaci.    |       |    | 11. |     |    | Diengi.  |

" Lade. 12. . Rabba. Da man von liidda nach Rabba geraden Weges nor 3 Tage brancht, so ist diese Ronte wahrecheinlich ein Umweg. Die Tagemärsehe sind au 4 Stunden au gechnen, die Richtung ist westlich. Zwischen Bidda und Debha wird ein von Norden kommender, in die Kaduna gehander Fiuss Namens Tjentjega angegeben.

## 44. Von Diauri nach Komba.

| 1. | Tag | nach | Bussukuttn.  | ō. | Tag | nach | Dakl-n-Gari. |
|----|-----|------|--------------|----|-----|------|--------------|
| 2. | +9  |      | Schangs.     | 6. | **  | 11   | Fana.        |
| 3. | **  | **   | Bussuchelru. | 7. | 12  | **   | Komba.       |
| 4. | **  |      | Sage.        |    |     |      |              |

Die Richtung ist nordwestlich mit dem Niger, die Tagemärsche warden durchechnittlich au 6 Stunden angegeben.

#### 45. Von Komba nach Sselga. 1 Tag nach Gaden Muten Dea 14 Tag nach Gedenerims

| 2  | 4 T | agemi | ireche Wald. | 15. | **  | **    | Alagámana.     |
|----|-----|-------|--------------|-----|-----|-------|----------------|
| 6. | Tag | nach  | Maschaquali, | 16. | 3 T | age V | Vald.          |
| 7. | 44  | **    | Gurma.       | 19. | Tag | nach  | Faden Seerki.  |
|    | **  | **    | Ogódugu.     | 20. | 19  | **    | Kukoki.        |
| 9. | 99  | **    | Tari.        | 21. | **  | 11    | Raha.          |
| 0. | **  | **    | Kunbungu.    | 22. |     | 10    | Geda Allah.    |
| ١. | **  | 11    | Faden Gurms. | 23. | 11  | **    | Ungo-n-itabba. |
| 9  |     |       |              |     |     |       | diaden Timbers |

19 99 Ogódugu. 13. 25. Seelga. Die Richtung ist südwestlich, die Tagemärsche werden als klein angegeben, also circa 4 Stunden.

### 46. Von Sária nach Bautschi, 9 Tag nach Gan

|    | 41 | ** | Scherifsi.   |         | 10. | 12 |    | Marra.              |
|----|----|----|--------------|---------|-----|----|----|---------------------|
| з. | ** | ** | Stinto.      |         | 11. | ** | ** | Lere, halb su Sarán |
|    | ** | ** | Kergi.       |         |     |    |    | da, halh au Bantsch |
| 5. | ** | ** | Uruku.       |         |     |    |    | gehörend.           |
| 6. | ** | ** | l'albadji.   |         | 12. | ** | ** | Taura.              |
| 7. | ** | ** | Tara.        |         | 13. | 11 | ** | Saránda.            |
| 8  |    |    | Sanhangali . | livence | 14. |    |    | Hantachi            |

Die Richtung ist als südöstlich augegeben, die Tagemärsche sind su 4 bis 5 Stunden an rechnen. Dar alta Weg ging von Marra nach Tebula, von da nach Butu, von da nach Rauta and Bantschi.

## 47. Von Keffi Abd-es-Senga nach Lafai.

| ١. | Tag | nach | Gogendars. | 6. | Tag | nach | Pogë an ninem |
|----|-----|------|------------|----|-----|------|---------------|
| 2. |     | **   | Karschi,   |    |     |      | der Gurara.   |
| 3. | **  | 19   | Kudjê.     | 7. | 12  | 9.9  | Golu.         |
| 4. | 99  | **   | Tibirri.   | 8. | 19  | 99   | Lafefe.       |

Bautscht's.

His Richtung ist westlich, die Tagemärsche sind an 4 St. zu rechnen.

#### 48. Von Saria nach Kano.

| ١. | Tag | nach | Lokóro.               | 5. | Tag |    | Bebedji.          |
|----|-----|------|-----------------------|----|-----|----|-------------------|
| 2. | 11  | **   | Ruma,                 | 6. | 41  | ** | Goro am nach Keno |
| 3  | **  | +1   | Antjáu.               |    |     |    | fliesenden Plass. |
| 4. | **  | **   | Fakı (gieleh dahinter | 7. | **  | ** | Kano.             |

beg. d. Grenas Kano's). Die Richtung nordwestlieb, die Tagemarsche an 6 St. gerechnet.

#### 49. Von Sária nach Kasórē

| t. | Tag | nach | Kodem, gehört au Segseg,                                |        |
|----|-----|------|---------------------------------------------------------|--------|
| 2. | **  | 40   | Gosikki am Schafo-Pt., der in den Saria-Pluss geht,/ au | Kana   |
| 3, | 99  | 17   | Radda,                                                  | örig.  |
| 4. | **  | 99   | Join,                                                   | lotig. |

" Hungs, ' zum Kasóre-Gebist gehörend.

Die Richtung wird als nordnordöstlich angegeben, die Tagemärsche sind an 6 Stunden oder darüber an rechnen,

## 50. Von Darroro nach Látia Beré-Beré.

1. Tag nach Santys an einem Plusse, der in den Saungo geht.

22 22 Ninglachi an ainem Flusse, der in den Saungo gaht. Nendu.

Unte Alitja.

Latia. Die Richtung ist als südisch angegeben und die Tagemärsche sind au 6 Stunden gerechnet.

## 51. Von Keffi Abd-es-Senga nach Kontscha in Adamána.

| 1. | Tag | nach | Riri   | oder | Lili, | 080 |
|----|-----|------|--------|------|-------|-----|
| 2. | **  |      | Berin  |      |       | 30. |
| 8, | **  | **   | Látia, | 080  | ),    |     |

Dederê, O. Agestáschi, O.

Doča, O. Ribi, O. (zwischen Ribi und Usee ein nach Suden in den

Binun gehender Flues), Und oder Come, O. im Walde. 9

\*\* 10. " nuch idde, OSO., an einem Flusse, der in den Benue flieset.

Diibbn, OSO., am linken Ufer den Benne. \*\* \*\* 19 Bantabi, O. 13.

im Walde, O. 14. , Waide, O.

15 nach Burba, O " Ball am Bataraba-Flues (im SW, von Ball der bobe Berg 16 Dismmerl and 4 Togs SO, v. Bali der grosse Berg Genderu)

im Walde, O. 18 nach Jadji, O. Lagabaso, O. 19.

90 El-Kassem, O. in Walde, O. 21. nach Kontechs, U., am Déo-Fiusse, der von SW. kommt und 10

in den Benne mündet, Die Tagemärsche sind zu eiren 6 Stunden au rachnen.

#### 52. Von Kontscha nach Tibati (Adamáua).

| 1. | Tag | nach | Loro.                                           | 6. | Tag | nach | Laïnde.                             |
|----|-----|------|-------------------------------------------------|----|-----|------|-------------------------------------|
| 2. | 11  | **   | Knigama.                                        | 7. | **  | **   | Joldé.                              |
| 3, | **  |      | Génderu.                                        | 8. | **  | **   | Halfa.                              |
| 4. | **  | 833  | d. Fl. Marfeln, kommt                           | 9. | **  | 91   | Tibati an einem von                 |
|    |     |      |                                                 |    |     |      |                                     |
| 5. | **  | 99   |                                                 |    |     |      |                                     |
| 5. | **  | 19   | v. W., geht in d. Faro.<br>einen anderen von W. |    |     |      | Kotofo kommende<br>in den Faro gehe |

auch in den Faro geht. Die Richtung lat südlich, die Tagemörsche sind au 6 Stunden gezeehnet.

# 53. Von Kontscha nach Jola (Adamáua),

1. Tag nach Laro am Laro-Fluse (awischen Laro and Dördin der Mayo Inc, der von Süden kommt und in den Benue geht), Dordin, 3, Rolana

4. Hamedo. Jola am Tjantji-Fluss, der in den Benne geht.

Die Richtung ist als nordnordöstlich und die Tegemärsche an 6 Stunden begeininet.

54. Von Kontscha nach Jenda in Kótofo (Adamáua). 1. Tag nach Lögere.

2. " Adamassikera 3. " Boharumien.

an den Mavo Beli (soll von Norden kommen und nieht in den Benue gehen, sondern in den Dierin, einen Nebenfluss des Bam, der sich direkt ins grosse Meer ergiesat).

5. ,, nach Korángē.
6., Z. und E. Tag Waid.
2. Tag Waid and Kólofo-Gebiet.

10. bis 20. Tag unbekannt, mm 20. kommt man in Jonds an oder in einer anderen grossen, en Kôtofo gehörenden Stadt, Saalo genanut.

Die Richtung wird bis Korungo als südlich und von da an ale südöstlich angegeben, die Tagemärsche sind an 6 Stunden gerechnet. Das Land addich von Kotofo wird Betek genannt und in ihm liegen die Orte Bormona und Bubabontong.

55. Von Látia nach Wúkari.

1. Tag nach Agoataschim.

Lager im Walde. " Aueni (liegt dieht am Benue).

n nach Wekart

Die Tagamarsche sind au 12 Stunden gerechnet, mit spillicher Richtung.

56. Von Akum nach Lafia Berë-Berë.

L Tag nach Uoton Defogo, NNO., & Stunden.

2. , Doma, NNO., & Stunden; östlich von Doma der Pluss (Soungo) Agam, der in den Benne geht, Latia Bere-Bere, NNO., 6 St.

57. Von Imáha nach Ega.

1. Tag nach Alagábabe, 5. Tag nach Guilum. " Tjidi. . Alaba ---" Edoki \*\* Abadii. ...

, Rulji. , Ega. ... Die Richtung ist nie WNW, angegeben, die Rotfernung der ein-

selpen Orte von einander ist en eires 5 Standen au rachnen.

58. Von Imália nach Toto.

L Tag nach Alagababe, NNW., & St.

, Atjan, NNW., 6 St.

59. Von Imiha nach Ilioē.

1. Tag überseizt man den Benue und übernschtet auf den Akojo-Bergen, SO., 3 Stunden. nach Opokéte, SO., 6 Stunden. .. Ihoë, einer grossen nmmanarten Stadt, SSO., 12 Stunden

# Meteorologische Beobachtungen.

Juli 1865: Rhadames, 30° 9' Nordl, Br., 9° 3' Ostl, L. v. Gr.

| u   | Bare-     | Lut                                                  | fttempere                                                            | ATELF * L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                              | Peychro                                                                                                                                       | meter-I                              | Mfaren                                                                                                                                                                                                                     | n C. 13.                                                     |         | 11.  | In-t. |         |         | Himmelean | steht 1, |        |
|-----|-----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|------|-------|---------|---------|-----------|----------|--------|
| 45. | Mittel'). | 8. S. A.                                             | 98.                                                                  | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | н. нС. ч                                                                                                                                                     | A.A.                                                                                                                                          | yo.                                  | 314                                                                                                                                                                                                                        | a. 8U.                                                       | v. S.A. | 1984 | 35.   | a. B.D. | v. 8.A. | gh.       | 300      | D. 8.4 |
| L.  | 732,5     | 26,7                                                 | 35,0                                                                 | 36,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31,7                                                                                                                                                         | 11,1                                                                                                                                          | 13,4<br>13,9                         | 16,7                                                                                                                                                                                                                       | 8,8                                                          | at      | st   | N     | et      |         | rei       | 8        |        |
| 2_  | 733,5     | 25,6                                                 | 35,6                                                                 | 38,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 32,4                                                                                                                                                         | 117                                                                                                                                           | 13,4                                 | 17,3                                                                                                                                                                                                                       | 13,9                                                         | NO      | NO - | NO    | et :    |         | rei       | B        |        |
| 4   | 7314,0    | 25.6                                                 | 35,6                                                                 | 40,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 32,8                                                                                                                                                         | 10,6                                                                                                                                          | 13.9                                 | 16,1                                                                                                                                                                                                                       | 13,9<br>12,8<br>15,0<br>16,6                                 | NO ·    | NO   | et    | at      |         | rei       | B        |        |
| L   | 732,6     | 27,8                                                 | 37,8                                                                 | 40,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 36,1                                                                                                                                                         | 12,2                                                                                                                                          | 15,6                                 | 17.6                                                                                                                                                                                                                       | 15,0                                                         | at      | SSO  | 880   | et.     |         | rei       | D        |        |
| 5.  | 732,0     | 29,4                                                 | 38,9                                                                 | 42,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 37,2                                                                                                                                                         | 15,8                                                                                                                                          | 16,7                                 | 18,9                                                                                                                                                                                                                       | 16,6                                                         | NW      | NW.  | NW    | W.V.W.  |         | aclem     | nebi     | r      |
| i   | 731.0     | 27,8<br>29,4<br>26,7                                 | 35,6                                                                 | 37,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 34,4                                                                                                                                                         | 11,7                                                                                                                                          | 12,8                                 | 17,2                                                                                                                                                                                                                       | 14,4                                                         | at      | NW   | NW    | at      | et.     | r         | echm     | ach    |
|     | 732,0     | 27,8                                                 | 33,1                                                                 | 38,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 33,9                                                                                                                                                         | 9,5 .                                                                                                                                         | 15,6<br>16,7<br>12,3<br>10,9         | 12,2                                                                                                                                                                                                                       | 13,8                                                         | N.W.    | NW   | NNO   | NNO     | 11.     | 7         | ein      |        |
|     | 731,5     | 27,8                                                 | 37,8<br>38,9<br>35,6<br>33,1                                         | 35,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30,0                                                                                                                                                         | 4,4                                                                                                                                           | 11,7                                 | 14,5                                                                                                                                                                                                                       | 13,a<br>13,8                                                 | 46      | No ' | NO    | et      |         | roi       | D.       |        |
|     | 734,0     | 20,6                                                 | 29,4                                                                 | 34,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28,9                                                                                                                                                         | 5,6                                                                                                                                           | Ha                                   | 15,8                                                                                                                                                                                                                       | 11,7                                                         | 28      | 020  | 0     | at      |         | rei       | D        |        |
| L   | 736,0     | 20,0                                                 | 32,2                                                                 | 36,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28.9                                                                                                                                                         | 7,2                                                                                                                                           | 12.8                                 | 11,7                                                                                                                                                                                                                       | 11,7<br>11,1<br>12,8<br>12,2<br>13,0<br>12,8<br>12,8<br>11,1 |         | 0.1  | 111   |         |         | rei       | n        |        |
|     | 733,8     | 20,0<br>23,8<br>24,4<br>27,8<br>26,1<br>22,8<br>20,6 | 35.0                                                                 | 38,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 32.6                                                                                                                                                         | 8.9                                                                                                                                           | 15.0                                 | 15,5                                                                                                                                                                                                                       | 12,8                                                         |         | a t  | 111   |         |         | rei       | 10       |        |
|     | 733,5     | 24.4                                                 | 35,6                                                                 | 40,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 32.2                                                                                                                                                         | 6,6                                                                                                                                           | 17,8                                 | 17,0                                                                                                                                                                                                                       | 12,2                                                         | et      | at   | NO    | ot .    |         | rei       | 10       |        |
| i   | 732,5     | 27.8                                                 | 38,9                                                                 | 41.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 33,8                                                                                                                                                         | 8,9                                                                                                                                           | 17.8                                 | 17.8                                                                                                                                                                                                                       | 13,3                                                         | κt      | 80   | 80    | 0       | 7       | schm      | sebm     | l r    |
| Ĺ   | 732,5     | 26.1                                                 | 37.6                                                                 | 39.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 32.2                                                                                                                                                         | 9.4 1                                                                                                                                         | 15,6                                 | 16.1                                                                                                                                                                                                                       | 12.8                                                         | 85      | at.  | 0     | 20      |         | rei       | D        |        |
|     | 734,0     | 22,8                                                 | 32.2                                                                 | 35,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29,4                                                                                                                                                         | 5,0                                                                                                                                           | 10,6                                 | 16,1                                                                                                                                                                                                                       | 12,8                                                         | NO      | NO   | NO    | NO !    |         | rei       | n        |        |
| i.  | 735,0     | 20.4                                                 | 30.0                                                                 | 34.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29.4                                                                                                                                                         | 5.6                                                                                                                                           | 11.1                                 | 13.9                                                                                                                                                                                                                       | 11.1                                                         | st.     | 1.5  | NO.   | 20      |         | rei       | 10       |        |
| Ĺ   | 735,8     | 21,1                                                 | 32.2                                                                 | 35,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29,4                                                                                                                                                         | 7.2                                                                                                                                           | 12,5                                 | 13,9                                                                                                                                                                                                                       | 11.1                                                         | at.     | 61   | NNO   | NNO     |         | rei       | n        |        |
| š., | 734,5     | 21,1                                                 | 32,2<br>35,6<br>35,6<br>37,6<br>37,6<br>32,2<br>30,0<br>52,2<br>34,4 | 35.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27.6                                                                                                                                                         | 11,7<br>10,6<br>12,2<br>25,8<br>11,7<br>9,5<br>4,4<br>5,6<br>7,2<br>8,9<br>6,6<br>6,6<br>8,9<br>7,2<br>7,2<br>8,8<br>8,8<br>6,6<br>8,8<br>6,1 | 11,1<br>12,8<br>13,3<br>13,8<br>15,0 | 12.4                                                                                                                                                                                                                       | 11,1<br>11,7<br>10,6<br>10,0<br>12,2<br>13,1                 | et      | 0    | at    | 20      | r       | achm      | sehm     | 1 .    |
|     | 732,0     | 21,1                                                 | 34.4                                                                 | 36.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29.4                                                                                                                                                         | 8.8                                                                                                                                           | 13.8                                 | 15.6                                                                                                                                                                                                                       | 10.6                                                         | at.     | 0    | at    | 82      |         | rei       | n        |        |
|     | 732.0     | 22.2                                                 | 35,0                                                                 | 38,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30,6                                                                                                                                                         | 7.8                                                                                                                                           | 15.0                                 | 16.1                                                                                                                                                                                                                       | 10.0                                                         | at.     | 880  | NO    | 88      |         | rei       | D        |        |
|     | 733.0     | 24,4                                                 | 36.7                                                                 | 38.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 32.2                                                                                                                                                         | 8.1                                                                                                                                           | 15.4                                 | 18.3                                                                                                                                                                                                                       | 12.2                                                         | at.     | 80   | 80    | 080     | г       | echm .    | T        |        |
|     | 733,8     | 21.1                                                 | 37.8                                                                 | 39,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 32.2                                                                                                                                                         | 6.1                                                                                                                                           | 15.4                                 | 16,7                                                                                                                                                                                                                       | 13.1                                                         | at.     | 80   | 80    | at      | 7       | schm      | achm     | r      |
| 1   | 735,0     | 23,9                                                 | 36,7<br>37,8<br>37,8<br>37,8                                         | 38,3<br>40,0<br>40,0<br>42,8<br>37,8<br>38,3<br>36,1<br>38,3<br>40,6<br>41,1<br>39,4<br>35,0<br>34,4<br>35,0<br>36,1<br>35,0<br>36,1<br>39,4<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6<br>40,6 | 32.5<br>32.6<br>35.1<br>37.2<br>34.4<br>30.0<br>28.0<br>28.0<br>28.0<br>32.5<br>32.5<br>32.5<br>29.4<br>29.4<br>29.4<br>29.4<br>29.4<br>29.4<br>29.4<br>29.4 |                                                                                                                                               | 15,4<br>15,4<br>16,1                 | 16,2<br>16,3<br>16,3<br>17,4<br>18,9<br>17,2<br>12,6<br>11,7<br>15,6<br>17,6<br>17,6<br>16,1<br>16,1<br>15,6<br>16,1<br>15,6<br>16,1<br>15,6<br>16,1<br>15,6<br>16,1<br>17,6<br>17,6<br>17,6<br>17,6<br>17,6<br>17,6<br>17 | 11,1                                                         | 80      | 80   | ot    | nt      | W       | schl .    | echl     |        |
|     | 734,8     | 23,9                                                 | 37.6                                                                 | 40.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31.7                                                                                                                                                         | 8,9                                                                                                                                           | 15.0                                 | 17,2                                                                                                                                                                                                                       | u.i                                                          | WSW     | 880  | at    | W       | W       | W         | W        | W      |

<sup>1)</sup> Das Bernmeier Mittel int mas 2 Broberteinigen, P. Verm, and 2. Nachm, gezagen. — V gladt der Austald der Grade as, um welche die nose Kagel des Hy gemeines indeterer Temperatur neige als die reches fin der Robeit, Auftrepperatur). — V als — till 7 mb, 12 paralleb meterniber Himmel seine in neren Nachmellen Gestellten Wennerflaten gemeine Vermitten und der Schale der Schale der Schale von der Schale von der Schale von Gestellten Wennerflaten gemeint Wenken, We nebe der versigen mit abselven der Himmelten Welten Bedeit, N. C. Weltel E. D. weit wie Medication

| JoH<br>1865. | Baro-   | L      | afttempe | ratur • | C.       | Paychr | ometer | -Differen | z • C. |        | W   | ind. |       |        | Himto | elsansicht. |      |
|--------------|---------|--------|----------|---------|----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----|------|-------|--------|-------|-------------|------|
| 1865.        | Mittel. | v. SA. | 91.      | 2       | a. 8U. v | . S.A. | 546    | 39.       | g. 8U. | v. SA. | 90. | 34   | ■ 8U. | v. SA. | gh.   | 34.         | 8U   |
| 25.          | 735,0   | 26,1   | 37,8     | 41.1    | 32.4     | 6.1 .  | 14.4   | 16,7      | 10,0   | st     | 8   | 8    | st    | W.     | schm  | schm        | r    |
| 26.          | 734,5   | 29,4   | 39,4     | 40,8    | 35,8     | 9,4    | 13,3   | 14,4      | 12,2   | st     | NW  | N    | N     |        | Wo    | ken         |      |
| 27.          | 734,0   | 28,9   | 39,4     | 42.6    | 34,4     | 8.9    | 13,8   | 18,9      | 14.4   | st     | st  | N    | N     | W      | schm  | schm        | schm |
| 28.          | 733,0   | 26,7   | 32,6     | 40,0    | 33,8     | 6,1    | 9,4    | 18,3      | 13,0   | NO     | NO  | NO.  | NO    | W      | W     | r           | r    |
| 29           | 736,6   | 24,4   | 32,8     | 37,8    | 32.8     | 5,0    | 10,0   | 16,7      | 13,8   | NO     | NO  | NO   | NO    |        | r     | i n         |      |
| 30.          | 738,0   | 25,0   | 35,0     | 38,9    | 32,8     | 6,8    | 12,8   | 16,1      | 11.3   | 0      | 80  | 880  | et    |        | r e   | in          |      |
| 31.          | 736.0   | 25.0   | 37.2     | 38,9    | 32.8     | 8.9    | 15.0   | 16.1      | 12.2   | at     | 880 | N    | st    | r      | schm  | r           | r    |

August 1865: Rhadames, 30° 9' Nördl. Br., 9° 3' Östl. Länge v. Gr.

| August | Har-meter- | Lufto        | emperate             | r * C,               | Paychrom                                        | eter-Diff | erenz * C.         |        | W    | led.  |       |        | Himme | danmeight. |      |
|--------|------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------|------|-------|-------|--------|-------|------------|------|
| 1865.  | Mittel.    | v. 8A.       | gh.                  | L 8U.                | v. 8A.                                          | gb.       | 0. 8.C.            | v. 8A. | git. | 3h    | 8. U. | v. SA. | 90-   | 23.        | a 8U |
| L      | 734,5      | 23,9         | 38,8                 | 26,0                 | 8,3<br>8,3                                      | 16,7      | 10,8               | 84     | at   | 0     | 38    | 1      | r     | i n        |      |
| 2.     | 735,5      | 22,6         | 38,9                 | 31,7                 | 6,3                                             | 16,7      | 11,1               | 10     | 0    | 2e    | st    | r      | schm  | г          | T    |
| 3.     | 735,0      | 24.6         | 38,9<br>41,1<br>41,7 | 32,2                 | 10,0                                            | 13,8      | . 11.7             | st     | st   | 0     | st    |        |       | e i n      |      |
| 4.     | 734,0      | 26,1         | 41,7                 | 33,8<br>\$3,6        | 10,0                                            | 17,8      | 11,7               | st     | 880  | 38    | 28    | r      | achm  | M.         | W    |
| 5.     | 735,0      | 25.0         | 42,2                 | \$3,5                | 10,0                                            | 17.8      | 12,3               | st     | 880  | 880   | st    | r      | W     | W          | M.   |
| 6.     | 737,0      | 26,1         | 41,1                 | 32,8                 | 8,9<br>8,9<br>8,9<br>7,2<br>11,1                | 17,2      | 11,1               | n.t    | 8    | SO    | st    | r      | schm  | W          | 15   |
| Z.     | 735.5      | 26,7         | 41.7                 | 35,8                 | 8,9                                             | 16,7      | 11,7               | 2.0    | 8    | . 8   | at    | r      | 7     | W          | W    |
| 8.     | 733,5      | 26,1<br>25,8 | 41,7                 | 34,4                 | 6,9                                             | 20.4      | 14.4               | at .   | at   | N     | N     | W      | sch1  | M.         |      |
| 9.     | 732,5      | 25,6         | 42,6                 | 34,4                 | 7.2                                             | 21,1      | 10,8               | 38     | NW   | st    | N     | r      | schl  | sebl       | r    |
| 10.    | 732,6      | 26.1         | 42,8                 | 34,4<br>34,6<br>39,4 | 11.1                                            | 18,9      | 20,0               | NW     | 52   | NO    | NNO   | W      | schl  | schl       | W    |
| 11.    | 734,5      | 28,9         | 43.9                 | 35.0                 | 12,2                                            | 16,7      | 20,0               | 88     | NO   | N     | NW    | W      | schl  | sch1       |      |
| 12.    | 737,0      | 26,1         | 42,8<br>41,7<br>41,1 | 32,8                 | 10,0                                            | 18,9      | 15,8               | 62     | S    | 880   | st    | T      | schm  | schm.      |      |
| 13.    | 737,0      | 25,0         | 41,7                 | 35,0                 | 10,6                                            | 18.1      | 13,9               | 11     | at   | 0     | ONO   | r      | schm  | W          | W    |
| 14.    | 736,0      | 27.8         | 41.1                 | 34,4                 | 9,4                                             | 17.2      | 13,8               | et     | 3 t  | 80    | 80    | schl   | schl  | sch1       | r    |
| 15.    | 734,6      | 26,7         | 41.7                 | 32,8                 | 10,6<br>10,6<br>9,4<br>8,3<br>8,9<br>8,3<br>5,6 | 16,7      | 10,8               | st     | et.  | 880   | 24    |        | r -   | e i n      |      |
| 16.    | 735,0      | 26,1         | 41.1                 | 33,9                 | 8.9                                             | 16,1      | 11,1               | 61     | 80   | st    | 28    |        |       | ein        |      |
| 17.    | 736,0      | 26,7         | 39,4                 | 31.1                 | 8.3                                             | 13,0      | 10,6               | 1a     | NNO  | NO.   | NNO   | 1      | F 1   | e i n      |      |
| 18.    | 737,5      | 24,4         | 35,8                 | 30,6                 | 5.6                                             | 11.7      | 9,4                | st     | NO   | NO    | NNO   |        |       | ein        |      |
| 19.    | 734,6      | 23,2         | 34,4                 | 31,7                 | 4.4                                             | 11,1      | 10.0               | st     | NO   | NO    | 20    |        |       |            |      |
| 20.    | 735.0      | 22,8         | 36,1                 | 30,6                 | 6.1                                             | 11,1      | 8.9                | st     | NO   | NO    | 85    | 1      |       | ein        |      |
| 21.    | 736.0      | 23,9         | 36,1                 | 31,1                 | 6,1<br>6,1                                      | 12,2      | 10,0<br>8,9<br>9,4 | at     | NO   | NO    | at    | 1      | r     |            |      |
| 92     | 736,0      | 23,3         | 37,8                 | 31,7                 | 6.6                                             | 11,7      | 10.6               | et     | et   | ONO   | st    |        | r     | ein        |      |
| 23     | 736,0      | 24.4         | 38,3                 | 31,7                 | 6,6<br>7,2<br>6,6<br>7,2                        | 12,8      | 10,6               | -      | 4.5  | i 1 1 |       | i      |       |            |      |
| 24.    | 735,6      | 26.7         | 38.9                 | 32,8<br>31,7         | 6.6                                             | 15.0      | 10,6               | st     | 24   | 080   | at    |        |       |            |      |
| 25.    | 735,0      | 26,7<br>26,7 | 39.4                 | 31.7                 | 7.9                                             | 12,2      | 8.9                | 88     | 0    | 0     | st    |        |       | schm       |      |
| 26.    | 737.0      | 26,1         | 37,8                 | 31.1                 | 7.9                                             | 10,6      | 9,4                | st     | 0    | 0     | at    | r      | sekm  | r          |      |
| 27.    | 737,0      | 28,4         | 38,8                 | 32.2                 | 5.6                                             | 10,6      | 11.7               | et     | et   | NO    | NO    |        | r     | sehm       | schm |
| 28.    | 736,0      | 25,0         | 37.6                 | 30.6                 | 7.9                                             | 11.1      | 7.8                | st     | 18   | NW    | et    |        | e h m |            |      |
| 29.    | 736,0      | 24,4         | 35.0                 | 30.0                 | 5.0                                             | 6,0       | 7.8                | at     | 0    | 30    | - 85  |        | echl  | nchi       | schl |
| 30     | 736.5      | 25,0         | 35,0<br>37,8         | 30,6<br>27,2         | 7,2<br>5,6<br>7,2<br>5,0<br>8,3                 | 11.1      | 7,8<br>5,6         | st     | ő    | 0     | at    |        | echl  | schl       | sch1 |
| 31     | 736.5      | 24.4         | 37.0                 | 98.0                 | 6.6                                             | 19.0      | 6.6                |        | ň    | o o   | 0     |        | M.    | M.         | M.   |

Oktober 1865: Weg von Misda (31° 29' N. Br., 13° 1' Ö. L. v. Gr.) nach Mursuk (25° 55' N. Br., 14° 10° Ö. L. v. Gr.),

| 6    |                         | Beobachtur      | gspunkte.                  |                     |          |       | met. | - Ans | rold. | Tes  | mper | stur * | C.   | Paye | hret | nDif | r. ° C    |          | V    | find. |         | H     | mmel | isansli | obt. |
|------|-------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------|----------|-------|------|-------|-------|------|------|--------|------|------|------|------|-----------|----------|------|-------|---------|-------|------|---------|------|
| 1965 | V. SA.                  | gh.             | 86.                        | a 8.0.              | N. Br.   | 8. A. | gh.  | 99-   | 8. D. | V.   | gh   | 80-    | 8U   | V.   | gb.  | 25.  | 0.<br>U.B | v. 3 .A. | gh.  | 46    | a. B.D. | 8. A. | gh.  | 94      | 80   |
| L.   | Hochsbene<br>Bu el Ad-  | Hochetana       | Ued Bu<br>el Adjref<br>Ued | Ued Bu at<br>Adjraf | -        | 719   | 722  | 792   | 722   | 18,6 |      | 27,8   | 23,1 | 2,0  |      | 8,0  | 5,8       | stOSO 1) | 0    | 0     | stO     | N     |      | w       | w, : |
| П    | iref                    | Talba           | Talha                      | Frofen              | 810 12   |       | 732  | 734   | 736   | 17,0 |      |        | 23,4 | 0,6  |      |      | 5,4       | 0        | e180 | st80  | ot      | N     | schi |         |      |
| t    | Ued Frofen<br>Ued Ussik | Ebene<br>Semsem | Ued Usaik<br>Hamada        | Garia               | 304 49   | 45    | 736  | 737   | 786   |      |      | 26.1   | •    |      | ٠    | 19,4 |           | st       | #18  | 8     | 8       | r     | schi | schl    | r    |
| П    |                         |                 |                            |                     | bla30*20 |       |      |       |       |      |      |        |      |      |      |      |           | 8<br>8W  | 8    | 8     | sw      | schl  |      | W       | W    |
| ۵.   | Garia                   | Garia           | Hamada                     | Usd Direa           | 307 18   |       | 725  | 723   |       |      |      |        |      |      |      |      |           |          | SW   | 8W    | WsW     | N     | schi | w       | 3    |
| £    | Ued Direa               | Und Schibr      | Usd Bu Gils                | Ued Bu Gila<br>Ued  |          |       |      |       | 1     |      |      |        | 25,0 |      | ٠    | 12,9 | 6,1       | at       | 80   | 80    | 80      | schi  | schi | sehl    | eth  |
|      | Gila<br>Ued             | Hemade          | Sessemaht<br>Led Um        | Sessemaht<br>Ued Um | 294 55   | 784   | 722  | 726   | 725   | -    |      | 35.6   | 25.4 |      |      | 16,1 | 10,0      | et       | 8    | 8W    | ot      | schl  | sehl | w       | ı    |
| -    | Sessemaht               | Hamada          | Cheil                      | Chefl               | 298 46   |       |      |       | 785   |      |      | 35.0   | 23.0 | 5.0  |      | 17.6 | 10,0      | at       | w    | NW    | at W    |       |      | ochm    |      |
| 2    |                         | Jed Um Che      | 11                         |                     | 299 46   | 734   | 736  | 735   | 734   | शान  | 31,1 | 36,1   | 25.4 | 2.6  | 12,9 | 18,6 | 13,8      | at 1     | st8  | at88W | WSW     | 2     | sehm | orlim   | inch |

Il helest: stiller (ISO, der Wind wer an achwarh, dans man aban nur nach die Birhtung hacharhten konnts

| 20             |         | Beobachtu   | ngspunkte.        |                | N. Br  |       | nerold   | Baro       | met.  | Te     | mper   | afur ( | C.    | Payel | rom. | .Dif  | L · C. |        | W    | nd.        |         | H    | mmel | Pagain | obt. |
|----------------|---------|-------------|-------------------|----------------|--------|-------|----------|------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|------|-------|--------|--------|------|------------|---------|------|------|--------|------|
| 1865.          | v. B-A. | 93-         | 83-               | n Ball         |        | 8.    |          | <u>ab-</u> | 8.47. | 8. A.  | gh.    | gh.    | 8D.   | 8-A.  | 9h-  | 81-   | 8 El.  | v, 8A. | gh.  | gt-        | a. s.m. | 1    | gh.  | 84     |      |
| 10             |         | Ued Ur      | n Cheii           |                | 294 44 | 7:    | 14 233   | 783        | 738   | 20,6   | 30,4   | \$7,4  | 26,2  | 6,4   | 15,0 | 19,4  | 12,1   | at     | 80   | 8          | ats     |      | h m  | uti    | 115  |
| 11.            |         | Ued         |                   | Ued            |        | - 1   | 1        | Land.      |       |        |        |        |       |       |      |       |        |        |      | 1          |         |      |      |        |      |
|                |         | Um Ertim    | Hamada            | Melak          | 290 3  | 91    | . 733    | 724        | 728   |        |        |        |       |       |      | ٠.    |        | 8      | 15   | 8          | 8       | 8 0  | h m  | n t s  | 11:  |
| 12.            |         | Ued         | Foat .            |                | 298 2  | - 12  | 785      | . 2        | 798   |        | - 1    |        |       |       |      |       |        | *      | 8    | 16         | 8       | 8.0  | h m  | u t 1  | ı lı |
| 13.            | L'ed    | Ued         | Schwarze          |                |        |       |          | 1          |       |        |        |        |       |       |      |       |        |        |      |            |         | 1    |      |        |      |
|                | Fast    | Fast        | Berge             | Lager          | 294 1  | Ľ 71  | 790      | 715        | 715   |        |        | 33,1   | 25,6  |       | -    | 17,8  | 13,4   | 880    | sso  | 80         | atO     | eebm | sebm | schn   | 0 1  |
| 14.            | Lager   | Hamade      | Djebel            | Djebel         |        | . 1 - |          | 1          |       |        |        |        | 1     |       |      | l     | 1      |        | -    |            |         |      | 1    |        | 4    |
| . 1            |         |             | Ssoda             | Handa          | 380 0  | 7     | 711      | 711        | 711   |        |        | 35,3   | 87,4  | 1 - 1 | - 4  | 17,0  | 11,7   | 8      | 8    | 88W        | st88W   | r    | 1    | W      |      |
| 15.            | Djebel  | Djebel      | Djebel            | Ued            | 198° X |       | 714      |            | 1     | 1      | 1      | 1      |       | 1 - 1 | 1    |       |        |        | atSO |            |         |      | 1    |        |      |
|                | Seeda   | Saoda       | Sande             | 1frisch<br>Und | 284 7  | 1 7   | 11 314   | 710        | 712   | 21.1   | 27.A   | 25.1   |       | 8,0   | 12,8 | 16,1  |        | 81080  | stSO | etti W     | 0, 8, N | sehl | schl | W      | 11.5 |
| 16.            | Ued     | Ued         |                   |                | 284 1  |       | 11 211   | 1          |       | 1      |        |        | 1     |       |      |       | 1      | w      | NW   |            |         | -    |      | 1      | 1    |
|                | 1frieeh | 1 frisch    | Pass              | Delumm         | 284 7  | - 12  | 11   311 | 700        | 710   |        |        | 33,8   |       | 1.0   | •    | 14,4  |        | w      | NW   | NW         | NW      | R    | W    | sehn   | 20   |
| 12.            | Ued     |             |                   | Hamada         | 970 5  |       | 10 711   |            | 714   |        |        |        |       |       |      |       | 1      |        | N    | NW         | w       | 1    |      | 1      |      |
|                | Delumm  | Hemeda      | Hamada<br>Temespe | Tempada        | 97*    | 11    | 7 72     | 733        | 733   |        |        |        |       |       |      | 15.0  | 1.0    | ntN    | N N  |            | atO     | w    | T. S | in.    |      |
| 18.            | Hamsda  |             | Ued Sebba         | Ermel          | 270    | 1     | 3 73     | 735        | 734   | 12.    | -2-1   | 33,9   |       | 1.2   | 2.3  |       | 10,0   | stNO   | 080  | atO<br>S   | at8     | M.   | schl |        |      |
| 19.            | Temana  | Temsane     | Ued Sebba         | Ermel          | 21.    | - 1 " | 134      | 730        | 734   | 83,0   | 25,8   |        |       | 11,1  | 5,8  |       |        | 01501) | UNU  | 8          | ates    | 10.  | scb1 | W      | 1.2  |
| 20.            | Ermel   | von Selaf   |                   | Ermel          | 974    | 2 7   | 34 733   | ,          | 729   |        |        |        |       |       |      |       |        | atN    | s    | sw         | w       | nebl |      | w      | 1    |
|                | Ares    | Ares Gov    | Areg              | Sebba          |        | - 1   | 20 736   | 789        | 730   |        |        | 32,4   |       |       |      |       | 10,6   | atN.   | S.   | stN.       | ot      | W    | bed  | aghi   |      |
| 21.            | Nebbo   | Nebba       | Sperir al         | Septia el      | 24.    | -1"   | 130      | (20)       | 130   |        |        |        | 1 .   | 1 . [ |      |       | 1 - 1  | 8124   | - ~  | 6UN        | 9.0     | w    | r    | sens   |      |
| 99             | 96000   | 90000       | Rhodus            | Maale          | 265 4  | u١    | 2 721    | 727        | 727   |        | 25,4   | 32,1   | 23.1  | التحا |      |       |        | N      | N    | atNO       | at      | 1    |      | in     |      |
| 23.            |         | errir ei Ma |                   | Rhedua         | 260 2  | 1 7   | 7 797    |            | 728   | 14.5   | 20%    | 91,7   | 244   | -     | 8,8  | 13,0  | 100.0  | NO.    | 6    | atO        | et.     | 1    |      | 1 8    |      |
| 24.            | 8       | STATE OF MA | odea              | 1 Withoutes    | 260 2  | 1 7   |          |            |       | i si . | 4.     | 32,4   | 13.0  | 60    | 13,0 | 15,0  |        | 110    | 80   | atO        | 40      | 1    | 7 0  | 10     |      |
| 14.<br>26.     | Rhodus  | Keerir      | Naerir            | Suerir         | 20-    | -15   | 27 720   |            |       | 13,9   | 21,0   | 02,0   | 20,0  |       | 13,0 | 1300  | 11111  | 340    | h    | etO<br>etO | et et   |      | 7 0  |        |      |
| B. (           | Suprir  | Hattle      | Hettle            | Harank         | 25.9 6 | . 14  | 72       | 729        | 728   | 4 .    |        |        | mi.   |       |      |       | 1 44   | 91     | 80   | 8          | 95      | seb1 | w    | 65     |      |
| 21.            | SHELLI  |             | rank              | ' delication   | Wo. a  | - 17  | 78 7     | 725        | 72%   | 15.0   | 20,0   | 28.9   | 213   | 1 44  | 2.   | 12.0  | - 44   | Te.    | at() | 80         | 10      | M.   | w    | sobi   | 1    |
| 28.            | Marin.  | Au          | FRUE              |                |        | 12    |          | 727        | 726   | 15.4   | 24.4   | 28.5   | - 544 | : 25  | 94   | 150   | 13     | 87     | WsW  | 88W        | et et   | w    | w    | BOB!   | 4    |
| 271            |         |             | 99                |                |        | 14    | 25 72    | 295        | 726   | 114    | 21.7   | 25.0   |       | - 22  | 5,0  | 100   | .55    | 10     | at X | N          | stN     | 7    | w    | 15     |      |
| 200            |         |             | **                |                |        |       | 25 79    |            |       | 3.0    |        |        |       |       | 100  | 8     | 10,0   | at     | stN  | otN        | 95      | och1 |      | 1 5    |      |
| 84<br>84<br>14 |         |             |                   |                |        |       | 27 729   |            | 725   | . 1    | 7.5    | 93.7   | 177   | 6.0   | 73   | 1,54  | 10,0   | 10     | 85   | at.N       | et.     | DC84 |      | 1 1    |      |
| 444            |         |             |                   |                |        | 4.    |          |            |       | 1000   | 811,00 | P-0, P | 11.0  | 24    | 146  | 100,0 | 2.00   |        | - 01 | 0174       | - 64    | 4    | , ,  |        |      |

November 1865: Mursuk, 25° 55' Nördl. Br., 14° 10' Östl. Länge v. Gr.

| Covamber | Bare-   | L           | ifttempe | ratur * | c.        | Paychr                   | ometer-                  | Differen           | 8 ° C.                                 |          | W     | Ind.  |          | 1      | Himms | isansicht. |       |
|----------|---------|-------------|----------|---------|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------|----------|-------|-------|----------|--------|-------|------------|-------|
| 1865.    | Mittel. | v. N.A.     | 904      | 3h.     | n. S.E. v | 8A.                      | gh.                      | 85.                | n. SU.                                 | v. 8. A. | 5.h   | gs.   | 0. S. U. | v. SA. | ga.   | Sb:        | a. 81 |
| 1.       | 726,0   | 9,4         | 17.8     | 25.0    | 1 17,2 /  | 3,9                      | 7,2                      | 10,0               | 7.2                                    | st       | stN   | stN   | st       |        | r     | oin        |       |
| 2.       | 723,5   | 10,8        | 22,8     | 26.7    | 19,4      | 5,0                      | 9,4                      | 11.7               | 8,3                                    | st       | atN.  | otNO  | at.N     | W.     | schl  | schl       | r     |
| 3.       | 727,8   | 12.8        | 17,8     | 23.8    | 1 15.6    | 5.0                      | 7,2<br>8,9<br>9,4        | 8.8                | 7.2                                    | N        | NO    | 2.0   | st       |        | r     | ein        |       |
| 1        | 728,0   | 9.4         | 18,3     | 23.9    | 19,4      | 2.8                      | 8,9                      | 10,0               | 8.9                                    | st       | stNO. | otSW  | etN      | achl   | M.    | schl       | W.    |
| 5.       | 727,0   | 13,9        | 21.1     | 22,8    | 21,7      | 6,6                      | 9.4                      | 11,7               | 9,4                                    | at       | stN.  | st    | stNW     | W.     | W     | W          | R     |
| 6.       | 128,8   | 13,8        | 22,2     | 27,8    | 21,1      | 6,1                      | 9.4                      | 15,0               | 10,0                                   | stNW     | stN   | at    | 0        |        | r     | e i n      |       |
| 7.       | 729,3   | 13.0        | 21,7     | 26,7    | 18.9      | 2,8                      | 8,3                      | 11.1               | 7,8                                    | at       | at    | 80    | *10      | W      | 11.   | W          | r     |
| 8.       | 730,0   | 12,2        | 22,2     | 28,8    | 18,3      | 5,0                      | 8,8                      | 17.9               | 8,8                                    | at       | st    | 0     | 80       | 7      | schl  |            |       |
| 2.       | 727.5   | 11,7        | 22.8     | 28,0    | 18.0      | 5.0                      | 8,3                      | 12,2               | 8,3                                    | at       | st    | N     | et       |        | r     | e i p      |       |
| 10.      | 729,5   | 12,8        | 18,8     | 28.9    | 20,0      | 5,0                      |                          | 113                | 7,8<br>4,4<br>3,0                      |          | s. t. | 111   |          | r i    |       | schl       | W     |
| 11.      | 728.0   | 18.9        | 26.1     | 29,4    | 22.2      | 5,0                      | 8.8                      | 11.7               | 4.4                                    | at W     | at    | stW   | at       |        | bed   | eekt       |       |
| 12.      | 728,0   | 18,9        | 18,8     | 28,8    | 17,2      | 0,0                      | 8,3<br>3,9<br>3,3        | 10,0               | 3,9                                    | stW      | NW    | st    | st       | bed    | bed   | W          | r     |
| 13.      | 730,8   | 11.1        | 15,0     | 24,4    | 15,8      | 2,8                      | 3,8                      | 7.8                | 4.4                                    | at       | at    | N     | stNO     |        | r     | sin        |       |
| 14.      | 730,8   | 9.4         | 17.2     | 18.9    | 13,8      |                          | 3,9                      | 10,0<br>7,8<br>7,3 | 4.4                                    |          | a t   | 111   |          |        | r     | s i n      |       |
| 15.      | 730,8   | 8,9         | 12,8     | 19,4    | 13,0      | 3,3                      | 4.4                      | 6,8                | 3.9                                    | st       | st    | st    | stNO     |        | r     | sin        |       |
| 16.      | 730,0   | 10,0        | 13,9     | 18,3    | 13,8      | 2,2                      | 3,0                      | 5,8                |                                        | st       | stNO  | NO    | atN      |        | r     | e i n      |       |
| 17.      | 732,0   | 10,0        | 15.6     | 19,4    | 16,7      | 2,8                      | 3.9                      | 6,1                | 2.8                                    | st       | atN   | 80    | atS      | schl   | schl  | bed        | bed   |
| 18.      | 732.0   | 12,8        | 17.2     | 19,4    | 18,8      | 2.8                      |                          | 6.1                | 5.6                                    | stW.     | at W  | at.W  | at.W     | bed    | bed   | . W        | bed   |
| 19.      | 733,0   | 14.4        | 16.1     | 20,0    | 16.7      | 3,8                      | 3,2                      | 6,1<br>7,2         | 3,9                                    | at       | et    | 0     | st       | bed    | W     | W          | W     |
| 20,      | 734,8   |             | 15,6     | 20,0    | 14.4      | 2.8                      | 2.9                      | 5.0                | 8.9                                    | st.      | at    | stNW  | stN      | r /    | r     | W          | r     |
| 21.      | 732,3   | 13,9<br>9,4 | 12,2     | 17,8    | 13,9      | 2,8<br>3,8<br>2,8<br>2,8 | 2.8                      | 5,8                | 2,8<br>2,8<br>5,6<br>3,9<br>8,9<br>3,8 | ot       | - et  | atN0  | at       | r      | r     | schl       |       |
| 22.      | 732.0   | 9.4         | 113      | 18,2    | 10,6      | 2.6                      | 3.8                      | 6.6                |                                        | stNO     | et.   | atNO  | stN      | schl   | т     |            | l r   |
| 23.      | 733,0   | 9,4         | 12.2     | 18,9    | 14.4      | 2,8<br>3,8               | 2,9<br>2,8<br>3,8<br>4,4 | 6,6<br>7,2<br>5,6  | 4.4                                    | at       | stNW  | #tNNW | st       | schl   | r     | r          |       |
| 24.      | 733,5   | 9,4         | 12,8     | 18,8    | 14,4      | 4.4                      | 5,6                      | 5.6                | 3.9                                    | st       | 24    | atNNW | st       |        | r     | sip        |       |
| 25,      | 733,8   | 8.9         | 13,8     | 17,8    | 14,6      | 4.4<br>2.8               | 3.2                      | 5.0                | 3.3                                    | st       | st    | MNW   | at       | sch1   | r     | W          | V 2   |
| 26.      | 733,0   | 9,4         | 12,2     | 18,8    | 15.0      | 2.8                      | 3,3                      | 5,0                | 2.8                                    | at       | 81    | stNO  | stNO     | schl   | schl  | W          | W     |
| 27.      | 733,0   | 9.4         | 12.2     | 18,8    | 13,9      | 2.2                      | 2.8                      | 5.0                | 6,6<br>4,4<br>3,9<br>3,3<br>2,8<br>3,2 | st       | #t80  | stSO  | - st     | schl   | 7     | r          | I E   |
| 28.      | 732,8   | 8,8         | 11,7     | 18,8    |           | 2,3                      | 3.8                      | 4.4                | 3,8                                    | st       | atSSO | at    | at       |        | schl  | schl       | W     |
| 29       | 731,8   | 8,3         | 12,8     | 18,3    | 12,2      | 2,3                      | 2,8<br>3,3<br>3,8        | 4,4                | 4.5                                    | st88W    | stW.  | stSW  | stWSW    | W      | W     | schl       | W     |
| 30.      | 730.0   | 7.2         | 11.1     | 17,8    |           | 2,8                      | 3,8                      | 3,9                | 3,8                                    | atS      | et    | 41    | at       | w      |       | T          |       |

Dezember 1865: Mursuk, 25° 55' Nördl, Br., 14° 10' Östl, Länge v. Gr.

| egember | Haro-   | Li                                                                                             | afttempe                  | rator 1                      | C,                                     | Paychi                                                                                         | cometer-l                                                          | Mfferes                                                                                                                                       | E C.              |          | W      | lad.  |        |       | Hlmme | leanaicht |        |
|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|--------|-------|--------|-------|-------|-----------|--------|
| 2865.   | Mittel. | e, 8, A.                                                                                       | 50-                       | 33-                          | N. BU.'s                               | . S.A.                                                                                         | gh.                                                                | 3,                                                                                                                                            | 8. U.             | v. S. A. | 91.    | 34    | a. 8U. | v. 8A | 94    | . 34      | a. 8.4 |
| L       | 729,5   | 7,2                                                                                            | 10,0                      | 16,7                         | 12,8                                   | 2,2                                                                                            | 2,8                                                                | 5,0                                                                                                                                           | 2,6               | SW       | stW    | W     | at     | W     | W     | r         | r      |
| 2.      | 728.5   | 6,7                                                                                            | 114                       | 17,2                         | 11,7                                   | 2.8                                                                                            | 3,8                                                                | 5,0                                                                                                                                           | 2,8               | st       | ntS    | 080   | 24     | T     | r     | W         | W      |
| i.      | 727.5   |                                                                                                | 12.2                      | 19,4                         | 15.0                                   | 2.8                                                                                            | 4.4                                                                | - 1.2                                                                                                                                         | 7.8               | stWSW    | stWSW  | at N  | NW     | bed   | W     | schl      | W      |
| 4.      | 728,4   | 7,2<br>8,2<br>7,2<br>6,1<br>6,1<br>6,1<br>6,7<br>6,7<br>6,7<br>6,1<br>5,6<br>6,7<br>6,1<br>5,8 | 16,7                      | 20,6                         | 15,6                                   | 5,0                                                                                            | 6,8                                                                | 8,9                                                                                                                                           | 6,6               | #tNW     | N      | N     | stN W  | schl  | schm  | nehm      | r      |
| 5.      | 730,5   | 7,2                                                                                            | 12,6                      | 19,4                         | 12,8                                   | 4.4                                                                                            | 5.0<br>5.0<br>5.0<br>2.6<br>3.3<br>2.5<br>2.5<br>1.1<br>5.0        | 8,3                                                                                                                                           | 6.4               | st.      | st     | stN   | at     | schl  | r     | r         | r      |
| 6.      | 731,6   | 6,1                                                                                            | 13,9                      | 19,4                         | 10,6<br>11,7<br>11,7                   | 3,8                                                                                            | 5,0                                                                | 8,2<br>7,8<br>6,1<br>6,1<br>6,0<br>8,2<br>7,2<br>6,6<br>8,2<br>6,6<br>8,2<br>6,6<br>6,6<br>6,6<br>6,6<br>6,6<br>6,6<br>6,6<br>6,6<br>6,6<br>6 | 3,5<br>5,6<br>5,6 | st       | stN W  | st W  | at     | schl  | r     | nehl      | r r    |
| L       | 730,5   | 6.1 :                                                                                          | 10,6                      | 19,4                         | 11,7                                   | 3,8<br>4,4<br>4,4<br>2,5<br>3,9<br>4,4<br>3,9<br>3,8<br>3,8<br>3,8<br>3,8<br>3,8<br>3,8<br>3,8 | 5,0                                                                | 7.2                                                                                                                                           | 5,0               | at       | stNW   | st    | st     | schl  | r     | W         | F      |
| 8.      | 732,5   | 6,7                                                                                            | 11,1                      | 19,4                         | 113.1                                  | 8,4                                                                                            | 2,6                                                                | 7.8                                                                                                                                           | 5,6               | st       | ut     | atNO  | st     | schl  | r     | sebl      | 7 7    |
| 9.      | 732,0   | 6,7                                                                                            | 10,6                      | 19,4                         | 11,1                                   | 2,8                                                                                            | 3.3                                                                | 6,1                                                                                                                                           | 5,0               | st       | stN.   | at W  | st     | schl  | r     | schl      | r      |
| 10      | 732.0   | 6,1                                                                                            | 11,1                      | 17,2                         | 10,6                                   | 3,9                                                                                            | 3,8                                                                | 6,1                                                                                                                                           | 3,9               | 14       | at W   | at0N0 | *t     | schl  | W     | W         | l r    |
| ш. 1    | 730,5   | 5,6                                                                                            | 11.3                      | 17,6                         | 12,2                                   | 8,9                                                                                            | 2,8                                                                | 6,6                                                                                                                                           | 3,0               | a t      | stNW   | W     | #t     | W     | W     | W         | bo     |
| 1.9     | 728,5   | 6,7                                                                                            | 11.1                      | 17,8                         | 12,2                                   | 4.4                                                                                            | LI                                                                 | 6,6                                                                                                                                           | 3,9               | st       | atW    | W     | atW    | bed   | bed   | W         | be     |
| 13.     | 725,5   | 6.1                                                                                            | 12,2                      | 18.9                         | 12,2                                   | 3.9                                                                                            | 5,0                                                                | 8.0                                                                                                                                           | 2.9               | at.      | stO    | SSW   | at     | T     | T     | 4 sehm    | T      |
| 14.     | 728,5   | 5,6                                                                                            | 10,0                      | 20,0                         | 12,8                                   | 3,1                                                                                            | 4.4                                                                | 8.9                                                                                                                                           | 5,6<br>4,4<br>3,9 | #tW      | stWNW  | HNNW  | at     | W     | W     | W         | W      |
| 15.     | 728,0   | 8.8                                                                                            | 12,2                      | 17,2                         | 11,7                                   | 3,8                                                                                            | 5,4                                                                | 7.4                                                                                                                                           | 4.4               | st       | at W   | st    | st     | N     | bed   | . F       |        |
| 16      | 724.5   | 4,4                                                                                            | 10,0                      | 16,7                         | 10,0                                   | 3,6                                                                                            | 3,6                                                                | 6,6                                                                                                                                           | 3,9               | 11       | stWNW. | at W  | #t     | W     | W     | bed       | W      |
| 17.     | 723.6   | 4.4                                                                                            | 10,6                      | 17,2                         | 11,7                                   | 3,8                                                                                            | 4.4<br>5.6<br>3.8<br>5.0<br>5.0<br>5.6<br>5.6<br>2.2<br>1.7<br>2.2 | 8,3                                                                                                                                           | 5,6               | NW       | NW     | NNW   | stNW   | W     | W     | W         | be     |
| 18.     | 727.0   | 7.2                                                                                            |                           | 15,6                         | 11.7                                   | 3.0                                                                                            | 3.9 (                                                              | 5.6                                                                                                                                           | 5.9               | stNW     | at W   | atW   | NW     | W     | sch1  | bed       | W      |
| 19.     | 729,5   | 7,2                                                                                            | 8.5                       | 17.0                         | 9,4                                    | 3,8                                                                                            | 5.0                                                                | 7.2                                                                                                                                           | 5,6               | at       | stN    | at    | N      | W     | r     | r         |        |
| 20.     | 730,0   |                                                                                                | 9,4<br>8,9<br>6,7<br>11,1 | 15,0<br>15,6<br>13,8<br>13,9 | 8.3 1                                  | \$2<br>3,2<br>1,1 2<br>2,8<br>3,3<br>2,8<br>3,6                                                | 5.6                                                                | 6.6                                                                                                                                           | 5.0               | at       | atN    | atN.  | N      |       | T 4   | in        |        |
| 21.     | 728.5   |                                                                                                | 8.0                       | 15.6                         | 10.0                                   | 2.8                                                                                            | 5.6                                                                | 6.6                                                                                                                                           | 5.6               | at N     | nt     | atNNO | NNO    |       |       | W         | W      |
| 27      | 731,5   | 1.7<br>3.6<br>2.5<br>2.7<br>1.7<br>1.1                                                         | 6.7                       | 13.1                         | 8,3<br>10,0<br>8,9<br>7,8<br>7,8       | 3.4                                                                                            | 2.8                                                                | 4.4                                                                                                                                           | 5,6               | atNO     | NNW    | X     | at     | schl  | r     | 1 2       |        |
| 23.     | 734,0   | 2.5                                                                                            | 11.1                      | 13.9                         | 7.8                                    | 2.8                                                                                            | 3.9                                                                | 5.0                                                                                                                                           | 3.8               | ntN      | NNW    | w     | at     | W     | hed   | W         |        |
| 24.     | 734,0   | 2.2                                                                                            | 11.1                      | 15,8                         | 7.8                                    | 3.6                                                                                            | 1.7                                                                | 3,9                                                                                                                                           | 3,3<br>3,3<br>3,2 | st.W     | () 3)  | 0     | at     | achl  | W     | W         |        |
| 95      | 733,0   | 1.7                                                                                            | 11.1                      | 15.0                         | 8.3                                    | 2.8                                                                                            | 2.2                                                                | 6,1                                                                                                                                           | 3.9               | wt.      | st0 3) | 0     | 15     | nch1  | W     | W         |        |
| 26,     | 734,0   | 13.                                                                                            | 10,0                      | 13,9                         |                                        | 2.2                                                                                            | 7.6                                                                | 4,4                                                                                                                                           | 3,9               | at.      | 630    | at()  | 8W     | r     |       | bed       | W      |
| 27.     | 730,5   | 7.2                                                                                            | 10,6                      | 12,2                         | 8.8                                    | 2.8                                                                                            | 3.2                                                                | 3,9                                                                                                                                           | 2,3               | SW       | SW     | SSW   | #tSSW  | B 9   | W     | B 4)      | W      |
| 28,     | 732,0   | 2.2                                                                                            | 8,9                       | 12,8                         | 7.8                                    | 2.2                                                                                            | 9.9                                                                | 5.0                                                                                                                                           | 1.7               | ut       | at.    | atNO  | nt.    |       | T 6   | in        |        |
| 29.     | 734.5   | 7.3<br>2,2<br>1,1                                                                              | 9,1                       | 12,2                         | 9,4<br>8,8<br>7,8<br>7,8<br>7,8<br>7,8 | 2.2                                                                                            | 2,8<br>3,3<br>2,2<br>1,7<br>2,8<br>3,2                             | 5,0                                                                                                                                           | 2.8               | at       | st.W   | at W  | 11     | schl  | bed   | w         | 1 .    |
| 30.     | 733.0   | 2,2                                                                                            | 6.7                       | 13,3                         | 7.8                                    | 1,7                                                                                            | 2.5                                                                | 5,0                                                                                                                                           | 2,8<br>3,2        | at       | st     | st W  | et     | achl  | r     | W         | w      |
| 31.     | 732.0   | 5,6                                                                                            | 12.8                      | 15.0                         | 110                                    | 245                                                                                            | -10                                                                | 270                                                                                                                                           | 1 27              | at W     | st W   | W     | at     | schl  | w     | W         | W      |

Januar 1866: Mursuk und Umgebung.

| anusr | Baro-  | Le                | fitemper           | ratur *              | c.                                  | Poychr                                                      | ometer-l                        | Meren                           | z * C,            |        | W    | led.  |         |        | Himmel | sansicht. |         |
|-------|--------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|------|-------|---------|--------|--------|-----------|---------|
| 1868  | Mittel | v. SA.            | 94.                | 3h.                  | <u>a.</u> 8U.                       | v. 8A.                                                      | gh:                             | 54                              | n.8.II.           | v. SA. | gh)  | 31-   | L S. U. | v. 8A. | 196.   | 20.       | a. 8. t |
| L     | 729,5  | 4,4               | 10,0               | 16,7                 | 10,6                                | 2,2                                                         | 3,1                             | 6,6                             | 8,8               | stSW   | at   | W     | WNW     | W      |        | W         | W       |
| 2.    | 731,0  | 3,3               | 10,0               | 15,6                 | 10,6                                | 1,7                                                         | 2,8                             | 5,6                             | 3,8               | . stNW | stNW | stNNW | at      |        | r      | W         | r       |
| 3.    | 731,0  | 3,3<br>2,2<br>3,9 | 10,0               | 13,0                 | 7,2                                 | 2,2                                                         | 3,9                             |                                 | 8,8               | stNNW  | NW   | N     | at      | W      | W      | W         | l r     |
| 4.    | 734,0  | 2,2               | 8,3                | 16,7                 | 12,2                                | 2,2                                                         | 2,9                             | 6,1                             | 3.1               | at     | at   | #tNO  | nt      | r      |        | bed       | bed     |
| 5.    | 735,0  | 3,9               | 10,0               | 15,6                 | 7,8                                 | 1.7                                                         | 2,8                             | 6,1                             | 3,1               | st     | at   | stNO  | 24      | r      | T      | W         | 7       |
| 6.    | 783,5  | 2,2               | 8,3<br>10,0<br>8,9 | 15,0<br>15,6<br>15,0 | 7,2<br>12,2<br>7,8<br>7,2           | 2,5                                                         | 2,8<br>2,8<br>3,9               | 6,1                             | 3,1<br>2,8<br>3,3 | at     | s1W  | 0     | #1S     |        | W      | r         | T       |
| Z.    | 732,5  | 2,2               | 10,0               | 16,7                 | 7,1                                 | 2,2 .                                                       | 4.4                             | 6,6                             | 3,1               | stS    | st   | at    | at      | w .    | acbl   | schl      | sch     |
| 8.    | 732,5  | 2,6<br>7,2<br>3,3 | 10,0               | 20,0                 | 7,2<br>11,1<br>10,0<br>10,6<br>10,6 | 2,2<br>1,7<br>2,2<br>1,7<br>2,5<br>2,1<br>2,8<br>2,8<br>2,8 | 4.4<br>4.4<br>4.4               | 6,1<br>6,1<br>6,1<br>6,6<br>7,8 | 6,6               | at     | =t   | . stW | at      | rebl   | schl   | schl      | r       |
| 9.    | 732,8  | 7,2               | 11,1               | 20,0                 | 10,0                                | 2,8                                                         | 4,4                             | 7.6                             | 3,9               | st     | et   | at W  | at      | r      |        | schl      | r       |
| 10.   | 732,0  | 3,3               | 10,0               | 19,4                 | 10,0                                | 2.2                                                         | 4.4                             | 10.0                            | 5,0               | atNW   | at   | 8     | st      | W      | r      | W.        | · r     |
| 11.   | 732,5  | 5,0 -             | 9.4                | 19,4                 | 10,6                                | 3,9                                                         | 5,0                             | 10,0                            | 6,1               | at     | at   | at W  | at      |        |        | W         | sch     |
| 12.   | 731,5  | 7,2               | 12,6               | 21,1                 | 10.6                                | 2,8                                                         | 5,0                             | 11,1                            | 3,9               | at     | st   | 0     | at      | schl   | schl   | bed       | ₩.      |
| 13.   | 731,0  | 7,2<br>7,2        | 11,7               | 22,2                 | 12,2                                | 3.9                                                         | 4,4                             | 11,7                            | 6,1               | atW    | at   | 44    | at      | W      | W      | bed       | z       |
| 14.   | 730,0  | 6,1               | 12,8               | 23,8                 | : 11.1                              | 2,8                                                         | 5,6                             | 8,3                             | 8,9               | at     | at   | at W  | st      | schl   | schl   | bed       | W       |
| 15.   | 727,0  | 10,0              | 14,4               | 20,0                 | 11,1                                | 4.4                                                         | 5,0                             | 10,0                            | 5,4               | W      | W    | NW    | NW      | bed    | sebm   | schm      | schi    |
| 16.   | 729,8  | 10,0              | 13,3               | 15,0                 | 12,2                                | 2,8<br>4,4<br>4,4<br>2,2                                    | 3,1                             | 5,0                             | 4.4               | NW     | NW   | NW    | st      | W      | W      | schm      | bed     |
| 17.   | 733,5  | 6,7               | 12,2               | 15,6                 | 9,4                                 | 2.2                                                         | 5,6<br>5,0<br>3,3<br>3,3<br>2,8 | 5,6                             | 2.8               | #t     | N    | NNO   | at      |        | W      | W         | r       |
| 18.   | 734,5  | 6,1               | 11,7               | 17.2                 | 10,6                                | 2,8                                                         | 2,8                             | 6,1                             | 2,8               | st     | NO   | st    | at      |        | T 8    | in        |         |

<sup>9.</sup> Miliel am je siner Beobschianz ver der Stedt im Freien und in der Stadt. — 9 Die trocksom Kugel zwigts 🏧 F., die nause 🐿 F. — 9 Eins obere Schicht neigen Westelnd. — 9 Re fleien mer sowellen einzelne Tropfen.

| Januar | Baro- | Lu     | fitempe | ratur * | e.        | Psy chr | remeter-1         | Heren | a * C.   |        | W.   | lad.  |         |        | Himmel | leanwicht. |        |
|--------|-------|--------|---------|---------|-----------|---------|-------------------|-------|----------|--------|------|-------|---------|--------|--------|------------|--------|
| 1866,  |       | v. 8A. | gh.     | 34.     | n. N. U., | v. 8 A. | ga.               | 34    | n, 8,-U, | v. SA. | 54.  | 35.   | n s ·U. | v. 8A. | yh.    | 304        | b 8.40 |
| 19.    | 735,0 | 6,1    | 11,7    | 15.6    | 9,4       | 3,3     | 3,3               | 6,1   | 3,2      | nt.    | W    | *tW   | = et    | rehl   | W      | W          | schl   |
| 20.    | 732,6 | 6,1    | 10,0    | 15,0    | 12,3      | 3,8     | 2,9               | 6,6   | 5,0      | et     | NW   | 0     | 14      | bed    | bed    | bed        | bed    |
| 21.    | 731,0 | 8,3    | 13,2    | 17,8    | 10,0      | 4,4     | 5,6               | 6,1   | 3,9      | 0      | 0 1) | otSW  | st      | hed    | W.     | W          | 7      |
| 22     | 731,0 | 0,6    | 11,1    | 18,8    | 9,4       | 0,0     |                   | 6,8   | 5,0      |        | 8.5  | i 1 1 |         |        | F 8    | i n        |        |
| 23     | 729,5 | 0,6    | 11.7    | 17,3    | 10,0      | 0,6     | 3,3<br>3,0<br>3,0 | 7,8   | 5,0      | st     | stW  | stW   | st      | sehn   | schm   | schm       |        |
| 24.    | 727,5 | 6,1    | 11,1    | 15,6    | 8,9       | 2,8     | 3,8               | 6,6   | 3,9      | 84     | at W | 7. M. | et      | r      | r      | M.         | r      |
| 25.    | 732,3 | 0,6    | 9,4     | 17,8    | 10,0      | 0,6     | 3,9               | 6,8   | 4,4      | st     | »t   | atW   | st      | r      | r      | M.         | _ E    |
| 26     | 732,8 | 0,0    | 10,0    | 15,4    | 9.4       | 0,0     | 3.3               | 7,2   | 5,6      | st     | st   | NNW   | at      | r      | r      | 44.        | 7      |
| 27.    | 733,8 | 0,0    | 10,0    | 15,6    | 8,7       | 0,6     | 3,3               | 6,8   | 5,0      | +6     | stNW | NNW   | stNW    | r      | r      | W          | W      |
| 28, 3) | 734,5 | -1.7   | 9,4     | 15,0    | 8.9       | U,b     | 3,8               | 7.2   | 5.0      | +4     | , at | stNW  | 42      | r      | r      | W.         | r      |

Februar 1866; L bis 7. Tragen (25° 55' N. Br., 14° 50' Östl. L. v. Gr.) und 8. bis 28. Mursuk (25° 55' N. Br., 14° 10' Östl. L. v. Gr.).

| Februar           | Barn-   | L                                                                                                                          | efttempe                                                                     | ratur °                                                              | C.                                                                                                                       | Psychr                                                                           | ometer l                                                                                                             | Differenz                                      | • C.                     |        | W    | ind.  |          |          | Himmel | sausieht, |      |
|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|--------|------|-------|----------|----------|--------|-----------|------|
| 1446.             | Mittel. | v. SA.                                                                                                                     | ph.                                                                          | 31-                                                                  | p. SU.                                                                                                                   | v. 8A.                                                                           | 20.                                                                                                                  | 34.                                            | g. SU.                   | v. 8A. | go.  | 28.   | a. s.·U. | v. 8,-A. | 90.    | 20.       | 8.1  |
| L                 | 739,5   |                                                                                                                            |                                                                              |                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                      |                                                |                          | st     | 0    | 0     | st       | bed      | W      | W         | T    |
| 2.                | 740,0   | 1 1                                                                                                                        |                                                                              |                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                      |                                                |                          | st.    | *tO  | st0   | #tNO     | r        | T      | M.        | r    |
| 3.                | 740,0   | 1 1                                                                                                                        |                                                                              |                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                      |                                                |                          |        | s t  | 111   |          |          | 7.0    | in        |      |
| 4                 | 737,0   |                                                                                                                            | 1                                                                            |                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                      |                                                |                          |        | * £  | i 1 1 |          |          | r e    | i h       |      |
| 6                 | 731,0   |                                                                                                                            |                                                                              |                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                      |                                                |                          | st .   | stW. | W     | at W     | T        | 7      | W         | W    |
| 6.                | 736,0   |                                                                                                                            |                                                                              |                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                      |                                                |                          | W      | W    | NNW   | nt       | r        | W.     | W         | r    |
| L                 | 734,0   |                                                                                                                            |                                                                              |                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                      |                                                |                          | at     | stW' | atNW  | atNW     | T        | W      | W         | T    |
| 8.                | 732,3   | . )                                                                                                                        |                                                                              | 15,0                                                                 | 8,3                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                      | 6,6                                            | 2,6                      | at     | 0    | NW    | at       | W.       | bed    | bed       | W    |
| 8 <u>.</u>        | 733,8   | 2,8                                                                                                                        | 10,6                                                                         | 17,2                                                                 | 6,7                                                                                                                      | 2,8                                                                              | 2,6                                                                                                                  | 8,8                                            | 2,6                      | et .   | at   | NW    | nt.      | r        | T      | 14.       | r    |
| 10.               | 733,8   | 6,7                                                                                                                        | 11,1                                                                         | 18,3                                                                 | 8,9                                                                                                                      | 2,8                                                                              | 1,7                                                                                                                  | 7,2                                            | 3,3                      | stN    | st   | 9.5   | nt       | W.       | r      | r         | r    |
| LL.               | 736,3   | 7,2                                                                                                                        | 15,0                                                                         | 16,1                                                                 | 8,3                                                                                                                      | 2,8                                                                              | 5,6                                                                                                                  | 1,4                                            | 2,8<br>2,8<br>3,3<br>3,9 | at     | atN  | at    | et.      |          | re     | n n       |      |
| 12.               | 734,5   | 7,9                                                                                                                        | 113                                                                          | 16,7                                                                 | 10,0                                                                                                                     | 2,8                                                                              | 2.8                                                                                                                  | 5.6                                            | 1.4                      | st     | *tSO | atWSW | st       | schl     | r      | W         | W.   |
| 13.               | 734,5   | 10,0                                                                                                                       | 13,8                                                                         | 15,0<br>17,2<br>18,3<br>16,1<br>16,7<br>20,0                         | 10,0                                                                                                                     | 2,8<br>2,8<br>2,8<br>2,8<br>3,3<br>2,2                                           | 6.1                                                                                                                  | 7,8                                            | 5,4                      |        | × 1  | 111   |          | M.       | seh!   | T         | r    |
| 12.<br>13.<br>14. | 731,5   | 6,3                                                                                                                        | 10,6<br>11,1<br>15,6<br>11,1<br>13,8<br>11,1                                 | 21.1                                                                 | 8,3<br>6,7<br>8,9<br>8,3<br>10,0<br>10,0<br>10,0<br>13,9<br>11,1<br>12,8<br>11,1<br>12,8<br>17,8<br>17,8<br>18,3<br>22,3 | 2,2                                                                              | 3,9                                                                                                                  | 6,6<br>8,3<br>7,2<br>1,4<br>5,6<br>7,8<br>11,7 | 4.4                      | st.    | at W | stN   | at       |          | r e    | i s       |      |
| 15.               | 731,5   | 5,6                                                                                                                        | 10,0                                                                         | 19,4                                                                 | 8,3                                                                                                                      | 1,7                                                                              | 3,9                                                                                                                  | 2.4                                            | 3,6<br>3,9<br>7,8<br>7,2 |        | s t  | 111   |          |          | re     | i b       |      |
| 16.               | 731,0   | 5,6                                                                                                                        | 12,2                                                                         | 21.1                                                                 | 10,0                                                                                                                     | 2,8                                                                              | 6,6                                                                                                                  | 10,0                                           | 3,9                      |        | s t  | i 1 i |          |          | r e    | i p       |      |
| 17.               | 731,5   | 1,7                                                                                                                        | 12,8                                                                         | 21,7                                                                 | 13,9                                                                                                                     | 2,4                                                                              | 6.6                                                                                                                  | 10,0                                           | 7,8                      |        | s t  | 111   |          | T        | r      | ach1      | schl |
| 18.               | 731,5   | 8,9                                                                                                                        | 13,8                                                                         | 21,1                                                                 | 12,8                                                                                                                     | 4.4                                                                              | 7.2                                                                                                                  | 11,1                                           | 7.2                      | et     | at W | **    | at       |          | acbl   | eier      |      |
| 19.               | 730,8   | 7.3                                                                                                                        | 12,2                                                                         | 19,4                                                                 | 11.1                                                                                                                     | 3,8                                                                              | 6,6                                                                                                                  | 7.8                                            | 5.6                      | st     | Ath  | *t80  | stW      | schl     | schl   | schl      | r    |
| 20.               | 723,0   | 7,2                                                                                                                        | 12.8                                                                         | 20,8                                                                 | 12,8                                                                                                                     | 5,6                                                                              | 7.2                                                                                                                  | 8.3                                            | 5.6                      | at     | atS0 | st    | st       | schl     | bed    | schl      | T    |
| 21.               | 723,8   | 10,0                                                                                                                       | 15,6                                                                         | 21,1<br>21,7<br>21,1<br>19,4<br>20,8<br>26,1<br>26,1<br>27,8<br>32,2 | 17.8                                                                                                                     | 5,6                                                                              | 7.2                                                                                                                  | 11,1<br>7,8<br>8,3<br>12,2<br>10,6             | 3,2                      | stSSW  | ats  | 8     | at W     | bed      | bed    | schm      | schi |
| 22.               | 723,8   | 10,0                                                                                                                       | 16,7                                                                         | 26,1                                                                 | 17,8                                                                                                                     | 4,4                                                                              | 954                                                                                                                  | 10,0                                           | 7.2                      | stW'   | et   | st    | at       | echm     | schm   | schm      | ach  |
| 23.               | 721,0   | 14.4                                                                                                                       | 20,2                                                                         | 27.8                                                                 | 18,3                                                                                                                     | 7.2                                                                              | 9.4                                                                                                                  | 12,2                                           | 5,6                      | at i   | stNW | *LSW  | at .     | bed      | schm   | bed       | bed  |
| 24.               | 720,0   | 15,0                                                                                                                       | 21,1                                                                         | 32.2                                                                 | 22,2                                                                                                                     | 8,3                                                                              | 10,0                                                                                                                 | 14.4                                           | 8,3                      | atSW   | SW   | SSW   | atSW     | schm     | W      | bed       | sch  |
| 25.               | 723,0   | 15,6                                                                                                                       | 10,0<br>12,2<br>12,8<br>13,3<br>12,2<br>12,8<br>15,6<br>16,7<br>20,8<br>21,1 | 23,3                                                                 | 18.3                                                                                                                     | 8,3                                                                              | 9,6<br>1,7<br>5,6<br>6,1<br>3,5<br>6,6<br>6,6<br>6,6<br>6,6<br>6,6<br>6,6<br>7,2<br>8,6<br>7,2<br>9,4<br>10,0<br>9,4 | 10,0                                           | 5,6<br>8,3<br>7,8        | *tSW   | WSW  | N.W.  | at8W     | bed      | bed    | bed       | W    |
| 26.               | 725,4   | 8,9                                                                                                                        | 15.6                                                                         | 23,3                                                                 | 16,7                                                                                                                     | 5,0                                                                              | 6,3                                                                                                                  | 10,0                                           | 6,6                      | st.    | at W | W     | atN      | echl     | r      | T         | 7    |
| 27.               | 729,8   | 9,8<br>6,7<br>7,2<br>7,3<br>10,0<br>6,2<br>5,6<br>1,7<br>8,0<br>10,0<br>10,0<br>10,0<br>10,0<br>10,0<br>15,6<br>8,9<br>9,4 | 15,6<br>16,1                                                                 | 22,2                                                                 | 16,7                                                                                                                     | 1.7<br>2.8<br>2.4<br>4.4<br>3.3<br>5.6<br>4.4<br>7.2<br>8.3<br>5.0<br>5.0<br>5.0 | 6,1                                                                                                                  | 9,4                                            | 6,6<br>6,6               | st     | at   | stNW  | st       | schl     | W      | W         | 7    |
| 28.               | 729,0   | 7.9                                                                                                                        | 16,1                                                                         | 22.8                                                                 | 13,2                                                                                                                     | 5.0                                                                              | 6.2                                                                                                                  | 10,0                                           | 6,6                      | at.    | nt() | at.   | atW      | т        | r      | T         | W    |

9) In oicer obseen Schicht wurde Südwind beobachtet.

| ") | Januar | Beobsehten gepunkte.              | Bar-meter                  | Lufttemperatur | Payebrometer- |            | WI          | e4.      |          |        | Himmel    | anelrht. |           |
|----|--------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------------|------------|-------------|----------|----------|--------|-----------|----------|-----------|
|    | 1905.  | Droosen to Bahana                 | Mittel.                    | * ú.           | Diff. * C.    | v. S. A.   | 94.         | 87       | S 8-11.  | v. BA. | 93.       | 84       | 8. B. U.  |
|    | 30.    | Hadj Hadjil<br>Mothsten<br>Tragen | 735, o<br>735, o<br>739, s | 8,0            | 3,1           | st<br>stNO | etN<br>etNO | NO<br>NO | ot<br>ot |        | W<br>oehl | W<br>W   | !<br>!dea |

März 1866: Mursuk, 25° 55' Nördi. Br., 14° 10' Östl. L. v. Gr.

| März  | Baro-   | Le                   | fttempe                                      | ratur * (                                                    | D                                                                            | Payebro                                        | meter-I                                                                               | Mfforen                                      | g * C.                                         |         | Wit   | od.  |       |        | Himm | elsansicht. |        |
|-------|---------|----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|-------|------|-------|--------|------|-------------|--------|
| 1866. | Mittel. | v. SA.               | 20-                                          | 94.                                                          | a. 8U.                                                                       | v. SA.                                         | gh.                                                                                   | gh.                                          | 2. SU.                                         | v. N.A. | 90.   | gs.  | 8. C. | v. 8A. | şa.  | 35.         | a 8U   |
| 1.    | 729,6   | 7,2                  | 20,0                                         | 22,2                                                         | 17,9                                                                         | 4.4                                            | 7.2                                                                                   | 8,9                                          | 7,2                                            | at      | at W  | at   | et    | schl   | schl | bed         | W      |
| 2.    | 730,8   | 11.1                 | 21,1                                         | 30,0                                                         | 17.8                                                                         | 5,0                                            | 9,4                                                                                   | 12.2                                         | 6,4                                            | stWSW   | stWSW | et   | at    | schl   | schl | *chl        | W      |
| 2.    | 729,6   | 12.2                 | 22,2                                         | 34.4                                                         | 13,8                                                                         | 5,0<br>3,3<br>6,1<br>8,9<br>8,3<br>8,2         | 11,1<br>11,7<br>10,6<br>12,2                                                          | 16,1                                         | 4,4                                            | st      | stSW  | st   | st    |        | sch  | leier       |        |
| 4.    | 728,0   | 14.4                 | 25,6                                         | 32,2<br>33,3<br>34,4                                         | 13,8<br>21,7                                                                 | 6,1                                            | 11,7                                                                                  | 15,6                                         | 12,2                                           | at      | stSW  | 8    | st    | schl   | W    | schl        | bed    |
| 5     | 725,5   | 20,4                 | 23,8                                         | 33,8                                                         | 22,2<br>23,9                                                                 | 8,9                                            | 10,6                                                                                  | 14.4                                         | 8,8                                            | 1s      | at    | 8    | at    |        | bed  | eckt        |        |
| 6     | 724,8   | 20.0                 | 22.8                                         | 34,41                                                        | 23,9                                                                         | 8,3                                            | 12,2                                                                                  |                                              | 10,0                                           | st      | 80    | 8    | W     | echm   | schm | schm        | r      |
| Z.    | 728,0   | 20,0                 | 23,0<br>18,3                                 | 28,6<br>25,6<br>28,9<br>32,2<br>35,0<br>36,1<br>32,2<br>29,4 | 19,4                                                                         | 8,9                                            | 10,0                                                                                  | 16,1<br>12,2<br>11,1<br>12,2<br>15,0<br>16,1 | 8,2<br>7,2<br>7,8                              | 3a      | at    | NW   | #1N   | W      | bed  | schl        | r      |
| 8     | 730,0   | 11,1                 | 18,3                                         | 25,6                                                         |                                                                              |                                                | 8,8                                                                                   | 11,1                                         | 7,2                                            | st      | stNNW | st   | st    |        | r    | ein         |        |
| 2.    | 728,0   | 11,1                 | 20,0                                         | 28,9                                                         | 22,2<br>25,0<br>25,0<br>24,4<br>23,2<br>24,4<br>23,9<br>15,6<br>19,4<br>15,0 | 5,6<br>5,6<br>11,7<br>6,0<br>7,2<br>5,0<br>1,1 | 10,0<br>8,3<br>8,7<br>10,0<br>11,7<br>8,3<br>11,7<br>5,0<br>2,8<br>8,9<br>6,6<br>10,0 | 12,7                                         | 7.8                                            | st      | SW    | atSW | stSSW |        | r    | schl        | bed 2) |
| 10.   | 725,5   | 15,8                 | 23,3                                         | 32,2                                                         | 25,0                                                                         | 5,0                                            | 10,9                                                                                  | 15,0                                         | 11,1                                           | et      | SSW   | 8    | 8     | schl   | schl | schm        | bed    |
| 11.   | 725,0   | 23,9                 | 23,3<br>24,4<br>18,3<br>23,9<br>23,9<br>23,9 | 35,0                                                         | 25,0                                                                         | 11,7                                           | 11,7                                                                                  | 16.1                                         | 11,7                                           | atS     | S     | SSW  | # CAN |        | bec  | deckt       |        |
| 12.   | 726,5   | 15,4                 | 18,3                                         | 36,1                                                         | 24,4                                                                         | 6,0                                            | 8,8                                                                                   | 16,7                                         | 113                                            | st      | stNO  | 88   | st    |        | bed  | d = c k t   |        |
| 13.   | 727,0   | 16,7                 | 23,9                                         | 32,2                                                         | 23,3                                                                         | 7,2                                            | 11,7                                                                                  | 15,0                                         | 12,2                                           |         | s t   | 11   |       | bed    | schl | schl        |        |
| 14.   | 723,5   | 21,1                 | 23,9                                         | 29,4                                                         | 24.4                                                                         | 5,0                                            | 5,0                                                                                   | 10,0                                         | 6,6                                            | et      | SW    | SSW  | WSW   | R      | R    | bed         | bed    |
| 15.   | 724,0   | 21,1<br>18,9         | 23,9                                         | 25,6<br>25,0<br>25,0<br>25,0                                 | 23,9                                                                         | 1,1                                            | 2,8                                                                                   | 10,0<br>5,0<br>9,4<br>11,7<br>12,2           | 12,2<br>6,6<br>5,6<br>2,8<br>7,8<br>6,1<br>7,3 | stW     | nt    | st   | st    |        | R    | egen        |        |
| 16.   | 729,8   | 15,8<br>11,7<br>10,0 | 18,9<br>21,1<br>20,6<br>20,0                 | 25,0                                                         | 15,6                                                                         | 1.1                                            | 8,9                                                                                   | 9,4                                          | 2,8                                            |         | s t   | 11   |       | R      | bed  | - bed       | r      |
| 17.   | 731,6   | 11,7                 | 21,1                                         | 25,0                                                         | 19,4                                                                         |                                                | 6,6                                                                                   | 11,7                                         | 7,8                                            |         | 0 t   | 1.1  |       |        |      | e i n       |        |
| 18.   | 731,0   | 10,0                 | 20,4                                         | 25,0                                                         | 15,0                                                                         | 2,2<br>5,0<br>2,8<br>3,6<br>7,8<br>6,1         | 10.0                                                                                  | 12,2                                         | 6,1                                            |         | * t   | 11   |       |        | r    | oin         |        |
| 19    | 727,0   | 10,0                 | 20,0                                         | 26,7                                                         | 16,7<br>21,7<br>17,8                                                         | 2,8                                            | 6,9                                                                                   | 11,1                                         | 7.2                                            | st      | st.   | W    | st    |        | r    | W           | r      |
| 20.   | 722,8   | 12,8                 | 22,4                                         | 32,2                                                         | 21,7                                                                         | 3,4                                            | 12,2                                                                                  | 14.4                                         | 6,1                                            | st      | SSW   | SSW  | at    | schi   | schl | sebm        | schm   |
| 21.   | 720,8   | 12,8<br>18,9         | 23,9                                         | 32,2                                                         | 17,8                                                                         | 7,8                                            | 8,2                                                                                   | 13,9                                         | 7,8                                            | stW.    | stW.  | at   | st    | sehl   | W    | bed         | bed    |
| 92    | 725,0   | 17,6                 | 23,9                                         | 26,7<br>32,2<br>32,2<br>31,7                                 | 17,2                                                                         | 6,1                                            | 12,2<br>8,3<br>8,3                                                                    | 14,4<br>13,9<br>14,4                         | 6,1<br>7,8<br>7,2                              | st      | W     | at   | NW    | bed    | W    | bed         | bed    |
| 23. 2 | .723.0  |                      | _                                            |                                                              | 1                                                                            |                                                | _                                                                                     | _                                            |                                                | NO      | 0     | 80   | at    | W      | W    | schm        | r      |

April 1866; Weg von Gatron nach Schimmedru.

| 2 d   | Beebsehtungspunkte.                 | Position.       | A            | eroid-ti | eromet- | er.   | Let  | fitempe. | retar * | C.   |       | 767  | ind.  |       |       | li mm ek | o naích | t.   |
|-------|-------------------------------------|-----------------|--------------|----------|---------|-------|------|----------|---------|------|-------|------|-------|-------|-------|----------|---------|------|
| 1866. | v. 8A. 65. 65. a. 6U.               | 8. Br. Ö 1. Gr. | 9.<br>B - A. | 93.      | 85.     | 8. E. | B.A. | gi.      | 85.     | B.L. | N.A.  | 93   | S.    | 8.4.  | B.A.  | 93.      | 5h.     | 4    |
| L     | Getron                              | 24* 581 15* 101 | 728          | 725      | 726     | 745   | 6    | 11       | 19      | 15   | NW    | N    | N     | atN   | achm  | sebin    |         |      |
| 2     | Getron Medrussa                     | 24° 43' 15° 7'  | 739          | 730      | 717     | 727   | 5    | 11       | 22      | 16   | SO    | NO   | atNO  | at    |       | 2.8      | La      |      |
| 2.    | Medrussa Tedilasma                  | 249 35: 152 3:  | 727          | 222      | 727     | 725   | 9 1  | 15       | 24      | 15   | et    | att) | SO    | at    |       | 7.8      | l n     |      |
| 4     | Tedisema Keeraus Tedscherrt         | 240 18" 14" 53" | 725          | 725      | 723     | 723   | 8    | 14       | 25      | 18   | ot    | otNO | stNO. | atNO  |       | 7.6      | I n     |      |
| 5.    | Tedscharri                          | -               | 723          | 724      | 722     | 712   | 10   | 91       | 222     | 1.5  | 0.7   | 0    | 010   | - 41  |       | 7.0      | i a     |      |
| 6.    |                                     |                 | 722          | 725      | 722     | 722   | 19   | 25       | 240     | 24   | at    | et I | 88W   | at 4) |       |          | sehm    |      |
| ₹.    |                                     |                 | 724          | 784      | 722     | 723   | - 22 | 27       | 34      | 97   | atNW. | atN  | at    | N     | W     | hed      | bed     | bed  |
| 8.    |                                     |                 | 722          | TEE      | 721     | 792   | 21   | 26       | 35      | 95   | 01N W | NW   | 7W.   | at NW | R     | 11.      | W.      | bed  |
| 9.    | Tedscherri Weg   Dochuri            | 84° 51 14° 500  | 722          | 720      | 119     | 719   | 18   | 26       | 35      | 26   | 0     | 15   | 4.0   | . 0   |       | W        | W       | t    |
| 10.   | Dechuri Weg Dandal 5 Meschru        | 232 44° 14° 45° | 719          | 718      | 716     | 780   | 18   | 25       | 40      | 25   | 80    | 880  | 880   | 0     |       | e h m    | 1       | 1 88 |
| π.    | Meachru   Weg , Lagaba              | 23* 25: 14* 35: | 790          | 721      | Tto     | 715   | 15   | 24       | 40      | 24   | 80    | 80   | N     | N     | sehm  | achm:    | sehl    | T E  |
| 12.   | Lagaba Alootakiu                    | 232 140 201     | 715          | 715      | 7(29    | 765   | 16   | 96       | 40      | 26   | 95    | N    | 8     | at N  | sebil | ochi     | seb1    | - 7  |
| 13.   | Aloota   Weg   War                  | 22° 35: 14° 12' | 795          | 700      | Time    | 700   | 18   | 9%       | 38      | 25   | et    | 8    | 80    | nt50  | ach1  | achl     | sch1    |      |
| 14    | War Weg Dj. Hadena Sh. Madema       | 220 19' 14° 9'  | 700          | 700      | 795     | 769   | 24   | 27       | 40      | 26   | n.t   | 0    | NO    | at    | nehm  | achtn    | achm    |      |
| 15.   | 23. Madema Ued Talba Weg Sr. Medons | 22º 14º Z       | 712          | 741      | 713     | 715   | 15   | 2.4      | 40      | 29   | N     | N    | N     | at    | sehm  | achm     |         |      |
| 16.   | br Medena Weg Buddema               | 219 411 138 581 | 714          | 713      | 7656    | 714   | 19   | 25       | 45      | 29   | 8tN   | 8    | 8     | 95    |       | res      | B       |      |

9 Um 1 Uhr 42° C. — 1) Um 5 und 2 Uhr Abends Regen.

| Miles |         | Becharbten | gepankte.   | Position.        | Ace   | ro44-1 | la rom | eter. |                | W    | led. |         | 1      | timmel | enneich | L    |
|-------|---------|------------|-------------|------------------|-------|--------|--------|-------|----------------|------|------|---------|--------|--------|---------|------|
| 1866. | v. 84.  | gh.        | 5h   0- 5-6 | H. Br. Ö. L. Or. | 0. A. | gh.    | ab.    | 8U.   | v. <u>8 A.</u> | gh.  | 86   | a.Sell. | r.B.A. | 8h     | 86.     | 8.6  |
| 24.   | 1       | Murauk     | Madji       | -                | 722   | 725    | 792    | 721   | at             | stO. | 0    | (1+)    | -      | r      | - 1     | schm |
| 25.   | Hadj    | -Hadjil    | Hattle      | _                | 712   | 726    | 725    | 726   | 0              | 0    | 0    | 80      | sebm   | achm   | R       | R    |
| 96.   | Hattie  | Bidan      | Bir Beranin | 25° 491 141 281  | 725   | 726    | 724    | 797   | K              | 0    | 0    | 0       | R      | bed    | schm    | achm |
| 97.   |         | Bir Bere   | nin         | 25*45: 14*30*    | 729   | 731    | 731    | 783   | 0              | 0    | N    | et.     | bed    | bed    | W.      | r    |
| 28.   | Beraniz | Are        | z Montul    | n 250 22 140 48  | 733   | 731    | 729    | 730   | 88             | NO   | NO   | et      |        | 7.8    | 1 n     |      |
| 29.   |         | Mosts      | ita         |                  | 729   | 730    | 728    | 728   | 93             | #1   | N    | 93      |        | 7.8    | 1 n     |      |
| 260.  | Mostnta | Unters     | regs Dakis  | 250 81 159 141   | 725   | 785    | 794    | 723   | et             | #15  | atSO | n#      |        | 1.8    | 1 n     |      |
| 31.   | Dekir   | Weg        | Gatron      | 245 581 154 101  | 722   | 723    | 721    | 790   | at             | 24   | 8W   | 41 ***) |        | F 0    |         |      |

<sup>\*)</sup> Hier und die folgenden Tage orkonartiger Sturm aus Osten. - \*\*; Es regnet die genze Nocht bindurch. - \*\*\*) Li Ubr Nochts Sturm aus NW.

| 100 | Beobschtungspunkte.            | Position.        | An           | prol4-B | areme | tee,       | Lu             | fitempe  | rater * | C.  |       | W         | ind.     |            |       | Home    | leanstel | ıt.       |
|-----|--------------------------------|------------------|--------------|---------|-------|------------|----------------|----------|---------|-----|-------|-----------|----------|------------|-------|---------|----------|-----------|
| A P | v. sA. vh. sh s. SU.           | N. Br. Ö. L. Or. | F.A.         | gh      | gh.   | 8. U.      | -              | 25.      | ah-     | BD. | B. A. | gh.       | gh.      | A.FL       | 8A.   | gb.     | gh.      | B.        |
| ij. | Buddens Weg Majarse<br>Majaras | 81º 13: 13º 51:  | 715 t<br>720 | 719     | 749   | 715<br>717 | 15             | 24<br>23 | 45      | 25  | at N  | N<br>N    | N        | stN<br>stN | sehl  | sch1    | schi     |           |
| 19, | Mafaras Weg<br>Weg Oase Jut    | 90° 43' 13° 44'  | 717          | 722     | 721   | 721        | 13             | 24       | 39      | 26  | stN   | N<br>ath  | NO S     | et         | r.    | 1       | schl     | ped.      |
| ī   | One Jat                        |                  | 796          | 722     | 724   | 724        | 18<br>20<br>25 | Bo.      | - 5     | 55  | 44    | 80        | 8        | st         | neh1  | nch1    | sehn     | sehn      |
| 器   | Unterwage Indechebs            | 90° 11." 13° 23. | 720          | 718     | 714   | 722        | 24             | 30       | 45      | 25  | at S  | 8         | 8        | at         |       | e h m   | 2 1 2    |           |
| 24  | Igdscheba Unterwags            | 19* 31* 13* 19:  | 734          | 732     | 731   | 730        | 20             | 35       | 45      | 20  | at    | st        | ath      | at         |       |         | . 1 .    |           |
| 26  | Wag Anay                       |                  | 731          | 61      | 732   | 88-17-1    | 11             | 20       | 45      | 27  | at    | et<br>e t | nt8      | at         | schin | s e h l | a l v    | echl<br>r |
| 27. | Anay Aust kimmi Aschen.        | 194 10. 13, 50,  | 5            | 65      | 54    | - 4        | 19             | 21       | 42      | 25  | oso.  | ×         | NW<br>61 | et<br>ed   | sehm  | e h m   | uts      | Le _      |
| 20. | Aschen. Wug Babus              | 19° "13° 11'     | 6            | - 1     | 5     | è          | 8              | 5        | 4       | 27  | OSO   | 8 t       |          | 84         | achi  | schi    | s-ch1    | - 5       |
| 30. | Babus Schlumedre               | 189 57' 13° 17'  | 6            | - 61    | - 1   | 6.         | 25             | 24       | 4.5     | 27  | st    | at        | st8      | at         | r     | achm    | ech1     | · r       |

Mai 1866: Schimmedru (18<sup>a</sup> 57. Nördl. Br., 13<sup>a</sup> 17. Östl. L. v. Gr.) und Kalala (18<sup>a</sup> 43. Nördl. Br., 13<sup>a</sup> 22. Östl. L. v. Gr.).

| Mat                      | 1       | Beobachtungspunkte. |         | Bar | riner       | Link | +    | Luf   | ttempe | retar | • C. | 1       | W    | Ind.  |         |            | Himmel | sansleht |       |
|--------------------------|---------|---------------------|---------|-----|-------------|------|------|-------|--------|-------|------|---------|------|-------|---------|------------|--------|----------|-------|
| 1166.                    | v. 8A.  | ga. gh.             | ≥ 8.·U. | 8A. | Sh-         | 3-   | 8. U | S. A. | gh.    | 31-   | 8. U | v. 8 A. | 59.  | 39-   | a. 8 U. | v. 8. · A. | gn.    | gh.      | n. 81 |
| L                        |         | Schimmedru          |         | Z 1 | 6           | - 5. | - 5  | 28    | 35     | 48    | 29   | at      | st   | stS   | st      | schl       | schm   | schm     | 1 8   |
| £                        | 80      | himmedru            | Muschel | 5 1 | 6           | 5    | - 5  | 25    | 30     | 48    | 98   | et      | 880  | at    | at      | sehl       | schm   | achm     | r     |
| 3.                       | Muschei | Unterwege           |         | 6 7 | 8           | 8    | 8    | 25    | 33     | 43    | 97   | at      | 80   | at    | st      |            | ch l   | eie      | r     |
| 4.                       | Weg     | Kalals              |         | Z   | 8 /         | Z    | 8    | 20    | 30     | 40    | 20   | stS     | stS  | st    | stN     |            | sehm   | schm     |       |
| 5                        |         | Kalsis              |         |     | - 8         |      |      | 20    | 30     | 39    | 20   | stN     | stO  | at    | * at    | r          | sehm   | schm     | r     |
| 6.                       |         | **                  |         |     |             |      |      | 94    | 33     | 48    | 24   | at      | 8    | 8     | at      | schm       | sehm   | schm     | r     |
| 7.                       |         |                     |         |     | 7           |      |      | 23    | 34     | 43    | 26   |         | * t  | i 1 1 |         |            | 2 6    | in       |       |
| 8.                       |         |                     |         |     | 6           |      |      | 24    | 35     | 40    | 28   |         | a t  | 111   |         |            | T 6    | in       |       |
| 9.                       |         |                     |         |     | - 6         |      |      | 99    | 35     | 39    | 30   | st      | st   | stS   | 81      | sch        | r      | schm     |       |
| 10.<br>11.<br>12.        |         | **                  |         |     | 7           |      |      | 30    | 36     | 45    | 28   | 0       | 0    | S     | at      |            | e b m  | uts.     | g     |
| 11.                      | Kalala  | Accer Schim         | medru   |     | 6           |      |      | 80    | 39     | 52    | 29   | stS     | S    | stS   | st      |            | e b m  | nt a     | g     |
| 12.                      |         | Schimmedru          |         |     | 4           |      |      | 28    | 36     | 50    | 30   | 0       | 0 .  | SO    | st      |            | e h m  | u t z    | g     |
| 13.                      |         | **                  |         |     | 3           | 1    |      | 24    | 34     | 53    | 30   | 0       | 880  | at8   | at      |            | e h m  | n to:    | 1 8   |
| 14.                      |         |                     |         |     | 3<br>4<br>5 |      |      | 26    | 3.6    | 53    | 35   | ONO     | stS  | st    | at      |            | c h m  | n t s    | g     |
| 14.<br>15.               |         |                     |         |     | - 5         |      |      | 34    | 36     | 51    | 36   | st      | NW   | st    | 24      | schm       | achl   | schl     | schl  |
| 16.                      |         |                     |         |     | 5           |      |      | 34    | 36     | 50    | 35   | 0       | et   | nt    | st :    | schm       | schm   | sch1     | schi  |
| 16.<br>17.               |         |                     |         |     | 5           |      |      | 3.3   | 37     | 50    | 32   |         | s t  | i 1 1 |         | schl       | schl   | W        | schl  |
| 18.                      |         |                     |         |     | 4           | ļ.   |      | 29    | 35     | 53    | 33   | st      | at   | s18   | at      |            | e h 1  | ele      | r     |
| 19.                      |         | **                  |         |     | 4           | ĺ    |      | 29    | 37     | 50 2  | 30   | at      | 8    | st    | at .    | schm       | schm   | schl     | schl  |
| 20.                      |         |                     |         |     | 4           |      |      | 28    | 36     | 50    | 33   | at W    | stSW | 8     | st      | W          | schl   | M. 1)    | W     |
| 21.                      |         |                     |         |     | 5           |      |      | 30    | 35     | 39    | 28   | at W    | st   | SW    | N       | schl       | schl   | 11. 4)   | W     |
| 22.                      |         | 11                  |         |     | 4           | 1    |      | 30    | 35     | 49    | 31   | S       | 8    | at    | at :    | schm       | achm   | sehl     | sehl. |
| 23.                      |         | 11                  |         |     | 5           |      |      | 31    | 36     | 51    | 33   |         | s t  | 111   |         |            | e h 1  | 0 1 0 1  |       |
| 20.<br>21.<br>22.<br>23. |         |                     |         |     | 5<br>5      |      |      | 31    | 38     | 51    | 35   | =t      | at   | st    | st0     | W          | schl   | · schl   | schl  |
| 25.                      |         | **                  |         | i   | 5           |      |      | 3.3   | 38     | 52    | 34   | 8       | stS  | st    | st i    | schm       | schin  | hed 5)   | schl  |
| 25.                      |         | **                  |         |     | - 5         |      |      | 3.3   | 38     | 50    | 33   | st      | nt   | 0     | at      | W          | schm   | W        | schl  |
| 27.                      |         |                     |         |     | 5           |      |      | 30    | 36     | 50    | 33   | W       | stSO | 80    | st0     |            | schm   | schm     | schl  |
| 28.                      |         |                     |         | 1   | 5           |      |      | 31    | 34     | 50    | 33   |         | s t  | 111   |         | bed        | nchi   | nehl     | r     |
| 99                       |         | 11                  |         |     | 6           | 5)   |      | 31    | 35     | 51    | 33   | No '    | at   | st    | st :    |            | c h m  | u to:    | K     |
| 30.                      |         |                     |         |     | 5.          |      |      | 30    | 35     | 50    | 32   | N       | NO   | at    | at      | schm       | schm   | W        | schl  |
| 30.<br>31.               |         | ,,                  |         |     | . 6         |      |      | 30    | 34     | 50    | 30   |         | s t  | i 1 1 |         | 6          | c h l  |          |       |

<sup>9)</sup> Ven de ab probleter die Abbrengen au deue nebren, in Pr. Zelle ven Linjer privitien Auersti Bernater, Die Zell (reterrerriend 55) siel der inserne Unterdet verse restationen auf am in Linkan kappenin, was de Gerchüller bei zu 22 mil auch er deut, siel da mit kappenin der Prychmenter Dierren beitrag un 1. Um 28 Orie, — 9 Um A ihr Regen. — 9 Um 3 auf 2 Uhr Geriter. — 1 Um A Uhr Gereiter when liegen. — 9 Um A ihr Regen. — 9 Um 3 auf 2 Uhr Geriter. — 1 Um A Uhr Gereiter when liegen. — 9 Vm Aire de Beisbehausen in einem ausgeweg. 20 Netter Gereiter wie auf gegen. — 1 Um A Uhr Gereiter wie auf gegen. — 9 Um A Uhr Gereiter wie auf gegen. — 9 Vm Aire de Beisbehausen in einem ausgeweg. 20 Nette Gereiter wie auf gegen. — 9 Vm Aire de Beisbehausen in einem Aufzug der Gereiter wie auf gegen. — 9 Vm Aire de Beisbehausen in einem Aufzug der Gereiter wie auf gegen. — 9 Vm Aire de Beisbehausen in einem Aufzug der Gereiter wie auf gegen. — 9 Vm Aire de Beisbehausen in einem Aufzug der Gereiter wie auf gegen. — 9 Vm Aire de Beisbehausen in einem Aufzug der Gereiter wie auf gegen. — 9 Vm Aire de Beisbehausen in einem Aufzug der Gereiter wie auf gegen. — 9 Vm Aire de Beisbehausen in einem Aufzug der Gereiter wie auf gegen. — 9 Vm Aire de Beisbehausen in einem Aufzug der Gereiter wie der Gere

Juni 1866: Schimmedru (18° 57' Nördl. Br., 13° 17' Östl. L. v. Gr.).

| Joni       | Barometer- | 1      | ufitemper | atur * C. | 1      |        | Wi  | nd.  |        |        | Himmel  | sansicht. |       |
|------------|------------|--------|-----------|-----------|--------|--------|-----|------|--------|--------|---------|-----------|-------|
| 1866.      | 26 Par.""  | v. 8A. | 94.       | ga.       | n. SU. | v. 8A. | gh. | 34.  | a. SU. | v. 8A. | 90.     | 39.       | 1 8-0 |
| L          | 61         | 29     | 29        | 40        | 33     | N      | NW  | at   | et     | schl   | schm    | bed       | schl  |
| 2.         | 7          | 341    | 36        | 50        | 36     | et     | 8   | stS  | *t     | schm   | schm    | W         | sehm  |
| 3          | 7          | 30     | 35        | 40        | 33     | S      | 880 | atS  | at     | schm   | schm    | schl      | schm  |
| 4.         | 8          | 30     | 36        | 40        | 35     | stO    | st  | t)   | at     | schm   | schm    | M.        | achl  |
| 5          | 74         | 35     | 35        | 37        | 35     | atS    | at  | at   | et     | W      | bed     | bed 2)    | sehl  |
| 6          | 71<br>61   | 30     | 36        | 39        | 30     |        | s t | 111  |        | schl   | schl    | W         | M. 3) |
| L          | 1          | 26     | 35        | 39        | 3.3    | at     | 0   | at   | at0    | schm   | schm    | bed       | schl  |
| 8.         | 64         | 21     | 34        | 40        | 34     | at     | et  | *tSW | et     | schl   | schl    | W         | schl  |
| 9.         | T          | 28     | 33        | 38        | 33     | NO     | NO  | atO  | st4)   | sehm   | schm    | W         | W     |
| 10.        | 8          | 28     | 33        | 40        | 30     | 0      | 80  | at   | at     |        | bede    | ckt")     |       |
| 11.        | 87         | 27     | 30        | 38        | 33     | at.    | N   | at   | W      | Nº     | bed     | schl      | schm  |
| 12.        | 81         | 27     | 30        | 40        | 30     | 0      | 0   | at.  | at .   | schm   | bed     | schl      | schl  |
| 13.        | 72         | 29     | 33        | 44        | 34     | 80     | 80  | at   | nt.    | sehm   | schm    | echl      | achl  |
| 13.<br>14. | 81         | 33     | 36        | 44        | 3.5    | at     | atO | stNO | nt.    | schl   | bed     | bed       | schl  |
| 15.        | 84         | 35     | 36        | 46        | 36     | 85     | atO | at   | 85     | W      | schl    | achi      | schl  |
| 16.        | 7.4        | 35     | 37        | 46        | 35     | at I   | stN | N    | stN    | bed    | schl    | W.        | T     |
| 17.        | 61         | 35     | 38        | 47        | 36     | 80     | 080 | 0    | NO D   | W      | W.      | W         | 7     |
| 17.<br>18. | 61         | 35     | 3.6       | 4.7       | 3.5    | NO     | 0   | 0    | 0")    |        | s c h m | utzig     |       |
| 19.        | 78         | 3.3    | 36        | 4.5       | 38     | et     | et0 | st   | st0    |        | e e h m | ntsig     |       |
| 19.<br>20. | 6.3        | 35     | 27        | 4.9       | 38     | 81     | ot  | #180 | 81     | schm   | ( r     | 7         | r     |

Weg von Schimmedru nach Agadem.

| 7 é             | 201      | obachto  | ogspunkte.      |                                                | Po                         | eition .  | Baros                                 | neter 2 | Par.                  | ****        | Lui                                     | ktempt            | retur (   | 0.         |                                      | W                                                                 | ind.                                      |                                               | - 1   | H†mmel                          | enneicht                        |      |
|-----------------|----------|----------|-----------------|------------------------------------------------|----------------------------|-----------|---------------------------------------|---------|-----------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|---------------------------------|---------------------------------|------|
| 9               | e, 8,-A. | gh.      | gh.             | a. 8U.                                         |                            | ö. L. Gr. | B.A.                                  | gb.     | gh.                   | 8E.         | 8. A.                                   | ph.               | 46.       | 2          | V.<br>Br.A.                          | gh.                                                               | gb.                                       | 8.11                                          | B. A. | 841                             | gh.                             | 8. D |
| <b>当社会会会员员的</b> | Weg      | Ade<br>V | Tinger<br>Etjuk | Maketun<br>Weg<br>: Weg<br>tol Tilo<br>Dibbela | 18° 15<br>17° 54<br>17° 31 | 100 840   | E E E E E E E E E E E E E E E E E E E | 1 200   | 4 6 K 6 H 12 A 4 A 12 | dildennamen | 200000000000000000000000000000000000000 | <b>通過過過過過報報過過</b> | は然からからからの | ********** | at st at at at at at st80 at 8 MW SW | 848<br>84<br>850<br>850<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80 | 880<br>880<br>80<br>80<br>80<br>81NW<br>8 | ot *) ot80 at80 et at880 et at880 at ot at at | echi  | e b m bed c h l W ochl f W ochl | bed a 1 s<br>W r<br>W sehm<br>W | ech  |

Juli 1866: Weg von Agadem nach Kuka.

|     |      | Be-bachtn | ng-pankte. |         | Proc      | Stion.    | Buros | meter 🏖 | far." | Feet | £.e  | fitempt | ratur 4 | C,    | 1      | W    | ed.    |          |             | tilmm+i | len maich | d.  |
|-----|------|-----------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------|-------|------|------|---------|---------|-------|--------|------|--------|----------|-------------|---------|-----------|-----|
| ٧.  | 8A.  | gh-       | 85-        | 8E.     |           | ő. L. Gr. | 8A.   | gb.     | gh,   | a.t. | F. A | 80-     | gh.     | 8.·D. | 8. A.  | Ep.  | gh.    | s. U.    | BA.         | gh.     | 81.       | 1   |
|     |      | Ago       |            |         | 16* 32    | 139 17    | 81    | 2       | 8     | b    | 22   | 31      | 45      | 34    | atN    | W    | 70     | ot N     | sehi        | ach1    | *         | 90  |
|     |      | Agadem    |            | Weg     |           | **        | 74    | 9       | - 8   |      | 19   | 36      | 4.5     | . 30  | ot     | SW   | SSW    | 97       | 0-0h/3      | Idea    | W         | 1   |
|     | Weg  |           | l'intumma  |         | 164 3X    | £30 M     | . 6   | 8       | - 6   | 9    | 20   | 34      | 46      | 30    | at8 W  | W    | W.     | at       | ach!        | echl    | W         | 60  |
| 1   | Veg  |           | Agadem     |         | 16° 57    | 13* 27    | 6     | 94      | 2     | B.   | 25   | 85      | 4.5     | 30    | W      | 8 W  | 0      | et       | Idae        | W       | 7         |     |
|     | Age  | dem       | W          | egr     |           | _         | 81    | 10.0    | - 5   | 4    | 1.18 | 37      | 45      | 29    | 418 15 | NW   | otes   | et       | schil       | schi    | 1         | 1.0 |
|     |      | That      | British    |         | 16º 12    |           | 6     | 78      | 6     | - 6  | 20   | 32      | 45      | S 20  | 418 W  | SSW  |        | 8        | 1           | aehi    | ach!      | act |
|     |      |           |            |         | \$50 M    | t 29 24"  | . 2   | 9"      | 8     | - E  | 25   | 37      | 47      | 28    | × 11.  | BNW  | 88 W   | 8        | seb1        | achl    | schm      | ach |
|     |      |           |            |         |           |           | - 8   | 91      | . 9   | 9    | 22   | 23      | 43      | 25    | 8837   | 8    | 0      | ot       | W           | achi    | G 10)     | t   |
| 1   | W    | est.      | Belkas     | chiferi | 1 05/9 45 | 13* 10    | - 5   | 100     | 166   | 1 9  | 19   | 7.5     | 38      | 34    | BEW    | 8W   | 10 .   | a.t      | . W.        | 11.     | nehl      | b   |
|     |      | Belkas    | chlfari    |         | -         |           | - 6   | ti      | - 6   | 1 5  | 75   | 25      | 35      | 30    | MSW    | atSW | WB Mie | at       | tred        | bed     | schl      |     |
|     |      | Weg im    |            |         | 154 23    | 13° 10°   |       | 10      | - 51  | 6    | 90   | 2.0     | - 45    | 45    | 10     | SW   | NW     | nt       |             | W       | bed 14    | 1 b |
|     |      | *****     | 2111-9-    |         | 10 10     |           |       | 10      | - 2   |      | 95   | 90      | Att     | 95    |        | SW   | 8 W    |          | hed         | W       | W         |     |
| 1 3 | Now. | Note.     | West       | 0.04.1  | 140 00    | 100 111   | - 5   | 44      | - 45  | - 5  | 94   | 20      | - #     | - 44  |        |      |        |          |             |         | W         |     |
| 1   | Veg  | Kufe      | Weg        | l Asl   | 14* 🕿     | 180 11    | 2 2   | 10      | 19    | 10   | 25   | 29      | 35      | 25    | at8W   | SW   | 8W     | at<br>at | bed<br>schl | ochl    |           |     |

i Geritter aber Reyn. — 9 Trochens Geritter mit nutsten Witschissen um Geor. — 9 im § 1, met gille Geritter aber Reyn. — 9 jing gans Nobblishen Orden an NU. — 5 gille Geritterrann. — 9 S. Nobe. — 9 S.

| 999 |            | Beob  | sebtung-punk | 10,        | Po      | sttion.   | Burez | actor \$5 | Par. ' | * **** | 1.e   | fitemp | ereter | # C.  |       | 74    | rted. |       |      | Himme | leamelch | A.   |
|-----|------------|-------|--------------|------------|---------|-----------|-------|-----------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|----------|------|
| =   | v. SA.     | 9     | i gh         | n. nV.     |         | ő. L. Gr. | R.A.  | 93.       | ap.    | BU.    | N. A. | gb.    | 86-    | s .U. | 8. A. | gh.   | gh.   | B. U. | B.A. | gh.   | gb.      | 8E   |
| 4.  | Asi        |       | Unterwer     | Ç8         | 14* 25  |           | 9     | 27,1      | 11     | 11     | 23    | 30     | 43     | 35    | ath W | NW.   | 8     | at    | -    | b a d | eki      | 7.   |
| 5.  | Wes        |       | Sglemi       |            | 14* 15  |           | 31    | 27.1      | 111    | 97     | 25    | 29     | 35     | 21    | et8 W | w     | W     | et    | bed  | R     | i hed    | 1 28 |
| 6   | Ngigmi     |       | West         | Kindsebig. | 139 541 |           | 11    | 27        | 11     | 10     | 19    | 95     | 29     | 28    | at    | 8W    | W     | 96    | R    | bed   |          | 100  |
|     | Kindschig. |       | Barns        |            | 13* 347 | 139 100   | 11    | 11        | 10     | 10     | 25    | 30     | 34     | 25    | at    | SSW   | 8     | at    | - 27 | 014   | W        | 10   |
| 8.  |            | Salor | rees         | Wauba      | 184 32  | 134 23    | 10    | 97        | 11     | 11     | 24    | 30     | 40     | 24    | at    | ats W | at    | et    |      | 1 2   | bed      | R    |
| 9.  | 10         | am K  | omadugu W    | anhe       |         |           | 97    | 27.1      | 11     | 31     | 22    | 27     | 34     | 27    | - 65  | et    | 8W    | et.   | R    | bed   | W        | be   |
| 0.  | Jo         |       | L'aterwa     | era .      | 134 191 | 134 20"   | 11    | 97        | 11     | 11     | 22    | 28     | 30     | 25    | 48    | 818 W | a18 W | et    | tdae | bed   | hed      | be   |
| 1.  | 90         | ' 1   | ntervers     | N-2        | 1.59    | 130 82"   | 11    | 27        | 11     | 11     | 21    | 27     | 35     | 25    | at    | ath W | 8     | atNO  | bed  | W     | W        | - 64 |
|     | Wag        |       | Kuka         |            | 12' 54' | 13' 24'   | 11    | 97        | 11     | 11     | 23    | 30     | 37     | 24    | 95    | mSW   | at    | *1    | 857  | W     | bed      | bei  |
| i.  | 11.8%      |       | Kuka         |            |         |           | **    | 27        | **     | ** 1   | 34    | 28     | 35     | 37    | atSW  | atSW  | at    | at    | **   | Wol   |          |      |
|     |            |       | Witness.     |            |         |           |       | - ::      |        |        | 26    | 23     | 35     | 26    | of to | at W  | 81    | 91    | 257  |       | k c n    |      |
|     |            |       | 91           |            |         |           |       | ***       |        |        | 24    | 29     | 34     | 27    | 10    | SW    | at at |       |      | echl  | W        | bec  |
|     |            |       | 9.9          |            |         |           |       | ***       |        |        | 25    | 25     | 31     |       |       | w     | W     | at .  | achi | W     | 15       | aci  |
|     |            |       | **           |            |         |           |       | 1110      |        |        |       | 23     | 26     | 27    | alnW  | w     |       |       | ashl | sch1  | W        | R    |
| Ü   |            |       | 99           |            |         |           |       | 534       |        |        | 22    | 83     | 2561   | 26    |       |       | at    | at    | R    | R     | bed      | 80   |
| í,  |            |       | 10           |            |         |           |       | 10        |        | - 1    | 23    | 26     | 31     |       | 93    | SW    | et    | et    | ach1 | achl  |          | be   |
|     |            |       | 81           |            |         |           |       | 11        |        | - 1    | 24    | 25     | 33     | 24    |       | 0.1 1 | 11    |       | bed  | bed   | seh1     | 90   |
| Ę.  |            |       | 91           |            |         |           |       | 11        |        |        | 24    | 25     | 34     | 25    | 9.0   | at W  | stW   | at    | W    | W     | web1     | leed |
|     |            |       |              |            |         |           |       | 101       |        |        | 23    | 34     | 30     | 24    | 91    | 8W    | 8W    | 8W    | seh1 | bed   | W        | W    |

August 1866: Kuka (12° 54' N. Br., 13° 24' Ö. L. v. Gr.).

| Angust | Baro-<br>meter- | L    | nftlem | peratur | • C.  | Payeh     | rometer | 1)iffered | nz * C. |        | W    | ind.  |        |          | Himmel  | sansicht, |         |
|--------|-----------------|------|--------|---------|-------|-----------|---------|-----------|---------|--------|------|-------|--------|----------|---------|-----------|---------|
| 1606.  | Mittel          | 8A.  | 96.    | 33      | n. S. | U. v. 8A. | şa.     | 3h.       | n. SU.  | v. 8A. | gh.  | 35-   | n, SU. | v. 8. A. | gh.     | ga.       | n. 81   |
| 1.     | 103             | 23   | 25     | 1 32    |       | 1,1       | 2,3     | 5,0       | 2,8     | SW     | SW   | SW    | st     | bed      | bed     | W         | schl    |
| 2.     | 107             | 26   | 28     | 25      | 20    | 1,1       | 1,7     | 0         | 0       | SW     | atSW | at    | at     | achi     | bed     | H 13)     | schl    |
| 3.     | 113             | 20   | 24     | 28      |       | 0         | 1,1     | 0         | 0       | stSW   | st W | stS   | at     | bed      | bed     | R         | schl    |
| 4.     | 271             | 22 . | 25     | 35      | 24    | 0         | 1,1     | 3,9       | 0       | st .   | w    | SW    | st.    | schl     | W .     | W         | W       |
| 5.     | 114             | 22   | 25     | 33      | 23    | 0         | 1.7     | 7.3       | . 0     | SW     | SW   | W     | stW    | schl     | W       | W         | R 13    |
| 6.     | 114             | 22   | 24     | 28      |       | 0         | 1,1     | 0         | 0       | #1SW   | 8SW  | st    | at     | bed      | schl    | R         | bed     |
| 7.     | 1112            | 20   | 24     | 36      | 26    | 0         | 0.      | 2.2       | 0,6     | st     | at   | stW.  | st     | R        | R       | bed       | schl    |
| 8.     | 111             | 20   | 26     | 30      | 24    | 0         | 1.7     | 5.8       | 1.7     |        |      | 111   |        | bed      | bed     | 10.       | W       |
| 9.     | 105             | 22   | 27     | 31      | 22    | 1.1       | 2.8     | 6.1       | . 0     | at     | stSW | st8W  | st     | bed      | bed     | W         | W 14    |
| 10.    | 102             | 20 4 | 25     | 36      | 23    | 0.8       | 1.7     | 3.9       | 1.1     | stSW   | stSW | stSSW | at     | W        | bed     | W.        | W.      |
| 11.    | 101             | 22   | 25     | 31      | 24    | 0,6       | 2.2     | 5,6       | 1.7     | atSW   | st   | et    | st     | schl     | 1 7     | 12,       | W       |
| 12.    | 114             | 24   | 25     | 30      | 22    | 0         | 2,8     | 5,6       | 0       | at     | atW  | stW   | at     | bed      | W       | bed       | bed t   |
| 13.    | 101             | 20   | 24     | 28      | 23    | 0         | 0       | 0         | 0       | stW    | at   | st    | et     | bed      | R       | R         |         |
| 14.    | 111             | 22   | 25     | 35      | 25    | 0         | 2,2     | 5,8       | 1,1     | st     | stW  | stW   | st .   | bed      | W       | W         |         |
| 15.    | 11              | 23   | 27     | 3€      | 24    | 0,6       | 2.8     | 6,1       | 1,1     | at     | stW  | stW   | st     | r        | r       | 12.       | W 10    |
| 16.    | 113             | 20   | 26     | 35      | 26    | 0,6       | 2.3     | 5,6       | 1.7     | 9.0    | at   | stSW  | at     | achl     | W       | W         | W. 12   |
| 17.    | 111             | 20   | 23     | . 25    | 24    | 0         | 0       | 2,8       | 1,1     |        | 0.1  | i 1 1 |        | R        | , bed   | bed       | bed 10  |
| 18.    | 111             | 19   | 25     | 32      |       | 0,6       | 1,7     | 5,0       | 1,7     | st     | stW. | at    | at     | bed      | W       | W         | W 107   |
| 19.    | 111             | 18   | 24     | 36      | 24    | 0,6       | 1.7     | 5,6       | 1,1     | st     | st   | stSW  | at     | bed      | W       | W         | W 207   |
| 20.    | 111             | 19   | 24     | 29      | 25    | 0         | 0,6     | 3,9       | 1,1     |        | e t  | 111   |        | bed      | bed     | W         | - W     |
| 21.    | 111             | 20   | 25     | 30      | 26    | 0         | 1.1     | 5,6       | 1,7     |        | s t  | i 1 1 |        | bed      | bed     | W         | W       |
| 22.    | 11              | 20   | 24     | 3€      | 24    | 0,6       | 2       | 6,1       | 2,2     |        | e t  | 111   |        | schl     | bed     | r         | r       |
| 23.    | 101             | 21   | 27     | 35      | 24    | 1.7       | 3,9     | 7.2       | 2,2     | st i   | st8W | st    | st     | schl     | sch1    | bed       | scht 31 |
| 24.    | 11              | 20   | 26     | 34      | 25    | 0,6       | 2,8     | 7,8       | 1,7     |        | s t  | 111   |        |          | bede    |           |         |
| 25.    | 101             | 90   | 26     | 34      | 22    | 1.1       | 1,7     | 7.2       | 0       | 81     | st   | st    | 80     | bed      | bed 22) | W         | W       |
| 26.    | 11              | 22   | 27     | 87      | 25    | 0         | 2,8     | 7,8       | 2,8     |        | s t  | 111   |        |          | те      | l n       |         |
| 27.    | . 114           | 23   | 28     | 37      | 25    | 0,6       | 3,9     | 7,8       | 2,2     | st     | at   | st8W  | at     | scbl     | r       | 7         | W       |
| 28.    | 111             | 25   | 30     | 37      | 24    | 2,6       | 3,8     | 7,8       | 2,8     | 3.0    | st   | atS W | 80     | bed      | bed     | W         | bed 23  |
| 29.    | 114             | 20   | 27     | 36      | 26    | 0         | 2,2     | 7,2       | 1.7     | 8 W    | stSW | et    | at     | bed      | W       | 12.       | r       |
| 30.    | 101             | 23   | 29     | 37      | 27    | 1.1       | 2.8     | 7.3       | 2.8     |        | s t  | 111   |        | schl     | 7.1     | T         | g 241   |

<sup>9.8</sup> Uhr Morgens Rogen. — 9.3 und 6 Uhr Geriller. — 9 Wetterinschien im N. — 9 Wetterinschien im N. — 15 Uhr wm Wanhe Geriller. — 9 Wetterinschien im N. — 15 Uhr wm Wanhe Geriller. — 9 Wetterinschien im N. — 15 Uhr Wetterinschien im Wetterinschien im Nach — 9 11 Uhr Geriller auf im Nach — 15 Uhr Wetterinschien im Nach — 9 11 Uhr Wetterinschien i

15.

September 1866: Weg von Kuka nach Doloo.

| _ |           |           |       |        |                            |        |           |       |         | _     |        |      |        |         |       |       |        |       |       |       | •                  |         | _   |
|---|-----------|-----------|-------|--------|----------------------------|--------|-----------|-------|---------|-------|--------|------|--------|---------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------------------|---------|-----|
|   |           | Beebacht  | 00640 | unkte. |                            | Per    | stion.    | Baron | oter Ef | Fer." |        | Lu   | freepe | rater * | C,    |       | W      | ind.  |       | - 1   | Historical Control | nasicht |     |
|   | v. ScA.   | 95.       | 1     | βe     | $g_{i},\;g_{ij}\text{-}U.$ | N. Br. | Ö. L. Gr. | 8-A   | gh.     | 89-   | 8D.    | S.A. | gh.    | gh-     | S. D. | Beh.  | 93-    | 92.   | 8. D. | S.A.  | gh.                | gh.     | 6,4 |
|   |           | K         | nka   |        |                            | 120 54 | 13° 24'   | 11    | 111     | 10    | 30     | 20   | 30     | 35      | . 30  |       |        | 111   |       | W     | W                  | 7       | - 7 |
| 1 |           |           |       |        |                            |        |           | 10    | 27      | 113   | 1111 : | 25   | 32     | 39      | 30    | et    | atSW   | 94    | 150   | · r   | W                  | 7       | bod |
| Ł |           |           | 40    |        |                            |        |           | 11    | 27      | 11    | 11     | 24   | 20     | 35      | 29    | atW   | 8W     | n t   | st    | bed   | W.                 | Y       | be  |
|   |           |           | -     |        |                            |        |           | 113   | 27      | 11    | 11     | 25   | 30     | 38      | 29    | et    | W      | st W  | 10    | bed   | W                  | 2       | P.  |
|   |           |           |       |        |                            |        |           | 11    | 11      | 10    | 103    | 27   | 39     | 21      | 28    | pt    | #1     | NW    | NW    | sch1  | bed                | W.      | be  |
|   |           |           | 17    |        |                            |        |           | 27    | 273     | 11    | 11     | 23   | 231    | 33      | 28    | st    | 28     | 2.11. | NW    | bad   | bed                | bed     | 84  |
|   |           |           |       |        |                            |        |           | 11    | 27      | 10    | 10     | 25   | 30     | 34      | 50    | st    | W      | et    | ot .  | bed   | M.                 | nehl    |     |
|   | Ku        |           |       | Hadj   |                            | 13° 51 |           | 11    | 27      | 10    | 10     | 24   | 30     | 32      | 24    | ous W | SHW    | 80    | st    | 14.   | 47.                | 49      |     |
|   | Had Aba   |           |       | Fer    | rina                       | 18° 42 |           | 10    | - 11    | 11    | 11     | 20   | 25     | 32      | 26    | 10    | a18W   | st80  | 11    | 37.   | 10.                | W.      | b   |
|   | Fortus    |           | irba. |        | Solum .                    | 124 22 |           | 111   | 11      | - 11  | 11     | 24   | 31     | 39      | 12    | atS   | a15    | 1)    | 10    | W     | . W.               | W.      | 1   |
|   | Bolum     | Weg       | 1     | Tile   |                            | 12" 35 |           | 115   | 27      | 63    | 9      | 85   | 30     | 33      | 24    | - 14  | ntN    | otNW  | stsO  | bed   | H                  | neb1    |     |
|   | Tiingea   | Galetero  |       | Veg    | Teba                       | 119 20 |           | 11    | 11      | 11    | 10     | 201  | 29     | 34      | 28    |       | 2.1    | 111   |       | 44.   | bed                | 16.     |     |
|   | Tobs      |           | N'eg  |        | Malimeri                   | 139 7  |           | 11    | 113     | 8     | 9      | 26   | 25     | 30      | 16    | 01NO  |        | 14    | 8180  | bad   | R                  | M.      | 1   |
|   | Mallmerl  | Weg       |       | Maide  |                            | 13* 3  |           | 10    | 11      | 83    | 8      | 23   | 25     | 36      | 26    | atObU |        | =1    | gt    | bed   | bed                | R       |     |
|   |           | Mon. Ngad |       | tai At | chegri                     | 11º 56 | 130 5     | . 11  | - 11    | 9     | 10     | 21   | 28     | 34      | 25    | st    | stra-W | 80    | stNO  | idne  | scb1               | W       | 1   |
|   | Mel Anch. | As        | AUTAG |        | Bodinger                   | 110 61 |           | . 8   | 83      | 81,   | 9      | 27   | 30     | 3.3     | 25    | nt.   | 8W     | 10    | nt    | hed   | 34.                | W       |     |
|   | Bodisgeri |           |       | ntaga  |                            | 11° 45 |           | 10    | 10      | 8     | 8      | 30   | 26.    | 25      | 22    | 10    | EUS W  | 80    | 18    | r     | bed                | R       | 1   |
|   | Kulnt.    | Unmeri    |       |        | grheri                     | 110 40 |           | 9     | 91      | 82    | 93     | 23   | 35     | 33      | 95    | #t    | 0150   | at    | 1.0   | ooh1  | R                  | nehi    |     |
|   |           | Jadverno  | 5     | Ba     | SDB.                       | 11° 37 |           | 9     | 11      | 81    | . 9    | 34   | 30     | 33      | 25    | 81    | stONU  |       | 34    | seb1  | W                  | W       |     |
|   | Barrin    | Nachus    |       |        | s1d                        | 11° 33 | 139 23    | 91    | 10      | 9     | 9[     | 24   | 37     | 36      | 25    | et    | 0150   | ath() | N.E.  | scb1  | W                  | W       |     |
|   | Wald      | Buendje   |       |        | Gree                       | 11° 13 |           | 9     | 10      | 9     | 9.     | 21   | 29     | 35      | 25    |       | 0.0    | 111   |       | W.    | bed                | W.      |     |
|   | Grea      | Weg       |       | De     | oloo                       | 110 4  | 139 351   | 98    | 93      | - 7   | 36     | TO   | 30     | 34      | 32    | 50    | oth0   | atO   | ntri0 | ldre  | ach1               | R       |     |
|   |           | D         | 0100  |        |                            |        |           | 9     | 9       | 6     | 7      | 24   | 30     | 35      | 25    | 01    | g1813  | #1C)  | st    | seb1  | W                  | W       |     |
|   |           |           | 12    |        |                            |        |           | 7     | 8       | 6.5   | 7      | 22   | . 29   | 85      | 25    | st80  | 9.0    | att)  | 20    | bed   | bed                | W       | 9   |
|   |           |           |       |        |                            |        |           | 7     | - 8     | 6     | 6      | 22   | 24     | 34      | 23    | 91    | Ota    | stSO  | 80    | och1  | T                  | W       | 3   |
|   |           |           |       |        |                            |        |           | 6     | 8       | 6     | 6      | 20   | 29     | 34      | 3.2   |       | 0.1    | 111   |       | sch1  | bed                | bed     | be  |
|   |           |           |       |        |                            |        |           | 6     | 3       | - 6   | - 6    | 20   | 28     | 35      | 24    | st    | ONIa   | 11.   | 3.6   | tden  | bed 9)             | W       | 1   |
|   |           |           |       |        |                            |        |           | 6     | 7       | 6     | 6      | 90   | 30     | 31      | 33    | 1:0   | 9tSO   | #180  | 880   | Lifes | WH                 | W.      |     |
|   |           |           | 11    |        |                            |        | 91        | 6)    | 7       | 6     |        | 21   | 28     | 31      | 22    | st80  | as(C)  | #1    | 98    | bed   | R                  | W 9)    |     |
|   |           |           | 40    |        |                            |        |           | 6     | 7       | 6     | G      | 20   | 20     | 26.7    | 31    | 01884 | 0      | et#O  | at    | R     | R                  | De:19   | 0   |

Oktober 1866: Weg von Doloo nach Kuka.

|     | 1          | Boobsekkus (*) | pgukte,         | Pro    | dties.    | Bere | meter S | Pap." | ***      | Lu  | Atompo | ratur * | c.   |       | W     | e-fi. |        |       | limmel | esosieht | L      |
|-----|------------|----------------|-----------------|--------|-----------|------|---------|-------|----------|-----|--------|---------|------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|----------|--------|
| 9   | * 2-A      | gh.            | gh. g. 8.*U.    |        | 8. L. Or. | S.A. | ph-     | gb.   | B. H. U. | 8A. | 99-    | gh.     | 817. | R-A   | gh.   | gh.   | 8, 11. | S.A.  | gh.    | ghi      | 80.    |
| 1.  | Del        | 00             | Scharifert      | 110 9  | 13* 34"   | 7    | - 8     | 6     | 1 7      | 201 | 29     | 33      | 24   | othO  | #180  | #1    | at     | W     | W      | F193     | orld   |
| 2.  | Scheriferi | Weg            | Buendje         | 11* 19 |           | 7    | 8       | 7     | R        | 72  | 29     | 30      | 22   | at80  | #184) | at    | at     | schl  | W      | R *1)    | bed    |
| 3.  | Ruendie    | Seradja        | Weg : Adiables. | 110 27 | 139 411   | 9    | 10      | 8     | 16       | 22  | 30     | 35      | 26   |       |       | 111   |        | echl  |        | P        | p 10)  |
| 4.  | Adjables   | 1.16           | Tietieia        | 11* 33 | 1.3° 38'  | 9    | 101     | 8     | . 9      | 23  | 30     | 36      | 30   | otN   | #tX   | ×     | 20     |       | r      | nelam    | · ochl |
| 5.  | Tjetjela   | Weg            | Aleude          | 111 39 | 139 401   | 9    | 10      | 9     | 9        | 24  | 31     | 39      | 50   | at    | at    | at N  | 28     | schl  | arbi   | agh to   | setu   |
| 6.  | Abende     | Weg            | Konom-          | 11* 50 |           | 91   | 115     | to    | 9        | 24  | 360    | SP      | 30   |       | * 1   | 111   |        | 7     | sehl   | r        |        |
| 1.  | -erandéus  | Weg            | Maidjigidd1     | 11° 50 |           | 9    | 10      | 9     | 9        | 25  | 30     | 359     | 30   | et    | stN.  | et    | st     |       | e b m  | nt s     | 1 g    |
| 8.  | Maldilg.   | Weg            | Dikoa           | 120 3  |           | 9    | 10      | 9     | - 9      | 27  | 33     | 39      | 30   | #t    | N .   | of    | 44 N   |       | e h m  | nt s     | 1 if   |
| 9.  | Dikos      | West           | Ale             | 129 14 | 130 61    | 9    | 10      | 9     | 10       | 22  | 29     | .19     | 24   | et.   | NO    | atN.  | atN    | 10hm  | nahan  | Höber    | nrauch |
| 10. | Ala        | Martekora      | Weg Jedt        | 12° 27 | 139 334   | 9    | 11      | 10    | 92       | 25  | 31     | 330     | 30   | at    | NO    | at N  | et     | 11 8  | her    | 1 7 8 9  | e h    |
| 11. | Jedl       | Wes            | Ngoran          | 120 44 | 13" 32"   | 9    | 104     | 9     | 9        | 19  | 30     | 40      | 29   | 0.5   | NNO   | N     | et     | W.    | H 61   | hears    | ush    |
| 12. | Ngotnu     | Kelinkella     | Weg Kuka        | 12° 54 | 13" 24"   | 9    | 10      | 9     | 1 10     | 20  | 29     | 35      | 25   | * atN | N     | ×     | et     | 116 h | *11.9  | ne h     | W      |

Kuka (12° 54' N. Br., 13° 24' Ö, L. v. Gr.).

| Oktober | Barometer-<br>Mittel |        | Lufttemp | eratur * C. |        |        | WI   | md.  |          |        | Himmel  | sansleht. |        |
|---------|----------------------|--------|----------|-------------|--------|--------|------|------|----------|--------|---------|-----------|--------|
| 1866,   | 26 Par.""            | v. 8A. | 94-      | 31-         | n. SU. | V. BA. | gA.  | 34.  | a. 8,-U. | v. 8A. | Shr     | gh.       | n. SU  |
| 13.     | 103                  | 24     | 29       | 33          | 27     | stN    | NO   | st   | 38       | 1      | löher   | rauc      | h      |
| 14.     | 104                  | 22     | 33       | 36          | 27     | st     | stNO | 0    | at       | . 1    | löber   |           | h      |
| 15.     | 10                   | 23     | 30       | 36          | 26     | st     | at   | ot0  | st       | Ha     | benrat  | 1 c h     | sehl   |
| 16.     | 10                   | 23     | 32       | 35          | 27     | st     | stNO | stSO | 80       | schi   | schl    | W         | bed ti |
| 17.     | 101                  | 23     | 27       | 30          | 25     | 28     | stNW | at   | st       |        |         | eckt      |        |
| 18.     | 11                   | 24     | 30       | 24          | 24     | at     | nt.  | atSW | at       | W.     | W.      | bed (4)   | bed    |
| 19.     | 11                   | 24     | 30       | 32          | 27     |        | a 1  | 111  |          | bed    | bed     | W         | bed    |
| 20.     | 114                  | 23     | 29       | 30          | 23     |        | a t  | 111  |          | M.     | M.      | bed       | echl   |
| 21.     | 11                   | 22     | 30       | 35          | 25     | st     | 28   | NNO  | st       | achl   | W.      | schm      |        |
| 22.     | 311-2                | 21     | 33       | 36          | 24     | at     | NNO  | NNO  | at       | schl   | schm    | schm      |        |
| 23.     | 103                  | 22     | 33       | 35          | 25     | st     | NNO  | NO   | st       |        | schl    | eier      |        |
| 24.     | 11                   | 24     | 32       | 37          | 24     | st     | NO   | ONO  | st       | bed    | schm    | bed       | schl   |
| 25.     | 92                   | 20     | 32       | 35          | 24     | at     | ONO  | NO   | 38       | r      | sebm    | schl      | schl   |
| 26.     | 101                  | 19     | 30       | 33          | 24     | at     | NO   | NO   | st       |        | schl    | eier      |        |
| 27.     | 10                   | 20     | 32       | 35          | 25     | at.    | NO   | NO   | at.      | r      | achi    | schl      | r      |
| 28.     | 93                   | 19     | 31       | 34          | 23     | st     | NO   | NO   | st       | r      | schl    | schl      | seh!   |
| 29.     | 101                  | 20     | 30       | 34          | 24     | at     | NNO  | NO   | at       |        | s c b l | eisr      |        |
| 30.     | 101                  | 20     | 30       | 35          | 34     | at     | NO   | at   | at .     | achl   | schl    | r         | r      |
| 31.     | 10                   | 18     | 30       | 37          | 27     | at     | 0    | atO  | st       |        | га      | i n       |        |

Nathmings stark Reym. − 9 b. Unit Aeroda Gwritter. − 9 b. unit Nathmings stark Reym. − 10 b. Unit Nathmings starker Reym. − 10 b. Unit Nathmings Gwritter. − 11 b. Unit Nathmings Gwritter. − 10 b. Unit Nathmings Gwritter. − 10

November 1866: Kuka (12° 54' Nördl. Br., 13° 24' Östl. L. v. Gr.).

| Novbr. | Barometer- | L      | ufitemp | eratur * | C.     | Pay ch | remeter- | Differen | z * C. |         | W.   | Ind. |        |        | Himmel | isansieht, |        |
|--------|------------|--------|---------|----------|--------|--------|----------|----------|--------|---------|------|------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 1866.  | 26 P       | v. SA. | 90.     | 36-      | a. 8U. | v. SA. | 94.      | 34.      | n. SU. | v. 8.A. | Blu. | 35-  | n. sU. | Y. NA. | 94.    | 34.        | n. 8.4 |
| 1.     | 10         | 18     | 30      | 37       | 25     | 2.8    | 10.0     | 14.4     | 7.8    | st      | NNO  | 080  | 41     | schl   | schm   | schm       | l r    |
| 2.     | 101        | 24     | 30      | 35       | 22     | 1.7    | 11.1     | 13.8     | 6.1    | at      | NO   | NO   | i et   | bed    | schm   | schm       | r      |
| 3.     | 101        | 19     | 30      | 34       | 24     | 2.2    | 10.6     | 12.2     | 5.6    | 81      | NO   | NNO  | et     | 7      | schm   | schm       | schi   |
| 4.     | 11         | 18     | 28      | 33       | 22     | 1.7    | 9.4      | 12,2     | 6,1    | at      | 0    | s10  | at     | schl   | schl   | schl       | r      |
| 5.     | 11         | 22     | 28      | 35       | 21     | 2.2    | 8,9      | 12.8     | 6,6    | at      | 0    | stO  | at     | schi   | r      | 7          | 1 :    |
| 6.     | 11         | 18     | 29      | 34       | 22     | 3,3    | 10.6     | 12,8     | 5,6    | st      | 0    | at() | at     | sehl   | r      | T          | 1 -    |
| 7.     | . 11       | 18     | 30      | 33       | 22     | 4.4    | 11.1     | 12.8     | 5.6    | et      | 0    | 0    | st     | r      | schm   | achm       | 1 :    |
| 8.     | 101        | 19     | 29      | 33       | 22     | 3.9    | 10.6     | 12,2     | 6,6    | st      | Ö    | stO  | at     | schl   | schm   | schm       | 1 7    |
| 9.     | 11         | 18     | 28      | 32       | 22     | 4.4    | 10,6     | 11.7     | 6.1    | st      | 0    | stO  | at     | schl . | schm   | schm       | 1 7    |
| 10.    | 113        | 18     | 27      | 30       | 21     | 5.0    | 8.3      | 11.1     | 5.6    | st      | 0    | Ota  | at     | schm   | achm   | sehm       |        |
| 11.    | 111        | 18     | 27      | 31       | 22     | 3,2    | 8.9      | 11.7     | 6.1    | st      | 0    | 0    | at     | 7      | sehm   | schm       | 1 7    |
| 12.    | 111        | 19     | 27      | 31       | 22     | 5.6    | 8,8      | 11.1     | 7,8    | at      | 0    | st0  | at     | schl   | sehm   | schm       | schl   |
| 13.    | 111        | 18     | 25      | 29       | 21     | 4.4    | 7.6      | 10.8     | 5.6    | st      | stO  | atO  | et     | schl   | bed    | bod        | schl   |
| 14.    | 111        | 18     | 26      | 30       | 23     | 5.0    | 8.3      | 11.1     | 6.8    | st      | 0    | #tO  | nt     | schl   | achl   | schl       | T      |
| 15.    | 111        | 17     | 27      | 30       | 20     | 9.2    | 7.6      | 11.1     | 6.6    | st      | 0    | stN  | 81     | schl   | schil  | schl       |        |
| 16.    | 118        | 17     | 27      | 29       | 22     | 2.8    | 7.8      | 10.6     | 6.1    | at      | 0    | stN. | N      | 7      | T      | 1          | schm   |
| 17.    | 117        | 19     | 25      | 28       | 21     | 5.0    | 7.6      | 10,0     | 5,6    | et      | N    | stN  | stN    | schm   | schm   |            | F      |
| 18.    | 11         | 18     | 24      | 28       | 20     | 5.0    | 7.8      | 10.0     | 6.1    | et.     | N    | N    | et.    | schm   | r      |            |        |
| 19.    | 11         | 18     | 24      | 29       | 20     | 4.4    | 7.8      | 10.8     | 6.1    | stN     | 0    | NO   | st     |        | T e    | i n        |        |
| 20.    | 11         | 17     | 24      | 29       | 20     | 3.9    | 7.8      | 10,0     | 6,1    | st      | Ö    | stN  | at     |        | T 0    |            |        |
| 21.    | 103        | 17     | 24      | 29       | 20     | 4.4    | 7.2      | 10,0     | 6.1    | at      | #tO  | stN  | at     | r      | 7      |            | schl   |
| 22.    | 111        | 16     | 25      | 30       | 20     | 3,9    | 7.8      | 10,6     | 5,6    | st ·    | #tO  | at   | at     | schi   | schl   | schl       | T      |
| 23.    | 101        | 16     | 24      | 29       | 20     | 3,9    | 7.8      | 10,0     | 5.6    | st.     | stNO | st   | et     |        | schl   |            |        |
| 24.    | 11         | 16     | 25      | 30       | 20     | 4,4    | 7.8      | 10.0     | 5,6    | st.     | at   | st() | nt.    |        | schl   | eier       |        |
| 25.    | 101        | 16     | 24      | 30       | 20     | 3,6    | 7.8      | 10.6     | 6.1    | 84      | 0    | 0    | et     | r      | schi   | schm       | r      |
| 26.    | 11         | 17     | 24      | 28       | 20     | 4.4    | 7.2      | 10.0     | 5.8    | st i    | 0    | st0  | at     | F      | bed .  | bed        | r      |
| 27.    | 101        | 17     | 24      | 28       | 20     | 3,6    | 7.3      | 9.4      | 6.1    | et      | NO   | stN0 | st     | schl   | achl   | schl       | r      |
| 28.    | 101        | 16     | 24      | 29       | 20     | 8,6    | 7,8      | 9,4      | 5,6    | at      | st() | st   | at.    | schl   | schl   | schl       | 7      |
| 29.    | 107        | 17     | 24      | 30       | 21     | 2,8    | 7.8      | 10.6     | 5.4    | st      | st0  | 81   | at     | W      | W      | r          | 7      |
| 30.    | 101        | 17     | 25      | 30       | 20     | 3,8    | 7,8      | 11.1     | 6,1    | at.     | atO  | 81   | 18     | w      | W      | W          | ř      |

Dezember 1866: Kuka (12° 54' Nördl. Br., 13° 24' Östl. L. v. Gr.).

| Dezbr. | **  | *** | A   | DET- | id-E | aromster. | æ   |      |    | Lu  | fcteng | era. | tur * | c. |       |        | W   | nd.  |        |        | Himms | sar sicht. |       |
|--------|-----|-----|-----|------|------|-----------|-----|------|----|-----|--------|------|-------|----|-------|--------|-----|------|--------|--------|-------|------------|-------|
|        | ٧,  | 8A. |     | şa.  |      | 31.       | n.  | sU.  | Ψ, | 8A. | 99-    |      | gh.   | 8. | 8. U. | v. SA. | gh. | gh.  | B. BU. | v. SA. | gn.   | 34.        | a. SU |
| 1.     |     | 104 | 1   | 1    | 1    | 10        |     | 104  |    | 20  | 25     | T    | 30    | 1  | 20    | st.    | NO  | stNO | 7      | schl   | schm  | schm       | schm  |
| 2.     |     | 11  |     | 1    | 14   | 10        | 1   | 11   |    | 19  | 25     |      | 33    |    | 24    | st     | NO  | 840  | st0    | schi   | schm  | r          | r     |
| 3,     |     | 11  |     | 1    | 14   | 10        | 1   | 11   | 1  | 20  | 25     |      | 34    |    | 22    | st     | NO  | NO.  | st     | schl   | schm  | schm       | r     |
| 4.     |     | 11  |     | 1    | ıį   | 10        | i i | 11   | 1  | 18  | 25     | 1    | 33    |    | 21    | st     | NO  | NO   | stN0   | schl   | schm  | schm       | schm  |
| 5.     | 26. | 1.1 | 1 2 | ١.   | -    | 26, 11    | 26  | . 11 | 1  | 19  | 25     |      | 32    |    | 20    | stNO   | NO  | NO   | st     | schm   | sehm  | schm       | r     |
| 6.     | 26. | 11  | 2   | 7.   | 1    | 26. 11    | 26  | . 11 | 1  | 18  | 24     | 1    | 28    |    | 20    | st     | NO  | NO   | st     | T      | schm  | schl       | r     |
| 7.     | 26. | 11  | 2   | ī.   | 1    | 26, 111   | 26  | . 11 | 1  | 18  | 24     | 1    | 27    |    | 20    | st     | NO  | atNO | st     | T      | schm  | achl       | achm  |
| 8.     | 27. |     | 2   | ١.   | å    | 27.       | 26  | . 11 | 1  | 17  | 23     | 1    | 27    |    | 20    | st     | NO  | stNO | st     | T      | schl  | schl       | r     |
| 9.     | 27. | 1)  | 1 2 | 7.   | 1    | 27.       | 27  | . 4  | 1  | 17  | 22     |      | 26    |    | 19    | st     | , N | st   | st     |        | T 6   | in         |       |
| 10.    | 27. |     | 2   | 7.   | 11   | 27,       | 27  |      | 1  | 16  | 21     |      | 26    |    | 19    | st     | NO  | nt   | st     |        | schm  | r          | T     |
| 11.    | 27. | . i | 2   | 7.   | 14   | 27.       | 27  | . i  | i  | 16  | 23     | 1    | 29    |    | 24    | NO     | NNO | stNO | st     | r      | act.m | schm       | schm  |
| 12.    | 27. | . i | 1 2 | 1.   | 14   | 27.       | 27  |      | 1  | 17  | 21     | -    | 29    |    | 20    | stNO   | NNO | stNO | st st  |        | c h m | u t z i    | g     |

7) Vom ft. Dezember v. S.-A. bis 14, Dezember inci. v. S.-A. wurden 27 Zell beobschiet, von da ab bis Ende des Mounts wieder 26 Zell.

Weg von Kuka über Gudjba nach Gebe.

| 14   |          | leobachtungs | punkte.     | ,     | cett | lon.    | A    | enroid-l | Barome | Ser.  | Lu  | fitemp | eretur 1 | c.    |       | 44    | ind.  |           |        | Himmel | lean-leb | t.   |
|------|----------|--------------|-------------|-------|------|---------|------|----------|--------|-------|-----|--------|----------|-------|-------|-------|-------|-----------|--------|--------|----------|------|
| 1868 | v. RrA.  | eh.          | 9h. w. 017. |       |      | L. Gr.  | P.A. | gh.      | gh.    | s. C. | e.  | gh.    | 9%       | 8. E. | 8.A.  | gh.   | 33.   | 8.<br>8D. | 9A.    | 94-    | 81.      | 8. E |
| 13.  | Kuk      |              | Hadi Abs    |       |      |         | 27   | 27.1     | 27     | 27    | 16  | 22     | 24       | 20    | atXO  | SO    | MNO   | ntN.      | , echm | achm   | idae     |      |
| 14   | Hadl Abs | Was          | Kasaroa     | 120 4 | 1.   | 13, 14, | 37   | 1111     | 10     | 111   | 10  | 22     | 29       | 24    | atNO. | 80    | NO    | 41        | achto  | achm   | e-eh-m   |      |
| 15.  | Kasaros  | Wes          | Tos         | 120 3 | 4.   | 134 5   | 11   | 11       | 91     | 11    | 7   | 22     | 30       | 111   | wt    | N     | atN   | 1.0       |        | e h m  | 6181     |      |
| 16.  | Top      | Weg          | Mogur       | 120 1 |      | 124 51" | 11   | 11       | tu"    | 111   | 10  | 22     | 30       | 14    | at    | N     | stNW  | st        | sehl   | echm   | neb1     |      |
| 17.  | Mogar    | Weg          | Mule        | 12º 1 |      | 12" 37" | 11   | 31 -     | 10     | 11    | 10  | 24     | 30       | 16    | 61    | NW    | stNW. | 91        | sehm   | schm   | schi     | F    |
| 18.  | Mule     | Weg          | Magumeri    | 120   | 8"   | 120 31" | 11   | 11       | 9      | 10    | 12  | 24     | 31       | 20    | 112   |       |       | nt        | . achm | echm   | rehm     |      |
| 19.  |          | Magumer      | ri i        |       |      |         | 9)   | 10]      | N2     | - 3   | 12  | 24     | 31       | 20    | stO   | at NW | stNW  | st        | W      | W      | W.       |      |
| 20.  |          |              |             |       |      |         | 9    | 10       | 18.    | 9     | 12  | 25     | 23       | 19    | et    | 910   | at    | 58        |        | 7.0    | 1 m      |      |
| St.  | Magnito  | peri         | Weg Bombam  | 12*   | 6.   | 12" 30" | - 3  | 197      | 8      | 74)   | 13  | 24     | 33       | 18    | 81    |       | STANO | 41        | 7      | ach1   |          | 7    |
| 22.  | Bumbum 1 | Wag          | Ladons      | 114.5 |      | 124 22" |      | 111      | 8      | 8     | 10  | 22     | 30       | 18    | 61    | XW    | HWNW  | at        |        | echl   | eeb1     |      |
| 23.  | Ladons   | Weg          | Dabols      | 31º 4 |      | 120 11' | 8    | 9 .      | 65     | 8     | 9   | 23     | 31       | 20    | et    | N     | stN   | at        |        | c h m  | n 1 s l  | g g  |
| 94.  | Debole   | Weg          | Unssaram    | 119 4 | 3.   | 120 41  | 8    | 8        | 2      | 8     | 14  | 22     | 316      | 20    | st    | 01.N  | stN.  | 2         | ech1   | hed    | hed      | bed  |
| 25.  |          | Unsearm      | 100         |       |      |         |      | 9        | 8      | 8     | 19  | 23     | 28       | 19    | 41N   | N.M.  | stN   | st        |        | bede   | ek t     |      |
| 26.  | Cassaram | Weg          | Mogudom     |       |      | 114 49  | 8    | 8        | 44     | 7     | 15  | 23     | 29       | 19    | at    |       | stN W | - et      | bed    | hod    | hed      |      |
| 27.  | Mogodom  | West         | Gudjba      | 110 1 | 2    | 11# 39" | 7    | 7        | 5.5    | 61    | 10  | 22     | 89       | 19    | 81    | stNW  | 91    | 1a        | seh!   | bed    | bed      |      |
| 28.  |          | Gudfbe       |             |       | ٠.   |         | 7    | 7        | 6      | 61    | 11  | 23     | 30       | 33    | ut    | otN   | at    | #1        | 7do-s  | bad    | bed      |      |
| 29.  | Gudibs   | Weg          | Mate        |       |      | 110 21" | 61   | 6        | 9      | 10    | 1.1 | 24     | 30       | 20    | st    | st N  | at    | st        |        | 7.0    | 1 0      |      |
| 30.  | Muse     | Weg          | Gebe        | 110   | 5.   | 110 21. | 10   | 118      | 91     | 10].  | 10  | 24     | 30       | 19    | 61    | stNO  | st    | st        | schl   | schl   | sehl     |      |
| 21.  |          | Gebe         |             |       |      |         | 101  | 11       | 9      | 10    | 9   | 22     | 25       | 19    | ut    | NO    | s1    | 0.3       |        | schi   | schra    |      |

Januar 1867: Weg von Gebe nach Garo-n-Bautschi (Jakoba).

| 3.:                         |                                              | Becherkten                      | gepunkte. |                                        | Peni                                     | tion.     |                 | neroid-                          | Barome          | ier.                       | L                                | (Otompo                          | ratur '                          | c.                                                 |                      | 11                                             | led.     |                      |              | diestret.   | on male b                       | L.           |
|-----------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------|-------------|---------------------------------|--------------|
| 1001.                       | v. SA.                                       | gh.                             | glic      | a. 9U.                                 |                                          | ŏ. L. ar. | B-A             | 93.                              | 95.             | 8.<br>6. · D.              | 8-A                              | gh.                              | gh.                              | B.U.                                               | 8.A.                 | gh.                                            | gh.      | 9. D.                | 5.A.         | 94.         | gh.                             | BD.          |
| I.<br>E.                    | Geba<br>Góngola                              | Wog<br>Wog                      | Gó        | ngola<br>irri                          |                                          | 11, -     |                 | 27                               | Sig B           | 10                         | 9 5                              | 21                               | 30<br>30                         | 17<br>15                                           | #1                   | atNO<br>a 1                                    | 111      | 81                   | P            | schl<br>r o | sebil<br>i n                    | F            |
| 3.                          | Birrl                                        | Weg                             | U         | ace.                                   | 104 541                                  | 10° 51'   | 6]              | 4                                | 25,10           |                            | 7                                | 30                               | 29                               | 16                                                 | at                   | =2                                             | at W     | at                   |              | r s         | 1 n                             |              |
| 4                           |                                              | Uso                             | 4         |                                        |                                          | **        |                 | 25,11                            | 25,0}           | 25,11                      | 12                               | 22                               | 33                               | 90                                                 | 01N W                | NW                                             | at       | et                   |              | 7 5         | 1 n                             |              |
| 5.                          |                                              | Uso                             |           |                                        |                                          |           | 25,10           | 25,11                            | 25.9            | 25,11                      | 14                               | 21                               | 34                               | 21                                                 | at W S W             | stN                                            | et       | st                   |              | 7.6         | l n                             |              |
| 6.<br>7.<br>8.<br>9.<br>10. | Unus<br>Tinda<br>Gombë<br>Burriburri<br>Gabi | Weg<br>Weg<br>Gom<br>Weg<br>Weg | Burn<br>G | nda<br>mbl<br>riburri<br>mbl<br>_Djaro | 10° 48°<br>10° 43°<br>10° 41°<br>10° 35° | 10° 11'   | 9 9             | 25,10<br>4<br>10<br>10<br>8<br>8 | 1 °) 7 8 8 7 6] | 1<br>9<br>9<br>7<br>8<br>6 | 15<br>14<br>10<br>11<br>10<br>12 | 22<br>22<br>19<br>21<br>23<br>22 | 33<br>38<br>30<br>31<br>33<br>33 | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>21<br>20 | s1<br>st<br>st<br>st | stN W<br>stN<br>st<br>st<br>stNO<br>st<br>stNO | et<br>at | st<br>st<br>st<br>st | 8 C          | h in u      | schm<br>1 a 1<br>t z 1<br>t z 1 | # 5)<br># 5) |
| 12.                         | Djaro                                        | W                               | -         | Tjongóa                                | 10, 90,                                  | 90 34     |                 |                                  |                 |                            | 12                               | 30                               | 30                               | 20                                                 |                      |                                                | 111      |                      |              | p m o       |                                 | g *)         |
| 18.                         | Tjungóa                                      | Weg                             |           | ngoro                                  | 10° 25.                                  | 94 45*    | 2               | 1                                | 35,11           | 5.00                       | 12                               | 22                               | 38                               | 82                                                 | at                   | atN                                            | et       | si                   |              | schl        | sebl                            | F            |
| 14.                         | Shegoro                                      | Weg                             |           | tobs                                   | 104 201                                  | 8º 31'    |                 | 25,19                            |                 | 25,9                       | 13                               | 24                               | 34                               | 22                                                 |                      |                                                | 111      |                      | 1 7          | sohi        | nebl                            | ach1         |
| 15.                         |                                              | Jako                            |           |                                        |                                          |           | 25,0            | 25,98                            | 20,6            | 25,0                       | 14                               | 24                               | 35                               | 24                                                 |                      |                                                | 111      |                      | sehl         | schl .      | sebl                            | r            |
| 16,                         | Jakoba                                       | Weg                             |           | auta                                   | 100 42                                   | 3º 18     | 25,9            | 25,0                             | 25,10           | 2:40                       | 14                               | 24                               | 34                               | 23                                                 | 11                   |                                                | stN W    | st                   |              |             | a n e                           |              |
| 17.                         |                                              | K#ffi-n-l                       |           |                                        |                                          | *         | \$5,10          | 26                               | 25,10           |                            | 15                               | 24                               | 34                               | 23                                                 |                      |                                                | 111      |                      |              | ch 1 i      |                                 | 1            |
| 18.                         | Re                                           |                                 | Weg       | Garo                                   | 10+ 80-                                  | 90 31"    |                 | 26                               | 25,9            | 25,0                       | 15                               | 24                               | 35                               | 22                                                 | st                   | at                                             | st80     | st                   | schl s)      |             |                                 |              |
| 9.                          |                                              | Garo-n-Ba                       | otseni    |                                        |                                          | *         | 25,0            | 25,10                            | 20,0            | 25,0                       | 15                               | 24                               | 35                               | 22                                                 |                      |                                                | 111      |                      | acht<br>acht |             | orb]*)                          |              |
| 10.                         |                                              | 19                              |           |                                        |                                          | *         | 25.9            | 25,10<br>25,10                   | 85,8            | 25,0                       | 14                               | 24                               | 35                               | 21                                                 |                      |                                                | 111      |                      | BOD .        | Reh         | Reh                             | 7            |
| 11.                         |                                              |                                 |           |                                        |                                          |           | a 100           | 1                                | 25,8<br>25.8    | 25,0                       |                                  | -                                | 33                               | 22                                                 | 1                    |                                                | 111      |                      | 1 1          |             |                                 | 7            |
| 22.                         |                                              | 94                              |           |                                        |                                          | **        | 25,9            | 25,10                            |                 | 25,0                       | 14                               | 23                               |                                  |                                                    |                      |                                                |          |                      | netd         | Reh         | Reh                             | ,            |
| 13.                         |                                              |                                 |           |                                        |                                          |           | \$5,0<br>\$5,0] | 25,10                            | 25,8            | 25,0                       | 13                               | 24                               | 33                               | 22                                                 |                      |                                                | 111      |                      | 1            | echl *)     |                                 |              |
| 14.                         |                                              |                                 |           |                                        |                                          | *         | 07 17           | 25,10                            | 25,9            | 20,0                       | 18                               | 24                               | 33                               | 21                                                 |                      |                                                | 111      |                      | sch1         | sohl        | *                               | 1            |
| 25.<br>26.                  |                                              | **                              |           |                                        |                                          |           | 85,9            | e en                             | 21,9            | 25,9                       | 14                               | 23                               | 33                               | 20                                                 |                      |                                                | 111      |                      | schl 1)      | bed ?       |                                 |              |
|                             |                                              |                                 |           |                                        |                                          |           | 25,0            |                                  | 25,0            | 25,61                      |                                  | 22                               |                                  |                                                    |                      |                                                |          |                      |              |             | ,                               |              |
| rî,                         |                                              |                                 |           |                                        |                                          | *         | 25,e            | 25,16                            |                 | 25,8                       | 14                               | 24                               | 32                               | 23                                                 |                      |                                                | 111      |                      | nehl *)      | 1           |                                 |              |
| 28.                         |                                              | -                               |           |                                        |                                          | 4         | 0 17            | 25,te                            | 25,8            | 25,0                       | 14                               | 83                               | 32                               |                                                    |                      |                                                | 111      |                      |              | b s d :     |                                 |              |
| 39.                         |                                              |                                 |           |                                        |                                          |           | 25,9            | 25, to                           | 85,8            | 25,0                       | 15                               | 23                               | 32                               | : 22                                               |                      |                                                | 111      |                      | i            | h e d       |                                 |              |
| 30,                         |                                              |                                 |           |                                        |                                          | *         | 20,0            | 23,15                            | 87'11           | 25,81                      | 14                               | 23                               | 22                               | 94                                                 |                      |                                                | 111      |                      |              | h s d .     |                                 |              |
| 21.                         |                                              |                                 |           |                                        |                                          | -         | 25,6}           | 85,10]                           | 25,0            | 25,0                       | 15                               | 23                               | 28                               | 23                                                 |                      | 0.1                                            | 111      |                      |              | h z d s     | scki                            |              |

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Yem 9. Dezember vor Roman-Aufgang bis 14. Dezember incl. vor Sonnet-Aufgang vurden 27 Zoll bedackt, voc das bis Ende des Monats wieler 28 Zoll, <sup>1</sup> Yem 1, bis 2, Januar 29 Yerm, wurden 22 Zoll, von da bis 4, Januar 29 Yerm, 25 Zoll, voc da bis 13, Januar 20 Yerm, und den 12, Januar 20 Xorm, und den 14, Januar 20 Xorm, und den 14, Januar 20 Xorm, und den 14, Januar 20 Xorm, und voc 14, Januar 20 Xorm, und voc 16, Januar 20 Xorm, und voc 16, Januar 20 Xorm, und voc 17 Yerm, und voc 17 Xorm, und voc 18 Zoll beobachtet.

Februar 1867: Weg von Garo-n-Bautschi nach Keffi Abd-es-Senga.

| 1867. | n. B.A.        |           |           |         |           | Sen.               |        | baccho-n | laromes | 07.   | La       | fitempe | rater '  | U+         |      | Wi    |      |       |      |                | ies noich |      |
|-------|----------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------------------|--------|----------|---------|-------|----------|---------|----------|------------|------|-------|------|-------|------|----------------|-----------|------|
|       |                | gh.       | ah.       | a. BU.  | 31. Br. Ö |                    | PeA.   | 93-      | gh.     | BE.   | R. A.    | glu     | 33-      | B-<br>B-D. | H-A. | gh.   | gh.  | 8. D. | 8A.  | gh             | 93-       | 8E   |
|       |                | Garo-n-F  | sutschl   |         | 109 201   | 9° 31'             | 35,te  | 25,10}   | \$5,5   | 25,0  | 14       | 22      | 82       | 30         |      | + 1   | 111  |       |      | e h l          | 010       | r    |
| 1.    | Beut           | neb1      | м         | eri     | 10a 31    | 94.251             | 25,0   | 95, to   | 23,8    | 25,8  | 14       | 23      | 38       | #1         |      |       | 111  |       | schi | sehl           | schl      | bod  |
| 1.    | Merl           | Weg       | San       | ánda    | 104 16    | 80 11"             | 25,9   | 25,10    | 25,5    | 85,8  | 14       | 22      | 30       | 21         | et   | stN W | 16   | at    | W    | P              | sebl      | seb  |
| í.    | Saránda        | Weg       | Dje       | súro    | 10° 18'   | 94 31              | 25,5   | 95,0     | 25,2    | 25,0} | 18       | 20      | 26       | 18         | NW   | xw    | NW   | at    | sebl | bed            | bed       | ach  |
| 5.    | Djaúro         | Weg       | 0         | ios.    | 104 181   | 89.541             | 25,0 } | 35.0     | 85,1    | 95,2  | 10       | 19      | 95       | 18         | 24   | et    | NO   | st    |      | 0 h 1          | 01=       | r    |
| 4     | Ges            | Weg       | Ba        | tίko    | 104 14    | 84 45"             | 25,2   | 95,4     | 25      | 95,t  | 13       | 20      | 24       | 19         | stNO | at    | et   | et    |      | R a            | пер       |      |
|       | Badiko         | Weg       |           | ora     | 164 191   | 89 401             | 25,1   | 24,11    | 24,1    | 24,s  | 19<br>19 | 18      | 93<br>22 | 16<br>18   | at   | 41    | stNW | at    |      |                | ueb       |      |
|       | Gors           | W         |           | Schimré | 10, 18.   | 89.25              | 24,4   | 24,9     | 24,10   | 24,11 | 10       | 17      | 34       | 16         | 1    | - 11  |      |       |      |                | o e b     |      |
|       | 8chlmré        | Dodo      | Weg       | Garús-  | 10. 10.   | 81 101             | 34,11  | 25,4 1   | 25,1    | 25,0  | 14       | 16      | 25       | 19         | at8W | 10    | atN  | et    |      | Ra             | ush       |      |
|       | kada           | W         | eg        | Weg     | 100       | B <sup>0</sup> 10' | 25,2   | 80,2     | 25.2    | 25,1  | 12       | 18      | 24       | 20         | et   | NO    | NO   | at    |      | $\mathbb{R}$ s | u e h     |      |
|       | Weg            | 8         | ango-Kats | ıb.     | 9* 49*    | 80 101             | 25,0   | 25,2     | 25      | 25,1  | 12       | 20      | 29       | 30         | st   | NO    | 61   | 61    |      | $\mathbf{R}$ n | unb       |      |
|       |                | Sango-    | Katab     |         |           |                    | 25,1   | 85,3     | 23      | 85,1  | 10       | 20      | 38       | 20         |      | 11    | 111  |       |      | Ra             | a e h     |      |
|       | Katab          | Weg       | Mad       | lakin   | 9* 42     | 8º T               | 25,t   | 26,11    | 25,t    | 25,1  | 13       | 20      | 30       | 22         | et   | NO    | st   | nt    |      | Ва             | nsp       |      |
|       | Madakis<br>Wes | Weg       | Kenestun  | Weg     | 9° 30'    | 81 21<br>81 61     | 25,2   | 85,4     | 25,4    | 19    | 15<br>15 | 22 24   | 33<br>36 | 24<br>23   | atNO | # t : | 11   | et    |      |                | ush       |      |
|       |                | ***       | Kentang   | Amáro   | 84 G      |                    | 1 1    | 2 2      | 20      | 2     | 14       | 22      | 38       | 24         | stNO | 91    | 12   | 01    |      |                | ueb       |      |
|       | Kantang        | Alabaschi | og        | dell    | 89 57-    | 29 591             | 1 9    | 6        | 9       | 10    | 15       | 24      | 38       | 24         | BENO | 2.5   |      | 46    |      |                | neh       |      |
|       | Hadell         |           | bd-en-Ser |         | 81 24     | 79 54              | 10     | 11       | 6       | 10    | 15       | 34      | 35       | 25         |      | - 11  |      |       |      |                | 000       |      |
|       | annoull        | Abd-es    |           | OCA.    |           |                    | 10     | 10       | 2       | 9     | 17       | 29      | 38       | 25         |      | - 1   |      |       |      |                | och       |      |
|       |                |           |           |         |           |                    | 9      | 10       | 8       | 9     | 18       | 29      | 37       | 24         |      |       | 111  |       |      | 9 .            | o e h     |      |
|       |                | 11        |           |         |           |                    | 91     | 101      | 8       | 9     | 18       | 30      | 25       | 24         |      | - 11  | iii  |       |      | A b            |           |      |
|       |                | 41        |           |         |           |                    | 9 9    | 10       | 8       | 2     | 18       | 30      | 40       | 25         |      | 0.1   |      |       | 1    |                | ele       | -    |
|       |                |           |           |         |           |                    | 91     | 10       | 8       | 5     | 20       | 30      | 40       | 10         | - 11 | ed.   | atS  | 41    | Reb  | nehl           | W         | 1 10 |
|       |                | **        |           |         |           |                    | 20     | 10       | 8       | 9     | 20       | 30      | 40       | 25         | 1 "  | 6.1   |      | - 44  |      |                | 010       | . "  |
|       |                | 91        |           |         |           |                    | 91     | 10       | 3       | 9     | 21       | 30      | 41       | 25         |      | - 41  |      |       |      |                | 010       |      |
|       |                |           |           |         |           |                    | 216    | 10       |         | 9     | 21       | 31      | 41       | 25         |      |       | 111  |       |      | b              |           | :    |
|       |                | **        |           |         |           |                    | 23     | 10       |         | 9     | 20       | 38      | 41       | 25         |      | - 11  | :::  |       |      | - 5            | - 1 -     | 1    |

März 1867: Weg von Keffi Abd-es-Senga nach Lokoja.

|           | Beobacktong | ept | nakte. |          |       | ealt | ion.     |      | nerošć- | Baromet | er.       | Lef   | ttempe | retar | ۰ ۵. | L.,   | W       | Ind      |           | 1    | Himme   | leanate! | st.     |
|-----------|-------------|-----|--------|----------|-------|------|----------|------|---------|---------|-----------|-------|--------|-------|------|-------|---------|----------|-----------|------|---------|----------|---------|
| V. SA.    | Q3-         |     | gh.    | p. 8U.   | N. Br | . 8  | . L. Gr. | S.A. | gh      | gh-     | B.<br>BU. | 5. A. | 89-    | 50.   | 8-0. | 8A.   | gh.     | gh-      | 8.<br>8U. | 8.A. | gis.    | gh.      | B.D.    |
|           | Abd-es-B    | len | es.    |          | 99.5  | 4'   | 70 84"   | 9.7  | 10      | 71      | 6         | 21    | 31     | 41    | 20   | #1    | SINO    | st W     | at        | seb1 | uch1    | W        | W       |
|           |             |     |        |          |       |      |          | - 6  | 10      | h.      | 31        | 21    | 32     | 41    | 25   | at    | et      | st8W     | 20        | 1    | Wol     | R a :    | 1       |
|           |             |     |        |          |       |      |          | 9    | 54      | 61      | 8         | 27    | 32     | 42    | 41   | at    | at      | 816 W    | et        | bed  | sebl    | bed      | [ bed 1 |
|           |             |     |        |          |       |      |          | 6    | 5.5     | 6       | . 8       | 25    | 33     | 39    | 97   |       | 8.5     | 111      |           |      | seh!    | r        |         |
|           |             |     |        |          |       |      |          | - 8  | 3       | 6       | 1         | 25    | . 33   | 39    | 28   | 93    | st      | 1st580   | 81        | sehl | W       | W        | 1 5     |
|           |             |     |        |          |       |      |          | 7    | ×1      | 61      | 8         | 26    | 19     | 39    | 29   | mt    | 880     | 88 W     | #1        |      | bed     | bed      | (*1     |
|           |             |     |        |          |       |      |          | 71   | 6       | 65      | - 8       | 26    | 26     | 39    | 29   | 24    | 8W      | stN      | et        | schi | bed     | neb1     | schl    |
|           |             |     |        |          |       |      |          | 8    | 10      | 75      | 8         | 25    | 29     | 39    | 30   | . st  | st8 W   | OF SHIRE | #1        | aeht | W       | W        | W*)     |
|           |             |     |        |          |       |      |          | 83   | 10      | 8       | 8         | 27    | 29     | 42    | 20   | at .  | 8W      | 610      | at        | 1d9a | bed     | W        | 24)     |
|           |             |     |        |          |       |      |          | 6    | 10      | 8       | 8         | 27    | 28     | 21    | 30   | . ut  | etS     | 818      | et        | bed  | W       | bed      | W       |
|           |             |     |        |          |       |      |          | 9    | 10      | 94      | 9         | 25    | 30     | 40    | 30   | ##    | otN     | st80     | et        | F    | r       | W        | 7       |
|           | -Senga      |     | Veg    | Sh.Gando | 80 4  | 19.  | 7 59     | 9    | 10      | 10      | 10        | 25    | 30     | 41    | 30   | et    | stS     | 80       | 81        |      | F       | sehi     | 1       |
| Sherkl G. | Weg         | 3   |        | Omaro    |       | 101  | 80 8,    | 10   | 11      | 10      | 11        | 24    | 30     | 40    | 61   | st    | 9180    | nt8      | #1        | P.   | ach1    | W        | schl    |
| M. Omaro  | Weg         |     | 100    | igro     | 100 3 |      | 80 6.    | 11   | 61      | 4       | 8         | 28    | 28     | 40    | 80   |       | 0.1     | 111      |           | bed  | bed     | bed      | sehl*   |
| Ego       | We          | æ   |        | Udéal    |       | 81   | 84 8"    | - 6  | 11      | 97,8 *  | 4         | 27    | 28     | GH    | . 30 | st    | atSW    | 8W       | at .      | schl | W       | bed      | 1 2     |
| Udéal     | Weg         |     | Ak     | 44E0     | 89 1  | 0'   | 7º 58"   | 41   | 5       | 31      | 43        | 26    | 30     | 60    | 39   | st    | at W SW | *tW8W    | at.       |      | W       | 2        | W       |
|           | Akus        | ED. |        |          |       |      |          | 44   | - 6     | 4       | 43        | 81    | 32     | - 29  | 30   | ot    | 94WSW   | et WS W  |           | 2    | W       | W        | W       |
|           |             |     |        |          |       |      |          | 5    | 6       | 4       | 5         | 29    | 80     | 40    | 30   | at    | 4180    | st8W     | et        | nehl |         | W        | sehl    |
| Bez       | a Se        |     |        | -Invel   | 80 -  |      | 74 651   | - 6  | 7       | 4       | 4         | 60    | 6t     | 63    | 25   | et    | et      | 61       | NO9       |      |         | achl     | G       |
| L         | oko         |     | Be     | Beran    |       | -    |          | 6    | 7       | 6       | - 7       | 25    | 30     | 39    | 30   | at    | at      | stW.     | et        | achl | seh1    | W        | bad 1   |
|           | Benu        | ıĕ  |        |          |       | -    |          | - 1  | 6       | 6       | - 6       | 25    | 3.8    | 36    | 387  | at W  | W       | at W     | ntW       | bud  | acp1    | sehl     | W"      |
| Be        | nnë .       |     | Ylt    | máha     |       | ٠.   | 79 111   | 7    | - 6     | 6       | 6         | 26    | 31     | 40    | 30   | #18 W | M.      | 8W       | 80        |      | W       | W.       | CI.     |
|           | Ylmál       | bα  |        |          | B* -  |      | 1, 11,   | - 6  | 3       | 54      | 6         | 24    | 80     | 46    | 31   | et    | at      | 80       | 21W       | =eb1 | ech1    | £        | schl    |
|           |             |     |        |          | 1     |      |          | - 6  | 7       | 5       | 6         | 96    | 29     | 42    | 61   | st    | at6W    | ot W     | st        | schl | bed     |          | seh!    |
|           |             |     |        |          |       |      |          | 6    | 7       | 8       | - 6       | 25    | 31     | 42    | 30   | at    | et8 W   | stNO     | st        | sehl | W       | bed      | hed     |
|           |             |     |        |          |       |      |          | 6    | 7       | 5       | 6         | 29    | 25     | 40    | 30   |       | 0.3     | 111      |           |      | b a d e |          | 7       |
| Vin       |             |     | Be     | nuë      |       | -    |          | 6    | 7       |         | 8         | 80    | 30     | 40    | 38   | et    | st W    | W        | atso      | schi | W       | W        | W       |
|           | Bennë       |     |        | Lokoja   | 10.4  | IT'  | 69 44"   | 8    | 85      | 7       | 61        | 28    | 29     | 40    | 31   | st8 W | sw      | 8W       | st        |      | 2 8     | 1 a 1)   |         |
|           | Loko        | ja  |        |          |       | **   |          | 6    | 8       | 6       | 7         | 28    | 39     | 41    | 30   | ats W | W       | sw       | et        | W    | W       | W        | bed     |
|           | **          |     |        |          | 1     | **   |          | - 7  | - 8     | 4-3     | 1         | 29    | 30     | 40    | 30   | et    | sw      | 8 W      | at        | schl |         | W        | F 3)    |
|           |             |     |        |          | 1     |      |          | 7    | - 8     | 6       | 7         | 28    | 29     | 40    | 30   | t et  | sw      | 8W       | NW 9      | F    | W       | W        | G       |

(1) Van. I. de I. Velezar Ind. vor. Senanto-Adaçaia, varieta berdeshelt S. Joll., von de las 10, Pairum Ind. ver Sonner-Adaçaia, con I. Velezar S. Vermittage B. Zell., von De I. Velezar Vermittage B. Zell. von De I. Velezar Vermittage B. Zell. von de de la De Zell. des Monatas S. Zell. von De I. Velezar Ind. W. velezar Velezar Ind. W. velezar Velezar Ind. Velezar

Mai 1867: Weg von Rabba nach Ikorodu.

| a é |            | loobsektunge; | runkte,    | Peel     | Hon.   | A     | serold-l | lareme | ler. | La  | fitempe | rater ' | C.         |      | W      | ted.  |       |     | Clarin-the | annicht | di-   |
|-----|------------|---------------|------------|----------|--------|-------|----------|--------|------|-----|---------|---------|------------|------|--------|-------|-------|-----|------------|---------|-------|
| 3 6 | v. 8-4.    | gh.           | 8h. n. 8U. | N. Br. ( |        | 5A.   | gh.      | gh     | 8U.  | 8A  | gb.     | gh.     | n.<br>n17. | 8A.  | gh.    | 86.   | sU.   | 8A. | gh.        | gb.     | 8. Ľ. |
| ١.  |            | Rabba         |            | 91 131   | 4* 59* | 87,60 | 87,01    | 27,6   | 27,5 | 25  | 25      | 32      | 30         | st8  | st8    | at    | at    | R   | bed        | hed     | bed   |
| 2.  | Rab        | ba            | Fanágo     | 94 61    | 4" 57" | 87,a  | 27,4     | 87,6   | 27,e | 28  | 32      | 40      | 29         | st   | st5W   | st8W  | al    | bed | W          | w       | G     |
| 8.  | Fanigo     | West          | Panderatji | 8+ 53*   | 49 561 | 27    | 27       | 27     | 97   | 25  | 30      | 43      | 30         | et   | ats W  | 61    | at    | bed | w          | w       | r")   |
| 4.  | Panderatji |               | iarek!     | 81 491   | 4* 56" | 27    | 10°      | 8      | 7    | 23  | 33      | 30      | 25         | -t   | ath W  | a4    | #18W  |     | W          | hed     | G     |
| ā.  | Sarakl     | Weg           | Penne      | Nº 40"   | 4" 4%  | 6     | 10       | 9      | . 7  | 73  | 87      | 33      | 25         | at W | 91 W   | st    | at    | hod | w          | W.      | G     |
| 6.  | Ponns      | Oschi         | Weg Okioss | N* 34"   | 4" 3 " | 9     | 8        | 18     | 9    | 23  | 25      | 359     | 24         | te   | at N W | stNW  | 50    | bed | w          | R       | bad   |
| 7.  | Oklánen    | Weg           | Hori       | H* 31'   | 40 31' | 9     | 11       | 5      | 7    | 22  | 2041    | 40      | 21         | at   | at W   | 94 W  | at    |     | W          | W       | W     |
| 8,  |            | Hopi          |            |          |        | 7     | . 9      | 8      | 8    | 24  | 20      | 32      | 25         | et   | ath W  | et    | st W  |     | seh1       | brd     | R     |
| 9,  |            |               |            |          |        | 8     | 83       | 7      | 8    | 128 | 97      | 30      | 37         | - 01 | +3     | at W  | et    | bed | hed        | W       | bed   |
| 10. |            |               |            |          |        | 81    | 8 5      | 2      | 8    | 26  | 37      | 34      | 99         |      | 0.5    | 111   |       | bed | W          | w       | r     |
| 11. |            |               |            |          |        | 8     | 84       | 7      | 8    | 25  | 30      | 37      | 35         | 1    | 6 E    | 111   |       |     |            | W       | bed   |
| 12. |            |               |            |          |        | 8     | 9        | 7      | 64   | 23  | 30      | 34      | 24         |      | a t    | 111   |       |     |            | 0 * k 1 | d .   |
| 18. |            |               |            |          |        | K)    | 10       | 7      | 9    | 23  | 260     | 33      | 25         |      | . s t  | 111   |       |     | bad.       | e e k 1 | ž.    |
| 14. |            | Bort          | Sara       | 84 32.   | 4, 34, | 9     | 10       | - 7    | 7    | 22  | 28      | 38      | 24         | 84   | st     | n3    | at 80 | bed | hed        | w       | G     |
| 15. | Sars       | Weg           | Ogbó-      | Re 10.   | 4" 12" | 7     | 8        | 7      | 8    | 21  | 30      | 23      | 26         | stW  | at     | with  | st    | bed | M.         | W       |       |
| 16. | moscho     | Weg           | Issóko     | No       | 4" 15" | *     | н        | - 6    | 8    | 23  | 33      | 35      | 25         | at   | ut     | 618 W | o t   | W   | W          | W       | r*)   |
| 17. | Innóko     | Weg           | Emono      | 7" 51"   | 4" 11" | 8     | 8        | 8      | 10   | 30  | 30      | 36      | 10         | 93   | st8    | at8W  | **    | bed | W          | w       | W     |
| 18. | Emono      | Weg           | Juoh .     | T* 4T'   | 4, 8,  | 11    | 11       | 51.    | 1 1  | 20  | 30      | 36      | 20         | at   | 81     | ats W | ath W | bed | bed        | bed     | 0     |
| 19. | Juoh       | Weg           | Ibádan     | 70 37    | 8* 55" | 1     | 3        | 8      | 3    | 20  | 30      | 34      | 26         | at   | et     | #18 W | 80    | bed | w          | W       | W     |
| 20, |            | Ibádas        | 1          |          |        | . 3   | 3        | 1      | 3    | 21  | 83      | 35      | 25         |      | # 1    | t 1 1 |       | 36  | W          | - W     | bed   |
| 21. |            |               |            |          |        | 2     | 3        | 1}     | 23   | 23  | 30      | 32      | 26         | nt   | at     | at O  | nt    | N   | bed        | bad     | bed   |
| 22. |            |               |            |          |        | 21    | 3        | 3      | 3    | 25  | 27      | 23      | 32         | 64   | st W   | at W  | at    | ×   | bed        | G       | be    |
| 23, | Ibddan     |               | Weg        | -        |        | 8     | 3        | 3      | . 5  | 13  | 29      | 35      | 3.2        |      |        | 111   |       | bed | R          | bed     | W     |
| 34. |            | Unterwe       | (Ea        | -        |        | 5     | 5        | 5      | . 5  | 30  | 25      | 28      | 25         | atso | 93     | 16.5  | ast   | G   | G          | W.      | W     |
| 25. | We         |               | Ipárs      | 4        | 39 41  | 5     | 6        | 3      | 3    | 20  | 87      | 30      | 30         |      |        | 111   |       | r   | W          | W       | r     |
| 26. | Ipára      | 048           | Pere Makum | 6* 49*   | 39 37  | 3     | 6        | 4      | - 8  | 24  | 23      | 33      | 32         | 9.0  | at     | otO   | 0.5   |     | W          | W       | 1 2   |
| 27. | Makutu     | Weg           | Ikorośu    | 64 60.   | 3, 33. | 6     | 6        | 7      | 9    | 25  | 25      | 35      | 37         | ot W | 14 W   | 81    | 01    | G   | W          |         |       |

Wetterlauchten. — Nachts Gewitter,
 Vom 1, Mal bis 4. Mai incl. ver Sommen-Aufgang wurden beobschiet 27 Zoll, von da bis zum 18. Mei incl. > Vormitiegs 26 Zoll und von da bis Ende des Monate wieder 27 Zoll.

# Resultate der meteorologischen Beobachtungen angestellt von Gerhard Rohlfs in der Sahara und im Sudan.

Von Dr. J. Hann

Durch seine sorgfältigen regelmässigen Aufzeichnungen des Lufdruckes, der Temperatur des trockenen und nassen Thermometers und der Witterungerscheinungen überhaupt hat sich Rohlfs um die Klimatologie eines so unbekannten Länderranmes, wie es das Innere Afrika's ist, ein hohes Verdienst erworben. Ein Reisender ist natürlich selten in der Lago, eine ganze Jahrenriche von Beobachtungen au ein und demselben Orte auszuführen, aber auch verlisseliche Wärmemittel einzelner Monate haben, wenn sie so interessanteu und unbekannten Regionen zukommen, ihren hohen Werth, besonders da in diesen niedrigen Breiten die Mitteltemperatur der Monate kaum erheblich von einem Jahre zum anderen sehwakt.

Über die Instrumente, welche Rohlfa benutzte, wissen wir wenig anzugeben. Bis Ende April 1866 las Rohlfs den Luftdruck an einem in Millimeter getheilten Aneroïde ab, in Mursuk erhielt er durch Dr. H. Barth neue Aneroïde, die in Pariser Zolle und Linien getheilt waren. In seinen meteorologischen Tagebüchern findet sich seit seinem Aufmethalte in Rhadames von Ende Juni 1865 an die Bemerkung, dass das in Millimeter getheilte Aneroïd um 10 Millim.') zu hoch stehe. In Mursuk las Bohlfe im Februar 1866 das alte und ein neues Aneroïd gleichzeitig ab, die Mittelwerthe dieser Ablesungen ergeben eine Differenz von 9,3 Millimeter, um welchen Betrag das in Millimeter getheilte Aneroïd höher stand als das in Zollo getheilte, welches anch spitter ausschliesslich Verwendung faud.

Nimmt man die Seehöhe von Mursuk (nach Vogel 1404 Engl. F., nach Beurmann 1495 Engl. F.) zu 1450 Engl. F. an, so berechnet sich der mittlere Latfuruck für die fünf Monate November 1865 bis März 1866, welche Rohlfa in Mursuk zubrachte und für welche er Wärmennitel lieferte, zu 723,4 Millim. Ich habe der Rechnung einen mittleren Lufdruck am Meersniveau von 729 Millim. zu Grunde gelegt, wie er für diese Jahresperiode aus Buchan's Leobaren folgt und wohl ziemleich richtig sein mag, ferzer

 Die Bemerkung lautet "100 Millimeter", was natürlich nur auf einem Schreibfehler beruhen kann.

August

Januar Februa 11

die Wärmeabnahme mit der Höhe zu 0°.5 Celsius für 100 Meter angenommen. Das Mittel der beobachteten Barometerstände, abgelesen am Millimeter-Aneroid, ist 729,5, die Differenz also 6,2 Millim., nm welchen Betrag das Aneroid zu hoch stehen würde. Duveyrier's Höhenangabe für Mursuk mit 1804 Fuss würde sogar eine negative Correktion von 15,2 Millim, für Rohlfs' anfänglich benutztes Aperoid ergeben. Alle Anzeichen nöthigen also zu dem Schlusse, dass die Angaben dieses Aneroïds einer ziemlich beträchtlichen negativen Correktion bedürfen, und wir benntzen als solche die durch die correspondirenden Ablesungen des älteren und des neueren Instruments gewonnene Differenz von 9 Millimeter 1). Dadurch werden alle mittleren Barometerstände und alle Höhenzahlen auf ein einziges, nämlich das neuere und länger benntzte Aneroid bezogen und sind unter einander so weit vergleichbar, als es bei dem Mangel einer Wärme-Correktion aller benutzten Aneroide überhaupt möglich ist. Berechnet man ans den Beobachtungen im Februar an dem in Pariser Zolle getheilten Aneroid die Seehöhe von Mursuk, so findet man sie zu 503 Meter oder 1650 Engl. Fuss, ein Werth, der zwischen den Höhenangaben Duveyrier's einerseits, Vogel's und Beurmann's andererseits gerade in der Mitte liegt. Er bildet den Ausgangspunkt für die von uns berechneten Höhen.

Neben dem Aneroid las Rohlis ein handerttheiliges Thermometer ab und ein in Fahrenheit'sche Grade getheiltes Psychrometer. Letzteres war immer im Freien aufgestellt, geschützt gegen direkto Besonnung. Das hundertheilige Thermometer befand sich zu Ghadames im Zimmer und seine Angaben sind in keiner Weise von uns verwerthet worden, zu Murank aber befund es sich ebenfalls im Freien und war, wie es scheint, besser exponirt als das Psychrometer. Wir haben darum aus den Abbeaungen desselben wie aus denen des Psychrometers Mittelwerthe abzeloiette.

Wir lassen unn die Resultate der Beobachtungen folgen und begleiten sie mit einigen vergleichenden klimatologischen Bemerkungen.

Ghadames (30° 10' N. Br., 391 Meter Seehõhe). Luftdruck in Millimetern.

| Monate,          | vor Sen-       | y Uhr<br>Vorm. | 3 Uhr<br>Nachm. | n, Sonn-       | Mittel, M      | Maxim.     | Minim      |
|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------|------------|
| Juli<br>Angust . | 724,4<br>736,5 | 725,7<br>727,4 | 728,9<br>725,8  | 724,0<br>725,7 | 724,5<br>726,3 | 730<br>730 | 721<br>722 |
|                  |                | Tes            | nperatur        | Celsius,       |                |            |            |
| Juli August .    | 25,1           | 35,8           | 38,4            | 32,1           | 31,82)         | 42,8       | 20,0       |

An die Original-Boobschtungen Rohifa' sind aber keinerlei Correktionen angebracht worden.

Rohlfs, Reise von Kuka nach Lagos

Dunstdruck in Millimetern.

| Mona            | te. |   | FOR S. A.  | 9 Uhr Vorm. | 3 Uhr Nelsm. | noch SU.    | Mon. Mitte   |
|-----------------|-----|---|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| Juli August .   | :   | : | 8,4<br>9,8 | 11,1        | 10,4<br>13,8 | 9,8<br>12,1 | 9,8<br>11,9  |
|                 |     |   |            | Feuchtigke  | it in Proce  | uten.       |              |
| Juli<br>August. | :   | : | 36<br>41   | 26          | 19<br>25     | 36          | 27,5<br>33,0 |
|                 |     |   | Häußoke    | it der Win  | de in Prose  | on fam      |              |

Häufigkeit der Winde in Prozenten.
S. NO, O. SO. S. SW. W. NW.

Rogen. Am 23. nnd 26. Juni einige Tropfen Regen, am 26. Juni entfernter Donner. Im Juli kein Regen. Am 10. August etwas Regen nach einem Windstoss aus NNO.

Ghadames liegt nahezu unter derselben Breite wie Kairo. aber entfernter vom Meere und in grösserer Seehöhe. Ersterer Umstand erhöht die Sommer-Temperatur, welche jene von Kairo um circa 4° zu übertreffen scheint, als Folge der grösseren Seehöhe wird aber die Winter-Temperatur erheblich unter jene von Kairo hinabsinken, die jährliche Wärmeschwankung also viel grösser sein., Die Lufttrockenheit übertrifft die von Kairo schon bedeutend, im Mittel des Juli und Angust ist die relative Feuchtigkeit zu Ghadames 30 Proz., zu Kairo 53 Proz., der Unterschied tritt vorzüglich in den Morgenstunden hervor, wo im Flussthale des Nil die Luft das ganze Jahr hindurch ziemlich mit Wasserdämpfen gesättigt bleibt. Die vorherrschenden Winde sind nördliche, in Ghadames ist es der Nordost, in Kairo der Nordwest, der dominirt. Die Luft ist zu Ghadames im Sommer vorwiegend rnhig.

Mursuk (25° 54' N. Rr., 503 Meter Seehöhe). Luftdruck in Millimetern.

| Monate.   |      | No.   | 9 Uhr<br>Vorm. | 3 l'hr -<br>Nachm. | nnch<br>R.U. | Mittel. | Maxim. | Minim |
|-----------|------|-------|----------------|--------------------|--------------|---------|--------|-------|
| November  | -    | 720.7 | 721.6          | 720.9              | 721.0        | 721.1   | 726    | 714   |
| Dezember  |      | 780.2 | 721,8          | 720.6              | 720.8        | 720,8   | 726    | 713   |
| Januar .  |      | 721.7 | 723,6          | 722.3              | 722.8        | 722,8   | 727    | 716   |
| Februar . | - 11 | 719.2 | 720.8          | 719.4              | 719,2        | 719.8   | 729    | 710   |
| Măra      | i    | 716.8 | 718,8          | 716,9              | 716,9        | 717,2   | 724    | 711   |
|           |      |       | Temp           | peratur i          | Celsius.     |         |        |       |
| November  |      | 11,2  | 16,8           | 22.1               | 16.4         | 16.6    | 80     |       |
| Dezember  |      | 3,1   | 10.7           | 17,5               | 10.5         | 10.6    | 21     | - ă   |
| Januar .  |      | 1,8   | 10,8           | 17.4               | 9,8          | 9,6     | 24     | - 5   |
| Februar . | - 1  | 5,8   | 14.4           | 22.8               | 13,0         | 13,8    | 33     | - 4   |
| Märs      |      | 14,9  | 21,8           | 30,4               | 80,4         | 22,6    | 36     | 10    |
|           |      | 1     | Dunstdri       | uck in A           | fillimete    | rn.     |        |       |
| November  | . 1  | 5,7   | 6.8            | 6.8                | 7.0          | 6.8     | _      | _     |

sprechen also nahe dem Mittel der täglichen Extreme. Im August ist um 2 Uhr beobachtet worden.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Die Monstsmittel der Temperatur sind stete aus den Beobschtungen um Sennen-Aufgang und 3 Uhr Nachmittags abgeleitet, ent-

Relative Feuchtiakeit in Prozenten.

| Monate.   |  | (ver N ) |       | 8 Uhr  | nach N  |         | ionate- |        |
|-----------|--|----------|-------|--------|---------|---------|---------|--------|
| Monate.   |  | Aufg.    | Vorm. | Nachm. | Unterg. | Mittel. | Maxim.  | Mleim- |
| November  |  | 58       | 47    | 35     | 51      | 47,7    | - man   | 71)    |
| Dezembar  |  | 67       | 54    | 38     | 4.7     | 51,5    | -       | 26     |
| Januar .  |  | 62       | 55    | 33     | 60      | 52,5    | -       | 12     |
| Februar . |  | 44       | 35    | 24     | 41      | 36,0    | -       | 17     |
| Mars      |  | 46       | 28    | 21     | 32      | 31,7    |         | 13     |

Häufigkeit der Winde in Prozenten,

|   |   | N. | NO.                 | O.                                            | 80.                                                      | 8.                                                                  | sw.                                                                             | W.                                                                                       | NW.                                                  | Kalm.                                                |
|---|---|----|---------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|   |   | 12 | 3                   | 12                                            | 10                                                       | 23                                                                  | 8                                                                               | 5                                                                                        | 4                                                    | 23                                                   |
|   |   | 12 | 12                  | 3                                             | , 4                                                      | 3                                                                   | . 3                                                                             | 6                                                                                        | 6                                                    | 51                                                   |
|   |   | 14 | 4                   | 6                                             | 0                                                        | 2                                                                   | . 5                                                                             | 19                                                                                       | 11                                                   | 39                                                   |
| i | 4 | 7  | 5                   | 5                                             | 1                                                        | 2                                                                   | 2                                                                               | 11                                                                                       | 14                                                   | 54                                                   |
|   |   | 5  | 1                   | 4                                             | 3                                                        | 3                                                                   | 8                                                                               | 12                                                                                       | 7                                                    | 57                                                   |
|   |   | 3  | . 3                 | 10                                            | 3                                                        | 11                                                                  | 7                                                                               | 8                                                                                        | 3                                                    | 52                                                   |
|   |   |    | 12<br>12<br>14<br>7 | . 12 3<br>. 12 12<br>. 14 4<br>. 7 5<br>. 5 1 | . 12 3 12<br>. 13 12 3<br>. 14 4 6<br>. 7 5 5<br>. 5 1 4 | . 12 3 12 10<br>. 12 12 3 4<br>. 14 4 6 0<br>. 7 5 5 1<br>. 5 1 4 3 | . 12 3 12 10 23<br>. 12 12 3 4 3<br>. 14 4 6 0 2<br>. 17 5 5 1 2<br>. 5 1 4 3 3 | . 12 3 12 10 23 8<br>. 12 12 3 4 3 3<br>. 14 4 6 0 2 5<br>. 7 5 5 1 2 2<br>. 5 1 4 3 3 8 | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |

Regen. Im November am 5. schwach, am 11. die ganze Nacht hindurch, im Dezember am 26. Nachts und am 27. Nachmittags etwas Regen, im Jannar kein Regen, eben so im Februar, im März sechs Tage mit Regen, am 9., 14., 15., 16., 25., 26., am 15. und 25. anhaltend.

Stärme. Am 10. und 11. Oktober aus Süden, im Desember aus SW, im Januar aus W. und NW, im Februar am 21. Südsturm mit Barometer-Minimum (712 Millimeter), dann auch aus W. und O.; im März Stürme aus S., SSW. und WSW., sweimal auch aus Osten.

Die Monatsmittel des Luftdruckes erreichten ihr Maximum im Januar, sie vermindern sich um 5 Millim, bis zum März und sinken vielleicht noch um weitere 5 Millim, bis zum Eintritt des Wärme-Maximums. Eine barometrische Depression von 10 Millim, im Hochsommer ist hier nicht unwahrscheinlich; zu Laghuat sinkt der Luftdruck um 5 Millim, vom Januar bis zum Juli, zu Kairo um 7 Millim., zu Algier nur um 2.3 Millim. Correspondirende Beobachtungen daselbst, wie sie Duveyrier zur Berechnung seiner Höhenmessungen in der Sabara benutzen konnte, werden daher immer noch Unsicherheiten bis zu 90 Meter übrig lassen, selbst wenn Monatsmittel zu Gebate stehen. Die nnregelmässigen Schwankungen des Luftdruckes innerhalb eines Monats betragen im Winter durchschnittlich 131 Mm., die absolnten Extreme der 5 Monate traten im Februar ein, der eine Barometerschwankung von 19 Millim, zeigte.

Die mittlere Winter-Temperatur von Mursuk ist 11°, s C., die tägliche Wärmeschwankung ist sehr beträchtlich, sie beträgt, ebenfalls im Mittel des Winters, 15°, s Cels. Die Heiterkeit des Himmels begünstigt eine starke nischtliche Wärmeausstrahlung und Rohlfs sah in jedem der drei Wintermonate die Temperatur 4° C. und mehr unter den Gefrierpunkt sinken. Da bei Tage die Insolation sehr intensiv ist, so erreicht die monatliche Wärmeschwankung im Winter durchschnittlich 30° C. 2)

Dürfte man den jährlichen Wärmegang zu Mursuk dem von Birkra (34° 51′ N. Br.) analog ansehen, so würde die Jahres-Temperatur von Mursuk zu 23°, o.C. anzunehmen sein. Nimat man als Vergleichastation das unter ähnlicher Breite liegende Ost-Indische Agra (27° 10′ N. Br., 201 Meter Seehöhe), so erhält man für die Jahres-Temperatur von Mursuk 21°s. C., welche Temperatur auch Rohlfs an einem in V. Meter Tiefe einzerarbanen Thermometer beobachtete.

Die Trockenheit der Luft ist in Mursuk auch im Winter sehr gross. Das Wintermittel, 47 Proz., ist niedriger als das Sommermittel von Kairo, 51 Prozent.

Im Winter verlieren die Nordwinde ihr Übergewicht, das nun den Westwinden zufüllt; im Frühling und Herbet scheinen die Sidwinde am zahlreichsten zu sein. Im Allgemeinen jedoch ist die Luft schwach bewegt und Windstillen sind weitaus vorherrschend. Die mittlere Windvertheilung der dere Wintermonate ist:

N. NO. O. 80, 8. 8W. W. NW. Katmen Prozente 9 3 5 1 2 5 14 11 50

Schimmedru, Oass Kauar (18° 57' N. Br., 495 Meter Seehôhe).

Luftdruck in Millimetern.

Monate

Mai .

vor 8. 9 Uhr 3 Uhr nach S. Monata-

|                |       | Autg.    | Vorus. | Nachul.  | Unterg. | Mittel. | Maxim. | Minim.  |
|----------------|-------|----------|--------|----------|---------|---------|--------|---------|
| Mai (12, bis   | 31.)  | 714,5    | 716,7  | 713,6    | 714,5   | 714,6   | 717,4  | 710,6   |
| Juni (1. bia 2 | 0.)1) | 720,2    | 721,4  | 719,2    | 719,9   | 720,2   | 725,2  | 715,1   |
|                |       |          | Temper | ratur C  | eloino. |         |        |         |
| Mai (1, bis    | 31.)  | 28.2     | 35.0   | 48,0     | 30,2    | 38,1    | 53     | 20      |
| Juni (1. bis   | 20.)  | 30,8     | 34,7   | 42,4     | 34,1    | 36,6    | 50     | 26      |
|                |       | Relative | Feuc   | htigkeit | in Pros | enten.  |        |         |
| Juni (1. bie   | 20.)  | 36       | 32     | 23       | 23      | 28,5    | - 1    | 16 2)   |
|                |       | Häußgke  | it der | Winde    | in Prot | enten.  |        |         |
|                | N.    | NO.      |        |          | 8. SV   |         | NW.    | Kalmen. |
| April 3) .     | 20    | 8        | 8      | 7        | 14 1    | 0       | 5      | 37      |

Im April ist kein Niederschlag verzeichnet; im Mai sm 20. etwas Regen, am 21. um 3 Uhr Nachmittags Gewitter ohne Regen, um 7 Uhr Abends Gewitter mit Regen, am 25. Gewitter ohne Regen; im Juni am 10. Gewitter mit etwas Regen, trockene Gewitter am 4, 5. und 6., an letzterem Tage drei.

13 12 10

Die im Mai und Juni in Schimmedru von Rohlfs erlebten Mittel-Temperaturen sind die höchsten bis jetzt bekann-

Am 6. November 3 Uhr Nachmittags trockenes Thermometer 82°, asses 55°.

<sup>2)</sup> Auf dem Wege nach Mursuk.

b) Das Paychrometer scheint Rohlfs an einem etwas geschützteren

Orte anfgeateilt su haben sis das hundertheilige Tharmometer, welches in den Morgenstunden beträchtlich tiefere, in den Nachmittagsstunden höhere Wärmegrade anseigte. In die Tabells sind als tägliche Maxima und Minima diese ictateren aufgenommen worden.

Dan im Juni bewohnte Haus iag 30 Meter tiefer als das im Mai bewohnte.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Am 19. Mai 1 Uhr Nachmittage zeigte des trockens Thermometer 45°,8, das nasse 21°,7. Läset man die Psychrometer-Formel für dissen Fall noch gelten, so arhält man eine relative Fenchtigkeit von nur 6 Prozent.

<sup>3)</sup> Auf dam Wege von Getron nach Kauar,

ten, wikhrend Maxima von 50° bis 53° wohl auch im Pendschab und in Mesopotamien vorkommen. Mai und Juni sind aber auch die heiseseten Monate in Kauar, denn um die Mitte des Mai tritt die Sonne in das Zenith von Schimmedru.

Im April, wo die Sonne noch siddlich vom Zenith des Reisenden kulminite, waren noch die Nordwinde überwiegend. Im Mai mit dem Zenithstande der Sonne wurden die Nordwinde selten, die Südwinde überwiegend, aber weitaus vorwiegend waren Windstillen. Im Juni, da die Sonne schon auf der Nordseite des Himmels blieb, erlangten Ostund Südest-Winde das Übergewicht. Auch Beurmann spricht von (kalten) Süd- und Südestwinden in diesen Gregenden im Juni, Juli und August, sie bringen nach seinen Erfahrungen Regen und sind stets von bedecktem Himmel begleitet! )

Kuka (12° 52' N. Br., Seehöhe 356 Meter).
Luftdruck in Millimetern.

| Monate.            | vor 8.  | 9 Uhr    | 3 Chr    | nach 8,   | Monats- |        |         |
|--------------------|---------|----------|----------|-----------|---------|--------|---------|
|                    | Aufg.   | Vorm.    | Nachun.  | Unterg    |         | Maxim. | Minim.  |
| Juli (22. bis 31.  |         | 730,1    | 727,7    | 728,1     | 728,6   |        |         |
| August             |         | 729,9    | 727,9    | 727,4     | 728,8   | 732,0  | 725,9   |
| Septbr. (1. bis 8. |         | 730,6    | 727,8    | 728,6     | 728,8   | _      | -       |
| Okt. (13, bis 30,  |         | 729,1    | 725,9    | 726,8     | 727,8   | 730,9  | 724,1   |
| November           | 728,6   | 730,8    | 726,9    | 728,1     | 728,5   | 732,0  | 725,2   |
| Desbr. (1. bis 12. | 729,8   | 731,9    | 728,0    | 729,6     | 730,0   | 734,2  | 726,4   |
|                    |         | Temp     | ratur (  | delaires. |         |        |         |
| (Juli)             | 23,8    | 27,1     | 33,9     | 25,9      | (28,8)  |        | _       |
| August             | 21.4    | 25,8     | 32,0     | 24,4      | 26,7    | 37     | 18      |
| (September) .      | 24,1    | 30,4     | 35,9     | 29,1      | (30,0)  |        | -       |
| Oktober            | 21.8    | 80,1     | 33,6     | 21.0      | 27,7    | 37     | 1 19    |
| November           | 17,9    | 26,3     | 30,8     | 21,2      | 24,3    | 37     | 16      |
| (Dezember)         | 15,6    | 23,8     | 29,5     | 20,7      | 22,6    | 34     | 16      |
|                    | $D_1$   | unetdruc | k in M   | illimeter | ų.      |        |         |
| August             |         | 21,1     | 23,4     | 20,4      | 20,7    | -      | -       |
| Oktober            |         | 15,4     | 13,4     | 13,7      | 14,4    | _      | -       |
| November           | 14,2    | 17,7     | 19,7     | 15,1      | 16,7    | _      | -       |
|                    | Relati  | ive Feu  | htigkeit | in Proc   | esten.  |        |         |
| August             | 95      | 85       | 66       | 90        | 84,0    | _      | 54      |
| Oktober            | 77      | 47       | 35       | 59        | 54,8    | _      | 24      |
| November           | 64      | 89       | 31       | 49        | 45,7    | -      | 24      |
|                    | Häufigi | keit der | Winde    | in Proz   | enten.  |        |         |
|                    | N. NO.  | 0.       | 80.      | 8. SV     | v. w.   | NW.    | Kalmen. |
| Juli               | 2 1     | 1        | 1        | 8 3       | 1 10    | 0      | 46      |
| August             | 0 2     | 0        | 2        | 2 1       |         | . 0    | 66      |
| September .        | 1 2     | 8        | 19       | 5         | 6 4     | 4      | 51      |
|                    | 15 15   | 6        | 5        | 0         | 1 0     | 1      | 57      |
|                    | 10 7    | 31       | 0        |           | 0 0     | 0      | 52      |
| Dezember .         | 12 26   | 8 :      | 0        | 0         | 0 0     | 11     | 48      |

Regen und Geseitter. Juli, Weg von Agadem nach Kuka: vier Gewitter, fünfmal Wetterleuchten, vornehmlich im Stiden, dreimal Regen; in Kuka vom 22. bis 31. sechs Gewitter. August: Kuka neuu Gewitter- und elf Regentage. November und Dezember in Kuka kein Regen. Die durchschnittliche Monatsechwankung des Lutdruckes zur Kuka betrug 8 Millim, die regelmissige tigliche Oseilation 2,8 Millimeter, es zeigt sieh aber ein betrüchtlicher Unterschied zwischen den trockenen Monaten, in denen Nord- und Xrodust-Winde herrschen, und den nussen Monaten mit Südwest- und West-Winden. Vom Oktober bis Desember betrug die regelmissige tägliche Sechwankung 3,2 Mill, vom Juli bis September 2,4 Mill. In der Osse Kauar war die tägliche Oseillation 2,6 Millim, zu Mursuk im Winter 1,8 Millim. Diese Zahlen sind der zu klein als zu gross, weil sich eine Wärmecorrektion nicht anbringen lässt. Als fägliche Amplitude ist der Unterschied zwischen dem Mittel der Stunde 9 Uhr Vormittage und dem der Stunde 3 Uhr Nachmittage angesehen, da diese Zeiten mehr den Haupt-wendestunden des Barometers entsprechen.

Die Temperatur, welche Rohlfs in Kuka beobacktet hat, stimmt ziemlich mit den ülteren Angaben, welche Küntz (Lehrb. der Meteorologie, II. Bd., Temper.-Tafeln zu S. 88) mittheilt und die von Denham herrühren. Diese Temperatur-Mittel sind in Celsius-Graden (zwei Jahre, Februar interpolity):

Des, Jan. Febr. Mira April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. 221, 434, 394, 316, 333, 332, 329, 392, 392, 393, 394, 395. Die Sonne passirt das Zenith von Kuka Ende April und Mitte August. Eine zweite Steigerung der Wärme im September und Oktober, nach dem Aufhören der Regen, ist auch in den Beobachtungen von Rohlfs erkennbar. Das Jahresmittel der Temperatur ist 28, 7.

Die tägliche Wärmeschwankung betrug in den nassen Monaten 10°,s C., in den trockenen 12°,9; die monatliche Temperaturschwankung war durchschnittlich 19° C.

Der Witterungs-Charakter der nassen Monate Juli und August gegenüber den trockenen, November und Dezember, spricht sich am deutlichsten in der kleinen Tabelle der Feuchtigkeits-Prozente und der Häufigkeit der Winde aus. In der Oase Kauar erreichte selbst der mittlere Gehalt der Atmosphäre an Wasserdampf nicht 30 Proz., zu Kuka aber fand Rohlfs eine Atmosphäre, welche bis zu 84 Proz. mit Dämpfen gesättigt war. Im Oktober hatte aber die Feuchtigkeit schon auf 54 Prog. abgenommen und im November bis zu 46 Proz. Im Juli und August herrschten Südwestund West-Winde, während des Zonithstandes der Sonne im August waren Kalmen vor Allem vorwiegend. Im September ging der Wind nach Südosten, vom Oktober an herrschten Ost-, Nordost- und Nord-Winde, im Dezember erlangten auch die Nordwest-Winde Bedeutung, es drehte sich also die Windrichtung ziemlich regelmässig von Südwest rückläufig über Südost bis gegen Nordwest nach dem zweiten Durchgange der Sonne durch das Zenith bis zu ihrem tiefsten Stande im Siiden.

<sup>1)</sup> Beurmann an Barth (Zeitschrift für Erdkunde, Oktober 1863).

Anch in den Bewölkungs-Verhältnissen prist sich der Witterungsumschlag deutlich aus. Im August war die Himmelsansicht in 124 Beobachtungseitunden 49mal bedeckt, 41mal wolkig, 16mal nuschleiert, 18mal rein; in die gewähnliche Bescheinung übertragen, auch welcher 10 einem ganz bedeckten, 0 einem ganz heiteren Himmel entspricht, war also die Bewölkung des August ungeführ 6,0, nahe gleich der unserer Wintermonate, im November betrug aber die Bewölkung nur 1,s, der Himmel war heiter in 41 Proz. der Beobachtungen. Diess ist freilich immer noch nicht die Heiterkeit des Himmels in der Wüste, wo zu Ghadames die Zahl der völlig heiteren Stunden 79 Proz. im Angust und 87 Proz. in juli erreichte.

Anf seiner Reise von Knka nach dem Meerbusen von Guinea hatte Rohlfs nur noch zu Abd es-Senga Gelegenheit, eine etwas längere Beobachtungsreihe anzustellen. Er verweilte dort vom 19. Februar bis 12. Mürz 1867. Wir lassen die Mittelwerthe des Luftdruckes und der Temperatur für diese Periode hier folgen:

|                       | Luftdru          | ck in Mili       | limetern.         |                    |         |
|-----------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------|
| Monate.               | vor 8. A.        | 9 Uhr Vm.        | 3 Uhr Nm.         | nech SU.           | Mittel. |
| Pebruar (19, ble 28.) | 724,8            | 726,7            | 722,1             | 724,1              | 724,4   |
| Mars (1. bis 10.) .   | 722,5            | 724,6            | 719,7             | 722,4              | 722,8   |
|                       | Temp             | peratur Ce       | leiue.            |                    |         |
| Pabruar (19. bis 26.) | 20,4             | 31,0             | 40,6              | 25,0               | 30,5    |
| Mars (1, bis 10,) .   | 25,0             | 30,3             | 39,6              | 28,0               | 32,3    |
|                       | 25,0<br>Lation d | so,s<br>es Barom | 39,6<br>eters err | 28,0<br>eichte hie | 32,     |
| war 171° C. E         |                  |                  |                   |                    |         |

im März waren am Tage Süd- und Südwest-Winde häufig,

Morgens und Abends war die Luft ruhig.

## Höhenmes

|                                   | Höhenm                              | er .                            |                                    |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Zwischen Tripoli, Ghadames und    | 1865. Meter E. F.                   | Meter E. F.                     | 1867. Meter E. F.                  |
| Mursuk.                           | Okt. 18,-19, Temeaua 472 1549       | Jt ,-14, Asi 377 1237           | Pabr. 9, Weg; 9h V, 1354 4442      |
| 1885. Meter E. F.                 | ., 1920, Ermal 456 1496             | 15. Ngigml , 310 1017           | ., 9,-10, Schimré , 1028 3373      |
| Mai 25,-26, Keor Ghurian 657 2155 | 21. Arez 501 1644                   | . 17. Barua 357 1171            | ., 10,-11, Garánkadu , 947 3107    |
| . 27. Kulebah 652 2139            | ., 21,-22, Sebha 516 1693           | . 1920. Jo 343 1125             | , 11,-12, Weg , 947 3107           |
| 28, Weg; 95 Vm. 863 2831          | ., 22,-23, Secrir el Maala 542 1778 | Kuka 356 1168                   | ., 12,-14, Sango-Katab , 986 3235  |
| 36 Nm. 915 3002                   | 24. Rhodua 530 1739                 |                                 | . 14,-15, Madákia 970 3182         |
| 8h Ab. 762 2500                   | ., 25,-26, Sacrir 561 1841          | Zwischen Kuka und dem Benuë,    | , 16,-17, Kantang . , 661 2170     |
| 30, bis                           | 26. Hattis 521 1709                 | 1866. Meter E. F.               | , 17,-18, Amáro 626 2054           |
| Juni 1. Misda 492 1614            | NovMärz Mursuk 503 1650             | Spt.23,-30, Doloo 481 1578      | ., 18,-19, Hådell 421 1380         |
| , 10,-14, Derdsch 504 1654        |                                     | Okt. 8,-9, Dikës , 436 1430     | , 19, bis                          |
| Juli-Ang. Ghadames , 391 1283     | Zwischen Mursuk und Kuka.           | Der. 15,-16, Toc 366 1200       | Mars 12, Abd os-Senga 447 1466     |
| Okt, 1. Hochsbens . 607 1992      | 1966. Motor E. F.                   | ., 19,-20, Magumeri , 367 1204  | , 12,-13. Sherki Gando 405 1330    |
| 1,-2, Ued Bu el Adj-              | Pebr. 1,-6. Traghen 423 1388        | 23,-24. Dábolê 464 1522         | 1415. Ego 533 1750                 |
| raf 592 1941                      | März 29. Mestuta 469,1539           | , 24,-25, Uassáram , , 448 1470 | , 15,-16, Udéní 225 738            |
| 2. Ued Talha . 468 1535           | 2 31. bis                           | 26,-27, Mogodóm 478 1568        | , 1618. Akum 213 700               |
| 23. Ued Trofen . 439 1440         | April 2. Gatron , . 512 1680        | , 27,-28, Gudjba . , 489 1604   | , 19,-20, Insel Loke , 201 660     |
| . 3,-4. Ued Ukiss ? 424 1392      | . 48. Tadecherri . 552 1811         | , 30,-31, Gebē 391 1282         | . 21,-22, Benue 157 515            |
| . 45. Gharia 568 1864             | 12. Lagaba Kono 646 2119            | 1887.                           |                                    |
| 5. Hamada , , 593 1946            | 13. War-Gabirge 840 2756            | Jan. 1,-2, Gongola 384 1260     | Zwischen d. Bemis, Rabba u. Lagos, |
| 56. Und Diresa . 560 1837         | , 14. Ebens Mádema 695 2280         | ., 2,-3, Birri 493 1617         | 1867. Meter E. F.                  |
| " 6,-7. Ued Bu Gila 566 1857      | , 15, Brunnen Má-                   | 45. Uaua 705 2313               | Mr. 2227, Yimaha 172 564           |
| 7. Hamada 609 1998                | dema , , 650 2133                   | . 6,-7, Tinds 628 2060          | , 2931, Lokója 144 472             |
| ,, 7,-8. Ued Sessemaht 570 1870   | , 1716. Máfaras 631 2070            | 79. (iombê 418 1371             | Mai 1,-2, Rabba 166 544            |
| ,, 8. Hamada 582 1909             | 21. Oase Jat 503 1650               | , 9,-10. Burriburri . 454 1490  | 23. Fenago 172 564                 |
| , 910. Um el Chait 462 1516       | , 22. Weg 612 2008                  | , 10,-11, Gabi 448 1470         | , 34 Panderatji . 319 1047         |
| , 11. Hamada 605 1985             | , 2526. Anay 508 1667               | , 11,-12. Djaro 496 1627        | , 45. Saraki 449 1473              |
| , 11. Und Melek . 534 1752        | Mai 5,-10, Kalala 467 1532          | , 1213. Tjungóa 600 1970        | , 5. Weg 382 1253                  |
| , 12. Ued Fast 527 1729           | 1231 Schimmedra 495 1624            | , 13,-14. Súngoro 654 2146      | , 56. Ponne 424 1390               |
| m 13. m 615 2018                  |                                     | , 1416. Garo - n -              | " 6,-7. Okiósse 392 1286           |
| ,, 1314. SchwerzeBerge702 2303    | , 24, San-kors 455 1492             | Bautschi , 756 2480             | , 714, Ilori 422,1384              |
| , 14. Hamada 742 2434             | " 26. Etjakof 577 1893              | , 1618. Keffi-n-Rauta 726 2382  | , 15,-16. Ogbómoscho . 424 1390    |
| ,, 1415. SchwarzeBerge755 2477    | n 27. Weg 522 1714                  | , 19, bis Garo-a-               | " 16,-17. lssóko 422 1384          |
| , 15,-16. Ued Ifrisch . 733 2405  | , 2728. Dibbela 424 1391            | Febr. 1. Bautschi . 753 2470    | , 1718. Emeno 355 1165             |
| ,, 16. SchwarzeBerge902 2959      | , 29. Weg 516 1699                  | " 2,-3, Meri 764 2507           | , 1819. Juoh 294 965               |
| , 16,-17. U. Bu Dalumm 744 2441   | , 30, bis                           | ,, S4. Saránda 856 2808         | , 1923. Ibadan 248 814             |
| , 17. Hamada; 9b V. 732 2402      | Juli 2, Agedem 411 1345             | " 45, Djaúro 765 2510           | , 24. Weg 174 570                  |
| , 17. , 3h N.765 2510             | " 68. Tintümma . 439 1440           | , 56. Gos 956 3136              | , 2526, Ipára 229 752              |
| , 17. , n. 6U, 711 2333           | , 910. Belkaschifari 381 1250       | " 67. Badiko 983 3225           | , 26,-27. Makum 151, 495           |
| , 16. " 540 1772                  | , 1011. Weg im Karaga 403 1322      | , 79. Gora 1118 3667            | , 27. Ikoródu 69 226               |





Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

